

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



88.6.16. 40. h. 22





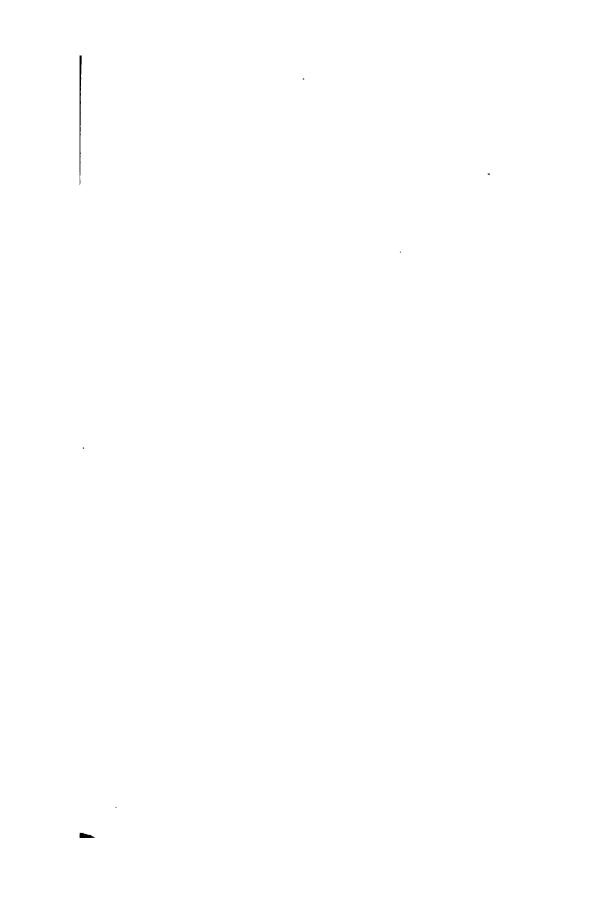

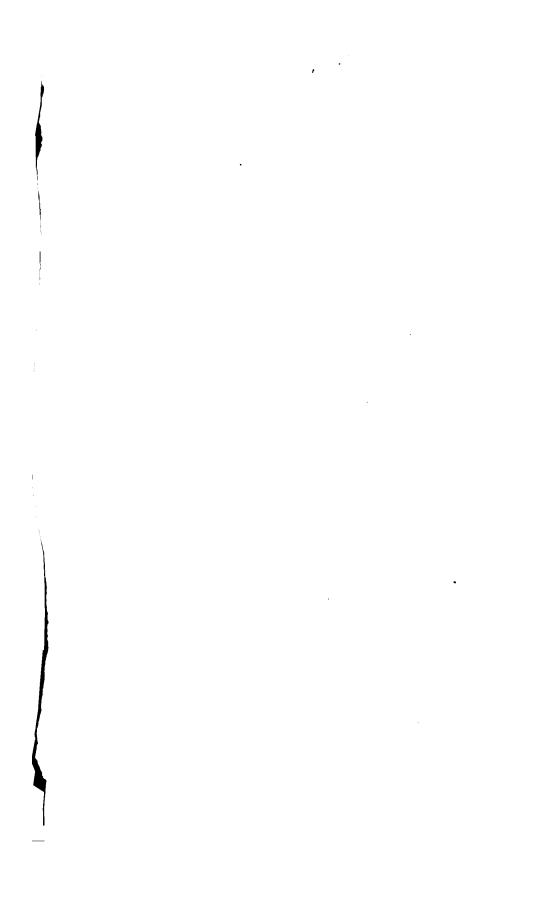

# Vorlesungen

über die Geschichte

bes

# dentschen Volkes und Reiches.

Bon

S. Le o.

Bierter Banb.

Halle, Ebuard Anton. 1865.

## Die Territorien

bes

# deutschen Reiches im Mittelalter

seit dem 13 ten Jahrhunderte

von

\$. 2 e o.

Erfter Band.

**Halle,** Ebuard Anton. 1865.

• • .

### Dorrede.

Ber deutsche Geschichte kennen lernt in bem gewöhnlichen Zuschnitte, so daß er auch von dem Abgange ber Staufer an nur bem allgemeinen Bange ber Entwidelung folgt und die deutsche Specialgeichichte nur so weit berücksichtigt, als fie sich eng bet allgemeinen Entwickelung verbindet, bekömmt ein in mehrfacher Hinsicht vollkommen verschobenes Bild. Erstens liegt ihm nahe, bann bas Auftreten beutscher Könige nach der Mitte des 13 ten Jahrhunderts fortwährend zu megen mit bem Sanbeln und Thun der früheren Könige, während doch alle Lebensbedingungen (obwohl ohne Bruch in der Rechtscontinuität) einer Umbildung unterlegen baben, das Berhältnifs der Könige zu den Fürsten, ju allen Reichsgewalten, der Könige eigene und ber Fürften und Stäbte eigene Stellung gang anbere geworben find und dies spätere Ronigthum,

Fürsten- und Städtethum in seiner Art ebenso angemeßen ift als das frühere war, wenn man es nur nicht an falschen Magen mißt. Natürlich ist von der Mitte des 13 ten Jahrhunderts an das Werthvolle an der deutschen Nation aber anders gestaltet und gestellt ale fruber. 3meitene erscheint leicht der Uebergang, da mit einem male das frühere Reich nicht mehr als eine in sich geeinte Frucht des nationalen Lebens, sondern als eine reich mit Beeren besetzte Traube und bas Rönigthum nur als das die Beeren verbindende Stilgerippe basteht, als eine Zeit des Berberbens und Ungludes, mabrend es in Wirklichkeit eine Beit ber Entwidelung und des Fortschreitens und trot ber durch dieses Wachsthum sich hinziehenden Krifis im 13 ten Jahrhunderte entfernt nicht mit so vielen gewaltsamen Lösungen und Processen verbunden ift, als 3. B. die erfte Salfte des 14ten Jahrhunderts. Drittens wird leicht gerade das schone und lebenbige ber neuen Rechtsgestaltung im übrigen Reiche übersehen, und gerade der revolutionärste und oft innerlich hochst gewaltsame Theil der Umbildung, nämlich die Stellung und innere Umbildung der Städte gang ungerecht gepriesen und gefeiert; und endlich viertens wird auf diesem Wege den meiften gar nicht flar, wie unendlich reich in politischen Formen und Gestaltungen Deutschland eine

keitlang war, und das, was man von diesem Reichthume gewahr wird, wird leicht verurtheilt, indem man es nur nach dem späteren, zum Theil iehr entgeisteten Niberschlage aus dem Ganzen, nach dem absterbenden Reste nämlich des späteren Reiches im 16. bis 19. Jahrh. beurtheilt. Es schien mir beshalb gang nothwendig, zwischen den früheren Borlefungen und den später folgenden eine geographisch-genealogische Uebersicht des ganzen Reiches einzuschieben, und diese, da sie wegen der sehr verschiedenen Art der Vorarbeiten für die einzelnen Reichstheile doch keine ganz gleichmäßige sein konnte\*), zugleich ju benuten, an deren Zusammenstellung zum Theil die verschiedensten Verhältnisse im Reiche ausführlicher und deutlicher klar zu machen, bald bis auf Berfagungen ganz kleiner Territorien berabzusteigen, bald wider mehr allgemeiner die Verhältnisse allgemein zusammen zu faßen. Es verstund sich von selbst, daß eine solche Arbeit sich nicht in der Form von Borlesungen bringen ließ. Möge man fie also als eine Einschiebsel betrachten, als einen Versuch sehr ungleichmäßiger und noch sehr unvollkommener

<sup>\*)</sup> Einzelne Partieen erhalten ja fast täglich flarere Gestalt burch wen Arbeiten, so bas ich sogar im Laufe ber Arbeit schon sehr zu bedauern futte, bie Schliephadesche Bearbeitung ber naffaulschen, bie Schmidt'sche wifenburgischen, bie Röllnersche ber saarbrudischen Geschichte noch nicht leben benuben zu konnen.

Art; zumal da ich darauf sehen muste, manche Familien und Territorien, die in den späteren Borlesungen mehr hervortreten werden, hier der Zeit nach beschränkter und karger — dagegen andere, auf welche zurückzukommen sich schwerlich mehr eine Gelegenheit sinden wird, aussührlicher und zum Theil sogar bis auf die neueste Zeit zu berücksichtigen.

Ich hatte geglaubt diese Uebersicht in einem Bande zu vollenden; leider ist das unmöglich gewesen und es wird auch wenigstens noch die Hälfte des solgenden nothwendig sein, ehe ich auf die allgemeinere Darstellung von Wilhelm von Hollands Tode an in der Form von Vorlesungen zurückgreisen kann. Am Schluße dieser geographischen und genealogischen Partie wird ein genaues Register der Ortsund Personennamen angesügt werden.

Salle, am heil. drei Königstage 1865.

H. Leo.

# Register.

## Ueberficht der Territorien des deutschen Reiches.

|      |       |        |      |    |      |      |      |    |      |     |     |    |     |   | Seite. |
|------|-------|--------|------|----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|-----|---|--------|
| I.   | Burg  | und    | •    | •  | •    | •    |      |    |      | •   | •   | •  | •   |   | 3      |
| II.  | Das   | obere  | Me   | ma | nni  | en   | •    |    | •    |     |     | •  |     |   | 35     |
| IIL  | Das   | Herze  | gthi | ım | Sd   | ma   | ben  | in | ı ei | nge | ren | Si | nne | : | 74     |
| 17.  | Der   | Eljaß  |      |    |      |      |      |    |      |     |     |    | •   |   | 149    |
| V.   | Das   | Herzo  | gthu | m  | Dft  | ftai | aten | ı  |      |     |     |    | •   |   | 196    |
| VL   | peffe | n.     | •    |    |      |      |      |    |      |     |     | •  | •   |   | 285    |
| VII. | Das   | rheini | ίβφe | F  | ant  | en   |      |    |      |     |     |    | •   |   | 340    |
| m.   | Dber  | = Lotr | inge | n  | •    |      |      |    |      |     |     |    | •   |   | 723    |
| IX.  | Das   | rheini | јфе  | 20 | trin | ıger | ı    |    |      |     |     |    |     |   | 778    |

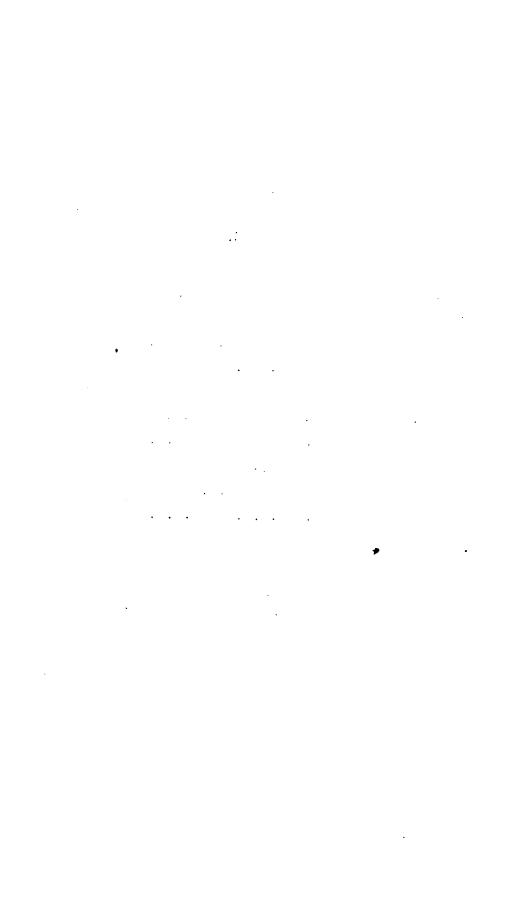

"Un pays qui n'aurait pas été fort de ses sesges, de ses traditions, de ses magistratures domestiques, eût mille fois péri dans un parell état de choses; mais grâce à l'esprit de vie dont la sagesse de nos pères anima toutes nos provinces, il-y-a dans chacune d'elles un peuvoir local qui la met à couvert des entreprises de l'anarchie."

Es ift eine flebende Phrase geworden, daß die Beit ben Tode Bilhelms von holland bis zur Erwählung Rudolfe von Saboburg die ungludlichfte Zeit fei, welche bie deutschen Bolker erlebt haben. Allein bedenkt man, daß in diefer Zeit brei Parteien bas Reich trennten: Die eine, welche bis auf Konradins Tod das Reich noch immer als in Erbtheil der Staufer und den herzog von Baiern als Benefer beofelben betrachteten und ber Beit barrten, mo Romadin nach Behauptung seines italischen Erbrechtes in abnlieber Beife figreich in Deutschland einziehen wurde, wie einft fein Großvater, Friedrich II. (- welche Bartei dann and ein hauptmoment für die Wahl bes alten Unbangers der Staufer, Rudolfe von Sabeburg, abgab); - eine zweite, welche Richard anerkannte, und eine dritte, welche den völligen Scheinkonig Alfond als Reichshaupt vorschütte - fo ift diefe Zeit vielmehr ein Wunder der Gefenmäßigkeit und Ordnung in Deutschland zu nennen. Dag damals nicht Alles so am Schnurchen gieng, wie in neuerer Zeit, wo im Befentlichen mit Siglad und Bindfaben regiert wird, perkeht sich von selbst; dafür war damals nach viel zu viel selbstständiges Recht und selbstständige Kraft in allen Gliedem des Reiches; - aber die vortommenden Unordnungen teo's Borlefungen. 6b. IV.

waren nicht mehrere und nicht stärkere als in der letten Stauferzeit; und Rudolfe Regierung, wenn fie auch die allgemeinere Ordnung auf neuen Grundlagen feststellte, batte wenigstens mit ebenso großen Unordnungen und Gewaltthatigleiten, die später folgenden Regierungen Adolfe, Albrechts und besonders Ludwigs mit weit größeren zu kämpfen. Ein wefentlicher Grund ber hiftorischen Jeremiaden über diese Beit scheint zu fein, daß sich die herren der Mube scheuen, die Buftande im Ginzelnen zu betrachten - fie fchlagen bedhalb im Grunde mit ihrem Gerede von Jammer und Berrifenheit nur eine Bhrafenbrude über bas f. g. Interregnum. Aus dem Grunde aber, Diesen Weg nicht mit durchlaufen gu wollen, unterbrechen wir gunachft bie zeither eingehaltene Form der Borlefungen, und schieben hier eine Ueberficht der Gebiete im Ginzelnen ein, aus der man fich wenigstens überzeugen wird, daß im Befentlichen die Gerichteguge, Gerichtegrenzen, Successionen in ben hobeiterechten, Die Tauschund Beraugerungefälle in Beziehung auf fie, nach Recht weiter giengen. Erlaubte es der dieser Arbeit natürliche Umfang auch auf die Rechtsbandbabung im Ginzelnen überall einzugeben, fo wurde man fich überdies davon überzeugen, daß auch nach unten im Wefentlichen überall damals Recht gewährt ward, und daß, wenn auch kein König, doch deutfches Recht Land und Leute regierte - bag beutsches Recht (was freilich nach seinem damaligen lebendigen Geifte, nicht nach der einerseits verstandesharten, andererfeits gefühlsweichlichen Rechtsauffagung unferer durch romisches Recht und gottentbehrende Philosophie gebildeten Zeit beurtheilt fein will) deutsches Land und beutsche Leute ebenfogut regierte, ale wenn ein Ronig vorhanden gewesen wäre, deffen Fehlen gerade dazu diente, die Eigenthümlichfeit der einzelnen Stämme und Gebiete ungehinderter sich
entwideln, reicher aufblühen zu laßen und so den späteren
Königen einen üppigeren, fruchtbareren Boden zu bieten, als
je verber — einen Boden dessen Kraft seitdem auch niemand
in ihrer Fülle und Mannichfaltigkeit zu bewältigen wider
vermocht hat, hossentlich auch nie vermögen wird.

Ohngefähre") Uebersicht der Territorien, in welche die alten Herzogthumer und Gaugrafschaften des deutschen Reiches während des 13ten Jahrhunderts zerfallen waren und weiter zerfielen.

1. Burgund.

Es ift fruber \*\*) bereits ermabnt worden, daß das fud-

<sup>1</sup> Ohngefahr? - a) weil nach unten zu teine feste Linie zu giemaglich mar. Ber batte die Berrichaften aller Reichsminifterialen wie Alloden aller fleinen freien herren aufgablen tonnen. - b) weil De hilfsmittel fur die einzelnen Theile Deutschlands febr verschieden maren - bie und da größere Beitraume in's Auge gefaßt werden fonnten, anderwarts nur das 18te Jahrhundert oder ein Theil desfelben; hie und de die geiftlichen Berrichaften genauer herangezogen werden konnten; andemarts wider nicht. Auch find ohne 3weifel viele in einzelnen Beitfrifen, namentlich der hiftorischen Bereine, gerftreute, oder in specialeiciatlichen Arbeiten geringer Berbreitung enthaltene Gilfsmittel dem Berfafer entgangen. Es tam ja überhaupt nur darauf an, - nicht, ein genugendes Sandbuch mittelalterlicher Geographie von Deutschland, sondern den nur eine ohngefähre Anschauung des Reichthums Deutschlands an besonderen politischen Bildungen im 13ten und etwa 14ten Jahrhundert # geben, und daburch bie Belaftung ber weiteren Borlefungen mit Rotefracht ju berringern.

<sup>\*)</sup> B. III. S. 160 in der Rote.

liche Burgund im Laufe der Regierung Friedriche II. fich dem Einfluße der deutschen Könige in hohem Grade entzogen habe. Dies Berhältniss blieb dann auch mahrend der legten Salfte des 13ten Jahrhunderts das berrichende. mand focht theoretisch die Oberhoheit der deutschen Könige in diesem füdlichen Burgund im Allgemeinen an; aber die Stände diefer Landestheile wandten fich auch fast nur an Die in Deutschland aufgestellten Rönige, um von ihnen alte angefochtene ober neue factisch usurpirte Besitgstände, Freiheiten und Ehren, oder nutbare Titel bestätigen, bie und da ertheilen ju lagen, welche Bestätigungen und Ertheilungen aber nur foweit in Rraft blieben, als die, welchen fie gu Gute tamen, felbst Macht genug hatten, fich babei ju fchuben. Reiner der Ronige tam mehr in Ronigsweise in Diese Begenben, und fein Stand fummerte fich um ben Ronig, außer wie weit er den Konig brauchen konnte \*). Wir übergeben

<sup>\*)</sup> Die Könige Wilhelm und Alfons haben gelegentliche Beziehungen zu einzelnen subburgundischen Reichskländen; Wilhelm ertheilt dem Bischof von Graffe im Aug. 1251 einen Bestätigungsbrief von Rechten und Freiheiten seines Bisthums, Alsons erkennt dem Herrn Albrecht de la Lour du Pin das Reichstruchsehenamt im Reiche Arelat zu im September 1257. Richard, obwohl persönlich in mannichsachen Beziehungen zur Provence, †) erscheint in Süddurgund als römischer König nirgends thätig. In Lausanne bei der Zusammenkunft König Rudolfs mit Pahft Gregot (im October 1275) und also gleich diesem den römischen König Rudolf anerkennend, erscheinen aus dem südlichen Burgund Erzbischof Ademar von Lyon und Zatob von Embrun, so wie die Bischöfe Amedeus von Balence, Raimund von Marseille, Alan von Sisteron. Im Januar 1276 ertbeilt

<sup>†)</sup> Er war Schwiegersohn bes Grafen Raimon Cerengar bon Probence und Horcaiquier, von befien Tochtern bie altefte, Margaretha, an König Ludwig von Frankreich, die zweite, Cleonore (Allenor), an Ronig heinrich III. von England, die britte, Ganctia, an ben römlichen Konig Richard (von Cornwalls), beierte endlich, Beatrix, au Rart (von Anjou) Konig von Seitlien verbetrathet war.

mhalb die füdlichen burgundischen Gegenden bei Aufzählung in herschaften, in welche Deutschland seit der hohenstau-

Audif dem Erzbischofe von Embrun einen Bestätigungebrief der Freibeiten und Rechte feiner Rirche; im Jahre 1278 ernannte er Berrn Sumben be la Tour du Bin und Coligny jum Reichsmarfchal in Arclat und whn ihn und die erzbischöfliche Rirche von Bienne in feinen koniglichen 644 Die Markgrafichaft Provence, welche König Rarl von Sicilien duch seine Gemahlin Beatrig (Tochter des Grafen Raimund Berengar) erhalten hatte, lehnt Rönig Rudolf dem Könige Karl, ohngeachtet er früher bit Konigin Bitme von Frankreich Margaretha (altere Schwester ber 1367 verftorbenen Beatrix) damit ebenfalls belehnt hatte. In Beziehung mi den lebergang bes Delfinates bon dem alteren Befchlechte ber Delim durch die Erbgrafin Anna auf humbert de la Lour du Bin war Abolfs Thatigkeit mehr in Anspruch genommen, weshalb wir diese Anplegenheiten mit den oben im Texte zu besprechenden nordburgundischen Erhälmiffen in Berbindung bringen. Roch im Mai 1291 erhielt ber Bijdof von Balence und Die von Rudolf feine Reichslehn bestätigt; dien Bifchof und ber bon Laufanne, nebft bem Delfin, Seneschall bes Reiches Arelat, Sumbert de la Lour du Bin, deffen Schwiegermutter Beatig bon Rauciany und Graf Amedeus von Genf werden ziemlich zu gleicher Beit an der mittleren Rhone gegen die Rebellen des Reiches (damals die Cavoper und deren Berbundete) bom Ronige autorifirt. Dem Delfin pumbert wird die Schirmpoiatei über das Rlofter und die Stadt St. Claude atheilt. Ran fieht, die Ginwirfung der deutschen Ronige auf das fubliche Burgund wird immer ichwächer - und wenn auch gar manche auf diefe Segenden bezügliche Urtunde abhanden getommen ober noch verftedt fein mag \_- mehr und mehr wurden diefe Landestheile, wie man ju deutlich fieht, boch den Deutschen entfremdet, bon den größeren Städten, wie Lyon, Arles und Marfeille, ift nicht weiter die Rede in der deutschen Sefdicte; die Grafen bon Probence aus ber frangofischen Ronigsfamilie tummern fich um ihren deutschen Lehnsberrn fo wenig mehr, wie fpater Die Delfine, als es, nach bem Aussterben ber be la Lour, die Rronpringen bon Frankreich maren; - auch die geiftlichen Berren verlieren mehr und mehr allen Bufammenhang mit bem Reiche. Sogar einzelne Theile der

fischen Zeit zerfallen war, ganz — verbinden dagegen die nordburgundischen Herrschaften mit Deutschland, da dieser Theil Burgunds bis dahin in der That ganz mit Deutschland verwachsen, eine zu Deutschland politisch gehörige Landschaft war und nicht mehr als ein besonderes Königreich erschien, wie die in Italien entstandenen Herrschaften, deren erst bei späterer Beranlaßung wider aussührlicher zu gedensten sein wird.

Bir beginnen biefe Aufgahlung mit ben burgunbifchen berrichaften bes Saufes Savonen.

Wir sind in den späteren Jahren Friedrichs II mehreren Grasen von Savopen begegnet. Sie waren Söhne des Grasen Thomas I, dessen Gemahlin Margaretha war, eine Lochter des Grasen Wilhelm I von Gens. Zu den Besihungen, die schon sein Bater in Piemont, Savopen und im Wallis gehabt, erhielt er von König Philipp im Jahre 1207 Chieri in Piemont und Milden (Moudon) im Uechtlande. Bei seinem Tode im Januar 1233 hinterließ er acht Söhne:

1) Amedeus IV Gras von Savopen, welchem Kaiser Friedrich II 1238 wegen Aosta und Chablais den Herzogsttitel ertheilte. Dieses Mannes Tochter Beatrix heirathete später Mansred, Friedrichs II natürlichen Sohn; sein Sohn Bonisacius von Savopen starb noch ziemlich jung 1263 und in Hast. 2) Humbert Deutschordensritter und schon vor dem Bater verstorben. 3) Heimo, dem der savopische

Franchecomte werden dadurch, daß fie an benachbarte franzöfische Fürsten (wie 3. B. die Grafschaft ivon Augonne durch Lausch für die herrschaft Salins von Seiten herrn Jean de Chalon an den herzog hugo von Burgund) kommen, dem Reiche mehr und mehr entfremdet.

Besit im Chablais zunächst bes Genfersees und im Ballis paefallen war; Karb schon 1237 oder 1238, ebenfalls ohne Rachtommenschaft zu hinterlagen. 4) Thomas II. Diesem war der savovische Besth im Biemont zugefallen. beirathete Johanna von Flandern und verwaltete die Graf. saft Flandern, in der wir ihm bereits begegnet find, bis ju Johanna's Tobe 1244. Spater ward er, wie wir faben, Friedrich's II Statthalter im westlichen Theile der Lombardei; beirathete bann aber die Nichte bes Pabstes Innocentius IV. Beatrice de' Fieschi di Lavagna, und König Wilhelm bestätiate ibm die früher von Friedrich II verliehenen Rechte in Stadt und Bisthum Turin. Er farb im Februar 1259 und hinterließ wider vier Sohne; a) Robert, welcher Bischof ben Genf ward und 1286 oder 1287 ftarb; b) Thomas III, weider Turin, was der Markgraf Wilhelm von Montferrat fen 1280 befest gehalten, wider eroberte - balb nachber farb er 1282 (er hinterließ wider fünf Göhne: Philipp, Beter, Thomas, Amedeus und Wilhelm); c) Amedeus V, Berr in Beaugé und Breffe durch Heirath mit der Erbtochter diefer Berrichaften, Sibplla (auch er hinterließ einen Sohn, Eduard); endlich d) Louis, Baron de Baud. 5) Wilhelm, erwählter Bifchof von Balence, ftarb 1239. 6) Beter. Diefer war Brobst von Aosta, jedoch ohne die Beiben zu empfangen, weshalb er 1233 aus bem geiftlichen Stande treten und Beatrig, die Erbtochter herrn beimo's von Kauciany, beirathen konnte. Er trat 1241 in englische Dienste und ward in England mit Grundbesit ausgestattet. batte nach seines Brubers Beimo Tobe die Berwaltung bes Chablais erhalten und von Milben; baju hatte er gegen seine Oheime, die Grafen Rudolf und heinrich von Genf,

Romont erobert \*), und bie Boigtei bes Rlofters Beterlingen (Paperne) erworben — alles dies schon ebe er nach England gieng. Später, in der Zeit wo Raiser Friedrich II und bann beffen Sohn Ronrad noch gegen die kirchliche Bartel tampften, trugen eine Reihe herren im norblichen Burgund ihre Schlößer und herrschaften ihm, der durch seine englifchen Begiehungen wohl mit Gelb verfeben gewesen ju fein scheint, ju Leben auf. So Graf Rudolf von Greiers (im Thal ber Saane) im Frühling 1244 Greiers (Grupere) und bann im Frühling 1255 Defch (Der). Ebenso herr Ulrich von Arberg (aus dem neuenburger Grafenhaufe) Ergengach und Juingen im Jahre 1251. Im Frühjahr 1255 trat auch Murten, was unmittelbar unter bem Reiche ftund, um gegen Nebergriffe ber Grafen von Riburg fich ju fichern, tmter Betere Schut - fogar im Commer die Reichsftadt Bern aus bemfelben Grunde. Die Reichsburg Gumminen brachte er in seine Gewalt. Dagegen entließ er Bern wider ber eingegangenen Berpflichtungen, als biefe Reichsftadt ihm beiftund bei Unternehmungen in Italien, um feinen Bruber Thomas II and ber Gefangenschaft zu befreien, in welche Diefer burch ben Aufftand Biemonts gegen Die favonische herrschaft gerathen war. Weiter aber trat ihm Graf Chal

| *) Die Gofchlechtstafel dieser Grafen ift Bilhelm I. Graf von Genf |         |                                               |       |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                                    |         |                                               |       |         |  |  |  |  |  |
| Amedens,<br>Graf.                                                  | belino. | Johann,<br>Bifchof von<br>Balente<br>und Die, | Ebal. | Ruboff. |  |  |  |  |  |

Die Graffchaft behnte fic aus ber Umgegend von Genf nach bem savohischen Gebirge hetein aus, fablich bes Faucigny.

m Genf feine Ansprüche an diefe Graffchaft ab; Graf Adolf von Greiers und deffen ältester Sohn Peter verkaufm ibm die Boiatei in Bivis (Bevay) und Amedeus von Mimbelgard. Herr zu Montfaucon verlaufte ihm Joerdun. We heimo von Faucigny starb, ward Peter als Schwiegerichn in der Grafschaft von Raucigny Erbe. Heinrich von kim herr im Thale Frutigen und die Brüder von Strätlmen foloken Silfevertrage mit ibm, und fo noch andere bugfifche Herren diefer Gegenden. Als dann Richard von Compallis von einer Partei ber beutschen Fürsten gute Rinige gewählt warb, forberte berfelbe bie Savoner überall, und Beter folgte nach feines Reffen Bonifacine Tode im mi 1263 in beffen Stellung eines Sauptes bes favopischen kürftenhauses. Gegen Ende desselben Jahres ertheilte ihm Richard alle Reichsleben hartmanns bes jungeren von Aiburg; aber Graf Rudolf von Habsburg trat ihm entgegen. De fologen fich von den Berren der fcweigerifchen Begenben an Beter an: ber herr von Bimmis (Rudolf von Stratlingen). Herr Ulrich von Bremgarten und herr Wilhelm von Rontenach (Montagny), der ihm auch sein Schloß Montenoch bei Freiburg zu Lebn auftrug. Endlich tam 1267 ein Bergleich zwischen Graf Peter von Savopen und Graf Aubolf von Habsburg zu Stande. Dieser lettere batte nach Graf Hartmann bes älteren von Riburg Tode gegen beffen Bitwe, Margaretha bon Savopen, die Graffchaft Riburg secupirt; diefe behielt er nun, gab aber Margaretha alles, was ihr Eigen war, heraus und flcherte ihr die Einkunfte ibrer von Constanz und St. Gallen abbängigen kiburgischen Leben fo wie ihr Leibgebinge in lebenslänglichen Ginfunften. Beter ftarb 1268 im Mai und mit seinem Tode erlosch vollends sein Anspruch auf die Reichslehen des jüngeren hartmann von Kiburg. Ihm solgte nun in der Grafschaft Savonen und als Haupt des Hauses sein Bruder Philipp; in der Grafschaft Faucigny aber seine Tochter Beatrix. 7) Bonifacius, erwählter Bischof von Belley, später Erzbischof von Canterbury. 8) Philipp, durch Innocenz IV Erzbischof von Lyon. Auch er hatte aber die Weihen noch nicht erhalten, als sein Bruder Peter starb; er gab deshalb sein Erzbischum auf, und heirathete, obwohl bereits 65 Jahre alt, die Witwe Hugo's, des Pfalz, oder Erzgrafen von Burgund, Abelheid oder Alice. Bis ein römischer König oder Kaiser im Elsaß und in Basel gewaltig sei, nahmen die von Bern ihn als Schupherrn an, und wiesen ihm die Einstunfte des Reiches in ihrer Stadt an.

Seit dem Jahre 1269 entstunden neue Streitigkeiten zwischen Savoyen und habsburg über Margaretha's Absindung. Da dadurch ihre beiderseitigen Schußherrn (Rudolf von habsburg für Freiburg\*), Philipp von Savoyen für Bern) mit einander im Streite lagen, schloßen die Städte Freiburg und Bern zusammen einen Bertrag, der sie in Einigkeit und in Schuß gegen das Umsichgreisen der herren halten sollte, im Frühjahr 1271. In dieser Zeit aber erneuerte auch Graf Peter von Greiers den Bündnissvertrag mit Savoyen, den er und sein Bater Rudolf früher geschloßen hatten, und den er und sein Sohn (der ebenfalls Peter hieß) widerholten. Auch erhielt Philipp von Savoyen vom Convente in Peterlingen widerum die Boigtei des Klosters.

<sup>\*)</sup> Freiburg gehorte zu Rudolfs fiburgischem Erwerbe cf. B. III.

M nun aber Richard geftorben, Rudolf Ronig geworden va und auch Margaretha, die Gräfin Witwe von Riburg im berbste 1273 farb, erloschen die savopischen Ansprüche auf fiburgisches Erbe ganglich und Rudolf theilte mit seinem Better Eberhard von Habsburg, welcher Anna von Kiburg, det jüngeren Hartmann Tochter, heirathete, so, daß Eberhard bie burgundischen Befigungen Riburgs (Burgdorf, Thun, Amburg und die dazu gehörigen Gebiete, das f. a. Rleinburgund) erhielt, Rudolf aber die aargauischen (aus ber kniburgischen Erbschaft herrührenden). Als Audolf nach semer Kronung in Achen berauftam nach Bafel im Januar 1274, erkannten ihn auch die burgundischen Lande als König. Bilipp von Savopen versagte die Auslahung des dem Reiche geborigen Murten, welches fich 1272 an ihn angeschloßen butte, bis ein König folge, ber in Bafel gewaltig sei. Ebenso Die Auslagung ber Reichsburg Bumminen und ber Boigtei wa Beterlingen. Rudolf aber hatte fich, seit er mit Gregor X u Laufanne jufammengetroffen, trefflich in ben Gegenben bes Uechtlandes durch Gewinnung von Städten und herren m ftarfen gewust, und übertrug nun von Wien aus bem Bischoffe von Basel die Ordnung der Berhaltniffe in den burgundischen Landen. In Beziehung auf Savoyen fonnte aber erft Ende 1281 mit Ernst etwas unternommen werden. Bald nach Beginn der Keindseligkeiten kamen Unterhandlungen in Gang — da aber König Rudolf auf unbedingter Unterwerfung Philipps von Savopen unter das Reich befund, zerschlugen sie sich wider. Im Juni 1283 begann Audolf ben Rrieg von neuem und eroberte fofort Beterlin-Der Krieg im Baablande mahrte bis jum December und im Frieden (am 27sten December 1283) mufte Philipp

Murten und Gamminen herausgeben. Auch die Boigtei von Lausanne nahm der König an das Reich und bestellte den freien Herrn Richard von Corbers (Corbière) als Handhaber derfelben, der auch Landvoigt im Lande an der Are aufwärts bis Lausanne ward, und Pfleger in Murten; Pfleger in der Reichsburg Gumminen ward herr Ulrich von Maggenberg.

hierauf rudten auch die Berhaltniffe ber Graffchaft Bienne (ber Delfinat, Dauphine) einer bauernden Ordnung naher. Ronig Rudolf namlich, nachdem er die Berbaltniffe Savopens und des burgundischen Theiles der Schweit geordnet hatte, warb (nachdem feine erfte Gemahlin Gertrub, ober wie fle, seit fie Konigin geworben, fic nennt: Unna geborne Grafin von hobenberg und haigerloh in Schwaben im Februar 1281 gestorben war) um Jabella foder wie fie von den Deutschen genannt wird: Elisabeth) Schwester bes Herzogs Robert von Burgund\*). In Remiremont in Lothringen hatte die Heirath mit ber vierzebnjährigen im Februar 1284 ftatt. Da Beters von Savopen Tochter, Beatrix, Herrin von Faucigny, Wittve bes Dauphin Wibo von Bienne war, wurden beren Rechte im Delfinate bom Konige in Schut genommen, aber boch Bergog Robert in allen seinen Rechten und Ansprüchen auf bas Erbe des Delfinates anerkannt. Der Delfin Wido namlich hatte für den Fall unbeerbtes Abganges seiner Rinder

<sup>\*)</sup> hugo, vermählt zuerft mit Jolanta von Dreug, dann mit Beatrig von Champagne

<sup>1.</sup> Dbo. 1. Robert 2. 3fabella Rari van — Margaretha (Cilfabeth) Sietften.

kn herzog hugo von Burgund und beffen alteften Rachbumen jum Erben des Delfinates geordnet. Herzog Robert war bann nebst der Witme Beatrig Vormund des Delfins Johannes gewesen \*). Als der Delfin Johann farb, batte Beatrix den Sohn ihrer älteren, an humbert de la Tour verbeiratbeten. Tochter Unna, der auch humbert bieß, jum Erben aller vaterlichen und mutterlichen Guter und herrschaften erklart und ihn unter den Schutz des Reiches geftellt; und deffen Bater (um Juni 1278 von König Rudolf in Bien zum Reichsmarschal im Königreiche Arelat ernannt). humbert de la Tour, hatte fofort ben gangen Delfinat für feinen Sohn in Befit genommen, und ward bann auch im Mars 1284 von Ronig Rudolf in Diefem Befige anerkannt, obwohl ber Konig auch Herzog Robert als im Befit eines Beimfallerechtes bes Delfinates anerfannte. Auch Louis von Emmen (beffen Bruder Amedeus nach bes Dheims Bhilipps Tode deffen Rachfolger in der Grafschaft Savoyen und an der Spite bes Hauses Savopen geworden) tam gleich humbert an des Ronigs hof; beide um ihre Berhaltniffe gum Reiche zu ordnen. Louis, der mit feinem Bruder in 3wift gewefen, fchlog Frieden mit Amedeus und erhielt als Auspattung das Schlog Pierrechatel und dazu im Baablande Leclees, Iverdun, Cubrefin, Bioley, Milden, Romont und Rue, und im Wallis Saillon und Conthen; ferner den größe-

Bido, Gemahlin Beatrip von Savopen

Albert be la Tour du Bin

Johann im Det. 1282. Anna. Ratharina.

Sumbert de la Lour du Bin und De Coligny.

<sup>\*)</sup> Andreas, Delfin und Graf von Bienne und Albon

Johann Delfin feit 1280 burch Ceffion ber Mutter.

sten Theil der Lehen zwischen den Wäßern Aubonne und Beraise und überhaupt alle Rechte und Ansprüche an Schlößer und Land von der Aubonne nordostwärts gegen Deutschland im Januar 1286. Louis nannte sich seitdem Herrn der Waad (Baron de Baud). Herzog Robert aber überließ dem Dauphin Humbert und dessen Gemahlin Anna den Delsinat, und behielt sich nur den Heimfall vor, wenn Humbert und Anna keine Kinder hinterlaßen sollten; dagegen trat Humbert an Robert eignes Gut ab, was er neben dem Delsinate besaß.

Im Jahre 1288, als Freiburg im lechtlande und Bern sich gegen Rönig Rudolf erhoben für den falschen Friedrich, trat auch Louis de Baud in Opposition zu demselben und fand dabei Beistand an dem Pfalz- oder Erzgrafen von Burgund Otto. Wir haben hier die Schicksale der Pfalz-grafschaft Burgund (oder Franchecomté) zu betrachten von der Zeit an, wo wir derselben zulest specieller gedachten\*).

Bir haben früher \*\*) gesehen, wie Kaiser Friedrich I die Erbin der Freigrafschaft, Beatrix, aus der Gesangenschaft in den Händen ihres Batersbruders, Wilhelm von Macon und Auxonne, der den Besit des Fürstenthums anstrebte, befreien muste, und wie er sie dann selbst heirathete und dadurch die Freigrasschaft an sein haus brachte. Eine Erbtochter aus dem stausschen Hausschen Hausschen dause brachte das Fürstenthum durch heirath\*\*\*) dem herzoge Otto von Andechs und Meran zu im Jahre 1208. Inzwischen war ein Entel jenes eben erwähnten Wilhelm von Macon und Auzonne, Stephan II,

<sup>\*)</sup> B. III. S. 592 nota.

<sup>\*\*)</sup> B. II. G. 688 und in der Stammtafel.

<sup>\*\*\*) \$8.</sup> III. 6. 111.

hm von Auxonne und Arlay, der durch seine Gemahlin Buttig, Tochter Herrn Wilhelms II von Chalon, auch die benfdaft Chalon in der Freigrafschaft erwarb, machtig gewiden, und beffen Sohn, Johann von Chalon, hatte von den herzoge von Burgund gegen Augonne und einige fleium Besitzungen Die Herrschaft Salins in der Rabe von Arlay und Chalon eingetauscht und dadurch ein ziemlich abgerundetes und bedeutendes Gebiet im fühlichen Theile der Freigrafschaft erworben. Abelheid (ober, wie die Franwien fie nennen: Alice) von Meran, des letten Gergogs wa Meran Schwester\*), war nun Gemahlin bes Sohnes Johanns von Chalon (aus deffen erfter Che), hugo, und brachte biefem die Anrechte des meranischen Saufes auf die Freigrafschaft zu, als ihr Bruder im Juni 1248 zu Rieften geftorben war. Johann aber hatte fich in zweiter Che mit Habella de Courtenay verheirathet und gerieth, weil er die Sobne diefer fpateren Che in aller Beife begunftigte, mit feinem alteren Sohne hugo in Rampf und suchte biefen auch badurch, bag er fich von bem Gemable einer anderen Schwester bes letten Meraners, von Burggraf Friedrich von Ruruberg 1255 eine Ceffion der angeblichen Erbanspruche ber Gemablin bes Burggrafen auf die Graffchaft Buraund verschaffte, der Freigrafschaft zu berauben - Dies jedoch gelang nicht, wie schon früher (a. a. D.) erwähnt nt ). Ale hugo im October 1266 ftarb, folgte ihm von

<sup>\*) \$.</sup> III. 572.

Dago erhielt bei dem Frieden mit seinem Bater Johann von Chalon im Jahre 1256 alle burgundischen und französischen Besthungen bes meranischen Saufes, wozu Friedrich von Rürnberg und deffen Gemahka, Clifabeth von Meran, so wie Friedrich von Trubendingen und bessen und bessen

seinen Sohnen der ältere, Otto, in der Freigrafschaft und im der herrschaft Salins. Hugo's Bater, Johann, starb bald nachber gegen Ende 1267, seine Mutter aber, Abelheid von Meran, lebte noch bis zum Sten März 1279\*). Otto's jüngerer Bruder Rainald ward mit den herrschaften Phmont, Lous le Saulnier, Phmorin, Binans, Chatel-Reuf und Clerval abgefunden. Drei jüngere Brüder: Johann, Graf von Auxerre und Rochesort, hugo und Stephan erbielten andere Absindungen.

Seit dem Jahre 1286 hatte sich Pfalzgraf Otto ganz dem französischen Sofe zugewendet und dadurch seinem Stiefsbruder Johann, dem Herrn von Arlay und Chalon, Gelegenbeit gegeben, sich an der Spize einer deutsch gesinnten Partei in der Freigrasschaft eine sehr wichtige Stellung zu geben. Wichtiger noch ward diese Stellung, als im Jahre 1288, wie oben erwähnt, Otto sich der Opposition der Städte des Uechtlandes und des Barons de Baud gegen Audolf anschloß und damit umgieng, die Freigrasschaft ganz vom deutschen

Gemahlin, Margaretha von Meran, ihre Beistimmung ertheilten. Dagegen Beatrig von Meran, die verwitwete Gräfin von Orlamünde, welcher allerdings der lepte Herzog von Meran, als seiner ältesten Schwester, die burgundischen Bestungen des Haufes bestimmt hatte, trat dieselben an den Derzog Hugo von Burgund ab. Rach Hugo's Tode trat seines Sohnes Otto Stiesvater, der alte Philipp von Sabohen, desonders als Schüser desselben gegen Perzog Pugo auf, und vielleicht um diesen Schub für ihre Kinder zu gewinnen, hatte Abelheid den alten Perrn geheirathet. Im April 1270 fand aber eine Schlichtung dieser Berhältuisse statt, durch welche Perzog Hugo auf alle von Beatrig von Orlamünde erwordenen Rechte zu Gunsten Abelheids verzichtete.

<sup>\*)</sup> Sie hatte sich, wie oben erwähnt ward, nach ihret erften Gemable Tobe widerum vermählt mit Philipp von Savopen.

Die lodzureißen. Auch sein Bruder Reinald, ber inzwiin durch seine Heirath in Besit der Grafschaft Mömpeland getommen war, unterftupte Otto bei diesem Bersuche. wiching die gegen ibn ziehenden Baseler und den Grafen tine von Freiburg (im Breisgau). Da König Rudolf Bern. gen welche Stadt er im Juni 1288 gezogen mar, nicht loist batte einnehmen können, wandte er fich nun gegen Rimpelgard und bemuthigte Reinald ganglich. Dann im Anguft 10g Rubolf wider vor Bern, mufte aber nach einigen Boden auch Diesmal unverrichteter Sache abziehen nach bem ihm wider gehorfamen Freiburg und konnte nur eine fernere Cinfoliegung Berns binterlagen. Des Königs Cobn, Rudolf von Schwaben, legte fich im Frubjahre 1289 von neuem vor Bern; ichlug bann die Berner in einem morberischen Ereffen und bewog dadurch die Stadt gur Unterwerfung, Dann erschien auch fein Bater, ber Ronig, wiber in diesen Gegenden und hielt in Murten Sof, bann in Freiburg. Mie fo feine Rachbarn jum Theil schon niedergeworfen maven folog fich dem Pfalzgrafen Otto noch Graf Dietbald (Theobald) von Pfirt gegen den Konig an; aber legterer nahm nun and alle Rrafte gufammen, die Pfalggrafichaft bem Reiche wider feft ju verbinden, um nicht in diefen Gegenden einen abnliden Ruftand entfteben zu lagen, wie er im füdlichen Burcand bereits gebulbet werben mufte. Er ließ im Sommer 1289 Dtto fagen, er folle feine Befagung aus Bifang (Befancon) gieben und bes Reiches Sobeit über bie Pfalgraf. fcaft anerkennen ober Rrieg gewärtigen. Aber Otto ftellte fic feiner Borladung und Rudolf zog nun mit großem Beere aus Bafel gegen ihn. Bunachft gegen Bifang, in beffen Rabe Otto ein Lager bezog. Bald aber brach, ale ber Ro-Ben's Beriefungen. 60 IV. 2

nig herangekommen war, Noth in Otto's Lager ein und aus des Königs Lager wurden so kühne und glückliche Unternehmungen gemacht, daß Otto doch in kurzem für das beste hielt, sein Schickfal der Gnade des Königes anheim zu geben. Otto's Stiefoheim, Johann von Chalon, herr von Arlan'), übernahm die Bermittelung. Pfalzgraf Otto huldigte unbedingt dem Reiche (Ansangs September) und erhielt vollständige Berzeihung. Auch die nunmehrige Reichsstadt Bisanz (der Erzbischof war wohl noch Stadtherr, die Stadt hatte aber so große Freiheiten erlangt, daß sie ganz in der Weise einer Reichsstadt auftrat) ward wider zu Gnaden angenommen und Johann von Chalon in derselben als Reichsvoigt bestellt.

Amedeus von Savopen, der ebenfalls zu Otto gehalten, hatte für seine Person dem Reiche noch nicht gehuldigt und bedrängte Peters von Savopen Tochter, Beatrix, die herrin von Faucigny, die aber bei ihrem Schwiegersohne, dem Delfin humbert und beim Grasen Amedeus von Genfhilse sand. Durch Wassenstillstände wurden diese Feindseligkeiten öfter unterbrochen — bis endlich ein Austrag zu Stande kam. Bald nachher huldigte Gras Amedeus von Genfdem Grasen Amedeus von Savopen und Beatrix sagte letzeterem bei endlicher Beilegung noch übriger Streitigkeiten auch Faucigny zu. Da setze Amedeus von Savopen mit Bewissigung der Bürger auch einen Castellan in die bischssliche Stadt Genf und ließ ihm die Bürger schwören. Er

<sup>\*)</sup> Er wird mehrfach als ein Schwager König Rudolfs bezeichnet — ich habe nicht finden können weshalb — war er mit einer Schwester berzog Roberts von Burgund — also mit einer Schwester von Rudolfs zweiter Gemablin vermäßte?

nafte fich bald alle Rechte eines herrn ber Stadt an und nat den Rechten des Bischofs in aller Beise zu nabe\*). 66 war nach dem Tode feines Obeime, des Bischof Robert und ebe beffen Rachfolger, Wilhelm von Conflans, ale Biichof auftreten konnte. Auf widerholte Protestationen tropten der Graf von Savopen und die Bürger von Genf bis Bifchof Bilhelm den Kirchenbann über Amedens aus-Dann fand zwar auf turze Reit eine Ausgleichung fatt (im berbfte 1290), aber ber Graf griff bald weiter, als diese gestattete, und auch die Bürger tropten und wollten fich von der Herrschaft des Bischofs frei machen. Beatrix von Faucigny und der Delfin humbert Graf von Bunne und Albon \*\*) von neuem mit Amedeus von Sawen in Streit geriethen, kam König Rudolf im Frühling 1291 noch einmal nach ben nordburgundischen Landen. Runten traf ihn eine Einladung König Karls II von Sicilien. Grafen von Provence, und fie tamen in Cudrefin jufammen. Ein Bundnife des Delfins, der Frau von Kauciany, des Grafen Amedeus von Genf und des Grafen Aimars von Balence kam zu Stande. Es war das lette, was Rönig

<sup>&</sup>quot;) Er suchte sich überhaupt in diesen Gegenden gewaltig auszukreiten und Geuf muste ihm besonders wichtig sein als Communicationsmuct zwischen seinen alten herrschaften und der herrschaft Baugé, die er mit Sibplien, der Erbtochter herrn Widos von Baugé, (der er sich 1272 vermählt) erheirathet hatte. Bom Erzbischofe von Besançon hatte er Ryon 1289 zu Lehen erhalten und sein Bruder Louis (der Baron de Baud) 1291 Morsee (Morges) vom Pfalzgrafen Otto.

<sup>••)</sup> Die Mutter hatte 1289 den Delfinat zwar ihrem und humbert's Sohne, Johann, cedirt; aber als haupt ber Familie trat doch humbert fortwährend auf.

Audolf gegen das Umsichgreifen ber Savoper in Burgund thun konnte, benn schon im nächsten Jahre ftarb er.

Bunachft haben wir noch zu betrachten, wie die Graffchaft Dombelgard (Montbeliard) an das pfalgarafliche Saus von Burgund fam. Es geschah dies 1282 bei bes Grafen Dietrich Tobe. Die Tochter Dietrichs, Sibulla, war verheirathet an den Grafen Rudolf von Reuenburg; durch fie giengen die Erbansprüche auf Mömpelgard auf ihren Sobn Amedeus von Reuenburg, und von biefem auf beffen Tochter Wilhelma über, welche mit Rainald von Burgund vermählt war. Reinald munichte die Graffchaft Mompelgard dem Reiche zu entziehen und vielmehr zu einem pfalzgräflich burgundischen Leben zu machen. König Rudolf und ber Bischof von Bafel jogen, ale er diese Blane weiter verfolgte. gegen ihn und eroberten im April 1283 Bruntrut, was Reinald dem Bifchofe von Bafel batte entfremben wollen; er fügte fich nun. Bruntrut blieb bei Bafel und er felbft nabm 1284 bie Grafichaft Mompelgarb vom Reiche.

Das Grafenhaus von Reuenburg aber war in dieser Zeit eines der ausgebreitetsten in diesen burgundischen Landen, obwohl durch Theilungen sehr wenig mächtig. Um diese Theilungen zu übersehen, müßen wir auf die zweite Hälfte des 12ten Jahrhunderts zurückgreisen, in welcher Graf von Reuenburg Ulrich war dis 1191. Er hinterließ drei Söhne, von denen der dritte Berthold geistlich und später Bischof von Losen (Lausanne) war, als welcher er im Juli 1220 starb. Bon den beiden anderen Söhnen, Rudolf und Ulrich, war zuerst jener Haupt des Hauses—als er gestorben, theilte sein Bruder Ulrich und dessen Resse, Rudolfs Sohn, Berthold, so, das Ulrich Haupt des Hauses hauses

pard und die eigentliche Graffchaft Reuenburg, so wie die muenburgifchen Besitzungen im deutschredenben Lande ib. b. Aberg, Ergenzach (Arconciel im Saanthale, wozu Favernach Fervagny] und Sales gehörten) und Alingen (Allens), Bertbeb dagegen die im wälfchredenden Lande erhielt. Ulrich karb 1225; da folgte ibm Berthold auch in der Grafichaft; er war mit Richenza, ber Schwester ber Grafen Lubwig und hermann von Frohburg vermählt. Auch die Boigtei von Biel war ihm vom Bifchofe von Bafel gelehnt. binterließ groei Sohne, von denen ihm Rudolf in der Graffchaft folgte bis 1264, und hermann eine Abfin-Rudotf aber hatte fünf Gobne: 1) Ulrich dana erbielt. Graf von Reuenburg, welcher um 1277 ftarb; 2) Amedeus ber (mit Fordana aus bem bynastischen Saufe ber Freiberm von Lafarrag vermählt) bie herrschaft Ribau und bie Embgraffchaft in Burgund links von der Are \*) erhielt, bann med Ulriche unbeerbtem Tode auch die Graffchaft Reuenburg nebst Rochefort und Valtravers. Er starb 1288 und ift der Bater jener Wilhelma, die Mömpelgard an Rainald von Burgund brachte. Des Amedeus Sohn Rudolf, nachdem er seine Leben von König Rudolf empfangen, trug sie Johann von Chalon, herrn von Arlan, auf, der fie wider von König Audolf nahm und so zu Reichsafterleben machte. Die Graficaft Reuenburg aber war an einen Bruder seines Baters,

<sup>\*)</sup> An dem Besite der Herzichaft Ridau, die deshalb den Titel einer Grafschaft hatte, scheint die Landgrafschaft der Reuenburger in Burgund links der Are überhaupt gebunden gewesen zu sein. Die Herzichaft Ridau ist im svesentlichen die alte Grafschaft Bargen, aus der Gesend von Arberg Sis hinab zum Siggernbach unter Flumenthal auf dem linku Ufer der Are-

an 3) Seinrich getommen - die beiden noch übrigen Bruder waren geiftlich 4) Richard, Chorherr ju Reuenburg, und 5) Johann, Brobst zu Reuenburg. Wir wenden und nun jurud ju bes im Jahre 1225 verftorbenen Ulrichs Rachtommen. Diefer hinterließ funf Sohne und eine Tochter, Bertrud, welche fich einem Grafen von Toggenburg vermablte. Die Sobne waren 1) Rudolf, vermablt mit Bertha von Grenchen; er erhielt Ridau und hatte einen Sohn, Rubolf, und von diesem einen Entel, Rudolf, von welchem die Graffchaft Ridau und Landgraffchaft an der Are bei feinem finderlosen Tode 1375 an beffen eine Schwester, Unna, Grafin von Riburg erbte. Bon Anna erwarb Deftreich 1379 diese Berrschaft, die 1388 die Solothurner eroberten und bebielten. Anna hatte auch Bipp, Bietlisbach und Erlinsburg aus dem Frohburger Befitthume der Nidauer, welche fammt ber Grafichaft im Buchegau ihrer Schwester Berena, Gemablin Graf Sigmunds von Thierstein, jugefallen waren, an fich gebracht. 2) Berthold erhielt Balengin, taufchte es aber mit seinem Bruder Ulrich gegen Strafberg aus und nannte fich feitdem von Strafberg (bei Buren an der Are). Er batte wider vier Sobne: Bertbold, Gerr von Altreu in der herrschaft Strafberg, heinrich, Otto und Rudolf, von welchen die beiden letteren vor dem Bater ftarben; Beinrich Chorherr in Solothurn war; ber erfte, Berthold, aber mit Abelheid von Ochsenstein, einer Schwestertochter Ronig Rudolfe, vermählt war, und wider drei Sohne: Ludwig, Otto und Berthold hatte. Eine Tochter Bertholds von Strafberg, Abelbeid, vermählte fich dem Grafen Beinrich von Buchegg. 3) Ulrich, erhielt Ergenzach, Arberg und Illingen und tauschte gegen Strafberg Balengin ein; er

find 1280 (auch er war mit einer Tochter des Grafen Dietnich von Mömpelgard vermählt). Er hinterließ wider drei Sihne: a) Wilhelm, der mit seinem Bruder b) Dietrich Meig und Ergenzach gemeinschaftlich, und Illingen allein besei; c) Johannes, welcher Balengin erhielt. — Die beiden anderen Söhne Ulrichs waren geistlich 4) Otto, Probst pu Solothurn 5) Seinrich, Domprobst und dann Bischof von Basel.

Bie bie Landgrafichaft lints ber Are ben Grafen bon Remenburg, fo ftund fie rechts ber Are ben Grafen bon Buchegg gu. \*). Das Gebiet ber Grafen von Buchegg be mifchen Emme und Are, im Guben von der neuenbungifden herrschaft Arberg, im Beften durch die neuenburgide herrschaft Strafberg, im Norden und Nordosten durch bet Gebiet des St. Ursenstiftes in Solothurn, im Often bud die kiburgische herrschaft von Burgdorf begrenzt. de Berhältniffe der Landgraffchaft Burgund von Geinrichs VII Falle bis auf Rudolf von Habsburg geordnet waren, ift unflar — pon einem Rectorate Burgundiens ist nicht mehr Die Rebe. Die durch die Are getheilten beiben Landgraficaften icheint Rudolf von Sabsburg bei Gelegenheit der Reife nach Laufanne zur Begegnung mit Pabst Gregor eingerichtet zu haben; doch muß die Landgrafschaft Burgund älterer Stiftung fein, benn icon 1252 wird Graf Peter von Budegg als Landgraf bezeichnet. Bielleicht ift also nur die Landgraffchaft links der Are spätere Stiftung. Auch in den Gebieten bes Urfenstiftes hatten bie Grafen von Buchega

<sup>&</sup>quot;) Bu chegg, die reichsfreie herrichaft und die gandgrafichaft bunnd. Urtumblich bearbeitet. Bern 1840. 80.

Einfluß und Dacht, nicht blog ale Landgrafen, benn fie etfcheinen feit dem Ausfterben ber Bahringer als vom Reiche geordnete Bogte bes Stiftes. Der erfte Graf, ber bebeutender und gerade in ben Beiten bes Mudfterbens ber Babringer bervortritt, ift eben ber genannte Beter von Buchegg. ber von 1218 bie in die fiebenziger Jahre bes Jahrhunderts erwähnt wird; von Oftern 1258 bis dahin 1254 war er auch Schultheiß der Reichoftadt Bern. Doch icheint er fich in den letten Jahren feines Lebens gang gurudgezogen gu haben; denn obwohl er 1273 noch als Zeuge in Urtunden vorfömmt, erscheint doch schon 1271 fein Sohn heinrich als Landgraf in dem Lande rechts der Are\*). Seinrichs von Buchegg Gemablin war die oben erwähnte Renenburgerin, Abelheid von Strafberg. Von dieser hatte er drei Sohne: Sugo, Beter und Sartmann und eine Tochter Elisabeth. Im Jahre 1314 gab Graf Beinrich von Buchegg die Stellung als Landgraf von Burgund rechts der Are auf den Bunfch des herzogs Leopold von Deftreich auf (fie war habsburgisches Leben) und Leopold ertheilte fie an Riburg \*\*).

<sup>\*)</sup> Ein alterer Sohn des Grafen Peter, Ulrich, begegnet 1261 gulet in Urtunden.

<sup>\*\*)</sup> Früher war sie, wenigstens eine Beitlang, neuenburgliches Leben gewesen, so daß also die Reuenburger die Landgrafichaft ganz besesen, aber die rechts der Are wider verlehnt hatten. Bielleicht hatten sie Riburger überhaupt nachträglich aus dem zähringsischen Erbe erhalten, an Reuenburg verlehnt, und Reuenburg wider Buchegg ausstatten müßen. Bis 1406 blieb dann die Landgrafschaft bei Kiburg und gieng von ihnen an die Reichsstadt Bern über. Die Landgrafen hatten den Bann in Dingen, die an hals und hand, Ehre und ächtes Eigen giengen, über alle eingesesene der Landgrafschaft — mit alleiniger Ausnahme der eigentlichen gefreiten Reichsstädte — außerdem den Wildbaun und

suf heinrich lebte roch bis 1320; seine Sohne mit Ausnique des altesten, Hugo, waren vor dem Bater gestorben. hugo folgte dem Bater.

Unmittelbar am bas Gebiet von Solothurn fchlofen nd auf der linken Seite der Are nach Rorben zu die Gebick der Grafen von Frohburg und von homberg en. Am Ausgange bes 1 tien und zu Unfange bes 12ten Inbehanderts lebten Adelbert und hermann, Brüder, Grafen von Frobburg. Erfterer fliftete bas Benedictinerklofter Sadutbal im Arubigbre 1145. Rurg bernach ftarb er; von seiner Gemablin, Sophia, hinterließ er zwei Sohne: Boltmar und Ludwig. Bon Bolfmar ift eine Rachtommenschaft nicht sm fparen; Ludwig aber batte einen Sobn, hermann, bet 1184 erwähnt wird. Graf hermann von Arobburg war Stadtberr von Bofingen und Boigt bes Stiftes zu Rofingen : er batte ben Grafenbann im Buchegau und einzelne Bestungen vom Argau an durch ben Buchegan (namentlich Bir und Sagendorf gehörten ben Frohburgern) und burch Den Sifigau. Bon feinen brei Sohnen \*): Ludwig, hermann mad Albrecht war letterer geiftlich und Probft des Stiftes

ein Drittheil an herrenlosem und gesmebenem Gute. Als Bern die gandgenfichaft erhielt, lief sie an der Arz heranf dis ein wenig unterhald
Thum, von wo die Grenze derselben über Steffisburg, Röthenbach in der
Gegend von Eggiswyl an die Emme lief, und dann die Emme herab
bis Altenfuh und Kirchberg; von da über Bittingen an das Gebirg und
zur Enzisuh, von dieser nach Engelbrechtingen an die Roth und diese hinab
bis zu deren Einmundung in die Are dei Murgenthal. Wie weit diese
spätere Grenze der frühern entsprach, wird sich schwer bestimmen laßen.

<sup>&</sup>quot;) Eine Lochter, Richenza, war, wie fcon oben im Lexte erwähnt, en Geaf Berthold von Reuenburg verheirathet.

in Bofingen; von den anderen beiden, die schon 1212 begegnen, ftarb Ludwig um 1256 mit hinterlagung wiber bon brei Göhnen: hermann, hartmann und Rudolf, von benen letterer wider geiftlich und Brobft in Bofingen, fpater auch in Bern am Munfter war. Lubwigs Gemablin war Gertrud von habsburg. Die Familie ber Grafen von Frohburg beerbie 1223 bas mit Graf Berner aussterbende Grafengeschlecht von homberg, welches den Grafenbann im Aridaau gehabt hatte, ber aber nun an Sabsburg tam. hermann von Frohburg, Ludwige Sohn, erhielt die Gater ber homberg im Siggau und baute auf ihnen Reuhomberg. nannte fich auch seitbem Graf von homberg. Seine Nachtommen hatten außer Reuhomberg die drei Burgen Bartenberg, ferner Mutteng und Guter im Fridgau - außerbem blieben fie herren und Boate in Rofingen, namentlich fcheint hartmann Bipp, hagendorf und Zofingen befegen ju haben. Bermann ftarb 1281. Sein Bruder Sartmann befaff bie alteren Frohburgifchen Berrichaften, auch Lieftall, mas er aber hermanns Sohnen noch bei Lebzeiten abtrat. Er felbft hatte von feiner zweiten Gemahlin, Ida von Balhaufen, zwei Sohne: Ludwig und Markward \*), (welche wir im Befit von Rofingen finden) und eine Tochter Elisabeth. Sie verlauften 1285 Bofingen an König Rudolf; wie es scheint aus Gelb-

<sup>\*)</sup> Als Bruber wird neben Ludwig auch Werner, ein andersmal Friedrich genannt, und als Ainder dieses Werner ober Friedrich werden hermann und Ida auf Raprechtswyl bezeichnet. Ropp halt diesen Friedrich und Werner für denselben Mann, und die Ramensdifferenz durch Berichreibung des Ramens entstanden. Bielleicht find aber Ludwig und Werner oder Friedrich gar keine Söhne hermanns und es sehlen uns Glieder der Familie.

mth, wie sie früher auch die Boigtei zu Anutwyl an Markward von Ifenthal verkauft hatten. Ludwig von Frohburg Wieb nur die Boiatei in Zofingen und sein Bruder Markvarb war geiftlich und ist im Stifte Zofingen gestorben. Libwig fiel 1289 bor Bern. Des alteren Grafen hermann Sohn, hermann, ber Bruder des älteren Ludwig und Richenm's, binterließ von feiner Gemablin Bedwig von habsburg einen Sobn, ber Ludwig bieg und Arburg, Olten und Balbenburg befaß. Exsteres gab er den Johannitern; lettere beiben herrschaften trug er bem Bischofe von Basel als Leben auf. Frobburg felbst verlaufte er an Rudolf von Reuenburg, herrn von Ridau, 1307. Er hinterließ zwei Gohne: bermann und Boltmar. Bon Boltmar werden noch zwei Gobne in ber erften Salfte bes 14ten Jahrhunderts erwähnt: 30ben (Sanemann) und hermann\*). Johann betam von feinem Dein Rubolf, Grafen von Reuenburg, herrn von

<sup>&</sup>quot;) Die Grafschaft im Buchsgau kam später (im Isten Jahrzehnt des 14tem Jahrzehntets) in Folge der Heicath Richenza's in die Ridauer Linke der Reuenburger zur hälfte an diese Familie, die wir 1813 im Bestenden, später von ihnen an die Thiersteiner und Ridurger und Oestreicher. Auch Bipp, Wietlisbach und Ernlisdurg waren von den Frohdurgern an die Thiersteiner gekommen und wurden von Solothurn erworden. Es scheint, die Ridauer hatten Johann von Frohdurg beerbt, und Berena von Ridau, eine Schwester Andolfs von Ridau, welche den äberen Sigmund von Thierstein heirathete, brachte dies Erde an ihren Sohn, den jüngeren Sigmund von Thierstein, der sich auch Graf von Frohdurg neumt. Sie vertaufte es dann 1879 an ihre Schwester Anna von Thurgen an Destreich — dem sie Solothurner 1888 aberoberten, aber 1411 doch die Thiersteiner noch absanden. Die Thiersteiner führten aber den Buchsgauer Titel auch weiter.

Ridau 1827 Bipp und Wietlisbach, die ihm zugefallen, geschenkt. Er war der lette Frohburger.

Die Grafen von Thierstein waren ebenfalls in Die fen Gegenden im Frid- und Sifgau angefegen; ihre Burg lag in der Rähe von Beinwiler, welches Klosters Bögte die Thiersteiner waren. Graf Rudolf von Thierstein, der und begegnet, war Sohn einer Bertha, Tochter Udelhards von Seedorf, Grafen von Sogern (Boyeres), welcher das Ci-Percienser - Kloster Frienisberg gestiftet hatte. Diefer Rubolf lebte bereits vor 1180, und erhielt Seedorf\*) aus ber großväterlichen Erbschaft. Rudolf hatte fünf Sohne: Rudolf, Sigmund, Beinrich, hermann und Ludwig. biefen war hermann Domkufter zu Strafburg, Ludwig Lent priefter gu Ruffach - ber altefte aber, Rudolf, herr gu Seedorf, hatte von seiner Gemablin Beatrix zwei Sohne: Sermann und Ulrich \*\*). Wir fugen zu Diefen Grafengeschlechtern noch bas von Raltenftein, welches ben Grafenbann im Siggau hatte, von beffen einzelnen Gliedern und beren verwandtschaftlichem Zusammenhange wir aber wenig gefunden haben — nur einen Grafen Rudolf von Faltenstein um 1227

<sup>\*)</sup> Es ift das Seedorf zwischen Arberg und Frienisberg, und gehörte zu diesem Besite noch Lopfingen Baggwyl, Glückliche Brunnen, Bhler und Ritobey.

<sup>\*\*) 1838</sup> begegnet ein Graf Waltufn (ober Walrum) von Thierkein als Boigt von Beinwiler. Farnsburg und Dornach waren Thierkeinisches Besithum, ob von je ober aus der Frohburger Erbschaft? Eis Sigmund, Graf von Thierstein, und sein Sohn, Sigmund von Thierstein und Frohburg, kommen als Theilserben der Ridauer in der 2ten Sässte des 14ten Jahrhunderts vor, sowie des jüngern Sigmund Sohn, Otto, der lehte Thiersteiner, durch dessen Tochter die Faltensteiner Erben der Thiersteiner wurden.

mb die Brüder Ulrich (Probst zu Solothurn), heinrich und Otto, Grasen von Falsenstein um 1270, sowie einen Grasen Otto, der wohl derselbe ist mit dem eben erwähnten, und besen Gemahlin, Elisabeth von Bädischwoler, sinden wir am Ende des 13ten und zu Ansanze des 14ten Jahrhundens, dann derselben, Otto und Elisabeth, Sohn Rudolf von Falsenstein im Jahre 1311, doch auch noch 1332. Rudolfs Gemahlin hieß Anna. Die Burg Neu-Falsenstein lag in der Rähe von Balstal, Alt-Falsenstein bei Clus. Die Grasschaft Falsenstein kam später an die Freiherren von Bechburg heren Sitz die Burg Alt-Bechburg bei holderbank war) und von diesen an die Blauensteiner, endlich an Solothurn.

Es erübrigt uns noch, der burgundischen herschaften bes ködurger Grafenhauses zu gedenken\*). Als im Jahre 1853 das haus der alten Grafen von Winterthur, welche von Bregenz herstammen sollen, mit Adelbert ausstarb, kam die Grafschaft des Thurgaues, deren Besitzer sich nach ihrer Burg Grafen von Riburg nannten, und die damals auch einen Theil des später an Zürich gekommenen Gebietes umfaste, durch Adelberts, des letzten Grasen aus der Kiburger Familie, Lochter, Adelheid, an Hartmann I, Grasen von Dibsingen, der in den inneren Kämpfen zur Zeit König Heinrichs IV sich zu den Zähringern hielt und gegen Heinrich und die Stauser. Hartmann ist sehr alt geworden und zog sich nach dem Tode der Adelheid (1118) nach dem von ihm gestisteten Roster Revesheim zurück, wo er im April 1121

<sup>9</sup> Geschichte ber Grafen von Dillingen und Kiburg von Placidus Brann. 40 — Die Grafen von Ryburg von F. E. Pipis, Beip-1889, 80.

ftarb. Einer seiner Sobne, Ulrich, mar in dieser Zeit Bifcof von Conftang; auch fein Sohn hartmann ward geiftlich und trat in das Kloster von Reresheim, fo daß nur ein britter Sohn, Abelbert ober Albert, übrig blieb, um bas baterliche und mutterliche Erbe, die Grafschaften Dillingen und Riburg zu übernehmen. Albert starb 1151 und hinterließ zwei Sohne: Albert II, welcher die Grafschaft Dillingen erbielt, und hartmann, welcher Kiburg erbte. hartmann vermablte fich mit Richenza, ber Erbtochter Ulriche, bes letten Grafen von Lenzburg, und kam dadurch nach Ulrichs Tode in den Befit der Allodien desfelben, d. h. der herrschaft Lengburg, der Gerrichaft Baben, der Gerrichaft Gaftern, (b. b. der Herrschafts Winded), der von Zug, Sempach, Surfee u. a. hartmann ftarb 1180; ibm folgte fein Sohn Albert II und dann deffen Sohn Ulrich, welcher fich mit Unna, der Tochter Bergog Bertholds von Babringen, vermählte. 218 1218 bas gabringer Bergogsbaus ausstarb, kam durch Anna's Erbe ber gabringische Besit in ber Schweit, und zwar in den burgundifchen Theilen derfelben, an das haus Riburg. Lenzburg, alfo an den Grafen Ulrich. Diefe gabringischen Berrichaften bestunden hauptfächlich aus herzogenbuchfee, Bangen, Billisau und Rahnflub, Hutwpl, Burgdorf, Thun und Oltigen, Landshut und hutteps, wozu noch die Boigtei der von den Bahringern gestifteten Stadt Freiburg im Uechtlande tam, wenn Friedrich II diefelbe vielleicht auch anfangs an bas Reich zu ziehen suchte. Ulrich ist zwischen 1228 und 1231 gestorben und hinterließ drei Sohne und eine Tochter. lettere, Beilwig, dem Grafen Albrecht von Sabsburg vermablt, ward die Mutter bes nachmaligen Königs Rudolf von Sabsburg. Bon ben Gohnen ward ber eine, Ulrich,

geistlich und spater (1233) Bischof von Chur. Die beiden ibrigen Sohne: Werner und hartmann (letterer zum Unterichiede von Berners Sohn hartmann als hartmann der altere bezeichnet) erbten bie vaterlichen und mutterlichen Berrlcaften; da aber Werner entweder unmittelbar vor ober febr bald nach Ulrich ftarb (im Jahre 1228), trat Werners Sobn, Sartmann ber jungere, für feinen Bater ein, und querft verwalteten die beiden hartmann gemeinschaftlich die gange Erbschaft, wobei hartmann ber altere anfangs als Bormund bes jungeren handelte. Sartmanne bes jungeren Mutter war Abelheid, Tochter des Herzogs Friedrich und Schwester des herzogs Matthias von Oberlothringen. mann ber altere war vermählt mit Margaretha, der Tochter des Grafen Thomas von Savonen, durch welche er das Solog Monthey im Chablais erhielt. Erst im Jahre 1250 theilten Die beiben hartmann ben fiburgifchen Befig, fo baf der altere die Grafschaft im Thurgau und die Sausauter im Thurgau und Zürichgau, der jungere aber die gabringifden Guter in Burgund und die lengburgifchen im Arggu erhielt\*). Letterer war zuerst bis 1253 mit Unna, einer Tochter Rudolfe von Rapperempl (Raprechtempl), verheirathet, nachber aber mit Jabella (ober Elifabeth), einer Tochter des Bfalggrafen Sugo von Burgund und der Abelheid von Meran. Sartmann der jungere hatte noch eine an Graf hugo II von Berdenberg verheirathete Schwester Clementia. Da hartmann ber altere kinderlos war, übergab er nicht lange vor

<sup>&</sup>quot;) Siehe die Aufgählung der Hauptbefigungen hartmanns des alleren im nächften Abschnitte, wo davon die Rede ift, daß hartmann fie bem Bischofe von Strafburg als Leben auftrug.

seinem Tode, der 1264 erfolgte (wo also auch Hartmann der jüngere, den der Lod bereits 1263 ereilt hatte, schon nicht mehr lebte), alle feine Sausguter und feine Leben von Beiftlichen (außer den St. Gallischen) seinem Reffen Rudolf von Sabsburg (der auch Lauven und Grasburg, welche Sartmann ber jungere mahrend feines Lebens vom Reiche gewon. nen hatte, occupirte). Die Reichsleben ftellte Sartmann ber ältere dem Könige Richard zur Disposition mit der Bitte, fie seiner Wittme Margaretha von Savopen zu verleihen, und Richard verlieh auch die Reichslehen des jungeren Bartmann, obwohl fruchtlos (denn Rudolf von Habsburg bemächtiate sich berselben, so wie auch der Landgrafschaft im Thuraau und Zurichgau) an Graf Beter von Savopen. Gegen diesen schützte Rudolf auch Freiburg im Uechtlande, deffen fich Beter als eines Reichslehens aus dem Nachlafte Sartmanns des jungeren zu bemachtigen fuchte. fonnte nichts dagegen unternehmen, da er eben zugleich mit feinem Bruder, dem Könige von England, des Grafen Simon (von Montfort) von Leicester Gefangener geworben mar. Die Unsprüche ber Grafin Wittme, Margaretha, wurden zwar fortwährend von Graf Beter vertheidigt, boch war die Racht bes babsburgischen Saufes ihm gewachsen. Das Erbe Bart manns bes jungeren gieng auf beffen Tochter (von Elisabeth von Burgund), Unna, über, welche Rudolfs Better, Eberhard von habsburg\*) beirathete. Unna und Eberhard aber tra-

<sup>\*)</sup> Rudolf der Alie von Sabsburg am Enbe des 12. Inhrh. u bis 1282 Albrecht Rubolf ber altere Graf von Dabsburg: Laufenburg + 1219 † amifchen 1238 u. 1240. Bem. Seilwig von Riburg Bubolf Cifoof von Cherhard † 1284. Gem. Anne Botfrit Conftanj Rudolph ber Ingere, Ronig aibert ... Bartmann. von Athurg. + 1201. funaere, Rb + 1291. + 1247.

m im Frühjahre 1273 die lenzburgischen Güter im Argau nehft der ehemals auch lenzburgischen, nun auf die Habsburgn und zuleht auf Eberhard gekommene Boigtei in Schwps, nehft andern Besitzungen in den Waldstätten — an Rudolf den habsburg\*), und im Jahre 1277 die Stadt Freiburg im Uchtlande an Rudolfs Söhne ab. Ihr Sohn Hartmann begründete dann das neue Kiburger Grasenhaus, was besonders in der Landgrafschaft Burgund rechts der Are angesesen war, und in dieser Landgrafschaft nur die Reichsstadt Bern und deren Gebiet, einen Theil des Gebietes der Neuendurger Grasen von Strasberg und der Thiersteiner, so wie die Gebiete des Grasen von Buchegg und des St. Ursensistes von Solothurn, und die Herrschaften der Freiherrn von Rontenach (denen auch Belp gehörte), derer von Signau wad von Brandis zwischen sich hatte.

Sehen wir also davon ab, daß die Delfine und die Green von Genf (bei der Ausbreitung der Savoper über Chablais, Bakagé und im Wadtlande, und da diese schon nahe Auslicht hatten, Faucigny nach dom Tode der Herrin an sich zu bringen) auch im südlichen Burgund noch ein In-

<sup>&</sup>quot;) Diefer erhielt damals Willisau, Sempach, Schwys, Stans, Buchs, Besigungen in den Waldstätten, Mellingen, Lenzburg, Arau, Bilmaringen, Sur, Minach, Castelen, Surfee, Zug und Art (Art war eine micht andeträchtliche an Schwys grenzeude, aber nicht zum Lande Schwys schörige, ehemals lenzburgische Perrschaft, welche auch Goldau, Busingen, Luurz, das Oberdorf und Möthen, und das Riderdorf und Gentingen mighte). Die diesen lenzburgischen Perrschaften benachbart liegenden Gebiete von Masenberg, Bremgarten und Brugg waren alte habsburgische Besigungen; ebenso war es das Eigen, umsaßend die Ortschaften Richot, Brunegg und Birre, Padsburg, Altenburg, Jusen, Windisch, Oberburg, Mülinen, Birhart und Lupsfang.

tereffe batten, an den deutschen Konigen zuweilen einen Schut zu suchen, so find es die großen herrschaften ber bischöflichen Kirchen von Bisanz, Sitten, Losen (Lausanne) und Bafel, und die fleinern der bischöflichen Rirche von Benf und Belley, und bes St. Urfenftiftes und Peterlingenfloftere, dazu die größeren weltlichen herrschaften der Savoper Grafen, ber Grafen von Genf, ber Pfalg. ober Freigrafen von Burgund, ber Grafen von Mompelgard, ber herren von Chalon - Arlay, die fleineren der Grafen von Riburg, Reuenburg (in Neuenburg, Balendis [Balengin], Arberg, Straßberg und Nidau), Greiers, Buchegg, Thierstein, Frohburg, Somberg, Faltenftein, endlich der Freiherren von Corbers (Corbieres), Lafarrag, Montenach, Rien, Strattlingen, Bremgarten, Bei-Benburg, Kramburg, Jegistorf, Die Sennen von Münfingen, die von Signau, von Brandis und von Maggenberg und viele, viele noch fleinere in der Bfalggrafichaft und im Uechte lande — Diefe Gebiete und die Städte bes Reiches Bifang, Bafel, Bern, Laupen und Murten find es, die in Burgund nun noch fester bem deutschen Reiche verbunden waren. den Zeiten von Friedrich II bis zu Rudolfs von habsburg Ermablung find biefe Begenden fast gang fich felbst überlagen, und boch finden wir, bag burch verftandige Bertrage und Berbindungen, durch die Achtung, in welcher Gottesfurcht und menschliches Recht im Allgemeinen steben, und burch ben einfachen Berftand ber Menfchen, felbft folche um fich greifende Bestrebungen, wie bie ber Savoper und bes Bfalge grafen Otto, immer ihr Gegengewicht in dem Lande felbst finden, und fich fast überall ber gewiesenen Wege Rechtens bedienen mußen, wenn fie nur einigen Erfolg haben wollen, außer wo die Lodung großer Geldsummen in die Bagichale

gelegt werden kann, die aber bei Fürsten und herren jener Zeit selten auch nur in solchem Maße, wie bei Beter von Savopen zu sinden waren. Trop des sich Selbstüberlaßenseins dieser Reichslande in den Zeiten des s. g. Interregni baben wir also Achtung genug zu haben vor den Menschen dieser Zeit und dieser Lande, und der letzteren Zustand war weit beser, als er in jetziger Zeit irgendwo sein würde, wo ähnliche Berhältnisse obwalteten.

## 2. Das obere Alemannien (Die nordöftliche Schweiß).

hier begegnet une juvorberft ein grafliches Gefchlecht, deffen wir schon im vorhergehenden Abschnitte (wegen feiner vielfachen Beziehungen zu den Riburgern besonders) mehrfich gedenken muften — bas ber habsburger Grafen, welche be landgrafschaft im Zurichgau, Argau und im obern Chaf hatten und später auch die im Fridgau und Thurgau finju gewannen, wie wir bereits gesehen haben. der Zurichaau lofte fich fast gang in kleine weltliche Gebiete, deren Herren den Grafenbann selbst erhielten, theils in eben solde geiftliche Bebiete auf, so daß nur die früher von den Lenzburgern verwaltete Reichsvoigtei von Schwy als Rest der Landgrafschaft übrig geblieben zu sein scheint und hie und da, wo eximirte Gebiete nicht fo boch vom Raifer begnadet wurden, die hohere Gerichtsbarkeit. Rudolf der Alte bon habsburg, ber bis 1232 an ber Spige bes Befchlechtes ftund, hinterließ zwei Söhne, Albrecht und Rudolf, und diese theilten ihr Erbe nun fo, daß Rudolf die Boigteien in Schwpt und Sarnen erhielt und das habsburgische Besithum in Stans und Buche., an welchen Orten neben ben Sabeburgern auch die Rlofterberrichaften von Murbach-Lucern

und von Engelberg begütert maren. Ferner erhielt Rudolf Meggenhorn und ben Besit um Rameflub, die Stadt Sempach und Schloß und herrschaft Willifau\*), sowie andere gerftreute Besitzungen im Argau und im Elfaß; dazu das balbe Schlof Limburg im Breisgau, auch Schlof und Stadt Laufenberg nebst dem dazu gehörigen Gebiete an beiden Ufern bes Rheines. Abrecht bagegen, der altere Bruder, erhielt Die Rloftervoigteien von Sedingen und Muri, Die Stadte Maienberg, Bremgarten und Brugg und das f. g. Gigen ber Sabeburger; ferner die Landgraffchaft im Argau und Fridgau. Die Landgraffchaft im oberen Elfaß aber, von ber Bire bis jum Erkenbach und vom Rheine bis auf die hobe des Bafichenwaldes behielten die Bruder auf Lebenszeit gemeinschaftlich, so wie die Boigteien von Murbach (im Elfaß und in Lucern) und ben hardwald im Elfaß. 3miichen 1238 und 1240 ftarb Albrecht und im Sommer 1249 fein Bruder Rudolf. Rudolf hatte Neu-Sabsburg ber Nebtiffin in Burich als Leben aufgetragen und Biebertan an den Bischof von Basel veräußert; im übrigen mar ber frübere Befitftand geblieben. Rudolf hinterließ drei Gobne Botfrit, Rudolf und Cherhard - Diese bildeten also Die jüngere Linie; Albrecht, der die ältere stiftete, hinterließ auch drei Sohne: Rudolf den jungern, Albrecht und hartmann Rudolf ber jungere erheirathete bann mit Gertrude von Sohenberg das Albrechtsthal (von Schlettstadt nach dem Wafichenwalbe binauf) und ba feine Bruder Albrecht und Sartmann balb nach bem Bater ftarben, tam in feiner Sand bas

<sup>\*)</sup> Bu Billifau gehörten 84 Dörfer, in benen die Sabsburger aus eignem Rechte die nibere Gerichtsbarteit hatten, in 19 derfelben auch ben Grafenbann.

gange Befigthum ber alteren Linie gufammen. Getfrit und Eberhard von der jungeren Linie theilten (ber dritte Bruder, Rudolf, war geistlich und damale Domprobft Gotfrit ftatb aber 1271 und Eberhard erhielt noch von deffen Befigthume, heirathete dann, wie wit gefehen baben, die Erbarafin Anna von Riburg und fiftele mit ibr das neue fiburgifche Grafengeschlecht; um fich aber gegen seinen Better Rudolf (den jungeren) von den Berpflichtungen ju lofen, bie er und feine Bemablin diefem wegen beffen Befchirmung ber fibutgifchen Berrichaften wahrend Unna's Unmundiafeit batte, überließen fie ibm Gebietotheile, und abar Anna mit den Herrschaften von Zug und Art alles, was fie zwischen Reufs und Art ererbt batte, und Cherbard Semipach und Willisau, die Reichsvoigtel in Schwes und bas babeburgifche Befigthum in Stans und Buche, wogegen Rudolf ihnen 14000 Mart Silber gablte. Dazu erwarb Audolf auch die Boigtei von S. Michaels Münster und fruber ichon batte er aus dem kibutgifchen Erbe die Landgraffcaft und Leute und Gut im Zurichgau und Thurgau (namentlich Binterthur, Diegenhofen und Frauenfeld) erworben und von feinem Bater die Landgraffchaft im Oberelfaß und die Boigteien von Murbach-Lucern und Muri nun allein übertommen. Des 1271 verftorbenen Gotfrits Sohn, Rudolf (der jungfte), batte die laufenbergische Herrschaft erhalten, und fliftete die Sabeburg Laufenbergifche Grafenlinie,

Wir wenden und nach Betrachtung des Umfanges und ber Bertheifung ber habsburgischen Herrschaften zunächft dazu, die Vertheilung des Zurichgaues in eine Reihe kleinerer geistlicher und weltlicher Herrschaften ins Auge zu saßen.

In Uri besaß St. Kelix und Regula in Zürich schon seit Ludwig dem Frommen Die Rapellen zu Bürglen und Silenen und beren Guter. Die Aebtissin bes Kloftere erlangte 1244 auch den Zehnten in Altorf und Bürglen und überhaupt die Pfarrei Altorf. Nachher kamen die Rapellen von Schachdorf und Spiringen bingu. Die Ausstattung biefer verschiedenen Rirchen batte großestheils so fatt, daß Ginwohner ber Gegend ihren Besit ben Rirchen auftrugen und bei beren Rudempfange Laften und Binfen auf benfelben für die Kirchen übernahmen — also selbst aus freien Leuten Gotteshausleute wurden. Spater erkaufte bas Gotteshaus von St. Felix und Regula auch noch manches, z. B. die Guter des Freiherrn von Belp in Uri; von Bettingen taufte es ben Thurm und bie Guter in Geschenen. Gin Augustinerklofter beim G. Lagarusspital in Seedorf (fpater Oberborf) ward auf gleichem Bege wie S. Kelir und Regula ausgestattet. Sober gestellte, wie die Freihern von Attingbaufen, Schnabelburg, Grünberg u. f. w. vergaben fich nicht selbst den Augustinern, aber schenkten ihnen Landguter mit Leibeignen. Anderes in Uri gelegenes Gut taufchten die Augustiner vom Rlofter Wettingen und anderen Berrichaften gegen außerhalb Uri gelegenes ein. Doch behielt bas Ciftercienferklofter von Bettingen immer auch noch einiges Gut felbst in Uri und erhielt durch Rauf von Glifabeth, Erbgrafin von Raprechtsmol (Wittme bes 1289 gefallenen Grafen Ludwig von [Neu-] Somberg) im Jahre 1289 noch mehr. Die Freien von Attinghausen (ursprünglich von Schweinsberg im großen Emmenthal\*) waren wohl begutert in Uri

<sup>&</sup>quot;) Erst seit Mitte bes 18ten Jahrhunderts nannte fich herr Ulrich: bon Attinghausen. Roch sein Sohn Ulrich (1248) und sein Entel Diet-

engefegen. Die Gottesbausleute von St. Relix und Requia hatten fich, als fie in dies Berhältnifs traten, fehr ausgebehnte Rechte vorbehalten, so daß fie selbst fast gleich freien Leuten auf ihren Gutern fagen. Sie konnten kaufen und bertaufen, vergaben, Ghe. und andere Bertrage ichließen, bor Gericht erscheinen und teftiren. Bum Theil waren ihre Guter auch noch frei erhalten neben dem, was fie nun vom Rlofter trugen. Sie bilbeten vier Genogamen, an beren Spipe Meier des Klosters ftunden — nämlich: Bürglen, Silenen, Altorf und Ortsfeld. Die Land - Boigtei von gang Uri gehörte an das Reich und ward von Friedrich II an Audolf den Alten von Habsburg (den Landgrafen des Burichgaues) gegeben. Heinrich VII befreite bie Urner fo, daß die Reichsvoigtei sehr wenig mehr zu bedeuten hatte. ericheint Graf Rudolf ber jungere (ber Entel bes alten) als Landgraf 1257 im Lande, um eine Blutfehde zwischen bem Befchlechte Geli und dem Geschlechte Gruba ju fühnen und bald nachber, als die Jeli die Suhne nicht hielten, wider, um fie zu ftrafen. Die Jeli waren Gottesbausleute von St. Felix und Regula. Ale Konig nahm fich nachher Graf Rudolf ber Urner besonders an. Die Leute bes Thales, welche weber Gottesbausleute, noch Leute der Freien von Attinghaufen ober Gruneberg waren, vertrat zusammen ein Amman des Thales, dem mehr und mehr auch von der Richtergewalt bes Reichsvoigtes übertragen ward. Schon 1243 begegnet ein Amman Burghard ber Schupfer - er war es noch jur Zeit, als Rudolf König war. Ihm folgte in Die-

helm (1296 und 1299) nannten fich neben Attinghausen auch von Schweinsberg. Jener erfte Ulrich hatte zwei Sohne, Werner und Ulrich, Werner wider zwei Sohne, Werner und Diethelm.

fem Amte Arnold, der Meier von Silenen, der 1291 als Amman erscheint.

Glarus war eine Boigtei bes heiligen Silarius von Sedingen. Das Glarner Thal war nur von Gotteshauslenten bon Sedingen bewohnt. Außer ber Rirche in Glarus selbst waren bis auf König Rudolf keine weiter im Thak. Dann entstund an der Matt im Gernfthale eine Ravelle, bann im Lintthale und ju Mullis; erft 1349 auch in Schwanben. Die Bermaltung ber Glarner Boiatet war in ben bam ben eines von Seclingen bestellten Meiers, ber aber auch bie nibere ober Boigteigerichtsbarkeit übte. Die Meierei war dabei mobl von Anfang an erblich. König Ludwig das Rind hatte einen eignen Mann gefreit, bamit er Meier werben tonnte, im Jahre 906 - und 1029 leistete ein Rudolf den Gib als Meier, beffen Bater, Grofbater, Ur - und Ururgrofvater biefe Pfeierei verwaltet hatten — und den Ururgroffvater halt man also mit Recht für jenen gefreiten eignen Mann, welcher Johannes bieß - es folgen fich Die Ramen: Johann (906), Rubolf, Johann, Ulrick, Rubolf (1029) — dann succedirten nach ber Reihe ebenso: Johann, hermann, hein rich, genannt Schudi (1128); dann folgen Johann Schudi, Rudolf Schudi und 1220 wider ein heinrich Schubi, mit welchem zugleich feine brei Sohne: Johann, Rudolf und Beinrich genannt werben. Wir führen biefe gange Reihe an, weil diese Schudi von Glarus das einzige Geschlecht nibewes Abels bilben, beffen Reihe fich bis in Rarolingerzeiten hinauf verfolgen läßt. Bon ben genannten brei Sohnen heinrich Schubi's erhielt heinrich bas Bigthumamt von Klums, welches Leben von Chur mar; bas Deieramt in Glarus erhielt Rudolf — alle übrigen Eigen und Leben

bet Baters erhielt ber alteste, Johann. Rudolf batte bann nur einen Sohn, ber auch Rudolf hieß, ber ihm in Glarus als Meier folgte, als er felbst auf das Aufgebot des Bifchofs heinrich von Constanz zum Kreuzzuge gegen die Tartaren andjog und während biefes Anges ftarb. Rubolf, ber bem Bater succedirte Meier von Glarus, farb aber tinderlos und nachdem auf einem Lebenshoftage zu Secingen Befchluß gefaßt war, ward die Meierei bem Sohne ber alteften Schwefter des kinderlos verstorbenen Rudoff, also Margarethens Schubi, die mit dem Meier Hartmann von Winded vermählt war, übergeben, dem Diethelm (welchem auch der Mutter Befithum in Glarus zugefallen mar); beffen Bruber Santmann succedirte in der Meierei von Winded, die von Schannis abhieng. Diefe Uebertragung ber Meierei von ben Shudis auf Diethelm im Jahre 1256 fand aber Widerspruch an dem väterlichen Obeime Margarethens, Johann, und beffen fünf Söhnen, welche für Glarus bloß Schubifche Suecesfion behaupteten. Um fie zufrieden zu ftellen, ward ihmen für die treuen Dienste ihrer Borfahren ein Eigengut übergeben, namlich hof am Kufe bes Glarnisch, ju ewigem, Runf und dreißig Jahre blieb nun bas freiem Befite. Reieramt bei der neu eingesepten Familie. Diethelm hatte bon seiner Gemablin, Machthilbis (einer Freien von ber Bart, die ihren Bater und Bruder beerbte) einen Sohn, Bartholomäus. Als aber Rönig Rudolf im Jahre 1288 berauftam nach Bafel, übertrug die Aebtissen Amma vom Sedingen, bes Königes. Sohnen, Albrecht und Ruboff von Deftreich, alle im Lande Glarus ihr beimgefallenen Leben, Burgen, Gerichte und das Meierannt. Sie waren zugleich kandyrajen im Krickgau und Bögte des Kloftere Seckingen

und folglich auch im Lande Glarus. Bald nachher erscheinen die Gotteshausleute im Glarner Lande als eine Gesammtbeit, als Landleute von Glarus, schon gegen Ende des Jahres 1289, welche neue Bildung also wohl von den neuen Bögten und Meiern, den Habsburgern, hervorgerufen oder begünstigt worden war.

Die Landschaft Schwyt hatte bis auf die Zeiten bes Ronigs Rudolf ihre wesentliche Theilung nach brei Rirchsprengeln (Steina, Schwyg und Mutachthal). Zu diesen Rirchen ward 1283 in Morfach eine Rapelle im Rirchspiele Schwyt gegründet. Außerdem entstund 1280 ein Ronnenkloster im Mutachthale und ein zweites Ronnenkloster war schon 1272 in Schwyz bei St. Beter auf dem Bache entftanden; ein drittes endlich zu Steina in der Au. Trop ber Sonderung in drei Rirchspiele war die Almende allen Schwypern gemein und durfte beweibet werden von reich und arm unter den Landleuten; auch durfte zeitweilig einiges eingegäunt und befäet werden, was dann so lange frei war vom Beidgange. Aber innerhalb ber Mart lagen außerbem fleinere Sonderguter und auch Sofe, jene im Befige von Landleuten und fleinerer Rlofter, Diefe im Befige ber Sabsburger ober bee Rloftere Ginfieblen, mas überbem fein eignes Gebiet hatte und mit bemfelben nicht zum Lande Schwys gerechnet ward. Sondereigenthum konnten auch Fremde, g. B. Buricher, erwerben und es konnte auch an Gotteshäuser in und außer der Candichaft vergabt werden; fo hatten j. B. Bettingen, Cappel, Engelberg Guter in Schwyt, Die fie durch Gottesbausleute bauen ließen.

Einsiedlen war gegrundet, nachdem der heilige Reginrad, der daselbit als Einfiedler gelebt, von Raubern erschlas

gen und dadurch ber Ort ein heiliger worden war. ein Einfiedler war es, Eberhard, ber fich 934 bafelbft nibergelagen und beim Bau feiner Riderlagung bei Bergog Bermann von Schwaben Silfe fand. So entstund bas Rlofter, welches Raiser Otto I vom Grafenbanne eximirte; und da and die folgenden Raifer diefe Exemtion bestätigten und bas Rlofter weiter burch Bergabungen großes Gut erlangte, entftund almablich ein ansehnliches Gebiet bes Gottesbaufes. Bon Seinrich II erhielt das Kloster 1018 die gange Wildnife, in der es lag, bis hinauf zur Stagelwand, zum Sonnenberg und gur Rothenfluh und fublich bis gur Rumannes Benge und bis zur Albeck, ben gangen Sihlwald. Im Jahre 1114 bestimmte Beinrich V bie Grenze ber Klosterherrschaft in Folge von Grenzstreitigkeiten genauer und Konrad III bepatigte biefelbe Herrschaftsgrenze und innert ihrer diefelbe Freiheit des Klosters. Bon neuem aber brachen zwischen Einfiedlen und Schwig Grengstreitigkeiten aus im 13ten Jahrhundert, und die Bogte des Rlofters, Rudolf und heinrich von Raprechtswol, trieben die Schwyger mit Gewalt ron den durch fie occupirten Landstücken. Go tam die Rlage an den Reichsvoigt in Schwyt, Graf Rudolf den alten von Sabeburg im Jahre 1217. Da ward die Grenze bes Ginfiedler Gebietes genau bestimmt, nachgewiesenes Sondergut ber Schwyger gefichert. Die Reichsvoigtei in Schwyg war von den Lengburger Grafen an die Sabsburger gekommen.

Rachdem Raifer Friedrich II und Pabst Gregor IX ganglich zerfallen waren, nahm ersterer Schwitz unmittelbar en das Reich\*) im December 1240, weil der Reichsvoigt

<sup>\*) 6.</sup> Band III 6. 440.

Audolf von Habsburg (des nachmaligen Königes Rudolf Oheim) auf Seite der Kirche ftund, während deffen Reffe Mudolf der jüngere Friedrich treu ergeben war. Die Schweper und die Leute von Sarnen und Stans hielten dann, auch als schon der Bann des Pabstes Innocenz IV den Raifer getroffen, noch zu dem letteren; aber nach Friedrichs II und Konrads IV Tode ward die habsburgische Boigtei in Schwyt wider anerkannt, und zwar blieb diese Boigtei bei der Auseinandersetzung zwischen Rudolf dem jüngeren und dessen Better Eberhard dem ersteren, der bald hernach König ward.

Das Land Schwys hatte für sich Amtleute. Früher begegnen zwei Landammänner, nachher vier. Diese besorgten das Steuerwesen und die nidere Gerichtsbarkeit. Zwei waren aus dem Kirchspiele Schwys, einer aus Steina und einer aus dem Mutachthale. Diese vier Landammänner in Gemeinschaft handelten für die Landschaft und wurden so aus Amtleuten almählich Borsteher der Landsgemeinde. König Rudolf verordnete dann, daß niemand von unfreiem Stande in Schwys Gericht hegen sollte, worans von selbst solgte, daß die Landammänner von sreier Hertunft sein musten, und solcher Geschlechter gab es in Schwys noch mehrere, z. B. die ab Iberg. Wie er aber den Schwysern so ehrenvolle Auszeichnung verlieh, erhob er auch den Abt von Einsiedlen, Milrich von Winnenden und alle dessen Nachsolger unter die gefürsteten Aebte des Reiches.

Rördlich an Schwyt grenzten hauptfächlich bie Herrischen ber dynastischen herren von Raprechtswyl, bie zwihrem Eigen sich durch Leben der Aebte von St. Gallen, Pfeffers, Einsiedlen und Reichenau verstärft hatten, und be-

m Befit fich von Raprechtswoll am Zurichsee bis jum Baknier und nordwarts bis jum Rheine ausbehnte, aber jum Beil sehr gerstreut zwischen anderen Gebieten lag. 1215 war ber Gefammtbefig diefes Saufes in den Sanden ber Bruder Rudolf und Beinrich, Gohne bes herrn Rudolf Bon biefen Brubern ftiftete Beinrich bas dan Raprechtswol. Ciftercienfer = Rlofter Wettingen bei Baben. Grund und Boden diefes Rlofters war 1227 durch den Abt vom Rlofter Salem vom Grafen hartmann von Dillingen gelauft; noch im Jahre 1227 ftattete Beinrich von Raprechtsmyl bas auf Diefem Boben zu grundende Rlofter reich aus mit Grundftuden in der Landschaft Uri, im Dorfe Wettingen selbst und fonft; und von Salem aus ward bas neue Rlofter mit Abt und Monchen befest. Das Gut des Rlofters Wettingen mehrte fich bann innert ber nachsten Jahrgehnte noch anschulid und Seinrich von Raprechtswul trat felbst in dasselbe au nach dem Tode feiner Gemahlin; Beinrichs Bruder ,Rudelf aber nannte fich Graf von Raprechtswol, seit er über Raprechtempl auch den Grafenbann vom Reiche erhalten hatte. Auch er war ein frommer Herr, der vielfach Rlöfter begabte und das Ciftercienferflofter ju Wurmsbach ftiftete. Mis er farb, hinterließ er nur eine Tochter, Elisabeth, aber feine Gemablin Mechthild schwanger. Trop dieses Umftandes suchte fich der Abt von St. Gallen sosort aller St. Gallifchen Leben des Grafen als heimgefallener Leben zu bemachtigen, ward aber von Balter von Bag, der die Rechte bes au erwartenben Erben vertheidigte, und von Dechthild die Mittel dazu erhielt, geschlagen und lettere gebar (1262) einen Sohn, Rudolf, dem das Erbe des Baters unbestritten gelahen werden mufte. Audolf, der nachmalige Rönig und Balter von Bat traten als Bormünder des jungen Grafen von Raprechtswyl auf — dieser starb aber schon 1283 und nun sielen die Raprechtswyler Lehen den Abteien wider heim, von denen sie zu Lehen getragen waren — sie kamen nun an die Habsburger. Dem Reiche siel die Reichsvoigtei der Raprechtswyler im Urserenthale heim — das Eigen aber kam an des letzten Grafen Schwester, Elisabeth, welche mit Graf Ludwig (dem Sohne Hermanns) von (Neus) Homberg vermählt war. Als ihr Gemahl 1289 vor Bern gefallen war, erhielt sie von König Rudolf auch einen Theil der Einssedler und Pfesserser Lehen zurück. Die Eigengüter in Uri verkauste sie dem Kloster Wettingen, anderes an Küti, und ordnete so ihre Habe. Ihre Söhne, Rudolf und Werner von Homberg sind dann die neuen Herren von Kaprechtswyl.

Außer den herren von Raprechtswyl finden sich aber im Zürichgau, so wie auch im Argau noch eine ganze Reihe von freien herren, die eigne herrschaften neben Lehen besachen, so die von Wädiswyl, von Bonstetten, von Rußegg, von Schnabelburg, von Eschenbach, von Schwarzenberg, von Balm, von Affoltern, von Göston — wir heben aus dieser Jahl als die bedeutendsten nur noch die herrschaften der Geschlechter von Regensberg, von Wolhusen, von Arburg und Spipenberg, und die von Hasenburg hervor.

Die herschaften der Regensberger lagen nordwestlich von Zürich zwischen Limmat und Rhein. Im Jahre 1130 kömmt ein herr Liutold von Regensberg vor. Im Jahre 1217 dessen Sohn Liutold, der 1218 zu Accon in Sprien den Tod sindet. Dessen Sohn hieß wider Liutold. Er hatte von seiner Gemahlin Bertha (Tochter Graf Ulrichs von Reuen-

burg) die Sohne Liutold und Ulrich, und die Tochter Gertrud, welche mit Rudolf von Sabsburg (bem Dheime bes Roniaed) vermählt mar. Liutold und Ulrich befagen die Regensberger herrschaften langere Beit ungetheilt. Ale fie theilten, erhielt Ulrich Glangenberg, viele Befigungen bei Altund Reu-Regensberg und an ber Limmat; Liutold die Berrschaften zu beiden Seiten des Rheines, und dann hatte er als St. Gallisches Leben bie Burg Grüningen und was dazu gehörte. Ulrich heirathete Abelheid, eine Tochter des Grafen Ulrich von Pfirt und erzeugte mit ihr einen Sohn Liutold, der sich mit Gertrud, Tochter des Freien Eberhard von Lupfen, vermählte. Ulrich muß um 1280 gestorben fein. Sein Sohn hielt hof in Regensberg und Zurich. Ulrichs älterer Bruder, Liutold, starb einige Jahre nach ihm und hinterließ von zwei Söhnen, Liutold und Diethelm, nur ben gleichnamigen Liutold bei seinem Tode. Dieser Liutold und jein Sohn, wider ein Liutold, hielten zu Kaiserstuhl und zu Balp bei Rheinau Sof.

Ein früheres Geschlecht der Freien von Wolhusen starb mit Liutold von Wolhusen gegen Ende des 12ten Jahrhunderts ab, und die Herrschaft kam an herrn Arnold, den Sohn des Boigtes Arnold von Rothenburg, der wie es scheint einer anderen, schon abgezweigten Linie der Wolhusen angehörte, und nun weitverbreitete Güter mit Boigteien zusammenbrachte, auch bedeutendes Eigen besaß. Diese Besithtümer lagen vom Bierwaldstätter-See bis nach Stans herauf an der Na in Unterwalden bis nach Lungern; und an der Emme von Wolhusen bis Morbach, Schongau (Schangnau) und Trub, endlich westwärts bis Wangen und Dietwyl. Arnolds Gemahlin hieß Abelheid und von ihr hatte er zwei

Söhne: Walter und Markward\*). Walters Sohn Diethelm verkaufte die alte Burg Wolhusen an König Rudolss Söhne— die Burg und die dazu gehörige Herrschaft, nämlich: Wolhusen, Truba, Schangnau (Schongau), Marbach, Escholzmatt, Hasle, Schüpfen, Entlibuch, Romes, Tobelschwand, Ruswyl, Buttisholz (Buttensulz), Geiß, Mänznau, Dietwyl und Wangen; doch muß er an einzelnen dieser Orte nur einzelnes an die Habsburger abgelaßen haben, da er selbst in Wangen weiter Hof hielt, und sein Better Arnold seinen Theil an Wolhusen behielt, da er auf der neuen Burg zu Wolhusen wohnte.

Die Freien von Arburg befaßen nicht selbst Arburg, was den Grafen von Froburg gehörte, sondern saßen auf Spigenberg, was sie als Lehen vom Kloster Trub hatten. Als Eigen besaßen sie Büron unterhalb Sursee. Ulrich von Arburg trug seine Burg Büron an das Gotteshaus Münster auf als Lehen; Spigenberg ward von Trub au König Rudolfs Söhne verkauft — aber Büron blieb als münssterisches Lehen dem Geschlechte der Freien von Arburg.

Bei Williau stund die neue hasenburg auf Grund und Boden der freien herren von hasenburg, deren Stammsit hasenburg oder Asuel im burgundischen Lande jenseits der Are (in den Bruntruter Gegenden in einer Schlucht nördlich des Mont Terribke im Quellgebiet der halle [Alle] eines

Bafter
Gemahlin: Ubelhild (unter Konig Studoif Candrichter im Mrgau und Jürichgau.
Gemehlin: Berner. Dietbelm. Narfward.
(Leutprieder Gemahlin Warfward.
(Leutprieder Gemahlin Galfabeth.

Bafter Raffward

Batter Raffward

<sup>\*)</sup> Das weitere Geschlechtsregister ift folgendes:

Rebenstüßchens der Leine [Alleine]) gelegen war. Herr Balter von hasenburg hatte gegen Mitte des taten Jahrhunderts vier Söhne: Heinrich, heimo, Walter und Diepold. Heinrich war geistlich; von Walter erfahren wir nichts als daß er des älteren Walter Sohn war. heimo und Diepold theilten im Jahre 1285 die väterlichen herrschaften. Diepold (Thiebauld) erhielt das Besithum in Burgund mit der alten hasenburg (Asuel); heimo dagegen die Besithungen im Argan mit der neuen hasenburg.

Bichtig vor allem war natürlich im Zürichgau noch Zürich felbst und im Argau Lucern. Bon beiden ist noch zu reden.

In Zürich war ein Stift und Kloster von St. Felix und Regula, beffen wir ichon bei Uri mehrfach ju gedenken batten. Das Rlofter hatten 12 Frauen aus reichsfreiem Geschlechte inne, die aus ihrer Mitte eine Aebtissin mablten. Den Blutbann in Zurich hatte ber Reichsvoigt, benn Zurich hatte eine königliche Pfalz (ben Lindenhof); den niberen Gerichten dagegen ftund ein Schultheiß ber Aebtissin vor. Neber Eigen, Erbe und Leben nahm jeder Buricher Recht vor feinem eignen herrn, benn Zurich war eine von ben wenigen Städten, wo auch gang freie Leute ihren Unfig noch hatten, aber viele Burger waren Dienstmannen berer von Riburg, von Regensberg, von Schnabelburg ober Gotteshausleute. Das Boigteigericht mar mit 12 Schöffen, Burgern von Zurich aus ben alten ritterburtigen Geschlechtern ber Stadt befest, und der Schultheiß ber Aebtiffin mar oft jugleich einer ber Schöffen bes Reichsvoigtes, Die ben Stadtrath bilbeten. Dreimal jahrlich (wohl zu jedem ber alten gebotenen Dinge) ward diefer Rath neu besett: am tes's Botiefungen. Bb. IV.

beiligen Dreitonigstage, drei Wochen nach Oftern und in der erften Balfte des Geptember. Der Ginflug bes Rathes wuche, feit unter Friedrich II das Reich ftreitig ward. Rach Bilhelms von Solland Tode wollte Zurich nur einen eintrachtig gemählten Ronig anerkennen; bis ber junge Ronrad (Konrade IV Sohn, Konradin) als Herzog von Schwaben auftrat, gegen beffen Anfpruche Burich, über welches er Die Acht aussprach, boch Schut suchte bei Ronig Richard, ber Burich für nicht zum Berzogthume Schwaben, sondern unmittelbar zum Reiche gehörig und zugleich Konradin für obne Recht auf bas eingegangene Bergogthum Schmaben erflärte. Ronig Rudolf nahm dann, als er von der Krönung in Achen nach den oberen ganden heraufzog, Abtei, Probstei und Boigtei von Zürich unmittelbar an das Reich, wie vorher König Richard gethan. Die Untervogte, Die der Ronig bestellte, waren zugleich königliche Landrichter in dem ehemals kiburgischen Thurgau, so wie im Zurichgau und im Argau. Mebte von Ginfiedlen und Engelberg, fo wie die Aebtiffin in Burich nahmen ihre Leben unmittelbar bom Ronige.

Die Probstei in Lucern geborte dem Aloster Murbach im Elfaße schon seit den Zeiten König Bipins des kleinen. Sie war almählich durch Bergabungen sehr reich geworden. Ein Boigt der Probstei hatte den Twing (die nidere Gerichtsbarkeit) in Lucern — er und andere Bögte waren auch für die übrigen herrschaften der Boigtei angeordnet, und einen großen Theil dieser Boigteien hatten die Landgrafen des oberen Elsaß, also im 13ten Jahrhundert die Grafen von Habsburg, inne; an anderen Orten und namentlich in Lucern hatten die Freiherren von Rothenburg die Boigtei. Eine ganze Reibe Gerichtsbarkeiten waren so in den handen der

Brobftei; aufer Lucern noch: Lunthofen, Emmen, Rriens, Mattere, Ruguach, Alpenach, Sarnen, Giewyl, Roth, Meggen, Elfingen, Salderwant, Rein, Buchrein, Littau, Abligenjownl, Horw, Stand, Bidwyl, Belliton u. f. w. In Stand Alpenach und Gismpl maren die Freien von Wolhusen Boate. Die bobere Gerichtsbarkeit in allen diefen herrschaften batten die Landgrafen im Argan, also wider die Grafen von Sabeburg. Seit 1249 war Rudolf von Sabeburg (Der nachmalige Ronig) allein Landgraf im Oberelfaß; er mar auf Seite ber Staufer; die andere Linie der Habsburger blieb. wie icon früher ermahnt marb, ber Rirche getreu und fie hatte die Reichs-Boigtei in Schwyp, hatte Sarnen und die Landgrafichaft im Urgau, fo daß im Lucerner Gebiete beibe Linien der Sabeburger sich in entgegengesetztem Sinne, Die ältern in Boigteien, die jungern in der Landgrafschaft begegneten. Diese nach allen Seiten verwirrten Zeiten gaben aber ber Stadt Lucern, wie es scheint, einen größeren Raum, fich politisch zu entwickeln und zum erstenmale im Dai 1252 erscheint ein Rathecollegium. Audolf von Habsburg war bann ber Stadt Lucern befondere gunftig und nahm fie nach ber Rronung in Uchen in feinen befondern Schut gegen Bedrudungen, woher fie auch tommen möchten; ja! im Jahre 1277 erflarte er Rath und Burger von Lucern für fabig, gleich freien Leuten (obwohl fie nur Gotteshausleute maren) Reichslehen zu empfangen. Im Frühjahre 1283 taufte er vom letten Rothenburger, Arnold, Schloß und herrichaft Rothenburg und 1291 faufte er von Murbach auch alle Rechte Dieses Rlofters an die Boigteien der Brobstei Que cern, alfo auch an die Stadt Lucern und übergab diefen Erwerb feinem Sohne Albrecht und feinem Entel (von dem

bereits verstorbenen Sohne Rudolf) Johann. Nur die Rechte der Probstei selbst und die Berleihung der Probstei nahm der Abt von Murbach, der durch Schulden zu diesem Schritte gedrängt ward, aus. Murbach erhielt dafür 2000 Mark Silber und fünf Dörser im Elsaß mit deren Boigteien, Steuern und Diensten.

Außer Murbach - Lucern und den Sabsburgern batte im nachmaligen Unterwalben auch das Rlofter Engelberg viel Gut und mabrend des 13ten Jahrhunderts mehrte es dasselbe bedeutend. Auch das Stift Münster hatte daselbst Besitzungen. Die einzelnen Theile bes Landes Unterwalden stunden noch in teiner gemeinsamen Berbindung. nannte die Bewohner dieser. Gegend: intramontani (die innerhalb und zwischen ben Bergen wohnenden - und Unterwalden felbst bedeutet auch: zwischen den Balbern). Benedictinerflofter Engelberg mar von dem Freiherrn Ronrad von Selbenburen in ben erften Jahrzehnten bes 12ten Jahrhunderte gestiftet und mit Gut im Burichgau begabt, obwohl fortwährend felbst ju Burgund gerechnet worden. Das Gut bes Rlofters mar (auch als mehr, namentlich auch im Argau, hinzukam) in kleinen Partieen weit zerstreut und wenig ergiebig, und nur für die Gotteshausleute im Thale Engelberg bildete fich ein eignes hofrecht. Die Boigtei bes Rloftere tam an ben Sobenstaufen Philipp, bann an Ronig Otto und endlich erklärte heinrich VII, daß sie des Reiches fei. Das Reich bestellte dann nach Bahl des Rlosters Untervögte. Die Rirchen von Stans, Buchs, Affoltern, Briens und Wyl gehörten dem Kloster. Ebenfolchen Freiheitsbrief wie Friedrich II 1213 ertheilte bann auch Rudolf 1274.

Bas noch aus biefen Gegenben bier zu berichten ift,

wird sich leicht an Thaten Rudolfs von habsburg anknupfen lagen, die in die Zeit fallen, ehe er zum Könige gewählt ward. Wir mußen hier, um die Berhältnisse zu erläutern, zunächst wider etwas zurückgreifen.

Graf Sartmann ber altere von Riburg batte 1244 mit Ginftimmung feines Reffen und prafumtiven bereinstigen Erben. Sartmanns des jungern, dem Bisthume bon Strafburg alle seine Eigen zu Lehen aufgetragen. Das waren: Riburg, Binterthur, Baden, Ufter, Binded (Gastern), Banbelberg, Schannis, Liebenberg, nochmals Liebenberg, Mors. berg und Stettenberg mit allen Zubehörungen. hartmann bebielt fich aber hinfichtlich diefer Leben nicht bloß die einface Succession in seinem und seines Reffen Geschlechte, sondern auch für fich und seinen Reffen die volle Gewalt freier Berordnung vor. In St. Gallen war auf Ronrad pon Bufinang, dem wir früher icon begegnet find, als Abt Balter von Trauchburg gefolgt, der 1244 resignirte und Dominicaner in Conftang warb. Auf Balter war bann Berthold als Abt gefolgt aus bem Saufe ber Dynasten von Faltenstein im Schwarzwalde, der dann nach einigen Jahren von Babft Innocenz zugleich dem Rlofter Rheinau vorgefest ward und Bischof von Chur. Zwischen diesem Bischof Abt und awischen Bischof Cberhard (Truchseg von Waldburg) in Constang war durch gegenseitige Einmischung in Dinge, die je ber andere feiner Diocesangewalt unterhörig hielt\*), eine Beitlang harte Fehde. Berthold-ward in biefer Fehde von Graf Hartmann von Kiburg und von Rudolf von Raprechts. wyl unterflügt und hatte überbem Soldner aus Schwyg

<sup>&</sup>quot;) Besonders auch weil der Bischof von Conftang Anspruche gu haben glaubte auf die Abtei Rheinau.

und Uri in seinen Diensten. Eberhards Leute dagegen führte Graf Kraft I von Loggenburg"). Die Sache kam endlich an den pähstlichen Stuhl und zwischen den beiden Kirchenfürsten ward erst nach langen Berhandlungen der Friede herzestett. Rach dem Lode König Wilhelms sinden wir sie wider einig

Friedrich I Dierbelm III Gemahlin: Gertrub von Reuenburg, suf Beranftaltung feines Broter bes Grafen Ulrich, Schwefter bes Grafen Unich, Schwefter bes Grafen Bubolf und bes nachmaligen Bijchofs Seinrich von Lafel fompt bei Bengi

Dietheim IV Kraft I Friedrich II Rudoif, Bitbeim beinrich Abt von Domberr ju hofpitaliter en Beigeleriet

Diethelm III überlebte alle Sohne bis auf Friedrich und Wilhelm; an biefe und ihres Bruders Rraft Gohne, Diethelm und Friedrich, tamen alfo bei Diethelms III Lode die toggenburgifchen Berrichaften. helm II hatte aber die alte Toggenburg und Byl, das feinem Sohne Briedrich bestimmte Erbe, nach Ermordung beffelben an St. Gallen vergabt. Um die alte Loggenburg und Bhl lag dann Diethelm III mehrfach mit St. Gallen in gehde, und hatte in biefen Rampfen auch Rengerfcmpl, Lutisburg (am Cinfluge bes Reders in Die Thur) und Luterberg bei Dugnang, bon benen ber Abt Rengerichmhl und Luterberg ichleifen ließ, verloren. Als Diethelm III die Frift, die ihm gefest mar ju Erfüllung der Kriedensbedingungen, unter denen die eine diefer Rehden beendigt warb, berftreichen ließ, verlor er auch Ilhenberg (über Schmeriton). was er jum Bfande gefest batte, eine Beitlang. Epater aur Beit Rrafts I gieng auch 3berg an St. Gallen verloren, und nach Rrafts Lode bertauften die Grafen Diethelm IV und Friedrich II in der Geldnoth (in Folge emiger gehben und ber Theilung bes Grafengebietes) mabrend der Rehde mit Rudolf bon Babsburg auch Liechtenstieg an den Abt von St. Ballen. Cehr gefcwächt traten Die unter Diethelm II an ber obern Thur, dem Redar, ber Log und ber Durg fo reichen Grafen bon Tog. genburg in bas 14te Jahrhundert.

<sup>\*)</sup> Diethel ... II der altere führt zuerft den Grafennamen, er tommt nach 1228 vor; Gemablin: Guta.

und 1259 sogar in festem Bertrage, ber hindern soll, daß sie durch die Frage, wie weit der eine oder der andere von ihnen Echensherr in Dießenhofen sei, von neuem entzweit würden.

3m Jahre 1260 succedirte in Stragburg ale Bischof auf heinrich von Stabked Balter von Gerolded (von den Ortenauer Geroldseden), und bald fam er mit ber Stadt Straf. burg in bartes Zermurfniss. Sein Borfahr heinrich hatte fich nämlich eidlich verpflichtet, die seiner Kirche gustehenden Memter und Gerichte in der Stadt nicht mehr auf Lebenszeit bes Bifchofe und bes Empfangere, fondern auf fürgere Lebenöfriften ju verleihen. Demgemäß verlieh Watter alle Memter und Gerichte, Die ibm in ber Stadt, beren herr er ale Bifchof mar, guftunden, nur auf furgere Friften - aber die Bürger waren nun damit nicht zufrieden, fondern wollten bie altere Ordnung gurud und giengen in ihrer Bibrigteit gegen ben Bischof so weit, daß fie von ihm gar feine Bollmacht suchten gur Bahl ihrer Rathe und ber Meifter der Stadt, vielmehr mabiten fie ohne bischöfliche Bollmacht gebn Rathe und an deren Spipe Reinbold Liebenceller und Ricolaus Born. Dieser Stadtrath maßte fich ber öffentlichen Gewalt an, erhob Steuern und that anderes, wozu er nach bes Bifchof's Unficht fein Recht hatte, ohne weiter nach bem Bischofe zu fragen. Die gütlichen Bersuche bes Bischofs, zu einem Bergleiche zu tommen, folugen fehl. Die Burger gruben fogar, damit der Bifchof ihnen nicht etwa eine barauf gebaute Beste auf die Rase setze, einen benachbarten bugel gang ab, worauf endlich Bischof Balter die Stadt mit Interdict belegte, und alle Beiftlichen bei Strafe bes Bannes und Amtoverluftes aus ber Stadt abrief. Bom Stifte war dem Bischofe niemand entgegen, ale der Daucantor,

Beinrich von Geroldeed (von ben Elfager Geroldeeden). Bürger aber plunderten und gerftorten gum Theil ber ausgiehenden Beiftlichen Saufer. Der Bifchof unter Beibilfe des Erzbischofes von Trier (Seinrich von Binftingen) und ber Aebte von Murbach und St. Gallen, bes Grafen Rudolf von Sabsburg und anderer brachte ein bedeutendes heer zusammen und lagerte, nachdem alle Bermittelungen gescheitert waren, vor ber Stadt. Das war im Juli 1261. Nachdem man beiderseits Berlufte gehabt, aber ein entscheidendes Resultat nicht gewonnen hatte, schloß man Waffenstillstand bis nach der Aernte. Rach Ablauf desselben blofirte ber Bischof die Stadt von neuem. Indeffen ba bes Bifchofe Bruder, hermann von Geroldeed, von Ronig Ridard zum königl. Landvoigte im Oberelfag bestellt worden mar, muften die Burger von Strafburg des Grafen Rudolfs von Sabeburg Befürchtungen, die Macht ber beiben geroldsedischen Bruder fonne ihm in feiner Stellung ale Landgraf bes Oberelfages und ale Befiger des Albrechtsthales gefahrlich werten, rege zu machen - und fo schloß Graf Rudolf (und mit ihm feine Freunde: Seinrich von Reuenburg, Domprobst ju Bafel, Graf Ronrad von Freiburg im Breisgau, und Graf Gotfrit von Sabeburg) ein Bundnife mit Meistern, Rath und Gemeinen ber Stadt Strafburg gegen Bifchof Balter, deffen Bater (den alten Balter von Geroldect) und beren helfer, welches bann feierlich in Strafburg beschworen ward.

Die Strafburger, im Bertrauen auf die hilfe, die ihnen nun im Ruden stund, machten Raubzuge in des alten Geroldeeders Gebiet, und in das Gebiet Siegberts von Berd, des Landgrafen vom Unterelfaß, so wie gegen die herren

ron Lichtenberg, benen die bischöfliche Boigtei über Strafburg guftund, mogegen der Bifchof andrerfeits die Guter Strafburger Burger verwuften ließ. Um Beihnachten begegneten die Strafburger bei einem ihrer Züge überlegener Macht, da ringsum das Landvolk gegen fie aufftund, und fie muften wenden und erlitten auf bem Rudjuge Berluft. Des Bifchofe Bruder hermann brach ine Albrechtethal ein und wuftete da. Aber nun befette Gotfrit von Sabeburg Rolmar und jagte bie bischöfliche Partei aus ber Stadt, Die von Rudolf von habsburg in Berwahrung genommen ward und auf Strafburge Seite trat; bem Beispiele Rolmare folgte Rublhaufen. Auch die Stadt Bafel trat dem Bunde gegen Bischof Balter bei; nur Rufach hielt im oberen Cande noch au Diefem. Anfange Mary endlich erlitt ber Bifchof bei Sugebergen \*) nabe bei Strafburg eine arge Riderlage durch bie von Liebenceller und Born geführten Strafburger. Bermann von Geroldeed ward hier erschlagen; Siegbert von Berd, der Landgraf, gefangen. Gin Baffenftillftanb auf funf Bochen folgte, der dann noch auf zwei Bochen verlangert ward. Erft am 9ten Juli 1262 brachte bes Bifchofs Bater, Balter von Geroldeck, ju St. Arbogaft eine Gubne zwischen beiden Theilen zu Wege, die Rudolfs von habsburg Stellung im Elfaß ficherte und ben Burgern von Strafburg basfelbe Recht und biefelben Gewohnheiten gufprach, die fie (wie fie eidlich behaupteten) zu Bifchof Bertholds von Ted Zeit besegen hatten. Bischof Walter aber wollte den Eid feines Borfahren Beinrich und beffen Confequengen nicht aufgeben, und fo bauerte zwischen ihm und den Stragbur-

<sup>&</sup>quot;) Best: Bausbergen.

gern doch, wenn auch im Gangen Friede widerlehrte, Uneinigkeit fort. Er resibirte fortwährend in Dachenstein; und nur ab und zu ward auch zwischen ihm und der Stadt Baffenstillstand vertragen. Im Gerbste Diefes Jahres, als Ronia Richard einmal wider nach Deutschland gekommen war, beflatigte derfetbe (im Rovember 1262) der Stadt Stragburg Rechte und Freiheiten in ausgebehntem Dage, und erklarte, so weit das Recht es zulaße, dafür einstehen zu wollen, daß ber Guhnevertrag von St. Arbogast auch vom Bischofe gehalten werde. Aber der Bischof fügte fich nicht, und die Feindseligkeiten begannen nach König Richards Abzuge von neuem - da ftarb ber Bischof Balter am 21ten Februar 1263 und nun wurden die Domberren, ale fie auf Schabenerfat verzichteten, wiber in die Stadt gelagen, und ber Domfanger, heinrich von Geroldeed, succedirte auf dem biichaflichen Stuble. Diefer, der immer gegen Bifchof Balter gewesen, ordnete nun die Berfagung der Stadt fo, dag die Rathe nur auf ein Jahr gewählt, jedesmal, wenn fie aus dem Umte traten, einen neuen Rath für das folgende Jahr tiefen follten und Meister beofelben. Jeder neue Bischof tann bas Schultheißenamt einem Dienstmanne ober Burger verleiben, wie er will - aber ftete auf die eigne Lebenszeit und die des Empfängers, und der Schultbeiß foll feine beiben Richter aus ben ehrbaren Geschlechtern ber Burger mabten auf des Bischofs Lebenszeit und die eigne. Das Burggrafenamt foll der Bischof, so oft es ledig wird, einem Dienftmanne ber Stragburger Rirche leiben und ber Burgaraf foll Die Bunftmeister bestellen, die aber nur in Sandwertsfachen richterliche Gewalt haben, und bas Sandwert, für welches fie ernannt werden, verstehen mugen. Der Bischof giebt

bem Burggrafen einen Burger ale Bolner und einen Sandgenogen ale Dungmeifter. Rach bem Tode Bertholds von Birt (April 1268) in Bafel folgte Diefem Bifchofe ber Domwohft heinrich von Neuenburg und die Domprobstei tam an des Grafen Gotfrit von habsburg Bruder, Rudolf, der wischen Bischof und Stadt Stafburg und deren helfern, ben Grafen Rudolf und Gotfrit von Sabeburg, Ronrad von Freiburg und der Stadt Freiburg im Breisgau und zwischen bem alten Balter von Geroldseck, beffen Sohne Beinrich bon Bewilded und beffen Enfel (bem Sohne des erichiagenen hermann), heinrich von Geroldsed, und dem Markgrafen von hochberg einen Baffenftillftand ju Stande brachte must auf feche Monate, der dann aber verlängert ward und für seine Dauer ben Frieden im Elfaß, im Breisgau und der Ortenau berstellte — both erst im Juli 1206 ward bie Gubne unter den fruber gegen und fur Strafburg tampfenden vollständig bergestellt.

Graf Hartmann der ältere von Kiburg hatte bei der Nebergabe feiner geistlichen Lehen an den Neffen, Rudolf von Habsburg, die Lehen von St. Gallen ausgenommen. Rudolf aber hielt sie demohnerachtet an sich. Als er sah, daß er beschalb mit dem Abte in Jehde kommen würde, während er mit Peter von Savoyen und den Herren von Resenderg auch schon im Kampse war, besuchte er von freien Stüden den Abt Berthold von St. Gallen, der sich damals in dem ehemals toggenburgischen Wol aushielt, und vertug sich gütlich mit ihm; dadurch hatte er von dem an Bentbold gang für sich gewonnen.

Rudolf von Sabeburg hatte wen da, wo das Geleit bu Grafen von Montfort auf Sargans und Werdenbem

am Ballenfee aufhörte, basfelbe auf ber Sanbeleftrafe von Italien zum Elfaß, als Landgraf bes Zürichgaues, mit Ausnahme einer fleinen Strede bei bem toggenburgischen Schmeriton (über welchem Orte bas toggenburgische Upenberg lag) und mit Ausnahme einer zweiten Stelle, mo im Nordweften bes Burichgaues die Regensberger fagen. Run fiel es ben Toggenburgern ein in dieser Zeit, lombardische Raufleute, bie mit habsburgifchem Geleite reiften, auf ihrer Gebicteftrede ju überfallen und fie zu plundern. Rudolf und die Buricher bachten bafur auf Strafe, um fur die Butunft die Strafe ficher zu stellen. Sie belagerten Upenberg und brachen die Beste gegen bas Fruhjahr 1267. Auch balfen bie Buricher Rudolf gegen die Regensberger, Die binfichtlich bes fiburaischen Erbes Urfache zur Feindschaft gegen ihn zu haben glaub-Rudolf und die Buricher nahmen bas regensbergische Glanzenberg und brachen auch biefe Burg.

Bischof Heinrich von Neuenburg in Basel trat sehr kräftig aus. Breisach, was Graf Rudolf von Habsburg während des Krieges gegen den Bischof von Straßburg beseit hatte, muste ihm wider geräumt werden und Huldigung an Bischof Heinrich leisten. Rheinselden, was während des Kampses der kirchlichen Partei gegen Friedrich II unter das Bisthum Basel gekommen, wuste Bischof Heinrich seiner Kirche zu erhalten, ohngeachtet es dem Reiche gehört hatte. Als Graf Rudolf aber die Energie wahrnahm, mit welcher der Bischof auftrat, fürchtete er weitere Umgriffe deeselben, und verband sich mit den Städten im Elsaß gegen ihn. Da zerstörte ihm Bischof Heinrich das Dorf Bladolzheim im Elsaß und die Burg Heichenftein gegen den Baseler eroberten.

Adnia Richard, der im August 1268 wider nach Deutschland fam, fcbrieb jum Frubjabre 1269 einen Reichstag nach Borms and, wo namentlich die Beschwerden über neue eigenmächtig ringerichtete Bolle und über Erhebung bes Ungelbes in ben Städten Erledigung fanden und ein allgemeiner gandfriede von den anwesenden Fürsten (Werner Erzbischof von Raing, heinrich Erzbischof von Trier, Eberhard Bischof von Borme, Beinrich von Speier, heinrich von Chur und dem Bfalgrafen Ludwig bei Rhein) und den Grafen, Herren und Städteboten beschworen ward. Der Erzbischof von Mainz follte diefen Landfrieden handhaben; stellte zu bem Ende Shiffe auf dem Rheine auf und schrieb einen Tag nach Opbenbeim aus — aber die elfaßischen Städte erschienen nicht auf demselben. heinrich von Bafel taufte inzwischen Burg Biebertann im Jahre 1269 von Gotfrit von Sabeburg und bufte fich die Deffnung der Burg Landser zu sichern. jugleich verschaffte er Rudolf von Sabsburg einen mächtigen Berbundeten in dem Abte Berthold (von Falkenstein) von St. Gallen, dem er eine Sendung Elfaßer Wein wegnahm. Berthold brachte Bfingsten 1270 unter herrn Eberhard von Eupfen über 300 Ritter und Anechte für Rudolf gegen Bafel jufammen. Ale aber Rudolf und ber Ubt burch Sectingen gegen bas Bafelfche beranzogen, begegnete ihnen Bischof heinrich und begann mit dem Abte Unterhandlungen. Es gelang ihm, denfelben zu begütigen, so daß Rudolf die Fehde allein weiter führen mufte.

Bischof heinrich hatte die Stadt Basel zu begerer Sicherung mit Mauern und Graben umzogen; und auch für die innere Ordnung der Stadt war er bemüht. Schon Bischof Lintold (von Röteln) hatte 1248 einige Zünfte ge-

ordnet, Zunftmeister an beren Spipe gestellt und Bischof Berthold (von Bfirt) hatte die Bahl berfelben vermehrt. Noch mehr that dies nun Bischof Heinrich im Jahre 1268 und verpflichtete diefe Bunfte, jum Schupe bes Gotteshaufes unter ihrem Banner auszugiehen. Run mar feit bem Mussterben bes alteren Somberger Grafenbauses Die Boigtei des Stiftes von Bafel nicht wider an ein benachbartes edles. Gefchlecht gegeben, fondern von Baster Ritterburtigen versehen worden. Auch bas Schultheißenamt ward von Ritterburtigen aus Basel verwaltet und auch ber Burgermeifter ward aus ihnen genommen. Besonders die Geschlichter ber Schaler, ber Monche, berer von Stragburg, von Eptingen, ber Reichen und ber Steinlein treten in Diesen Memtern berbor, gumal bie ersteren beiben, welche auch auswärts febr angefeben maren, und bie und beren Unbang eine Rittergenogenschaft bilbeten unter bem Beichen eines grunen Pfittiche im weißen Felde. Da traten die von Eptingen, Die Reichen, die Digthume, Rraften, Pfaffen und andere ebenfalls in eine, ben Pfittichern die Bage haltende Rittergenogenschaft zusammen unter bem Zeichen eines weißen Sternes im rothen Felde. Die Feindschaft zwischen den Buttidern und Sternern muche, und ba die letteren doch die schwächeren waren, suchten fie einen Unhalt an Graf Rudolf von habsburg; die Bfitticher aber trieben hierauf die Sterner aus ber Stadt im Jahre 1271. 3wischen Rudolf und Bischof Beinrich dauerte die Fehde in kleineren Bugen fort und letterer gemann auch die hilfe des Bischofs heinrich von Strafburg, mabrend Rudolf mit den Burgern von Strafburg in gutem Bernehmen blieb. Beinrich von Bafel gewann 1271 Tufenstein, aber Rubolf nahm diese Burg und

had fie, brannte and Munfter im Grandval und mehrere Offer nider und Bischof Beinrich von Strafburg ftarb im Fribjahre 1272 und hatte den Domeantor Konrad von Lei-Renberg jum Rachfolger. Aber auch Gotfrit von habsburg und Konrad von Freiburg, bisher treue Genogen Rudolfs, wien in der letten Salfte des Jahres 1271 gestorben. Konubs bon Freiburg Göbne, Egino und heinrich, theilten bas Wie fo, daß jener Freiburg im Breisgau, Diefer die Berrfoft Reuenburg am Rheine befam. Beinrich aber bemalngte, unmittelbar vor ber Guldigung, eines Burgere Beib. verhalb die Reuenburger die huldigung versagten und fich nach Bafel um hilfe wandten. Bischof Beinrich fam fofort, sahm die Burg ber Stadt und brach fie. Dagegen fand Graf Beinrich nicht nur bei feinem Bruder Egino, sondern auch bei Graf Rudolf Silfe und die Kehde gegen Basel, mit welcher Diefer Sandel verschmolg, ward immer leidenschaftlider. Rudolf brannte dem Bischofe sogar eine Borstadt von Bafel nider in der Nacht bom 24ften gum 25ften August 1272. Im folgenden Jahre ordneten fich, wie wir früher faben, die Berhaltniffe Rudolfe ju feinem Better Cberhard und in Betreff der kiburgischen Erbschaft genau, und als Abt Berthold von St. Gallen ftarb und eine zwiespaltige Babl folgte, nahmen die Gotteshausleute von St. Gallen Rudolf zu ihrem Schirmherrn und leisteten ihm ale solchen einen Gib. Mit Zurich war Rudolf auch ftete in autem Bernehmen, und so durch eigne Herrschaften, durch die Freiburger, Zuricher und durch St. Gallen verstärkt, begann Rubolf eben im Sommer 1273 den Krieg gegen Bafel mit aller Kraft, legte fich mit einem größeren Beere vor die Stadt, vermuftete das Gregorienthal, gewann in ber Stadt Bafel felbst Berbindungen und Bischof Heinrich war schon in grofer Besorgniss — da wählten die Kurfürsten einmuthig Rudolf zum römischen Könige.

Die Ermählung beendete unmittelbar die Basler Rebbe. Der neue Ronig entließ feine Kriegsleute; ber Bifchof naturlich auch. Der Elfaß empfieng Rudolf fofort als oberften Boigt des Reiches — den Streit mit Reuenburg verglich Rudolf so, daß er die Stadt an das Reich nahm und den Grafen Beinrich burch anderweitige Ginfunfte entschädigte. Ebenfo nahm Rudolf Breifach an das Reich, schwerlich ohne auch den Bischof von Bafel hinsichtlich feiner Unspruche genugend abzufinden. Ale ber Konig nach Bafel tam, bulbigten ihm Bischof und Stadt und er vermochte auch sofort die Sterner zu rehabilitiren. Die in Bafel in Berfall gerathenen Rechte des Reiches nahm er sofort in Unspruch und bestellte zu deren Handhabung Hartmann von Baldegg als Boigt; bemfelben trug er auch die Bahrnehmung der Reichsrechte in Rheinfelden auf, mas er reclamirte und dem er Sartmann von Baldegg jum Burggrafen bestellte. Die Berwaltung der schweißerischen Erblande überließ er seinem Sohne Albrecht, bann mit diesem auch hartmann, dem fie allein blieb. als Albrecht das herzogthum Destreich übernahm. gau, Zürichgau, Thurgau und im Rheinthale wurden reichsfreie Leute als Landrichter bestellt. Im Thurgau hermann von Bonftetten, im Rheinthale Rudolf von Guttingen. Reihe Gotteshäusern, Dienstmannen und Stabten seines eignen Gebietes ertheilte er als Konig Rechte und Gnaden. Der Stadt Rheinegg, Die dem Reiche gehörte, versprach er, fie nie vom Reiche zu entfremben.

Das Rlofter von St. Gallen hatte ichon balb nach

ber Anfiedlung bes beiligen Gall\*) an ber Steinach, im zweiten Sabrzebni bes flebenten Jahrhunderts (alfo ber Granbung bes Rloftere), einen großen Theil ber umliegenben Bitbnife gefdentt betommen. Dagu batten fich nicht blog in ber engeren Rachbarfchaft, fonbern, nachbem St. Gallen ein Sit und Mittelpunct ber Bilbung, für viele aus vornehmem Gefchlechte eine Erziehungsanstatt, für weite Umgegend ein Gegenstand der Berehrung geworden mar, viele freie Leute im Thur : Burich - und Argau - bis nach Oberelfaff und bem Breisagu bin und faft burch gang Schwaben zu Got teshausleuten von St. Gallen gemacht; die Ronige hatten St. Gallen mit Rechten, Freiheiten, Gerichtsbarkeiten und Gutern bereichert; viele viele Grundftude und auf ihnen gefebene eigne Leute waren dem Rlofter geschenkt worden, fo des diefes almablich auch die Wildnifs mit leibeignen Unflodlern befegen und durch feine hirten benupen lagen tonnte. Rementlich war bas nachberige Appengeller gand von borigen und eigenen Leuten bes Rloftere befest und in ber Um-

<sup>&</sup>quot;) Eines Begleiters des hekligen Columban auf dessen Missionstreise durch Alemannien nach der Lombardei und Jöglings des irischen Alosters Bangor; sein Rame bedeutet einen Stein, einen Felsen, daher satt alle in seinem Areise gegründeten Airchen dem heiligen Vetrus geweiht wurden. Doch bedeutet gall in irischer Sprache, die ja so viele gleichstattende Wörter sie ganz verschiedene Gegenstände hat, auch: Mich. Nauberg ürzt volksemmen, wonn er meint, diese Bedeutung des Aamans lobe sich aus dem Aeltischen nicht erweisen; denn uicht blos im Irischen bedeutet gall sowohl rock, stone (in welcher Bedeutung der Plural gailleacha lautet) als auch milk (ja auch: ein Fremdling, Gallier, in welcher Bedeutung der Plural gaille lautet, und ein Hahn — beides wohl aus lateinischem galtus, ein Gastier und ein Hahn — beides wohl aus lateinischem galtus, ein Gallier und ein Hahn — beides wohl aus lateinischen

gegend weit und breit im Thur und Zurichgau fagen almablich ritterliche Dienstmannen des Abtes auf St. Gallifchen Leben. Die Rirchen und Rlofter von Aborf, Farndau, Bfeffers, St. Mangenzell waren St. Gallen unterworfen worden. Seit Raiser Otto I Zeit hatte allerdings Pfeffers Selbstständigkeit erlangt und neben dem Gebiete von St. Gallen war in den oberften Gegenden der Thur das Rlofter von St. Johann auf Grund und Boden der herren von Ganterschwyl entstanden, war von den Rachbarn reich begabt worden und hatte fich felbstftandig behauptet mit feinem almäblich von den Rubfirften bis Rrummenau und St. Beterezell ausgedehnten Gebiete; und ebenfo felbstftandig war Kischingen an der obern Murg; und in der Rabe der Linth das Frauenflofter von Schannis; aber entfernt tonnte fich feines diefer Rlofter mit ber Macht und dem Reichthume ber Abtei St. Gallen megen. Run hatte Abt Berthold (von Faltenstein) mabrend seiner friegerischen Bermaltung ber Gotteshauslande viele Burgen und Thurme errichtet, andere ben darauf gesegenen ritterlichen Leuten abgefauft, abgetauscht oder fie durch Seimfall von seinen ritterlichen Dienftleuten erhalten. Abt Rorbert von St. Gallen hatte 1061 für feine eignen Leute! Die im oberen Lande ale Landleute und Sirten letten (für die Bergleute, wie fie fpater wohl genannt wurden) eine eigne Rirche: abbatis colla (Appenzell) gegrunbet, und diese Appenzeller eignen und Gotteshausleute maren almablich zu einem Bangen zusammengewachsen, fo bag, als Abt Berthold nun ju Führung feiner Kriege und Erhaltung feiner Burgen und Goldner fie, wie das ganze Land, mit Steuern drudte, fie mit ben Gottesbausleuten ber Städte St. Gallen, Hundwyl, Grüningen (im Zürichgau, was Ber-

thold erft von den Regensbergern erworben) und Wyl in einen geheimen Bund zusammen traten, fich gegenseitig gegen die Bedrückungen des Abtes beizustehen. Aber Berthold farb balb darauf im Juni 1272. Rach seinem Tode spaltete fich die Babl; Ulrich von Güttingen ward von der einen Bartei, heinrich von Wartenberg von der anderen zum Abte gewählt. Berthold, zulest allgemein verhaßt, warf noch nach feinem Tode einen Schatten auf seinen Better Heinrich von Bartenberg, so daß die meisten Ministerialen und die Gotteshausleute in St. Gallen, Wyl und die Appenzeller Berglente fich für Ulrich erflatten. Beinrich mufte St. Gallen verlagen und in Arbon Refideng nehmen, fand aber Unterftatung bei bem Bischofe von Conftanz. Da überfielen Die von Montfort und die von Ramschwag, welche zu Ulrich hielten, des Bischofs Stadt Bischofszell und brannten fie miber; ebenfo die ersteren die Burg und Stadt Reu-Ravensburg und der Beitritt Rudolfs von habsburg (bem Ulrich bie Boigtei ber Stadt und bes Rlofters St. Gallen übertrug) ju diefer Partei gab ihr das Uebergewicht. Beinrich von **Bartenberg** starb zwar im Februar 1274, aber seine Bartei ftellte Rumo von Ramftein als Gegenabt auf und nun tam ber Sandel jur Entscheidung an den pabstlichen Stuhl und jog fich in die Lange. Diefer innere Rrieg aber brachte bas Aloster außerordentlich herab. Jeder der beiden Bratendenten fuchte aus bem Gute und aus ben Rechten besfelben fo viel zu ziehen als möglich und durch Berfat, Berkauf und Bernachläßigung und Berfchleuderung gieng unberechenbar viel verloren. Erst als Ulrich von Güttingen 1277 starb und fich nun deffen Partei vertrageweise dem Abte Rumo unterwarf, ward diefer allgemein anerkannt. Am pabstlichen

Hose hatte sich die Entscheidung so lange verzögert, das fie nun überflüßig ward. Doch muste Rumo nicht nur Burg Singenberg mit höfen und Gütern an Audolf von Güttingen und Burg Blatten an Ulrich von Ramschwag als Burglehn ertheilen, sondern, um sich aus den Schulden zu retten, noch viel anderes Gut verkausen, König Rudolf balf diese Dinge schlichten und ertheilte den Bürgern von St. Gallen Rechte, die sie auch gegen Bedrückungen der Aebte schügen sollten, Er übertrug die Woigtei an Ulrich von Ramschwag, der sie zeither in seinem Auftrage verwaltet, und übertrug demselben auch die Reichsweigtei in Waldfirch; dem Geinrich Walter von Ramschwag, dem Sohne Ulrichs, geschah dies zu Liebe, denn er hatte den König in der Schlacht auf dem Marchselde aus augenscheinlicher Todesgesahr gerettet.

Damals bestund bas montsprtisch werdenbergische Grafengeschlecht aus seche Brüdern ber einen und zwei Brüdern ber anderen Linie. Beide Linien ftammten von Graf Sugo I, einem Sohne des Pfalzgrafen Sugo II von Tübingen, und ber Elisabeth, gebornen Grafin von Bregenz\*). Sugo I

<sup>\*)</sup> Das ältere bregenzische Erafengeschlecht stammte von dem Bruder des 926 in Italien gefallenen Gerzogs Burchard von Schwaben, (S. B. I. S. 597—601.), von Ulrich von Bregenz. Einer der Rachtonnnen dieses Utrich, der ebenfalls Ulrich hieß, und mit König Rudolfs (von Rheinselben) Tochter Bertha vermählt war, starb 1697 und hinterließ zwei Göhne: Rudolf und Ulrich. Der erkere bald als Eraf von Bregenz, bald als Graf von Chur bezeichnet, war mit Bulfhild, des Gerzogs Welf Tochter, vermählt. Er lebte bis um die Mitte des 12ten Jahrhunderts und mit ihm starb das alte Bregenzer Grafengeschlecht aus; ihm folgte seiner Schwester Sohn, Rudolf, Graf von Pfullendorf, in einem Erbe, was im Ribel-Argen-Rhein- und Ramsgan lag. Dieses Erafen Sudolf von Pfullendorf, wolfte

befaß Berbenberg, Sargane, Bregens und bae Rheinthal zufammen. Er hatte brei Sobne, wovon ber eine, heinrich, in ben Jahren 1251-1272 Bifchof von Chur mar, ber andere, Sugo II, herr ju Berbenberg und in Sargans; ber deitte. Rudolf I, in Bregens und dem Rheinthale. Run binberließ Sugo II zwei Gobne bei seinem Tobe 1258, von denen Sugo III ju Berbenberg, Meinegg und beiligenberg berr war (Stammbater ber Montforte ber ichwarzen Rahne), bagegen hartmann in Sargans und Babus (Stammbatet ber Montforte weißer Rabne). Rudolf I aber (ber Stamme vater der Montforte von der rothen Fahne) hinterließ feche Sobne, von denen Rudolf II herr war in Feldfirch, Ultich I in Bregens und Sigmaringen, Bugo in Tetnang und Scheet. Friedrich war Probst in Chut, heinrich Domberr in Chur und Bilhelm endlich Conventual in St. Gallen. Diefer lendere, Bilhelm von Montfort, wufte Abt Rumo von Ramftein ju bewegen, gegen ein jahrliches Gintommen von 100 Rarf Silber die Abtsmurbe niber zu legen und sobald bies geschehen war, wählte der Convent Bilbelm jum Abte von St. Gallen im December 1281. Diefem Abte Wilhelm gelang es endlich, durch Sparfamileit und kluge Berwaltung Die Kinangen St. Gallens wider in einige Ordnung ju bringen, boch mufte er Grüningen, was vom Abte Ulrich in ber Gelbnoth an König Rudolf vertauft worden war, bem Ronige, als diefer die Rückftande des Raufschillings abtrug,

sich dem Sohne des Pfalzgrafen Sugo II von Tübingen, der auch Sugo hieh, vermählte, und ihm das bregenzische Erbe zubrachte, während das Pfullendorfer Erbe und die Schiemvoigtet von Chur an Kaifer Friedrich I fam. Dr. I. N. von Banotti Geschichte der Grafen von Montsort und von Mudenberg. (Belle-Pue bei Conftanz. 1845. 86.)

lagen, und konnte auch den Conventualen nicht überall gerecht werden; ja! feine Magregeln, z. B. bag er, um zu fparen, oft und lange von St. Gallen abwesend war, erregten neuen Born und Borwurfe gegen ihn. Trop aller Dube alfo, die fich Abt Bilbelm mit finanziellen Angelegenheiten gab, tam er boch nicht einmal bagu, bem abgetretenen Abte bie ausbedungenen Jahrgelber regelmäßig gablen gu tonnen. und erregte almählich auf allen Seiten Sag und Beforgnife. Ja! ale er aus Erfparunge-Rudfichten einem Reichstage in Augeburg nur folange beimobnte, bis er feine gefürftete Reichsabtei von Ronig Rudolf erhalten hatte, ward ibm auch biefer ungeneigt und nahm die Klagen von Bilbelms Gegnern freundlich auf. Indem geschah es, daß ein Betruger als Kaifer Friedrich am Rheine auftrat und daß des Abts Bruder, Graf Ulrich von Montfort, ju Bregenz und Sigmaringen fich beffen Bartei anschloß. Als biefer Aufrubt befeitigt und Graf Ulrich wider ju Gnaden angenommen war, erhob also ber Ronig endlich felbst Rlage gegen Abt Bilbelm bei bem vom Babfte nach Deutschland gesandten Cardinalbischofe Johannes von Frascati, der dann Diese Sache dem Abte von Bettingen übertrug. Die Untersuchung enbete bamit, daß über Bilbelm ber Rirchenbann verhängt ward. Diefer verließ St. Gallen und zog nach In der Rähe von Wyl hatte der König Burg und Stadt Schwarzenbach erbaut und lettere mit Rechten verfeben, fo daß auch viele Unterthanen St. Gallens babin gelockt wurden zur Anfiedlung und der Ort in ftarkem Bunehmen mar. Bon Dol aus, wo er Ministerialen bes Gotteshaufes und Soldner um fich fammelte und feine Begner im Gebiete bes Gottesbaufes und ber Sabsburger an-

feindete, unternahm Wilhelm, als die Schwarzenbacher als Repreffalie die Boler Beerde von ber Beibe bolten und Die birten blutig folugen, einen Bug nach Schwarzenbach, mas er plundern, viele Einwohner gefangen fortführen und ben Ort niberbrennen ließ. Er hoffte wohl eben auf das Gelingen eines neuen Aufstandes, den mehrere schwäbische Grafen gegen ben Ronig verfuchten. Gin Sturm, ben ein Saufe and bes Königs Gebiete gegen Wyl begann, warb gluckich von ibm abgeschlagen; ja! noch ein zweiter, bem auch Graf Friedrich II von Toggenburg und herr hartmann von Balbegg beimobnten, scheiterte; aber Wilhelm ward gulest boch um den Ausgang beforgt und tam mit herrn hartmann von Balbegg ju einem Gubnevertrage, bemgufolge fie beibe an des Ronigs hof tommen und die Sache burch Schieds. richter austragen lagen wollten. Dies geschah nun auch; da der Abt alle ihm durch den Tod Rudolfs von Raprechtswol beimgefallene Burgen und Städte den Berzogen Albrecht und Rudolf von Deftreich, des Ronigs Sohnen, als Leben des Gotteshauses von St. Gallen gab. Bährend der Ronig im folgenden Jahre (1288), wie wir früher faben, im burgundischen Sande zu fampfen hatte, erhob des Abtes Bilbelm Bruder Friedrich, der seit 1282 nicht mehr Domprobst, fondern Bischof von Chur war, Krieg gegen bes Ronigs Diener und Bogte, und Bilhelm half bemfelben. bob ber Convent von St. Gallen von neuem Rlage gegen ihn, und Wilhelm ward vom geiftlichen Gerichte der Abtei entfest. Jeber, ber ibm weiter anbienge, follte im Banne fein. Er zog fich abermals aus St. Gallen nach Wol gurud und ber Convent wählte an feine Stelle ben Abt von Rempten, Konrab von Gundelfingen. König Rudolf tam

im Spatjabre felbft nach St. Gallen, ben neuen Abt einguführen und Bubelm aus Wyl zu vertreiben. Wilhelm ale Abt anhänge, befahl er, folle in bes Reiches Acht sein. Da traute Wilhelm auch ben Wylern nicht mehr und feste fich in der alten Toggenburg fest. Bifchof Friebrich von Chur machte in biefer Beit einen Rriegegug von Chur über Badug binaus, ber befonders feine Berbenberger Bettern bart traf. Sie verlegten ihm, ale er gurudlebren wollte, ben Weg in ber Au bei Balgers, folugen ibn und nahmen ibn und ben Freiheren Beinrich bon Grießenberg, ber auch immer Abt Wilhelm beigestanden batte, gefangen und brachten ihn auf Schlof Berbenberg. Sier lag er bis in ben Sommer 1290, wo er fich an einem Seile, das aus gerschnittenen Tüchern gebreht war, vom Thurme berablagen und entfliehen wollte; aber bas Seil zerriß und er fiel fich au Tobe. In Chur ward an seine Stelle Bertbolb, aus bem alteren Saufe ber Grafen von Seiligenberg (ber lette bes Saufes, benn heitigenberg mar bereits in ben Befit Sugos III von Montfort - Werbenberg feit 1281 übergegangen), jum Bifchofe gewählt. Die Boigtei beim Bisthume Chur war feit mehr als zwanzig Jahren im Befige des Freiherrn Balter von Bag und bann ber Gohne besfelben, Johann und Donat - bem Ronige Rubolf nabe befreundeter Leute, benen die Berrichaft Bas (im fpateren bodgerichte Davos) gehörte mit ben Thalern Fluela, Difchma, Sartig und Monftein und an ber Albula binab bis Obervan und Oftenftein und ben hinterrhein in die bobe, fodann jenseits ber Gebirgelcheibe gur Landquart Dber- und Unter-Laret. Ebenso gehörte benen von Bag ein Theil bes Schanfigger Thales, bas übrige bem Gottesbaufe von Chur und

ben Grufen von Rirchberg - Matfch. Durch Urfula, Die Lochin Donats von Bas, die Hausfrau Rudolfs von Montfort-Sargans, kam die Herrschaft Bay jum Theil an Sargans and burch Runigunde von Bag, Sausfrau bes Grafen Fried. nich von Toggenburg, an die Toggenburger, die Boigteien bon Davos von ben Montfortern an die Boate von Matfch, Grafen von Rirchberg in Schwaben, die ursprünglich in ber Rähe von Glurns im Vintschaau zu Hause waren, wo Mätsch im Matscher Thale liegt. Rordlich an Chur schloß sich die benfchaft ber Freiherren von Aspremont an, benen bie Gegend von Trimmis, uber Unter Bag und Bigers bis Aspremont gehörte. Die Gegend an der Landquart, das Brettigen, war montfortisch. Beiter die Albula binab aber lag die herrschaft der Freiherrn von Räzuns bis gegen Trins and Ems und Keldsperg ju beiden Seiten bes Rheines. Außerbem gehörte Baltensburg, Panig und Schlans ben Zwischen ber herrschaft Razuns und bem Rlo-Angebiete von Diffentis behnte fich bie herrschaft ber Freiherrn von Belmont am Rheine bei Ilang, Balendag, Sagend und burch das Angneperthal aus. Das Stammichlog berer ben Belmont lag zwischen Alims und hoben . Trims. unmittelbare Gebiet bes Bifchofe war verhältnifemäßig flein in dieser Gegend um die Stadt Chur, und reichte nur zu beiden Seiten des Rheines von der herrschaft Räzuns bis pu herrschaft Aspremont. Es war sonst alles in Boigtei und leben ausgegeben; bafür gehörten bem Bifchofe aber bie Sottehausleute bes Engabin mit benen im Bufchlaver- und Ranfterthale. In letterem waren auch Klöster bogutert. Das Silprerthal gehörte ben Freiberren von Sax, beren Berrfoften abrigens besonders nordlich ber werdenbergischen herrschaften und östlich des St. Galler Landes auf dem linken Rheinufer lagen und welche Boigteien von Pfeffers und Diffentis inne hatten. Der Bischof hatte außer den angegebenen größeren Gebieten doch noch viele zerstreute unmittelbare Bestigungen und Rechte und bis nach Fürstenberg in dem Tyroler Bintschgau hinüber; so in Tusis, am heinzenberg, in Tschapina, in Bergün. Rleinere Gebiete bloßer Ministerialen und verschiedener Klöster lagen natürlich zwischen allen diesen verschiedenen herrlichseiten in Wenge in Witten.

Der Krieg zwischen dem Bisthume Thur und den Leuten des Königes hatte durch die Reubesehung des Bisthums sofort ein Ende. Für Abt Wilhelm hatte sich noch die Burg von Appenzell und die von Wildberg gehalten; beide aber musten übergeben werden und wurden gebrochen. Auch des gefangenen alten Herrn von Grießenberg Stammburg ward gebrochen. Die alte Toggenburg, aus welcher Wilhelm stückten muste, weil die Besahung unzuverlässig ward, ward des Königs Amtleuten überantwortet. Endlich siel auch Iberg, was sich noch zulest allein für Wilhelm gehalten hatte. Er selbst, Wilhelm, sand nach manchem Wechsel des Aufenthaltes auf Burg Aspremont endlich einen Ruheplat, wie es scheint durch seinen Bruder Heinrich, der nun Domprobst in Chur war.

## 3. Das herzogthum Schwaben im engeren Sinne.

Bunächst von der nordöstlichen Schweiß mit unserer Uebersicht in das eigentliche Schwaben weiterschreitend begegnen wir den ehemals welfischen Besitzungen, wie sie theils durch des alten Welf Berträge mit den Staufern, theils durch die Aechtung heinrichs des Löwen an das stausische haus gekommen waren. Die letzteren bestunden in der Grafschaft

enf dem schwäbischen Lechfelde, aus der Grafschaft Möhringen, aus der Boigtei bes größeften Theiles der augsburgiiden Stiftslande und aus der Reichsvoigtei in und bei der Stadt Augsburg. Das ichwähische Lechfeld lag zwischen bem linden Lechufer und der Wertach von Rauhenlechsberk bis wo Meidingen gegenüber liegt\*); es war bie f. g. advocatia ad stratam. Die Graffchaft Möhringen und bas bagu gehörige Giblich lag auf bem rechten Lechufer, fo wie bie Reichsvefte Gungenlech. Im Guben grenzte um Diefe Grafschaft das Rloftergebiet von Weffobrunn. Das Gibifch umfaßte bas Land von Friedberg bis Landsberg; bas Land von Landsberg bis gegen Wessobrunn war das Amt Stouphen (Stofen). Die Grafichaft Möhringen erftredte fich auch auf das rechte Ufer der Baar, doch jog ihre Grenze nördlich von Schneitbach und Affing jum Lech. Diese Grafschaft mit bem Cibifch und bem Amte Stouphen waren also eigentlich beirische Gebiete, die wir bier nur sofort anschließen. bairifden Gebiete der Belfen tamen bei Aechtung Beinrichs des Lowen an die Staufer und blieben ihnen bis auf Konrade IV Sohn Konradin, ber, um die Gelder zu seinem abulifchen Buge aufzubringen, im December 1266 bie Graffchaft nebft ber Stadt Schongau dem Bergoge Ludwig von Baiern für 1500 Mark Silber verpfandete. Der schwäbische Lechrain war bischöflich augsburgisch; aber die Boigtei (advocatia ad stratam) flund ben Belfen und nach heinrichs bes Coven Aechtung den Staufern zu, bis Konradin sie um dieselbe

<sup>\*)</sup> Baierns alte Graffchaften und Gebiete von R. G. Ritter von Lang (Rürnberg 1831. 86). Dies Buch liegt überhaupt vorzugsweise ber Darftellung der nun im Königreiche Baiern vereinigten Gebiete zu Grunde, und wollen wir darauf ein für allemal verwiesen haben.

Zeit wie Möhringen an Herzog Ludwig von Baiern ver-3m Jahre 1269 ward ifle ju Dberbaiern gelegt. Unmittelbar als reichsfürstliches Land gehörte bem Sochftifte Angsburg feit 1258 die Graffchaft Dillingen, indem der lepte Erbe berfelben, hartmann, zugleich Bischof von Augs burg war und fie dem Bisthume ichentte \*). In der Zeit eben biefes Bischofs Sartmann ober unmittelbar nachber etwarb das hochstift Augsburg auch die Gtafschaft Eschenloh und Murnau im bairifchen Gebirge, Die bann aber Bifchef Ulrich schon 1932 wiber an Baiern verlaufte. Das obere Gebiet bes Bisthums Augsburg umfaßte die officia in Algow, wie fie genannt wurden, zwischen Lech und Aller und Zuffen, Neffelwang, Southofen und Oberndorf. Außerbem hatten, wie fich in biefer Beit von felbst versteht, bas Bisthum und die Rlöfter von Augsburg gablreiche einzelne Befigungen von Gottesbausleuten und Leibeignen, welche Bins ober Krobndienst leisteten, und Lebenguter, auf denen Miniferiglen fagen, in ber gangen Wegend swifden Baar und Iller.

Der alte Belf hatte fein Erbe ebenfalls großestheils in ber Dioces von Angeburg in ber herrichaft Raufbeuren,

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1488 warb sogar die Residenz der Bischöfe von Augeburg nach Dillingen verlegt. Der genealogische Busammenhang der letten Grafen von Dillingen (die frühreren sind schon bei Kiburg augegeben) ift folgender:

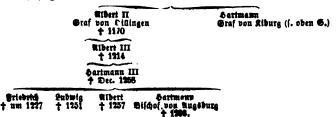

im Raltenstein, in Ottobeuren, Memmingen, und anderes im Juergau, im Ammergau (namentlich Ammergau selbst, Beutengau und die Hatter) und noch vieles in den oberen Lech- und Mergegenden. Außerdem im Tyroler Bintschgau, im Ulten- und Passeierthale und in Lana. Dann gehörten ihm weiter westlich am Bodensee die Grasschaften Buchhorn ") und Ravensburg, und im inneren Schwaben Theile der Grasschaften Achalm ") und Calw "").

Rausbeuren scheint der Mittelpunct der Berwaltung dieser Herschaften des alten Belf im Gebirge gewesen zu sein. In späteren Jahren, nach dem Tode seines Sohnes, hatte er sein Hoslager gewöhnlich in Memmingen, wo (oder in Rausbeuren) er auch im December 1191 starb. Er hatte schon bei Ledzeiten sast sein ganzes Erbe den Stausern überlichen bei Ledzeiten sast sein dann an König Heinrich VI. Diese Güter blieben den Stausern, die Konradin im December 1266 Schongau, dann im Januar 1267 die Boigtei Füssen und die weris supra montom +1) ebenfalls an herzog Ludwig verpfändete; anderes zu anderer Zeit und an andere. Die Besthungen im Ammergau erbte dann Herzog

<sup>\*)</sup> Die elten Grafen von Buchhorn, ein 3weig ber alteren Brogenzer Grafenfamilie, ftarben 1097 mit Graf Ulrich aus, nach beffen Lobe Buchborn an die Welfen tam, denen Ravendburg als altes Stammgut gehörte.

on Der lette ber alten Grafen von Achalm, Lintold, hinterlief seine Graffchaft, soweit er fle nicht bem Aloster Bwifalten vergabt hatte, bei feinem Lobe ben Welfen 1098.

<sup>\*\*\*)</sup> Theile ber Graffcaft Caler hatte ber alte Belf burch feine Cemablin Uta, eine Lochter bes Pfulgrafen Gotfrit von Calm, erhalten.

<sup>†)</sup> f. sben Band II. 6. 702, 708.

<sup>††)</sup> D. i. die Gegend auf bem rechten Lechufer von Fuffen und Schwangen abwarts bis Urfpring.

Ludwig nach Konradins hinrichtung. Die herrschaft Aschau in diesen oberen Gegenden\*) hatte schon Friedrich II im Jahre 1235 dem Kloster St. Mang in Füssen, welches dieselbe besaß, mit anderen Rechten bestätigt. Andere reicher begüterte Klöster dieser oberen Gegenden waren Steingadem und Raitenbuch (Rottenbuch).

Mitten in den welfischen Besitzungen lag das Gebiet der Abtei Rempten. Die frühere Geschichte der Erwerbung und Erweiterung dieses Gebietes ist in mancher Beziehung sehr controvers, doch scheint Rempten schon zu Ende des Iten Jahrhunderts eine reiche Abtei gewesen zu sein. Sicherer wird die Geschichte dieses Gebietes erst im 12ten Jahrhundert, wo die Abtei 1167 von Herzog Belf Güter im Ammergau erhielt. Friedrich II gab ihr 1213 alle vom Reiche relevirenden Boigteien und Beneficien der ehemaligen Markgrafen von Romsberg (oder Ronsbery)\*\*) und verzich-

heinrich, Markgraf von Kousberg Boigt des Rlofters Ottobeuren + 1191 zu Reapel (ber Markgrafentitel ist wohl ein italienischer)

<sup>\*)</sup> Bint's bes Lech oberhalb guffen an der Chrenberger Rlaufe.

<sup>\*\*)</sup> Ronsberg selbst, die herrschaft Stein, Gottenau, Röttenbach, Irse, Baisweil, Eggenthal, Ingentried, Ketterschwang, Lauchdorf, Mauerstetten, Pforzen, Rieden, Schlingen. Heinrich von Konsberg hatte aber einen großen Theil seiner Herrschaft dem von ihm gestisteten Benedictinerssoften (wovon er sich nur die Boigtei vorbehielt) in Irse gewidmet im Iahre 1182. Die Boigtei tam nachher, als die Martgrafen von Konsberg (1212 mit Berthold von Konsberg) ausgestorben waren, an die Marstätten, das Rloster aber 1218 unter Rempten. Um 1241 erscheint Graf Mirich von Ulten als Inhaber dieser Kemptener Herschaft von Konsberg, die er wohl vom Aber zu Lehen trug. Bon den älteren Grafen von Konsberg, sind näher nur nachzuweisen:

Gotfrit heinrich Irmengard Certhold † 1905 Gem. Graf Dugo † 1212. von Ulten

wie 1219 auf die (aus dem welfischen Erbe herrührende) Beigtei von Rempten. Der Abt von Rempten ward nach dem Erlöschen des stausischen hauses volltommen selbstständig, ein Fürstabt des Reiches. Der Freiheit der Stadt Rempten nahm sich König Rudolf an, indem er 1289 sich zu ihrem Beigt erklärte und sie gegen die Ansprüche des Abtes schüßte. Im Jahre 1340 überließ ihr der Abt dann auch Brücken und Ungeld und 1361 erkannte sie Karl IV als alte Reichsstadt an.

Enclave des Gebietes des Abies von Rempten war die herrichaft Ralben ober Ralentin (mit Rottenstein, Grönenbach und Druisbeim), die die von Bappenbeim von ihm zu Leben trugen, und nach ber fich einzelne diefes Gefchlechtes, wie wir früher gesehen baben, nannten. Memmingen ward nach dem Abgange ber Staufer reichofrei und erhielt von König Audolf 1286 die Rechte der Stadt Ueberlingen; von König Wolf aber 1296 die von Ulm. Ebenso die Stadt Kaufbeuren und beren Gebiet. Die Berrichaft Mindelbeim batte ine Ministerialenfamilie von Minbelberg inne, die wohl ebemels faufisch war, aber fich nach Abgange ber Staufer die Reichsministerialität behauptete. Swigger aus diefer Kamilie bon Mindelberg (nebft Mutter und Schwester) verfaufte bie herrschaft (Stadt und Burg und Gebiet Mindelheim) 1363 an heinrich und Balter von Oberschlig\*). Die herrschaft Bood lag in der Gerrschaft Mindelbeim; das Geschlecht der, mas Boos einft als besondere herrschaft gehabt, mar icon im 12ten Jahrhundert ausgestorben.

Bunachft, weftlich an das Gebiet von Mindelheim.

<sup>\*)</sup> Beiteres über die Schickfale diefer Gerrichaft fiebe unten bei bin herzogen von Led. Die von Oberfchlip waren ursprünglich Minilatialen der Gerzoge von Led.

Boos ankofend, lag die Graffcaft Marftatten, beren Gebiet fich von Marftatten bei Memmingen an der Aller nach Rotben ausdehnte bis Wigenborn und vom Rlofter Babenhaufen bis in die Rabe von Biberach, fo daß das (den Pfalzgrafen von Tubingen guftandige) Rallmung glemlich in ber Mitte lag. Die älteren Grafen von Marstätten waren wohl ein Nebenaweig der Grafen von Berg; auch die Grafen von Schälflingen und von Kirchberg - Brandenburg, fo wie die Markgrafen von Burgan, waren besfelben Gefchlechtes. Graffchaft Rirchberg . Brandenburg grangte gunachft nordweft. lich an das Gebiet von Marstatten bis zur Donau; in der felben fanden fich die Burgen Solzbeim in norblider, Schwende in fühlicher, Bullenstetten in öftlicher, Kirchberg in westlicher Lage; Brandenburg ziemlich in der Mitte des fich von Gabwest nach Nordost zu beiden Seiten- der Mer streckenden Gebietes. In ber Graffchaft Schalllingen, Die fich bann well lich an das Gebiet von Kirchberg-Brandenburg anschlos und and jur Donau, bei Etrebach und Chingen über bie Donau bis Schäftlingen fich erftrecke, tag Biberach. diefer Gegend hatten auch die Truchfeffen von Warthausen ihre Besthungen. Kirchbergisch war auch bas unterhalb Ulm gelegene Gebiet von Alped und Eldzingen, welches bem Riofter Reichenau geborte und von diefem den Kirchberger Grafen gu Leben gegeben war. Der Familengufammenhang biefer Grafen von Berg, Kirchberg, Schättlingen und Marftatten läßt fich nicht überall klar nachweifen; im wefentlichen fann nur folgendes Klaver berborgehoben werden \*):

<sup>&</sup>quot;) Bir benugen bei diefen fcmabifchen Gebieten, die weiter weftlich gelegen find, vor allen Dingen auch die genau geführten Erörternugen in Stälins wurtemb. Gefchichte B. II und III.

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Grafen von Berg waren dem faufichen Weschiechte verwandt und hatten ihre Stammburg bei Ehingen. Ihre Geschlechtstafel, foweit sie uns intereffirt, ift folgende: Gennuburg Beinrich I. | Rapoto<br>Graf bon Wartstein.            | gefirich Ge, v. Mariftein<br>+ vor Hem Septbr. 1224.                        | Deinrich, Gr. b. Wartftein<br>nach 1261.<br>Eberhard † um 1992                                                                                                                                                  | Otto. Sartmannt. Goffrit, Burdard, Kontan, Eguno verlaufen die Graffdaft 1303 an Destreich mit Vorbehalt der Burg. Bartstein und des Bilde. den Beitre. Lesterer 1375 an Burtemberg. — und die stein Grafen son Bartstein beingen fich auswärtes unter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wandt und h<br>e intereffirt, if                                                                                                                                                           |                                          | Mangold<br>Bildof v.<br>Paffau<br>1206 — 1215)                              |                                                                                                                                                                                                                 | Burchard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en Geschiechte ver'<br>fel, foweit fie une<br>Beinrich I.                                                                                                                                  |                                          | Otto<br>Bifcof v.<br>Freifingen<br>(1188 — 1220) (                          |                                                                                                                                                                                                                 | Bgino Cherhard<br>Biglipum<br>voca Angs.<br>burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n fauffichen<br>eichtetefel, Bei                                                                                                                                                           |                                          | Diepold<br>Bifchof v.<br>Paffau<br>3 (1172—1190)                            |                                                                                                                                                                                                                 | genera de la constanta de la c |
| rg waren den<br>jen. Ihre G                                                                                                                                                                | Diepold<br>Graf b. Berg<br>(1189 — 1168) | peintid<br>9 Bifdof v.<br>15) Paffort<br>(1169 — 1172)                      | N. Berg 1209 Ricia II, Graf D. Berg und D. Schillingen  o challingen  o to 2568.                                                                                                                                | uttrich III. Gr. D. Berg u. Schälklingen + nach 28ten Dechr. 1816. Illrich IV Round + 1845 Kungard Gem. Ederhard Gem. Ederhard Gem. Ederhard Gem. Ederhard Gem. Ederhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rafen von We<br>bei Ching                                                                                                                                                                  |                                          | Bertjod 1116H 1.<br>Onc de Berg Chaf de Berg<br>(1166 — 1195) (1172 — 1205) | Deinrich III., Graf v. Berg 1209<br>Mortar. v. Burgau, + um 1241.<br>Deinrich IV., Warter. Hirich II., Gru<br>d. Burgau + um das v. Berg und v. Sahr 1293. Genah. Schlüugen<br>lin eine Löcher Graf + vor 1263. | nrfgraft.<br>1. Apr.<br>Rgnes, Konne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9<br>9                                                                                                                                                                                     | Deinrich II.<br>Graf v. Berg             | Berthad<br>Graf v. Berg<br>(1166 — 1195)                                    | Deinrig<br>Deinrig J<br>D. Burgo<br>Bafy 126<br>Ilin eine                                                                                                                                                       | Deinrig V. W. Burgau + vo. Brinned VI V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Eta's Bortefungen. Bb. IV.

Beinrich III nahm ben Markgrafentitel von Burgau an, ale er 1212 bas mit Berthold aussterbende Geschlicht der Markgrafen von Ronsberg beerbte (mahrscheinlich war seine Mutter eine Ronsbergerin). Er erhielt aus dieser Erbichaft die herrichaften Roggenstein und Biebered, welche ronebergisch gewesen waren und von welchen aus fich bie Marigrafichaft Burgau nordlich der herrschaft Mindelheim langs der Donau bis jum Lech ausdehnte. Diefe Markgrafschaft Burgau bestund zumeist aus alten augsburgischen Stiftslanden, Die eben früher Die Roggensteiner, dann beren Erben, die Bieberecker, und seit diese 1180 mit Graf Konrad von Biebereck ausgestorben waren, die Ronsberger von Augsburg zu Leben gehabt, oder die fich vielmehr almählich in die eignen herren diefer herrschaften ju verwandeln verftanden batten. Diefe Berrichaften giengen nach dem Ausfterben der Ronsberger nicht auf Rempten, sondern als eignes Gut ber abgestorbenen Geschlechter auf eine Linie ber Grafen von Berg und Schälflingen über. Möglicherweise aus ber ronebergischen Erbichaft hatten die Markgrafen von Burgau auch die Lebensberrlichkeit über die Graffchaft Sartenberg im Innthale, die von ihnen die eppanischen Grafen von Eschenloh zu Leben trugen. Als Markgraf heinich VI 1301 schon alt war und feine Gohne hatte, verlaufte er die Martgrafschaft Burgau an Herzog Albrecht von Destreich.

Das verwandte, aber in feinem Zusammenhange mit den Grafen von Berg nicht so flar nachweisbare Geschlecht der Grafen von Kirchberg. Brandenburg ift, soweit es sich unserem Zeitabschnitte anfügt, folgendes:

|                                                           | <b>Fartsiann</b> (1098—1109).                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⊗</b> r. t                                             | vartmann Cberhard<br>v. Airchberg Gr. v. Airchberg<br>7—1134.) (1127—1166.)                       |
| (                                                         | Otto. Hartmann. Rudolf.<br>1160 u. ff.) (1160—1198)                                               |
|                                                           | Hartmann (1218—1215)                                                                              |
| -                                                         | Otto Sartmann<br>(1210) (1246)                                                                    |
| Eberhard<br>Gr. v. Lirchberg G<br>1254 ff.                | Ronrad Bruno Otto, Gr. v. Brandenbrg.<br>Br. v. Kirchb. Bisch. v. (1256—1258)<br>1255 ff. Brizen. |
| Ronrad † nach<br>Sept. 1326.                              | Ronrad<br>† nach März 1815.                                                                       |
| Cberhard + 1825                                           | Bruno Rontad<br>† nach Mätz                                                                       |
| Wilhelm v.<br>Wullenstätten<br>† vor 1370.                | 1856<br>Bilhelm Konrad                                                                            |
| <b>Rontad</b> † 1417                                      | † vot Aug.<br>1366                                                                                |
| Cberhard † 1440                                           | Agnes<br>Remoti Heid                                                                              |
| Ronrad Eberhard<br>† 1470 † 1472                          | Gemahl Ulrich<br>von Ratsch.                                                                      |
| Lourad Wilhelm Philipp<br>†1460 † vor † 1510<br>Juli 1489 |                                                                                                   |

Diese Kirchberger Grafen sind Stifter bes Klosters Biblingen, dessen Boigtei ihnen blieb. Eine Zeitlang trennten sie sich in eine Kirchberg. Brandenburgische und in eine Bullenstätter Linie, deren Herrschaften aber 1459 wider vereinigt und dann stückweise 1478, 1481 und 1498 an Baiern verkauft wurden, weil die Familie zu verarmt war, um sie halten zu können. Im Jahre 1510 starb sie mit Graf Philipp ganz aus.

Die Grafen von Marftatten hatten fich mit ben Rei-

•

fen, beren Stammburg zwischen Rürtingen und Urach auf der schwäbischen Alp lag, verwandtschaftlich verbunden, und als mit Gotfrit von Marstätten um die Mitte des 13ten Jahrhunderts das Geschlecht der Grasen von Marstätten ausstarb, kam deren Besigthum an eine Linie der Neisen. Schon der erste der zusammenhängend aufstellbaren Reihe der Neisen. schon der erste der zusammenhängend aufstellbaren Reihe der Neisen. schon der erste der zusammenhängend aufstellbaren Reihe der Reisen. schon der erste der zusammenhängend aufstellbaren Reihe der Reisen. scholz geheirathet haben — doch scheint das nur auf einer Berwechslung mit einem späteren Berthold und dessen Semahlin Juta zu beruhen, welche letztere des letzten Marstätters, Gotfrit, Tochter war, und Marstätten eben den Reisen zubrachte. Der Möhringer von Marstätten scheint sogar eine völlig sagenhafte Persönlichseit.

Bestlich an das Gebiet von Kempten und im Süden der Grafschaft Marstätten reihen sich (außer der herrschaft Trauchburg, die den Grasen von Beringen, ebenso wie Isnn, gehörte) eine Anzahl herrschaften an mächtiger, ehemals welsischer, dann staussischer Ministerialen, wie der Truchseßen von Baldburg und der Schenken von Binterstetten, welche nur Zweige sind desselben Ministerialengeschlechts von Tanne, und denen sich auch die von Schmalneck verbanden. Der Zusammenhang derer von Tanne, welchen Waldburg gehörte, und welche theils Schenken, theils Truchsehen waren, ist nicht

<sup>\*)</sup> Berthold von Reifen heirathet die Sochter des Grafen Abelbert von Achalm (1198-1219)

| Dugo<br>(1221)         | Seinrich<br>(1213-1245)                 | #[brecht<br>(1216—1245)                                                    | Rontad<br>(1202) |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Seinrich<br>(1228 ff.) | Gotfrit<br>(1234—1235)<br>(Minnefånger) | Bertholb<br>1241 ff.<br>Gemablin Juta<br>von Marftatten<br>Albert Gerthald |                  |

Am Ende des 12ten und jum Theil nach in ben erften Jahren bes 13ten Jahrhunderts tommen fünf Brüder vor, die fich theils von Tanne, theils von Waldburg nennen: 1) Berthold von Tanne 1178—1205, 2) Friedrich, Truchfeß von Waldburg, 1198—1207. 3) Heinrich, Truchses von Waldburg, 1197—1209, 4) Eberhard, Schent von Lanne, 1178—1205 - und 5) ein fünfter, deffen Rame unbekannt ift, der aber wider fünf Söhne hatte: Berthold von Tanne, Schent; Beinrich, Bifchof von Ronftang (1233-1248); Bilgrin, Domherr in Konftang; Friedrich von Tanne; Eberhard von Tanne, Truchfess von Balbburg (1214—1234). Dieser lettere hat wider drei Sohne: Friedrich, Ulrich und heinrich. Daneben aber erscheint zwischen 1239—1260 ein Dito Berthold, Truchses von Waldburg und ein Eberhard von Baldburg, welcher 1248—1274 Bischof von Konftang Endlich swifchen 1253-1266 ein Berthold, Eruchfes bon Baldburg, genannt von Rorborf, und beffen Bruder heinrich, Truchses von Waldburg. Der oben erwähnte Schent Eberhard von Tanne (1178—1205) hatte zwei Söhne: Konrad, Schenk von Winterstetten (1214—1243) und Eberhard, Schent von Winterstetten (daneben tommt auch noch ein Ulrich von Winterstetten vor, welcher als Minnefanger berühmt, aber in feinen Berwandtschaftsverbaltniffen nicht genau zu bestimmen ift). Des Schenken Ronrad Tochter Irmengard beirathete 1237 ben Konrad von Schmalned, brachte biefem die vätertichen Güter und das Schenkenamt ju, und hatte von bemfelben funf Sohne, von denen fich der eine auch Ronrad, Schenk von Winterstetten, nennt, und deffen alterer Bruder, Beinrich, Schent bon Schmalneck (1241-1257) ift. Bon diesem letteven begennen noch zwei

Söhne, Konrad und heinrich von Schmalned. Konrad, Schenk von Winterstetten (1214—1243), ist der, welcher und schon an Friedrichs II und heinrichs VII hofe begegnet ist.")

Beiter westlich und sudwestlich schloßen sich die ehemals welfischen (bann stausischen) Gebiete von Ravensburg und Buchhorn an, und die montsortischen von Setnang, Argen, heiligenberg\*\*) und Sigmaringen. Dann noch weiter westlich um das untere Ende des Bodensees herum lagen die nellenburgischen herrschaften. Die Nellenburger\*\*\*) waren früher Gaugrasen im Zürich- und Thurgau; außerdem aber im hegau und Kletgau reich begütert. Eberhard III

Rubolf bon Spigenberg Lubwig Graf v. Belfenftein (1171-1200) uirid Botfrit Pifcof v. Mariburg 1184-1190) uirio I Botfrit @berhard Braf bon Sigmaringen Graf v. beifenftein (1207-1229) Graf b. Selfenftein (1207-1241) Ludwig Graf von Spinenberg + um 1278 Botfrit Graf Ulrid II Graf bon Sigmaringen v. Belfenftein 1241. † noch Rovemb. 1289; ift 1268 auch im Befige bon Sigmaringen Cherhard Graf von Spigenberg + 1292.

Signaringen tam dann an die Montforter von Werdenberg und beim Ansperden der Werdenberger im 16ten Jahrhundert an Destreich und burch Deftreich an Bollern.

<sup>\*) 98.</sup> III. 6. 258,

Die alten Grafen von Seiligenberg starben 1298 mit Graf Berthold aus. Diesem aber hatte Ougo von Montfort (dem auch die Gerrschaft Scheet an der Donau und Tetnang gehörte) schon 1277 die Grafschaft abgetauft. Ougo's Bruder besaß die Grafschaft Bregenz und die herrschaft Sigmaringen Beide waren Brüder jenes Abtes Wilhelm von St. Gallen, der uns weiter oben länger beschäftigt hat. Sigmaringen war früher eine helfensteinische Gerrschaft und turze Zeit hatte es eine sigmaringsche Linie der Helfensteiner Grafen gegeben:

<sup>\*\*\*) 6.</sup> oben B. II. 6, 207.

wn Rellenburg stiftete das Rloster S. Salvator (Allerheiligen) in Schafhausen (an welchem die Stadt Schafhausen eigentlich in die Sobe gewachsen ift) und ward in seinen alten Tagen Mondy im selben Klofter, dem er und die seinigen viel Gut zuwandten. Sein Sohn Eberhard IV von Rellenburg ift und mehrfach in der Geschichte Ronig Beinriche IV begegnet. Er fand seinen Tod noch vor dem Bater, indem er fowohl, ale fein Bruder Beinrich im 3. 1075 in der Schlacht bei hohenburg gegen die Sachsen fielen. Awei andere Söhne des alten Eberhard waren der eine, Udo, Erzbischof von Trier, der andere Abt von Reichenau. Auch der fünfte Sohn Burfard hinterließ keine Sohne. lebte nach 1105. Er bezeichnet im 3. 1102 einen Grafen Abelbert und beffen Bruder Dietrich urkundlich als seine Reffen und Abelbert erscheint bann als Schirmvoigt bes Rlofters in Schafhausen — also sind es wohl Sohne einer der Schweftern Burfards, die nun in das Stammerbe ber Rellenburger eintraten und von benen Dietrich den Ramen eines Grafen von Rellenburg fortführte, während Abelbert sich Graf von Mörsberg nennt. Letterer hinterließ teine Sobne. Dietriche Rachkommenschaft erlosch mit seinem Sohne, Graf Eberhard, ichon 1169. Es icheint nun, eine Schwester ober Tochter Graf Dietrichs war mit Graf Wolfrad von Beringen (einem Bruder bes Geschichtschreibers, hermann's bes Contracten) vermählt und brachte fo das nellenburgische Erbe an ihren Sohn Mangold von Beringen, der sich dann auch Graf von Nellenburg nannte und ber Stifter des fpateren Geschlechts der Grafen von Rellenburg ift. Mon6\*) aber

<sup>\*)</sup> Beitidrift fur Geschichte bes Dberrheins I. G. 91,

noch um die Mitte des 13ten Jahrhunderts wider erloschen und badurch Rellenburg an die anderen Beringer gekommen, die sich nun von Rellenburg genannt hatten.

An bie nellenburgischen herrschaften grenzten gunächst nach Besten bas Gebiet ber Freien von Lupfen, Besitzungen von Ministerialen der Pfalzgrafen von Tübingen, und bas Gebiet bes reichen Rlofters St. Blafien auf bem Schwarzwalde, welches fich in gerftreuten Befigungen fogar bis gegen Basel hin, bis in den Thurgau und Zürichgau erstreckte, aber um bas Rlofter berum einen jufammenhängenden Rern (im spater f. g. Balbamte) hatte, ber fich in einzelnen Studen im Sauenstein füblich bis jum Rheine erftrecte. Zwischen bem Gebiete von St. Blaften und bem nellenburgifchen herrschaften waren noch die Grafen von Ruffaberg angefeßen, benen bie Grafichaft Stublingen geborte und ein ansehnlicher Theil bes Rletgaus. Der lette biefes Stammes, Beinrich von Ruffaberg, verlaufte 1241 feine Gigenguter im Rletgau an das Domftift von Konstanz auf ben Kall feines Tobes, und auch die Grafschaft Stühlingen kam nach seinem Tobe an seinen Schwager, ben Freien Beinrich von Lupfen, als tonstanzisches Leben\*). Zwischen Stühlingen und bem Aletgau lagen die Besigungen ber Freien von Krenklingen, welche Thiengen von Konftang zu Leben trugen und Gutenburg befagen. Gine andere im Aletgau neben ben Rellenburgern und Ruffabergern reich begüterte Familie waren bie von Griefheim. Saft mitten im Gebiete von St. Blafien fagen die Freien von Tiefenstein an der Alb, deren Geschlecht

<sup>\*)</sup> Bon biefen Grafen von Auffaberg find aber die fpateren tonftangifden Minifterialen von Auffaberg, wohl zu unterfcheiben.

ison zu Anfange des 14ten Jahrhunderts gänzlich verarmte. Endlich zwischen dem Winkel, welchen der Rhein bei Busel bildet und dem Gebiete von St. Blasien waren die Markgrasen von Sausenberg angeseßen, welche die Herrschaft Sausenberg und seit 1315 die Herrschaft Röteln inne hatten. Es war eine Rebenlinie der Markgrafen von Hachberg oder Hochberg, die ja selbst eine zähringische Nebenlinie bildeten "). Das sausenbergische Markgrafengeschlecht erlosch 1503.

Bir wenden uns nun wider gurud gu den Gebieten bes öftlichen Schwabens norblich der Donau.

Die Grafschaft Wöhrd ober Wörth (werid, Donauwörth) gehörte einer früh abgezweigten Linie der Grafen von Dillingen. Graf Richwin von Dillingen, der im 10ten und 11ten Jahrhundert lebte und durch seinen Bater Dieb post († 955) ein Enkel war des ältesten nachweisbaren Gra-

Beinrich I bon Baben . Sochberg 1190-1281 beinrich II von Sachberg (hochberg) + Rary 1297 Seinrid III von Sachberg Aubolf von Saufenberg + vor Juni 1814. † um 1330 Seizrid IV Rubolf Seinrid bermann Stubolf † 1352 **Dtto** † um 1369. Johanniter Johannitermftr. † nach 1318 † 1384 Rudbif † 1428 Dtto Seffo † 1386 † 1410 30bann † um 1609 Beinrid V beffo Ditto Ditto Rubolf Bilbeim Bijcof von Asukany † 1451. † vor 1399 † 1418 † nach 1406 † 1420 † nach 21. Mai 1473. tber leute ber Linie)

Rubolf Dugo † 1487 , † nach 1444. Bhilipp † 1583. der lebre ber faufens bergifchen Linie.

<sup>&</sup>quot;) Der Puntt ber Abzweigung bieses hochbergischen Geschlechtes ift schon früher (B. III S. 246 in der genealogischen Labelle gung rechts) angegeben. Die Fortsehung jener Labelle ift folgende:

fen von Dillingen, Supalde, hatte vier Gabne: 1) ben Bischof Warmann von Constanz († 1034) 2) den Bischof Eberhard von Conftang († 1046) 3) Supald, ber die Dillinger Grafenlinie fortsette und 4) Mangold I, welcher bie worthische Grafenfamilie grundete und das Rlofter jum beiligen Kreup in Donauworth stiftete. Mangold I starb 1053; ibm folgte bis zu August 1075 sein Sobn, Mangold II; bann beffen Sohn, Mangold III, ber mit dem Ronnenflofter zum heiligen Kreupe auch ein Monchellofter verband und mit Monchen aus St. Blafien besetzte, dann aber im December 1126 starb. Endlich folgte Mangolds III Sohn, Mangold IV., bis in den April 1191; ibn raffte auf bem Rreutzuge die Best bei Accon dahin, und er ist der lette die ser Wöhrder Grafen. Die Staufer zogen die Grafschaft als beimgefallenes Leben des Herzogthums Schwaben ein und behielten fie felbst, bis Ronradin fie, als er feinen Bug nach Apulien vorbereitete, an Baiern verpfändete. Das Eigengut ber Böhrder Grafen fam durch Mangolde IV Teftament nach deffen Tode an das Kloster zum heiligen Kreupe. hauptfachlichste Aufenthaltsort Diefer Grafen scheint Dangoldstein gewesen zu sein. Ihnen gehorte auch bie Berrschaft Sochstädt. Die Stadt Donauworth batte, mie fo viele staufische Städte im 13ten Jahrhundert fich ahnlicher Stellung, wie bie Reichestädte, ju erfreuen gehabt, und im Jahre 1304 ward fie auch fur das Reich angesprochen und Baiern entzogen, welches fie erft fpater im 17ten Jahrhundert in Folge einer Reichsexecution für die Executionskoften als bairische Landstadt wider behielt. Außerdem gab es eine Reichsvoigt Märdingen, die feit dem 15ten Jahrhundert als Reichspflege Wöhrd vortommt, früher welfisches Gut,

bann seit 1077 dem Hochstifte Passau übergeben, von diesem 1193 dem Reiche für die Abtei Riedernburg gewährt, aber als Reichsvoigtei im staufischen Besitze verblieben und aus biesem ebenfalls an Baiern gekommen.

Nördlich an die Grafschaft Wöhrd stieß das Gebiet ber alten Gaugrafen im Rieß, ber Grafen von Dettingen. Diefe batten im Rieg noch bas Bartfelb, b. b. bie Burgen und herrschaften von Dettingen, Wallerstein, Allerheim, harburg, Flochberg und Balbern; außerdem die Boigtei des Alostere Neresheim. Auch Aalen gehörte ihnen. Im Jahre 1295 erlangten fie auch Auffirchen und fpater Spielberg. Durch die Theilnahme eines jungeren Grafen Konrad von Dettingen an ber Auflehnung bes Grafen Eberhard von Burtemberg gegen Konig Beinrich VIII im Jahre 1310 gieng (da Konrad auch die Reichsacht traf) dem öttingischen Geschlechte ber Diesem Grafen jugetheilte Befit verloren \*). Dagegen erwarb dies Geschlecht viel später in den ersten Jahrzehnten bes fiebenzehnten Jahrhunderts anfehnliche Berrschaften hinzu, was uns hier nicht näher angeht. 3wischen ben öttingischen Befitzungen im Rieße lagen noch eine Unjabl Rlofter, wie bas in Dettingen felbst; auch Besitzungen des deutschen Orbens und sodann ansehnliche Guter bes in mehrere Linien getheilten Gefchlechtes derer von Gurnbeim: in hochbaus (Diese Linie hatte die Schirmvoigtei des Rloftere Deggingen), in Holdingen (Hochallingen), in Lierheim und in Ragenstein - welche Guter fpater algemach faft sümmtlich an Dettingen ober an den deutschen Orden über-Rordlingen im Riege war 898 an das Sochstift

<sup>&</sup>quot;) Es war Krailsheim und honhard — ferner Steinberg bei Gemenhaufen und Silsbach und Bahrberg bei herrieben.

Regensburg gekommen, von dem es 1215 König Friedrich II gegen Ober- und Niedermünster, die für das Hochstift bequemer in Regensburg zur Hand waren, eintauschte. Ohnerachtet die Oettinger Pfandschaftsrechte an Rördlingen hatten seit 1250, blieb doch das Berhältniss der Stadt zum Reiche vordehalten und gewahrt und im 14ten Jahrhundert ward die Pfandschaft wider abgelöst. Für unseren Zeitraum sind von den Grasen von Oettingen folgende hervorzuheben:

|                                                 |                                                    |                                        | Ludwig -                       | 1279.              |                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lut                                             | owig + 1314                                        |                                        | Ronr<br>+ bor 7<br>128         | . Mätz             | Beinrich<br>(Deutschor-<br>benscomthur) |
| Friedr<br>† vor 1                               |                                                    | Qudwig<br>† 1846                       | Ronrad bei<br>+ 13<br>(ber gea | 18 '               | · ·                                     |
| Ludwig<br>(Landgraf im<br>Unterelfaß)<br>† 1378 | Friedrich<br>(Landgraf im<br>Unterelfaß)<br>† 1857 | Eberhard<br>Mainzer Don<br>herr † 1885 |                                | Albrechi<br>† 1357 |                                         |
| (Land                                           | Ludwig<br>graf im Unterel<br>† 1870                | faß)                                   |                                |                    |                                         |
| Ludwig<br>† 1 <b>440</b>                        | Friedrich<br>† 1428                                | Friedrich der Bifchof bon<br>† 141     | ЖіфŘбіді                       |                    |                                         |

Bestlich von den Dettinger Herschaften und von der Grafschaft Böhrd lag die Grafschaft Dillingen, von welcher schon dei Augsburg die Rede war. Die Stadt Ulm war königliche Billa. Mit der Reichsvoigtei derselben waren die Dillinger Grafen betraut; diese gieng aber in den Zeiten ein, als die Grafschaft Dillingen an Augsburg kam, da das würtembergische Grafengeschlecht, welches Ansprüche darauf erhob, durch seine seindliche Stellung gegen König Rudolf gehindert war, sie zur Geltung zu bringen. Die Stadt ge-

wun fo ein gang unmittelbares Berhältnifs zum Reiche. zwischen der Graffchaft Dillingen und Ulm lag aber nicht bleß an der Donau das schon früher bei den Rirchberger Imfen erwähnte Gebiet von Alped\*) und Elchingen, sondem auch die Herrschaft Hellenstein, die sich westlich der Dillinger Grafschaft von der Donau der Brenz entlang nach Rordwesten zog bis über heidenheim. Dies hellenfteiner herrengeschlecht, was fich abwechsend auch von Gundelfingen foreibt, erscheint zuerft in Degenhard von Bellenftein, ber (oder ein gleichnamiger Sohn) vielfach am Sofe Raifer Friednicht I feit 1161 genannt wird. Der Gefchlechtezusammenhang dieser Hellensteiner und Gundelfinger läßt sich nicht genau darstellen, zumal fast alle dieselben Ramen (nämlich Degenhard oder Ulrich) führen. Im J. 1251 begegnet ein Ultich von Hellenstein und deffen Sohne Degenhard und Ulrich; im J. 1264 wird lieser jüngere Ulrich bezeichnet als: Ulrich von Gundelfingen - und 1266 fommt wiber ein Unich von Gundelfingen und dessen Sohn Degenhard von hellenstein vor. Der lette die be Geschlechtes mar der Bisof Degenhard von Augsburg, welcher 1307 farb und nach dessen Tode die Herrschaft seines Hauses dem Reiche beimfiel. Unmittelbar westlich und nördlich der Gebiete von bellenftein, Alped und Ulm schloß fich die Grafschaft helfenkein an. Wir haben bas Geschlecht ber alteren Grafen von helfenstein schon oben (S. 86) in einer Note nach Stälin bis uf den 1292 verftorbenen Grafen Eberhard von Spipenberg angegeben . und fügen hier nur die Rachtommenschaft

<sup>\*)</sup> Es gab auch eine Familie der Freien von Alped, die nach der Mitte des 18ten Sahrhunderts ausstarb.

Ulriche II von helfenstein, der das Geschlecht fortsetze, bingu \*)

t nach Rovember 1289
Ulrich III
+ 1816

|                                                        | 1 10                                                                      | 10                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6                                                     | Johann<br>† nach Oct. 1331<br>tifter der Linie von<br>Wiefensteig)        | Ulrich IV<br>† 1326<br>(Stifter der Little von<br>Blaubeuren)                                                                 |
| (1348 <b>L</b> an                                      | Ulrich V<br>dvoigt in Oberschwaben)<br>† 1872                             | Ulrich VI<br>(1348 Landvoigt in Oberschwaben)<br>† 1861                                                                       |
| Sudwig. Re<br>Erzbijchof<br>von Colocza<br>(1388—1891) | Rudwig Friedrich (noch 8 6<br>† 1438<br>Ludwig Friedrich<br>† 1498 † 1502 | Söhne) Mirich VII + 1875  Sohann + 1444  Ulfrich VIII Konrad + um 1472 + 1474  Georg + 1517 (lepter der Linie bon Blaubeuren) |

Die Geschichte der Helsensteiner Grasen wird sicherer erst seit Ludwig (1171—1200). Er selbst ist ein treuer Anhänger der Stauser und begleitet auch Friedrich I auf seinem letten Juge nach dem Morgenlande. Ludwigs Bruder, Bischof Gotfrit, war Kanzler des Kaisers. Auch Ludwigs Sohn Eberhard war ein treuer Anhänger der Stauser, während dagegen sein Enkel Gotfrit, Sohn des Gotfrit von Sigmaringen, zu Heinrich Raspe abfällt. Sigmaringen kömmt, als mit diesem Enkel die Sigmaringer Linie ausstirbt, an einen Enkel Ludwigs durch dessen britten Sohn Ulrich (an

<sup>\*)</sup> Eine Monographie über die Grafen von Delfenstein ist neuerdings (Ulm 1840. 8\*) von Dr. Kerler erschienen, wo man auch, was sich über die alteren hier nicht berücksichtigten Grafen von Pelfenstein einigermaßen zusammenbringen läßt, angegeben findet.

Ulrido II). Eberhards Entel, der ebenfalls Eberhard bieß, verlor, weil er in die schmäbische Opposition gegen König Rudolf verwickelt mar, seine Burg Spipenberg, melche gebroden ward. Dagegen hatte Ulrich II fich in erster Che mit Billiburgis von Dillingen, einer Tochter Hartmanns III von Dillingen und Schwester bes Bischofs hartmann von Augeburg, verheirathet und durch fie Guter aus dem dillingischen Erbe erhalten. In zweiter Ehe war er mit einer Tochter des Pfalzgrafen Rudolf von Tubingen-Berrenberg verheirathet, die ihm, wie es scheint, Blaubeuren (bis dahin pfalggrafilich - tubingifch) und die Boigtei bes Rloftere Blaubeuren zubrachte. Sigmaringen dagegen fam an die von Montfort, und herwartstein ward in den Rampfen der schwäbischen Opposition gegen König Rudolf gebrochen, so daß der hauptstod ber Befigungen ber helfenfteiner Grafen boch um Die Burgen Selfenstein (bei Beislingen), Spigenberg (bei Auchen) und Wiesensteig - also in den oberen Filogegenden lag. Der beste Theil der Einkunfte Dieser Grafen bestund im Geislinger Bolle an ber Strafe nach Ulm. Gerade biefe Art mubelofer Ginfunfte icheint aber die Belfenfteiner ju verschwenderischem Leben verführt zu haben. Sie maren fo verfouldet, daß Ulrich III seinen Antheil an Burg Selfenstein 1295 an Ronig Abolf verlaufte und im 3. 1302 Burg und berrichaft herwartstein nebst ber Boigtei von Rlofter Steinbeim an König Albrecht. Erst als es Ulrich V und Ulrich VI gelang, bei König Karl IV große Gunft zu erwerben, und biefer Ronig fie forberte, wie er konnte, bob fich bies Grafengefdlecht von neuem zu Wohlhabenheit und Anfeben, fo bag sie namentlich aus der dem Reiche heimgefallenen Herrschaft bellenftein die Burgen und Städte Giengen, Bellenftein und

Beibenbeim als Reichsleben ju erwerben vermochten. Run theilten sie aber alles helfensteinische Gut und Ulrich V erhielt Wiesensteig und die alte belfensteinische Graffchaft, alfo: Belfenften, Beislingen, Siltenburg, Biefenfteig, Spihenberg, Rommenthal, den Boll zu Ruchen, Die Boigtei über Rlofter Eldingen und anderes — dagegen Ulrich VI erhielt Berhaufen, Rud, Blauenftein, Blaubeuren, Giengen, Bellem ftein, Beidenbeim, Raltenburg, Surben und die Boigteien ber Rlöfter Blaubeuren, Anhaufen, herbrechtingen, Romigsbronn und anderes - nur Mannleben, Boll (mit Ausnahme bes von Ruchen) und Geleit follten gemeinschaftlich bleiben. Diese Theilung und die ununterbrochene ichlechte Geldwirthschaft brachten die Grafen bald wider herab, zumal diese Theilung nicht die lette blieb, sondern Untertheilungen nachfolgten. Die Wiesensteiger Grafen waren 1396 so in Schulden, daß die Gebrüder Konrad und Friedrich Selfenftein und Beielingen nebft Rubehör an Ulm verfauften, um fich aus bebrange ter Lage ju retten; und Die Blaubeurer verloren unter Graf Johann Giengen, was fich reichsfrei zu taufen wufte, und unter Johanns Sohnen, Ulrich und Ronrad, durch Bertauf Konrade 1447 Blaubeuren und Boigtei an Bürtemberg und burch Bertauf beiber 1448 Seibenheim und die Boigteien. von Anhausen, Berbrechtingen und Rönigsbronn ebenfalls an Burtemberg. Der lette biefer Linie (Graf Georg) hatte nur noch ein gong geringes Erbe in bem zu Wellheim, zwifchen Nichstedt und Donaumorth von feinem Bater ertauften Bute und in der Reichsbfandschaft von Gulmetingen.

Rördlich von ben Besigungen ber Dettinger und Diblinger Grafen zog sich noch ber Kern ber Besigungen bes im 8ten Jahrhundert icon gestifteten Rlosters Ellwangen bin.

welches boch auch Guter und Einkunfte in Oftfranken und sogar jenseits des Rheines hatte und deffen Schirmvoigtei dem Reiche guftund. Nordlich der hellensteiner und belfenfteiner herrschaften lagen dann mehrere kleinere Bebiete, wie 2. B. bas der faufischen Marfchalle von Rechberg, die durch der Staufer Thronbesteigung auch mit den Reichsministerialen gleiche Stellung erhielten. Gie treten verhältnifemäßig wenig bervor und find in ihren alteren Gliedern nur theilweife verwandtichaftlich festzustellen; ihr Geschlecht blüht aber noch beute in ben in Burtemberg und Baiern angefegenen Grafen von Rechberg. In ber letten Salfte bes 12ten Jahrbunderts und bis um 1206 kommt ein Marschall Ulrich von Rechberg vor, von deffen Gohnen der eine, Hilbebrand, von 1194 bis 1226 ebenfalls als Marschall erscheint, mabrend ber andere, Sigfrit, von 1208 bis 1227 Bifchof von Augsburg ift. Hildebrand hat wider zwei Sohne, Konrad und Uhich, die beide bis 1259 begegnen. Bon Konrad leitet die Einie der Rechberge auf den Bergen, von Ulrich die unter ben Bergen ihre Abkunft ber. Gin anderes biefer kleinen Gebiete wat das der Grafen von Alchelberg, die fich auch von Merkenberg (jett Erkenberg) nannten, und wie es scheint mit den Grafen von Rerich ein und diefelbe Familie in verschiedenen Linien bildeten. Ihnen gehörte früher auch das kleine Gebiet win Boihingen in der Flußgabel, welche die Lauter durch ihre Einmundung in den Rectar bildet; zu welchem Gebiet wohl auch die Burg Rersch bei Denkendorf, nach welchen fich biefe Grafen zuweilen nannten, gehörte \*). Rur wenige bieser Reinen Herren treten deutlicher hervor — fo ein Egino

<sup>\*)</sup> Ein anderes kleines Gebiet biefer Gegend, das von Gröpingen, geforte fruber ben calwifden Ministerialen von Bernhausen. 200's Bortefungen. 20. IV.

bon Aichelberg 1231 und bann beffen gleichnamiger Cobu, ber noch vor 1259 ftarb, und wider deffen Sohn, Diepold von Merkenberg und Aichelberg, der bis gegen 1270 lebte und zwei Sohne hinterließ, Diepold der noch 1318 vorfommt, und Ulrich, der vor Juli 1314 geftorben ift. Jener (Diepold) hatte Ulrich († vor 1357) und Albrecht (lebt noch 1362) als Söhne und Albrecht wider Konrad, der bis 1414 lebte. Diepolde Bruder Ulrich bagegen hatte auch zwei Gohne, die wider Diepold und Ulrich hießen. Im 15ten Jahrhundert war das Geschlecht fo verarmt und unbedeutend an Unsehen, daß es sich gar nicht mehr in der Reibe des hohen Adels bielt. Unmittelbar an die Rechberger herrschaft nach Beften, an die Aichelberger nach Norden fließ nun das fleine, ursprüngliche Sausgebiet der Freien von Staufen, ober vielmehr (wie fie fich bamale nannten) von Buren (b. h. von Bafchenbeuren, dem jegigen Bafcherschlößchen), denn die Burg Sobenftaufen marb erft von Ronig Beinrichs Schwiegersobn, dem Bergoge Friedrich von Schwaben, Großvater Raifer Fried. riche I, welcher 1105 ftarb, erbaut \*). Das alte Sausgebiet umfaßte außer Bafdenbeuren und Sobenftaufen bas Boigteiland des Rlofters Lorch, welches eben berfelbe Bergog Friedrich fliftete, ber die Burg Sobenftaufen baute; ferner Belgbeim, Gemund, Göppingen, Die Boigtei des Kloftere Abelberg und einen ausgedehnten Wildbann. Weiblingen tam erft aus dem falischen Erbe an die Staufer.

Unmittelbar westlich an das Gebiet der Staufer schloß sich das Gebiet der Grafen von Burtemberg (Birtenbert) an. Der erste urkundlich sichere Graf von Burtemberg ift

<sup>&</sup>quot;) S. oben Band II. S. 429.

Konrad, der am Ende des 11ten und im Anfange des 12ten Jahrhunderts lebte. Sein Geschlecht setzt sich dann in folgender Beise fort:

## Konrad Graf von Bürtemberg (noch 1122 aus Leben)

Ludwig Enicho
Graf von Bürtemberg Graf von Bürtemberg (frommt 1139 u. 1154 vor)

Hardwig Graf von Bürtemberg Gr. v. Würt.

(1194—1234)

Cmicho
Graf von Bürtemberg Gr. v. Würt.

(1201—1228)

Ronrad Graf von Bürtemberg (1225—1228)

Dann tritt eine Zeit ein, wo une bie verwandschaftlichen Berhaltniffe biefes Saufes") unklarer werben, benn Graf Hartmann von Grüningen (Gröningen), der 1243 vortommt und 1280 stirbt, tann ein Bruder bes in obiger Gefolechtstafel zulest ermabnten Grafen Ronrad von Bürtem. berg-Grüningen sein, aber er kann auch ein Sohn desselben sein: und viele sezen ihn mit diesem Konrad gar nicht in nabere Berbindung, sondern seben ihn ale einen Bruder ber Grafen Cherhard und Ulrich von Bürtemberg und des Bischofe heinrich von Aichstädt (1246—1259) an, beren Bater man nicht kennt und als solchen gewöhnlich einen Grafen Eberbard annimmt, ber 1236 vorfommt und ber ein Bruder des Grafen hartmann von Grüningen sein könnte (in weldem Ralle alfo bie Unnahme, Sartmann fei felbft ein Bruder von Cherhard und Ulrich gewesen, unstatthaft mare). Eberbard und Ulrich werden 1243 nepotes Hartmanni de Gru-

<sup>\*)</sup> welche Stälin im 2ten Bande feiner Geschichte bon Burtemberg febr grundlich beleuchtet.

ningen genahnt — bas tann Reffen, kann aber auch Bettern bezeichnen. Nehmen wir Hartmann von Grüningen und Eberhard von Würtemberg als Söhne des in obiger Stammtafel zulest erwähnten Konrad an, so würde sich diese Tafel folgender Gestalt fortsepen:

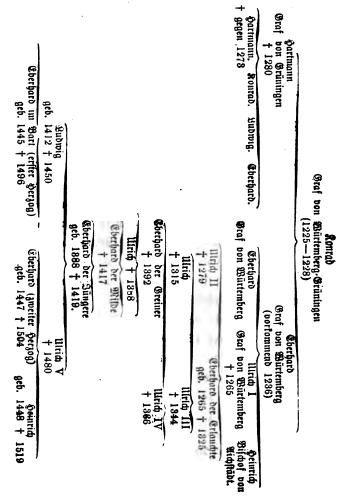

Das würtembergische Geschlecht mar mahrscheinlich den Rellenburg-Beringer Grafen nabe verwandt. Die Grafichaft Gruningen lag bober oben im Lande an der Donau von Amifalten aus aufwarts. Die Grafen fagen auf Burg Landan und hatten Besitzungen in Friedingen und Wilflingen; die Hofe Marbach, Waldhaufen und Werenthal mit habeburg gehörten ihnen; ferner Baustetten, Burg Alt-Beringen und anderes. Sie waren Mitstifter des Rlofters Beiligenfreutthal, wo sie ihr Begrabniss hatten. Die beiden Grafen, hartmann von Grüningen (Gröningen) und Ulrich I ron Bürtemberg maren es, welche in der Schlacht bei Frankfurt \*) burch ihr Uebergeben ju Beinrich Raspe biefem ben Sieg gegen das staufische heer verschafften. Bon ber Zeit an erhebt fich das wurtembergische Beschlecht in unaufgehaltenem Fortschritte. Die Konige Beinrich Raspe und Wilhelm von bolland suchten fich den Grafen Ulrich durch Ertheilung non Reichsleben zu verbinden; auch Sartmann von Gruningen erhielt von Konig Wilhelm Eigengüter und Leben und namentlich die Stadt Markgröningen, an beren Besite die Rubrung der Reichssturmfahne bieng, so daß sich hartmann feitbem des heiligen Reiches Fahnentrager nannte. Graf Ulrich bon Burtemberg nahm fich bann aber, ale bas Geschlecht ber Staufer aufgehört hatte, ein königliches in Deutschland ju fein, bes letten Sprofen besselben, Ronrading, treulich an und hat ihm mahricheinlich ju Anerkennung im Befige des herzogthums Schwaben durch König Richard im Jan. 1257 mitgeholfen. Ulrich erhielt auch von Ronig Richard reiche Geldgaben und die durch Graf Rudolfs von Urach bem

<sup>\*)</sup> S. oben Bb. III. S. 565.

Reiche beimgefallenen Reichsleben. Bis auf Ulrich hatte . Burtemberg nur ein fehr fleines Gebiet um Burg Burtemberg — Rannstadt, Stuttgart, Beutelsbach, Leonberg, Nedarrems und vereinzelte Guter, ober auch Leben, Die es bergeben hatte. Dazu hatte nun Ulrich an fich gebracht burch Rauf Burg Wittlingen bei Urach, bann Urach felbst und ben urachschen Antheil an Rurtingen; ferner Munfingen. Dann batte er aus dem faufischen Befige Weiblingen, Schornborf und Balbhaufen; bagu die staufische Boigtei von Lorch und die Boigtei von Denkendorf. hartmann von Gruningen dagegen hatte julest noch Unglud in feinen Rampfen gegen Ronig Rudolf und ftarb ale Gefangener auf bem Asperge. Sein Geschlecht tam in eben bem Grabe gum Sinten, wie bas Burtemberger, welches weder theilte, noch Gut auf Gottesbausgrundungen weiter verwandte, jum Steigen. Gruninger icheinen noch im 13ten Jahrhundert Gruningen felbst veräußert zu baben; sie nennen sich wenigstens feit dem Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr Grafen von Gruningen, sondern von Landau. Markgröningen erhielten Bartmanns Sohne nicht wider ju Leben. Es tam jurud an das Reich und ward König Rudolfs verschwägertem Saufe, den Grafen von Sohenberg, gegeben \*). Auch muften Bartmanne Sohne anderes an Burtemberg verfaufen und fuchten dann als arme Grafen Solbatenbrot. Die Landauer Grafen: Konrab, bann Ludwig und beffen Bruber, wiber ein Ronrad, traten feit der Mitte des 14ten Jahrhunderts

<sup>&</sup>quot;) Spater, nach ber Rühlborfer Schlacht, erhielt Graf Konrad von Schlüßelberg (aus Franken öftlich von Bamberg) wegen seiner Tapferkeit in derselben von König Ludwig das Reichsbanner und Markgröningen, verkaufte aber dies Landlehen 1886 an Würtemberg.

mit deutschen Kriegsbanden in Italien als Führer von zusammengemiethetem Bolke auf. Im J. 1405 theilten zwei Brüder, Konrad und Eberhard, den Rest der Grüninger Grafschaft — es war nur noch Burg Landau mit Zubehör und die Dörfer Binzwangen, Ertingen, Rißtissen und Weisel. Konrad verkaufte seinen Antheil, d. h. Burg Landau, Ertingen und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> des Gerichts von Binzwangen, an den Truchseß Eberhard von Waldburg, und seine Rachkommen nannten sich nur noch Ritter von Landau.

Unmittelbar sublich an den Kern der wurtembergischen herrschaften grenzte die alte herrschaft der herren von Reifen und in mehr westlicher Lage die Grafschaft von Achalm. Die herren von Reifen starben in der eigentlichen neifenschen Linie bald ab, und blüheten nur in der schon besprochenen Linie von Marstetten noch die in die Mitte des 14ten Jahr-hunderts.). Destlicher als diese alte herrschaft der Reisen

## Illrich von Gamertingen

Mirich von Gamertingen (1124-1156.) Gemablin: Jubith, Rodter bee bergoge Berthold v. Babringen. Mbelbelb. Gertha.

Mbelbert von Adalm (1134—1161), deften Tochter dann Terthold von Reifen betrathet (quae in haereditate successit.)

Die Grafichaft Achalm fließ gegen Rorboft an die herrichaft Reifen, erfredte fich aber bedeutend weiter nach Suden, fo daß zwifchen diefer wei-

<sup>&</sup>quot;) Bei der Linie, welche Burg Reifen inne hatte, blieben wohl auch die Exwerbungen, welche ohne Zweifel ihr Gründer Berthold aus der Erbschaft seiner Frau, der Erbtochter des Grafen Abelbert von Achalm gemacht hatte. Die alten Grafen von Achalm scheinen nur ein Rebenzweig der Grafen von Urach gewesen zu sein; sie ftarben aber schon mit den Brüdern Auno († 1092) und Liutold († 1098) aus — also mit den Stistern des Klosters Zwisalten. Die Burg Achalm kam an herzog Belf, der auch 1093 die Schirmvoigtei über Zwisalten erhalten hatte. In den 1160er Jahren kam Achalm an die Grafen von Gamertingen.

(die übrigens auch andere zerstreute Güter erwarben [4. B. Rohrdorf bei Mörsfirchen und Winnenden bei Beiblingen, von denen sie jenes an die Truchsehen von Waldburg verkauften, dies aber gleich Burg Reisen und gleich dem den

teren Guberftredung achalmifcher Befigungen als Beftgrange, bem beb fenfteinischen Gebiete als Oftgrange und ben Berrichaften von Reifen und Ted als Rordgrange noch die Grafichaft Urach lag. Die Grafen von Achalm batten Befigungen in Dettingen, Pfullingen, Derendingen, 3mmenhaufen, Rommelsbach, Altenburg, Redartheilfingen, Bittlingen, Bilfingen, Bwifalten und gubermarte, wie fich ja überhaupt biefe Meinen Gebiete nicht als gefchloßene Berrichaften barftellen, fonbern Befigungen mit ben berfciedenften Rechten (bald bloge Gerichtepflegen, bald bloge Binsguter oder andere Einnahmen) in weiter Berbreitung, und mit Befigungen anderer Berren durcheinander liegend, um die eigentlichen Berrichaftefige berum finben. Die Schirmvoigtei bes Rlofters Brifalten und mit ihr die Burg Achalm und die Ortschaft Reutlingen tam beim Lobe bes letten ber fruhern Grafen von Achalm, Liutold, am Ende bes 11ten Sahrhunderis in ben Befit Bergog Belfe, tam nachber an Beinrich ben Schwarzen und blieb dem welfischen Saufe bis Belf, der Bruder Beinrichs des Stolgen, feine Guter und unter ihnen Achalm und Reutlingen den Staufern juwandte. In ber Beit best ftaufifchen Befibes gelang es ber Stadt Reutlingen, die Stellung einer Stadt des Reiches ju gewinnen, wie anderen ftaufischen Städten, und in diefer Stellung ward fie dann bom Ronige Richard bestätigt. Die Burg Achalm aber und die baran bangenden Rechte in Reutlingen verpfändete Ropradin bor feinem apulifchen Buge an Graf Ulrich II von Burtemberg. Geschichte ber Achalm und ber Stadt Reutlingen von Gratianus (Tubingen 1831. 80). Rouig Rudolf reclamirte die Burg als Reichsburg und unterftellte fie feinem Landvoigte in Riberfcmaben, Graf Albrecht von Sobenberg. Als Ronig Abolf folgte und Albrecht bie Landvoigtei entzog, um fie bem Freien Luther von Ufenberg au geben, trennte er Achalm bon ber Landvoigtei und gab fie und mas bazu gehörte einem besonderen Reichevoigte, Deinrich von Ifenburg. fpater erhielt Burtemberg bie Achalm ale Reichepfanbichaft miber.

kifen gehörigen Antheile an Nürtingen durch die herren von Beinsberg an Würtemberg kam] lag die herrschaft einer Nebenlinie der Zähringer, welche auch den ehemals zähringischen herzogetitel fortsette und sich herzoge von Ted nannten, so kein auch ihr Gebiet war. Diese Nebenlinie hatte sich von dem hauptstamme der Zähringer abgetheilt durch einen Sohn herzog Konrads von Zähringen (durch einen Bruder des 1186 verstorbenen herzogs Berthold von Zähringen und Rudolfs, welches (1168—1191) Bischof von Lüttich war) \*).

Rontad Bergog bon Bahringen **†** 1152. Berthold IV Rudolf Adelbert I Dugo Berjog bon ilimburg pergog v. Bahringen Bischof von Herzog von Ted † 1186. Lüttich Abelbert II Derzog von Ted Ronrad Berthold Bergog von Ted Bifchof von Strafburg 1228 bis 1244.

Der zuletzt in obiger Stammtasel erwähnte Herzag konrad von Ted (des Bischoss Berehold Bruder) hatte wohl einen Sohn, Ludwig I, und durch diesen einen Enkel, Ludwig II, ber 1282 starb; und von demsetben Ludwig I einen zweiten Enkel, Konrad, der 1292 starb. — Abelbert, der uste herzog von Ted, war nur mit der Burg Ted und eie dem keinen dabei liegenden Gebiete (das Lauterthal von Gutenderg bis Owen und anliegendes) abgefunden worden; betite aber nachher seinen jüngeren Bruder, den Herzog Hugo von Ulmburg, der ebenfalls mit einem kleinen Gebiete (in da Ortenau — nämlich mit dem jesigen Ulmburg bei Ober,

<sup>\*) 6.</sup> Bd. II 6. 523.

firch und mit benachtbartem ') abgefunden worden und ohne Nachkommen gestorben mar, - beerbte ibn wenigstens im Alobe. Ludwigs II Bruder Konrad, welcher, wie erwähnt, 1292 starb, hatte vier Sohne: Simon († 1316), Ronrad († 1329), Ludwig II († 1334) und Kriedrich (ftarb fcon um 1302). Wer von diefen vier Brudern das Gefchlecht fortfeste, ift nicht wohl zu ermitteln - wohl einer ber beiben alteren -- jedesfalls tommen zwei Bruder, Simon und Konrad, vor, die die nachste Generation bilben, und von benen Ronrad 1352 ftirbt, Simon zu unbefannter Zeit. Ronrad bat wider einen Sohn Friedrich, welcher 1390 ftarb und fünf Sohne batte: Ronrad († 1386), Friedrich (flirbt vor 29tem Sept. 1411), Georg (ist Augustinerprior in Mindelheim), Ulrich († 1432) und Ludwig, Patriarch von Aquileja († 1439). Auch Ludwig II hatte zwei Sohne, Ludwig III und Ber-Jener ftarb 1304 und hinterließ nur noch einen mann. Cobn hermann († 1363). Ludwige III Bruder, hermann († 1313), binterließ vier Gobne, Ludwig V, Lummann, Bermann und Friedrich. Ludwig V ftarb nach dem 22ten Juni 1347; Lupmann schon vor dem 18ten Juni 1336 und Friedrich por dem sten Rov. 1343. Rur Ludwig V scheint sein Geschlecht noch fortgesett zu haben; er hatte einen Sohn, Friedrich, der nach 1374 ftarb.

Das Geschlecht der Herzoge von Ted war bald ver-

<sup>\*)</sup> Ulmburg und Roppenau (jest Oppenau) tam nachher an das Bisthum Strafburg durch Kauf im Anfange des 14ten Jahrhunderts, und zwar Obertirch und das Schloß Fürstenegg, welche bis dahin wolfachisch gewesen, von Udelhild, der Erbtochter des Geschlechts Wolfach, der Gemahlin Friedrichs von Fürstenberg, in den allerersten Jahren des 14ten Jahrhunderts.

unt. Im 3. 1303 verlaufte hermann feine balfte bon led und Rirchheim an Destreich und die andere Salfte vertaufte herzog Friedrich im J. 1381 an Bürtemberg. senseld, auf dem Schwarzwalde, mas die Teder aus dem jähringischen Erbe behalten, ward 1357 an Würtemberg verlauft. Das Schenkenamt von St. Gallen, was die Teder aus der hand der herzoge von Urslingen bekommen hatten und dadurch die herrschaft Oberndorf als St. Gallisches Lehen, veräußerte Herzog Friedrich 1374 an Graf Rudolf von hohenberg; im Jahre 1383 verlauften die Teder auch Gutenberg und Owen, was zu ihrem alten Besite gehörte, an Burtemberg - und diese kleinen Berzoge, ebenso wie die Grafen von Landau, musten am Ende großestheils in fremben Diensten ihr Unterfommen suchen. Glüdlicher Beise batte der am meisten von den alten Befigungen veräußernde bergog Friedrich, ber in feinen früheren Jahren öftreichischer landvoigt in den öftreichisch-schwäbischen herrschaften gemesm, im J. 1370 von Heinrich von Hochschlit die Herrschaft Rindelberg gur Salfte ertauft, gur andern Salfte aber einftweilen als Burgmann in Berwaltung genommen, und fo eine neue Beimath gefunden. — Mit dem Patriarchen Ludwig von Aquileja ftarb bas Geschlecht ganz aus.

Süblich an Reisen und Teck grenzte die Grafschaft Urach. Es ift schon (oben in der Note) erwähnt, daß diese Familie von Urach wahrscheinlich mit den Grafen von Achalm Eines Geschlechtes war. Ein Graf Egino (I) soll Erbauer von Achalm gewesen sein am Ende des 11ten Jahrhunderts. Bielleicht war dieser Egino ein Bruder Rudolfs, des ersten von den alten Grafen von Achalm, mit dessen Schnen Kuno und Liutold jenes Geschlecht auch schon ausstarb; ein dritter

Sohn (Berner) war aber als Bischof von Strafburg ichon 1077 geftorben. Egino's I altester Sobn, Egino (II), erscheint als Graf von Urach. Ein zweiter Sohn besselben, Gebhard, mar 1105-1110 Bifchof von Speier; ein britter war vielleicht jener Cardinalbischof Runo von Palaftring, ber mehrfach in König heinriche V Zeit ale Cardinallegat in Deutschland thatig war und von dem wenigstens feststeht, daß er ein Schwabe von edlem Geschlechte gewesen. Egino II hatte wider zwei Sohne, Egino III, Graf von Urach, und Gebhard, welcher 1131-1141 Bischof von Strafburg mar. Bahricheinlich ein Sohn wiber ober ein Entel Egino's III war bann jener Egino (IV) von Urach, welcher mit Ugnes, ber Tochter Bergog Bertholds IV von Bahringen vermählt mar, und welcher 1218 beim Ausfterben ber Bahringer als ein Saupterbe auftrat\*). Er ftarb 1230 und führt ben Beinamen: mit bem Barte. Aus bem gab. ringischen Erbe erhielt er Freiburg im Breisgau nebst vielen im Breisgau und auf bem Schwarzwalbe gelegenen Besitun-Egino IV hinterließ fünf Sohne: Egino V Grafen von Urach und Freiburg († 1236); Kuno Cardinalbischof von Porto († 1227); Berthold Abt ju Tennebach, Lugel und Salem; Rudolf Graf von Urach, fpater Monch in Bebenhausen († 1260); und Berthold ben jungeren Graf von Urach († vor dem 22sten October 1261). Bon Gaino's V Sohnen murden wider zweie geiftlich. Gebhard mard pabft licher Raplan; Gotfrit Domherr in Conftang. Die übrigen drei blieben weltlich, aber Berthold farb icon febr bald nach bem Bater (im 3. 1237); Ronrad und Beinrich aber

<sup>\*) 6.</sup> B. III 6. 171.

wilten die Besitzungen des Baters, so daß Konrad Freiburg erhielt und die herrschaften im Breisgau († 1271); heinrich dagegen Fürstenberg bekam und die Territorien in der Baar und auf dem Schwarzwalde († 1284). Als Graf heinrichs von Fürstenberg Oheim, Berthold der Jüngere von Urach, im Jahre 1261 starb, sielen heinrich auch die alten machschen Besitzungen zu; er verkaufte sie aber größestestheils und namentlich auch die Burg Urach an Graf Ulrich von Bürtemberg, welchem König Richard schon im August 1260 die Reichstehen der Uracher zugesprochen hatte.

Zwischen ber Grafschaft Urach und dem nördlich ber Donau gelegenen Theile der Besitzungen der Grafen von Shaiflingen lag noch ber Kern der Herrschaft bes uns früher vielfach begegnenden Reichsministerialengeschlechtes ber Marschälle von Justingen. Diese wurden, wie wir früher gesehen haben, in die Folgen der Auflehnung Beinrichs VII gegen ben Bater verwickelt und tamen nicht wiber zu bedeuimderer Stellung; icheinen nachher auch bald ausgestorben ju fein. Auch die Freien von Steuflingen, die zuweilen als Grafen bezeichnet werden, waren in diefen Gegenden mifden ber Donau und ben Berrichaften ber Grafen von Urach, Landau und Schälklingen angesegen. Dies Geschlecht hatte früher die für das Reich fo bedeutenben Erzbischöfe Anno von Coln und Werner von Magdeburg hervorgebracht \*), und auch unter König Beinrich V, besonders dann aber unin den Staufern waren Steuflinger herren viel am königliben hofe. Doch scheint ihr Gludstern mit dem der Stauft jugleich untergegangen ju sein. 3m 3. 1270 trug Egi-

<sup>&</sup>quot;) 5. B. II G. 285.

7

lolf von Steußlingen seine Burgen dem Grafen von Burtemberg als Lehen auf und gegen Ende des 14ten Jahrhunderts starb das Geschlecht aus. Westlich der steußlingischen herrschaften an der Lauter waren die Freien von Gundelfingen angeseßen, nördlich von Zwisalten, welche nicht mit den hellensteiner Gundelfingen an der Brenz zu verwechseln sind, und im 16ten Jahrhundert ausstarben.

Süblich ber Grüningen-Landauschen Herrschaften lag noch das kleine Gebiet der freien herren von hundersingen, die zuweilen als Grafen bezeichnet werden — und dann westlich von deren Besitzungen, ebenfalls dicht an der Donau, die herrschaft Scheer, von welcher schon bei dem Geschlechte und Gebiete der Montforter die Rede war und bei den Pfalzgrasen von Tübingen weiter die Rede sein wird. Dann westlich von Scheer, aber sich mit dem haupttheile ihrer Territorien über die Donau nach Süden die zur Grasschaft Heileligenberg erstreckend, die Grasschaft Sigmaringen, von welcher ebenfalls schon früher die Rede war.

Beiter im Norden, mitten zwischen den Besitzungen der Grafen von Achalm und von Urach, lag noch (zwischen Reutlingen und Münsingen) das kleine Gebiet der Freien von Greisenstein, die aber von den Elsaßer Greisensteinern ebenso wie von den oftfränkischen (oder Schlüßelburgern) zu unterscheiden sind, und in der Zeit der Stauser mehrfach vorkommen. Südwestlich von Münsingen, in den oberen Lautergegenden (in der Nähe von Topsen) lag die Burg der Freien von Blankenstein, die 1471 mit Albert von Blankenstein und die dazu gehörige herrschaft an Würtemberg verkauften. Zwischen Trochtelsingen und Sigmaringen lagen hauptsäch-

bis die alten herrschaften der Grasen von Gamertingen und von Beringen, welche leptere (wie früher schon eine Rote in Beziehung auf die Rellenburger beibrachte) später den Ramen der Grasen von Rellenburg annahmen (sowie eine andere Rote zu den Angaben über das Geschlecht der Reisen anmerkte, wie die Reisen Erben der Grasen von Gamertingen geworden). Westlich nun von allen den kleinen Gebieten, die wir zulett berührten, breitete sich auch einmal eine größere Herrschaft, die der Grasen von Hohenberg und von Zollern aus. Die Zollern waren eine jüngere Linie nur der hohenberger.

Die Bermandtichafteverhältniffe ber alteren Glieber bes Gefchlechts der Bollern lagen fich nicht gang flar feststellen. Ein Burkard und ein Wezel von Zollern, nach späteren Rachrichten Brüder, fanden im J. 1061 ihren Tod. Rach ihnen treten ein Albrecht von Saigerloch und ein Burfard II von Bollern auf, von denen man vermuthet, daß jener des erwähnten Bezel Sohn gewesen. Auch Albrecht nannte fich juweilen von Bollern und fliftete in den 90er Jahren bes 11ten Jahrhunderte mit anderen (mit Rotmann von Saufen und Graf Alwig von Sulz) in Gemeinschaft bas Benedictinerflofter Albirebach an der oberen Kinzig im Schwarzwalde. Dieser Graf von Zollern - Haigerloch scheint auch noch Nachtommen gehabt zu haben, benn von 1115 bis 1141 fommt wider ein Wegel von Zollern vor, der auch als Graf von baigerloch bezeichnet, und von dem ein Sohn Albrecht genannt wird. Mit diesem Albrecht scheint die haigerlochsche Linie der Zollern erloschen zu sein — ihr Besit findet sich nachher bei bem Geschlechte, welches von Burfard II ab. stammte. Dieser Burtard II ist der erste in der Familie dessen Descendenz sich nun mit Sicherheit verfolgen läßt. Er hinterließ vier Sohne: Burkard III, Egino, Friedrich und Gotfrit. Bon Burkard III stammen die Grafen von Hohenberg, die sich auch noch einige Zeit Grafen von Zoltern nannten.

Burkard III hatte zwei Söhne: Burkard IV und Fried. rich - diese nannten fich auch noch: von Bollern, oder: von haigerloch, oder: von Rotenburg; doch führte seit Burfard IV dies Geschlecht vorzugsweise, bald ausschließend, den Namen: bon Sobenberg, nach einer Burg, die in der Gegend von Deilingen emporragte \*). Unter ben Sobenberger Grafen wird daher diefer Graf Burfard IV von Bollern als Burtard I (1179-1193) geführt. Diefes Burtarde Bruder Friedrich binterließ teine Nachkommenschaft und fo blieb bas Familiengut ber Sobenberger beisammen, und mehrte fich unter Burfards I Sohne Burfard II (welcher 1213 und 1216 begegnet) so wie unter deffen Sohne, Burkard III von Hobenberg, ber 1253 vom Blige erfchlagen ward und nun einen fehr ansehnlichen Besit seinem Sohne, dem Grafen Albrecht bon Sobenberg, binterließ. Albrecht führte mit feinen sollernichen Namensvettern harte Fehde, und ragt in ber Reihe seines Geschlechtes, ba seine Schwester Gertrud (spater ale Rönigin Anna genannt) mit Graf Rudolf von Sabeburg vermählt mar, am meisten bervor. Rudolf bestellte ihn später, als er König war, als Landvoigt in Niberschwaben, welches Amt er aber durch König Abolf wider verlor.

<sup>\*)</sup> Die Graficaft hohenberg mar vordem im Befige einer alteren Fumilie, nach beren Aussterben im Mannsstamme fie wahrscheinlich durch the Erbtochter an biefen Bweig ber Bollern tain.

tr fiel 1298 als Anhanger Albrechts von Deftreich (bes Sohnes Rudolfs) gegen Herzog Otto von Riderbaiern, der Adnig Adolfs Rechte verfocht. Bon Albrechts Brüdern farb Uhich fcon vor 1281, Burtard im Jahre 1318. nabe Berhaltnife jum haupte bes Reiches und gludliche Umftande verschafften Albrecht die Möglichkeit, den Befig des hauses bedeutend ju mehren. Ale z. B. 1294 die borber Linie ber Bfalggrafen von Tübingen (welche außer borb und Bubebor auch Antheil an ber Boigtei von Blaubeuren und Befigungen ju Mengen und ju habsthal gebabt) ausftarb, tam burch Albrechts Bruber Burfarb, Grafen zu hobenberg - Nagold, den Schwager des letten Pfalggrafen Ludwig ju Borb, beffen herrschaft an Albrecht. Gine Zeitlang hatte er auch von Rudolf die an das Reich gefallene Burg Achalm und Zubehör inne, die ihm aber König Molf ebenfalls wider entzog. Bis auf Albrecht war der hobenberger Befit in Giner Maffe gusammen gehalten worben; nun aber theilten Albrecht und Burfard fo, daß jener hohenberg, borb, Rotenburg, haigerloch und Chingen — Burtard dagegen Ragold, Wildberg und Walded erhielt. Seitdem blieb das. Geschlecht in Diese beiden Linien getheilt.

| 13 - 11 17 17 B - 11                                                                                            | i.                            | 图                                                 | r (4 )             | 14                                    | 63          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                 | ;                             | + 00 E                                            | 9118               |                                       |             |        |
| ti produkti kana.<br>Maria da B                                                                                 |                               | 6984 + 1698 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | e de               | Graf                                  |             |        |
| Land State                                                                                                      | 56 A                          | finger                                            | 20                 | bon Opher<br>† ·1298                  |             |        |
| 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                         |                               | + 8 8                                             | ૠ                  | 298                                   |             |        |
|                                                                                                                 | ··,. ={                       | Rudolf II<br>der Säufer                           | Rudolf 1<br>† 1836 | 813491                                |             |        |
|                                                                                                                 | 49                            | # T T                                             | 44 844             |                                       |             |        |
|                                                                                                                 | Sugo<br>Ohannii               | ## & ##                                           |                    |                                       | <b>G</b> ra | . •    |
|                                                                                                                 | - ∰°)                         | 540                                               |                    |                                       |             |        |
| 192 4 94 C                                                                                                      | 187                           | Minrit                                            |                    |                                       | Burfard III | •      |
|                                                                                                                 | <b>66.7</b> 3                 | . 33.45                                           | )                  |                                       | H H         |        |
| St. St.                                                                                                         | #88<br>D#                     | <u> </u>                                          | iş,                |                                       | <b>.</b>    |        |
| 1.1 (2.17) 等)                                                                                                   | 88 88 \<br>E 8 8 \<br>E 8 8 \ | + 1299                                            | 2 E                | gj.                                   |             | . •    |
| $m_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} i_i J_{i,j} J_{i,j} = 0$                                                              |                               | 1299<br>1299                                      | onjer              | 188                                   | ٠.,         | •      |
| The second se | , 0,                          | 翼)                                                | 6                  | Burfard VI<br>ben Hohenberg<br>† 1838 | '           | •      |
| 1 <del>8</del> )                                                                                                | • • •                         |                                                   | B                  | 18<br>obent<br>√1                     |             | : .:   |
| 4.2                                                                                                             | + ()                          | 4 1368<br>+ 1368                                  | Burte              | erg.                                  |             |        |
| 1486<br>Rubolf<br>1458.                                                                                         | Rubolf<br>um 1425             |                                                   | arb                |                                       |             | , i if |
| ∞ <u> </u>                                                                                                      | 25                            | tonrad                                            | erg.               |                                       |             |        |

Unter Burkards IV Sohnen, Otto und Burkard, war abermals getheilt und so eine Nagolber und eine Wildberger Linie gegründet worden. Die Wildberger Burkard und Konrad zertheilten nach des Baters Tode auch noch wider ihr kleines Besitzthum so, daß sie nur Wildberg und die Boigtei des Klosters Reuthin gemeinschatslich behielten —

Burtard erhielt als besonderes Erbe Stadt Bulach, Alt. Bulach, Balbed bie Burg, und neun Dorfer. Ronrad bar pgen Altenfteig (Burg, Stadt und Dorf), Burg Schilted und neun Dörfer. Wie diese jungere Sobenberger Linie burch Theilungen, fo fcmachte fich die altere burch Beraujerungen. Bischof Albrecht von Freifingen vertaufte den Theil des Sobenberger Territoriums, mit welchem er abgeheilt worden war (Burg und Stadt Triberg und Alt-hornberg an der Gutach) an Herzog Albrecht von Destreich. Was wen der herrschaft der alteren Linie im 3. 1381 noch in Graf Rudolfs III Sanden war, vertaufte berfelbe als ber lette dieser alteren Linie unter Borbehalt lebenslängliches Genuges ebenfalls an Deftreich. Die jungere Linie ließ es tos der Theilungen (oder vielmehr wohl in Kolge der Theilungen, welche Armuth im Gefolge hatten) auch nicht an Beräußerungen fehlen. Schon 1362 verlaufte ber Ragolder Otto Remmingsheim und Bolfenhaufen an den Bfalgarafen Konrad von Tübingen und im folgenden Jahre Burg und Stadt Ragold und die Stadt haiterbach nebst augehörigem Sundaebiete an die Grafen Eberhard und Ulrich von Barimberg. Ebenso verlaufte Graf Burtard von Wildberg 1360 feine Salfte an Bildberg und an der Boigtei von Reuthin und 1364 Bulach und bessen Gebiet an den Kurfürften Ruprecht von der Pfalz, dem dann 1377 Graf Rudolf von Wildberg, Rourads Sohn, auch die andere halfte von Bilbberg und von der Boigtei von Reuthin verkaufte, fo die diese Wildberger fast nur noch Amt Altensteig befaßen - bis auch dies um 1400 an ben Martgrafen von Babin beräußert ward. Der lette des Wildberger Stammes. Graf Sigismund, konnte nur einen kummerlichen Rachlag an feinen Schwiegersohn Georg, Schent von Limburg, vererben.

In demfelben Mage, wie diese einst so reiche und fo bochstebende Sobenberger Linie des zollernichen Saufes berabtam und ausstarb, hat sich dagegen die den Ramen Zollern fortführende Linie im Gangen in ftetem Bachothume erhalten, und wo fie einmal abzunehmen ichien, immer von neuem erhoben. Sie ftammte von dem jungeren Sohne Burtarde II - von Friedrich I, welcher am Sofe Konig Beinrichs V in ansehnlicher Achtung ftund, so bag er ju wichtigen Befcaften gebraucht ward. Er hatte drei Gobne: Friedrich II, Berthold und Egino; doch nur der Gine, Friedrich II namlich, feste bas Gefchlecht im Mannestamme fort. Er batte fünf Gohne: Burfard, Egino, Gotfrit, Friedrich III und Ulrich, von denen wider nur Friedrich III bas Gefchlecht im Mannostamme fortsette. Ulrich war Abt zu Reichenau. Wegen des bäufigen Borkommens des Ramens Friedrich in ber zollernschen Familie, und da auch in der Hohenberger Linie gleichzeitig ein Kriedrich, ber ab und zu noch von Rollern genannt wird, vortommt, fo wie bei ber Unbefanntichaft mit den Todesjahren Friedrichs I und II von Bollern. laft fich, was dem einen ober dem anderen von diesen Friedrichen gugutheilen ift, mehrfach fcwer unterscheiden. Nach Kriebriche II Tode folgte ihm als haupt bes haufes theils fein Bruder Berthold, theils fein Sohn Egins; bann tritt neben letterem auch beffen Bruder Gotfrit hervor. Erst vom 3. 1171 an erscheint auch Friedrich III im Bordergrunde, nachbem, wie es scheint, seine alteren Bruber, ohne mannliche Rachtommenschaft zu hinterlagen, gestorben waren. Diefer Umftand, fo wie daß fein Obeim Berthold ebenfalls feinen

Sohn hatte und also die gange Soffnung des zollernschen Stammes auf ihm rubte, scheint allein gehindert zu haben, daß er nicht Klosterbruder in Zwifalten ward, unter deffen Familiaren er bereits eingefchrieben mar. Wie fcon Bertbold, so schloß sich auch Friedrich III eng den staufischen Ronigen feiner Zeit an, und bas Anfeben, in welchem er am Ronigehofe ftund, mag feine Bermablung mit ber Tochter bes Burggrafen Konrab von Nürnberg erleichtert haben; denn natürlich wird der Kaiser bei einer Bermählung wie Diefe, wo auch die Rachfolge in einem Reichsamte in Frage fam, den ihm mit Recht zustehenden Ginflug nicht haben fehlen lagen. Die Grafin Sophie brachte aber Friedrich III von Zollern nicht bloß die Anwartschaft auf die Nachfolge im Burggrafenamte von Nurnberg, fonbern auch gablreiche eigne Besithungen ihres Baters und ihrer Mutter in Franken und Deftreich ju; in letterem Lande namentlich bie Graffcaft Raabs am Bufammenfluge ber beutschen und bobmiichen Thapa (Friedrichs Schwiegervater, der Burggraf Konrad wird im Sommer 1190 gum lettenmale, Friedrich felbft als Burggraf am 8ten Juli 1192 jum erstenmale erwähnt - dazwischen also muß Konrads Tod und Friedriche Belebnung durch Beinrich VI gefallen fein). Friedrich hatte von feiner Gemahlin zwei Gohne: Friedrich und Ronrad. Er felbst flund nicht blog wohl zu Raifer Beinrich VI und Ronig Philipp, wie einst zu Raiser Friedrich I, und erscheint vielfach in wichtigen Berhandlungen am hofe und im Reiche verwandt; fondern hatte ein befondere nabes Berhaltnife m Ronig Philipp. Er ftarb am 14ten Juli 1201. in fehr jungen Jahren tamen Friedrichs III Gobne, Ronrad und Friedrich IV, an den königlichen Sof, ben fie begleiteten

bis zu Philipps Grmordung. Konrad begleitete nachher König Otto auf seinem Römerzuge; allein als der Staufer Friedrich II nach Deutschland tam, schlogen fich ihm die gollernschen Brüber rasch an. Es scheint beibe waren mit ber Burggrafichaft zu gesammter hand belehnt worden, benn beibe werben balb ale Grafen von Bollern, balb ale Burggrafen von Rurnberg bezeichnet. Rach bem Tobe ber Dutter theilten bann die Bruber fo, daß Konrad die Burggrafschaft sammt ben franklichen und öftreichischen Befigungen. Kriedrich IV aber die alten Stammlande ber Grafen bon Rollern erhielt. Genau lagt fich ber Zeitpunkt biefer Abtheilung nicht angeben; da aber Friedrich noch im Jahre 1226 ale Burggraf, feit 1227 aber nicht mehr ale folder und dagegen Ronrad feit 1227 (mit Ausnahme der Bapvenschrift) nicht mehr als Graf von Rollern bezeichnet wird, scheint der Ausgang des Jahres 1226 oder der Anfang bes Jahres 1227 ber Termin ber Theilung au fein.

Wir laßen nun zunächst die burggräftiche Linie aus ben Augen, die uns ja später in Franken wider begegnet und begleiten hier nur die gräfliche Linie in Schwaben weiter. Friedrich IV kommt vor bis 1268. Er hatte drei Söhne, denen er allen dreien den Ramen Friedrich gab\*).

<sup>\*)</sup> Diese ofter im Mittesulter begegnende Sitte, verschiedenen Sohnen denselben in der Familie gebräuchlichen, für heilbringend gehaltenen Taufnamen zu geben, führte dazu, daß man Beinamen zufügte. In der Regel ward der erste solcher Brüder mit Alt- bezeichnet (z. B. Altfriedrich), der zweite mit Jung. (z. B. Jungfriedrich), der dritte mit Citel. (z. B. Citelfriedrich), der vierte erhielt die Berkleinerungs. und Liedkolghlbe — mann angehängt (z. B. Friedemann). Doch half man sich oft auch mit anderen Beinamein.

Das Gebiet der Grafschaft Zollern lag offich der hohenbergichen Territorien und umfaßte die Burg Hohenzollern mit hechingen, die Burg Schalzburg (gewöhnlicher Schalksburg genannt), Jimmern, Balingen, hausen, Stetten, Engstingen und eine große Anzahl andeter Dörfer oder einzelner Güter; auch die Burg und herrschaft Mühlheim an der Donau unterhalb Tuckingen und die Burg hohenstein (im jehigen Oberamte Mühsingen\*).

Mit Friedrich Mulli ftarb 1408 die Schalksburger Linie aus; er hatte aber 1391 die herrschaft Muhlheim an Konrad von Weitingen und 1403 die herrschaft Schalksburg an Burtemberg verkauft. Der in der hechinger Linie zulest genannte Jost Nicolaus, welcher (nachdem das Geschlecht durch die Theilungen schon sehr verarmt war), deffen Besitzstand wider leidlich vereinigte, kann als ein Miderhersteller des zollernschen Geschlechtes betrachtet werden.

Südwestlich an das größere gräftich hohenbergische Gebiet von Hohenberg und Wildenstein (letteres auf dem rechten Donauufer) grenzte das kleine Gebiet der Freien von Lupsen (nordwestlich von Tutlingen), und weiter in derselben Richtung gegen die Donau sin das kleine Gebiet der pfalzgrästich tübingischen Mintsterialen von Bondorf und andere kleinere abelige Herrschaften, während sich gerade im Besten des sollernschen und des erwähnten hohenbergischen Gebietes das schon größere der Freien von Urstingen ausbreitete, die, weil Glieder der Familie eine Zeitlang das herzogsthum Spolets besassen, den herzogstitel nun auch in ihrem deutschen heimathsgebiete fortführten. Konrad, her-

<sup>&</sup>quot;) Siebe ben Stammbaum auf Seite 120.

| ,                                                | 1460                                                               |                                          | enau                                                        | n Mönch zu Reichenau<br>vor 1418 | Nönch<br>+                         | and<br>bon                 | Bischof von<br>Constant<br>† 1486                             | Chorherr in Strafburg † um 1411               |                                   |   | † 1448                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|                                                  | # incorid                                                          |                                          |                                                             | Briedrich                        | ~                                  | i g                        | grieb<br>(Sing                                                | Briedeich                                     | Eitelfriedrich                    |   | Briebrich                          |
| Heidenau Heidenau Heidenau Heidenau              | Friedrich<br>(Nauli)<br>† 1408                                     | Friedrich zu<br>Efelsberg<br>+ 1877      | Friedrich<br>Bomherr<br>in Straßburg                        | Ofterlag<br>† um 1400            |                                    | 8rtebri <b>c</b><br>† 1401 |                                                               | Friedrich<br>Deufschordens-<br>Comthur † 1416 | Ofterlag<br>† gegen 1410          | + | Friedrich<br>Schwarzgraf<br>† 1412 |
| 2 g 2                                            | Friedrich<br>8 Chorhert in<br>Augeburg                             | Friedrich<br>† um 1878                   | Friedrich<br>der Straßburger<br>† zwischen 1865<br>and 1867 |                                  | Friedrich<br>Johanniter-<br>Prior. | 200                        | Friedrich<br>Schwarzgraf<br>zwischen 1378<br>u. 1879          | + -                                           | <del>გւ</del> կյն ուհոշա <u>ի</u> |   |                                    |
| , "                                              | Friedrich † um 1819                                                | <b>Briebrich</b>                         |                                                             |                                  | Friedrich<br>† 1862                |                            | Friedrich Oftertag<br>† 1888                                  | Friedrich<br>† 1                              | Briedrich<br>† um 1809            |   |                                    |
| e Friedrich<br>er Domprobst!<br>iie zu Augsburg. | Briebrich ber jungere<br>um 1802 Begrunde<br>er Schalfeburger Lini | Friedrich d<br>† um 1802<br>der Schalfsb |                                                             |                                  | j                                  | # " #<br>                  | Friedrich der ältere<br>† 1298 Gründer<br>der hechinger Linie | Friedrick<br>† 1291<br>der Dech               |                                   |   |                                    |
|                                                  |                                                                    | 170                                      | Briedrich IV                                                |                                  |                                    | l                          |                                                               |                                               | ,<br>1                            | • | •                                  |

Γ

my von Spoleto (1183-1199) und beffen Sohne Reinold, bergog von Spoleto (1219-1242), und Berthold find und bereits mehrfach in ber Beschichte ber flaufischen Ronige be-Ihre väterliche Burg lag bei Irelingen (Uerelingen). Son früher erscheint ein Egelolf von Urelingen zwischen 1163 und 1185 mehrfach am faiserlichen hofe, ohne baß fich beffen verwandtichaftliches Berhaltniss zu ben nachberigen berzogen von Spoleto genauer feststellen läßt. Als bann Die Staufer in Italien unterlagen, verloren die Urslinger denfalls ihren Salt in Diefem Lande. Auch in Deutschland verarmten fie und ihre Befigungen waren fcon 1327 gur Disposition Graf Rudolfs I von Sobenberg, sei es durch Pfandicaft fei es durch Rauf, während in ber nächftfolgenden Zeit (etwa feit 1340) ein herzog Werner von Urslingen an der Spipe zusammen gemietheter Banden in Italien auftritt bis 1351, wo er Italien verläßt, und feinem Bruder, bergog Reinold, die Aubrung feiner Leute übergiebt. Diefer Reinold hat dann noch einen Sohn Konrad, der an Berjog Friedrich von Ted 1371 die Burg Basned und drei Dörfer, nebst Dbernborf, welches St. Gallifches Schenkenamteleben war, verlauft und auf Burg und Stadt Schilbach und die bagu gehörigen Dörfer vergichtet. Dies scheint alfo ber lette Reft ber Urslinger Besitzungen gewesen zu fein. Das Geschlecht ftarb benn in ber Mitte bes 15ten Jahrhunderis aus.

In berseiben Gegend, wo die Urslinger angesesen wanen, griff eine ganze Menge fleiner gräflicher und freiherrliher Gebiete bunt durcheinander. So z. B. die Besthungen der Grafen von Sulz: Sulz und Dornhan nebst nächster Umgebung, wenn auch die Grasen ihre Residenz später im

15ten Jahrhunderte nach dem ihnen bamals gehörtgen Thiengen im Rleigau, ale Landgrafen bes Rleigau, verlegt batten und die Stammburg felbft an die herren von Geroldied ichon feit Mitte bes 13ten Jahrbunderte übergegangen mar. Raft alle Grafen von Sulz führen den Bornamen Almig, wie schon der älteste, von dem wir wißen und der uns bei den Rollern als Mitstifter von Alpirsberg begegnet ift. Anfange des 13ten Jahrhunderts begegnet ein Graf hermann. von beffen beiben Sobnen nur der altere Alwig, der jungere Berthold hieß, und bann in ber zweiten Galfte bes 13ten Jahrhunderts wider ein hermann. Das Geschlecht der Grafen von Gulg ift 1687 ausgestorben. Die Graffchaft Baat, Die ihnen gebort hatte (Die Gegend von Billingen gegen Donaueschingen), gaben sie zu Konig Rudolfe Zeit an biefen auf, ber fie bem Grafen Beinrich von Fürftenberg verlieb; bagegen belehnte Rarl IV die Grafen von Sula mit dem Sochrichteramte von Rotweil 1360 und nicht lange bernach erbeirathete ein Graf Rudolf von Sulz mit Grafin Urfula von Sabsburg bie Landgraffchaft im Rletgau. 3wifchen Astweil, welches ein altes tonigliches Rammergut mit toniglicher Bfat und also Stadt des Reiches war, und Oberndorf lag ber Rern der Besitzungen der herren von Zimmern. Die Geroldseder hatten ihren Sauptbesitz weiter wostlich um Sobengeroldsed und Schuttern \*), auch waren fie feit Anfang bes 14ten Jahrhunderts eine Zeitlang neben ben Grafen Don Fürstenberg Mitbesiger von Malberg und schon seit ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts im Besite von Labr. Malberg und Labr giengen bann aber 1426 burch Abelbeid, eine Tochia

<sup>&</sup>quot;) In ber Rabe bes jum bifchöflichen Gebiete von Strafburg finimmeiben Gebietes bon Ettenheim.

senriche von Geroldeet, ben Geroldseckern wiber verloren und hm an Abelheids Gemahl, Johann Graf von Saawerdon ir lothringen, bon biefen an bie Raffquer Grafen bon Gaatbilden, bis biefe fich bann mit Baben verglichen und Baht den Saarbrudern, Malberg aber ben Badern gang blieb. Brifden ben Urelinger herrichaften und ben Geroldseder lag bas Gebiet der Freien von Bolfach, was in der zweiten Salfte bes 18ten Jahrbunderts burch bie Seirath ber Ubele hildis von Wolfach mit Friedrich von Kürstenberg an die Grafen von Kürstenberg, später an Deftreich tam. Sbenfalls in biesen Gegenden lagen die Gebiete der Freien von Saufen, die zulest auch in öftreichischen Besit übergiengen \*), glich dem südlicher (zwischen den herrschaften der Freien von Bartenberg und der Tübinger Ministerialen von Bondorf) gelegenen Gebiete der Freien von Blauberg. Südlich der Urklinger und Zimmerner Territorien, nordweftlich berer von tufen, war bas Gefdlecht ber Schwarzwälder Kaltenftein ungefegen um Fallenftein, Mamftein und Schramberg. Dies Geschliecht verarmte zum Theil durch Theilungen und Unterheilungen außerordentlich. Westlich an die fallensteinischen Befitungen granzte bas Keine Gebiet von Hornbeig, zu dem auch Triberg gehörte und welches großestheils an die hohenberger tam, unter benen, wie wir gesellen haben, Bie hof Albrecht von Freisingen den Hobenberger Theil an Destreich verkaufte. Huch bie hornberger verarmten fo, daß ogen Ende bes 14ten Jahrhunderts der Reft ihres Befite

<sup>&</sup>quot;) Bulest waren diese Sausener Derrschaften an die Grafen von Freiburg, bann burch die Deirath ber einen Lochter Graf Deinrichs von Kreiburg-Babenweiler, Berena, an deren Gemahl, Heinrich von Fürstenberg, betommen. Bon den Fürstenbergern tamen fie nachgehends an Deftreich.

shumes an die Markgrafen von Hochberg übergieng. Die Freien von Lupfen hatten ihre Besitzungen um die Burgen Lupfenderg und Hohenkarpsen. Sie waren Stifter des Aloskers Offenhausen und ihr Geschlecht erlosch 1582. Zwischen dem Gebiete derer von Lupsen (die übrigens, wie wir früher sohen, auch in den Besitz der Grafschaft Stühlingen als eines konskanzischen Lehens kamen) und der Donau lag noch das Gebiet der Freien von Wartenberg, deren Stammburg bei Geistingen lag. Dies Gebiet kam durch Anna von Wartenberg, die Gemahlin Heinrichs von Freiburg, bei deren Tode 1321-an ihre Tochter Berena, Gemahlin Heinrichs II von Fürstenberg.

Bir müßen uns nun zu zwei der in alterer Zeit machtigsten Geschlechter in Schwaben wenden, deren Bestigungen und zumal Lehensherrschaften fast durch ganz Schwaben zerstreut lagen. Das sind die Familien der Grafen von Calwund der Pfalzgrafen von Tübingen.

Die älteren Borfahren ber nachherigen Grafen von Salw laßen sich nicht genau in ihren verwandtschaftlichen Berhältnissen feststellen. Sicherer tritt der Geschlechtszusammenhang hervor mit Abelbert I, der mit einer Schwester Papst Leos IX vermählt war und deffen Sohn Abelbert II 1099 starb. Bon seinen Söhnen folgte Abelbert dem zweiten nicht Abelbert III, welcher vor dem Bater starb, sondern Gotstit, der ein vertrauter Rath und Beistand König Heinrichs Vwar, und von diesem 1113 die Pfalzgrafschaft bei Rhein erhielt. Außer seinen Hausgütern besaß Gotsrit auch noch die Boigteien der beiben von seiner Familie früher gestifteten Klöster Hirschau und Sindelfingen, und die des Klosters

<sup>\*) 6, \$.</sup> II. 6. 502.

buid, welches ihm zu ben ichon von feinem Bater erlangten Eben noch neue bingugab. Er war mit Liutgarben, einer locter bes Bahringer Berthold vermahlt und wurde nach allen Seiten glücklich zu preisen sein, ware nicht sein einziger Sohn Gotfrit vor ihm mit Tode abgegangen. erbte ibn die einzige verheirathete Tochter Uta, welche mit bergog Belf verheirathet war. Die Pfalzgrafschaft, die Lorfoer Leben und vieles andere aus des Baters Befit konnte natürlich Uta nicht erhalten, brachte aber dem welkschen Sause boch Guter und Anspruche in Menge. Ginen fleineren Theil des calwischen Sausbefiges batte bei Abelberts II Tobe ber hinterbliebene Sohn Abelberts III erhalten, Abelbert IV, der sich seitdem einen Grafen von Löwenstein nannte, nach seiner südoftlich von heilbronn gelegenen Burg Löwenstein. Sein Besit bestund vornämlich aus den Herrschaften, die zu Livenstein und Beilftein gehörten, und aus ber Boigtei ber Aloper Murhard und Reichenbach. Rach dem Tode aber seines Obeims Gotfrit erhob er gegen Bergog Belf ansgebebntere Ansprüche auf bas Calwer Sausgut und als letterer biefe nicht befriedigen wollte, überfiel er Sindelfingen, was Belf befest hatte, und ichleppte ben Raub aus bem Orte nach seinem Schloße Wartenberg bei Kannstadt, was sofort bon Belf belagert ward. Besterem gelang es, diese Burg, dann auch Burg Löwenstein zu brechen. Dagegen bemache tigte fich Abelbert der väterlichen Stammburg Calm und es im endlich zum Bertrage, durch welchen Abelbert Calm und imen Theil des alten calmischen Sausautes, namentlich Rawiftein, erhielt nebst ber Brigtei über Sirfchau. hinterließ, als er gegen die Mitte bes 12ten Jahrhunderts farb, vier Sohne: Abelbert V Graf von Calw-Lowenstein,

Boigt von Siricau, Berthold Graf von Lewenstein und Gotfrit und Roprad Grafen von Calw. Das Befitebum Biefer Berren mar tlein geworben, ihr Ginfluß zusammenge fomunden, fo daß fie wenig bervortreten. Zwei Bruber, Abelbert VI und Konrad, die zu Anfange des 13ten Jahr hunderis als Grafen von Calw und Söhne Adelberts V gum Borichein tommen, ericeinen icon unbedeutend genna. britter Bruber, Gotfrit, ift Graf von Baibingen. berer Gotfrit von Calm, welcher bann 1219-1258 vortommt. ift wohl Abelberts VI Sohn und jedesfalls der lette ber hauptlinie. ' Sein fleiner Befitstand gieng nach feinem Tode auf awei Töchter über, wovon die eine aweimal (mit Graf Andolf IV von Tübingen - Böblingen und mit Graf Ulrich von Schälklingen) vermählt war, die andere mit Graf Sigmund von 3meibruden, herrn von Cherftein. Bon Abelberte V inngeren Bruber, bem Grafen Berthold von Lowenftein, dauerte die Rachkommenschaft langer fort; aber auch fie ohne großes Unsehen. Sohne Bertholds (welcher bis 1167 portommt) waren wohl Gotfrit, Graf von Lowenstein und Berthold Graf von Wolffelden. Beibe beerbte Gotfrits Sohn, ber wider Gotfrit bieg, und von beffen vier Gobnen zwei geiftlich wurden, die alteren beiben aber, Gotfrit und Berb bold als Grafen von Löwenstein genannt werden. Gotfrit ift ber lette biefes Stammes, ber 1277 feine Burgen Lowen. ftein und Wolfsolden an das Bisthum Burgburg verkaufte, von welchem fie 1281 Ronig Rudolf nebft ber Boigtei über Murbard erwarb und damit seinen unehelichen Sohn Albrecht von Schenfenberg ausftattete. Run waren von bem Calwer Grafengeschlechte nur noch die Nachkommen des anderen Brubers Abelberts VI. bes Grafen Gotfrit von Baibingen

mirig. Diefer Graf Golfrit war in naben Berhältniffen mit dem Romige Philipp und spater mit Friedrich II, dem et and zugezogen war, ale er im 3. 1234 in Italien feinen Ted fand. Sein Sohn, Graf Konrad von Baibingen, tommt nech bis 1266 vor, dem wiber ein Rourad II folgte und diefem ein Konrad III, der und noch 1820 begegnet. Diefe Baibinger Grafen batten bauptfachlich nordlich ber Eng ihren Befit, beffen Sauptort Baibingen mar; aber in verschiedenen Theilen Schwabens batten fie Lebensträger. Ronrade III Sobu, Ronrad IV, brachte burch die Erbberechtigungen feiner Frau einiges Gut an fich - diese, Eltsabeth, Tochter Gotfrits von Galugelberg und durch ihre Mutter. Mathilde von Wertbeim, Miterbin Graf Rudolfs von Wertheim (ber ohne mannliche Erben verftarb), brachte ibm die balfte ber Burg Reibeck (in ber Rabe von Muggendorf in Franken) aus bem ichlugelbergischen Erbe und Untheil an Burg und Stadt Brogelten am Maine aus bem wertheimischen Erbe nebft Befigungen in der Nähe von Prozeiten. Ex verlaufie seine Rechte an Neided an seiner Frauen Better, Konrad von Schlüßelberg, dem die andere Salfte gehörte, und die mertheimischen Erbstüde ebenfalls eines nach bem andern Jumerhin mochte es ihm baburch boger gelingen, fich ich Sowaben einigermaßen im Besige zu halten. Kourad IV: von Boibingen begegnet noch 1350 - aber Balbingen war ihm schon aus ben handen gegangen. Er hatte es an die Grafen Ludwig und Friedrich von Dettingen, Lande grafen im Elfaß, verlauft, Die bann aber wohl nicht im Stande waren, das Raufgeld zu zahlen und Baibingem 1339 an den Grafen Ulrich von Burtemberg übertie-Nach dem Bertaufe Baihingens blieb dem Grafen. Konrad nur noch Burg Cfelsberg und Enfingen, fermer Hohenhaslach und horrheim und die Doigtei über Rechenshofen übrig als Stammgut der Bathinger Grafen. Konrad IV hatte noch einen Sohn, Konrad V, der bis 1356 begegnet, und dieser einen Sohn heinrich, der noch 1364 vorkömmt, aber schon 1356, noch bei Lebzeiten des Baters,
den Grafen Eberhard von Würtemberg zu seinem Testamentserben einsetze. Heinrichs Schwester Mechthild war in zweiter
Ehe mit Graf Friedrich von Zollern vermählt, der sich nach
der Baihinger Burg Friedrich von Eselsberg nannte, ohne,
wie es scheint, sie jemals besessen zu haben.

Auf diese Weise gieng, nachdem Herzog Welf soviel von bem alten calwischen Sausbefige an fich gerifen, ein Saus durch Theilungen und, wie es icheint, in fpaterer Zeit auch burch üble Birthschaft unter, was einft zu ben reichsten Schwabens gehört hatte. Calm und Zavelftein, Ingerebeim mit einem bedeutenden Gebiete; Möhringen (mit Blieningen, Echterdingen, Boblingen, Sindelfingen und vielen anderen benachbarten Orten); ber gange Glemegau mit ber Befte bobenasperg; Markgröningen; Baihingen und bie bagu gehörige herrichaft; Burg Engberg im Araichgau; Rannftatt, Baufen, Beilbronn\*), Lowenstein, Beilftein und Bolffolden; Die Boistelen von hirschau, Sindelfingen, Murbard und Rechenshofen und vieles andere waren alle einst caswifc. Welf bat wohl den Glemsgau, Möhringen mit Zubehör, Sindelfingen, vielleicht auch Ingersheim erhalten. Das übrige gieng burch die Theilungen in die alte calwische, die Löwensteiner und die Baihinger Linien dei beren wirthschaftlichen Berlegen-

<sup>\*)</sup> d. h. Rechte in Beilbronn und ansehnliche Befigungen in ber Rage. Die Stadt war übrigens eine tonigliche Pfalz.

hiten und schließlichem Aussterben ftudteife ans ber hand ber Calmer in freunden Befit über.

Auch die Anfänge des pfalzgräflich tübingischen Geschlechtes find nicht flar. Der hausbefit besselben bat zwei Rembuntte - Der eine liegt am Nedar und scheint in Soben-Tübingen sein Centrum zu haben. Der andere, der an der Donau liegt, bat in Burg Rud bei Blaubeuren fein Centrum. Da die Ruder Geschlechtsvettern auch am Redar begutert find und ber Besitsstand am Redar jedesfalls ber größere ift, icheint Stäline \*) Bermuthung, daß bas Beschlecht aus ben Rectargegenden seinen Anfang genommen, und daß der Befitstand bei Rud erft später erworben fei, febr viel fur fich ju haben. Rlarer wird die Beschichte Diefes ohne Zweifel fcon lange vorber mächtigen Saufes erft mit bem Stifter bes Rlofters Blaubeuren, Graf Anselm, beffen Gemablin Sophia Grafin von Ralmung mar, vielleicht tine Erbiochter der früheren Grafen von Rud (mit deren Familie auch die Geschlechter ber Ralmung benachbarten Grafen, wahrlicheinlich Aweige der Grafen von Berg, verwandt ju fein icheinen). Die Stammtafel ber alteren, uns aber fon deutlicher entgegentretenden, Tübinger ift folgende:

Dugo Anfelm Siboto Staf v. Lübingen Graf v. Lübingen Graf von Rud Deinsich Dugo Werner Balter Sigfrit

Heinrich Dugo Berner Balter Sigfrit Eraf v. Tubingen Graf v. Lubingen (geiftlich) Graf v. Ruck Graf v. Ruck (1087. 1088) († 1103)

Ein zweiter Sugo, Graf von Tubingen und feit 1148 Bfalgraf in Schwaben \*\*), der über bas Jahr 1150 hinaus

<sup>&</sup>quot; Burtembergifche Gefchichte B. II. S. 427.

<sup>3)</sup> Früher hatten Grafen von Dillingen das Pfalzgrafenamt in Schwaben.

tes's Coriefungen. Cb. IV.

lebte, scheint ein Sohn des in obiger Aufstellung erwähnten Grafen hugo von Tübingen gewesen zu sein. Die Pfalzgrafschaft erbte nun in der Familie nach dem Seniorate fort.

Hugo I Pfalzgraf ftirbt am 19sten August 1152.

| Friedrich                      | Ougo II ")                    | Beinrich |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Friedri <b>ch</b><br>Pfalzgraf | Sfalzgraf 1162—1182           | Graf     |
| 1152 - 1162                    | Gemahlin Elifabeth b. Bregen; | † 1167   |

Rudolf I Pfalzgraf 1183—1219 Gemahlin Mechthilde v. Gießen Hugo Graf von Montfort (deffen weiteres Geschlecht schon bei dem Hause Montfort besprochen ift)

Holge III Rudolf II Wilhelm Pfalzgraf Pfalzgraf Graf v. Gießen 1224—1247

Sugo IV Audolf III Rudolf IV Ullrich I Pfalggraf Pfalggraf Graf von Tubing-Bob. Graf von Tubing-Ub1247 bis um —1277 lingen + 1271 oder perg, herr in Gießen.
1267 1272. + 1288

Es scheint die Pfalgrasen in Schwaben hatten gleich denen am Rheine und in Sachsen zugleich eine Aufsicht und einen Theil der Berwaltung königlicher Kammergüter und vielleicht verdankt die Tübinger Familie dem Umstande, daß ihre eignen Güter in einer Gegend, die an königlichen Kammergütern nicht arm war, lagen, gerade die Ausstattung mit dem Pfalzgrasenamte, während dies Amt erleichterte, daß sie aus dem königlichen Kammergute bereichert ward. Die Besthungen um Ruck hatten geringe Erstreckung und dienten großestheils zur Ausstattung Blaubeurens, dessen Boigtei freilich zunächst den Tübingern blieb. Die eigenen Bestyun-

<sup>\*)</sup> lieber die Fehde diese Pfalzgrafen Sugo II mit dem welfischen Hause s. B. II. S. 688—698. Sugo II ift Stifter des Alosters Marchtel, so wie sein Sohn Audolf I Stifter von Bebenhausen.

en derfelben am Rectar und an der Ragold lagen fich von den als Ausstattung des pfalzgräflichen Amtes überkommenen nicht mehr wohl sonbern — die Pfalzgrafen hatten aber den toniglichen Forst Schonbuch unter fich, der sich von Tübingen nordwarts erftredte, und, fei es als eignen Befit, fei es als Bfalgrafen, die herrschaften von Tubingen, herrenberg, Ragold, Borb und Dornstetten, bagu viele Ministerialen, wie die von Beitingen, von Bondorf, von Burmlingen Spater erlangten die Tubinger aus bem welfischen Antheile bes Calmer Erbes, wie es icheint, Möhringen und die Herrschaft, in welcher diefer Ort lag; mahrscheinlich auch Befitungen im Glemegau, namentlich Asperg; ferner die Rilbergegenden und anderes, mabrend, wie oben ichon bei ben Montforter herrschaften gezeigt warb, manches tübingische But dadurch, daß eine tübingische Linie das Geschlecht von Montfort fortsette, an die Montforter übergieng. Die herrichaft Giegen in Beffen, welche Rudolf I erheirathete, vertaufte deffen Entel Ulrich 1264 ober 1265 wider an heffen. Rac Sugo's III frubzeitigem Tode, theilten beffen Bruber Rudolf II und Wilhelm auch bas tubingische Gut und ebenso wider Rudolfs II Sohne, Sugo IV und Rudolf III, so daß doch dies reiche Geschlecht nicht zu einer entsprechenden Macht Pfalgraf Sugo IV, der hauptfächlich die Gerrschaft borb erhalten, grundete fo die horber Linie, die aber mit feinen Sohnen ausstarb. Diefe waren Rudolf (welcher geistlich war) Hugo († 1278), Otto († 1289) und Ludwig († 1294) und bas Besithum Dieser Linie gieng burch bie Schwester ber letten Grafen, Liutgarde, an bas Geschlecht bes Bemahles berfelben, Burfard von Sobenberg, über. Rubolf III, dem von den Montfortern die herrschaft Scheer an der Donau angefallen war, und der deshalb den Beinamen: der Scheerer führt, stiftete die herrenberger Linie der Tübinsger. hauptbesit dieser Linie bildete die herrschaft herrenderg und Theilhaftigseit an Tübingen (wie sie auch bei der horber Kinie statt fand), so wie am Schönbuchwalde, und die Boigteien Sindelsingen und Blaubeuren. Die Fortsetzung dieser Linie stellt sich folgendermaßen dar:

|                | Rubolf III                         |                                            |                          |       |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Bugo<br>† 1272 | Eberhard<br>+ 1304                 | Rudolf<br>um 1817                          |                          |       |
|                | Rudolf<br>† 1356                   | 11(rid)<br>† 1299                          | Ronrad I<br>† 1376       |       |
|                | llfrich<br>† 1877                  |                                            | Rontad II<br>+ 1891      |       |
| í              | Heinrich  † vor 20stem  April 1381 | Margare<br>Gemahl. L<br>Martgr.<br>Dachber | effo Gemahl<br>von von L | Bruno |

In dieser Herrenberger Linie theilten Rudolfs III überlebende beiden Söhne so, daß Eberhard den Tübinger Antheil, namentlich Stadt Tübingen und Zubehör, Rudolf Herrenberg erhielt nebst Stadt und Boigtei Sindelsingen. Den Antheil am Schönbuchwalde hielten beide Linien gemeinschaftlich und dos herrenberger Rudolf Söhne theilten dann von neuem. Durch diese Theilungen veranlaßt trat Mangel ein und in Folge dessen eine Beräußerung nach der anderen. So kam die Boigtei von Blaubeuren gegen Ende des 13ten Jahrhunderts an die helsensteiner; Gberhards von Tübingen Besit größesteitsis an eine dritte, an die Böblinger Linie des Tübinger hauses (an Pfalzgraf Gotfrit); im J. 1300 Stadt und Boigtei Sindelfingen ebenfalls. Um das Jahr 1347 verkauste Pfalzgraf Konrad I seinem Theile (d. h. dem

faptiheile) nach den Schänbuchwald an Würtemberg und 1882 verkaufte Konrad II (der zuvor seinen Better, den Pielgrafen Ulrich, beerbte,) auch die Herrschaft Gerrenberg an Bürtemberg.

Die dritte (Böblinger) Linie der Tubinger war gestiftet von Rudolf IV, der die Gegend um Böblingen und die Kildergegenden erhalten hatte und die halbe damalige Graffcaft Calm (wie oben angeführt warb) erheirathete. Gein Sohn Gotfrit erkaufte bagu 1294 ober 1295 feines Bettere Cberhard von Tubingen Befig, namentlich Burg und Stadt Tubingen. Er veräußerte bagegen Stadt und Boigtei Sindelfingen durch die Heirath feiner Tochter Agnes mit Ulrich von Rechberg an biefen. Bon Gotfrite Sobne, dem Bfalgrafen Gotfrit, und beffen Brudern ward Burg und Stadt Tubingen mit allem Bubehore 1342 an Burtemberg verlauft, wobei nur das Jagdrecht im Schonbuchwalde vorbebelten blieb. Im Jahre 1344 veräußerte berfelbe Gotfrit and Burg und Stadt Boblingen nebft zugeborigen Dorfern m Burtemberg und Gotfrite Bruder Bilbelm verlaufte and feine Salfte an Burg und Stadt Calm an Burtemberg. Seitdem war das Geschlecht auf der Oftseite bes Samarzmalbes befiglos und fiedelte nach bem Breisgau über, da durch Gotfrite I Gemahlin, die Grafin Glifabeth von Fürftenberg, Burg und Gerrichaft Lichtened bei Rengingen an dasselbe gefallen war. hier bielt fich die Kamilie noch, stwohl obne irgend größere Bedeutung wider zu gewinnen, bis fie 1631 ausftarb.

Die vierte, Asperger, Linie der Tübinger begann mit Mixich I von Tubingen-Asperg, und nachdem diese Linie Gießen, wie oben bereits bemeutt, veräußert hatte, blieb fie auf die Herrschaft Asperg beschränkt; nur daß Graf Ulrich II noch das früher calwisch-löwensteinische Beilstein erward durch seine Gemahlin Anna von Löwenstein. Ulrich II vertaufte 1308 Burg und herrschaft Asperg an Würtemberg und verzog nach seiner Herrschaft Beilstein; trat dann diese Besitzung 1338 an seine Söhne ab und diese verkauften sie 1340 mit seiner Zustimmung an Würtemberg und suchten Soldatenbrod in Italien. Die Geschlechtstasel dieser Linie ist solgende:

Ulrich II
ntrich III
n

So verrinnt auch diese Familie, die einst gleich den Calwern eine der bedeutendsten Schwabens war, zulest wie im Sande — und nun haben wir nur noch zwei große Familien zu betrachten, deren Rachkommen noch heute blubend und mächtig sind, die Grafen von Fürstenberg nämlich und die verschiedenen Linien der Zähringer.

Wir haben oben schon die Folge der alteren Glieder des Geschlechts der Grasen von Urach und deren früheren Besitzstand angegeben bis, nachdem sie haupterben des aussterbenden hauptzweiges der Zähringer geworden, sich die Grasen Ronrad und heinrich von Urach so abtheilten, daß Ronrad die Grafschaft Freiburg und die westlicheren herrschaften im Breisgau, heinrich dagegen Fürstenberg und die öftlicheren in der Berchtoldesbaar und auf dem Schwarzwalde erhielt. Konrad hatte außer Freiburg namentlich auch Reuenburg am Rheine und Badenweiler.

Ronrad I von Freiburg. welcher 1271 starb, binterließ zwei Sohne, die das Geschlecht fortsetten: Egino, der die Grafschaft Freiburg, und heinrich, der Neuenburg, Badenweiler und hausen erhielt, und wir haben bereits gesehen, wie letzterer mit seiner Stadt Neuenburg in Streit kam und König Rudolf die Sache so austrug, daß er die Stadt Neuenburg an das Neich nahm und heinrich entschädigte. Die weitere Fortdauer der Freiburger Linie der Uracher stellt sich in solgender Tasel dar:

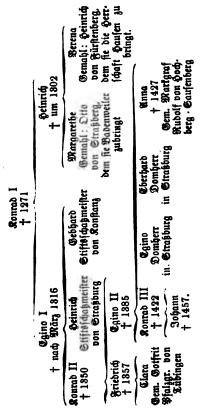

Egino II verkaufte 1368 die Stadt Freiburg, die er selbst erst um 3800 Mart Silber von feiner Richte Clara gelöft, um 15000 Mart (die die Stadt, um bon ibm, mit dem fie in schwerer fehbe lag und von dem und deffen Bundesgenoßen fie eine fchwere Riberlage erlitten, nur lodgutommen, felbft aufbrachte) an Deftreich, welches 1258 bie herrschaft Rirnberg und Stadt Rengingen bereits ale eröffnete ufenbergifche Leben erworben batte. Egino befag nun noch andere herrschaften seines hauses, namentlich wider Babenweiler, mas durch die Beirath Margarethens, ber Tochter Graf Beinrichs mit Otto von Stragberg, an diefen und als beffen Sobn Imer gestorben und mit ibm bas Geschlecht ausgegangen mar, wiber an die Fürstenberger Bettern der Freiburger gekommen war -- von denen es nun die Stadt Freiburg ebenfalle, um nur Frieden mit Egino ju erhalten, für 25000 fl. ablofte und an Egino gurudftellte. Ronrad III mar fein Lebenlang großestheils in den burgundischen Landen thätig und in Anspruch genommen, was wir hier in seinem Detail übergeben mußen. Louis Graf von Balfch - Neuenburg, mit welchem die Grafenlinie in Neuenburg ausgieng, batte amei Tochter: Fabella, Die Gemahlin bes Grafen Rubolf von Neuenburg - Ridau und Berena, Die Gemahlin Egino's II von Freiburg. Louis starb 1373 und die Unspruche der beiden Erbtochter wurden geltend gemacht, aber von Louis's Baftard, Balter, und von beffen Unbange vielfach gehindert. Nabella, Wittme und finderlos, übertrug alle ihre Anspruche ebenfalls auf Berenas Sohn: Ronrad III von Freiburg, der ohnehin die Unspruche seiner Mutter erbte. Unter großen Unftrengungen und Rämpfen brachte er es ju Behauptung der Graffchaft Balfch Reuenburg. Auch fein

sohn Johann ward bann vorzüglich nach diefer Selte mit kiner Thätigkeit in Anfpruch genommen. Fast alle Besthungen in Schwaben wurden almählich, um diese Interessen in Burgund verfolgen zu können, reräußert — nur Badenweiler gehörte noch Johann, als er starb und mit ihm die Freiburger Linke der Uracher ein Ende nahm. Destreich behauptete nach Johanns Tode Ansprüche auf Badenweiler und occupiete es.

Der andere Zweig des urachschen Geschlechtes, die Grafen von Farkenberg, die später fortwährend zu ihrem Besige hinzu zu erwerben wusten — namentlich die Landgraffchaft, welche die Grafen von Sulz über die Baar vom Neiche hatten, die wolfachschen und hausenschen Territorien u. a. —, weilte sich gleich nach dem Tode seines Stifters, heinrichs von Fürstenberg, in zwei Linien, deren eine 1386 wider aus farb. Der Geschlechtszusammenhang die zu dieser Zeit ist solgender:

|                                                                                                         | Heinrich I<br>† 1284                                           |                          |                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Friedrich<br>† 1296<br>abilt die Landgraffchaft<br>w der Boar, die Graffchaft<br>Kunkenberg, Gerrschaft | Egino<br>† 1324<br>erhält Billir<br>und Stadt<br>herrschaft ha | nup                      | Ronrad<br>Domherr in<br>tonstanz, Pfa<br>in Billinger | rrer Bellingen.                  |
| Permietten und Guter auf bem Schwarzwalde                                                               | Egino<br>Ishamiter-<br>comthur                                 | 30hann<br>† 13 <b>32</b> |                                                       | I Göh<br>† par 21. Juni<br>1841. |
| Dombechant Johannite in Strafburg                                                                       |                                                                |                          | Beinrich V<br>+ 1366                                  | Hugo Johann<br>+ 1878 +1358      |
| 30hann. Heinrich III (IV)<br>1878 + 1866                                                                |                                                                |                          | 1.00                                                  | 3ehaman<br>† 1386                |
| Peinrich IV (VI)<br>† 1408<br>Stammhalter                                                               |                                                                |                          | · Die                                                 |                                  |

lebte, scheint ein Sohn des in obiger Aufstellung erwähnten Grafen hugo von Tübingen gewesen zu sein. Die Pfalzgrafschaft erbte nun in der Familie nach dem Seniorate fort.

Sugo I Pfalzgraf ftirbt am 19sten August 1152.

| Friedrich<br>Pfalzgraf<br>1152—1162 | Dugo II °) Pfalzgraf 1162—1182 Gemahlin Elifabeth v. Bregenz | Geinrich<br>Graf<br>† 1167 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|

Rudolf I Pfalzgraf 1183 — 1219 Gemahlin Mechthilde v. Gießen Hugo Graf von Montfort (deffen weiteres Geschlecht schon bei dem Hause Montfort besprochen ift)

Ougo III Rudolf II Bilhelm Pfalzgraf Pfalzgraf Graf v. Gieben 1224—1247

Dugo IV Rudolf III Rudolf IV Ullrich I Pfalzgraf Pfalzgraf Graf von Tubing-Bob- Graf von Tubing-As-1247 bis um —1277 lingen † 1271 oder perg, herr in Gießen. 1267 1272. † 1283

Es scheint die Pfalgrasen in Schwaben hatten gleich benen am Rheine und in Sachsen zugleich eine Aufsicht und einen Theil der Berwaltung königlicher Kammergüter und vielleicht verdankt die Tübinger Familie dem Umstande, daß ihre eignen Güter in einer Gegend, die an königlichen Kammergütern nicht arm war, lagen, gerade die Ausstatung mit dem Pfalzgrasenamte, während dies Amt erleichterte, daß sie aus dem königlichen Rammergute bereichert ward. Die Bestihungen um Ruck hatten geringe Erstreckung und dienten großestheils zur Ausstatung Blaubeurens, dessen Beigunfreilich zunächst den Tübingern blieb. Die eigenen Bestihun-

<sup>\*)</sup> lieber die Fehde dieses Pfalzgrafen Sugo II mit dem welfischen Hause s. B. II. S. 688—698. Sugo II ift Stifter des Rlofters Marchthal, so wie sein Sohn Rudolf I Stifter von Bebenhausen.

gen derfelben am Rectar und an der Ragold lagen fich von den als Ausstattung des pfalzgräflichen Amtes überkommenen nicht mehr wohl sondern — die Pfalzgrafen hatten aber den föniglichen Forst Schonbuch unter fich, der fich von Tübingen nordwarts erftredte, und, fei es als eignen Befit, fei es als Bfalgrafen, die herrschaften von Tübingen, herrenberg, Ragold, Sorb und Dornstetten, bagu viele Ministerialen, wie die von Beitingen, von Bondorf, von Burmlingen u. a. Spater erlangten die Tübinger aus dem welfischen Antheile des Calwer Erbes, wie es scheint, Möhringen und die herrschaft, in welcher biefer Ort lag; wahrscheinlich auch Befitungen im Glemsgau, namentlich Asperg; ferner die Filbergegenden und anderes, mabrend, wie oben ichon bei ben Montforter Herrschaften gezeigt ward, manches tübingische But daburch., daß eine tübingische Linie das Geschlecht von Montfort fortsette, an die Montforter übergieng. faft Giegen in heffen, welche Rudolf I erheirathete, verlaufte deffen Entel Ulrich 1264 ober 1265 wider an heffen. Rach Hugo's III frühzeitigem Tode, theilten deffen Bruder Audolf II und Wilhelm auch das tübingische Gut und ebenfo wider Rudolfs II Sohne, Sugo IV und Rudolf III, fo daß doch bies reiche Geschlecht nicht zu einer entsprechenben Dacht Bfalgaraf Sugo IV, der bauptfachlich die Berrichaft borb erhalten, grundete so die Horber Linie, die aber mit kinen Sohnen ausstarb. Diese waren Rubolf (welcher geists lich war) Hugo († 1278), Otto († 1289) und Ludwig († 1294) und das Besitthum dieser Linie gieng durch die Sowester der letten Grafen, Liutgarde, an das Geschlecht des Gemables berfelben, Burtard von Sobenberg, über. Rubelf III, dem von den Montfortern die Herrschaft Scheer an der Donau angesallen war, und der beshalb den Deinamen: der Schoerer führt, stiftete die herrenberger Linie der Tübinger. hauptbesitz dieser Linie bildete die herrschaft herrenberg und Theilhaftigkeit an Tübingen (wie sie auch bei der horber Kinie statt fand), so wie am Schönbuchwatte, und die Boigteien Sindelsingen und Blaubeuren. Die Fortsetzung dieser Linie stellt sich folgendermaßen dar:

|               | Rubolf III         |                                            |                                     |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sugo<br>†1272 | Cberhard<br>+ 1304 | Rudolf<br>um 1817                          |                                     |
|               | Rudolf<br>† 1356   | 111rid<br>† 1299                           | Ronrad I<br>† 1376                  |
|               | lllrich<br>† 1877  |                                            | Ronrad II<br>† 1891                 |
|               | Hori 1381          | Margare<br>Gemahl. &<br>Martgr.<br>Dachber | effo Gemahl Bruno<br>von von Lupfen |

In dieser Herrenberger Linie theilten Rudolfs III überlebende beiden Söhne so, daß Eberhard den Tübinger Antheil, namentlich Stadt Tübingen und Zubehör, Rudolf Herrenberg erhielt nebst Stadt und Boigtei Sindelsingen. Den
Antheil am Schönbuchwalde hielten beide Linien gemeinschaftlich und dos Herrenberger Rudolf Söhne theilten dann von
neuem. Durch diese Theilungen veranlaßt trat Mangel ein
und in Folge dessen eine Beräußerung nach der anderen.
So kam die Boigtei von Blaubeuren gegen Ende des 13ten
Jahrhanderis an die Helsensteiner; Eberhards von Tübingen
Besiß größestestheils an eine dritte, an die Böblinger Linke
des Tübinger Hauses (an Pfalzgraf Gotsrit); im J. 1300
Stadt und Boigtei Sindelsingen ebenfalls. Um das Jahr
1347 verlaufte Pfalzgraf Konrad I seinem Theile (d. h. dem

haupttheile) nach den Schänduchwald an Würtemberg und 1382 verkaufte Konrad II (der zuvor seinen Better, den Pfalzgrafen Ulrich, beerbie,) auch die herrschaft herrenderg an Würtemberg.

Die britte (Boblinger) Linie ber Tubinger war geftiftet von Rudolf IV, ber die Gegend um Böblingen und die Kildergegenden erhalten hatte und die halbe damalige Grafschaft Calm (wie oben angeführt warb) erheirathete. Sohn Gotfrit erkaufte bagu 1294 oder 1295 feines Bettere Cberhard von Tübingen Befit, namentlich Burg und Stadt Tübingen. Er veräußerte dagegen Stadt und Boigtei Sindelfingen durch die heirath feiner Tochter Agnes mit Ulrich von Rechberg an diesen. Bon Gotfrits Sohne, dem Bfalggrafen Gotfrit, und beffen Brubern ward Burg und Stadt Tubingen mit allem Bubebore 1342 an Burtemberg verlauft, mobei nur das Jagdrecht im Schonbuchwalde vorbehalten blieb. 3m Jahre 1344 veräußerte berfelbe Goffrit auch Burg und Stadt Boblingen nebft jugeborigen Dorfern an Burtemberg und Gotfrite Bruder Bilbelm verlaufte auch feine Salfte an Burg und Stadt Calm an Burtemberg. Seitdem war das Geschlecht auf der Oftseite bes Samarzwaldes besiglos und fiedelte nach dem Breisgau über, ba durch Gotfrits I Gemablin, die Grafin Elisabeth von Fürftenberg, Burg und herrschaft Lichtened bei Rengingen an dasselbe gefallen war. hier hielt fich die Kamilie noch, stwohl obue irgend größere Bedeutung wider zu gewinnen, bis fie 1631 ausstarb.

Die vierte, Asperger, Linie der Tübinger begann mit Ulrich I von Tübingen-Usperg, und nachdem diese Linie Gießen, wie oben bezeits bemerkt, veräußert hatte, blieb fie auf die Herrschaft Nöperg beschränkt; nur daß Graf Ulrich II noch das früher calwisch-löwensteinische Beistein erward durch seine Gemahlin Anna von Löwenstein. Ulrich II verkaufte 1308 Burg und herrschaft Asperg an Bürtemberg und verzog nach seiner Herrschaft Beilstein; trat dann diese Besitzung 1338 an seine Söhne ab und diese verkauften sie 1340 mit seiner Zustimmung an Würtemberg und suchten Soldatenbrod in Italien. Die Geschlechtstasel dieser Linie ist folgende:

Ulrich I † 1288

Ulrich II † 1841

Ulrich III Wilhelm Johann • † 1289 † 1286

So verrinnt auch diese Familie, die einst gleich den Calwern eine der bedeutendsten Schwabens war, zulest wie im Sande — und nun haben wir nur noch zwei große Familien zu betrachten, deren Rachkommen noch heute blubend und mächtig sind, die Grasen von Fürstenberg nämlich und die verschiedenen Linien der Jähringer.

Wir haben oben schon die Folge der alteren Glieder bes Geschlechts der Grasen von Urach und deren früheren Besithstand angegeben bis, nachdem sie haupterben des aussterbenden hauptzweiges der Zähringer geworden, sich die Grasen Konrad und heinrich von Urach so abtheilten, daß Konrad die Grafschaft Freiburg und die westlicheren herrsschaften im Breisgau, heinrich dagegen Fürstenberg und die öftlicheren in der Berchtoldesbaar und auf dem Schwarzwalbe erhielt. Konrad hatte außer Freiburg namentlich auch Reuendurg am Rheine und Badenweiler.

Ronrad I von Freiburg. welcher 1271 ftarb, binterließ wei Söhne, die das Geschlecht fortsetzen: Egino, der die Grafschaft Freiburg, und heinrich, der Reuenburg, Badenweiler und hausen erhielt, und wir haben bereits gesehen, wie letzerer mit seiner Stadt Reuenburg in Streit kam und König Rudolf die Sache so austrug, daß er die Stadt Reuenburg an das Reich nahm und heinrich entschädigte. Die weitere Fortdauer der Freiburger Linie der Uracher stellt sich in solgender Tasel dar:

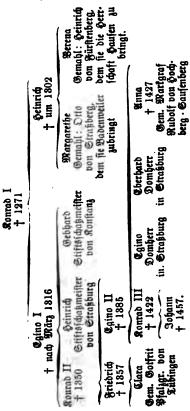

Egino II verkaufte 1368 die Stadt Freiburg, die er felbst erst um 3800 Mart Silber von feiner Richte Clara gelöft, um 15000 Mart (die bie Stadt, um bon ibm, mit dem fie in schwerer Rebbe lag und von dem und deffen Bundesgenofien fie eine fchwere Riberlage erlitten, nur lodzukommen, selbst aufbrachte) an Destreich, welches 1258 die herrschaft Rirnberg und Stadt Rengingen bereits als eröffnete usenbergische Leben erworben hatte. Egino befag nun noch andere herrschaften seines hauses, namentlich wiber Babenweiler, mas durch die Beirath Margarethens, der Tochter Graf Beinrichs mit Otto von Stragberg, an biefen und ale deffen Sohn Imer gestorben und mit ihm bas Geschlecht ausgegangen mar, wider an die Fürstenberger Bettern ber Freiburger gekommen war - von benen es nun bie Stadt Freiburg ebenfalls, um nur Frieden mit Egino gu erhalten, für 25000 fl. ablofte und an Egino gurudftellte. Ronrad III war sein Lebenlang großestheils in den burgundischen Landen thatig und in Unspruch genommen, was wir hier in seinem Detail übergehen mußen. Louis Graf von Balfch - Neuenburg, mit welchem die Grafenlinie in Neuenburg ausgieng, hatte zwei Tochter: Sabella, Die Gemahlin bes Grafen Rudolf von Neuenburg-Nidau und Berena, die Gemahlin Egino's II von Freiburg. Louis ftarb 1373 und die Ansprüche der beiden Erbtochter wurden geltend gemacht, aber bon Louis's Baftarb, Balter, und von beffen Unbange vielfach gehindert. Isabella, Wittwe und kinderlos, übertrug alle ihre Ansprüche ebenfalls auf Berenas Sohn: Konrad III von Freiburg, der ohnehin die Unspruche seiner Mutter erbte. Unter großen Unftrengungen und Rämpfen brachte er es ju Behauptung der Grafschaft Balfc. Reuenburg. Auch sein

Sohn Johann ward dann vorzüglich nach dieser Selte mit fener Thatigkeit in Anspruch genommen. Fast alle Besthungen in Schwaben wurden almählich, um diese Interessen in Burgund verfolgen zu können, veräußert — nur Badenweiler gehörte noch Johann, als er starb und mit ihm die Freiburger Linke der Uracher ein Ende nahm. Destreich behauptete nach Johanns Tode Ansprüche auf Badenweiler und occupirte es.

Der andere Zweig des urachschen Geschlechtes, die Grafen von Fürstenberg, die später fortwährend zu ihrem Besitze hingu zu erwerben wusten — namentlich die Landgrafschaft, welche die Grafen von Sulz über die Baar vom Reiche hatten, die wolfachschen und hausenschen Territorien u. a. —, weilte sich gleich nach dem Tode seines Stifters, heinrichs von Fürstenberg, in zwei Linien, deren eine 1386 wider aus flurb. Der Geschlechtszusammenhang die zu dieser Zeit ik folgender:

Seinrich T

|                                                                                                       |                                             |                                                                |                                | † 1284                                                 |                                         |                                          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Friedrich<br>† 1296<br>abilt die Landgraffchaft<br>wer Boar, die Graffchaft<br>Furkenberg, herrschaft |                                             | Egino<br>† 1324<br>erhält Billin<br>und Stadt<br>herrschaft ha | nup                            | Ronrad<br>Domherr in<br>tonstanz, Pfan<br>in Billingen | Cebhard<br>Afarrer in<br>Ter Bellingen. |                                          |                             |
| _                                                                                                     | Donketten und Guter auf<br>bem Schwarzwalde |                                                                | Egino<br>Ishamiter-<br>comthur | 30hann<br>† 13 <b>32</b>                               |                                         | I Göş<br>† <b>4ar 2</b> 1. Juni<br>1841. |                             |
| ~                                                                                                     |                                             | rasburg                                                        | 30hanniber                     |                                                        |                                         | Heinrich V<br>+ 1858                     | Hugo Iohann<br>† 1878 †1858 |
| 1870                                                                                                  | 3ohann.                                     |                                                                | III (IV)<br>1860               |                                                        |                                         |                                          | Johannn<br>† 1386           |
|                                                                                                       |                                             | t                                                              | i IV (VI)<br>1498<br>umhalter  |                                                        |                                         | und<br>die                               | *                           |

Der Grundftod ber fürftenbergifden Befigungen mar theils in ber Baar, wo die Stadt Billingen ben Sauptpunkt bildete, theils im Schwarzwalde, wo Haslach, in der Rabe der später erworbenen wolfachschen Territorien, das Centrum Billingen und Saslach waren Reichslehen. Dazu tam die herrschaft Dornstetten, welche im Sudwesten ber bobenberaischen Gebiete an ber Ragold an biefe angrengte. In Billingen gründete schon Heinrich, der Stammvater ber fürstenbergischen Linie, eine Johannitercommende. Beinrich war ein treuer Anbanger und Belfer Ronig Rudolfs bei befsen Rämpfen im Berzogthume Schwaben, nicht minder als bei ben Rampfen mit Bohmen, und erhielt von diefem Ronige die früher den Grafen von Sulz zuständige Landgrafichaft in der Baar im Februar 1283. Seine Sohne, Friedrich und Egino, theilten feine Berrichaften und grundeten zwei Linien: die Kurstenberger und die Saslacher. Friedrichs Gemablin, Ubelhild von Bolfach, brachte ihm die wolfachfchen Guter, von denen freilich bas weiter nordlich abgelegene Oberfirch und Rurftenegg, um bie wolfachichen Schulben gu begablen, an das Bisthum Strafburg verkauft werden musten. Beinriche II Gemablin, Berena von Freiburg, Erbin ihrer Mutter, Anna von Wartenberg, brachte ihm die schone herrschaft Bartenberg zu, welche die Grafschaft Fürftenberg in angemefienfter Weise erweiterte. In ber Saslacher Linie geriethen die Grafen Got und Johann mit ber fürstenbergischen Linie (namentlich mit heinrich II) in Streit über Billingen, veruneinigten fich aber mabrend biefes Streites felbst über ihre Anspruche an diese Stadt und bas lette Ergebnife diefer Zwiftigkeiten war, dag Billingen fich an Deftreich ergab im 3. 1326 und die Fürstenberger Linien

ich mit Abfindungen aufrieden geben muften. Gobens Sobn bugo erwarb bagegen burch feine Gemablin, Abele von Rrenfingen, Burg und Ortschaft Gerbolzbeim als ftrafburgisches Leben, was er bann aber, um fich ber barauf haftenben Schulben ju entledigen und für feinen Schwager, Ludwig von Arentingen, durch ein Leibgedinge zu sorgen, wider an beinrich von Blumenegg abtrat. Sugos Sobn, Johann, war unter benen, die bei Sempach den Tod fanden. Johanns Tobe fiel, da mit ihm die Saslacher Linie ausfarb, die Herrschaft Saslach als Reichsleben dem Reiche beim und ward von König Wenzel an Benetsch von Tusnid verlieben, von biefem an bas hochstift Strafburg abgetreten und Bischof Friedrich 1388 damit vom Könige belieben. Friedrich gab es dann als Reichsafterleben an Beinrich IV (VI) von Fürftenberg, fo daß biefer, ber Stammberr aller fpateren Rurftenberger, bas alte fürstenbergifche Gebiet (freilich um Billingen vermindert, aber durch die Landgraffchaft in ber Baar und die Berrichaften Wolfach und Bartenberg vermehrt) fast gang wiber zusammenbrachte.

Die herzogliche Linie des zähringischen hauses war ausgestorben bis auf die herzoge von Teck, von deren Geschlechte und Gebiete wir bereits gehandelt haben. Aber von herzog Bertholds I zweitem Sohne, Markgrafen hermann von Lintburg, stammte eine zweite markgräsliche Linie, von der wir dis jest nur einen Rebenzweig, den der Markgrafen von hochberg-Sausenberg haben kennen lernen. Wir haben die Geschlechtstafel dieser markgräslichen Linie schon früher \*) gegeben bis gegen die Mitte des 18ten Jahrhun-

<sup>9 8.</sup> III. 6. 246 in der Rote.

berts, wo sich in den Nachkommen der beiden Brüder: Hermanns V und Heinrichs, diese Linien wider in zwei Linien, die der Markgrasen von Baden und die der Markgrasen von Hochberg (oder Hachberg) trennten. Wir wenden und zuerst zu der hach - oder hochbergischen Linke, weil sie in ihrer Hauptlinie von Hochberg-Hochberg 1418 ausstarb und ihr Besitz durch Kauf an die andere Linie, an den Markgrasen Bernstard von Baden, übergieng, der das Geschlecht sortsührte und dessen Nachkommen auch die zweite Linie, die Markgrassen von Hochberg-Sausenberg (die 1503 mit Markgraf Philipp ausstarb) überdauerten. Die Geschlechtstasel der gangen hochbergischen Linie haben wir schon oben, wo von den Saussenbergern die Rede war, gegeben.

Heinrich I von Baden-Hochberg starb 1231 und ihm folgte Heinrich II von Hochberg. Die lange Lebensbauer dieses Fürsten, der bis 1297 vorkömmt, hat Pistorius bewogen, zwischen ihm und seinem Bater noch einen Markgraf Kudolf und einen Markgraf Heinrich anzunehmen, so daß heinrich II die Zahl III führen würde; daß er hierin irrt und sein Rudolf vielmehr der Linie von Baden angehörte, hat Schöpstin ") nachgewiesen. Unser Heinrich II war es, der die Johanniter in Heitersheim mit der Boigtei ausstattete etwa um 1270. Auch dem Kloster Tennebach, dem sein Bater, Heinrich I, Mußbach geschenkt, war er sortwährend günstig; stattete es namentlich 1285 mit neuen Einkünsten in Malterdingen aus. Dem Könige Rudolf war er ein treuer Anhänger und helser, die er um 1290 den weltlichen Geschäften entsagte und in diesen seinen alten Tagen in den

<sup>\*,</sup> Historia Zaringa Badensis I. p. 340-343.

Oeben ber beutschen Ritter eintrat. Ihm folgten nun in feiun herricaften feine Göhne, querft gemeinschaftlich, bann beinrich III in der Herrschaft Hochberg, die sich aus bet Gegend von Tennebach (beffen Boigtei den Sochbergern zufund) bis jum Raiferftuble und ju Burg Lintburg (Limburg) erfredte; Rubolf in ber herrschaft Saufenberg (boch bebielt Audolf auch in der Rabe der hochbergischen Herrschaft einjeines, g. B. Burg Sponed). heinrichs III (ber um 1380 farb) Sohn, Heinrich IV, hatte 1316 Anna, die Tochter Burfards III, des Freien von Usenberg \*) geheirathet. Folge biefer Berheirathung erhielt heinrich IV 1352 die Riberherrschaft Usenberg, d. h. die Stadt Rengingen und Burg und herrichaft Kirnberg, Die Dorfer Bleich, Berbolgbeim, Die Burg und herrschaft Beigweiler, die Boigtei von Runchweiler und den Wildbann von Sulzburg als eröffnete Leben; verlor aber 1858 Rengingen und Kirnberg wider burch ein Lehngericht, welches biefe herrschaften ben öftreicht-

Burfard I von Ufenbere (1161. 1181.) Rubolf I (1219) Ourlard II + 1945 Rubolf II + 1256 Rubolf III + 1800 \$effo + 1306 Butfard III Webhard (getfild) 143 + 1358 Muna Gemahi heinrich IV von hochberg 30hann (1354. 1386) Anna Mgathe Gem. 1) Konrad von Lubingen (Ronne)
3) Bernet von hornberg
3) Keinhelb von Urelingen

<sup>&</sup>quot;) Die Gefchlechtstafel biefer bynaftifchen Familie von Ufenberg ift folgende:

schen Fürsten gusprach. Die Boigtei von Munchweiler vertaufte er an Ettenheimmunfter. Bon Beinrichs IV Sohnen fand Otto bei Sempach den Tod. Die beiben anderen, Beffo und Johann, theilten die fleine Martgraffchaft Sodberg wider. Auch konnten fie nicht hindern, daß ber Bifchof von Strafburg ihnen herbolzbeim entrig. Da Johann nicht verheirathet war, tam die Markgrafschaft nach feinem Tobe wider unter Beffo zusammen, boch überlebte ihn diefer nicht lange; er ftarb 1410. Seffo batte noch 1388 Sulaburg felbft von Otto von Staufen gefauft; ebenfo 1392 von Berner von hornberg und beffen Gemablin, Anna von Ufenberg, ben diefen aus bem ufenbergischen Erbe zugefallenen Antheil an Burg und herrschaft bobingen, deffen anderen Theil (Sulgburg u. a.) heffo fcon erworben, also nun auch die Oberherrschaft Usenberg an fich gebracht hatte. Anna septe ibn zulest noch, da fie teine Rinder batte, für ihren Reft der Oberherrschaft Ufenberg als Erben ein. In den Jahren 1403 und 1404 gewann heffo in einem Brocesse die lichtenbergischen Guter in Ingweiler, Sponed, Busweiler und Beigweiler. Bon feinen Sohnen überlebte Beffo nur einer, nämlich Otto, und dieser, da er keine Sohne, ber Bater ibm aber nicht zu bewältigende Schulden binterlagen hatte, verkaufte 1414 seine Herrschaften Hochberg und Usenberg an Markaraf Bernbard von Baben unter ber Bedingung, daß er felbst noch zeitlebens Rupnießer von Sobingen bleibe, für 80,000 fl. Er ftarb aber icon 1418 und mit ihm gieng die hochbergische Linie ber Zähringer zu Ende und beren Befitungen tamen an Baben.

hermanns V, des Stifters der Linie von Baden Baden, Geschlechtsfolge stellt sich in folgender- Tafel bar:

|           |                              | #ubolf III<br>+ 1882                                                     | I Rubolf Geffo<br>† 1885             | Abelheid<br>III Gemahl Rudolf V             |                     |              |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|
|           | 14 I<br>188.                 | Defio<br>+ 1297                                                          | Permann VIII<br>(geiftlich)          | Dargareth<br>Gem. Friedrich III             | von Baden.          |              |
|           | Stubolf I<br>+ 1288.         | Dermann VII Rubolf II<br>† 1291 † 1295                                   | Rudolf IV<br>† 1848                  | II Rudolf V<br>† 1361                       | (                   | Wubolf VII   |
| Sermann v |                              | <b>Permann</b> VI.<br>† 1291                                             | Friedrich II 981<br>† 1888 †         | Sermann IX Friedrich III 8<br>† 1868 † 1858 | Rubolf VI<br>† 1872 | Bernhard Mul |
| 3         | † 1250.<br>von Deftreich.    | Agnes<br>Gemahl: Perzog<br>Ulrich v. Karnihen.                           | Striebr<br>+ 18                      | <b>Hermann</b><br>+ 1858                    |                     | ( ar         |
|           | Hemahlin: Gertrud bon Destre | Briebrich I<br>Dergog von Destreich und<br>Seiepermart, Martgraf von Ba- | ven, mit Admiddin entgaupter<br>1268 |                                             |                     |              |

† 1481 † 1891

Anspruche, welche hermann V auf Braunschweig durch seine Gemahlin Irmengard (welche eine ber Tochter des Berjogs von Braunschweig und Pfalgrafen bei Rhein, Beinrich, war) hatte, trat er Kaiser Friedrich II ab \*), und erhielt dafür Ettlingen als Leben und Durlach als Eigen, welche beide Orte ihm fehr bequem lagen, da er bei der Theilung mit feinem Bruder Beinrich von Sochberg zwar auch einige Besitzungen im Breisgau bekommen hatte, aber sich biefer gelegentlich vortheilhaft ju entäußern fuchte, um fein Gebiet in der Rabe von Baden, Steinbach, Burg, Muhlburg, Größingen und Forchbeim zu erweitern und abzurunden. Dazu diente alfo auch die Erwerbung von Durlach und Ettlingen vortrefflich. Ebenfo Pforzheim, mar, früher pfalgifch, wohl auch durch feine Gemablin Irmengard an ihn getommen war. Auch war hermann im Besit der Boigtei des Rloftere Gelg im Elfaß, mas in benfelben Begenden auch dieffeits des Rheines poffesfionirt war. hermann ftarb 1242 und feine Wittme ftiftete bald hernach (1246) bas Rlofter Rach hermanns V Tode finden wir feinen Sohn Lichtenthal. bermann VI hauptfächlich mit feinen öftreichifchen Anfpruchen beschäftigt, wobei wir ihm schon fruber bei Darstellung der allgemeinen Berhältniffe dieser Zeit mehrfach begegnet find. Mit der hinrichtung seines Sohnes in Reapel gieng fein Stamm ab. hermanns VI Bruder Rudolf widmete seine Thatigkeit dem alten Stammerbe und wandte fich in ber Zeit der Gegenkonige gegen bie Staufer. Er erwarb 1263 von den Brudern Berthold und Belrein von Beigenftein Burg und herrschaft Liebened bei Bforzbeim zu Gigen.

\*

<sup>\*) &</sup>amp; B. III &. 885.

Seine Gemablin war Kunigunde, Tochter Graf Otto's ben Cherftein. Sie erhielt aus dem eberfteinischen Befite thume Antheil an Burg Alteberftein; und Markgraf Rudolf fanfte bann ben übrigen eberfteinischen Untheil an ber Burg bingu, fo daß fie nun gang nebst Wald und Feld, die gur Burg gehörten, und nebst ber Ortschaft Belle an Baben tam. Andolf III erwarb im J. 1300 Stollhofen mit ben Dorfern Selingen und hugelsheim von Eberlin von Binbed und 1310 einen Theil von Graben von Dietrich von Ubbutt. Friedrich II erwarb zuerst 1304 einen Theil, dann 1810 das Uebrige von Burg und Ortschaft Remchingen von den Gebrüdern Remchingen. Ruppenheim erhielt er vom Mofter Beigenburg ju Leben. Dann tauften er und fein bader Rudolf IV gemeinschaftlich 1321 Burg und Stadt berg (zwischen Pforzheim und Baihingen) aus der hand bu Rachsbienstmannen von Engberg und im felben Jahre Friedrich bie Burg Ochsenberg mit 5 Dorfern und ben hof # Mebingen (Ochsenberg und vier Dorfer tamen fvater an Burtemberg). Hermann IX erbte burch seine Mutter Ugnes Beineberg bie Galfte ber Guter Engelharde von Beine. burg, namentlich Burg und Stadt Beinoberg und faufte 1889 bon ben Brudern Nicolaus und Wolfgang Rober einen Theil ber Burg Sobenrob (jest Brigittenschloß im Sasbacher Thale). Dieser Markgraf Hermann IX wird der Gerfleiner genannt ba er meift in Burg Alteberftein lebte. Radolf IV dagegen, der allein das Geschlecht weiter fortfibrite, bieg ber Pforgheimer, weil er meift in Pforzheim resbirte. Diesem verpfändete König Ludwig 1334 die Landvigtei in der Ortenau. Im J. 1339 taufte er den Grafen von Eberstein Bretten ab. Sein Sohn Rubolf V führte Les's Borlefungen. 80. IV. 10

den Beinamen der Wecker. Er überließ 1841 die Kandvoigtei ber Ortenau wider an den Bifchof von Strafburg. Rubolf VI brachte endlich fammtliche babifche Befigungen in feiner Sand wiber gufammen. Seine Gemablin mar Medt hilbis, die Tochter bes Grafen Johann von Sponheim, und er batte mit ibr zwei Sohne, von benen Bernbard, ber ben Bruder überlebte und ben Stamm fortfette, nicht nur bie babifchen Stammlande zufammenhielt und die bochbergischen Berrichaften Sochberg und Ufenberg bingu erwarb, fo wie die Besitzungen ber letten Ufenbergerin, Agatha's, Geffo's von Usenberg Tochter, gegen ein ihr gewährtes Jahrgeld, sembern auch in ben fehbevollen Zeiten feines Rebens feinen Befit nach allen Seiten tapfer vertheibigte. Gine Zeitlang bestellte ihn Rönig Sigismund jum Boigt ber östreichsichen Städte im Breisgau, nämlich: Breifache, Freiburge, Reuen. burge, Endingens und Renzingens und ber bagu gehörigen Webiete (von 1415 - 1426). Im Jahre 1420 mufte er Burg Rabringen mit allem Bubebor wiber zu gewinnen; bann 1421 erwarb er von Reinhold von Urelingen auch benjenigen Theil ber usenbergischen Bofitungen noch. ber durch Reinholds Gemablin, Anna von Ufenberg, an biefen gekommen war. Es waren nur einige Dorfer (Bischoffitt gen, Broggingen u. a.). Dann 1425 folog er ju Beinheim einen Bertrag mit bem Grafen Johann von Sponheim. Die Areugnacher Linie ber Grafen von Sponheim mar ausge ftorben und die Erbtochter des letten Grafen diefer Link, Simons, die Grafin Elisabeth brachte bem durufaluiden Geschlechte, in welches fie beiratbete, den fünften Theil ber Graffchaft zu, während vier Theile an bie noch fortbauernbe Startenburger Linie ber Grafen van Spanbeim fielen.

hier Linie war Johann der Blinde, der leide Sponheimer, der schap 1415 den Markgrafen Bernhard von Baden und der Errafen Friedrich von Beldens, Die Gohne seiner Baterforeffen, au feinen Erben eingeset batte. In Beinbeim nun biftigte er 1425 biefen Bertrag. Mit Ausnahme von Areusnach, was Johann und Churfürft Ludwig von der Phili gemeinschaftlich befahen, sollte bas gange übrige Erbe Ishanns von dem Markgrafen Bernhard und dem Grafen miedrich laber gemeinschaftlich und ungetheilt als Grafichaft Spondeim) in Besit genommen und gehalten werden. Diele Mulicheft follte nur an mannliche Erben weiter geben und wen folde bei Bernhards und Friedrichs Tode nicht vorbenden waren, an Graf Wilhelm von henneberg ober bef in Rachtommen und nach bem Rechte der Erstgeburt. Die fichen follten die fo gle Ganges erhaltene Erbichaft Sponbeim meher verfaufen noch perpfanden durfen. Auch feste Graf Isbanu noch bei seinen Lebzeiten Jakob, ben alteften Sohn det Martapaien Bernhard, und Graf Friedrich von Beldens mit Bemilligung bes Churfürften Ludwig von der Pfals in bes Megiment ber Grafichaft Sponheim ein. Roch eine gange Neibe Kleimerer Grenerhungen gelangen Bernhard, so daß er emiffernaffen ein neuer Grunder feines Saufes marb.

Bie Markgraffchaft Baden lag ebenso wie die Grafichaft Cherkein schon außerhalb der Grenzen des Herzogthums kahmeben; wir haben Baden nur hier sofort wegen des Belakehisnerbandes mit den Gochberger Bettern herangezogen, so wie früher schon die Grafschaften Calw, Bakhingen, Amderg und Löwenstein, die auch außerhalb der Grenzen des herzogthums Schwaben liegen, aber doch in den händen von Familien schwäbisches Ursprunges und die zugleich In-

haber ichmabifcher herrichaften find, waren. Aus bem berjogthume Schwaben im engeren Sinne haben wir nur noch wenige Gebiete zu erwähnen, die nach und nach in größere bereingezogen murben, wie g. B. bas ber herren von Stauf. fen' in ber Rabe von St. Trudport im Breisgau u. a. Doch ber unmittelbaren Unterthanen des Reiches in ber Landvoigtei Ortenau mußen wir noch gebenten, mo bie Stabte Ortenberg, Offenburg, Gengenbach und Belle bem Reiche geborten nebft einer zahlreich in diefen Gegenben angefegenen Ritterschaft, wie die Herren von Winded, die Roder, Staufenberger, Neuensteiner, Kroschweiler u. a. Die Landwigtei der Ortenau hatte ihren Sig in Ortenberg nut ward vom Ronige verlieben. Ebenfo fagen gablreich Dienstmannen bes Reiches in weiterem Umtreife ber Stadt Beilbronn, wie bie von Berlichingen, von Neipperg, von Weiler, von Stetten (auf Rochstetten) u. a. Auch die' figmaringischen Gogenben hatten mehre reicheritterschaftliche Familien, wie bie bon Bornftein, von Reifchach u. a. Auch aus ehemals welfischen Ministerialen sind manche noch, deren kleine Gebiete wir nicht aufgablien, nach dem Untergange der Staufer jur Unmittelbarteit an das Reich gelangt, wie die von Fronhofen und Ronigsed. In gleicher Beife find eine Angabl (ebemals gum Theil auch welfischer) Stadte der Staufer an das Reich gelangt, wie Beineberg, Buchborn, Bibrach, Raveneburg; Wangen, Omund, Bopfingen, Weil, Belgbeim - Dagegen Eflingen war gleich Seilbronn, Rotweil und Um altes Ram? ń mergut bes Reiches.

## 4. Der Elfag.

Der Elfaß ward in der Stauferzeit als Theil des herzogthums Schwaben gerechnet. Die herzogliche Ausstatiung und das stausische Gut hatte sich hier aber in den späteren Zeitläusten der Staufer so untrennbar vermischt, daß beides nachher als Reichsgut betrachtet und zum Reiche gezogen ward.

Bir beginnen die Aufgablung ber elfagischen Territo. rien von Rorben biefer Lanbichaft, wo und querft ber bifchof. lich speierische Besitz im Elfaß begegnet; nämlich die Bolgtei von Lauterburg, zu welcher natürlich Lauterburg selbst gebort. Früher gab es befondere Grafen von Lauterburg. Der lette berselben schloft fich Konig heinrich VII an, fand aber ichon vor der Niberwerfung Beinrichs burch Raifer Friedrich II seinen Tod und der Raiser scheint deffen Gebiet mm Reiche gezogen zu haben; wenigstens tam es fpater burch Ronig Wilhelm an bas Bisthum Speier. Außer Cauterburg gehörten noch Jofrim (Jochgrim) und Rheinzabern nebft einer Reibe Borfern ju biefer fpeierischen Boigtei, fo wie der Bienwald. Ferner hatte bas Bisthum Speier die Burgen Alt- und Reu-Dhan und eine Reihe Ortschaften, unter benen wir Dhan, hauenstein und Fischbach bervorheben. Unmittelbar an die fpelerischen Berrichaften grengten die des Rloftere Beigenburg, ju benen in alterer Beit auch bie Stadt Beigenburg gehörte, die aber gegen bie Mitte bes 13ten Jahrhunderts anfieng, fich freier bom Abte zu bewegen, und der es später (1305) gelang, an das Reich zu kommen, da die Boigtei des Klosters unmittelbar beim Reiche war. Das Riefter war noch in ber Mewwingerzeit gestiftet und batte ein reiches Befigthum ermorben; freilich ben größeften

Theil wider als Lehen anstgegeben Bder vom Anfange an nur als aufgekragenes Lehen erhalten. Welsendurg ibar eine gefürstete Abki, wie Einstedlen und St. Gallen. Die Boigsteien, welche das Kloster in unnitkelbarem Besige behalten hatte, wwen in dem s. g. unteren Mundat Altsiehkabt mid neun Dörsetn — und sodenn in der nächsten Udsgegend eie nige Punkte, wie die jest verschwundenen Widelbrunn und Bier Thürnts. Doch von diesem funkchst der Stadt gelegenen lestenen Gobieke wuste almählich die Stadt selbst den besten Theil an sich zu bringen, nämlich Schweigen, Weiler und St. Germein. Später (1545) ward die Abkol Weisendurg dem Bisthume Speier völlig incorporint, so das der Bischof den Gweier immer zugleich Probst von Weisendurg wat.

Rieinet war das Gebiet det füblich an die Heiterischen Bertichaften ausbesenden Abtei Gely, torkho zwas auf Beiben Selten des Aheines poffeffidnirt war; aber beit großeften Theil ihres Gebieles auf bem rechten Ufer almablich an ihre Bögte, die Markgrafen von Baben, als Letjon gab mitb' fchtieffe lich einbafte; und ebenfo auf bent finten Rheinster an feine fpateren Bogte, Die Freien von Fledenstein, vieles und fafliege lid an Churpfale, wolches nach ben Aledensteinete bie Brigs fei betam, alles verlor und unterthäusig marb. Chenate batte bie von Abotheld, ber Gemahlin. Reifer: Otho's I ge ftiftete Abtei auf bem linten Rheimister aufen Stadt Gele weime Dörfer und auf bem techten Ufer Bitteveborf und noch viet Dörfer. Die Boigtei in bei Stubi Sen gehörte ebenfalls ben Markgrafen von Baben. Bibar taufte ibnas bas Kloffer diefelbe 1197 all; Voch tamen fie im: Battle bes 13ten Jahrhunderts von newent im Befite. Gely erhielt bod

ling Aubolf Ledin Sindtrockterbon Weißenburg, febochstund

Fat in einem Salbtreife wurden die geiftlichen Gebiete bes unterften Elfaß (Self, Beigenbutg und Speier) iwischen bem Gebirge bes Badgau und bem Rheine eingerahmt burch Die herrichaften der Freien von Fledenstein. Die lange für uneinnehmbar gehaltene und erst 1674 von den Franzosen unter Baubrun (in Folge ber Feigheit bes herrschaftlichen Schöfers) eingenommene und einige Jahre später geschleifte Burg Fledenstein lag südöftlich bon Schonau fast bicht an ber jegigen Rordgrenge bes Elfaß auf einem fteilen Felfen. Richt weit davon, in sudwestlicher Richtung, lag die Fronsburg, welche nur gum Theil ben Fledenfteinern gehörte, gum Beil anderen Ebelleuten. Gin hauptpunct ber fledensteinis ing herrschaften war Sulz, bessen Schloß früher gamerb. Willis war, fpater benen bon Aledenstein und von Than prinfchaftlich war, bis bie letteren 1489 ihren Antheil ab ben Medenfteinern verlauffen. Bu biefer Gulger berr-Meft gehörten sechs Dörfer, und fie war ein colnisches Leki. Einen Antheil an Nider Rödern hatten die Fleckenfeiner vom Rlofter Gelg nebst Cherbach, Wingenbach, Oberlmierbach und Rreitweiler ju Leben. Gine britte größete betricaft hatten fie im f. g. Uffried — nämlich im unteren Afried viet Dorfer und im oberen feche; außerbem feit bem 14ten Jahrhundett die ehemals selzische Stadt Beinheim; feinet einen Antheil an Weitereweiler nordweftlich von Bucheweifer; feit 1345 auch bas nordöftlich von Buchsweiler liegende, vorher masichensteinische Zuzendorf. Bon Lembach war die eine halfte als bischöflich straßburgisches Leben immer, die andere Hälfte seit 1356 durch Rauf als Alode fledensteinisch, schenso war Hochwesser im Reichsgebiete bes habigau fledensteinisch, und Trimbach und Drachenkronn, was die Fledensteiner früher als Leben ansgaben, später verlauften. Die Dagstuler Linie der Fledensteiner, welche mit Heinrich, der die von Dagstul, seiner Mutter Brüder, beerbt, war im Westrich zwischen Mosel und Saar angesesen auf trierischen Leben.

Wir geben nebenstehend den Stammbaum der Fleckensteiner bis auf die Zeit, wo sich die Familie zum zweiten Male in drei verschiedene Dynastieen theilte\*):

Minder reich im Elfage angesegen ale die Fledenfteiner, aber eine Zeitlang boch burch nabes verwandtschaftliches Berhaltnife gu den habsburgern macht. und einfluße reich in diefer Landschaft waren die Freien von Ochsenftein. Ihr Saupthefit bestund in Leben, die fie bom Biethume Met in Lothringen hatten. Ihre Stammburg Ochsenstein jedoch lag noch im Elfaß an ber lothringischen Grenze in der Rabe von Reinhardsmunfter, deffen Boigtei ihnen gustund (westlich davon, wo die Dertlichkeit, wo fie ftund, jest haberader genannt wird); und ju Burg Ochsenftein gebore ten einige Dorfer. Diefe feine Stammburg marb, ale Berjog Friedrich von Lothringen fie eingenommen, won Dito. von Ochsenstein, dem Candvoigte bes Elfaß, mit bilfe bes Bischofs von Straßburg und der Straßburger wider genonmen, und von Otto felbst gerftort (1284). Fernex hatten die Ochsensteiner die herrschaft Riberbrunn vom Reiche und die in deren Rabe liegende Herrschaft Reichsbofen (une

3

<sup>\*)</sup> Rach Schöpflins Alsatia illustrata vol. II, ber wir in Be-

| Solfram II Peinrich II Sohann Sohann Peinrich III III Sohann Peinrich IIII III III III III III III III III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soham I Peinrich II Soham I Different in Epeier Soham Soham Steibrich II Soham Steibrich II Soham Steibrich II Soham Steibrich Steibrich Soham Steibrich Steibrich Soham Steib |                       | f.<br>iner Binie                            | pubolf<br>+ vor 1270<br>erhielt Beinheim | Priebrich<br>+ bor 1270<br>Stifter ber alten | Petrue<br>Bomprobit<br>in Encies | Sombere<br>Sombere |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Abeinrich II Sohann  Dombert in Speinr Decknich III Sohann. Heinrich III Description (1847, 1854)  The Peinrich III Sohann Bernhard. Peinrich III Description (1876, 1891)  The Peinrich III Sohann Bernhard. Peinrich III Beriebrich III Beriebrich III Beriebrich III Hebbischen Bernhard III Beriebrich III Hebbischen Bernhard III Beriebrich III Hebbischen Bernhard III Peinrich III Hebbischen Beriebrich III Hebbischen Bernhard III Peinrich III Hebbischen Beriebrich III Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Beriebrich III Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Beriebrich III Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Beriebrich III Beriebrich III Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Hebbischen Beriebrich III Beriebrich | Peinrich III Johann  Peinrich III Johann  Peinrich III Por 1806  Peinrich III Por 1809  Peinrich III Chemich III Certe der Dagfulter  Peinrich III Certe der Dagfulter  Peinrich III Sebrench Peinrich III Seinschlich III Bertebrich III Poeunich III Bertebrich III Poeunich III Bertebrich III Poeunich IIII Poeunich III III III Poeunich III III III III IIII III III IIII II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | . (                                         | -                                        | Sulzer Binie                                 | ,                                |                    |
| - † 1860 Domher in Speier 2009ann. Hehrich III hand 2009ann. Hehrich III heintig IV hein | Sohann Griebtig Deinrig VI + 1844  † 1844  † 1844  † 1844  † 1844  † 1844  † 1844  † 1846  Seinrig IV Heber Dogfiuler † nach 1860  (1876, 1891)  † 1840  Seinrig VI   Peinrig  |                       | ر مون<br>ا                                  | deinrich II † vor 1809                   | t bor 1806                                   | ,                                |                    |
| Peinrich IV  + 1844  + 1844  + 1844  Peinrich IV  Peinrich IV  Peinrich IV  Peinrich VII  + 1865  Peinrich VII  Pe | Peinrich IV  (1431)  Peinrich IV  (1432)  Peinrich IV  Peinrich IV  (1431)  Peinrich IV  Peinrich IV  (1431)  Peinrich III  Sohann Briedrich IV  Peinrich III  Sohann Briedrich III  Sohann Peinrich III  Peinrich III | - + 1860              |                                             |                                          | 6ugo                                         | , 1                              | 1,1,1              |
| Peinrich V Peinrich V Peinrich VI Peinrich VI Peinrich VI Peinrich VI Peinrich VII Peinrich VIII Peinric | Peinrig V  † 1822 Peinrig VI  † 1842 Peinrig VII  † 1405  † 1405  † 1406  † 1422 Peinrig VII  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1408  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1408  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1407  † 1408  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1407  † 1407  † 1407  † 1408  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1406  † 1407  † 1407  † 1407  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408  † 1408   |                       |                                             | Seintid IV                               | Seinrich III                                 |                                  | 174                |
| Peinrich VI Sobann Bernhard. Pelurich VII Sobann Bernhard. Pelurich VII erbt Eulz erhält Fledenskein, Piteolaus Betnhard. (1421) † 1421   1421   1422   1460   20mberr   1460   20mberr   20pann Briedrich III Beriedrich IIII IIII IIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peinrich VI deinrich VII deinrich VII debenden. Gelunich V (1414)  erbt Sulla + 1406  1412  Sohann Briedrich VII dendenftein, Beitebrich II den Schwich VII den Schwich II den II | - Seinrid V           |                                             |                                          | + nach 1850                                  | •                                | ' :í'              |
| Peinrich VI Sohann Bernhard. (1414)  erhölle Erhölle geneicht in Beinrich VII Sohann Beriebrich II Beitebrich III Beitebrich IIII (1482. 1469) (1467)  Sahonn Briebrich Seinrich IX Briebrich III Beitebrich IIII (1482. 1469) (1467)  Eanonitus † 1460 Domiherr in Boeinrich VII Beitebrich IIII (1482. † 1549) (1467)  Einebrich III Beitebrich III Beitebrich IIII (1482. † 1549) (1467)  Einebrich IIII Beitebrich IIII (1482. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Fiebrich IIII Beitebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Fiebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1467)  Fiebrich IIII (1483. † 1549) (1487)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1487)  Fiebrich IIII (1483. † 1549) (1487)  Einebrich IIII (1483. † 1549) (1487)  Fiebrich IIII (1483. † 1549) (1487)  Einebrich IIII (1487)  Einebrich IIII (1487)  Fiebrich IIII (1487)  Fi | Peinrich VI Sohann Beriebrich in Beiterich II Beitebrich III Beitebrich III Beitebrich III Beitebrich III Beitebrich III Beitebrich III Beitebrich IIII (1482) (1481) † 1481 † 1481 † 1481 † 1481 in Boems † 1460 Domiberr in Boems † 1260 † 1514 Beitebrich IIII (1482) † 1549 † 1549 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1540 † 1550 † 1561 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1564 † 1 | 4 1886                | ;                                           | (1920, 1991)                             | ,                                            |                                  | ,,,                |
| The second of th | Soham Friedrich geinrich IX Berledich in Beitedrich II Berledich III Berledich IIII Berledich III Berledich III Berledich III Berledich III II I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E.                    | ( <b>声</b> ,                                | ann Bernhard. Helurich V<br>(1414)       | ·                                            | : .                              | -<br>, <b>t</b>    |
| Schwong und Kiederich gemrich IX Beteden Beitebrich III Betiedrich IV Gemrich VI Betiedrich IV Gemrich VI Betiedrich III II I                                                              | Sohann Friedrich geinrich IX Briedrich III B | . ·                   | 1400<br>Siefenflein                         | ı                                        | ).<br>.*                                     | ,                                | 151<br>200         |
| Sohann Friedrich deinrich IX Helderich II Griedrich III  Sohann Friedrich deinrich IX Helderich III Griedrich III  Saloch 1514 Friedrich Saloch  in Woern ihm wierf. Schult.  Friedrich III dein Weith Weinrich VI deinrich VI dennich VI dennich Weinrich VI dennich Weinrich VI dennich Weinrich III dennich Weinrich III dennich Medicar in Speier in S | Sohann Briedrich deinrich IX Briedrich II Briedrich III  Sohann Briedrich deinrich IX Briedrich II Briedrich III  (1482. 1469) (1487)  Labor 1514 Briedrich Satob  Le von ihm wijerf. Schult.  Le von ihm wijerf.  Le von ihm wije |                       | bach und                                    |                                          |                                              |                                  | , l.•              |
| 4 Friedrich In Worms in Worms 1460 Domhert Hess 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 115855 11585 11585 11585 11585 115855 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 1158 | 4 Friedrich II Borms in Worms in Weitherich IV Held heinen VI 1482 1 1535  4 Friedrich Jacob in Weither Wicolaus Peinrich VII. Johann Blettlich Georg I Angelie Friedrich in Spein in S | Bohann Briebrich Bein | Seriebrid                                   | •                                        |                                              | •                                |                    |
| 4 Fredrich Safob † 1482 † 1585 † 1585   Inkelia Georg I Inkelia Beitedick Georg I Stelland Pariette Georg II stel | 4 Seredrich Saede Pictolaus Geinrich VII. Johann Blettlich Georg I Anderschiefen Bei. Rieolaus Philipp † 1529 † 1561 Domberr † 1553 Pourlich in Specier in  |                       | Domberr<br>in Borms                         |                                          |                                              |                                  | 111 1              |
| heis in Wei. Rieslans Khillipp † 1529 † 1561 Domperr † 1553 Dams, in Speier in Stell i | heiß in Wei. Ricolaus Phillipp † 1529 † 1561 Domperr † 1553 Domper † 1553 Domper † 1554 Domperr † 1553 Domperr † 1554 III Strie In Speice Beingeiner Und III Speice Beingen Und III Speice Beingeiner Und III Speice Beingen Und III Sp | 1514                  | Safe                                        |                                          |                                              |                                  |                    |
| tie semburg † 1519 † 1564 in Speier in Speier in Stellen.  Briedrich; en mende Bedeufteiner und mende Bedeufteiner Line dam gene farb 1687 aus mit Wolfram meit Georg II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tie hemburg † 1519 † 1564 in Speier in Speier in Stelleniug, griedeligh, grue Georg hatte den ihm flam.  Spiedeligh flam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ Ł                   | ne spillpp                                  |                                          |                                              |                                  |                    |
| cob. die don ihm fran-<br>en mende Fleckensteiner<br>iam. Linie farb 1637<br>ime aus mit Bolfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Striedrich .  tob. die don ihm fram- nende Kedensteuer com. Linie flarb 1687 nne aus mit Wosspram Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . <u>.</u>            | ·                                           | •                                        | in Speier                                    | -(                               |                    |
| ion metro Edicalciner Line farb 1687 and met Wolfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ion. Sinie face 1687 une aus mit Bolfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Briedrich;                                  |                                          | Mary Star                                    | r Georg hatte                    |                    |
| me court faire 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and mit Wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en<br>tam-            | ende Biedensteiner                          |                                          | Diefe 9                                      | Beinheimer Li                    | ie 🖫               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ше                    | is mit Wolfram<br>18 mit Wolfram<br>Philipp |                                          |                                              | Georg II                         |                    |

welche ber Streit mit dem Herzoge von Lothringen vorzüglich entbrannt war) vom Bischose von Straßburg, so wie die Ortschaften Pfassenhosen (halb) und Nidermottern (haß) ebenfalls vom Reiche zu Leben. Reichshosen erhielt 1296 von König Rudolf Hagenauer Stadtrecht, ohne jedoch dem ochsensteinischen Herrenrechte zu nahe zu treten. Bom Roster Klingenmunster zwischen Bergzabern und Landau trugen die Ochsensteiner die Herrschaft Landed zu Leben, die nochnordwestlich ganz nahe bei Klingenmunster lag. Der Stammbaum der Ochsensteiner ist solgender!

|                                                                            | Burdarb (1187)                             |                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Offo I<br>(Lambvoigt im Elfaß 1212)                                        | Berthold<br>(Dechant in<br>Strafburg 1282) | Archi                                  | einrich<br>blacon von<br>traßburg   |
| Otio II<br>† vor 1925<br>Gemahtin: Kuntgunds<br>Schwester Rudolfs von Habi |                                            | Ronrad<br>(1288)                       | Berthold<br>Dechant in<br>Straßburg |
| Sandvoigt im Elfaß Ard                                                     | ohann<br>hidiacon<br>Straßburg             |                                        |                                     |
|                                                                            | eintid II                                  | Rudolf I                               |                                     |
|                                                                            |                                            | dolf II Relln<br>he von Stre           |                                     |
| Otto V Johan<br>+ um 1888 Dechant von                                      |                                            |                                        | •                                   |
| + um 1400 + 1406                                                           | Sohanni<br>Probst von Straf                | burg                                   |                                     |
| Friedrich Johann<br>† 1411 Probft von Sko                                  |                                            | Bolmar<br>omherr in E<br>n berhetrafhe |                                     |
|                                                                            | G                                          | corg † 1481                            | š.                                  |

١

Weniger reich als die Freien von Fledenstein und von Ochsensiein waren die von hunenburg, von deren Stammburg der Thurm noch westlich von Reuweiler im Wasichenmik enthötragt. Im beien Juhrhundert kinnihunen mit dem Oberfech und Ferfein, die dazu gehörten, da die Fickenswirze, Auche der herrschaft hunendung befahen die Ficken von hunendung wich das westlich davon gelegene Schoh Wasschiehuschen (später: Wasenstein genannt) nördlich von Obersteindung zwischen Weisendung und Vitsch theilweise was Obersteindung zwischen Weisendung und Vitsch theilweise und Vandschaden. Ein Abelsgeschlecht sührte den Ramen von Wassetstein.

Die michtigfte Familie bes Riberelfages that febesfalles Die von Lichtenberg. Die Stammburg Lichtenberg liegt auf bem Sebenguge, ber bon Reipertsweiler nach Rothbach im Bufichenwalde bindebs und von welchem ein anderer Giviel ber Rothfoth beift. Bu Lichtenberg gehörten Wimmettau, Admitoneiler, Gelbof und noch brei Dorfer, Schloß Ingenbin war ftrafburgefches Leben. Als fich bie von Lichtenben relder Begübert batten, wohnten fie nicht mehr aus Splenberg, fondern gemöhntlich in ihrem Bedentenbften Bo-Albunte Buchemeiler, eittem Leben bee Biethuttes Det, att weldem noch brei Dötfer im Rotben und zwet im Gudoften von Bucheiweiler gehöften. Ale alobialen Befit hatten bie von Phhianberg dagignudch weunzehn Datferre Gine gweite gtoffene heirschaft ber Lichtenberger war die von Jugiveiler, Word auch Dersfulgbach gehörte; ebenfulls großestheils Leben von Mat. Gine britte todr Remveller, was Sigmund von Lichenberg noch 1260 bom Bisthuthe Mbry gewalkfalt an fich natur. Bien Beiche Gattere bie Lichtenberger feit 1414 Praffenhofent (halb) bie inubere Soulfte war ochfenfteinifch). Mr. 1 Sten Mibrhundett (1832) hatte Sinton von Lichtenberg end Atberf und Edenberf burd ben Janbarafelt bon Nie

bereifag vom Reiche ermarberg: Ober nich halb: Riber - Pivis: tern aber bekam die Familie erft 14f4 von Rouig Sigmund. Ebenso Schallendorf und früher icon Schwindragheim. .. Dffweiler bei Rathbach batten bie Lichtenberger mit benen bon Ettendorf gemeinschaftlich vom Bisthume Straßburg sett 1892. Engweiler, ein murbachifches Reben, erwarben fie bon den Ettenborfen; Bifcholg aber war Alobium. Brumat ... ein maingisch Leben, erwarben die Lichtenberger 1332 durch ben Landgrafen und wurden 1336 damit von Raifer Ludwig belebnt: Mit Brumat waren Krautiveiler, Gried und Waltenheim verbunden; und Kumkaufen und Beitbruch tamen unter Rarl IV bingu. Dagegen Mittelhaufen, Geubertheim und Edwersheim waren wiber megifche Leben; Soerbt und Bietlenheim strafburgische. Eine weitere herrschaft der Lichtenberge war Wolfsheim; biefer Ort felbft war megifches Leben; aber das alodiale Sangenbietersbeim war damit ver-Um füblichften unter ben lichtenbergischen Memtern lag Westhofen; Westhofen: und Bullbrunn verpfanbete Konig Albrecht I 1302 an Johann von Lichtenberg und Karl IV verwandelte 1347 die Pfandschaft in Leben. Bon den Ochsensteinern erwarben die Lichtenberge Reinhardsmünfter, ben Sof Saberader, Allenweiler: und bengweiter. Im Rorden des Elfages. wo die Sauer und der Sulzbach zusammenflie-Ben, hatten die Lichtenberge die alodiale Gertschaft Worth (Werb), ju welcher acht Dörfer gehörten. Im hatgau, welder Reichsgebiet war, befagen fie Satten und acht Dorfer. Endlich lag noch zwischen dem brumater Gebiete und dem Abeine das lichtenbergische Amt Offendorf mit vier Dorfern. Es war fast in allen seinen Theilen alobial. Auf der Oftseite des Rheines, Offendorf gegenüber, besagen die Lichtenberge noch die früher von uns bei den schwäbischen Gebieten übergangene Herrschaft Lichtenau und, weiter rheinauswärts Straßburg gegenüber, die Herrschaft Wilstädt, jene mit sechs, diese mit zwölf Dörfern. Bon den Lichtenbergen widerum hatten die meisten Lehen die von Rathsamhausen, deren Stammburg bei Oberotterott lag, westlich von Ober-Chenheim; auch waren die Bolz von Altenau, die Geyling von Altheim und andere Geschlechter lichtenbergische Ministerialen.

Die Geschlechtstafel ber Lichtenberge ift auf folgender Seite zu erseben.

Roch find unter ben reicheren Freien bes Riberelfaß bie bon Gerolded und die bon Faltenftein aufzugahlen. Erftere führen zwar den gleichen Namen mit den uns in ber Ortenau bereits begegneten Geroldsedern; doch ift burchand fein Gefchlechtezusammenhang nachweisbar und auch bie Bappen beider Familien find ganz verschieden. Die Ortenauer haben eine rothe Binbe in golbenem Felde, bie Elfager einen rothen Lowen in filbernen, mit blauen Steinen geschmudtem Relbe. Die Elfager waren im Befit ber Boigtei bes St. Martinefloftere Maurmunfter, welche ber Bifchof von Det verlehnte. In der Rabe biefes Rlofters lag auch bie Stammburg ber Gerolbseder - eine Doppelburg Groß- und Rlein-Geroldsed. Bum Unterschiede bon hobengeroldsed in der Ortenau nannte man biefe Burgen: Geroldeet am Bafichen. Bu ber Boigtei von Maurmunfter geborten gebn Dorfer um Maurmunfter. Als Johann, Berhards Sohn, von Geroldeed 1359 gestorben war, entiog ber Bischof von Det eine Zeitlang ben Gerolbeedern einen Theil der Boigtei und gab ihn theils bem Ulrich von Binftingen, theils bem Dietbald von Blankenberg und ben

| <b>€</b> €₹                                                   | . 6                             | <b>)</b> i                                              |                                        | Figure IV               | (1369, 1272)                              |                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Serviosea and Schivaven.                                      | Elifabeth<br>Bent: 283flet bon- | Яонкад III<br>† 1399                                    | Heinrich IV                            | 30 Jann: III.<br>+ 1866 | Жопкар Н<br>† 1269-                       |                                             | 1                                                |
| en.                                                           |                                 | 30hann VI<br>† 1405                                     | 81(d.                                  | Hedrich III             | Ofta Dang                                 |                                             | , . ,<br>                                        |
|                                                               | Sigmund (Simon) IV<br>† 1888    | Ulrich<br>Damher<br>in Edraßb.                          | Johan LV<br>Bish von Straßte<br>† 1366 | ي .                     | Eignand F<br>(Simon)                      | Seinclah II<br>+ 1269                       | (eter)<br>(otherisch                             |
|                                                               |                                 | Sigismuzed III<br>(Simon)<br>Damherr in:<br>Straffdurg. | Eignamd II<br>(Simon)<br>† 1386        | Sakann: II<br>+ 18X7    | Bude# .                                   | Budmig H<br>† unr 1266                      | ~~                                               |
| Gem. Gall Shilipp<br>Gem. Galla                               | 3atab<br>† 1480                 | H Hudwig<br>† 1356:<br>k als Kink                       | Ludwig VI.<br>Domiger<br>in Straft.    |                         | Johnn I<br>† 1815<br>(Bandvoigt in Cifus) | Rental I<br>Bischof win Strahburg<br>F 1299 | Hadush E<br>(2319- Boset des Straßburg)<br>12\$7 |
|                                                               | 944                             | Ludwig: VII<br>+ 1484                                   | hehrich T<br>† may 140s                | Hudwig V<br>f vor 1382  | <b>(B)</b>                                | I<br>Lashurg, Hill<br>I                     | Traffiur <b>s</b> )                              |
| Elifcheth<br>Bem. Guf Chnon Beder<br>bont Amstbellen - Bitth. | 1471<br>1471                    | Saffanne VII<br>Doniherein Cöli<br>und Strafburg        | <b>Johann V</b><br>(18 <b>9</b> 8):    |                         | <b>,</b>                                  | Friedrick<br>chai Straßburg<br>+ 1806:      |                                                  |

Rappolisteinern. Doch erwarb ber tepte Geroldseder, Bolmar, alles wider. Das Geschlechtsregister ber Geroldseder ist folgendes:

|                                      | Otto I<br>(1127)                                  | 7                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dito II<br>(1141, 1160)              | Burtard I (1141)                                  | Dietrich<br>(1187)                                                  |
| Otto III<br>(1187)                   | <b>Surfact I</b><br>(1187, 128                    |                                                                     |
| Burfard I<br>† vor 126               | 11 (1) (2)                                        | Sigmund I Heiurich<br>(Gimon) Bischof von Skahburg<br>(1286) † 1278 |
| Beltam I Burfard<br>† 1296 † nach    |                                                   | I Walpam II                                                         |
| dram III Gosbert<br>94. 1319) (1294) | Hugo I                                            | Egeno Gerhard Erbin<br>or 1264 (1294, 1314) (1294)                  |
|                                      | 30hann I<br>† 1864                                | Johann II Malram<br>† 1859 Abt von Maur-<br>munster † 1878          |
| фи <b>до</b> II<br>(1887, 186        | Simon III<br>6) Domherr in Strafb.<br>(1849. 1864 | Seharu HI Friedulch<br>(1862.) + nach 1869                          |

Bem. Erhard Bem. Rubolf von Bangen von Ochfenftein. Diefe Geroldseder hatten außer der Mart von Maurmunfter im Elfage noch gerftreute Guter und Leben, g. B. trugen fie ben jest veröbeten Ort Allenheim vom Bisthume Strafburg zu Leben. Doch laffen fich diefe zerstreuten Befigungen fdwer feststellen.

Bolmar

† um 1390

Runigunde

Die von Fallenstein batten ihre Stammburg im bitlichften Theile bes jepigen Departement de la Moselle, westlich von Dambach. Sie mugen (wenn auch entfernt nicht fo teich wie die Ochsensteiner und Lichtenberge) in der Gegend ihrer Stammburg boch ziemlich gut angefegen gewefen fein. Buweilen nennen fie fich fogar Grafen von Falkenftein, und als ihr Geschlecht 1583 mit Balthafar von Raltenstein, dem Schultheißen von hagenau, ausstarb, erwarben ihre Radbarn, Graf Jatob von Zweibruden-Bitfc und Graf Philipp von Hanau Lichtenberg ihren Besitz und die Burg Falkenstein. Gine Stammtasel ihres Geschlechts hat Schöpflin nicht zusammen zu stellen vermocht, so oft auch einzelne Individuen aus dieser Familie begegnen. Später kam Falkenstein, gleich Philippsburg, Arnsberg, Wasschenstein, Hunenburg und Winstein (letteres oberhalb Reichshofen) an hanau-Lichtenberg.

Bulept, ehe wir zu ben Reichstanden im Nidet Elfaß und zu bem großen Gebiete bes Bisthums Strafburg übergeben, gebenten wir noch ber Grafen von Worth (ober: Werb), bei benen lange Zeit bas Amt ber Landgrafen im Riber - Elfaß, alfo auch die hobere Berichtsbarteit über Die Reichstande bafelbft mar, fo wie die Aufficht über die Reichsministerialen biefer Landschaft. Die herrschaft Werd felbft lag im fublichen Theile bes Niberelfaß, unterhalb Benfelben, und war ursprünglich alobial. Landgraf heinrich aber trug 1232 einen Theil berfelben bem Bischofe von Strafburg ale Leben auf, und Landgraf Ulrich unter Bustimmung feines Brubers Philipp und feines Sohnes Johann verfaufte 1382 Burg Groß Arnsberg bei Philippsburg und Riberbrunn (bie ihm zu entfernt liegen und feiner Familie hauptladlich ber Jago wegen Werth gehabt baben mochten) und außerdem eine Reihe anderer Ortschaften an Johann und Ludwig von Lichtenberg, benen etwas fpater Raifer Karl IV die landgräflichen Rechte in ihren Territorien felbst übertrug. Die Familie von Werd befaß bie Landgrafichaft im Riber-Elfaß von 1196 bis 1358, wo ihr bann Dettinger Grafen folgten. Dann tamen Berb, Sittenbeim, Berbolgheim, Degenheim, Limmersheim und Sindisheim, Die zeither ftragburgifche Leben waren, burch Rauf birect an bas Bisthum Straß

burg für 4883 Goldgulden; bann 1359 für 20,000 fl. Frankenburg (nordweftlich von Schletistadt auf der Ede, wo Leberthal und Weilerthal fich scheiben) mit den dazu gehörigen Dorfern und allem, was sonft noch bie Landgrafen von Strafburg zu Leben gehabt, ebenfalls direct an das Kerner verlauften die Dettinger fur 10,000 fl. bie Burg Runigeburg und bas barunter liegende St. Bilt (fudweftlich von Schlettstadt) an das Bisthum. Sie behielten also in diesen oberen Gegenden nur die königliche Gerichteftatte: Erstein - und 1362 verkauften fie auch biefe bem Bischofe. Das Gelb lieben bem Bischofe ju biesem Raufe die von Gerolded und die von Horburg, benen er Erftein gunachft bafur pfanbichafteweise überließ. Die land. gräflichen Rechte im Riberelfaß wurden bann, so weit fle nicht an Lichtenberg getommen waren, von Konig Bengel im 3. 1384 dem Bisthume Strafburg übertragen. Burg Berb hatte das Bisthum ichon 1368 ben Geroldsedern verlauft. Der alte Umfang ber Berrichaft Berd (ober Borth) läßt fich kaum andeuten. Ehly gehörte ficher bagu; wie ed scheint auch Spisheim und die im Süden von Strafburg von den Oettingern an den Bischof verkauften Orte, so weit fle nicht, wie Erftein, geradezu Ronigshofe waren, ober wie Aunigsburg und St. Bilt lothringisches Leben ber Landgra-Johann, ber lette Landgraf aus ber werbischen Familie, willigte in die Bertaufe der ihm in der Landgrafschaft folgenden Dettinger, die seine nahen Berwandten waren, und die Landgraffchaft offenbar absichtlich versplitterten, weil Mefelbe von ihren Erbherrschaften zu entfernt lag, und fie ben den almählich gewonnenen Kaufgeldern babeim weit größeren Bortheil erwarteten. 3hm felbst, dem Grafen 30. Bes's Borlefungen. Cb. IV. 11

hann, ficherten fie auf Lebenszeit eine Rente zu. Die Gefchlechtstafel der Grafen von Werd ist folgende:

Sigbert I Friedrich (1126)

Cliafes bezeichnet) † 1180

Cigbert II (genannt: pon Frankenburg. 1152. 1156)

Sigbert III (erhält 1196 die Landgrafschaft Riber-

Deinrich, Bandgraf. Sigbert IV Sugv Dietrich (genannt: † 1238 (1208) (1210) von Rugingen 1220)

Elfaß von Ronig Beinrich VI)

Deinrich Sigbert, Landgraf + vor 1280

Johann I Sigbert V Deinrich Mirich Egenulf Philipp Landgraf (1280) (1280) Landgraf (1295) Domherr zu Straf-† 1808 - † 1848 burg † 1832

Abelbeid Signund Johann II (letter Landgraf aus der Gem. Graf Friedrich bon Landgraf + 1808 werdifden gamilie) † 1876. Dettingen, ber gufammen (Er war torperlich febr mit feinem Bruber Submis Mgnes Gem. Johann b. fdwach und waren baber die Landgraffchaft ethielt, Babsburg-Lauaber ichon 1875 fach, worauf fein Sohn Lubicon bon feinem Bater feuburg Ulrich die Dettinger gur wig an feine Stelle tont. Rachfolge berangezogen).

Bas das Reichsgut anlangt im Riber-Elfaß, so weren alle niderelfaßischen Städte, welche zu unmittelbanen Berhältnissen mit den Königen gekommen, nicht von Anfange an königliche Städte, sondern entweder königliche Burgsteden, wie hagenau und Oberehnheim, oder geistliche Städte (wie Straßburg wenigstens zum Theil) oder zu Städten erwachsene landesherrliche Burgsteden, wie z. B. Landau, Weißenburg, Schlettstadt und Roßheim.

Fangen wir von der Subgrenze des Etsasses an, sp. begegnet uns zuerst Schlettstadt (Selestad), was unter ben Rarolingern allerdings königlich, aber noch sehr unbedeutend

war; dann zur herzoglichen Ausstattung kam und von der herzogin hildegard (der Mutter des ersten Staufers, Gewzogs Friedrich von Schwaden) dem Benedictinerkloster der h. Fides geschenkt ward. Der Staufer Friedrich II besichenkte den Ort mit Stadtrechten, und bestellte für die Stadt einen Boigt. König Rudolf bestätigte und erweiterte die Stadtrechte und stellte die Stadt unter königliche Gerichtsbarkeit. Der Probst des Klosters hatte Schultheiß und Rath noch allein zu bestellen. Almählich aber zogen die Bischöse von Straßburg das Kloster an sich, und seitdem erward die Stadt ein Recht nach dem anderen weiter. Burner, was studie ein Recht nach dem anderen weiter. Burner, was studies zur Stadt gehörte, ist wie es scheint im 16ten Jahrbundert verödet; dagegen hatte die Stadt zur Zeit König Ludwigs im 14ten Jahrhundert Kinsheim erworben.

In Weißenburg bildete sich die Stadt erst neben dem Rioster von St. Peter und Paul. Wann sie städtische Rechte erlangt, ist nicht bekannt; aber König Albrecht eximirte sie zuerst von der Gerichtsbarkeit der Grafen des Speiergues, zu dem die Stadt gehört hatte, und septe ihr einen kiniglichen Schultheiß. Seit dieser Zeit ward sie als Stadt des Reiches behandelt, obwohl die Abtei noch länger das Recht behielt, die übrigen städtischen Obrigseiten zu besehen.

Landau war noch 1274 gräftich leiningischer Burgsteden, König Rudolf I gab dem Orte die Stadtrechte von hagenau und nahm ihn für das Reich in Anspruch, da er früher, wie es scheint, nur pfandweise den Grafen gehört batte. Auch hier ward ein königkicher Schultheiß bestellt: Rushdorf, Damheim und Queichheim gehörten zum Territonium der Stadt.

Dberebenheim war urfprünglich foniglicher Burgfleden,

erhielt aber gegen die Mitte des 13ten Jahrhunderts Beschitigung und wird dann als Stadt bezeichnet, während früher die königliche Burg nur dabei lag, dis sie von Bischos heinrich (von Stahled) von Strasburg zerstört ward. Die Stadt hatte einen königlichen Schultheiß und seit König Albrecht I erward sie almählich alle gewöhnlichen städtischen Privilegien. Burg Kagensels und die Ortschaft Bernhardsweiler gehörten zu ihrem Territorium.

In kleiner Entfernung nördlich von Oberehenheim liegt Roßheim; ehemals ein herzoglicher Burgsteden. Jur staufischen Zeit ward Roßheim königlich. Wann es Stadtrechte erlangt hat, ist ungewiss. Zuerst erscheint es als Wnigliche Stadt 1303. Es hatte einen königlichen Schultheiß und die Verfaßung ganz wie Oberehenheim.

- Hagenau endlich, ehemals berzogliche, nachber, seit die Staufer ben Thron bestiegen, tonigliche villa, hatte eine von dem Bater Friedrichs I erbaute Pfalz, wo wir fo oft in den früheren Abschnitten dieses Buches die Könige hof hab ten faben. Es war ein großes an feinen vier Eden und in der Mitte mit Thurmen bewehrtes Gebaube. Ueber dem Thore, welches in den Sof der Pfalz einließ, war, wie bei Friedrichs Pfalz in Gelnhausen, die Kapelle angebracht. Burgmannen gehörten ju ber Pfalz eine große Anzahl Reiche ministerialen, z. Th. die edelsten Geschlechter des Elfaget. Die Lichtenberger und Fledensteiner geborten barunter, pater auch die Leiningen - ferner die von Durckeim, von Berftett, von Bickersheim, die Bolge, Die Niedheimer, bie von Gottesheim, die von Bangen und viele andere. Sagenau ward von den Staufern mit großen Freiheiten und Rechten bedacht und hatte die Stadt ihre Stellung als zur Reichs

kammer gehörig. Auch nach der Stauserzeit blieb es ein Ort, den die Könige oft besuchten — bis Kaiser Ferdinand I zulest hier gewesen. An der Spize der Stadt stund ein königlicher Schultheiß, welcher nicht nur der Stadt und derem Rathe und Gerichte, sondern auch dem königlichen Landgerichte vorstund. Der Stadt gehörten zwei Dörfer: Kaltenbausen und Schierried (Schirein) — ein drittes Dors: Harthausen so wie der Falkenhof gehörten dem Hospitale zu Hagenau. Der Hagenauer Bald, der sich sast vom Rheine auf dem linken Ufer der Moder herauszog dis gegen Bitschhofen, Mietesheim und Griesbach, war ein Königssorst, aus welchem die Könige aber vielsach einzelne Theile vergabten. Südlich von Hagenau auf dem anderen User der Moder lag der Hardtwald. Dieser ganze Complex stund weiter unter dem Landgrafen des Niderelsasses.

Außer diesen größeren, dem Reiche unmittelbar zuständigen Besithümern um hagenau hatte das Reich aber auch noch eine Reihe unmittelbarer Lehen, deren wir eine ganze Anzahl schon bei Besprechung der größeren adeligen Territorien im Riderelsaß anführten und nun noch eine Nachlese zusägen, so wie eine Auszählung der Ortschaften, welche unmittelbar unter dem Landvoigte des Elsaß, dem Reiches in merbeamteten zu Berwaltung der Ginkunste des Reiches in dieser Landschaft, stunden. Diese letzteren waren: 1) Besendorf, Wintershausen, höchstädt, Berstheim, Rider-Schässelm. Der Reichsschultheiß dieser neun Dörser saß in Besendorf. 2) Mommenheim (Momlen), Mußenhausen, Kumersheim, Bliweisheim, Mittel-Schässelseim, Dangolsheim (westlich von Strasburg, zwischen Mußig, Sult und Bergbielenheim

in ber Mitte), Kittelsheim, Wingersheim (Widersheim), Boffendorf, Lixhausen und Scherlenheim, Eltenborf, Morfchweiler, Ringelborf, Graffenborf, Ueberach, Rindweiler, Bitfch. hofen, Bald, Suttenborf, Efchbach, Begenei, Forfibeim, Gunftett, Sunburg, Suffelnbeim, Munnersheim; (Mulbers. beim), Witersbeim, Geisvolzbeim, Oblungen, Reffenborf und endlich Hochfelben. Diese Orte umgaben nördlich, westlich, füblich Hagenau und wider Brumat. — Die unmittelbar vom Reiche resprisrenden Leben außer den bei ben eingelnen Bebieten erwähnten ober fpater ju erwähnenden, waren: 1) Ofthaufen an ber 30 unterhalb Benfeld; 2) Befthausen am Scheerbach; 3) Plobsbeim zwischen Il und Rhein unterhalb Erstein; 4) bas Borber Schloß Lütelburg. Das hinterschloß war pfälzisches Leben und im Befige berer von Rathsambausen; bas Borberschloß aber war Reichslebn im Befige bes Geschlechtes derer von Andlau. Dies Lügelburg (au unterscheiden von bem, welches füblich von Bfalgburg lag und bageburgisch war) lag fübweftlich von Oberebenheim in ber Rabe von St. Dbilienmunfter. 5) Riber - Otterott, im Befige berer von Rathfamhaufen, nordöftlich bes eben erwähnten Lüpelburg; Dber Diterott gehörte bem Bifcofe von Strafburg: 6) Reinbeim - nur balb Reicholeben in ben Sanden berer von Rathfambaufen; halb bifcoffich ftraf. burgisch; 7) die Burg Dreiftein hinter Barr und Andlau; 8) Baleperg (beffen Lage nicht mehr bekannt ift); 9) halb Sobenburgweiler nebft Dreiftein und ben bagu gehörigen Forften im Befige berer von Rathsambaufen. Den Forf verfauften dieselben sväter ber Stadt Oberebenheim. Der Ort ift jest nur noch ein Sof (Somburgweilerhof). 10) Reich felden (füdlich von Andlau) und Bernhardsweiler (jest Berk

weiler: ...im Bod" - jum Unterfcbiebe von bem ber Stadt Oberebenbeim gehörigen) nebft halb Stereweiler und einzelne Befitungen in Mittelbergheim, Stopenheim, Bliensweiler, Bell und Rothalten batten bie von Andlau vom Reiche zu Beben. 11) Krautergersbeim und Innenbeim norböftlich von Oberebenbeim; 12) Blesbeim norböftlich von Innenbeim; 13) Lingolobeim, fühmeftlich von Strafburg; 14) Stobbeim, fabofilich von Barr; 15) Mundolebeim und Mittel-Sausbergen, nordwestlich von Strafburg; 16) Schirhofen öftlich von Sagenau. Die Reichsleben gogen fich alfo burch bie Reichsborfer hindurch von ber hagenauer Gegend, weftlich um Strafburg herum bis nabe an Schlettstadt. Im Obereffaß war nur Gin Reicheleben biefer Art, was wir hier fofort mit aufgablen wollen, namlich Bilgbeim, öftlich von Ruffach an der Ill. Gines größeren Reichsterritorii ift noch zu gedenken, nämlich ber herrschaft Barr, welche aus ben Orticaften: Barr, Mittel-Bergheim, Beiligenftein, Gertweiler. Godweiler und Burgbeim bestund, mehrfach bon den Königen verpfändet wider an Maximilian tam und von Diefem feinem Bicecangler, Ricolaus Ziegler von Ziegelberg, gegeben warb. Auch war die Boigtei des Klosters von Andlan beim Reiche. Die herren von Andlau, welche das Stadtden Andlau vom Rlofter zu Leben trugen, waren Untervogte bes Reiches.

Der herrschaften bes Bisthums Strafburg waren viele; und namentlich von Strafburg an Fürsten, herren und Ritier ausgegebene Lehen waren in großer Anzahl vorhanden; freitich unter mancherlei Wechsel, wie er in jener Zeit durch Pfandschaften, Beräußerungen und Rechtschreitigkeiten statt hatte. Wir bognügen und hier die Boigtzien, welche Bischof

und Stift noch unmittelbar batten, angugeben, fo weit fie im Elfaß lagen; benn von benen öftlich bes Rheines, von den herrschaften in der Roppenau, in Ulenburg und Ettenbeim war schon die Rede. Doch ift es unmöglich, bei diesem großen, almablich aufammengebrachten Befige bie Schicffale ber einzelnen Theile alle zu berücksichtigen, ohne eine eigentliche Specialgeschichte zu schreiben. Spater ift bas Gebiet bes Bisthums Strafburg im Riberelfaß in fieben Memter geordnet: 1) Zabern - bies umfaßte außer ber Stadt die Ortschaften Steinburg, Balbowiebeim und Rleingaft. Das Bisthum befag ichon früher einzelne Gotteshausleute und Guter in diesen Ortschaften. Friedrich II fügte bingu, mas in diesen Gegenden des Reiches war; boch in Waldowisheim behielt das Reich noch einige Unterthanen bis 1512, wo Maximilian auch diese an Strafburg überwies. Ottersweiler und Otterethal wurden erft jenes im 16ten, dies im 17ten Jahrhundert erworben. Dagegen gehörten bie Schlofer Soben - Barr und Greifenstein ju Rabern, und letteres hatte eine, auch fonft beguterte, Familie von Greifenftein als ftragburgisches Leben. 2) Das Umt Rochersberg. Rochersberg liegt awischen Schnersbeim und Billgottheim; ju der Bvigtei, die auf dem Berge ihren Sit batte, gehörten fbater 22 Dörfer und 9 Ritterleben, von welchen Ortichaften vier erst später vom Reiche erworben waren, und von einer (Fridolsheim) die Salfte ber Stadt Stragburg gehörte. 3) Das Umt Dachstein (Dabichenftein); zu biefem gehörte außer Dachsten ober Dachenstein auch noch die Stadt Mois beim, die noch zu Friedrichs II Reiten bes Reiches und von diesem Ronige mit Rechten und Freiheiten begabt war. Er aber leitete schon den Uebergang bes Ortes an den Bischof

Außerbem gehörten in Diefes Amt 151/4 Dorfer und brei Ritterleben. 4) Amt Schirmed: Dies Amt umfaßte bas Breuschthal von Schirmed bis Muzig und gehörten außer biefen beiben Orten bagu 21 Dörfer und 1 Ritterleben. Annerbem erhielt im Bereiche biefes Amtes bas Bisthum Burg Ringelftein bei haslach 1220 von Friedrich von Leiningen und befette fie mit Burgmannen; Burg Sobenflein binter Saslach taufte ber Bischof 1279; Burg Ribed, gang am Ende bes Sastacher Thates, batten bie Landgrafen bom Bifcofe zu Lehen. Burg Girbaden am Magelbach geborte auch noch zu diesem Amte. In demselben ward von Urmatt aufwärts ein eigenes romanisches Patois gesprochen. 5) Amt Benfeld. Die Burg Bernftein, nach welcher biefes Amt auch als Boigtel Bernstein bezeichnet ward, erhielt bas Bisthum 1236 von Friedrich II; außer biefer nun gerftorten Burg lagen noch mehrere Burgen, und außer Benfelb auch noch mehrere Städte in diesem größesten und reichsten Amte bes Strafburger Bisthums. Benfeld tommt als villa ichon im 8ten Jahrhundert vor. Ale Stadt wird ber Ort erft seit Anfang bes 14ten Jahrhunders bezeichnet. Dicht babei lag die Burg Haufen, welche zu Leben gegeben, aber 1465 wegen Begelagerei von ben Strafburgern gerftort warb. Wil erlangte ber Bifchof von den Landgrafen im 14ten Jahrhundert. Dambach, was der Bifchof 1840 mit Stadtrecht beschentte im Besten, - Stadt Rheinau im Often bezeichnen fo ziemlich die Gudgrenze ber Boigtei; nur Chersmunfter, Freisenheim, Bittisheim (Bigen), Binbersheim (Binbern) und Siltesbeim (Silfen) lagen zwischen beiben noch fublicher. Cpfig ift ein weiterer Saubtpunkt biefer Brigtei. Dazu gehörten noch 14 Dörfer, drei Burgen (zwei

Burgen Grünftein in Stobenbeim, und Burg Sittenbeim) außer anderen bei ben Städten; und noch einige Mitterle ben. 6) Die Boigtei Martolsbeim. Martolsbeim felbit taufte ber Bischof 1295 von Rudolf, dem Sobne Gotfrits von Sabsburg. Rur ber nördliche Theil biefes Amtes ge hörte zum Niderelfaß. Der oberelfaßische Theil bestund aus 4 Dörfern, der niderelfaßische (Seffenbeim, Richtolobeim [Richelsen], und Schwabenheim, aus 3 Dörfern. 7) Das Amt Bangenau (Vendelini augia) nordöftlich von Straß burg, war das tleinste der Strafburger Aemter. Außer Wangenau gehörte dazu die ehemalige Rheininsel Honau (beren Rlofter ben Ort Bangenau angefiebelt batte) - ferner Albertsheim, was ehemals ju honau gehörte, aber burch bie Aenderung der Rheinströmung eingegangen ift. Dann ge borten Reichstett, Rillstett, Bettenhofen, Gambebeim und ein Theil von Beiersbeim (jum Thurm) noch ju biefem Amte.

Das Straßburger Kapitel hatte später für sich besonders als Besits den s. g. Grasenbann, d. h. die Frankenburg auf dem Berge, an welchem das Leber- und Weiler Thal zusammenstoßen und dazu Breitenau, Grube (Fouchy), Gereute (Reusbois), Reukirch und St. Morip. Ferner besaß das Capitel in dieser Gegend Kestenholz (Chatenois), Ebersheim, Erstein (nachdem es die Dettinger an den Bischof verkauft und dieser es 1506 dem Kapitel übergeben hatte); sodann näher an Straßburg Eschau, Geispolzheim; unterhald Straßburg Lampertheim, und ganz am Rande des Wasichenwaldes St. Rabor.

So bleibt uns vam Riberelfaß nur noch die Grafschaft Dagsburg zu erwähnen übrig. Die alte sowohl als bie neue Burg Dagsburg, von welcher diese Grafen ben Re-

men führten (Leben bes Rloftere Andlau), find nun gerftort. Das lettere 1679 von ben Frangofen. Sie lagen an einem Seitenthale bes oberen Bornflugdens auf ben Boben fubwestlich von Zabern. Unter der alten Burg liegt die Ortfcaft Dageburg, ju welcher haube und Schaferhof eingepfarrt find. Ru der Grafichaft geborten noch theils ftragburgifche, theils megische, theils Reichslehen, hommert, harrberg, Bellicheid, Elbersweiler (Abresviler) und Beiber (Bover) - bann in den öftlichen Abhangen bes Bafichenwaldes Engenthal, Schneethal und Bolfsthal, benn Rlofter Oberfteigen war bageburgifder Grundung) und außerhalb bes Gebirges Sobengaft. Unter den alten Grafen von Dagsburg geborten auch die Burgen Bernftein, Girbaben und Ringelftein und eine Angahl Orte des Breuschthales (die wir alle nachber im Befige bes Bisthums Strafburg gefunden haben) ju Dagsburg. Ebenfo Burg herrenftein mit der bagu geborigen herrschaft, die an Mes, spater an Stragburg tam; und Burg Turkestein, die und beren Gebiet Leben von Res waren und an Des jurudfielen. Das alte Geschlecht berer von Dageburg ftellt fich in folgender Geschlechts. tafel bar:

**Indwig** von Dagsburg

## Beilwid Bem. Huge von Egisheim † um 1047. Bruno Sugo (Babft Leo IX) Graf von Egisheim Gerhard † 1088 + bor 1049 Swanehild. (hugos Ractonmmen. Erbin bon Dagsburg fcaft f. bei Egisheim) Gem. Bolmar I Gra bon Mes Bolmar II **Gotfrit** Graf bon Des und Dageburg Bolmar III **Bugo** Graf v. Mes und feit Graf von Dageburg 1128 von Dageburg + 1128 Hugo Graf von Dagsburg Bolmar IV Graf v. Des † um 1180 Beinrich **O**ugo Mbelbert Graf von Mes, Dage-burg und Roha + por 1210 † 1211

Bilhelm

† 1200

Beinrich

† 120Ó

Gertruds Erbe, die Grafschaft Dagsburg, tam nach ihrem Tode an ihren dritten Gemahl, Simon von Leiningen und nach dessen Tode an dessen Bruder Friedrich, welcher 1280 des Reiches Burgmann in hagenau ward. Der Bischof von Lüttich bemächtigte sich der herrschaft Moha und der von Met der Grafschaft Met und der von ihm zu Lehen gehenden Theile der Grafschaft Dagsburg, nämlich: Saarburg, Turkestein, herrenstein und der dazu gehörigen Gebiete. Auch der Bischof von Straßburg zog manches ein,

Gertrub

Erbin von Dagsburg
† 1225
1) Gem. Dietbald Gergog v. Lotringen
2) Gem. Dietbald Graf v. Champagne
3) Gem. Simon Graf v. Leiningen.

und fo tam in ber That nur ein Reft ber alten Graffchaft an bie Leininger.

Indem wir jum Oberelfaß übergeben, begegnet uns guerft die Graffchaft horburg; fo genannt nach einer Burg am rechten Ufer der MI, ohnweit von Kolmar, welche 1675 von den Franzosen so gründlich geschleift worden ist, daß nur der dabei liegende Flecken gleiches Ramens noch besteht. Außer diesem Rleden gehörten ju der herrichaft: Sundhofen, Appenweier, Bolfgangsheim (Bolfgangen), Algolobeim, Bolgolebeim, Durrenengen, Mungenheim, Forftweier, Bifch-- weier und das jest verodete Bliensweiler. Außerdem waren von den Grafen von horburg ausgegebene Leben: Burg Barbenftein (jest Soben - Sattfatt 11/2 Stunde weftlich von Sattfatt im Bafichenwalbe) mit bem nun veröbeten Lengenberg; Runheim am Rheine und Balbenheim. Burlard von Sorburg verlauften Wettelsbeim 1319 an Klofter Murbach. Außerdem befagen die Grafen von Sorburg bie herrschaft Reichenweier, zu ber bas lotringische Leben hunnweier, ferner Beblenheim, Mittelweier, Oftheim, Mitweier (Aubure, Alburii) und noch ein lottingisches Leben, die jest veröbete Burg Bilftein nebft ben ebenfalls veröbeten Dörfern Altenheim und Regenhaufen gehörten. Die ehemals chenfalls bagu gebörigen Bellenberg und Bennweier nahm als fragburgische Leben 1328 der Bischof von Strasburg zurück. Außer den lotringischen und ftragburgischen Leben waren bie übrigen Bestynngen ber horburger theils alobial, theils Reichelehen. Das Geschlecht ber Horburger zeigt folgende Lafel in feinem Bufammenbange:

| Mar Let                              | er ; (5)                             | ii <b>Manrab</b> i <b>T</b> 300.7                                                             | oo in maa laad.<br>                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                      | Walter I                             | Ronrad II<br>4 # nach 1198.                                                                   | Mihert                                    |
|                                      | 23alter II<br>(1226)                 |                                                                                               | 1244                                      |
| † l<br>son seinem                    | 259<br>Better Ron-                   | Ronrad IV<br>(wegen bes Mordes<br>feines Betters geächtet<br>und aus dem Elfaß<br>vertrieben) | Probst von Lauterbad, Canonique in Bafel, |
| Balter Sigm<br>(Simon)<br>† nach 127 |                                      | I Heierlch<br>97 (kehrt 1278 nach<br>Elfaß zurück)                                            |                                           |
| Balter IV<br>† ver 1829              | Burtard II<br>† um 1881<br>Johann II | Johann I<br>(1297)                                                                            |                                           |

Walter IV und Purlard II verlauften alle horburgfchen und reichenweierschen Güter 1324 an Graf Ulrich von Würtemberg (und schon 1319 Wettelsheim an Murbach). Burlards II Sohn Johann ward erst nach dem Berkause geboren, weshalb er den Beinamen: der Spate: erhiolit; er. lebts am Rappolisseiner hose und ftarb unverheirathet nach 1374. Das mürtembergische haus behielt die horburgischen horbeschaften mit Ausnahme von Zellenberg und Banneien.

Rächste Rachbarn ber horburger wuren die Zielen von Rappolistein, deren Stamindung hohen Rappolisten oberhalb Rappolisweiler lag. Sie gehörte früher zum Erst ber falischen Könige; ward aber 1084 von heinrich IV dem Bischofe von Basel gegeben. heinrich V tauschte: sie 1165 wider ein und so kamen Burg und herrschaft als Theil des salischen Erbes auf die Stausen, von denen Friedrich I die hälfte wider an Basel gab. Eine tiefer als hohen-Rappolistein gelegene Burg: Stein, erhielt später den Ramen Gei-

entberg (Girsberg), weil es bie von Girbberg 1816 gegen ihr im Gregorienthale gelegenes Schloß Birsberg von Seinrich von Rappoliftein eintaufchten. Die britte Burg, das Unterfolog, hieß auch St. Ulrich, weil die Rapelle derfelben diesem beiligen gewidmet war. Bu der herrschaft Rappolistein gehörte Rappoliweiler, das Amt Gemar (früher alebial, aber feit 1350 bem Bisthume Strafburg als Lehen aufgetragen) mit 51/2 Dörfern, deren brei habsburgische Beben waren; und bas Amt Bergbeim mit zwei Dorfern außer Bergheim. Gegen Ende des 14ten Jahrhunderts ere theilte das Bisthum Stragburg den Rappolifieinern Amt Rellenberg mit Bennweiler als Beben. Bon Ronig Fried. rich III erhielten die Rappolisteiner 1315 Hausen zu Leben. Im I. 1478 tauften fie Weiler und die im Niberelfau liegende Dummenau und fügten fie jum Amte Bellenberg. Beitersbeim (Beitern) hatten die Rappoltfteiner mit einer Anjahl Ministerialen als ihren Lebenleuten befest - aber gum Unte Beitersbeim gehörten auch noch Austenhard, bas murbachische Leben Weckolsheim und 1495 kauften fie den Seb tenfclag (ben Koftenwald) dazu. Das Amt Bibr umfaßte außer bem Städtigen bie Burg Gireberg bei Sulgbach und nach anderthalb Dörfer; ferner die Burg Blixburg (die fie est nach 1423 vom taiferlichen Rangler, Raspar Schlid, tauften, ein Reichslehn) mit zwei Dörfern, und bie num zerstörte Burg Bagerburg nebft bem babel liegenben Aleden. Im Orbeinthale lag das Orbeinamt ber Rappolifteiner, beginnend mit Burg Sobened, die frühet von den Bfirter Grafen dem Bisthume Bafel aufgetragen an die Rappoliseiner gesommen We gehörten zu diesem Amte ber Meden Orbeit (Ori bap), Urbach (Fréland), Schmierboch (la Poutrape), Diedoldu

und Stift noch ummittelbar batten, angugeben, so weit fie im Elfaß lagen; denn von denen öftlich des Rheines, von ben herrschaften in der Noppenau, in Ulenburg und Ettenbeim war schon die Rede. Doch ist es unmoglich, bei diesem großen, almählich aufammengebrachten Befite Die Schicffale der einzelnen Theile alle zu berücksichtigen, ohne eine eigentliche Specialgeschichte ju schreiben. Spater ift bas Gebiet bes Bisthums Strafburg im Riberelfaß in fieben Aemter geordnet: 1) Zabern — bies umfaßte außer ber Stadt bie Ortschaften Steinburg, Balbowiebeim und Rleingaft. Das Bisthum befag icon früher einzelne Gotteshausleute und Güter in diesen Ortschaften. Friedrich II flate bingu, mas in diesen Gegenden bes Reiches war; boch in Waldowisheim behielt das Reich noch einige Unterthauen bis 1512, wo Maximilian auch diese an Strafburg überwies. Ottersweiler und Ottersthal wurden erst jenes im 16ten, dies im 17ten Jahrhundert erworben. Dagegen gehörten die Schlofer Soben Barr und Greifenstein ju Babern, und letteres hatte eine, auch fonst beguterte, Familie von Greifenstein als strafburgisches Leben. 2) Das Amt Rochersberg. Rochersberg liegt awischen Schnersbeim und Willgottheim; zu der Bvigtei, die auf dem Berge ihren Sip hatte, gehörten fpater 22 Dörfer und 9 Ritterleben, bon welchen Ortschaften vier erst später vom Reiche erworben waren, und von einer (Rridolsbeim) die Salfte ber Stadt Strafburg gehörte. 3) Das Umt Dachftein (Dabichenftein); zu diesem gehörte außer Dachsten ober Dachenstein auch noch bie Stadt Mold beim, die noch zu Friedrichs II Reiten bes Reiches und von Diefem Ronige mit Rechten und Freiheiten begabt war. Er aber leitete schon den Uebergang des Ortes an den Bischof

ein. Außerdem gehörten in biefes Amt 151/4 Dorfer und brei Mitterleben. 4) Amt Schirmed: Dies Amt umfaßte bas Breuschthal von Schirmed bis Mutig und gehörten außer biefen beiben Orten bagu 21 Dörfer und 1 Ritterleben. Außerbem erhielt im Bereiche biefes Amtes bas Bisthum Burg Ringelstein bei haslach 1220 von Friedrich von Leiningen und befette fie mit Burgmannen; Burg Sobenflein binter Sastach taufte ber Bifchof 1279; Burg Ribed, gang am Ende bes hastacher Thales, hatten die Landgrafen bom Bifcofe zu Leben. Burg Girbaben am Magelbach geborte auch noch zu diesem Amte. In demselben ward von Urmatt aufwärts ein eigenes romanisches Patois gesprochen. 5) Amt Benfeld. Die Burg Bernftein, nach welcher biefes Amt auch als Boigtei Bernstein bezeichnet ward, erhielt bas Biethum 1236 von Friedrich II; außer dieser nun gerftorten Burg lagen noch mehrere Burgen, und außer Benfelb auch noch mehrere Städte in diesem größesten und reichsten Amte bes Straffburger Bisthums. Benfeld tommt als villa fcon im 8ten Jahrhundert vor. Als Stadt wird ber Ort erft seit Anfang bes 14ten Jahrhunders bezeichnet. Dicht dabei lag die Burg Saufen, welche zu Leben gegeben, aber 1465 wegen Begelagerei von ben Strafburgern gerftort marb. Ehly erlangte ber Bischof von den Landgrafen im 14ten Jahrbundert. Dambach, was der Bifchof 1840 mit Stadtrecht beschenkte im Besten, — Stadt Rheinau im Often bezeichnen fo ziemlich die Gudgrenze der Boigtei; nur Eberdmunster, Freisenheim, Wittisheim (Wipen), Bindersheim (Binbern) und Siltesheim (Silfen) lagen zwischen beiben noch fablicher. Epfig ist ein weiterer Sauptpunkt dieser Brigfei. Dazu gehörten noch 14 Dörfer, drei Burgen (zwei

Burgen Grünftein in Stogenheim, und Burg Sittenheim) auffer anderen bei ben Stabten; und noch einige Ritterleben. 6) Die Boigtei Martolobeim. Martolsbeim felbit taufte ber Bischof 1295 von Rudolf, bem Sobne Gotfrite von Sabsburg. Rur ber nordliche Theil biefes Amtes geborte zum Riderelfaß. Der oberelfaßische Theil bestund aus 4 Dörfern, der niderelfaßische (Beffenheim, Richtolsheim [Richelsen], und Schwabenheim, aus 3 Dorfern. 7) Das Amt Bangenau (Vendelini augia) nordsklich von Straß burg, war das kleinste der Straßburger Aemter. Wangenau gehörte dazu die ebemalige Rheininsel Sonau (beren Rloster den Ort Bangenau angesiedelt hatte) — ferner Albertsheim, was ehemals zu Honau gehörte, aber durch bie Aenderung der Rheinströmung eingegangen ift. Dann gehörten Reichstett, Killstett, Bettenhofen, Gambsbeim und ein Theil von Beiersbeim (jum Thurm) noch ju diesem Amte.

Das Straßburger Kapitel hatte später für sich besonders als Besit den s. g. Grasenbann, d. h. die Frankenburg auf dem Berge, an welchem das Leber- und Weiler Thal zusammenstoßen und dazu Breitenau, Grube (Fouchy), Gereute (Reusbois), Reukirch und St. Moris. Ferner besaß das Capitel in dieser Gegend Kestenholz (Chatenois), Ebersheim, Erstein (nachdem es die Dettinger an den Bischof verkauft und dieser es 1506 dem Kapitel übergeben hatte); sodann näher an Straßburg Eschau, Geispolzheim; unterhald Straßburg Lampertheim, und ganz am Rande des Wasichenwaldes St. Rador.

So bleibt uns vam Riberelfaß nur noch die Grafschaft Dagsburg zu erwähnen übrig. Die alte sowohl als die neue Burg Dagsburg, von welcher diese Grafen den Re-

nen führten (Leben bes Rloftere Andlau), find nun gerftort. Das lettere 1679 von ben Frangofen. Sie lagen an einem Seitenthale bes oberen Bornflugdens auf ben Soben fub. weftlich von Rabern. Unter der alten Burg liegt die Orticaft Dagsburg, ju welcher Saube und Schaferhof eingewarrt find. Bu ber Graffchaft gehörten noch theils ftragburgifde, theils megische, theils Reicheleben, Sommert, Sarrberg, Bellicheid, Elberdweiler (Abredviler) und Beiber (Boper) - bann in den öftlichen Abhangen des Wafichenwaldes Engenthal, Soneethal und Wolfsthal, benn Rlofter Oberfteigen war bageburgifcher Grundung) und außerhalb bes Gebirges bobengaft. Unter ben alten Grafen bon Dageburg geborten auch die Burgen Bernftein, Girbaben und Ringelftein und eine Angabl Orte bes Breuschtbales (bie wir alle nachher im Besige des Bisthums Strafburg gefunden haben) ju Dageburg. Ebenfo Burg herrenftein mit ber bagu geberigen herrichaft, die an Det, fpater an Strafburg tam; und Burg Turkeftein, die und beren Gebiet Leben von Res waren und an Des gurudfielen. Das alte Geschlecht berer von Dagsburg ftellt fich in folgenber Gefchlechts. tafel bar:

**Dubwig** 

## bon Dagsburg Beilwid Bem. Bugo bon Egisheim † um 1047. Gerhard Bruno Hugo † 1088 (Babft Leo IX) Graf von Egisheim + bor 1049 Swanehild. (Sugos Ractonmmen-fcaft f. bei Egisheim) Erbin bon Dagsburg Bem. Bolmar I Gra bon Mes Bolmar II Gotfrit Graf bon Des und Dagsburg Bolmar III Sugo Graf v. Det und feit Graf von Dagsburg 1128 bon Dageburg + 1128 Bolmar IV **O**ugo Graf b. Des Graf von Dagsburg † um 1180 Mbelbert Beinrich Ougo Graf von Mes, Dags-burg und Moha + 1211 + bor 1210 Bilbelm Beinrich Gertrud Erbin bon Dagsburg † 1200 † 1200 † 1225 1) Gem. Dietbald Bergog v. Lotringen 2) Gem. Dietbald Graf v. Champagne 3) Sem. Simon Graf v. Leiningen.

Gertruds Erbe, die Grafschaft Dagsburg, kam nach ihrem Tode an ihren dritten Gemahl, Simon von Leiningen und nach dessen Tode an dessen Bruder Friedrich, welcher 1280 des Reiches Burgmann in hagenau ward. Der Bischof von Lüttich bemächtigte sich der herrschaft Moha und der von Met der Grafschaft Met und der von ihm zu Lehen gehenden Theile der Grafschaft Dagsburg, nämlich: Saarburg, Turkestein, herrenstein und der dazu gehörigen Gebiete. Auch der Bischof von Straßburg zog manches ein,

und so tam in der That nur ein Rest der alten Grafschaft m die Leininger.

Indem wir zum Oberelfaß übergehen, begegnet uns zueft die Graffchaft horburg; fo genannt nach einer Burg am rechten Ufer der MI, ohnweit von Kolmar, welche 1675 von den Franzosen so gründlich geschleift worden ist, daß mir ber babei liegende Fleden gleiches Ramens noch besteht. Außer diesem Flecken gehörten zu der herrschaft: Sundhofen, Appenweier, Bolfgangsheim (Bolfgangen), Algolobeim, Bolgolobeim, Durrenengen, Mungenheim, Forftweier, Bifchweier und bas jest verobete Bliensweiler. Außerbem mann von den Grafen von Horburg ausgegebene Leben: Burg Barbenstein (jest hohen hattstatt 11/2 Stunde westlich von hattfatt im Wafichenwalde) mit dem nun veröbeten Lengenberg; Kunheim am Rheine und Baldenheim. Durfard von Gorburg verlauften Wettelsbeim 1319 an Riofter Murbach. Außerdem befagen die Grafen von horburg bie Berrichaft Reichenweier, zu ber bas lotringische Leben hunnweier, ferner Beblenbeim, Mittelweier, Oftheim, Mitweier (Aubure, Alburii) und noch ein lottingisches Leben, die jest versbete Burg Bilftein nebft ben ebenfalls veröbeten Dorfern Altenheim und Regenhaufen gehörten. Die ehemald denfalls bazu gebörigen Rellenberg und Bennweier nahm als fraßburgische Leben 1328 der Bischof von Straßburg zurück. Außer den lotringischen und straßburgischen Leben waren die übrigen Bestinngen der Horburger theils alodial, theils Reicheleben. Das Geschlecht ber Sorburger zeigt folgende Lafel in feinem Aufammenbange:

| That the                               | 1. 1. 1.                             | Mento<br>(112                     | <b>6:∄</b> 3 <i>0:</i> , ₹<br><b>5)</b>                       |                                      | ្រ<br>ស់ ស់ ស                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                        | Balter I                             | Ronro<br>† nach                   | ad II<br>1196√ •••                                            | Mibert                               |                                    |
| 1                                      | <b>Balter II</b> (1226)              |                                   |                                                               | 1244<br>1244                         |                                    |
| (bon feinem                            | 59                                   | (wegen t<br>feines Bei<br>und aus | rad IV<br>des Mordes<br>ters geächtet<br>dem Elfaß<br>tieben) | Probit von<br>Canonicus<br>Strafburg | Lauterback<br>in Bafel             |
| Meiter Sigmu<br>(Simon)<br>† nach 1271 | † nach 12                            | 97 (tehi                          | <b>Sciuzich</b><br>it 1278 nach<br>faß zurück)                | (lehrt<br>Elfa                       | libert<br>1278 pach<br>5 zuriet)   |
| Balter IV<br>† vor 1829                | Burtard II<br>† um 1881<br>Johann II | Johann<br>(1297)                  |                                                               |                                      | 5.4 (2)<br>- 186 <u>1</u><br>- 186 |

Walter IV und Burtard II verlauften alle hardungtschen und reichenweierschen Güter 1324 an Graf Altrich von Würtemberg (und schon 1319 Wettelsheim an Murkach). Burtards II Sohn Johann ward erst nach dem Bertaufe geboren, weshalb er den Beinamen; der Spate erhielt; er. lehte am Rappolitseiner hofe und flarb unverheirathet nach 1374. Das murtembergische haus behielt die horburgischen herrschaften mit Ausnahme von Zellenberg und Banweien.

Rächste Rachbarn ber Horburger wuren die Freien von Rappolistein, deren Stammburg Hohen-Rappolistein öberhalb Rappolisweiler lag. Sie gehörte früher zum Erde der falischen Könige; ward aber 1084 von Heinrich IV dem Bischose von Basel gegeben. Heinrich V tauschte sie 1165 widen ein und so kamen Burg und herrschaft als Theil des salischen Erbes auf die Stamsen, von denen Friedrich I die hälfte wider an Basel gab. Eine tiefer als Hohen-Rappolistein gelegene Burg: Stein, erhielt später den Ramen Gei-

eiberg (Girsberg), weil es bie von Girbberg 1816 gegen ihr im Gregorienthale gelegenes Schloß Girsberg von beinrich von Rappolistein eintauschten. Die britte Burg. bet Unterfolog, bieß auch St. Ulrich, weil die Rapelle berselben diesem heiligen gewidmet war. Bu der herrschaft Nappoliftein geborte Rappolimeiler, bas Amt Gemar (früher elebial, aber seit 1350 bem Bisthume Stragburg als Lehen aufgetragen) mit 51/2 Dörfern, beren brei habsburgische Beben waren; und bas Amt Bergbeim mit zwei Dorfern außer Bergheim. Gegen Ende bes 14ten Jahrhunderts er theilte das Bisthum Stragburg den Rappolisteinern Amt Bellenberg mit Bennweiler als Beben. Bon Ronig Fried. nich III erhielten die Rappolisteiner 1315 Sausen zu Leben. Im J. 1478 kauften fie Beiler und die im Niderelfaß liegende Dummengu und fägten fie zum Amte Bellenberg. heitersheim (heitern) hatten die Rappolisteiner mit einer Atjahl Ministerialen als ihren Lebenleuten beset - aber gutt Amte heitersbeim gehörten auch noch Ruftenbard, das murbachische Leben Wedolsheim und 1495 kauften fie den Seb tenfchlag (ben Koftenwald) dazu. Das Ami Wihr umfaßte eußer dem Städtchen die Burg Giroberg bei Sulgbach und noch anderthalb Dörfer; ferner die Burg Blirburg (bie fie aft nach 1423 vom taiferlichen Kanzler, Kaspar Schlick, tauften, ein Meicholebn) mit zwei Dörfern, und bie nun zerstörte Burg Bagerburg nebst bem babel liegenben Aleden. Orbeitthale lag das Orbeitamt der Rappolifieiner, beginnend wit Burg hobened, die frühet von den Bfirter Grafen dem Bisthume Bafel aufgetragen an die Rappolifteiner getommen war. Es gehörten zu diesem Amte ber Fleden Orbeit (Orday), Urback (Fréland), Schnierlock (la Poutrave), Diedolou

hausen (Bonhomme) und Zell (la Baroche) mit einer Meitge Neinerer Ansiedlungen. Endlich besaßen die Rappoliskeiner das Markircher Amt als lotringisches Lehen, nämlich: Markirch (St. Marie), Eckerich (Echery), Fordelbach (Kertru); St. Blasien (Ste Blaise), Billhart (Sürlattes), Klein Leberau (Petit Lidvre) und halb Oberdorf (Lidvresol). In Lotringen selbst hatten sie eine Anzahl Lehen von dem Bisthum Mep, namentlich Romont. Die Giraberger starben 1422 aus und auch alle ihre Besthungen kamen an Rappolistiein.

Der Sage nach find die Freien von Rappoltstein mit den Herzogen von Urslingen desselben Stammes und beide leiten ihr Geschlecht von einem aus Italien ausgewanderten Orsini ab. Der erste Rappoltsteiner, der uns historisch entgegentritt, ist Egelolf um das Jahr 1178. Er wird als ein Sproß der Urslinger Familie bezeichnet und die Herrschaft Rappoltstein ist seinem Geschlechte wohl von Friedrich I und dem Bischose von Basel ertheilt worden. Sein Stammbaum abwärts ist nebenstehend.

Die Grasen von Egisheim besaßen den Horburgern und Rappolisseinern benachtbarte Territorien — ursprünglich sehr ausgedehnte; aber nachdem Sberhard, einer der Borsahren dieses Geschlechtes, das Kloster Murbach gestistet und reich ausgestattet hatte, schwand der Reichthum dieses Hauses schon sehr zusammen; und da die Rachsummen von ähnlicher Freigedigseit gegen die Kirche waren, ward die Familie immer mittelloser. So stissteten die Aeltern Papst Leo's IX (der ja ein Gras von Egisheim. Dagsburg war) das Kloster Geligen Kreuß und statteten es mit Landbesige im Orbeitsthale und anderwärts aus; ebenso das Kloster in Wishach, und

|         |                                                              |                         |                          |                          |                           | ulrid VII<br>+ 1877         |                       |                        |                         |                       |                                                                             |   |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
|         | ٠                                                            |                         |                          |                          |                           | Sohann V<br>† vor 1868      |                       |                        |                         |                       |                                                                             |   |
|         | -                                                            | ,                       |                          |                          | ,                         | Ulrich<br>Domherr in        | Straßburg u.<br>Bafel |                        | Maximilian II<br>† 1517 | H_                    | Ctamm<br>1678 mit<br>1ubgieng.)                                             | • |
|         | Ulrich I<br>+ vor 1226                                       | <b>Peintid</b> 1 (1260) | Ulrich IV<br>† nach 1277 | Johann I                 | Seinrich IV<br>† vor 1818 |                             | Straßburg S           | Razimilian<br>† 1450   | Bilhelm I<br>† 1507     | 98ilhelm II<br>† 1547 | (sest allein den Stamm<br>fort, welcher 1678 mit<br>Johann Jakob ausgieng.) |   |
| The Res | tgeloif II Anobelm I Illrich I 1 1222 + nach 1280 + vor 1226 | Mrich II<br>† bor 1276  | , X, X,                  | Heinrich II<br>† 1818    | Johann IV<br>† nach 1857  | Bruno I<br>+ 1898 Do        | 89                    | ulrich VIII<br>† 1481  | Raspar<br>† 1457        | Oruno II<br>+ 1518    | <b></b>                                                                     |   |
|         | Cgeloif II<br>+ 1222                                         | +-                      | Mrid III<br>† nach 1277  | Anshelm II<br>† vor 1814 | 30hann II<br>+ vor 1838   | Ansheim III i<br>† vor 1841 |                       | Johann VI<br>(extrant) |                         | •                     |                                                                             |   |
|         |                                                              |                         | ·                        | <b>Ermann</b><br>† 1291  | ulrich VI<br>† nach 1844  | Sohann III<br>† vor 1841    |                       |                        |                         |                       |                                                                             |   |
|         |                                                              |                         |                          | Mrich V<br>† 1288        | Peinrich III<br>† 1858    |                             |                       |                        |                         |                       |                                                                             |   |

noch der lette Egisheimer, Ulrich, ftiftete das Rlofter Baris im Orbeitamte. Die Graffchaft wird einft außer Egisheim und feinen brei Burgen (Tagesburg, Behlenburg und Bed. munt) auch Wettelsheim und Obermorschweier, bas Stabt. chen Beiligen Rreut (St. Croit), Die babei gelegenen, nun verödeten Dörfer Dingheim und Woffheim und bas Orbeitthal umfaßt haben, abgesehen von ben an Murbach gegebenen Gutern. Das Orbeitthal tam bann an ben Reffen bes Grafen . Ulrich von Egisbeim (als mit letterem bas Gefchlecht ausftarb), nämlich an Graf Ludwig von Pfirt, von biefem an Bafel und von Bafel an die Rappoltsteiner. Egisbeim felbft tam mit Bettelsheim und Obermorschweier an Dageburg, und als auch bies Geschlecht ausstarb, nach langem Streite awischen dem Bisthume Bafel und den Grafen von Pfirt, blieb Egisheim ben Grafen von Bfirt, Die Wehlenburg aber mit Bettelsheim und Obermorschweier dem Bisthume Straf burg. Die Geschlechtereihe ber Egisheimer ift nebenftebend.

Bum Theil mitten zwischen diesen eben behandelten drei Gebieten von Horburg, Rappolitstein und Egisheim zieht sich das oberelsaßische Gebiet des Bisthums Straßburg hin. Wir erwähnen von diesem zunächst das Mundat von Rufsach. Hauptort dieses Gebietes war natürlich Russach selbst mit der Isenburg. Unter den Dörfern ist das bedeutendste Pfassenheim. Es sind aber außerdem noch (zum Theil jest verödet) zehn andere Dörfer und bei dem einen, Sulzmatt, die Burgen: Wegenburg, Waßerstelzen, Zillhausen und Iestett; sodann die Burgen: Spiegelberg und Lobeck. Auch die Boigtei Ober-Sulz gehörte noch zum Mundat von Russach, die Stadt Sulz und 4 Dörfer, deren eines jest verödet ist. Als Lehen war vom Bisthume Straßburg und Kloster Mur-

|                                                               |                                          | Mufrit<br>bor 900              |                                                                     | go VI<br>Egisheim                                            | ulbert I<br>Graf v. Dagd-<br>burg u. Noha<br>o Seincich II<br>† 1.101                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | III                                      | Gem. Beiltvib Lochter + w      | ino Eroin Or. Eud-<br>tvigs von Dagsburg<br>† um 1047               | Bruno hugo VI<br>(Bapft Leo IX) Er. D, Egisheim              | Peintid I  Carl bon Egib-  Le Graf bon Egib-  Le Grago VII Brun  † 1089                                                                                                                   |
| dflicen Riderestak                                            | Ougo 11 Ougo III + tum 986               |                                | Gerhard II Matfrit II m<br>† vor 1050 † vor 1050                    | Gerhard III<br>† 1038                                        | Kuf<br>bon<br>Gem<br>burg<br>ober                                                                                                                                                         |
| Graf bes Rordgaues b. h. des dilichen Riberelfat Gugo I (940) | (969)<br>(969)<br>Gerhard I<br>† um 1017 | Cherhard<br>Graf des Rordgaues | i '                                                                 | Gerhard<br>erhielt bon Seinrich IV<br>bie Geafich. Kaubemont | Sugo Ultrich I Stephanle; Gr. d. Bande. Eraf von Egis. Gemahl: Graf<br>mont. Stankn. heim Briedrich don<br>bater der Era. † um 1146 Pfirt<br>fen don Bande.<br>mont                       |
| 9                                                             | Wdelbert I<br>† 979                      | II Berhard II                  | Geehard Cherchen Dugs V Deriotringen 2 ums 3. 1090 + um 1010 + 1070 |                                                              | Dietrich dugo Bandgraf im Gr. v. Bande. Etankur. Stankur. Stankur. Stankur. Stankur. Stankur. Stankur. frn von Bande. v. Flankur. frn von Bande. v. Flankur. frn von Bande. Br. II G. 710 |
|                                                               |                                          | Welbert II<br>† 1048           | Dietrid<br>P                                                        | Dietrich<br>Herz, v. Oberlofringen<br>† 1115                 | Sigmund Serg. B<br>4 d. Oberfoltus. Sen. Elammba. Sen. Elammba. Ser inache. Arter ber nache. Arter ber nache. Artingen dergogo d. D. Leftingen d. B.                                      |

.

bach zugleich ausgegeben Burg Freundstein, auf fteiler Sobe im Bafichenwalde zwischen Gult und bem Dorfe Golbbach, norblich des St. Amarinthales an das Geschiecht der Baldner von Freundstein. Die altesten ermahnten Glieder bes waldnerifchen Gefchlechtes waren Rrafft Balbner und beffen Sohn Ronrad, die im J. 1235 begegnen. Die Familie war in Sulp, Thann und Gebweiler angeseffen. Später tam hermann Waldner bei Bergog Rarl dem Ruhnen von Buraund zu großem Unfeben, der ihn 1473 zu feinem Unterlandvoigte in der ihm verpfandeten, bamale öftreichischen Grafschaft Bfirt ernannte. Die ehemals strafburgische, von Bischof Beinrich der Ciftercienserabtei Lieux Croiffant in ber Erzgraffchaft Burgund (bei Baumes les Dames) abgetretene Burg Olweiler nebst Ortschaft tauften die Baldner 1260 von biefem Rlofter. Gin anderes von Strafburg in biefen Begenben an die von Satstad ausgegebenes Leben war Berlisbeim. Ebenso Burg Schrankenfels im Sulzbacher Thale; Jung. holy bei Ober-Suly, dem Bischofe 1259 von denen von Jungboly ale Leben aufgetragen, fiel bann nach bem Aussterben ber Jungholge an ben Grafen von Lügelstein und ward 1419 bom Bischofe von Strafburg gang angekauft, und ale Leben an Beinrich von Ratereborf, fpater an Bod von Staufenberg gegeben. Das Städtchen Sulzbach war lotringisch. Der herzog hatte es zum Theil denen von Blamont, zum Theil benen von Satstad verlieben, und die letteren erhielten bann auch ben blamontschen Antheil als Afterleben. bas Städtchen Beiligen Rreut (St. Croix) war mit bem Rlofter an das Bisthum Strafburg gekommen; 1391 ward es benen von Ratereborf verpfandet, bie es an Deftreich abtraten, gegen welches, als Erzherzog Friedrich 1415 in Acht und Bann war, der Pfalzgraf Ludwig es eroberte, und die Pfalzer behielten es, bis 1504 König Maximilian es zurud zu erlangen wufte. Dann 1586 ward heiligen Kreup der Stadt Kolmar verkauft.

. Ein zweites geiftliches Gebiet war das der gefürsteten Abtei Murbach, welches fpater in brei Boigteien getheilt mar, namlich 1) in die Boigtei Gebweiler, welche diefes Stadt. den, bann Bubl, Lautenbach und noch zwei Ortichaften umfaste; 2) die Boigtei Batweiler, nur diesen Ort und Uffholz begreifend. Diese Boigtei war vom Kloster ben Sabsburgern als Bogten und von biefen ben horburgern als Untervogten übergeben; 3) die Boigtei bes St. Amarinthales. zu gehörte bas Städtchen St. Amarin (ebemals Kriedeburg) mit 10 Dörfern. Dberhalb ber Boigteilande lag bas benen von Bollweiler ale Leben ber Grafen von Pfirt guftebende Bergichlog Bilbenstein, ju dem der dritte Theil von Odern geborte. In ben Dorfern Greuth, Dern und Felleringen hatten Murbach, die von Horburg und die von Bollweiler Besitzungen und Unterthanen. Auch im Besitze Diefer britten Boigtei waren die Habsburger als Bögte und die horburger als Untervocke. Bei weitem mehr aber, als fie fo in unmittelbarem Befipe hatte, hatte die Abtei Murbach als Leben ausgegeben. Darunter gablen wir noch auf: bie Burgen Angrat und Ungerftein bei Gebweiler, die gerftorten Burgen Sufenburg und hirzenstein; ferner die Ortschaften Berweiler und Berolzweiler (Barifchweiler), beide früher benen von Bollweiler, seit Mitte bes 13ten Jahrhunderts den Balbnern von Freundstein verlieben, benen die benachtbarte Burg Bedenthal gehörte. Ferner war Leben von Murbach die Storenburg über St. Amarin. Lautenbach felbst nebft Schweighaufen, Lindthal und höffen gehörten bem Collegiut-ftifte von Lautenbach.

Reben diesen geistlichen Gebieten sind noch Reichsgegebiete zu erwähnen; also namentlich die Städte Rolmar, Münster, Kaisersberg und Türingheim (Türkeim), von denen die drei letteren die Reichsvoigtei Raisersberg bildeten. Ferner die ehemals bischösisch strafburgische, seit Rönig Rubolf I dem Reiche erworbene Stadt Mühlhausen.

Rolmar war allezeit eine tonigliche Stabt im beutschen Reiche. Gegen die Mitte bes 13ten Jahrhunberts, wo fic in ben meiften toniglichen Stabten aus ober neben ben alteren Schöffen- ober anderen Collegien Rathecollegien gebilbet hatten, erhielt auch Rolmar ein folches, und feit bem 14ten Jahrhundert findet fich an der Spipe biefes Collegii ein Burgermeifter. Dagegen ein toniglicher Schultheiß mar immer in ber Stadt gewesen. 3m Dec. 1278 ertheilte Ronig Mudolf zu Wien der Stadt Kolmar ein Stadtrecht, welches bann anderen Städten fomobl bes Reiches als ber Landesberrn (g. B. ber Stadt Bruntrut im Gebiete bes Bifchofe von Bafel) verlieben und oft in letterem Ralle auch von ben Rönigen bestätigt warb \*). 3m 3. 1331 ordneten bie Rolmarer ihre Stadtbehörbe, nachdem viele andere Streitigfeiten vorausgegangen waren, von neuem. Ein Collegium von 9 Mannern, immer auf fünf Jahre conftituitt, mabite gwolf Tage nach Beihnachten fur bas neue Jahr vier Rathmannen (consules) und vier Rammerer (aediles). Bon ben Rathmannen ward aber immer ber eine fur ein Biertelfahr Butgermeifter, benn bas Amt bruchte manche Laft und fehr we-

<sup>\*)</sup> lleber bies Rolmarer Stabtrecht f. Ropp a. u. D. I &. 680 ff.

nig Emolumente, fo daß man gern zur Erleichterung ber Einzelnen einen raschen Wechfel jugab. 3m 3. 1347 ward bie Berfagung babin geanbert, bag nur brei (alle 4 Monate wechselnde) Rathmannen (consules) und daneben 24 Senatoren (von benen 8 aus ben Patriciern, und gwar ans ber Pairiciergenoßenschaft von der Krone, 16 aus den Zünften fein muften) erwählt wurden. Es batte also eine theilweise Umgestaltung in eine gunftische Berfagung ftatt gehabt und nut die Confuln und ein Theil bes Senates blieben patricifc. Im Jahre 1360 ward die Bahl ber Rathmannen wie ber auf vier, die ber Senatoren auf 26 bermehrt. Spater im 16ten Jahrhundert anderte dies fich dabin, daß vier adelige Rathmannen blieben, die reihum Burgermeister waren, ber Senat aber aus 20 gunftifden Leuten beftunb. ter hörten auch bie abeligen Rathmannen auf und die Stadt erhielt einen Bürgermeifter für das gange Jahr als. Borftand. Die Schöffen der Zunfte wählten diesen Burgermeifter. — In afteren Beiten hatte Rolmar ale Gebiet nur Deinheim, nahe bei ber Stadt, nördlich bavon gelegen. Die Einwohner biefes Ortes gogen aber im 14ten Jahrhundert, begres Schutes wegen, gang in die Stadt. Die Flur von Rolmar war aber febr ausgebehnt, befonbers nach ber Westseite; und im 16ten Jahrhundert taufte Kolmar, wie schon erwähnt, Beiligen Rreut.

Munfter im Gregorienthale war entstanden um St, Gregorien : Münfter, von welchem Aloster. Stadt und Thal den Namen ethiels, und welches schon in meruwingischer Zeit gegründet war. Es sind eigentlich die Gotteshausleute dieses Riosters, welche die Stadtgemeinde von Münster bilden, denn nicht bloß die Einwohner der Stadt, sondern die des gan-

gen Rloftergebietes genießen berfelben Freiheiten und Rechte. Auch der Abt von Klofter Paris war Burger in Munfter. Außer ihm noch die Einwohner von Sondernach, Megeral, Mühlbach, Breitenbach, Diefenbach, Sulzerheim (Gulzern), Stosweier mit Rirchbuhl, Amfersbach und endlich Schweins. Die nächst ber Stadt gelegenen jugehörigen Orte find: Luttenbach, hochrott und Eschbach. Die Boigtei und ber Bind bes Gregorienthales war ursprünglich zwischen bem Rloster und dem Reiche getheilt. Das Rloster aber trat 1235 feinen Theil ber Boigtei und noch die Salfte bes Binfes bem Reiche ab, wodurch also das Gregorienthal politisch gang un ter bas Reich tam, und fich machfender Privilegien, wie andre Städte bes Reiches, erfreute. Der Rath von Munfter beftund aus 16 Mannern, neun aus ber Stadt und 7 aus ber Landschaft. Zwei ber ftabtischen Senatoren waren Burgermeister.

Raisersberg erhielt erst zu Friedrichs II Zeit seine Gründung, zunächst als seste Burg des Reiches und Mittelpunkt einer Reichsvoigtei. Auch die Freien von Rappolistein wurden 1280 Burgmannen dieser Reichsveste. Erst König Abolf sieng an den Ort mit städtischen Rechten zu bedensen, und zwar mit Kolmarer Stadtrecht. Es waren seitdem vier Rathmannen, die in viertelzährigem Wechsel als Bürgermeister sungirten, und außer ihnen sechs Senatoven und vier Zunstmeister, welche die Stadtbehörde bildeten.

Turingheim (Türkeim), gleich Münster ein Theil der Kaisersberger Reichsvoigtei, war früher bloß Reichsborf, erhielt aber von König Heinrich VIII Marktrecht und von Friedrich III Befestigungsrecht, so daß es Stadt des Rebches ward.

Außer biefen drei Städten gehörten noch eine Angahl Dörfer gur Raifersberger Reichsvoigtei, ober vielmehr eine Angabl Reicholeute in verschiedenen Dorfern, beren übrige Ginwohner anderen Gerren unterthan waren, s. B. Ammere. weier, welches aus brei Dorfern in Gines zusammengewachsen in einem Theile Reichsleute, in einem andern rappoltfteinische, in einem britten landsbergische Unterthanen gu Bewohnern hatte. Auch in Tartheim felbst fagen Unterthanen berer von Landsberg. Ebenso maren in Wingenheim einige Einwohner landsbergisch, doch die meiften des Reiches. Auch Ridermorschweier war zwischen dem Reiche und benen von Landsberg getheilt - bagegen Ingersheim, Riensheim und Sigolobeim waren gang landsbergisch. Die Stammburg des landebergischen Geschlechte, Soben-Landeberg, lag auf bem boben Berge binter Wingenheim. Die Berrschaft, Die Dies Geschlecht besaß, erscheint in der letten Galfte des 13ten Jahrhunderts im Besite der Sabsburger. Ronig Albrecht I verpfandete fie eine Zeitlang ben Rappoltsteinern. ward fie nach Ergbergog Friedrichs Aechtung vom Raifer Sigismund an Graf Johann von Lupfen gegeben. habsburger nach ben Lügelburgern wider zur deutschen Krone famen, fam die Lebens - Berrichaft wider an fie gurud, und nach Graf Joachims von Lupfen Tode verlauften die von Lupfen mit ihres Lebensberrn, Ferdinands I, Bewilligung diefe herrschaft an Lazarus Schwendy, dem auch die Raisers. berger Reichsvoigtei verpfändet ward.

Mühlhausen, oben im Sundgau, war früher königliche Billa; erhob sich aber in der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts zur Stadt. Die älteste bekannte Berfaßung der Stadt zeigt einen königlichen Schultheiß an der Spise und vier patricische, acht zünftische Rathsbeisther; ist also ber Kolmarer ganz ähnlich. Im J. 1445 wurden die Patricier aus dem Rathe ausgestoßen und drei Bürgermeister, neun Senatoren und zwölf Zunftmeister bildeten die Stadtbehörde die zur französischen Nevolution. Im J. 1514 trat die Reichstadt Mühlhausen als zugewandter Ort mit der Schweißer Sidsgenoßenschaft in Berbindung. Die Ortschaften Mach und Modenheim hatte sie 1437 von Ludwig und Ultich von Würtemberg gekauft; ein weiteres Gebiet aber hatte sie nicht.

Wir fagen (indem wir uns ju ben weiteren Beftandtheilen bes f. g. Sundgaus, welcher früher gang Dberelfaß bezeichnete, wenden) junachst die Berrichaft des Klosters Dlaasmunfter ine Muge, welche in zwei Meieramter getheilt mar, in das obere und in das untere. Graf Majo, welcher bies Rlofter gur Zeit Ludwigs bes Frommen ftiftete, faß auf Burg Ringelstein (etwa anderthalbtausend Schritt vom Münster), welche später (1575) an die von Bollweiler verkauft, schon bamale Ruine mar, und nun bis auf die letten Spuren verschwunden ift. Die obere Meierei hieß die Seebener nach ihrem Sauptorte, bem Dorfe Seeben, und gehörten zu ihr außerdem fünf Pfarrborfer, und funf in Maasmunfter eingepfarrte Ortschaften. Die untere Meierei bestund nur aus vier Dörfern, von benen Auw ebenfalls in bas Stabtchen eingepfarrt mar. Die Boigtei in Diefer Klosterberrschaft batten die Grafen von Pfirt und tam diefelbe mit ihrem übrigen Befitthume an Deftreich.

Das Geschlecht der Grafen von Pflrt fammte aus 20tringen; es war ein Zweig ber Grafen von Bar und Mon-

thon \*). Der Saupthuntt ber Grafichaft Bfirt mar natürlich bie Burg Pfirt selbst. Graf Ulrich von Pfirt trug 1271 feine Graffchaft dem Bisthume Bafel als Leben auf. Damals umfaßte die Graffchaft, außer Burg und Stadt Bfirt, bie Burgen Sogren (Soperne), Blochmunt, Löwenberg, Dortberg, Liebenstein, Altfirch, Ammersweiler, Spechbach, Sobened, Binned nebft Bubehor, einen hof in Sennheim, die bofe Durbisborf, Burmeiler, Riesbach, Brunnbaubten. Schweighausen, die Ortschaften Thann und Domerkirch nebft allem Bubebor. Rur Burg Schonenberg und den Sof Illfurth nahm Ulrich von biefer Lebensauftragung aus. Gegen Ende bes 13ten Jahrhunderts tam jur Grafichaft burch Rauf Burg und herrschaft Blumenberg (Florimont), und auch biefe ward bem Bischofe von Basel aufgetragen. letten Grafen, Ulrich II, traten die Sabsburger noch Burg und Stadt Dattenried (Delle) ab. und burch feine Beirath mit Johanne, der Tochter Graf Rapnaulds II von Montbéliard erwarb Ulrich nach dem Tode des Schwiegervaters noch bie gange Berrichaft Belfort und Rofenberg (Rosemont). Bann die allezeit alodiale herrschaft Rothenburg (Rougemont) an Pfirt getommen, ift unbefannt. Alle biefe Berrschaften aber ber Grafen von Pfirt brachte Ulriche II Tochter Johanne dem habsburgifchen Saufe zu.

<sup>\*)</sup> Friedrich Bergog von Oberfotringen (f. B. II. 247)

| Seanix<br>Gem. Marfar. Bonifacius<br>von Eufeien | Sophie<br>Gem. Graf<br>Ludwig von<br>Bar | Betronix<br>Gem. Gerhard III<br>Graf v. Dageburg<br>(Bruber Babft Leo's IX) |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dietrich von Bar und Monthyon                    |                                          |                                                                             |  |  |  |  |  |

Dietrich Ciammpater ber Grafen bon Ronibeliarb. Raynauld Sigmmagier ber Grafen von Bar

Friedrich Stammvater der Grafen von Pfirt.

Unter ben Deftreichern feben wir bies gange reiche Gebiet fich folgenbermagen ordnen: 1) Die Berrichaft Bart bestund aus Burg und Stadt Pfirt und feche Meiereien (oder, wie man im Elfaß fagte, Deierthumern): a) Bolidweiler mit noch fünf Ortschaften; b) Mornach mit noch sechs Ortschaften; c) Pfetershausen mit noch zwei Ortschaften; d) Musbach (Ober - Mittel - und Rider - Musbach) mit noch feche Ortschaften; e) Riesbach; f) Bugweiler mit noch fünf Ortichaften. Außerdem gehörten noch Felbbach und Riberlarg jum Gerichtstreise ber Berrschaft Bfirt, und als Leben biengen mit Burg Bfirt gusammen: Die Berrichaft Dorsberg (Morimont) mit noch brei Ortschaften; die feit 1449 zerstörte Burg und das Dorf Blochmunt (Blomont) westlich von Blauen; die Burg Lowenberg; Burg Liebenftein (in der Nähe von Liebsborf); Robersborf, was aber bie von Rotberg, die es ale Leben hatten, mit Raifer Maximilians Bewilligung an Solothurn verfauften; Sogren (Soperne) war icon fruber an ben Bifchof von Bafel gefommen; ferner Leimen mit noch brei Ortschaften; Ober- und Unter-Sagenthal, von denen von Eptingen 1465 den Deftreichern aufgetragen; Liebensweiler, benen von Befenberg verlieben; Durmenach (Dirmbach) 1344 von denen von Klachsland ben habsburgern aufgetragen; Benzweiler, benen von Rotberg verlieben; Munchendorf und Sagenheim, jenes ben Truchfegen, diefes den Barenfels verlieben, welche lettere auch Burgfelden vom Bischofe von Bafel zu Lehen hatten; die jest gefchleifte Burg Landsfron (fam 1430 von ben Dunchen von Landefron [einem bafelischen Beschlechte] an Die von Flachsland und von biefen 1402 an die von Reichenstein).

2) Die herrschaft Altfirch, welche Burg und Stadt

Altfirch und sechs Meiereien umfaßte: a) - Larg mit noch eilf Ortschaften; b) hungbach mit noch 16 Ortschaften; e) Beltendorf mit noch zwei Ortschaften; d) Ballaredorf; e) Allfurth; f) hochstett. Ale Leben gehörten ju biefer herrichaft: Beimereborf mit noch zwei Ortschaften, früher benen von Gliers, dann ben Frohbergen verlieben; Sagenbach, benen von Sagenbach verlieben; bie Burg Birgbach ben Saden von Schweighaufen und Bephweiler, fruber benen von Sephweiler, bann nach beren Aussterben im 14ten Jahrbundert 1394 benen von Morsberg, endlich feit 1486 benen von Reinach verlieben; Freningen 1312 benen von Flachsland, 1458 benen von hartmannsborf, endlich von Rarl V denen von Reinach verlieben; Rarebach der Ministerialenfamilie von Bfirt verlieben; Brumftatt, Riedisheim und Bfaffenflatt, letteres später an die zu Abyn gekommen, welche Dornach vom Rlofter Murbach und Riber - Morschweiler von ben Sabsburgern zu Leben trugen.

3) Die herrschaft Thann umfaßte Burg Engelburg und die dabei gelegene Stadt Thann mit sechs Dörfern und die Boigtei Treubach mit vier Meiereien: a) Damerkirch mit noch vier Ortschaften; b) Burg Treubach mit drei Ortschaften; o) Falkweiler mit noch drei Ortschaften; d) die wälschen; en Breiten mit noch drei Orten. Außer den vier Meiereien der Bvigtei Treubach gehörten noch vier andere Reiereien zu der herrschaft Thann: a) Balschweiler mit noch drei Ortschaften; d) Kisbach (Sope) mit noch zwei Ortschaften; o) Reiningen; d) Risbach (Reppe). Als Lehen gehörten zu der herrschaft Thann: Burg Schweighausen, was 1397 Kunemann hade von Schweighausen den habeburgern als Lehen auftrug und dafür auch Dorf Schweig-

housen als Lehen erhielt, mit noch swei ihm bereits verpfandeten Dörfern; Wittenheim trug Johann Ulrich von haus 1322 den Habsburgern als Lehen auf; es kam nach 1419 mit Rungersheim an Walter von Andlau. Die Burg von Butweiler war denen von Hagenbach verliehen, welche Witolsheim als baselisches Lehen hatten.

- 4) Die Herrschaft Belfort. Ju dieser Herrschaft gehörten außer Burg und Städtchen Belfort a) die Beigtei Belfort in fünf Meiereien: α) Perouse und Offemont; β) Chatenop mit noch acht Ortschaften; γ) Cravanche und Baviller; δ) Bethonviller und la Grange; ε) Buc mit einem Theile von Mandrevillars; b) die Boigtei Ingelsod (Angeot), zu welcher außer Ingelsod noch sieben Ortschaften gehörten; c) das Großmeierthum Essis, nämlich α) die Meierei assisse de l'sau mit Danjustin und noch sechs Orten und β) die Meierei la hauto assisa mit Geisenberg (Chèvremont) und noch 1½ Ortschaften. d) Die Herrschaft Rosenberg (Rosenont) in zwei Untermeiereien: α) Meierei Rosenthal oder Chaux mit noch 10 Ortschaften und β) Meierei Argesans mit noch zwei Ortschaften.
- 5) Die herrschaft Dattenried, unsprünglich ein murbachischer Beste, kam am Ende des 13ten Jahrhunderts an die Grafen von Montböliard; dann an die habsburger und won diesen, wie schon ermähnt, 1320 an den letzten Grafen von Pfirt. Zu dieser herrschaft gehörten außer Schloss und Stadt Dattenried (welche 1358 durch herzog Rudolf von Destreich Kolmarer Stadtrecht erhielt) zehn Meiereien: a) S. Dizier le haut mit noch sieben Ortschaften; b) Röschlach (Rechesp) c) Ober-Sept (Seppois le haut); die Ortschaft Rider-Sept hatten die von Landenberg zu Leben; d) Bu-

bendorf (Boncourt); a) Kaverach (Kaverop); f) Boll (Borogne); g) Jomderen; h) Raltenbrunn (Froide Fontaine) und Charmois; i) Gronne mit noch brei Ortschaften und endlich k) Grandvillars. Als Leben biengen mit diefer Herrichaft aufammen: Blumenberg (Morimont) - Graf Dietbald von Pfirt hatte es 1281 von Ulrich von Blumenberg gefauft. Es ift fbater (1560) an die von Bollmeiler berpfandet und 1617 an Graf Johann Ernft von Fugger vertauft Auger Schloß und Städtchen Blumenberg geborten noch vier Ortschaften bagu. - Ein anderes Leben ber Gertschaft Dattenried war Burg und Stadt Munsterol (Montreuil); acht dazu gehörige Ortschaften batte Die altere Linie der herren von Montreuil zu Leben, zweie die jungere und Burg und Stadt war beiden Linien gemeinschaftlich. ältere Linie starb am Ende des Mittelalters aus und hatte eine Linie berer von Reinach als Nachfolgerin. Der lette der jungeren Linie überließ noch bei Lebzeiten fein Gebiet jum Theil, bei seinem Tobe gang an Berenot de Granvelle. Granweiler (Grandvillars) und Thiancourt hatten die Herren bon Granweiler; Morvillars und Mesirap waren an andere als Leben vergeben. Der außerste Buntt bes pfirtischen Gebietes war die Freiherschaft Frohberg (Montjope), welche, burch bischöflich baselische und gräflich mömpelgarbische Gebiete vom übrigen Elfaß getrennt, ein Lehen von Pfirt war. Gine balbe Stunde von Burg Frohberg entfernt am Doubs liegt ber hauptort diefer herrschaft, Baufren; außerbem geborten noch 14 andere benachbarte Ortschaften bazu. Frobberg lagen noch die beiden baju gehörigen Burgen Gliers und Mauron, nach welchen fich frühere Barone von Frobbera nannten.

- 6) Die herrschaft Rothenburg (Rougemont). Rothenburg hatte eine Ober- und eine Mider-Burg und dabei ein Städtchen. Das Städtchen ist zum Dorfe herabgesunken. Roch fünf Dörfer gehörten dazu. Es schloß sich aber an diese herrschaft noch die Meierei Pfassans an, welche außer Pfassans noch sieben Ortschaften umfaßte.
- 7) Das lette Pfirter Gebiet, deffen wir gedenken, ift Sennheim. Es lag am nördlichsten nahe dem Ausstuße der Thur aus dem Wassichenwalde, und bestund nur aus diesem Städtchen und dem Dorfe Steinbach, beide von einem Boigt verwaltet und deshalb die Boigtei Sennheim genannt. Die Geschlechtstafel der Grafen von Pfirt ist folgende:

Friedrich I Graf von Pfirt von 1125 an, † nach 1160

Ludwig I von Pfirt † nach 1188 Gem. Richenza Lochter Gr. Werners von Dabsburg

|                                                  |                    | Friedrich<br>† 1282 |                               | Dietbal          | ib                             |                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ludwig<br>d. Grimn<br>earricida † no             | iel -              | Ulrich I<br>† 1275  |                               | bert<br>h 1241   | Bijd                           | erthold<br>of bon Bafel<br>† 1262                                      |
| Heinrich<br>(1256)                               | Friedrid<br>(1268) |                     | <b>wig</b><br>1269            | Dietb<br>1275-   |                                |                                                                        |
| Dietbald II<br>† nach 1806<br>Geinrich<br>(1819) | 3ohann<br>(1279)   |                     |                               |                  | Sohann<br>† 1812<br>hter<br>on |                                                                        |
|                                                  | Ge                 | m. Erzhe            | ohanna<br>erz. All<br>Destrei | brecht II<br>ch. | a                              | Urfula<br>verkauft ihr<br>Pfirter Erbe<br>in Johanna,<br>. Markar. Rub |

Roch ehe fie die Grafschaft Pfirt erbten, hatten bie habsburger, benen die Landgraffchaft im Oberelfaß zuftund,

bon Baben 2. Bilhelm Gr. bon Ragenelnbogen.

sin eigenas Gehiet um Mung Landler (Candsahre) zusammenzubracht, die dann auch den Ramen einer Herischaft Landser
behielt. Die Grenze von Ober- und Rider-Gliaß war zuzleich wie Krauze der heiden Diögesen Basel und Straßburg. Die amaliche Auskatung der Landgroßen des Oberelfahres
ift schwer wehr anzugeden, da sie nachher mit dem hababurgischen Gütercomplexe ganz in einander gestaßen ist. Für die Zeit, welche wir vor uns haben, ist eine solche Scheidung wun auch überpublig.

Die Burg Landser war früher Alode Derer von Butenbeim, Die awar Reineerrecht in Bafel batten, aber burch Straseundanberei die beiden Städe Basel und Mühlhausen so gegen fich aufbrachten, daß fie ihnen 1240 bie Burg nabmen. Die Brüder Johann und Seinrich won Butenheim arbielten 1246 die Aura thoilweise zurück, aber den Theil, der Otto wan Butenbeim Goolder die Städte durch seine Baten in die Waffen gebracht hatte) gehörte, sollten fie nur asgen 400 Mart zurückenhalten. Im J. 1269 trugen bie Mutenheimer dem Bischofe Seinrich von Basel Landser als Leben auf .... und 6303 fauften bie Sabsburger die Burg und das inzwischen dabei erwachsene Städtchen. Dies erlitt später eine Bermuftung, so daß ies nur in Darfesweise meider bestund; bach bildete es auch fortan den Mittelpunkt der micht au Mitt, gehönigen Besthungen habsburgs im Ober-Alfahe .... : junadit des f. a. oberen Umtes, welches in fechs Adoltiseien (elsaßisch: Schultheißthümer) zerfiel: a). Landser mit noch seche Därfern; b) Raveln mit vier Höckern; a) Ober-Michelhach mit nach wier Dörfern; ,d) Dietweiler mit Meyenfart; 6) Schlierbach; f) Bladolpheim (Blogheim). Das Unkeremt, früher zu der habsburgischen Gereschaft Ensisheim See's Borlefungen, Bb. IV. 13

gehörig und erst im 14ten Jahrhundert der Herrschaft Landsser beigefügt, zersiel in vier Scholtiseien: a) Habsheim; b) Righeim; c) Sawisheim (Sausheim) mit noch zwei Dörfern; d) Othmarsheim mit Bangenheim — (eigentlich murbachisch, die Voigtei war aber an Habsburg gekommen) und dabei die Burg Froschbach und noch sechs Dörfer, von denen jest zwei verödet sind.

Groß . Suningen . ein altes babsburgifches Alode, gab Graf Johann von Sabeburg - Laufenburg 1398 an Matthaus und Sugo gur Connen aus Bafel gu Leben. Dann erhielten es 1430 die von Gochnang ju Leben bis es 1550 wider an die öftreichische Linie der habsburger (an Ronig Rubolf II) tam. Johann von habsburg gab 1363 Bartenbeim an Buliant von Eptingen und an Johann Frebler, genannt: ber Breitschad, ju Leben. Siereng ward, feit 915 bem Aloster Ginfiedlen gehörig, bon biefem am Ende bes 14ten Jahrhunderts an Burfardt Munch von gandefron verfauft, der es 1406 ben habsburgern als Leben auftrug. Bon den München tam es 1495 an die von Sallweil und pon biefen 1523 an Jakob Baldner von Freundstein. Oberund Rider - Steinbrunn, war 1478 benen von Reinach verlieben, nachdem jenes vorher die von Biffingen und von Stauffen gehabt batten. Niber - Steinbrunn erbielten bie Reinach schon 1466, nachdem es vorher die Zober und bie ju Rhyn gehabt. Efcopheim (Efchenweiler), Bimmersbeim. Burg Butenheim, Rufern (Riffer), Landau und Somburg hatte 1418 Ulrich von Saus als leben erhalten; von ihm tam dieser Besit 1430 an die von Andlau. Säsingen war als murbachisches Leben an die zu Rhun gegeben. Rems und Antheil am Bildbanne im hardtwalde hatten die von Rotberg.

Eine weitere habsburgische Herrschaft mar die von Enfisheim (Engen), in welcher die Stadt Enfisheim Mittelpunkt ber Berwaltung fammtlicher öftreichischer Lande im Elfaße ward. Schon König Rudolf I befaß fie und Burg Königburg in beren Rabe. Der benachbarte Sarbtmald, allerdings feit 1004 Befitthum der Rirche von Bafel, scheint doch, wohl weil ihnen als Landgrafen bes Ober-Elfafies auch der Wildbann barin zustund, die habsburgischen Fürften öfter auf einige Zeit zu einem Aufenthalte in Enfisbeim bewogen zu haben. Das Gebiet von Enflsbeim ward frater, wie wir bereits saben, der Herrschaft Landser einverleibt, doch Rulesheim und ein Drittheil von Ungersheim waren noch unter berrichaftlicher Berwaltung von Enfisheim Ein fleines öftreichisches Gebiet bildete auch die Herrschaft Ifenheim. Sie war ursprünglich murbachisch; die Sabsburger aber trugen fie von der Abtei zu Leben. Außer Menbeim gehörten noch brei Ortschaften bagu. Stoffelfelben und Mepenheim waren als Leben ausgegeben; ebenso bie Rittelburg, ju welcher Soben - Egisbeim, Dber - Ensbeim, Ober - und Rider Beringheim (Bernheim), Solzweiler und Bickersweiler nebst noch mehreren Ortschaften gehörten.

Wir schließen hier noch die Herrschaft der Freien von Bollweiler an, welche außer Bollweiler noch zwei Dörfer und 1/2 von Ungersweiler umfaßte. Später (1555) erhielten die von Bollweiler auch Regisheim (Regen) von Destreich m Lehen; noch später (1578) Heimsbrunn und Flachsland. Der letzte des bollweilerschen Stammes, Rudolf, hatte seine Lochter mit Graf Johann Ernst Fugger verheirathet, welcher 1617 die Herrschaft antrat — aber im 30sährigen Kriege varb sie den Fuggern von den Franzosen entrißen und 13\*

1649 an Reinhold won Rosen, den ehennaligen General-Major Bernhards von Weimar gegeben.

So haben wir diese reiche, herrliche Landschaft des Stsches mit ihren großen Reichs- und Kirchengebieten, ihren Landgrafschaften und Boigteien, ihren Korchen, Reichs- und Kondstäden in ihren Fauptgliedeun Aberschaut; freilich von ihren kleineren Klöstern wur seht wenige und verhältnisemäßig noch weniger von den Cleineren Neichs- und sandesberrlichen Ministerialen und wur vorübergehend erwähnen Konnen, denn der Gsaß war an ritterlichen Herven sast weicher, als irgend ein anderes deutsches Sand.

## 5. Das Bergogthum Oftfranten.

Wie Ichon ber Effaß in feiner Wet - mamentlich Miber Elfaß - eine Art Uebergang Schwabens gu Franken bilbet, so bat auch Offfranken, wie in einigen Theilen wil von duringischer, so in anderen von schwählicher Art und erscheint ebenfalls als ein Uebergangsland zu ben atten Fum tenlanden am Rhein. Wir beginnen aber bie Meberichan Diefer oftfrankischen Sande gang im Often beifelben, wo fie auf ehemale flavifchem Boben fich ausgebeint hatten und bas Bisthum Bamberg reith angefegen war. Doch scheint Die erfte Germanistrung Diefer Ggerlande Prüber von Dungen aus angebahnt - fpater waren fie Offfranten verbunden, und dies nothigt und unfere Mufterung doch mit einer web ter wefilich gelegenen Landschaft, mit ber die Egerlunde Berhaltnife tamen, nämlich mit ber toniglichen Cantwoigtst im Rednitgaue, zu beginnen. Das Wrthibiaconat Eggolibein ward, in Folge der Gründung bes Bisthums Bamberg, im J. 1014 vom Bisthume Aichftibt, fo wie von ber Mindereffchaft best Rarganes getrennt und mit bem Bisthume Bamberg und mit bem Rednipgque verbunden, welcher let tere aber schon nicht mehr durch Gaugrafen zusammengehal ten, sondern bereits in verschiedene kleinere Gebiete versplittert, daber in ihm auch keine mächtige Familie so gestellt war, baß fie die Mittel befegen batte, die koniglichen Domanen in dem neu hinzugefügten Laudestheile nachträglich an na ju gieben, wie es mobl gefcheben mare, ware diefe Coaelsheimer Landichaft dom Norgaue verbunden geblieben \*), Die königlichen Domanen dieser Gegenden blieben vielmehr bem Reiche unter ber Aufficht ber Bergoge, welche feit 1098 bem flaufischen Saufe angehörten; zumal ba im folgenden 12ten Jahrhunderte bie Staufer auch jur toniglichen Burbe gelongten und fo hier durch paufische Könige und herzoge fic bas Reichsgut mit bem Kaukichen Gute untrennbar perschmolz. Es war seit Friedrich I nicht mehr möglich zu fdeiben in biefer Gegend, was bon ben Staufern ererbt und erwarben wax, von dem was als Königsqut allein beim Reiche geblieben ober jur Ausstattung der Bergoge verwendt mar; und als die Bergoge in Franken nach des Staufers Friedrich von Mothenburg Tode (im August 1167) vallig in Abgang tamen, galt ber Besit unter allen brei

<sup>&</sup>quot;) S. von Lang Baierns alte Grafichaften und Gebiete S. 282. Chie es ein ähnliches Wert für Franken, wie das Schöpflin'sche für den Gließ, sa würden sich ohne Meifel die franklichen Territorien in abgernubeterer Beise darstellen laßen. So aber sind wir im Allgemeinen (für einzelne Gebiete giebt es ja tüchtige Specialarbeiten) auf obiges Wert des hern von Lang, was ohne Mweifel große Berdienste, aber auch einzelne Widersprüche und Ungenausgleiten, so wie manche Lücken enthält, als Grundlage angewiesen.

ursprünglich verschiedenen Rategorien einfach als staufisches Befigthum und warb 1169 bem britten Sohne bes Raifers, Ronrad, ale perfonliche Ausstattung zugetheilt\*). Raifer Friedrich I war aber in erster Che, wie früher \*\*) erwähnt ward, im 3. 1149 einer Grafin Abelbeid von Bohburg ber-Mit biefer erhielt er ale Mitgabe bas Carerland, deffen Berwaltung und Ginkunfte ihr zwar nach ihrer Scheibung vom Raiser (1153) bis zu ihrem Tode blieben, aber als ein Besig, ber nach ihrem Tode bem faufischen Saufe heimfiel. In diesem Gebiete von Eger (Cheb) hatte früher (1133) Abelheids Bater, Diepold von Bobburg, bas Ciftercienferklofter Balbfagen gegrundet, und diefem wurden 1217 bon ben Grafen von Ortenburg auch Tirfchenreuth und noch später von den Burggrafen von Leuchtenberg Balters. bofen übergeben, so daß sich im füdlichsten Theile des alteren Egrerlandes eine fleine geiftliche herrschaft befant, Die nicht staufisch war. Eger felbst und sein specielles Gebiet blieb bann nach dem Falle der Staufer beim Reiche, ward aber von ber Landvoigtei des Egrerlandes getrennt und von Ronig Abolf an Bohmen verpfandet, mit bem es feitbem verbunden blieb. Die westlicheren, ebemals jum Egrerlande gezählten fleinen Gerrschaften aber blieben unter Oberaufsicht eines königlichen Landvoigtes einzeln und unmittelbar unter dem Reiche. Da die Landvögte, die hier bestellt wurden, nicht aus einer und berfelben Kamilie fich folgten, konnte sich hier auch tein zusammenhängendes, der Boigtsfamilie erblich verbleibendes Gebiet, wie das der Bogte von Plauen

<sup>\*) 6.</sup> B. II. 6. 702.

<sup>\*\*) 6.</sup> B. II. 6, 619.

bilden, sondern die eingelnen Territorien blieben sehr vereinzelt und wurden erft almählich und einzeln von den Burggenfen von Rurnberg erworben. Es waren: a) die Berrschaft Selb, die von 1229 bis 1387 den Bögten von Plauen perpfandet, dann eingelöft und 1403 von König Ruprecht dem Burggrafen von Rurnberg mit Forft und Wildbann verliehen ward; b) Sparned und Sallerstein, welche noch frater an die Burgarafen tamen; c) Burg Epprechtstein und Rirchensomis, was die Burggrafen 1352 von Rarl IV erhielten; d) Thierstein und Thiersbeim maren früher an Reiffen gekommen und wurden von diefem 1415 für 6000 Mart ber Burggrafichaft übergeben; o) Argberg, im Befige früher berer von Liebenstein, tam 1292 als eröffnetes Reichs. leben zu den burggräflichen Landen und dazu 1484 auch Forft und Wildbann, welche die Nothaften zum Beißenstein vorber noch befegen hatten; f) Burg Sobenberg erhielten bie Burggrafen 1280 von benen von Kneuffel; g) über Burg Bunfiedel erhielten die Burggrafen 1283 die Oberlehns. berrlichkeit und 1321 von ben Boitsbergen und Leuchtenbergen auch ben wirklichen Befit; bagu 1351 Burg Luxburg von den Rothaften zu Thierstein; h) Rudolfostein mit Beifenstadt und Bischofegrun mar von benen von Sirschberg dem Rlofter Balbfagen übergeben, von dem es 1347 bie Burggrafen . fauften; ebenfo i) wurden Schonbrunn, Redwit und Dorfles 1334 burch Rauf von einem von birfch. berg an das burggräfliche Gebiet gebracht und k) Gravenreut mit Niberthelau 1378 von den Brantern. Familien ehemaliger fleiner Reichsministerialen blieben zwischen diesen durggräflichen Territorien noch angesegen, wie die Pranter und Rneuffel, die Rothaften jum Weißenstein und die reidet angesehen von hirscherg: Ein ahnunge Schuffli aber wie die staufifche Lationbidtei bes Egrerlagwes butte auch die staufische Landvolatei dit ber Rebritg. Diefelbe unte fußte Auerbach mit Linbenbard, Dideffelt, Beanth, Diech. Belben, Butg Rothenberg, Berebrud, Lauf, Betoftetong. Geneui, Reunfirchen, Grafenberg, Reunlid und Super stein. Det Mittelbuilet biefer Reichollerischeft feeint in bein köttiglichen Landgerichte zu Auerbach gewesen zu sein. Benedictinerflöfter Dichelfelb und Beifenobe lagen Barin. Biele Reichominifterfalen, namentlich bie Schenfen um Reidelted und bie Betren von Grundlach batten barin ibre Sige. Schon Konradin, auf welchen biefes Reichstatts theils als staufliches Erbe, theils sweil bet notbostiche Abeil besfelben bem Blothufte Bamberg bon ben Stulfeen ale Lepen dufdetragen ibbiben war) als baffiberaifdes LeBen getunfinen Bat, verpfanbete Burg Sobenftein und bie Boigketen Bets-Brülk und BAsed (lestere im Avradue) un Bafern neuft den Domanen von Erbenbotf, Auerbach; Satinenbuch und Bied fur 2200 Mart Silver. Als nach Konradius Tode die bam-Beraffthen Leffen in biefer Gegend an bas Bistbum Bambete gurudflelen, gab Bifchof Berthold bon Leinitigen bie Memtet Bobenfieln, Berebrud, Auerbach mit Eurnbotf, Belden und Begnit als Truchfegenleben an Baierti. Dilett bagegen jug er unmittelbar an bab Biethirm. Bis gum J. 1985 finbet fich auch bie Brigtet des Kluftere Michelfelb und andetes in bairifcen Befig übergegangen. Gb toniten bie Pfalgdrafen Rudolf und Ruptecht 1953 Tulthborf, Hilbenfield. Burg Lichtenfteilt, Frankenberg, Eftenbach, Auerbach, Berd. brud, Belben, Plech, Begnis und Lauf an Raifer Riff IV vertaufen. Einen Theil aber biefet Bereftorien, fidmlich

Mittenftein, Berobend und Lauf, gab ber Raffer fbet bem folieflichen Bertrage aber ben Uebergang bet Mart Branbenburg an bie Lühelburger) an Baiern gurud, und biefes Befigthum tam an Die pfalgifche Linie des bairifchen Sau-In Folge bes Landsbutet Erbfolgefrieges ju Anfange bes toten Jahrhunderts tamen bann aber Berebrud, Reidetted, Lauf, Belben, Begenfieln, Burg Stierberg, Altborf, Grandberg, Beindburg und Deinewang an bie Stabt Rurnberd, fo wie Die Boigtei über Weißenobe, und bie Stadt blieb in Befft biefer Berrichaften, fo lange fie Reichoftabt Begnis und Begaimftein bagegen hatte Bohmen 1401, Lindenhard 1406, Frankenberg, Blech und Erlang 1418 an Die Butgerafen von Murnberg veipfandet. Gichenau, bis bibin teichstrumittelbat, trugen bie Befiger Bohmen ale Leben auf, und als bohntides Leben bielt es fich, bis es 1751 die Berren bon Muffel und bon Grone an Bairenth ver-And bas teichbunmittelbare Edenheid fam nach manniefachem Wechsel abeliger Gerren 1887 an Die von Muffel. Det Rothenberg war im Befige einer Ganerbichaft; abet die Lebensberrlichkeit barüber ftund den Burggrafen ju, bon benen fle 1880 an Rarl IV verlauft, dann aber 1684 bas Retbi bet Ganetben von ben Martgrafen abgefauft warb. herolbeberg ale Reichsbomane warb von Konig Albrecht an Anna, Gemahlin Graf Emiche I von Rassau Habamar (bes Burggrufen Pelebriche III Tochter und Schwester Friedtithe IV) verpfändet nebst Rammerftein, Schermbach, Rotnberd, Scheibe und Altdorf für 12000 fl. und 1348 ward diese Pfandschaft in Reichsliehen verwandelt, dann aber von beten verschwenderischen Sohne, bem Grafen Johann von Ruffan, Wiber veraußert und gwar Altdurf und Berolbsberg

an ben Burggrafen Albrecht, beffen Tochter Anna fie ibrem Gemable Herzog Swantibor von Pommern zubrachte. merstein und ber Rest ber naffauischen Besitzungen in Franten tam 1364 an ben Burggrafen Friedrich V von Nürnberg. Grafenberg tam 1440 an die Erben des Gefchlechts der Grafen, an die Haller von Nürnberg, von denen die Stadt Nürnberg zwischen 1536 und 1548 ben gangen Complex diefes Erbes almählich jufammentaufte. Silvoltstein. was auch an Böhmen getommen war, ward von diefem verpfändet und 1503 von der Stadt Rurnberg eingeloft. Das Amt Reuhof eroberten die Burggrafen 1347 und verpfandeten es bann 1405 an die Bfinging von Rurnberg. Die Berren von Grundlach ftarben 1295 mit Bischof Leupold von Bamberg aus - ba tam von beffen Erbe Neunkirchen an Bamberg. Die übrigen Guter tamen an Leupolds Schwefter und beren Rachkommenschaft. Sie war in die braunedische Linie bes hohenloher hauses verheirathet und biefe hatte dann Gründlach, Sittenbach und Hobenstatt, aber als bambergisches Leben, so wie zerstreute Guter in den benachbarten Ortschaften und außerdem Marlofftein. Aber Gotfrit von Brauned verlaufte 1826 biefes gange grundlachische Erbe, soweit es bambergifches Leben mar, an die Burggra-Spater 1340 Marlofftein an bas Bisthum Bamberg. Die Reichsbomane Ralfreuth hatten früher die Grafen von Greiffenstein ober Schlugelberg; aber bie Burggrafen erbielten es 1289 als Reichsleben. So ward die Landvojatei an ber Rednip nach der Staufer Untergange zersplittert und fammelten fich die Theile berfelben erft almählich wider im Besige ber Bfalggrafen, ber Burggrafen, bes Bifchofs von Bamberg und der Stadt Rurnberg; boch blieben

noch eine Anzahl unmittelbarer Reichelehen im Befige abeliger Familien.

Auf einer anderen Seite stund mit dem Egrer Lande noch eine Landschaft in Berbindung an der obern Sale und an der Regnis, daher auch terra Rekkenitz genannt. Diese Landschaft laßen wir zunächst noch bei Seite, da sie in früherer Zeit durch ihre Beziehung zu der Jamilie der Reichsbodzte von Weida, die daselbst Untervögte des Reiches waren, den Schickfalen des düringischen Boigtlandes der Reusen eine Zeitlang folgt und erst nachher wider von diesem Berbande getrennt ward. Es gehörten zu dieser Regniper Reichsvoigtei die Gegenden im Rorden des Egrer Landes an der Sale hinab die sast nach hirschberg; hauptort derselben war hof (Curia). Zunächst aber weiter westlich an das Egrer Gediet stiesen Bamberger Herrschaften, die wir nun, so wie überhaupt das Gediet von Bamberg, betrachten wollen.

Das Bisthum Bamberg ward, wie früher\*) schon erstrert worden ist, von König Heinrich II erst gestistet, nachbem das deutsche Reich bereits ganz in bischössiche Diöcesen eingetheilt war. Es konnte also kirchlich nur durch Abtrennung mehrerer Theile der Bisthümer Aichstädt und Bürzburg von deren zeitherigen Wittelpunkten zu Stande kommen; und die weitere Folge war, daß es zu seiner Stistung nicht nur einer eignen Ausstattung, sondern auch einer Schadloshaltung der beeinträchtigten Rachbarbisthümer bedurfte. Indessen da Heinrich und seine Gemahlin diese neue Stistung so sehr auf dem Herzen trugen, ward alles erforderliche in reichem Maße geschafft und so der Grund gelegt zu

<sup>\*) \$5.</sup> II. 6. 188. 189.

einem geiftlichen Fürstenthume, was auch focter weiter gebieb und fich Burgburg, Strafburg und Bafel hinfichtlich feiner Mittel wohl zur Seite ftellen durfte. Bamberg lag im ebemaligen Gaue Bolcfeld, welcher fich vom unteren linken Rebnigufer langs bes linten Mainufers bis gegen Bolfach und Schweinfurt hin erstreckte. Rach Abelberts von Babenherg Sinrichtung (906)\*) ward biefer Bau unmittelbar an bas Reich gezogen. Ale bann herzog heinrich II von Baiern von Rönig Otto II, seinem Better (gegen ben er fich aufgebehnt hatte) 975 nibergeworfen und gefangen ward \*\*), statteit ber Rönig ben noch unmundigen Cohn biefes gefangenen Bergogs (ben nachmaligen Bergog Seinrich III bon Baiern und König Heinrich II von Deutschland) mit Reichsqutern im Bolcfelde und namentlich mit Bamberg und mit bem benach barten Oberaurach aus. König heinrich II wuchs in biefer fconen Gegend auf und trug zu ihr ftets eine imnige Aubanalichkeit in fich. Spater verschrieb er biese ibm fo werthen Befigthumer, ale er beirathete, feiner Gemablin ale Widerlage. Da auch sie sich auf das lebhafteste für seinen Munich, die Stiftung des Bistbume Bamberg, intereffirte, tamen biefe Befitungen mit zu ber erften Ausstattung besfelben, was ja feinen Sip in ihnen erhielt \*\*\*). Außerben erbielt das neue Bisthum bald nachber die benachbarte Reichs

<sup>4)</sup> B. I. S. 586.

<sup>\*\*) \$3.</sup> II. 6. 186.

proprietatis loca in pago Volkfeld et in comitatu Dietmari comitis ad eandem supradictam episcopalem Babenberc dictam una cum omnibus eorum pertinentiis — denamus atque proprietamus.

domine halftutt im Nebnipgasse und was bagu gehörte and bie Reichsthormine Porchhoim. Ferwer in Karnthen Billach nebft einem Theil ber Graffchaft Unrnfeld; ferner Wolfsborg und Griffen; im Morgane Beilengries in ber Rabe ber Abtmitht und andere Bestehungen und Herrschaften in den Dounwegenden und in Buiern, die mabricheinlich ebeuso wie bas impotronirte Kloster Renburg un der Danau den Zufammenhang mit ben Attentimen Bestehungen erleichtern follten, so wie Bestehungen in den falgburgisthen Gegenden wohl eben biefem Bivelle mit bienten, wähnend einzelne Guter burch Schwaben bis jum Rheine bin mobl blog ju nudent Annder Dotation quarfunt wurden. Allmählich famen bann in der Mibe noch't Thered, Gitter im Grabfelbe, bann Geod bank und anderes in der Landveigtei an der Rednig, und in größerer Entfernung einzelnes im Norgane, wie Linde bei Amberg, im Rotgense und Jongaw, so wie im Main mud Mitbaniene bingu. Die Gitter im Wenn- mitb Ridduguese wootaufdite bann Bumberg un bus Rhofter Lorich und erhielt dagegen Onoldesbuch. Que toniglichem Kammergute erhickt Banthern noch Emminghofen auch Walabanesbach. Schon 19042 ward bet wengekante Dom eingeweiht und 1015 das mengeftiftete Benedictiner - Alufter Micheleberg. Benedict WALL erimiste bei feiner Anwesenweit in Bamben 1019 bas Dis thum tom Ergbisthume Maing und ftellte es mmittelbar anter ben römischen Stuhl. Auch in iben Begenben, wo Duringen und Gadfen un einander grengen, erhielt Banben Befitzungen. Schon 1008 ben Sof Saka bei Rondhaufen (in comitatu Wilhelmi); fpater Schierstädt bei Afcherdleben und Schackenthal bei Plotte. Der Pabst Benebitt fcontte Guter, Die er felbft in Deutschland befaß, an Bam-

berg und ward dafür vom Kaiser im Herzogthume Spoleto entschädigt. Rurg! Bamberg mar icon bei heinrichs II Tode ein reich ausgestattetes geiftliches Fürstenthum. Doch reducirte sich almäblich das meiste im Herzoathume Franken und im Norgaue theils auf bloße Lebensberrlichkeit bes Bifcofe. theils auf bloge Geldgefälle und bas eigentliche Gebiet Bam berge blieb Bamberg mit nachstem Zubeber und halftatt und Oberaurach; sodann Forchheim mit feinem Bubehor und herzogenaurach; endlich ein größerer Befit in Rarnthen. Dieles von dem entfernteren gieng durch neue Rlofterstiftung (wie S. Theobor und S. Jakob in Bamberg, Theres, und befonders viel im Anfange bes 12ten Jahrhunderis unter dem beiligen Otto in diefer Beife) ferner durch Austauschum gen und Beräußerungen, um baburch bie Mittel far grund lichere Festsetzung in ber Nähe zu gewinnen, manches auch burch Gewalt und Berfchleuberung verloren. Amar borten bie Gaben an Bamberg nach Kaifer Beinriche Tobe nicht gang auf; aber fie flogen fparfamer, bis Ronig Beiprich V im J. 1122 durch Ueberlagung der Domane Crana (boch ohne Zweifel Kronach, ba bas Bisthum in biefen Gegenden schon ben großen Rordwald besag) ben Grund legte zu einer neuen größeren Berrichaft weftlich bes Garer Landes. ben 1140er Jahren erwarb das Bisthum Lebensansprüche auf Giechburg, Lichtenfels und Miftelfeld von Runiga von Giechburg, Gemahlin des Grafen Otto von Plaffenburg. Im J. 1151 ward vom Grafen von Henneberg Norded und Steinach eingetauscht und von Ronig Ronrad die Abtei von Nideraltaich dem Bisthume impatronixt. Auch grundete der Bischof 1154 Nordhalben im Nordwalde. Im 3. 1160 wurden urfundlich am 14ten Februar von Raifer Friedrich I

als nicht reichslebnbar in icon altem Gigenthume bes Bisthums Bamberg befindlich anerkannt: Die Burgen Potten-Rein, Gogweinstein, Binger (in Baiern), Griffen und Roberaun (in Rarntben). Ale neuerworben in berfelben lebensfreien Gigenschaft: Giechburg, Lichtenfele, Bagenberg (in Sachfen), Norded, Burgfunftadt, Nordhalben und Sochftadt - ebenso Frankenburg in Destreich. 3m 3. 1187 bestellte Bifcof Otto feinen Reffen, Bergog Berthold von Meran, gu feinem Boigte in der Debe (solitudo) von Teuschnis d. h. in dem Theile des Frankenwaldes, ber ju dem Cifter cienfer - Rlofter Langheim gehörte \*). Rach dem Tode des letten Meranere ertennt man beutlicher, was Bamberg in biefen nordoftlichen Gegenden bamals befaß; denn es zog Giech, Rieften, Lichtenfels und den Bald Sautsmor als er-Mnete Leben ein und nach langem Streite musten die Alobialerben auch bie Gebiete von Weißmain, Rronach, Rordhalben, Steinach, Markt Schorgast und Rupferberg, die also babenbergifche Leben ber Meraner gewesen maren, berausgeben. Später verkaufte Graf Friedrich von Trubendingen ben feinem Geschlechte angefallenen Theil des meranischen Erbes in biefen Gegenden (1308) an Bamberg; namlich: Scheflip, Burg Giech, Gugel, Arnstein (bei Weißmain), Renhaus (in der Rabe von Weischenfeld) und Stufenberg. Im J. 1318 löste Graf Friedrich Arnstein und Neuhaus

<sup>\*)</sup> Das Ciftereuffer Alofter Langheim, was (obwohl mit besonderem Gebiete) zu Bamberg gehörte, besaß den Markisseden Leugast (Lubegast) mit Wald und Gebiet und ist erst 1741 recessmäßig völlig unter dambergische Landeshohelt getreten, nachdem es Leugast schon 1585 an Bamberg verkauft hatte. Außer Leugast gehörten auch die Aemter Teuschinit und Windheim dem Kloster Langheim.

wider ein, aber 1881 werder Graf Johann von Arabendingen diese beiden Orte wider durch Spruch eines Reichtgerichtes, was ihn in Strefe werurtheilte und da er sie nicht anslöste, kamen sie für die Strafsumme wider an Bambarg. So entstund ein zusammenhängendes bambengisches Gebiet, welches von Bamberg, Scheftlis, Stusenberg und Lichtwick sich oftwärds dis zum Egrerlande erstreckte, nur die und da noch von Gebieten, die mergnischen Erben zugesallen warm, durchsest. Dies Webiet zog sich großestheils im Rorden der Landvoigtei an der Rednis hin, in welcher, wie wir bereits sahen, Bamberg almässich ehenfalls bedantendere sier werdungen machte.

Submeftlich an das eben bezeichnete Mamberger Gebid fließ die Grafschaft Höchstädt. Sie umfahrte die Giegend von ber Rednik sin beren Griftvedung von Korthbeim bis mit Eberach und biele in die Gobe bis Brendborfi) mach Beften bis auf eine Linie awischen Martt Bibert, Ober Scheinfelt und Schlüßelfeld. Im Säden jog fich die Gnaffchaft un beiben Ufern ber Aifch in bie Sobe, fo bag Albelsborf, Sobs Matt, Dachebach, Diesbeck dagu gehörten. Bon Schluffelfelb zog die Bordgrenze weiter nach Frendborf, nach welchem Drte fich bie Befiber biefer Berithaft auch Grafen von Arenddorf nannten. Un diese Grafen tam im Anfange des inten Jahrhunderts durch eine Erbiochter, Liutgard von Gladbach, auch die Herrschaft Gladbach und Stablect bei Bacharach, und jener Pfalzgraf bei Rhein, Hermann von Stahled, des Grafen Gozwin von Sochstadt und der Liutgarde von Glad. hach Sohn, deffen wir früher \*) gedachten, mar zugleich Graf

<sup>\*)</sup> B. II. S. 588 und 686.

son Bochftadt (ober Frendborf) in ber Bamberger Gegenb, und Graf von Bildhattsen (bei Mannerstudt). Dit ihm fact diese Sochkadter Grafenfamilie im October 1156 aus. Er war nach ber erlittenen Strafe bes hundetragens als Mondy in das Kloster Ebrach getreten. In Bildhaufen stiftete er mit feinem Gute ein Cisvereienserklofter. Geine Gemablin Gertrud von Meiffen, Stifterin bes Rlofters S. Theodor in Bamberg, hatte ebenfalls das Rlofterleben erwahlt. Die Graffchaft Sochfadt aber fiel nach Germanus Tobe bem Bisthume Bamberg ju, was wohl Lebensberrlichfeit über diefelbe erlangt hatte, und ward dem Bisthume 1160 bon Raiser Kriedrich I bestätigt. Dachsbach, in biefer Graffchaft gelegen, aber (wohl burch Berleihung von Bamberg) in grafich öttingischem Besitze, ward von den Grafen 1280 an den Burggrafen von Rurnberg berpfändet. Bibert ward im 14ten Jahrhundert bei einem Tausche an Burgburg abgetreten; auch Schlugelfelb, junachft nach bem Aussterben ber Sochstabter ben Grafen von Schlugelberg gufallend, tam fpater, wie wir noch feben werden, an Bumburg; Markt Scheinfeld an die Geinsheime von Schwarzenben; Burg haslach an bie von Caftell. Liebenau tauften de Burnarafen, benen auch bas ihnen verpfändete Dachsbach blieb mit Diesbeck und Stiebach. Der Rest der Grafschaft Hieb:bei Bamberg, folange bies geiftliche Fürstenthum bestund.

Der nördlich, unmittelbar an die Grafschaft Söchstadt anstoßende Theil des alten Bolofeldes war früh unter Bürzdung gekommen und bei der Stiftung Bamberge nicht zu diesem Biskhume in Beziehung gesetzt worden. Almählich kamen einzelne Theile dieser Landschaft doch an Bamberg; so als Bamberg 1058 Ampfirbach vom Neiche erhalten hatte, Lev's Bortesungen. Bd. IV. gab es dasselbe 1390 an Würzburg und erhielt dafür die Burg Ebrach mit Dorf, Cent und Gericht (das nachmalige dambergische Amt Burgebrach, in welchem auch Schloß Schonbrunn begriffen war). Zugleich tauschten Würzburg und Bamberg damals weiter noch, indem jenes auf seinen Antheil an Senstenberg und Ebermannstadt verzichtete und dafür von Bamberg die heimgefalleneu brauneckischen Lehen zu Kuchelsberg und Baldersheim und das Amt Schlüßelberg und Thünseld erhielt. Schon 1126 war aber in dem Bereiche von Burgebrach ein Cistercienserkloster Ebrach gestistet und mit Mönchen aus dem französischen Morimond besetz, später von den Stausern reich begabt worden. Im J. 1278 erhielt das Kloster Ebrach auch Burg Windheim von denen von Windheim.

Bu ber Reichsbomane und Ronigspfalz Forchbeim, die, wie oben bemerkt, gleich anfangs zu Ausstattung Bambergs benupt ward, gehörte (nachdem diefelbe von Burgburg, an bas fie icon früher gekommen, eingetauscht war) ein weitever Landdistrict. Diefer Diftrict wird bezeichnet durch bie Ortschaften Weilershofen, Ober- und Unter- Trubach, Thusborn, Begelsborf, Ober- und Mittel-Ehrenbach, Rirchehrenbach, Baldrichesbach, Wallerstatt, Sebach, Mehrendorf, haufen, Beroldsbach, Ober- und Unter-Wimmelbach und bas jest verschwundene Schierbach. Dazu tam durch fpateren Tausch mit Burgburg 1017 schon Erlang. Entweber neu ingwischen gegründet oder von heinrich IV zugefügt werden 1062 als ju Forchheim gehörig auch noch: Biefentau, Bingberg, Reut, Drugendorf, Gogberg, Beilersbach, Safelhof, Stodach, Lindelbach, Affalterbach, Tutelhof, Almoshof, Pettenfibel, Langenfenbelbach und andere jum Theil nicht mehr

nachweisbare Dörfer aufgeführt. Ferner gehörten nachher zu diesem forchheimischen Gebiete: Hanberg, Mechelwind, hemhosen, Grub, Kersbach, Eglofstein, Kunreut, Bärnthal und Röttenbach. Erlang verlaufte Bamberg dann 1361 wider an Karl IV; von Böhmen tam es als Pfand 1403, und widerum 1416 an den Burggrafen von Nürnberg, desen Besitzthum es schließlich blieb. Auch Baiersdorf tam aus diesem Bamberger Gebiete zu den burggrässichen Territorien.

Die alten Grafen des Grabfeldes ftarben 1011 mit bergog hermann III von Schwaben aus \*). Seine Schwefter Gifela, Gemablin bes Markgrafen Ernft von Deftreich (ber nach ihres Bruders hermanns III Tobe vom Ronige 1012 jum Bergoge von Schwaben bestellt ward \*\*)), erbie von ihm Erbauter in Schmaltalden und Gisfeld, Guter im Mulachgau, ferner Melrichstadt, und namentlich auch den Gutercomplex von Aurach im Rangau. Es scheint, Gifela, bie in zweiter Ehe bann mit Ronig Ronrad II vermählt war, überließ schon früher ihren Befit im Rangau an Ronig heinrich II, der ihn 1021 an Bamberg überwies. Dazu gehorte aber auch ber Forst zwischen ber Schwabach und ber Rednis mit den Ortichaften Grundlach, Elteredorf und Berberedorf. Der Ronig aber befaß felbst im Rangau Langengenn und schenkte es Bamberg gur felben Zeit. Spater erscheint dieser Ort im Besitze der Burggrafen, denen er wahrscheinlich bei irgend einer Ausgleichung von Bamberg abgetreten ward. Ebenso ichentte ber Ronig Beinrich noch bas

<sup>\*)</sup> S. die Stammtafel B. I. S. 591. Denn an den Konradiner Sthard war die Grafschaft des Grabfeldes nach dem Falle der Babenburger getommen.

<sup>\*\*) 6. 8.</sup> IL 6. 187.

von ihm eingetauschte Büchenbach im Rangen an Bamberg. In der Rabe von Aurach (d. h. herzogenaurach) hatte Graf Gogwin von höchstadt dann das Benedictinerkloster Mönchsaurach gegründet\*), und später 1276 stiftete Frau Elisabeth von Gründlach das Dominikaner Ronnenkloster Frauenaurach. Beide Klöster unter Bamberg, aber, da die Bvigtei den Burggrafen übertragen ward, almählich in deren Gebiet gezogen.

Deftlich an das Gebiet ber Reichsdomane Forchheim folog fich noch ein reichsunmittelbares Gebiet an, beffen Inbaber fich früher Grafen von Abelsborf ober Grafen von Rreuffen ober endlich Grafen von Greiffenstein nannten, bis fie in den ersten Jahrzehnten bes 13ten Jahrhunderts nach einer neu von ihnen erbauten Burg bei Beifchenfeld fich als Grafen von Schlugelberg bezeichneten. Sie fceinen dem Geschlechte ber Grafen von Sochstadt nabe gestanden, und innerhalb der Territorien berfelben Schlüßelfeld und Schlisfelau entweber icon fruber befegen ober von ihnen geerbt au haben. Das gräffich schlußelbergische Gebiet, theils reichsnumittelbar, theils bambergisches Leben (wie z. B. Bottenftein, Begenftein u. a.), erstrectte fich über bolfelb, Auffees. Beifchenfeld, Gogweinstein, Pottenftein, Chermannstatt, Bebenftein, Streitberg, Muggenborf, Beiligenstatt, Burggrub und Leinleiter. Einzelne Leben befagen die Grafen von Schlugelberg auch in weiterem Umfreise; ja! bis in ben Speffart binein, gerstreut. Graf Cherbard von Schlüßelbere verlaufte dem Bischofe Ectbert eine gange Reihe schlugelbergifcher Befigungen, erhielt aber von diefen vertauften Gog-

<sup>\*)</sup> Eine fcone Sage über die Stiftung von Moncheurad bat perr von Stramberg im rhein. Antiquarius Abth. III. B. II. 6. 609.

weinftein und bie bagu geborigen Dorfer und außerbem Bilded, Auerbach, Eggolsheim und anderes als Pfand für noch nicht geleistete Zahlung. Die Bormunder seiner Kinder verpfändeten bagegen bem Bischofe anderes, namentlich Bei-Biberum Ronig Rudolf verpfandete ben Schlufelberaifchen 1279 die Reichsguter in ber f. g. nurnbergifchen Fraisch: Renhof, Tauchersreut, Ober- und Unter-Schöllenbach, Simmeledorf und die Gabelmühle. Ronrad von Schlubelberg, ein treuer Anhänger König Ludwigs, erhielt nach der Mühldorfer Schlacht, in der er sich tapfer erwiesen, die Reichssturmfahne und das dazu gehörige Reichslehen Mark Groningen in Schwaben, was er aber 1336 tauflich an Burtemberg überließ. Er fiel in einer Rehbe mit ben Bischöfen von Bamberg und Bürzburg und mit dem Burggrafen von Rurnberg, die 1347 feine Schlöger Reided und Rabenstein belagerten, burch einen Steinwurf; — worauf die Sieger feine Grafschaft theilten. Der Burggraf nahm Rabenstein, Reusees, Altendorf, Butterheim und halb Begenftein (die andere Hälfte batte Konrad von Schlüfelberg dem Sandgrafen von Leuchtenberg schon überlaßen) — später kam gang Begenstein an die Pfalz und 1505 an die Stadt Nürnberg. Ferner nahm ber Burggraf: Reuhof, Taucherdreut, Gunterebubl, Schöllenbach, Soflos und die Gabelmuble. An Bamberg tamen Reibed, Beifchenfelb, Chermannftatt, Senftenberg, Greiffenftein (bei Beiligenstatt) und Biberbach nebst Bubehör. Burgburg erhielt Schlüßelfeld und Thunfeld. (Einige Zeit hatten Bamberg und Burgburg Senftenberg, Ebermannstatt, Schlüßelfeld und Thunfeld gemeinschaftlich befegen, bis, wie früher schon erwähnt, Bamberg jene beiben, Burgburg biefe beiben ju alleinigem Befipe fich gegenseitig verstatteten). Der lette Graf hatte nur brei Tochter hinterlagen, von denen die eine, Runipa, an Graf Gunther von Schwarzburg verheirathet, von Bamberg mit Gelb abgefunden ward. Die zweite, Agnes, war an Graf Bermann von Beichlingen vermählt und erhielt Blankenftein als Abfindung, was aber bernach von Bamberg etworben ward. Die britte, Beatrig, icheint mit ihren Abfindungs. ansprüchen an Thunfelb angewiesen gewesen zu fein und Bamberg verglich fich barüber mit ben Grafen Gerlach und Gotlieb von Sobenlobe, die in irgend einer Beife mit ihr in Berbindung geftanden zu haben icheinen. Bon ben ichlufelbergischen Ministerialen hatten fich die Aufsees schon 1327 ben Burggrafen angeschlogen und bie Streitberge vertauften 1508 alle ihre Befipungen (Streitberg, Dreisenborf, Brunn, Beiligenstatt, Leinleiter und Grub) dem Burggrafen. Das Beschlecht ber Streitberge ftarb 1690 aus.

Ein Theil des Grabfeldes war durch eine zweite Schwefter des herzogs hermann III von Schwaben, Gerberga, an deren Gemahl, den Markgrafen heinrich von Schweinfurt, gekommen und nach dessen Tode an deren Sohn, welcher 1048 das herzogthum Schwaben (in der Reihe der herzoge Otto III) erhalten hatte\*). herzog Otto III hinterließ nur

| *)                                          |                                                                     | thold<br>im Sorgan                                                                                       | Eila, Locht<br>Grafen bon                        | er eines<br>Balbes                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Todier be                                   | derberga<br>rzog herrmanns II<br>Schwaben<br>Otto III be            | heinrich von Smartgraf im<br>rzsa von Schwaben<br>† 1057                                                 | dweinfurt<br>Rorgau                              |                                                |
| Efilfa<br>Nebtilfin<br>an Riber-<br>Runker. | Gifela<br>Gem. Widmann<br>von Geeburg and<br>bem haufe<br>Querfurt. | Judith Gem. 1. Derzog Konrab bon Batern. 3. Bobo bon Bobenfein, bes Pfalzgrafen Artho bon Batern Bruber. | Bertha<br>Gem. ein<br>Martgraf von<br>Landsberg. | Beatrix<br>Sem. Graf<br>Konrad von<br>Bohdurg. |

Eschier, von denen die eine, Bertha (oder: Alberdia, Alberada). an einen Markgrafen von Landsberg verheirathet, ihr Erbe im Bolefelde ihrer Tochter, Die ebenfalls Bertha hieß, hinterließ. Diese überließ 1069, da sie leibliche Erben nicht batte. ihre Guter im Bolcfelde dem von ihrer Mutter bereits befologenen und aus biefen Butern ausgestatteten Rlofter Bang vollends, mit Ausnahme der schon vorher an Bambera abgetretenen: Beulen, Runftatt, Afchbeim und Beinrichsborf. Diefe Berrichaft bes Rlofters Bang umfaßte die Aemter Bang, Buch und Glausdorf und ftund, bereits bei der Stiftung ber Abtei bem Bisthume Bamberg jugewiesen, unter ber Boiatei bes Schirmvoigtes von Bamberg, früher ber Grafen bon Abenberg, nachber ber herzoge von Meran u. f. w. Erft 1738 aber ift die Banger Berrschaft bem Fürstenthume Bamberg durch Recefs formlich als unter beffen Landeshobeit geborig einverleibt worden.

Uebrigens war auch schon im 11ten Jahrhundert bas Städtchen Zeil am Main mit Burg Schmachtenberg an bas Bamberger Stift gekommen.

Bon den außer Franken gelegenen Bestigungen des Bisthums Bamberg gieng almählich alles durch Tausch und Beräußerung oder in Folge von Berlehnungen, auch von gewaltsamen Entfremdungen verloren. Länger allein hielt sich die Kärnthner Herrschaft und einiges in den Salzburger Gegenden. Heinrich II hatte schon bei der Stiftung Bambergs, wie oben bemerkt, einen Theil der Grafschaft Lurnburg nebst Billach und Burg Arnoldstein dem neuen Bisthume gewidmet, so wie Wolfsberg und Griffen im Lavantitale. Dann war zwischen Arnoldstein und Billach die Veste Foberaun angelegt worden. Alle bambergischen Bestigungen,

bie fich mabrend bes Mittelatiers erhalten hatten, wurden feit 1738 von einem in Balfoberg refibirenden Bigibum Es waren bamale noch: Billach, hermanneberg, Ködenaun, Kanal, Stradfeld, Rienburg, Feldfirchen, Arnoldftein und St. Katharin - aber fcon 1674 hatte Bamberg auf die Landeshoheit verzichtet und auch nach diefer Zeit duech die Entfernung diefes Besithumes und allerhand Chitanen gebruckt vertaufte es biefeiben en Deftreich 1760. Die Befitungen in der Rabe Salzburgs im Attergau und Malgan (es waren Attersee und Hohnhard) stundem unter ber Schirmvoigtei der Grafen von Plain und nach berem Aussterben der Grafen von Schauenberg. Der Mittelpunkt den Berwaltung war seit 1263 Rogl (Reu-Atterfee) -- vorber Ab. Atterfee. Diefe Landbezirte waren burch frantifibe Colonifation gehoben : Frankenburg, Frankenmart und Friedburg waren neu angelegte Orto. Friedbung aber ward 1377 am die Ruchter, Frankenburg und Atterfee an die von Schauenberg verlauft. Die letteren traten biefe Besteungen kann an Destreich ab.

Was die das Bamberger Gebiet dunchsesenden Herrschaften der meranischen Erben betrifft, so war die Beigeet von Hof, wie bereids erwähnt, in den händen den Bögste von Weida, als Neichsuntervögte, aber die Meranen waren die Obervögte des Neiches und so ward diese Boigtei nach dem Tode des letten Meraners (1248) als enseigtes Unichsamt dem Burggrasen von Nünnberg übertragen. Get gehörten zu dieser Boigtei: Lichtenberg, Schamenstein, Indan und Münchederg. Der Boigt heinrich von Weida verlaufte aber 1273 sein Recht an Schloß und Stadt hof den Burggrasen. Im übrigen blieb er Umtervoigt des Neiches. Im Septem-

ber 1827 ward bann das Berhältnifs des Munggrasen, Friedniss IV, zu hof ganz in das eines Reichslehens verwandelt, nachdem mannichsache Streitigkeiten über die beiderseitigen Archte im Lambe Rettenis zwischen den Burggrasen und den Untervögten die Inischenzeit erfüllt hatten.

Die meranischen Gebiete im Roburgischen, Bettenburg nimlid und Ronigoberg, lief man bem Grafen von Senneberg, ber nach bem Lade bes letten Moraners beffen Lande im Anftrage Bambergs besetzt und auf diese Besetzung Koften gewandt hatte. Das übrige kam theils an die von Trubendingen, welche, wie bereits erwähnt, ihren Antheil später an Bemberg aufgaben, theils an bie Grafen von Orlamande - namlich an biefe tam: bie Plaffenburg mit Rulmhach, Trebgaft, himmeltron, Berneck, Mittelberg, Bierdberg, Goldtranach, Zwernit und Wonfees. Die herrichaft Ameunit verlauften bann 1290 bie erlamunbischen Erben an die Burggrafen, und Rulmbach verpfandete Graf Otto von Orianiande 1336 an dieselben, wo dann Burggraf Jobenne II 1346 ein Angustiner Gremitenklofter ftiffete. Graf Otto verfcrieb auch ben Burggrafen 1338 für feinen eignen umbeerbien Sobesfall Die gange Berrichaft Blaffenburg. Aufmbach und Berned, in welchem ausgebehnten Beflithume dann auch Burggraf Johann II folgte, indem er die Wittwe bes Erbiagers, Runigunde, wegen ihrer Anfponiche abfand und ihr fpaten noch Gründlach überließ, wo sie bas neue Abofter himmellron fliftete. Endlich an die Burggrafen iden tem aus bem meranischen Erbe die Stadt und Herrfchaft Baireuth mit Dbernfees, Bindloch und Weibenberg.

Wir haben nun bereits eine Menge Aloben, Reichsleben, geistliche Leben und andere Erwerbungen ber Burggrafen von Rurnberg tennen lernen in ben franklichen Gebieten, die uns bisher beschäftigt haben, namentlich in ber Landvoigtei an ber Rednit, in dem ehemals meranischen Gebiete vom Lande Reffenit an bis an die Landvaigtei an ber Rednit, im Bambergifchen und in den ehemaligen, bem bambergischen Gebiete nun großestheils einverleibten Grafschaften Söchstadt und Schlugelberg. Wenden wir uns nun ju bem eigentlichen Rerne bes burggräflichen Gebietes, b. b. ju ben Theilen beffelben, welche ben Amisbezirt bes Burggrafen als folden bildeten. Es war dies ein Gebiet hauptfachlich auf bem linten Begnigufer. Rur gang in ber Rabe ber Stadt Rurnberg griff es bie und da, g. B. bei Doos, Buch und Erlenstegen auch auf bas rechte über, was im übrigen zur Landvoigtei an der Rednit gehörte. der Staufer Kall auch das Reichsschultheißenamt von Reumarkt im benachbarten Rorgaue. Später (feit 1458) dagegen bie ehemals staufische, nach ber Staufer Abgang an Bgiern gefommene und bann von ben Burggrafen erworbene herrschaft Schönberg; weiter (fcon feit 1364) die Reichsbomane Schwabach im Gaue Sualafeld mit Buchenbach. Tennenlohe, Rammerftein, Reichenbach, Rohr, Guftenfelden, Woltersborf und Dietersborf - von Anfange an aber, wie es scheint, im Rangau die Reichsdomane Radolsburg, ju ber bann auch bas fruher bambergifche Langengenn ferner Laubenborf, Emstirchen, Birnborf, Bach, Regelsbach und Roftall gehörten. So war der Umfang des eigentlich burggräflichen Gebietes, zu welchem ursprünglich, b. b. vor ihrer Bersplitterung, auch die Berwaltung der ichon besprochenen Landvoigtei an der Rednit auf dem rechten Begnitzufer bingutam. fo daß die Lage des burggräflichen Amtesprengels rings um

die Reichsfeste Rurnberg recht eigentlich ein Beweis ist der ursprünglich militärischen Bedeutung des nach Befestigungsund Bertheidigungs-Rücksichten zugemehenen Burggrafensprengels\*). Die bedeutendsten Beamteten unter dem Burg-

<sup>\*)</sup> Rigfd (in feinem Berte: Ministerialität und Bürgerthum im 11ten und 12ten Jahrhundert f. 144 ff.) bat die militarifche Bebeutung des Burggeafenamtes trefflich entwidelt. Er zeigt, daß bie Bertheibignugsfabigteit beuticher Stabte weniger auf Thurmen, Mauern und Burfgefcopen, als auf bem Rampfe ber Reitergeschwader bor ben Thom und der Buftampfer bei und in den Thoren ruhte. Das ift auch genau die Art und Beife, wie unfere mittelhochdeutschen Dichter (a. B. Bolfram von Cfcenbach, hartmann von der Aue u. a.) Bertheibigung mb Betampfung von Stabten befchreiben. - Der Burggraf war ber Beamtete, welcher für die Erhaltung, Berproviantirung und Befestigung einer großeren Stadt Sorge ju tragen und namentlich die Polizei in der Stadt felbft und die triegerischen Rrafte berfelben sowohl, als die ju Erhaltung der Befestigung und ju Berproviantirung derfelben nothwendigen Rrafte und Borrathe der Gegend unter fic hatte. Der Darttbertehr mit Lebensmitteln, mit Reibungsftoffen und Baffen, wie die Baupolizei mufte ursprünglich unter ihm fteben. Eine Pfalz als festester Punti in oder an der Stadt und die Einfüufte diefer Bfalg aus der Umgegend waren bie wichtigften Momente fur bie Behauptung ber Stadt. Die gu ber Bfalg gehörige Burgmannfchaft war durch Lehnguter in der Umgegend verforgt, welche die einzelnen Burgmannen als ju ber Pfalg geborige Minifterialen inne hatten. Die Forften in ber Umgegend, und ob Robungen in benfelben ohne Schaden ber Behrbarteit ber Stadt vorgenommen werben tonnten; die Bagerlaufte um die Stadt und ob Bagerbanwerte, wie j. B. Dublenbauten, ohne Schaben ber Behrbarteit ber Stadt jugelagen werben tonnten - alles bas mufte ber Aufficht bes Burggrafen und ringsum angefeßener Minifterialen unterftellt fein. Bruden und Stragen in ber Stadt und in der Umgegend, Frohndienfte gur Befeftigung. Lieferungen gur Berbrobiantirung ftunden unter ber Aufficht bes Burggrafen. Diefer urfprungliche Amtetreis marb freilich fpater burch

grafen waren: der Borftand des ganzen Einnahmetvesens der königlichen Pfalz (neben der burggrüssichen) in Rürnberg, der hier den Titot buticularius (Butigler, boutolier), wie sonst gewöhnlich nur in kleineren Städten, führte — serner: der Reichsschultheiß in Reumarkt; der Reichssorstmeister für die Reichssorsten der Umgegend, und der Boigt in Altorf. Diese Aemter sinden sich in den händen der Pfalzministerialen in Stadt und Umgegend. Im Butigleramte sinden wir Herren von Kammerstein, von Mussel, von Wolfstein, auch einen miles de Reubach und einen miles de Kornburg. Das Forstmeisteramt ward, wie schon bemerkt, den Strohmeiern (welcher Rame sich in Strohmer und dann in Waldsstromer veränderte) erblich verliehen. Wann die Reichspfalz Rürnberg zuerst bedeutend genug erschien, einen Burggrafen für dieselbe zu bestellen, ist nicht mehr nachweisbar. Das

Ertheilung bon Berechtigungen an Einzelne und an Gemeinden, durch Buraußerungen, durch der Aufficht der Burggrafen entgogene Musbauten und Erweiterungen ber Stubt, durch Menberungen im Rriege- und Burtheibigungewefen auf allen Seiten burchbrochen, lagt fich aber in feinen Umriben noch deutlich ertennen. In Rurnberg beginnt die Amtegewalt bes Burggrafen ju fowinden burch bie Beftellung eines eigenen Reichsichulbbeißen für die Stadt, die badurch der Gerichtsgewalt des Burggrafen entgogen ward; und ebenfo burch Ertheilung ber Gerichtsbarteit im Reichsforfte an den Butigler, der bom Burggrafen unabhängig ward, und ber Berwaltung des Forftes felbft durch einen eigen bestellten Reichsforftmeifter, ebenfalls unabhängig bom Burggrafen (welches Amt in ber Famitie ber Balbftromer erblich warb). Ein Reichsichultheiß in Rurnberg wieb querft ermahnt zur Beit König Philipps. Ob er damals fcon unabhangig war bom Burggrafen, wird fich nicht entscheiden lagen, Auch ein bom Burggraf unabhangiger Dungmeifter fceint in Ruenberg feinen Sig gehabt gu haben.

Burggrafthum ward aus dem hohen Abel besetzt. Offenber ward es nothig, nachdem die Stadt Rurnberg bei der Malg erwachsen und durch die gablreichen Wallfahrten gu St. Sebalds Grabe immer ansehnlicher und reicher gewor den war. Um die Mitte des 11ten Jahrhunderts bedachte Adnia Heinrich III dieselbe mit Marktrechten. Als Burggrafen werben guerft im 3. 1105 erwähnt: Gotfrit (und beffen Sohn Ronrab) von Raabs (an ber öftreichifch. mabrifchen Grenze nicht weit vom Bufammenfluge ber beutschen und behmischen Thapa. Die Gater biefer Grafen von Raabs waren ausnahmsweise in der Markgrafichaft Deftreich ummittelbare Reichslehen). Heinrich IV, der fich damals hauptfächlich auf Bohmen und Deftreich ftutte, ernannte biefe Grafen, von denen Gotfrit fcon fich als friegetächtiger Mann bewährt hatte, und die dem markgräflichen haufe von Deftreich felbft verwandt waren (Gotfrits Bittwe heirathete hernach in ameiter Che auch ben Martarafen Leopold von Deftreich), ju feinen Burggrafen in Rurnberg. Dhngeachtet fie die Burg, wie es scheint, tapfer gegen Beinrich V gehalten, ließ ihnen dieser ihr Amt. Roprad I von Rurnberg begegnet noch 1125 am deutschen Königshofe und neben ihm Gob frit II, wohl ein fungerer Bruber, ber nachher in Nurnberg allein weiter erscheint, während Konrad wohl die väterliche Graffchaft Raabs allein übernahm. Rach Heinrichs V Tobe sprach König Lothar Rurnberg und Umgegend als Reiche gebiet an, die Staufer aber behaupteten, es gehore gur falifden Erbichaft (B. II. S. 518 ff. namentlich 521). Aufanas vertheidigte es Gotfrit II tapfer gegen König Lothar; aber (jumal es in feinem Intereffe war, nicht aus einem Richebeamteten gum ftaufischen Ministorialen berabzusinken)

er übergab nachher 1131 Rurnberg an ben König und an das Reich. Als nachber der Staufer Ronrad als Ronig folgte, blieb er zwar Burggraf und Reichsbeamteter, verlor aber die faiferliche Bfals (fur welche ein befonderer Burgvoigt, castallanus, bestellt ward) und einen Theil seiner Stellung zur Stadt, und ward auf seine burggräfliche Pfalz neben der kaiferlichen allein verwiesen. Uebrigens blieb er bei König Konrad in Gnaden und erscheint häufig in deffen Umgebung. Er war noch turg vor bes Königes Tobe an deffen hoflager. Auch machte er Friedrichs I zweiten gug nach Italien mit, mabrend beffen er mahrscheinlich ben Tob fand. Ihm folgte Konrad II (wohl Konrads I Sohn), web der demfelben Ruge beigewohnt batte. Derfelbe verband wie der die väterliche Grafschaft Raabs mit der Burggrafschaft. Auch er war häufig in bes Raifers nachster Umgebung und begleitete benfelben, als er ben letten Kreuzzug autrat, noch bis Wien. Im August 1190 tommt er bas leptemal urfunblich por und im Juli 1192 erscheint sein Schwiegersohn, Graf Friedrich von Zollern, zuerft als Burggraf von Rurnberg. Deffen Gemablin, Sophie, brachte biefem ihre vaterliche Grafschaft Raabs in Destreich; von ihrer Mutter, bil degard, auch die gräffich abenbergische Alodialerbschaft zu. Außerdem hatten die Grafen von Raabs nun auch schon frantifche, nicht zur Burggraffchaft geborige Buter, wie g. B. bas nachmals mit Stadtrechten verfebene Neuftadt an der Aifc.

Auf Friedrich III, Grafen von Zollern (als Burggraf: Friedrich I von Närnberg) folgten zunächst seine beiden Sohne: Friedrich IV (als Burggraf Friedrich II) und Konrad ungetheilt in der väterlichen Herrschaft, bis um 1227 eine Theilung unter ihnen Statt sand — worauf Konrad allein noch

als Burggraf (Konrad III) erscheint. Bis dahin aber war bie Grafschaft Raabs bereits von den Brüdern im J. 1218 an herzog Leopold von Destreich verkauft.

Ronrad III vereinigte nun die Burggrafschaft mit früher von den Grafen von Raabs in Franken erwarbenen Befipungen und mit der durch seine Großmutter hildegard vermittelten Alodialerbschaft der Grafen von Abenberg.

Die Grafen von Abenberg, ein altes dynastisches Geschlecht im Gaue Sualafeld, hatten ihre Stammburg Abenberg zwischen Schwabach und Spalt. Außer Abenberg gebotte ihnen Marienburg, Wernseld, Spalt, Pleienseld, Sandser, Roth mit Ebersmühlen, Ballisau, Theilenberg, Weingarten, Stirn, Almersdorf, Walting, Rottenbach, Maukel, Gemünd, Bernlohe, Pfassenhosen und anderes und namendlich mancherlei zwischen anderen Gebieten zerstreute Güter. Die Geschlechtssolge der Grasen von Abenberg ist nur manzelhaft sest zu stellen\*). Graf Rapoto von Abenberg war 1132 einer der Stister des Klosters Heilsbronn, welcher Ort seichs früher abenbergisch gewesen zu sein scheint, da Rapoto's Geschlechte auch ein erbliches Nupungsrecht an der Burg

Boffram (angeblich ein Enfel bes fagenbrühmten, aber zwifchen ben Ehenbergern und Abenebergern freitigen Grafen Babo von Abenberg)

Rapoto † 1173
Gem. Mathilbe, Tochter Debo's von Bettin
(bie ihrem Gemalie Leifpilg, Koldis und 26 andere bagu gehörige Obrfer jubrachte, welches alles Mapoto 1187 an Raifer Friedrich verfaufte)

Kourab Beinbard Briedrich I Bertha Gebiffin ju Kisingen

hildegard Gem. Konrab II von Kärnberg und Raabs Friedrich II Rirbt gegen Enbe bes 12ten Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Bolgendes möchte junachft genügen.

Cophia Cem. Burggraf Tiebrich I.

von Heilsbronn (die später den Namen Butggtafenhaus erhielt) vorbehalten blieb.

Wir haben Konrad oft in ber Rabe ber Ronige feiner Beit angetroffen, Philipps und Otto's IV, dann Friedrich II, für den er schon vor beffen Ankunft in Dentschland gewirtt ju haben scheint, ba die Beredung der Gegner Otto's IV, welche zu Berufung Friedrichs nach Deutschland führte, zu Rurnberg im Spatherbste 1211 statt hatte\*), und fich Ronrad fomohl als fein Bruber Friedrich von Bollern fofort Friedrich anschloßen, als dieser in Deutschland als König auftrat. Haft unverbrüchlich treu blieb Konrad biefem Konige, als deffen Bandeshauptmann in Destreich wir ihm noch im J. 1227 \*\*) begegnet find. Auch nach der Excommunication blieb Konrad dem Raiser treu und dann auch beffen Sohne Ronrad IV - boch erscheint Burggraf Konrad III, den fein Alber von auftrengenden Reisen entbinden und bie fchiefe Stellung bes Ruffers gur Rirche bedenklich machen mochte, weniger mehr am Sofe des Raifers, sumal er feinen Sobn, Kriebeich, fcon fast alle Geschäftsthatigkeit überlaßen zu haben scheint. Endlich erschütterte bie wiederholte Excommunication bes Raifers zu Balfch-Leiden die Treue des Nürnbergers völlig. Er war in Beitshochheim zugegen, als dafelbst Beinrich Raspe als Gegentonia in Deutschland aufgestellt warb \*\*\*) in deffen Rabe wir auch nachber ben Burggrafen begegneten +). Sein Bruder aber, Friedrich von Rollern, hielt noch ju bem Staufer und nach heinrich Raspes Tobe, fcblogen

<sup>\*) 3.</sup> III. 6. 142.

<sup>\*\*)</sup> B. III. S. 405.

<sup>\*\*\*) \$5.</sup> III. &. 564.

t) 3. III. S. 567.

in goar Burgaraf Romad und beffen Sohn auch Köttig. Bilbelm an; doch mußen fich in diefer Zeit auch wider freundfichere Berhaltniffe zu König Konrad angeknüpft baben, bet noch einmal im August 1249 Rurnberg befuchte. Deffeibe hatte 1241 die Reichsburg Areuffen dem jungeren Burgarafen Friedelch verliehen. Burgaraf Konrad fturb erft am Boten Juni 1261 und ward in der abenbergischen Ramilkengruft im Kloster Beilebronn bestattet. Wenn er durch Ofdente an beilebronn bas burggräfliche Gebiet um ein par Doffer verkleinert, fo hatte er bagegen im Ankaufe ber Burg Birneberg, fubofilich von Windeheim von dem Beren win Birneberg und beffen Landesherrn, bem Grafen Gotftit von Sobenlobe, diefen Eintrag reichlich erfest. Ronrads III Gemablin war Clementia von Sabsburg, König Rudvlphs Buttichmefter. Er batte von ibr aufer zwei Gobnen, Burggraf Friedrich III und Burggraf Konrad IV noch brei Tochter: Adelheid (Gem. Bfalgaraf Rapoto von Baiern) und amei andere, beren eine ben Freien Martwart von Beibed, bie andere einen Gtafen von Sirschberg beirathete.

Burggraf Konrad IV muß viel jünger gewesen sein, als Burggraf Friedrich III. Erft seit 1259 erscheint sein Rame in Urkunden, und er führte zwar den burggrässichen Litel, scheint aber weder mit besehnt gewesen, noch in den Berhältnissen der Burggrafschaft von irgend einer Bedeutung gewesen zu sein. Konrad erscheint auch sonst politisch unde deutend und meist frommen Interessen und dem Umgange mit gelstlichen herren hingegeben. Er residirte salt siets auf Burg Abenberg. Seine Gemahlin war Agnes von Hohending. Bon seinen Töchtern ward Agnes dem Grasen Friedrich von Truhendingen, Lintgard dem Grasen Konrad von Schlüssen's Bortesungen. St. 18.

helberg vermählt. Alle brei Sobne: Kriedrich, Konrad und Gotfrit traten in den deutschen Orden, so daß mit ihnen fein Stamm zu Ende gieng. In diefer Ausficht benutte Ronrad auch fast fein ganges vaterliches Erbtheil ju Gefchenten an firchliche Stiftungen. Burg Birneberg vergabte er bem deutschen Orden, dem auch der burggräfliche Gof in der Stadt Rurnberg jugewandt ward. Stadt und Schloß Abenberg und was an fleineren Ortschaften bagu gehörte, ferner Spalt, Burg Sandestron und alles, was dazu gehörte, vertaufte Ronrad für eine geringe Summe, unter Borbehalt der Rupniegung für fich und seine Gemablin auf beider Lebenszeit, an bas Bisthum Aichftabt; und er und ber Bischof von Aichstädt grundeten und dotirten ein Collegiatstift in Spalt, wo er und seine Gemablin begraben sein wollten. Burg Wernfeld (Wernfels) wandte er bem Bischofe von Michstädt ebenfalls zu und die Boigtei Fürth nach seinem und feiner Gemahlin Tode bem Bisthume Bamberg.

Ganz im Gegensatz zu Konrad IV war bessen älterer Bruber, Friedrich III, bedacht, das zollerische Gebiet in Franken zu mehren und zusammen zu halten. Seine heirath
mit einer Schwester des letzten Herzogs von Meran legte
gleich den Grund zu einer, wie wir bereits sahen, nicht unbedeutenden Mehrung seines Besitztandes. Die von König
Konrad erhaltene Reichsburg Kreussen mit Zubehör schloß
sich mit diesem meranischen Erbe, was (abgesehen von dem
aus dem orlamündischen Antheile später almählich erworbenen
Lande) in Baireuth und Zubehör und in Rechten über Hos
hauptsächlich bestund, vortressich an einander. Die Ehe war
übrigens in Beziehung auf Rachsommenschaft nicht glücklich. Elisabeth von Meran gebar Friedrich nur drei Töch-

ter"). Um diefen Tochtern jedesfalls ein Erbe ju fichern, bewog der Burggraf die Sochstifter von Bamberg und Regensburg, von denen er Lehen trug, auch den Töchtern die Lehenssuccession zuzusagen. Kadolzburg und Baireuth trug er bem Aloster in Ellwangen gegen gleiche Berficherung auf. Um den Töchtern auch die Rachfolge in der Burggrafschaft zu sichern, kam alles auf den König an, und der Burggraf folog fich ber Bablpartei an, welche nach Ronig Bilhelms Tode an die Berufung bes Königes Ottofar von Böhmen auf ben deutschen Thron bachte. Als Ottokar ablehnte, setzte ber Burggraf feine Soffnungen auf Ronradin, den letten Staufer; unterftutte ibn in aller Beise und erhielt auch von ihm die Boigtei des Klosters Münchsteinach. Konradin besuchte den Burggrafen Friedrich noch im Mai 1266 in Rabolzburg, und hier fagte der Konradin begleitende Pfalzgraf Ludwig, als Reichsvicar, und Konradin felbst (in feiner Ausficht auf bereinstige Besteigung bes beutschen Thrones) bem Burgarafen die Succession seiner Tochter Maria in der Burggraffchaft zu, falls berfelbe ohne einen Sohn zu hinterlagen fterben Tolle. Als Konradin gefcheitert und bann 1272 der von einer Partei in Deutschland anerkannte König Richard gestorben war, wandte nun der Burggraf Friedrich alle Kräfte darauf, eine seinen Wünschen günstige Königswahl zu Stande

<sup>\*)</sup> Marie an Graf Ludwig von Oettingen, Abelheid an Graf Seinrich von Castell und Elisabeth an einen Schlüßelberger und in zweiter
The an einen Sohenlohe vermählt. Eine bekannte Sage berichtet, der Burgstaf habe von Clisabeth auch zwei Söhne gehabt: Friedrich und Konrad.
Us diese einst zur Sagd ausgeritten seien, habe ihr Sund eines Sensenschmides Söhnlein getödtet und darob habe das geringe Bolk in Rürpberg
im Lumulte des Burggrafen Söhne erschlagen.

ju bringen. Es gelang ihm, die Reichsfürsten für feinen Better, ben Sabsburger Rudolf, mit bem er noch an Raifer Kriedrichs Sofe in Italien gelebt batte, zu ftimmen und ward babei wefentlich von bem Ergbischofe Werner von Maing unterftust, welchen Rubolf gubor, ale ber Ergbischof fich bom Babfte bas Ballium holte, auf ber gangen Reise von Stragburg jum pabstlichen Sofe und jurud ficher geleitet, und ben er baburch für fich gewonnen hatte. Rudolf ward wirklich gewählt und fofort nach ber Bahl trug er bem Burggrafen den Dank für die geleisteten Dienste in der urkundliden Keststellung ab, bag eine von des Burggrafen Tochtern ibm auch in der Burggrafichaft wie in anderem Befite folgen durfe, falls er ohne mannliche Succession zu binterlagen mit Tode abgebe \*). Auch weiter half der Burgaraf dem neuen Könige treulichst mit Rath und That, in Unterbandlungen und mit den Baffen, trug dafür auch eine kleinere

<sup>\*)</sup> Damals hatte ber Burggraf in ber Stadt Rurnberg nichts mehr als 1) die grafliche ober Landgerichtsbarteit (die eigentliche ftabtifche Untergerichtsbarteit war min icon unabhangig an ben toniglichen Schultheißen getommen); 2) bie burggräfliche Pfalz neben ber Wniglichen auf der Befte; und 8) die Bewahrung des Beftener Thores. Da der tonigliche Schultheiß zwei Drittheile ber Strafgelber aus bem Schulthei-Bengerichte an den Burggrafen abzugeben hatte, bestellte ber Burggraf noch einen Beamteten bei biefem Berichte. Sobann bezog ber Burggraf noch einen Schmiebegins und aus der Lorengerfeite ber Stadt einen Grundgins und Erntebienft: ben britten Baum und bas britte Bilb aus ben nurnbergifden Reichtforften und auf bem rechten Begnigufer batte er noch bas Balbamt. Die Dorfer Bobrd, Buch und Schwand nebft Burg Rreuffen und bie Boigtei bon Rlofter Steinach maren bes Burggrafen und noch 10 & Pfennige bom Schultheißenamte und ebenfoviel vom Bolle in Rurnberg. f. Degel die Chroniten ber frantifchen Stabte. Rurnberg. 9. I. 6. XIX.

Besthung in Deftreich und einige Erwerbungen in Granten, namentlich Markt Erlbach weftlich von Langenzenn und ein durch Albert Rindsmauls Absterben erledigtes Reichstehn bei Burgthann (in ber Rabe von Alterf), weniger als eine angemebene Belohnung, denn ale Erfat für vielfache Untoften davon. Schon in vorgeructen Jahren verlor aber nun ber Burggraf feine Gemablin, Elifabeth von Meran, burch ben 300 und der immer noch in dem hochbejahrten Manne lebendige Bunfch, sein Fürstenthum einem Sohne eigenes Stammes zu hinterlagen, bewog ihn ju neuer Bermählung mit belene, Tochter bes herzogs Albert von Sachfen wahrscheinlich im Jahre 1279 - ju fchreiten und schon im Marz 1280 ward dem Burggrafen ein, freilich schwächlicher Sohn, Johann, geboren. Diesem ersten Sohne folgte spater 1287 ein zweiter, Friedrich, ber bas Geschlecht ber Burggrafen fortaufepan vermochte. Auch eine Tochter Anna ward bem Burggrafen in Diefer zweiten Che geboren, Die, nachmale an den Grafen Emicho von Raffau vermählt, diesem die Reichsburg Kammerstein und die Ortschaften Schwabach, heroldsberg, Kornburg, Scheibe und Alterf gubrachte, welche Lönig Albrecht ihr verpfändet hatte. Der Burggraf überlebte seinen königlichen Frannd, dem er auch weiter stets hilfreich jut Seite geblieben war, noch mehrere Jahre. Er ftarb am 14ten August 1297 und es folgte ibm junachst sein Sohn Johann I., von dem nur einige das burggräfliche Befigthum angehende Urtunden vorhanden find, da er icon gegen bas Frühjahr ober im Frühjahre 1300 starb und seinen Bruder Friedrich IV zum Nachfolger batte. Bon ihm an geben wir außer ben Geschlechteverhaltniffen nur noch die bedeutendsten Erwerbungen des burggräflichen hauses bis in die Zeit ber

Lübelburger, ba der Burggrafen felbst in den Borlefungen gebenten zu mußen reichliche Beranlagung fein wirb \*).

Bon einzelnen burggräflichen Befigungen bemerken wir nachträglich noch folgendes: ju Radolzburg erwarben 1316 bie Landgrafen (außer den oben schon angegebenen Ortschaften) auch Burg Altenberg bei Birndorf, ein aichstädtisches Leben, auf welchem Burgmannen fagen, die fich nach ber Burg ober auch von Berlingsberg benannten. Auch Sedendorf gehörte zu Radolzburg, von dem eine andere weit verbreitete Kamilie ben Ramen führt. Das Reichsschultheißenamt in Neumartt scheint ben Burggrafen teinen Territorialzuwache gebracht, fondern lediglich in der Administration von Gerichtsrechten und Reichsgefällen bestanden zu haben. Der District, welder baju gehörte, bestund außer der Stadt Reumartt aus den Ortschaften: Berg, Berngau, Dietkirchen, Fürnried und Beltmanneberg, Gunching, Gnabenberg, Sausheim. schwang, Raftell, Ronigstein, Laber, Lauterhofen, Langenfelb, Liglobe, Moning, Neunkirchen, Belchenhofen, Belling, Pfaf-- fenhofen, Pilfach, Birbaum, Postbauer, Seligenporten, Sinbelbach, Stedelsberg, Teining, Tellwang, Traunfeld und Biesenader. In Folge bes Berhaltniffes ber Burggrafen gu biefem Reichofdulgenamte icheint eine Angabl Neumarfter Batriciergeschlechter jugleich unter bie Patricier von Rurnberg Aufnahme gefunden zu haben, unter benen fie eine eigne Abtheilung, die Neumarkter, bilbeten. Es waren die Denbel, Muffel, Weigel und Bolfamer; lettere im erblichen Befige des Reichsmauthneramtes in Neumarkt. Der Territorial. besit war fast gang in dem Besitze unter dem Reiche fteben-

<sup>\*)</sup> S. bierzu ben nebengebefteten Stammbaum.

Bem. Land- 1. Gem. Graf graf Ulrich Adolf v. Raffau on Leuch. 2. Albrecht bon tenberg. Beiligenberg u. Berdenberg. Friedrig 1398. ter Griet fen, (ex Dheime Radolat nebst di tich IV, bon Da heller dornberg Unipade Baireut graffcha Gebiet ihm ge Kad) di Rach bi hielt er den Reff Erbes M Raffau en 98 blieb. im Ma Fürsteng liden g Dis jun don G. I mablich 1 Lammer Rornbury jenhaufei borf, 18 den Graf Uffenheis Schauen Bolfftri die Bogt Lande 1 Raifer Sohan Anna Gem. the, Lorann Cof. Clariffin in Bof. dann in

Seufelig.

Anna

Margaretha

Agnes Ratharina Gem. Bert-Bem. Braf hold bon Cherhard v. Reifen, Gr. Bertheim.

ftetten.

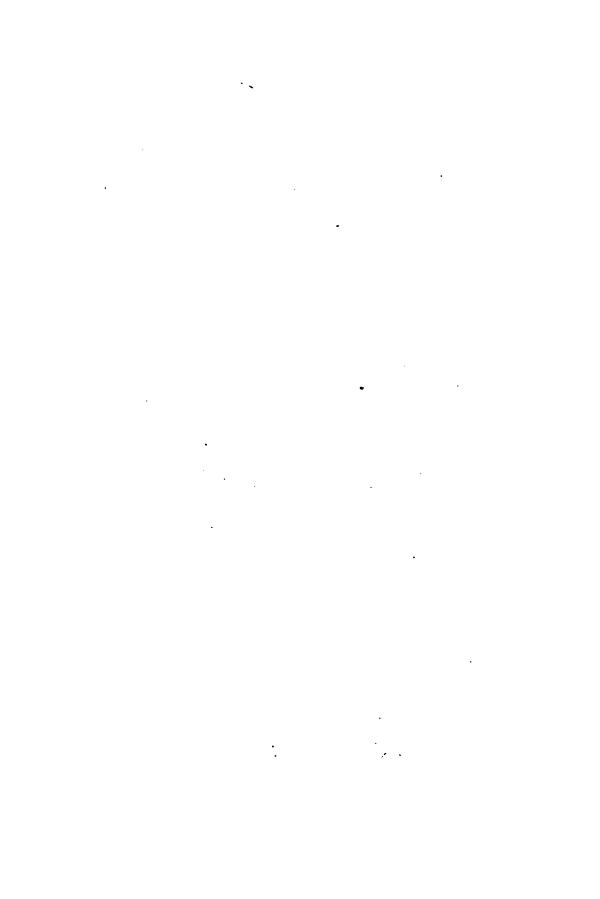

der herren, wie der Wolfstein auf Burg Wolfstein bei Reumarkt, auf Laber, Pirbaum, Pfassenhosen, Brunn und heimburg; serner der Sensste von Pilsach, der Ammon auf Postbauer u. s. w. Die Reichsrechte und Gefälle, welche die Burggrafen in diesem Schultheißenamte zu verwalten hatten, waren den Staufern geblieben und kamen nach Konradins Falle
an Baiern, was dann das Schultheißenamt ganz an sich zog.

Bas das 1331 vom Burgarafen Friedrich IV von Graf Ludwig von Dettingen angekaufte bornbergische Territorium anbetrifft, fo mar diefe herrichaft Dornberg eine bifcoffic wurzburgifche Boigtei - eigentlich ber Reft ber im 3. 1000 dem Bifchofe von Burgburg verliehenen Gaugraf. schaft bes Rangau. Für diesen Rest hatten die Staufer als Obervogte, die herren von Schalfhausen als Untervogte die Rechte des Bisthums zu verwalten, und wurden baber die Schalthaufen (welche zugleich Marschälle bes Bisthums Burgburg, alfo beffen Ministerialen und im Befige auch anderer würzburgischer Leben als ber genannten Boigteirechte maren) als Bogte von Dornberg bezeichnet. Dadurch daß ihnen ber Bifchof almählich mehr und mehr verpfandete und fie bon anderen im Rangau angefegenen Gefchlechtern, wie bon den Rindsmaulen, Guter ju den ihrigen hinzuerworben hatten, auch die Stellung ber Staufer gur Boigtei mit ben Staufern felbst in Abgang getommen war, erhielt die Boigtei Dornberg nach und nach die Gestalt einer eignen Berrschaft der Schalkhausen. Anspach (Onoldesbach), wo schon seit ben Rarolingerzeiten bas Stift bes beiligen Gumbert war, neben welchem ber Ort jur Stadt erwuchs, hatte ber Bischof schon 1259 verpfändet. Auch von den Dettinger Grafen erwarben die Dornberger Bogte manches. Innerhalb

der Boigtei war Rlofter Beilsbronn gelegen, hatte aber feine einne herrschaft in Abelmannsborf, Beitenborf, Begenborf und erwarb fpater Dettelsau, Münchzell, Bonhofen und anderes. - Im Geschlechte ber von Schallhausen scheint ber Name Wolfram berrichend gewesen zu fein, und im I. 1288 ftarb mit Bolfram, Boigt von Dornberg, bas Gefchlecht aus, in beffen Befigungen fich brei Erbiecher theilten: Runiaunde, an Graf Gotfrit von Beided, und Chifabeth und Anna. jene mit Graf Friedrich von Dettingen, biefe mit Graf Lubwig von Dettingen vermählt. Aunigunde brachte ihrem Gemable die ehemals rindsmaulische Besitzung von Windsbach ju, die fie 1292 an die Burggrafen von Rurnberg in gewisfem Umfange verlaufte; Die fpateren Beibeder verlauften das übrige (Bichtenau mit Immeldorf, Malmesdorf, Ruhendorf, Sachsen, herberedorf, Bolleredorf, Reubronn und Langerlobe) ber Stadt Rurnberg; Bestenberg aber gaben fie als Afterleben 1435 an die von Eib. An die Dettinger dagegen tam eben bas von ihnen bann 1331 an ben Burggraffen. verkaufte Territorium, nämlich Burg Dornberg mit Zubebor; Die Boigtei über Anspach und bas Gumbertusftift nebst 3p. Die Schirmvoigtei über Beilebronn, welche früher Die Ubenberge gebabt, mar ohnehin ichen auf die Burgarafen übergegangen. Bis jur Reformation bin machten aber bas Gumbertusftift und Rlofter Beilebronn fortmabrend noch Ermerbungen, Die dann fpater alle auch der Burggrafichaft ju Gute tamen,

Scholich an das in den Besit theils der Burggrafen, theils der Stadt von Kürnberg übergegangene Dormberger Gebiet anstohend lag die Heruchast der Freien, nachmals, Grafen von Trubendingen oder Truwendingen, die, ehamals, vielleicht Grafen im Sualaseld, bei Zersplitterung dieses,

Caues für fic als eignes Gehiet um. Wahertrüdingen und Gungenhaufen eine größere Berrichaft behielten. 3m 13ten Ishrhundert nannten fie fich Grafen von Trubendingen; früs ber zuweilen Bögte, weil fie die Schirmvoigtei des Kloffers Beibenheim und ber Bropftei Solenhofen batten, die ihnen viele geistliche Leben im Ries und langst ber Bernip brachte. Sobentrüdingen scheint der eigentliche Stammfip dieser Familie: doch gehörte auch Attentrüdingen ihnen und fie hatten bafelbft einen Burgvoigt. Bu biefen beiden herrschaften geborten bie Aemter Spielberg, Gnozheim, Sammenheim und Awster Anhausen. Dies Geschlecht war febr reich, so dass es eigne Hofbegmtete — als Schenken die Schenken von Arberg. als Truchsehen die zu Spielberg - hatte und viele andere Ministerialen, wie die Friden von Waßertrüdingen, die Kropf von Emergheim, Die Farchen von Trommetsbeim u. a. Grafen von Trubendingen waren später Dberjagermeifter bes Bildefe von Würzburg; welches Amt burch Rauf 1408 von ibnen auf die von Seinsbeim übergieng. Raft alle Befipungen aber Diefes reichen Beschlechtes im ebemaligen Suglafeld giengen im Laufo bes 1aten Jahrhunderts burch Beirathen, Bermachtniffe, Bfanbichaften ober in anderer Beise in die Banbe ihrer Rachbarn, ber Grafen von Dettingen, über. Am früheften swohl schon in der exsten Hälfte bes 13ten Jahrhunderts) Bafertrüdingen mit Lautersbeim, Obermögerebeim, Butenhard, Gerolfingen, Diepoldsmühl, Chingen und Folendorf. Spater erwarben die Octtinger die Burgen und Aemter Berrieden, Denbau und Oberbach, die nachher in Folge der Auflebenung ibres öttingifchen Befibers Ronrad gegen Ronja Ludwie nach Ronrads Untermerfung an Nichftabt tamen. lendorf und Gelerdorf maren von den Detkingern an Rlofter Beilsbronn getommen und Bagertrübingen vertaufte Lubwig von Dettingen 1366 an Gotfrit von Hohenlohe, und bann die Sobenlobe an den Burggrafen von Rurnberg. Ronigshofen und Burk hatte Friedrich von Trubendingen (Trubingen) schon 1257 an die Sobenlobe vertauft. Gungenhausen tam nach 1287 an die Dettinger, die es 1349 an bie Seckendorfe und diese 1368 an die Burggrafen vertauften. Der von dem Minnefinger Spervogel gerühmte Bernhard von Steinberg scheint ein Trubendinger zu Grafenfteinberg bei Gungenhausen gewesen zu fein. Bon einem ber letten Grafen tam durch die eine Tochter, Elisabeth, die mit einem Grafen von Lechsgemund und Greisbach vermählt war, hohentrudingen und Zubehör fammt ber Boigtei von Beibenheim an die Grafen von Lechsgemund und Greisbach und von diefen an Baiern, bann querft pfandschaftsweise und endlich im 3. 1404 gang ale Gigenthum an die Burggra-Die andere Tochter, Jmagina, war einem Grafen von fen. Schauenburg im Destreichischen vermählt, und diese brachte Spielberg, Gnozbeim, Sommerheim und anderes an ihre Tochter Imagina von Schauenburg, welche Graf Ludwig von Dettingen 1331 beirathete. Was von dem meranischen Erbe an kleinen, bis jum 15ten Jahrhundert noch nicht an Bamberg gekommenen Besitzungen übrig war, verkaufte der lette Graf Dewald von Trubendingen 1401 an die Burggrafen. Er hatte noch Epprechtstein und Schauenstein im Baireuthischen, aber nur als Pfandinhaber, und als er ftarb, war von der Trubendinger Herrschaft gar nichts übrig.

Deftlich und westlich schloßen sich an die alten trubenbingischen herrschaften noch ebenfalls zu Ostfranken gerechnete Reichslande an. Rämlich erstens die Reichsstadt Weißen-

burg, die (ehemals eine Befitung Herzog Ernsts II von Sowaben) nach Ernfte Achteerflarung jum Reiche eingezo. gen ward. Bis 1296 war biefe Ortschaft zwar beim Reiche, aber nicht in der Korm einer Reichostadt. Seit fie aber in diesem Jahre vom Könige Adolf ihren eignen geschloßenen Gerichtsbezirk erhalten batte, gewann fie almählich ein reichs. ftabtifches Recht nach bem anderen: 1316 Befestigungerecht, 1372 Befteurungerecht, 1431 ben Blutbann. Der Reichswald bei Weißenburg, die f. g. Pappenheimer Mart, war im gemeinschaftlichen Besitze des Bischofs von Aichstädt, der Aebte von St. Gallen in den Alpen und von St. Emmeran in Regensburg, endlich ber Grafen von Lechsgemund und Greisbach. Der Abt von St. Gallen war zu biefem Antheile gekommen burch eine edle Frau, Regenswind, im J. 802 und hatte in Folge davon Besitzungen in Pappenheim, Rider - Pappenheim, Dietfurt und Schambach. Das Rlofter trat nachber seinen Antheil an König Ludwig ab. In Pappenbeim, Bingwang, Dettenheim und Beimersberg hatte auch ber Bifcof von Regensburg Befigungen, mabriceinlich burch einen alten Grafen von Lechsgemund. Das Rlofter bes beiligen Emmeran, welches mit bem Bisthume combinirt marb. befaß auch die Hofmart Wemdingen. Ein späterer Graf bon Lechsgemund gab bann dem Nonnenkloster St. Willibald in Aichstädt seine Guter in Langenaltheim, Sulzdorf, Dietfurt, Reglingen, Pappenheim uud Dettenheim. Begenben brachte aber ein Reichsministerialengeschlecht, beffen wir schon bei ber Abtei Rempten in Schwaben gebachten, und welches unter den Staufern das Marschallamt des Herzogthums Schwaben hatte, die von Kalden (Ralentin) — die später ihre schwäbischen Leben Rottenstein, Ralben und Grünenbach nicht

mehr befagen, aber noch nach ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts Druisbeim in Schwaben inne hatten - bies Geschlecht brachte die Graffcaft Bappenheim zufammen in ber Bappenheimer Mart, beren Reichsjäger- und Reichsforftmeifteramt nun an fie tam. Dies Bappenbeimer Geschlecht theilte fich im 15ten Jahrhundert in vier Linien, wovon die eine Grafenthal auf dem Düringerwalde als fachfisches Leben erworben hatte und im 3. 1599 ausstarb; die zweite fotate 1582 ben Grafen von Lupfen in der Grafschaft Stüblingen nach, hatte aber außerdem die Reichspflege in Weißenburg und das Reichsjäger - und Reichsforstmeisteramt in ber Bayvenheimer Mark. Der lette biefer Linie ward ale fchwebischer Oberster bei ber Belagerung von Haben-Staffel erscho-Die britte Linie befag Martt - Treuchtlingen, was fie 1447 von ben Gedendorfen und bie Burg babei 1453 von den Schenken von Gevern gefauft hatte. Dieser Linie geborte ber 1628 in ben Grafenstand erhobene taiferliche General. Gotfrit Seinrich von Babbenheim an, ber im Rovember 1632 an den Munden aus der Lügener Schlacht farb. Die vierte Linje, die Alexbeimer, war ebenfalls 1628 in ben Grafenftand erhoben worden. Außer biefen Reichsgebieten ber Stadt Beigenburg und der Pappenheimer Mart lag in Diefen Gegenden noch Ellingen, früher Sit eines Bafallengeschlechtes ber Reichsmarschalle von Pappenheim, welches fich auch nach dem Orte nannte. Walter von Ellingen gab aber seine kleine Herrschaft 1216 bem beutschen Orden, indem nur ein kleiner Theil bes früheren ellingischen Gebietes Zweigen berer von Ellingen blieb. Almablich verlauften auch diefe ihr Gut bem Orben; die Babbenbeimer traten noch einiges bagu ab und ebenso thaten andere umber angesehene, so daß hier

eine größere, unmittelbar unter bem Schupe bes Reiches fichende Orbendcommende erwuchs.

Beftlich der trubendingischen Berrschaften und der burggräflichen Gebiete lag die konigliche Landvoigtei Rotenwirg, welche lange in solchem Grade als flaufischer Befit betrachtet ward, daß einzelne Staufer fich danach bezeichneten, namentlich nachdem das herzogthum Franken in Abgang gekommen war. In früherer Zeit bis 1365 ward auch bas Reichsgebiet von und um Weißenburg gu biefer Sandvoigtei gerechnet. Spater bestund bie Boigtei ans ben Stadten Rotenburg, Feuchtwang, Dunfelsbuhl nebft beren Gebiete, und aus der nördlicher gelegenen Stadt Bindobeim, die auch zu biefer Landvoigtei gezogen war. Diefe Boigtei fund nach der Staufer Ralle unter Landvögten, die die Ronige bestellten und benen als Unterbeamtete ein Butigler in Rotenburg, ein Butigler in Beiltingen, und bie Bfleger von Fenchtwangen, Duntelsbuhl, Auflirchen, harburg und Weihenburg untergeben waren. Daneben war noch ein königlider Landrichter in Rotenburg bestellt.

Butigler von Rotenburg waren erblich die von Rordenberg, welche aber nicht den Titel Butigler, sondern den etwas vornehmeren: Küchenmeister führten und einen bedeutenderen Besipstand auch außer Nordenberg hatten. Die Reichstadt Motenburg kaufte dann 1383 den Nordenbergern ihre Eiter mit den Ortschaften Schweinsdorf, Windelsdach, Hürblach, Linden, Borbach, Hemmenbach und Dettwang ab und bildete darans das Amt Dettwang. Schon 1367 aber hatte die Stadt die Reichsburg Endsee erworden mit den Gütern zu Ober- und Rider-Resselbach, Diettersheim, Dottenheim, Ursersheim, Kulsheim, Westheim, Ottenhosen, Bergel, Saner-

beim, Iffigheim, hernsbeim, Beigenheim, fo daß die Stadt bis jum Bauernfriege ein ansehnliches Gebiet befaß, bann aber gur Strafe für ihre Theilnahme bie Berichtebarfeit über Diese zu Endsee gehörigen Guter und Ortschaften verlor, Die an die Markgrafen von Baireuth tamen und von diefen in eine Landeshoheit verwandelt wurden. Aber außer dem bereits beschriebenen Gebiete hatte Rotenburg 1399 auch Burg Lichtel von Burgburg, 1404 Schlog und Amt Seidenet vom Burggrafen von Rurnberg, 1406 Burg Bailnau mit Bornip und Arzbach von den Sobenlobe, 1463 Burg Arzhofen, 1538 Sornau und Brunoldefelben, 1555 Gailebofen und Destheim und noch 1607 Sabelsee und 1771 Burg Infingen erworben, so bag die Stadt auch nach dem Bauernfriege immer noch ein ansehnliches Gebiet behielt, auch hatte fie 1409 bas verpfändete kaiferliche Landgericht an fich ausgeloft und nach ber Reformation die Guter ihrer Rlofter und Rirchen an fich gezogen. In der Rabe von Rotenburg saßen übrigens auch noch ehemals staufische, dann nach der Staufer Falle des Reiches Ministerialen, wie g. B. die von Gebsattel.

Rotenburg selbst war erst durch die Stauser an das Reich gesommen; die Stauser aber hatten es von den im Jahre 1108 zulest erwähnten, also früh ausgestorbenen Grasen von Rotenburg und Komburg. Burtard aus dieser Familie hatte 1078 Rloster Komburg gestiftet. Er war ein Sohn Graf Richards (der noch zwei Brüder: Emehard und Rugger hatte) und Burtard selbst hatte noch drei Brüder: Rugger, Graf von Rotenburg, Heinrich Graf von Rotenburg und Emehard Bischof von Würzburg († 1104). Heinrich ist der 1108 zulest erwähnte. Um Kloster Rotenburg zu gründen ließ Burtard seine eigne Burg Komburg abtragen.

Die Gegend von Feuchtwangen zerfiel in zwei verschiedene Gebiete; in das des Reichstiftes Feuchtwangen und in das der Reichsstadt. Das Stift soll schon im 8ten Jahrhundert als Benedictinerkloster entstanden sein, ward aber um 1214 in ein Collegiatstift verwandelt unter der Schirmvoigtei der Burggrasen von Nürnberg, welche in der Resormationszeit das Stiftsgebiet ihrer Landesherrschaft einverleibten. Die Reichsstadt brachte der Burggraf Friedrich 1376 pfandschaftsweise an sich, und da sie nie ausgelöst ward, blied auch sie den burggrässichen Territoriem einverleibt.

Die Reichskadt Dunkelsbuhel (Dingspill) war 1250 von Ronig Ronrad an die von Dettingen verpfändet. ber ausgelöst stund fie mit Auffirchen und Nördlingen unter bemfelben königlichen Bfleger; erhielt aber 1305 ein erstes Brivilegium, welches ihr das Stadtrecht von Ulm zutheilte. 3m Jahre 1341 ward fie von neuem den Dettingern berpfanbet, lofte aber felbst diese Pfandschaft im Jahre 1351. Die Berwaltung ber königlichen Rechte und Gefälle in Dun-Lelsbühl ftund unter dem Butigler von Weiltingen, welches Mint ebenfalls erblich benen von Rordenberg zustund. Beiltingen, 1323 öttingisch, tam von den Oettingern an die Trubenbingen und 1360 an die von Sedendorf. Gegenden waren auch die Schenken von Limburg (Lindburg) bei Gaildorf und die Truchfeßen von Simbron (Siebenbrunnen) angefegen, jene am Rocher bon oberhalb Schmibelfeld bis gegen Salle, diefe auch in Illenschwang; boch vieles vom alten Reichsgebiete fam almählich an die Grafen von Dettingen; fo Durrwang und Moncheroth; anderes tam an die Burggrafen bon Rurnberg. Doch hielten fich noch einige Reichsministerialen geschloßen bazwischen.

Bindsheim erhielt im Jahre 1295 eigne Geilchtsbarkeit. Doch konnte sich die Stadt, die fortwährend von den Königen verpfändet ward, erst etwas bedeutender erheben, als sie 1360 die Reichspfandschaft selbst einlöste und so ihre eigne Herrin ward. Andere ihrer Hoheit untergeordnete Ortschaften hat sie nicht besessen, obwohl Güter unter burggrässicher Hoheit. In ihrer Nähe waren noch mehrere alte Reichsministerialen angesesen, aber keine von irgend gröherer Bedeutung.

Bestlich und nordwestlich um diese Landvoigtei von Rotenburg, zum Theil mitten in deren Umtreis hinein, zogen sich Gebiete der Grasen von Dettingen, von denen schon bei den schwäbischen Herrschaften die Rede war, und die Gebiete der Grasen von Hohenlohe, von denen wir zunächst noch zu handeln haben.

Die Grafen von Hohenlohe find ein altes edelfreies Geschlecht des Herzogthums Ostfranken, welches früher viels leicht in einer der Grafschaften, in denen ihre Herrschaften lagen, die Gaugrafschaft gehabt hat. Seit dem 12ten Jahrhundert (seit 1178) nannten sie sich zum Theil von Hohen-lohe; der Grafentitet der Hohenlohe begegnet erst seit der Mitte des 14ten Jahrhunderts und wird erst im 15ten allen Hohenlohe gemein. Der am frühesten hervortretende Zweig dieser Familie ist der von Weitersheim, der aber besreits zu Ansange des 18ten Jahrhunderts wider ersosch.).

| •)               |                                     |                                       |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | Ronrad von<br>Weitersheim<br>(1158) | Heinrich<br>bon Beitersheim<br>(1158) |
| Ronrab<br>(1188) | Beinrich<br>(1209)                  | Albert<br>(1209)                      |

Eine andere Linie naunte fich von ihrer Burg: von Sobenlobe; gerfiel aber seit 1220 in zwei 3weige: in die Sobenlobe auf hobenlobe und zu Uffenbeim (zu welchem 3weige benn auch die von Speckfeld gehörten); und in die Hohenlohe auf Brauned \*). Die Freien von Sobenlobe hatten in benen von Sedendorf ihre Truchsegen, in benen von Leuterebausen ihre Schenken und viele andere Ministerialen. Die Sobenlobe auf Uffenheim verlauften 1878 biefe Berrichaft und einen Theil von Gollhofen an die Burggrafen und 1367 Endfee, wie bereits erwähnt, mit ber bagu gehörigen herrschaft an die Stadt Rotenburg. Die Speckfelber ftarben 1412 aus, und beren herrschaft, wozu auch der andere Theil von Gollhofen geborte, tam durch eine Erbtochter an die Schenten von Limburg. Die brauneclische Linie florb am Ende bes 14ten Jahrhunderts aus. Würzburg zog das Amt Rötlingen-Reichelberg als eröffnetes Leben ein; Bamberg ebenso Balbersheim und Burg Ruchelsberg, welche es bann an Burgburg vertauschte. Die Reichslehen der Brauneder bobenlobe tamen durch den Ronig an die Burggrafen von Rurnberg, welche fie benen von Gib als Reichsafterleben austhaten. Rur bie Alobien tamen an eine Erbtochter (namlich: die Burgen Brauned, Rreglingen, Erlach, und die Dorfer Gnotstatt, Obernbreit u. a.), beren Sohn, Michael von Sarbed, Burggraf von Magbeburg, bann biefe Burgen mit Obernbreit, Gnotftatt, Silershausen, Raltensontheim, Martinsbeim, Ober-Relsbeim und Enbeim an ben Burggrafen von Rurnberg vertaufte. 3m Rangaue hatte Graf Friedrich von Sobenlobe noch Martt Bergel. Die Uffenheimer hatten

<sup>\*)</sup> G. den Stammbaum auf G. 242.

Leo's Borlejungen. Cb. IV.

Frieds

Deut

order

ritte

Gotfrie

Braune

Linie Bras

6. Gefde

tafel C.

Texte.

0 Gotfrit Ronrad Audreas Beinrich Graf der Romagna † um 1255 erhält im au Brauned, Graf ber Ro-Deutschor. Dochmeifter benscom-† 1249. 3. 1234 Schloß Lan-genburg früher denen magna und von thur. Molife. b. Langenburg geborig. Deinrich Albert Rraft Ronrad Ronrad 1242-1269 † um † vor 19ten Spt. 1258-1271 Ronrod Stifter ber 1818 1270. Linie Gotfrit Linie bon Spedfelb, Linie Brauned . Bal: Sohen-† 1290 tenbergftetten. S. Gefchlechts. Mödmühl lobe-Rontad tafel B. im und Uffen-Bei-† 1290. Tegte. beim. ters. beim. Gejdlechts. tafel A. im Legte. Gotfrit Friedrich Albert † bor Dec. gu Mod. † 1290 1290 ju ju Uffenmühl. beim-Berne. Spedfelb. berg. 1818 Beinrich Albrecht bor bem Johanniter-Bater. ritter. bor 18ten if do f Gerlach Albrecht Gotfrit Moolf. † nach16ten Det. 1387. † nach 8ten Mrz. 1887. † nach Sten Apr. 1876. Anna Sohann Elifabeth † im Oct. Sem. Lien-Bem.Fried.

1412.

bard Gr. D.

Caftell.

rich Schent

v. Limburg.

Burgbernheim als wurzburgifches Leben; es tam aber an Die Trubendingen, die es schon 1280 bem Burggrafen vertauften. Dasfelbe thaten die Trubendingen 1318 mit Leuterehaufen und Rolmberg, die an fie gekommen waren. Erlbach, Lentersbeim und Brud, die ebemals bobenlobisch gewefen, tamen 1282 burch Ronig Rudolf an die Burggrahobened mit Dorfern und Amt batten bie Burgarafen von 1385 pfandweise inne. Burg Wernsberg mit fünf Dorfern (ein Reichsleben) gab Graf Beinrich von Sobenlobe 1327 auf feinen Todesfall an Bamberg, wogegen er auf Beitlebens über bambergische Besitzungen in Deftreich Amtmann ward, aber bies Reicholeben Wernsberg tam bann balb ebenfalls an die Burggrafen. Frankenberg hatten die Sobenlobe (Graf Gotfrit feit 1284) als Pfandschaft von Burgburg in Sanden. — Beiter als nach Often behnten fich bie bobenlohischen Besitzungen westlich in das jepige würtembergifche, ja! bis in bas babifche Gebiet aus. hier hatten fie immer bedeutende Besitzungen in und um Mergentheim fruber maren bier auch die Gerren von Langenburg, beren Rechtsnachfolger bei beren Aussterben die Sobenlohe murben, wohl angesegen — uud nachber rubte besonders auf bobenlobischen Bergabungen bas Zustandekommen ber Deutschorbensberrichaft von Mergentheim, vom Jahre 1219 an. Ferner erwarben die Hohenlohe 1234 von der ihnen mahrscheinlich stammverwandten Familie von Langenburg die Burg Langenburg mit Bubebor ale murzburgisches Leben. Ronig Beinrich entrig es ihnen zwar wider, mufte es aber bann berausgeben und Schabenerfat leiften. Im Jahre 1235 erwarb Gotfrit auch Burg Schenkenberg und andere ben Schenfen von Limburg geborige Besitzungen und ebenso

Schüpf in der Nahe von Boxberg — dann 1239 die Burgen Krautheim und Boxberg und die Boigtei über Gunsbach u. a., 1241 das würzburgische Lehen Kirchheim. Die Boigtei über Stadt und Stift Dehringen ist 1253 schon in Gotfrits Händen; doch muste er sie balb nachher mit dem Burgegrasen von Nürnberg theisen. Das Cistercienser Klaster Frauenthal hatten Gotfrit und Konrad 1232 gestistet.

## Linie Sobenlobe - Beitersheim.

# 1. 313 (befist Besterebeim, Langenburg, Balbenburg, Schillingefirft und Lichtenert mit Dehringen)

|                                                            |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | di .                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Confrit<br>Sommiffer<br>het bent-<br>fon Or-<br>hus † 1309 | Boppo<br>(1270 —<br>1281). | Ronrad<br>† vor 5ten<br>Ban. 1880. | Araft II † 1344 (brachte das ganze väterliche Erbe wi- ber zusammen und erwarb Forchtenberg hinzu von Gr. Rup- recht von Durme*), sowie die Grafschaft Hügelau bei Arails- heim, Burg Lohr mit Arailsheim, Honhard, Airchberg am der Sagt wag, Smadringen, weiler, Antheile von A am Rocher, Riderhall | , Qurles-<br>döhrings-<br>ünzelsau |
|                                                            |                            | •                                  | Proff III + 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |

| Rraft III † 1871 |                    |                                                                                                                                                |                                                                         |                                              |                   |                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                             |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| † IV<br>1299.    | Gotfrit<br>† 1418. | Ulrich † (er und sei Friedrich ver Kraisheim an Iohann von berg, was n eingelöft wa allein vertau Kirchberg, wa wider hohe ward, Dont Istschof | n Brude cpfaudete 1 d. Ludge Leuchter icht wide 189 Lerft 156 enlohisch | n 1 <b>381.</b><br>r.<br>i-<br>er<br>of<br>8 | † nach<br>25. Mai | Bischof<br>bon                     | † 1429<br>fein Br<br>rich ver<br>Rönigs<br>der Tau<br>Bubel<br>Ronra<br>Weinsb<br>löften | recht (er und ruber Ul- fändeten hofen an iber nebst hör an d bon erg und es nicht ein.) | Anna<br>Gem. 1.<br>Ronrad v<br>Hohenlohe<br>Brauned.<br>Brauned.<br>Bonrad v.<br>Beinsberg. |
|                  |                    | <b>R</b> raft<br>† 14                                                                                                                          | 72. D                                                                   | Beorg<br>omherr<br>Lriet                     |                   | cht † 14<br>hte wider<br>obväterli | das .                                                                                    | Friedt                                                                                   | rid)                                                                                        |

† 1470. biet zusammen, wozu er noch Burg Gleichen (bei Rraft VI. Debringen) und Main-† 1508 hard erwarb, aber ge-meinschaftlich mit Kraft V. im Jahre 1445 Mödmühl an Stammbater ber jepigen Surften bon Dobenlobe. Rurpfalg bertaufte.

**G**otfrit

**†1497** 

<sup>\*)</sup> Die herren von Durne, später Grafen von Durne genannt, welche in Balbüren und Inochach ihre hauptfige hatten, ftarben am Ende des 13. Jahrh.s aus. Geschichtlich laßen fie so ihre verfolgen. In den 3. 1180—1195 tommt ein Ruprecht von Durne häufiger vor. Insteuberg am Rocher scheint eine sehr vereinzelte Besthung der Durne gewesen zu sein.

## B. Linie Brauneit- haltenbergftetten.

. Deincia

|                                  | Heinrid<br>† um 18                                 |                                             |                                                                 | <b>G</b> ebhar<br>† 1800  |                                   |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|
| Ronrad<br>Domherr zu<br>Würzburg | Gotfrit,<br>genannt bon . 1<br>Reuhaus<br>. † 1815 | Gebhard<br>genannt von<br>Reuhaus<br>† 1340 | Andreas<br>Domherr<br>zu Würzburg<br>† nach 17ten<br>Sept. 1848 | 111rid) † vor 5.<br>1882. |                                   |      |
| ,                                |                                                    | Ulrich II<br>bis 1847.                      | Ronrad<br>Domhere zu<br>Bürzburg.                               | Andreas<br>+ vor 1841     | Gotfrit<br>(Göş)                  | Soha |
| <b>Ulrich</b> II<br>+ 1367       |                                                    |                                             | ordens- (G<br>er, Deutsch                                       |                           | ngelhard,<br>banniter-<br>ritter. | Зора |

## Linie Brauned . Brauned.

Gotfrit I bis 1278.

Soffrit II

| feit 1806 im Rlofter Beilebronn     |                                                                 |                                           |                                      |                                    |                                          |                             |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Andreas<br>† 1318                   | Gotfrit III<br>† vor 1855<br>Gotfrit V<br>† 1368                | Konrad<br>Probst zu<br>Ardader.           | Emich<br>Domherr zu<br>Burzburg      | Philipp<br>Domherr zu<br>Bürzburg. | Gotfrit IV<br>Deutschordens-<br>comthur. | Bern<br>Deutschor<br>ritter |  |
| ihrem 2te<br>Weinsber<br>Perrschaft | e-Weifersheim<br>m Gemahle Ron<br>g die hohenl                  | bon<br>bringt<br>rab b.<br>ohische<br>als | Gotfrit VI<br>Domprobst in<br>Trier. | ;                                  |                                          |                             |  |
| rich v. Si<br>hann v.               | he 1. Sem. Gr<br>chwatzburg 2. C<br>harded, Burgg<br>Magdeburg. | dr. So                                    |                                      |                                    |                                          |                             |  |

- Wie wir die Schenken von Limburg schon als Rachbarn Der Sobenlobe haben tennen lernen, fo find uns nun auch Die Reichsministerialen Kämmerer von Weinsberg mehrfach begegnet, die ebenfalls den Hobenlobe benachbart voffessionirt Ursprünglich ift Beineberg, wie es scheint, im Be- . fige freier herren. Dann kommt es an die Staufer, welche es Ministerialen (vielleicht aus bem Geschlechte ber alten Freien bon Beineberg) zutheilen, eben den Rämmerern von Beins. berg, welche, nachdem sich ihre herren auf dem beutschen Throne befestigt, den Reichsministerialen gleich und nach der Staufer Kalle gang als Reichsministerialen auftreten. faben, daß Albrecht von Sobenlobe - Beiferebeim und befsen Bruder Ulrich Königshofen an der Tauber an ihren Schwager Ronrad von Weinsberg verpfandeten, mas nicht wider eingelöst ward; ebenso, daß durch Anna, Albrechts und Ulriche Schwester, Die Berrschaft Reichelsberg als wurzburgifches Leben ber Sobenlobe von Brauned Brauned biefem felben Ronrad augebracht ward. Wir haben bereits früher gefeben, wie ein Theil ber weinsbergischen Berrichaft, namentlich Burg und Stadt Beineberg, burch Agnes von Beine. berg, feine Mutter, an hermann IX von Baben Baben tam. — Die Schenken von Limburg find wohl mit ben Schenken von Schupf und Borberg eines Beschlechtes, vielleicht auch mit den Schenken von Rlingenberg am Main, mit benen allen fie gleiches Wappen führten, und es ift mahrfceinlich, daß unser großer Dichter, Walter von der Bogelweide, bem Geschlechte ber Schenken von Schupf und Limburg angehörte. Ale Schenken von Limburg kommen in ber Umgebung der Staufer vor: Walter I, deffen Tod nicht naber zu bestimmen ist, als zwischen 1247 und 1253, und dessen Söhne: Walter II (ber um 1283 ftarb) und Konrad, der seit 1256 begegnet. Der ältere Walter batte eine mit Engelhard von Weinsberg verheirathete Schwefter Liutgarb. Eine andere Schwester, Burtfinde, war Aebtissin von himmelthal und Lichtenftern. Ein Theil der limburgischen Guter, namentlich Schenkenberg und einzelnes in Baltmanns. hofen, Riedenheim, Boltshaufen, Biberehrn u. f. w. fam an die hohenlohe; aber Bilrieth bei hall und Rechte in der Reichsstadt Sall, die den Limburgen dann beim Falle der Staufer bestritten wurden, so wie der Wildbann in der Biraunt und die Bolgtei über Rlofter Komburg war ihnen geblieben. Ueber die Rechte in Hall fanden mehrfache Bergleiche zwischen dem jungeren Walter und ber Stadt Sall statt; zulest durch König Rudolf 1280 in Wien, wobei die Saller Balter und beffen Gobne Frieden gufagten und in Bufunft Rlagen ber Saller gegen die von Limburg vor bem toniglichen gandrichter, herrn Gotfrit von hohenlobe, Rlagen der Limburger gegen Burger von Sall vor dem Schultheißen der Stadt entschieden werden sollten. Auf die Schirmvoigtei über Komburg hatte Walter 1270 verzichtet, und dagegen die Boigteirechte in den an ihn getommenen Romburger Leben erhalten. Gine Reitlang batten bie Limburger fogar Burg Staufen, die Walter jedoch 1274 seinem Schwiegersohne Ulrich von Rechberg für 450 hallische Pfunde verpfandete. Balters andere Tochter war an heinrich, den Sohn bes Ruchenmeiftere Leupold von Nordenberg, vermählt und bieß Walters II Sohn Friedrich hinterließ drei Sohne: Elifabeth. Kriedrich II, Albrecht (+ 1374) und Konrad (+ 1376). Sie blieben Reichsschenken und ebenso ihre Rachkommen bis jum Aussterben ihres Geschlechtes im Jahre 1713.

und Bogberg brachten, wie wir gesehen haben, die hoben-lobe an fich.

Die Reichsstadt Sall, welche in diesen Gegenden am Rocher liegt, war früher jur Galfte bifchöflich - regensburgifch. Auch diefe Salfte war aber in den Befig ber Grafen von Rotenburg und Romburg getommen und mit biefem Befige überhaupt an die Staufer. Rach dem Falle dieses Geschlechts blieb Sall beim Reiche und gehörte später zu bem schwäbifcen Städtebunde. Die Stadt brachte nach und nach ein sehr ansehnliches Gebiet zusammen, welches fich in fieben Memter vertheilte. Im Amte Schlicht lag die Burg Limburg. welche Grasmus von Limburg 1454 der Stadt verlaufte, Außer bem Amte Alghofen, was aus dem Städtchen Alghosen und drei Dörfern bestund, von denen das eine nur mm Theile ber Stadt hall gehörte; außer bem Amte honbard, was aus diefem Marktflecken und 22 Dörfern beftund, beren 17 gang, die anderen jum Theile hallisch maren, und außer bem Amte Belberg, was aus Burg und Stadt Belberg und 47 Dörfern bestund, hatte Sall in ben übrigen vier Aemtern noch 57 Dorfer gang und 24 jum Theile.

Bir schließen hier sofort auch die schon auf halbschwäbischem Boden liegenden Reichsstädte Heilbronn und Laufen an, beren erstere eine alte königliche Pfalz, aber früh an das Bisthum Burzburg gekommen war, und als Stiftslehen an die Stauser kam. Rach dem Falle der Stauser kam die Stadt an das Reich und erfreute sich, wie schon in der letzten staustschen Zeit, eines raschen Ausblühens. Lausen gehörte den Grasen von Laufen, die aber um 1212 ausstarben, wodurch die Stadt an das Reich siel, aber 1220 von Friedrich II an Warlgraf hermann von Baben verpfändet und nie mehr zum Reiche eingelöst ward.

Wir kommen endlich zu bem ansehnlichsten Gebiete in Oftfranken, zu bem der Bischöfe von Würzburg, welches aus einer Reihe Herrschaften zusammen kam, ahnlich wie bas bambergische; aber auch wider ahnlich wie das bambergische an einen ganzen Kreis von größeren und kleineren Lehensträgern zu einem großen Theile ausgegeben ward.

Die Dotation bes Bisthums Burgburg beftund urfprünglich aus einer fich lange vergrößernden Reihe von Pfarreien, beren Behnten und andere Ertrage, so weit fie nicht ju Erhaltung ber Pfarramteverwefer erforberlich maren; in ben handen des Bischofs und feines Rapitels jusammenfloßen. Faft alle alteren Bisthumer Deutschlands haben in abnlicher Beise begonnen und erft almählich in größerem Umfange nicht blog Landbefit, fondern Berrichafterechte erhalten. Jene anfänglichen Ginfunfte Burgburgs waren boch balb bedeutend genug, baraus im Jahre 784 auch noch funf Rlofter ausguftatten, nämlich Reuenstatt im Speffart, homburg am Main, Amorbach, Murhard und Schlüchtern. Um Ende bes 8ten Jahrhunderts tam auch größerer Landbesit bingu, indem der Ronig Guter an die Rirche von Burgburg überließ, nämlich Bildband im benachbarten Babenachgaue und Burgel und Onolzbach (Anfpach) im Rangaue; anderes noch im Tulifelbe und in Wingarteiba. Diese Guter hatte bem Ronige ein Bafall aufgelagen, ber bem Bisthume auch felbst bie Ortschaft Eltman schenkte und mit seiner übrigen Sabe bas Gumbertusstift in Anspach ausstattete, was also ebenfalls unter Bariburg tam. — Diefer Mann war Gumbert felbit. diefer Zeit an wuchs ber Landbefit des Bisthums fehr rafc.

Beneficien zu Immenftatt im Balbfagengau 840, ein Gutsbof in Ingolftatt 847, 22 Sufen in den fulbaifden Begenben 883, andere in demfelben Jahre im Römhildischen, der Rebnte ber Slawenabgabe (Ofterftoufa) in Oftfranten an ben Ronig im Jahre 889, und gewifs noch vieles, vieles andere, wovon uns nur nicht speciell Rachricht erhalten ift, tamen an bas Bisthum. Dann gleich im Anfange bes 10ten Jahrhunderts tam vieles von den Gütern der gedemüthigten babenbergischen Familie an Würzburg im Babenachgaue; im Bolcfelbe, im Grabfelbe und im Gogfelbe - bann fchenften bie Ottonen Nordheim im Grabfelde, Stofheim an der Rhon, Schedenbach im Salgaue, Antheil an den Reichsforsten bei Burgbernheim und Leutershaufen; Antheil am Ronigshofe Salzburg, an beffen Gebiete und an beffen Forften; fo bag fich fcon bie Grundlage bes fpateren Amtes Reuftabt an ber Sale bilbete; ferner mit bem Grafenbanne ausgestattete Gerichtsbarkeiten im Rangaue und im Gaue Balbfagen endlich 1002 Salja im Grabfelbe und die Abtei Seligenfabt, - wozu bann, auf Beranlagung ber Grundung Bambergs durch Beinrich II 1008 noch die Reichsdomanen Meiningen, Mengererobe, Waldorf und Altendorf tamen und 1013 (für weitere Abtretungen von Pfarreien an Bamberg) Die Gerichtsbarteit über Beffungen mit Gerau in den Rhein-Dann erwarb Würzburg 1015 ben Hartbachwald zwischen bem Maine und der Wern, und 1023 den Bildbann im Steigerwalde, ferner 1227 ben Murharder Forst, 1031 den Reichsforst bei Melrichstadt zwischen Streu und herpffluße; betam 1033 Regenbach und Schmalfelben im Mulachgaue; 1042 Sindringen, Geroldshagen, Buch und Sumeleinsborf im Rochergaue; 1060 ben Bilbbann an ber

Bernmundung; 1069 Guter in Modmubl und bie Probftei Beibingefelb gegen Abtretung ber Zehnten von Bang; 1104 ben Balb bei Baigoldshausen. Almablich tauschte Burgburg auch mit dem benachbarten Bisthume Bamberg, mit bem Rlofter Romburg und anderen geiftlichen Berrichaften manche Liegenschaften aus, um bas zerftreute Befigthum, fo weit es nicht wider ale Leben ausgegeben warb, mehr abzurunden. Manches ward auch schon gekauft, wie Gainheim; Guter in Ochsenfurt im Jahre 1134; anderes warb fortwährend an bas Bisthum geschenft, wie Runborf im Berngrunde burch Bermachtnife des Bifchofe Erlung. Um Burgburg ju Ginwilligung in die neue Bisthumsstiftung in Bamberg gu bewegen, war es ferner in allen feinen Berichtsbarkeiten und Befitungen gang unmittelbar unter bas Reich gestellt, alfo in seinem Bereiche felbft mit ben bergoglichen Rechten ausgestattet worden \*). Die bedeutendsten und abrundendsten Erwerbungen aber machte Burgburg burch bie Berbaltniffe ju ben benachbarten Geschlechtern ber Grafen und Berrn, durch Lehensauftragungen von deren Seite, so wie durch Geschenke von ihnen oder burch Antaufe aus ihrem Befigstande, und wie wir bisher in der Darstellung des Entstehens des wurgburgifchen Gebietes von Langs Zusammenstellung gefolgt find, wollen wir nun auch die Gebiete dieser benachbarten Grafen und herren und die Berbaltniffe Burgburge bagu hauptfächlich in der Folge, in welcher er diefelben bespricht, betrachten. Alfo gunachft bie Berrichaften ber Grafen von Bertheim.

Die alteren Grafen von Wertheim fcheinen Rachtom-

<sup>\*) \$.</sup> II. 6. 189.

men der Grafenfamilie eines der ihre Besitungen mit umfagenden Gaue, bes Balbfagengques ober bes Taubergaues gewesen zu sein \*). Die Ortschaft Wertheim aber geborte zu Anfange des 11ten Jahrhunderts bem Bisthume Burgburg, ju welcher Zeit (1009) ihr von dem Bischofe Marktrecht ertheilt ward. Der erfte ficher als Graf von Bertheim begegnende Mann ift Bolfram, der feit 1132 vortommt. Sein Bater, welcher ebenfalls Wolfram bieg und den Grafentitel führte, nennt fich nach teiner Ortschaft; wenigstens balt wan ben zu entsprechender Zeit begegnenden Wolframus comes für Bolframs bes erften Bertheimers Bater; bod konnte er es einfach selbst sein; benn daß ein und berselbe Mann 50 Jahre und darüber in Urtunden erscheint, begegnet ofter, wenn ein folder auch immerbin ein bobes Alter erreicht haben muß. Bolfram von Bertheim batte einen Bruder, Diether, und eine Schwester, Abela, mit denen er die jahlreichen Kamiliengüter, die vom Baldsaffen und Taubergane bis jum Rheingaue bin gerftreut lagen, theilte. Die Burg Bertheim lag auf dem rechten Tauberufer, die alte Ortschaft auf bem linken; boch bebnte fich bieselbe später auch auf das rechte Ufer unter der Burg aus, und nur die alte Ortschaft, nicht bas rechte Tauberufer, scheint eine Lehensbeziehung zu Würzburg gebabt zu baben. Ein großer Theil des Bachgaues gehörte diesem Grafen Wolfram von Bertheim, während fein Bruder Diether hauptfächlich auf Guter im Maingaue abgetheilt gemefen zu fein scheint. Beide Bruder und beren Schwester flifteten und botirten im Berein

<sup>\*)</sup> Afch bach (Geschichte ber Grafen von Wertheim, Frankfurt om Main 1843. 3º B. I. G. 26 ff.) such bie Wertheimer mit ben Kongadinern in Berbindung ju bringen. Und durchaus unwahrscheinlich.

mit Sigebodo und Dragebodo von Zimmern, mit Bilung von Lindenfels und Beringer von Gamburg (fammtlich Ganerben der Burg Burnebach) um die Mitte bes 11ten Sabrbunderts das Ciftercienfer Rlofter Burnebach (Brombach) bei Bertheim. Bilung von Lindenfels gab noch zur Dotation bie Dorfer Meifenheim und Dietenhaufen (beide fpater unter bem Ramen Rupprichhaufen vereint) im Schupfergrunde Erzbischof Arnold von Mainz gab Altenburnebach Auch Erlebodo von Crensbeim war unter ben (Schafbof). Stiftern. Wolfram von Bertheim gab Lullingsfeit (Lengfeld?) und Rallenbrunnen (Bilborn); Diether Griesbeim (mabricheinlich bas in ber jetigen Broving Startenburg) und Beinberge in Mosbach. Abela gab Einkunfte in Schlierbach. Graf Wolfram hinterließ einen Gohn, Gerhard, und muß 1158 oder turg bernach gestorben fein. Gerhard, ber ibm folgte, war fur Befigungen am und im Sveffart Lebend mann von Rulda. Er begegnet nicht baufig und batte einen Bruder hermann. Er felbft tommt nach 1170 nicht mehr vor und es folgte ihm sein Sohn Boppo, der zuerft 1165 genannt wird. Im J. 1183 trat Boppo einen Kreugzug an und während feiner Abmefenheit verwaltete fein Sohn, Boppo II, die väterliche herrschaft. Boppo I ftarb um 1212. Bon ihm wird querft erwähnt, bag er in ber Wegend von Rlofter Brombach wurzburgifche Leben batte, was fich ohnebin vorausseten ließ; denn daß grafliche Gefchlechter (wie behauptet worden ift) in früherer Beit Rirchenleben als unter ihrer Burbe betrachtet hatten, ift bloge Ginbilbung. Ohne Zweifel werben bie Grafen von Wertheim, fo lange fie vortommen. Lebensleute von Wurzburg gewesen fein, und haben wohl die alte Ortschaft Wertheim und der Antheil,

ben die Grafen von Bertheim an Burg Laudenbach am Raine gehabt, ftets von Burgburg in Lebensabbangigkeit geftanden. Auch die Burg Freudenberg, welche Bifchof Beinnich III (1189-1196) erbaute, erhielt der Graf von Bertbeim als wurzburgisches Leben; ebenso waren die Dörfer Lengefeld, Burnebach, Balbenhausen, Sachsenhausen und Dörlesberg wohl schon früher als würzburgische Leben in ben Sanden der Wertheimer. Boppo II hatte drei Gobne: heinrich (ber vor dem Bater starb); Poppo III und Rudolf I. Boppo II fceint um das Jahr 1238 geftorben und ihm folgten bie beiben überlebenden Gohne gemeinschaftlich indessen starb Andolf I, wie es scheint, bald nach 1246 und binterließ teine Rachtommenschaft. Doch auch von Boppo III wißen wir wenig. Er ftarb vor dem 11ten Februar 1260 und hatte von feiner Gemablin, Runigunde von Riened, drei Söhne: Poppo IV, Ludwig und Rudolf II. ward würzburger Domberr; Die beiben anderen folgten in der Graffchaft. Boppo IV ftund mahrend seines Bruders Minderjährigkeit allein; dann seit 1268 mit diesem gemeinschaftlich der Herrschaft vor. Poppo's Gemahlin war Dathilde von Eppstein; sie gebar ihm nur Töchter. Schenten von Rlingenberg mit Konrad und Walter von Alingenberg gegen Ende bes 3ten Biertheils bes 13ten Jahrhunderts ausstarben, tauften die Wertheimer Grafen in Gemeinschaft mit Reinhard von Sagenau (Sanau) bie Burg Prozelten und Bubebor, welche flingenbergifches Befisthum gewesen war. Beim Tobe Poppo's IV (1281) hinterließ berfelbe bie Salfte ber wertheimischen Gerrichaft feinen brei Löchtern: Kunigunde, Elisabeth und Mechthilde. Runigunde war an Graf Wolfram (ober: Bolfrad) von Cberftein ber-

mählt, welcher von seiner Mutter, einer Erbtochter von Krantbeim, einen Theil der frautheimischen Herrschaft geerbt batte. Runigunde, bald Bittwe geworden, heirathete in zweiter Che den Grafen Beinrich von Senneberg. Ehlabeth vermählte fich bald nach bes Batere Tode mit Graf Gotfrit von So. henlobe, Graf Konrads Sohne, ward aber auch früh Bittwe. Mechthilbe beirathete ben Grafen Gotfrit von Schlugelberg, gebar diefem nur eine Tochter: Elisabeth, von welcher schon oben bei den Grafen von Baihingen die Rebe war, wie fie Brogelten und Bubehor an ihren Gemabl, ben Grafen Ronrab, brachte. Diefe brei Grafinnen von Bertheim theilten mit ihrem Obeime Rudolf II fo, daß diefer von jedem wertbeimischen Orte, auf ben fie als Erbe Anspruch machen tonnten, 3/4, jede der brei Grafinnen aber 1/4 erhielt. Ge waren aber diese Orte (und aus ihnen erkennt man ohngefähr ben damatigen Bestand der wertheimischen Herrschaft, soweit er nicht bloges Mannleben war): Burg und Stadt Prozelten mit Bubehor"); die icon erwähnten Befigungen im Bachgaue; Mosbach, Schlierbach, Beiber, Gifenbach, Wenigenumftatt - ferner als wurzburgifches Leben: Burg und Stadt Laudenbach; einzelne Guter in Gerlacheheim, Rusbrunn, Rengebur, Schöllbrunn, Reubrunn, Bettigbeim, Dbervoltad. hofftetten; ferner als Mainger Leben: Efchenbach, Sulburg, Beilbach, Maffenbeim, Bider und Saufen; ferner Aufbner Leben in und um Remlingen und endlich Pfandschaften auf Die mainzischen Ortschaften: Werbach, Epersheim und Rule

<sup>\* &#</sup>x27;) Die Grafin von Schlüßelberg hatte also davon 1/e, deren Schwefter Elisabeth von hohenlohe vertaufte aber ihrem schlüßelbergischen Schwager auch ihr Sechstel. Dies Prittheil war es also, was nachher an Baibingen tam.

Bertheim und Freudenberg mit Zubehör blieben von der Theilung ausgeschloßen bem Grafen Rudolf II allein. auch die getheilte Maffe follte in der Weise zusammengehalten werben, daß jede baraus vorzunehmende Beraugerung ber Einwilligung des an der Spipe des wertheimischen Saufes ftebenden Grafen bedurfte. Daburch ward es möglich, daß die Bertheimer Familie einen bedeutenden Theil diefer jenen Sochtern abgetheilten Befigungen theils almählich felbft wider an fich ziehen konnte, theils burch ben unbeerbten Lod Elifabeths von Hohenlohe alles das wider erbte, was diefe nicht während ihres Lebens geiftlichen Grundungen vergabt hatte. . Auch von Runigundes Erbtheile kam noch einiges burch Erbe wider an Bertheim, als Runigundes Racktommenschaft mit ihrem Urentel Johannes 1387 ausftarb \*). Indeffen vieles ward boch, durch Bergabung namentlich an kirchliche Inftitute, bem werthetmischen Bermogen für immer entfremdet und Rudolf II batte eine febr gefcmälerte Berrichaft. Er vermochte bennoch feinen Bertbeimern eine Pfarrfirche zu bauen und auch fonst nach allen Seiten Anforderungen gerecht ju werben. Freilich nur, wie cs scheint, durch mehrfache Berangerungen. Go verkaufte er j. B. an das Rlofter Brombach gwölf Dorfer. Alle feine Besthungen in und bei Mosbach verkaufte er den Johan-

| *) Bolftam von Eberftein | Poppo I            | Runigunde von | Wertheim  |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Poppo II                 | Johann 1           | Elifabeth .   | Runigunde |
| Poppo III                | Johann I<br>† 1887 | I Agnes       |           |

Leo's Boriefungen. Cb. IV.

17

mitern, nachdem furg guvor auch bie brei abgetheilten Gedfinnen das Ihre bafelbit den Johannitern verlauft batten, u. f. w. Rudolf II ftarb 1306 und binterließ von feiner ersten Gemablin Mechtbild, Tochter des Freien Ruprecht von Duren, nur eine Tochter Mechthilb. Dann beiratheit er Runigunden, die Tochter bes Markgrafen Rubolf von Baden und hatte von ihr brei Gobne, die alle brei den Ramen Rubolf erhielten. Außerdem zeugte er mit ihr and brei Tochter (Elisabeth, Runigunde, Bildburg), Runigunde ward an Ronrad von Boxberg verheirathet und in Kolae bavon ein Erbvertrag gefchloßen, bem gemäß beim Ausfterben eines der beiden Säuser ein Theil von deffen Rachlagen schaft an das andere tommen follte. Als nun nachber mit einem andern Ronrad bas bogbergische Geschiecht wirklich ausgieng, tam 1401 bas wurzburgifche Leben ber Borberge. nämlich das Erbfammereramt bes hochftiftes mit Burg Gowanberg (Schweinsberg) und Aubebor wirflich an Wertheim. Doch betrachtete der Bischof feit dieser Expectang auch Birg und Stadt Wertheim nebft Bubebor als ihm aufgetrauent Leben, was nachher zu manden Streitigkeiten führte, bis ber Bischof wider verzichtete. Wildburg heirathete ben Grafen Niclas von Lowenstein, ben Gobn jenes Albrecht (1) von Löwenstein, bem Ronig Rudolf, als feinem unebelichen Sobne, Löwenstein, Bolffolden und die murbardische Boistei zuwandte und von dem schon oben bei bem caswischen Geschlechte die Rede war, Graf Niclas farb 1340 und binterließ seine Herrschaft seinem Sohne, dem Grafen Albrecht II, der feinerseits vier unmundige Sohne binterließ: Albrecht III, Georg, Belnrich und Johann, beren Bormunder Graf Johann von Wertheim die ihnen gehörige Burg

und Stadt Löwenstein mit Bubehör an den Pfalzgrafen Ruwecht im Jahre 1882 für fie verkaufte.

Rach Rubolfs II Tode führte deffen Bittme, Runigunde, nebst Ronrad von Hohenlohe die vormundschaftliche Regierung für ihre drei Söhne: (Alt-) Rudolf III, (Jungoder Rlein-) Rudolf IV und (Eitel-) Rudolf V. Der lette farb schon 1315 noch unmundig. Die Stadt Wertheim hatte, ohne dadurch ber Landesberrichaft bes Grafen entgogen ju werben, im Robember 1306 von König Albrecht Frankfurter Recht erhalten. Run ertheilten Alt-Rudolf und Jung - Rudolf der Stadt Wertheim 1316 das Brivilegium. daß deren Bürger nirgends als vor dem Stadtgerichte Recht ju nehmen brauchten. Ale Jung-Rubolf zu ben Jahren gekommen war, wo er allein die Regierung zu führen vermochte (1321), trat Alt-Rudolf in den geistlichen Stand und ward Domberr zu Würzburg. Nachher 1330 verzichtete Alt-Rudolf gegen eine Jahredrente, gegen Weinberge m Bertheim und gegen die beiden Dorfer Zellingen und Buttelborn gang auf weiteren Antheil an ber Graffchaft. Er lebte wenigftens bis in ben April 1352. Sein Bruber Jung - Rudolf (IV) führte die Regierung der wertheimischen berrschaft, die er durch seine heirath mit Elisabeth, Tochter des Freien Cberhard III von Breuberg ansehnlich vermehrte \*). Er tam dadurch in den Mitbefit ber herrschaft

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Freien von Breuberg hat Afchach 1. c. B. I. G. 1.19. ff. gelegentlich behandelt, und wir fügen (ihm folgend) hier die allgemeinsten Umrthe dieser Geschichte eines auf den Grenzen Okubb Reinfrankens gesehenen Geschlechtes ein. Rontad Reiz von Lübelninch, der um 1.189 lebte, war der älteste nachweisdare Ahnherr der Breufingtr. Sein Gohn Kound Reiz von Breudeng begegnet 1.232 — 1.229.

Breuberg zum vierten Theile. Er und die anderen Mithester ließen diese herrschaft anfangs als Ganerbschaft verwalten und theilten nur die Einkunfte. Erft nach 1330 theilte man so.

Rachher 1242 - 1275 begegnet Eberhard Reig von Breuberg, welcher drei Sohne hinterließ: Eberhard II, Ronrad und Sibodo. Die Berrichaft Breuberg, ein Leben von gulba, tam bann auf Cberhards II Gobne, Berlach und Arroifius, welche fie theilten. Gerlachs Cobn, Cberhard III. batte nur zwei Löchter: Elifabeth und Liutgard (Budarbe), und Arroifins batte felbst nur zwei Löchter: Runigza und Mechthild. Cberhard III ftarb 1828, Arroifius 1827 - und mit letterem erlosch das breubergische Gefchlecht. Es war aber feit 1247 die breubergifche herrschaft febr gemachien, benn Eberhard I mar mit einer Erbtochter aus bem Reichsminifterialengefchlechte von Budingen verheirathet, welches guerft im Sahre 1181 mit den Brudern Gerlach und Ortwin bon Budingen erscheint. Dann pon 1166 bis ju Anfange des 18ten Sahrhunderts in dem Grunder des Plofters Ronradedorf, Gartmann von Budingen, beffen 1247 abgebender Sohn, Gerlach von Bubingen, der lette feines Saufes mar. Durch beffen Lochter vertheilten fich die Budinger Befigungen an deren Gemable : Ronrad bon Sobenlobe . Brauned (und beffen Gobne Beinrich und Gotfrit); Albrecht von Trimberg; und Ludwig von Sfenburg. Diefes Budinger Befiththum begriff Burg und Stadt Budingen, Ortenberg, Schotten, Gebern, Monnings, Gelbold und Grundau. Rerner waren Gerlach und Cherhard III von Brenberg treue Anhanger Konig Ludwigs und von ihm wohlbedacht worden. Cherhard III namentlich ward von diesem Könige jum Landvoigte in der Betterau ernannt und mit dem achten Theile des Bubinger Reichsforftes belehnt. Er erhielt auch von demielben die Gerichtsbarteit in Budingen, Gelbold, Grundau, Rupern, Bergen und Rode, die Munge in Gelnhaufen, den Salhof in Rrantfurt und Grundbefin bei Erfurt nebft Getraide und Grundzinsen in und bei Frantfurt. Ferner feste Ludwig den Cherhard III in Mitbefit des Schlofes ju Erbach, und gab ihm und feinem Obeime bas Recht, bag beren Tochter ihnen in den Reichsleben folgen durften. Bu Cberhards III Befitungen geborten auserdem auch Burg Brambad und Bubehör im Odenwalde und die Stadt Borth .com Main oberhalb Afchaffenburg; von ibm trugen viele Ministerialen Beben.

bağ bie Herrschaft Breuberg jur Hälfte an Wertheim und Eppkein kam, benn Cherhards von Breuberg andere Tochter Lintgarb (Luctarbe) hatte zuerst ben Kammerer Konrad von Beinsberg, bann nach beffen Tode (1328) Gotfrit von Eppflein geheirathet. Die andere Salfte tam an den Gemabl der älteren Lochter des Arroifius, an Runizza's Gemabl, Konrad von Trimberg. Ebenso wurden die anderen Befit ungen, wie Brambach, Ortenberg, Erbach u. f. w. getheilt. Borth war icon 1328 an Mainz verkauft worden; Schotten und Gebern scheinen gang an Copftein und Trimberg überlaften worben au fein. Bei ber Theilung ber breubergischen Reichsleben erhielt ber Graf von Wertheim ben unteren Theil des Salhofes in Frankfurt und daran stoßende Säuser, das Mainfach mit dem Krohnschiffe, den breubergischen Grundbefit in Frankfurt und das Dorf und die Gerichtsbarkeit Bergen, mabrend ber obere Theil des Salhofes und bas Dorf Oberad an den Eppfteiner tam. Spater 1333 berfauften aber Rudolf von Wertheim und Gotfrit von Eppftein biefe fammtlichen Frankfurter Reichslehen mit des Raifers Bewilligung an Jacob Anoblauch. Auf der Burg Breuberg tauften Rudolf von Bertheim und Gotfrit von Coppein die Salfte des Ronrad von Trimberg im Jahre 1336 an fich, fo daß fie nun Breuberg allein befagen. gegen verkaufte Rudolf von Wertheim 1383 seinen Theil von Ortenberg an den Eppsteiner und Trimberger, behielt fic aber seinen Antheil an Selbold, an ben Leuten an ber Calbe, an den Juden zu Beglar und an dem Reichsleben

wie die von Badenburne, von Rofenbach, von Kolwis, von Gartheim, ben Amorbach, von Robrbach, von Reifach, von Reuftatt, von Ballbronn, bie Schente von Schweintberg u. a. m.

in Gelnhaufen vor. In ohnlicher Wetle suchten fich bie breubergischen Erben noch in vielen Puncten auszugleichen: Das aus den Ausgleichungen gewonnene bare Geld benutie Graf Rudolf, fich in ben alten Besitzungen feines Baufes gu arrondiren. Er befaß 3. B. nur einen Theil ber Burg Lau. benbach und bes Rubehörs berfelben; nun taufte er ben Grafen von henneberg-partenberg jum Theil aus und ba tam fo brei Biertheile ber Burg und bes Rubehors (Memlingen, Beibenfelb, Tiefenthal u. a.) - fpater 1859 taufte er auch ben Reft, fo das nun die gange Bereicaft Laubenbad zu Wertheim gehörte. Die unbestreitbare Ammittelbarkeit bet Burg Wertheim und ber ganzen Herrschaft Wertheim unter dem Reiche erlangte Graf Rubolf von Raifer Lubwig, Der mun ber Stadt Wertheim fowohl als ber Stadt Freubenberg Belubaufer Stabtredt ertheilte. Rubolf flars 1355. hatte in feiner Che neun Kinder erzeugt; barunter fünf Sohne: Cherhard, Bobbo, Ruboif VI, hermann und Audwig. Ludwig ftarb jung; hermann ward Domherr in Burgburg; Rubolf Domberr in Bamberg und Burgburg; Boppo Probst in Aschaffenburg und Pfarrer zu Grubingen. bard alfo allein ward bes Batere Rachfolger in ber Herrschaft. Er machte Wertheim 1862 ju einem bohmifchen Leben, nachbem schon früher die wertheimische Herrschaft Königheim an Beb men aufgetragen worben war. Wertheim ward bafur von Ronig Rarl mit Boll- und Mungberechtigungen bebacht. Cherhard starb 1873. Er war mit Katharing, einer Tochter bes Burggrafen Friedrich IV von Rürnberg, vermählt und hatte von ihr sechs Sohne, von denen aber die jungsten, Georg und Wilhelm jung gestorben zu sein scheinen; drei andere geistlich wurden, namlich : Friedrich Domberr in Burgburg, Werhard

Domberr in Gichftidt, Bamberg und Bürgburg und Albrecht Dombechant von Bemberg und nachher Bifchof bafelbft. Besteper ftarb 1481. Aur ber ältefte von Graf Cherhards fechs Gahnen, nämlich Johann I, folgte dem Bater in der Graffchaft.

Au Johanns I Beit erhielten die Berfer Laudenbach und Schweinburg von Ronig Wenzel bas Stadtrecht von Geinhaufen, was Wertheim und Freudenberg icon langer befagen. Ronig Auprecht besehnte ben Grafen Johann mit ber Befte Reuburg auf bem harterfelde nebst beren Gebiete, Roll. Munge und Juben. Johann ber erfte mar zweimat vermählt, merft mit Margaretha von Riened, fobann mit Uta, ber Tochter Herzogs Friedrich von Ted. Die Mutter foiner erften Gemablin, Amone von Bidebach, brachte ihrer Tochter und Diefe ihrem Gemable zwei Biertbeile ber Berrfcaft Bitlebach; Johann verlaufte aber bies Erbe feiner Gemablin an ben Schenten Cberbarb von Erbach nebft bem ans früheren Berbaltniffen berrabrenden Antheile am Erbader Schlofie. Aus rienectifchem Gute brachte Diefelbe Fran bem Grafen Johann Antheile an Riened und Bartonftein und die Borfer: Relben, Sochftetten, Rimmern (bei Grund. felb) und ben Behnten ju Rarburg. Durch bie zweite Gomablin erhielt Johann einen Theil der Gerrschaft Minbel beim im Aligan, ben er an bie von Mechberg vertaufte. Mir bie verschiebenen erhaltenen Raufgolber erwarb er von ben Grafen von Cberftein theils Befignugen in ber Rabe pon Breuberg, theils Antheil an Klingenberg; ferner bie berricaft Riebern mit einem Antheile an Burg Domburg: bie Guter Aretenbach, Bettingen, fonfen und Dittenfeim; endlich Burg und Amt Buttart. Auch nahm er einen Untheil an Ripingen in Mandschaft. Gin Familienstatut Jobanne I vom Jahre 1398 theilte bas fantmiliche wertheimifche Besithum in ein Majorat und in ein Mindrat; jenes erkielt Johann II, der alteste Sohn der Rieneckerin, que gefagt; dies Michael I, der jungste Sohn der herzogin von Ted. Die übrigen Kinder erhielten nur Jahrebrenten: die Sohne 150 fl. — die Töchter so lange sie ledig waren 30 ff. - und wenn fie beiratheten eine Aussteuer von bochftens 3000 fl. als totale Abfindung. Johann I hatte aber. als er am 23ten Juni 1407 farb, nicht weniger als eilf Rinber bon beiden Frauen gehabt. Die Rieneckerin hatte ihm einen Sohn, Johann II, und brei Tochter geboren: Abelheib, Mechthild und Unna, welche alle brei Rlofterfrauen wurden. Bon ber zweiten Gemahlin hatte er fünf Sohne und zwei Tochter. Bon ben erfteren waren Georg und Johann (Sand lin) fcon vor dem Bater gestorben; Leonhard, der dritte, ward Deutschordensritter; Thomas Domberr in Burgburg. und Michael I, ber dann 1440 starb, erhielt, wie bereits bemerkt, bas Minorat, nämlich Schweinburg, Buttart, und von Ripingen, Bartenftein, Riened, Rulobeim und Bide bach, was davon für Wertheim erworben war. Im 3. 1408 ward ihm auch Breuberg jugesprochen. Er beirathete bie Gräfin Sophie von henneberg und hatte von ihr vier Sobne; von benen zwei, Michael und Georg, auf einem Kreutzuge den Tod fanden, Erasmus Domherr in Coln ward, und Bilhelm dem Bater folgte. Wilhelm, welcher 1482 ftarb, hatte wider fünf Söhne, von denen Christoph jung starb, Ludwig Deutschorbensritter, Wilhelm Domberr in Mains und Coin warb, Momus obne Rinder zu binterlagen 1509 farb und Michael II bem Bater folgte bis zu feinem Tobe 1531. Michael II hatte nur einen Sohn, Georg II, und

fünf Töchter. Georg II ftarb icon bor bem Bater 1590 and hinterließ nur einen Sohn Michael III, der am 14ten Marz 1556 Karb und mit welchem diefe Linie ein Ende Johann II aber, welcher als Majorat die eigentliche Graffchaft Bertheim geerbt hatte, hatte alfo Burg, Stadt und Bubehör von Wertheim erhalten nebst Burg, Stadt und Bubehor von Freudenberg; ferner Burg, Stadt und Bubehor von Laudenbach und Burg und Zubehör von Remlingen - weiter die herrichaft Riebern mit Antheil an homburg und Rlingenberg. Gemeinschaftlich mit seinem Bruder Didael behielt er das würzburgische Kammereramt, ferner was würzburgifch mar in Gamburg, Sufen, Bettingen, Rretenbach, Dittenkeim, Karlostadt und die Zölle in Kipingen und Langfurt. Die Könige Ruprecht und Sigismund erweiterten sebr durch Bewilligungen die Regalien der Grafen von Wert-Johann II war mit Mechthilbe, einer Grafin von Schwarzburg, vermählt und hatte von ihr neun Rinder, von benen vier Tochter (Agnes, Anna, Balburg und Elisabeth) Rlofterfrauen wurden; nur die fünfte, Margarethe, warb vermablt mit herrn heinrich von Bera. Bon ben vier Sobwen wurden drei geistlich, nämlich: Johann Domherr zu Edln und Coadjutor von Burgburg; Albrecht Domherr und Coabiutor von Burgburg, Ludwig Domberr ju Bamberg und Coin. Der afteste Sobn, Georg I, folgte bem Bater in deffen herrschaft. Johann II ftarb 1444; Georg I schon Letterer war mit Grafin Anna von Dettingen vermahlt und hatte brei Sohne: Eberhard, ber bor bem Bater ftarb; Johann III, der früher Domberr ju Coln mar, dann aber nach des alteren Bruders Tode auch die Grafschaft übernahm und fie bis jum 25ften Dai 1497, wo er ftarb, regierte; endsich Albrecht, welcher Domherr zu Würzburg war. Nachdem Johann III, der zwar regierender Graf geworden, aber zugleich Cölner Canonicus geblieben war, 1497 mit Tode abgegangen war, vereinigte Michael II von der Minoratslinie wider das ganze wertheimische Gediet unter seiner herrschaft. Bon Würzburg trug er nun zu Lehen: 1) Freudenberg mit den dazu gehörigen Därsern Ebenet und Borthal; 2) das Erdsämmereramt mit Schweinburg und den Dörsern Brazingen, Gerichstetten, hartheim, hähfingen, Mülseringen, Waldsteten und Schweinsberg; 3) das Amt Laubenbach mit den Ortschaften Dittenbrunn, Billingshausen, Rohrbach, Wernseld und Steinfeld; 4) einen Antheil der Gent von Remlingen, Bon Aichstädt hatte Nichael Dertingen zu Lehen. Bom Abte zu Fulda Breuberg\*) und Remlingen.

Wir wenden uns nun zu einem zweiten und in der That bedeutendsten Lehensträger Würzburgs, zu dem haufe der Grasen von henneberg. Man bringt das henneberger Grasenhaus in Berbindung mit dem alten Babenberger Goschlechte und zwar mit jenem Markgrasen Roppo, dessen wir früher \*\*) gedachten. Indessen kann von einem solchen Inspannenhange nur als von einer Möglichkeit die Rede sein. Deutlicher werden die Familienzusammenhänge mit einem Grasen Otto, der sich innert der ersten dreisig Jahre des eilsten Jahrhunderts im Grabselde und Salgaue sindet. Die Löpigliche Domäne Salzdurg mit Königshosen, die in seiner

<sup>\*)</sup> Den früher an Eppftein und von den Eppfteinern an Erbach getommenen Theil von Breuberg hatte Michael II von Wertheim 1496 an fich getauft und so die ganze herrschaft Breuberg wiber vereinigt.

<sup>\*\*)</sup> B, I. 6. 571, 572,

Graffchaft lagen, wurden zu seiner Zeit von Raiser Otto III bem Stifte Burgburg geschenkt. Graf Otto blieb babei im Besitze des 3ten Theiles des Salzforstes als Inhaber der Boigtei ber Salzburg\*), und ebenfo im Befige ber Salfte der Gerichtsbarkeit von Sale, welche Salfte bis ins 14te Jahrhundert bei henneberger Grafen geblieben ift. In feiner Graffchaft lag auch bas damalige Reichsborf Solz und bie toniglichen Domanen Meiningen und Walldorf, von benen Ronig Beinrich II jenes 1002, Diese beiben 1008 bem hochstifte Burgburg verlieh. Auch willigte Otto nach 1031 noch in Die Uebergabe des Reichsforstes von Melrichstadt an Burgburg als einer, dem felbst ein ansehnlicher Theil biefes Balbes guftund. Schon 1037 tritt in eben biefer Gegend ein Graf Boppo, ber querft als Graf von Benneberg bezeichnet warb, auf, fo daß man mit einiger Bahrscheinlichkeit ihn für einen Sohn jenes Dito halten kann. Die weitere Geschlechtsfolge gunachst ift auf S. 268 gu erfeben.

Berthold I kann gewissermaßen als zweiter Stammvater der Henneberger betrachtet werden, denn auf ihn starb der ganze hennebergische Bestisstand seiner Linie zusammen. Auch die Burggrafschaft von Würzburg und die Boigtei von Lorsch kam nach seines Bruders Poppo Tode auf ihn. Doch überlebte er ihn nicht lange, denn er trat schon im Jahre nach dessen Tode einen Kreutzug an, während dessen er selbst den Tode sinen Kreutzug an, während dessen er selbst den Tod sand. Ihm solgte sein Sohn Poppo VI. Bertholds Tochter Irmengard war die Gemahlin des Stausers Konrad, des Pfalzgraßen bei Rhein \*\*) Poppo VI schloß

<sup>&</sup>quot;) Die beiben anderen Theile tamen an Burgburg.

oo) f. oben B. III. S. 17. Durch fie tam die Schirmvoigtei von Lorich an die Pfalzgrafen. Das Berhältnis von Lorich zu henneberg



sich der Areutsfahrt Kaiser Friedrichs I an und fand auf derselben im September 1190 den Lod.

Berthold I + 1157

|                                          | Poppe                                                                                         | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | † 1190            | Irmengard                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| heinrich II<br>sheint jung<br>gestorben. | Berthold<br>† 1212 B<br>graf von H<br>burg, Der<br>Denneberg<br>Raffel<br>Berthold<br>† um 12 | urg-<br>sürz-<br>r in<br>und<br>d                                                                                                                                                                                                                                                                       | itg.<br>in<br>und | Otto II (von Botenlaube) † 1244. Gemahlin Beatriz von Conr- tenap aus dem Sause der Für- sten von Edessa. 1234 Botenlaube dem Bischoft von Würzburg und kistet mit seiner Gemahlin das Klosten Frauenrode. |   |
|                                          |                                                                                               | Otto III † nach 1247. Gem. Abelheid, Erbtochter des herrn Adelbeit von hilbenburg *). Otto III verlaufte 1230 seine Herrschaften Lichtenberg, habichtsberg und hildenburg an das Bisthum Würzburg, trat selbst in den deutschen Orden und seine Gemahlin in das St. Nazen-Koster in Würzburg als Konne. |                   |                                                                                                                                                                                                            |   |
|                                          | <b>%</b>                                                                                      | lbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Domcapitul        | ar in Bürzburg.                                                                                                                                                                                            | · |

soll eingeleitet worden sein durch ein früheres Glied der Henneberger Familie, einem Berthold, der 1110 das Alopex Gottesan dei Durlach gründete. Gotwald I von Henneberg heirathete dessen Lochter Liutgard. Diesexthold war Schirmvolgt von Lorsch und flatd 1122. Er muß in der Rachbarschaft von Lorsch Besthungen gehabt haben, denn im Besthe seines Sohnes, der auch Berthold hieß, erscheint Burg Lindensels, nach welcher sich dieser dann als einen Grasen von Lindernsels bezeichnete. Mit ihm karb diese Familie ab und so kam durch seine Gewester die Boigtei von Lorsch an deren Sohn Poppo V von Henneberg.

\*) Bechstein Geschichte und Gedichte des Minenfingers Otto von Botenlaube (Leipzig 1845. 4. 6. 36.

308celin I von Courtenap Fürft non Edeffa Joscelin II

Umalrich König von Jernfalem Ugnes Joseelin III

Balduin IV. Beatrig

<sup>\*\*)</sup> Die Berren bon hildenburg fcheinen eine Rebenlinie ber Gra-

Bospo VII refibirte gewöhnlich in ber Burg Strauf (Straufheim). Nach bem Tobe seines Bruders und Reffens (Bertholds II und III) tam bas gange bennebergifche Erbe (bis auf die Stude, mit benen fein Bruber Otto von Botenlaube abgetheilt mar) in feiner Band jufammen. Er fcblog fich bald König Friedrich II an und erhielt von ihm bafür 1216 bas Berg- und Salaregal in seinen bennebergischen herrschaften. Seine erste Gemablin († 1220) hieß Elifabeth; dann verheirathete er sich zum zweiten Male mit Jutta, ber Tochter Landgraf hermanns von Duringen, ber Wittwe Markgraf Dietrichs von Meissen, die ihm Anwartschaft auf bas Alobialerbe bes landgräflichen Saufes für den Kall bes Aussterbens desfelben zubrachte. Poppo begleitete bann Friebrich II auf beffen Kreupzuge. In Folge einer unglücklichen Fehde mit dem Bisthume Burgburg mufte Poppo die Burg Lauterburg mit ben Dorfern Schwertgereborf, Bleffen, Barfeld, Urtenbeim, Rrautheim, Bumbertshaufen, heffelhorn, und Bolfershaufen als Leben auftragen. Weitere Befitfreitigkeiten mit Burgburg wurden 1239 babin ausgetragen, bas Boppo ben Behnten in Ronigshofen, die Guter zu Reibenbach und Burg Steinach behielt, bagegen Balb und Wild-

fen von Wildberg. Urkundlich begegnet zuerst 1128 Annemund und deffen Sehn Abelbert I. Lestever hatts wohl drei Söhne: Abelbert II, Gefo und Christiau. Sie nennen sich von hiltenbere ober von hiltenburg: Aloster Wächterswinkel scheint don der hildenburget Hamilie gegründet. Abelbert II scheint der Bater Abelberts III, des Schwiegervaters Ottos III von hemberg gewesen zu sein. Bu der herrschaft hildenburg gehörten, als sie an Otto kam, die Odrfer Unteralsbach; Altenfeld und Diezwind, welche beide nun verödet sind; ferner: Frankenheim, Wüstensachun, die Wüstenzeich, wie Wüstung Schwarzbach, und Küter zu hausen, Kode, Rordheim (vor der Rhön), Berbach, Sondheim, Hälbrich, Abersseld und der Rhönwald.

bann best Lauringer Sorftes an Burgburg abtrat. Uebet bie burch ben Isd Graf heinrichs von Riened an Burgburg nefallenen Leben ward bestimmt, daß fie ber Bischof dem Grafen Boppo gu ertheilen babe; boch helbritt nicht bever ed Graf Boppo mit einer Gelbsumnte geloft habe. Boppo fard im Jahre 1245. Aus erfter Che batte Bondo einen Cohn: Beinrich III, und drei Tochter: Lintgard (Luclarbe), Anna tind Adelheid; aus zweiter Che gwei Gobne: Germann I und Berthold IV und jwsi Töchter: Bertha und Margarethe. Berthold IV ward geistlich und trat fpater in Folge einer Theilwahl als Gegenbischof für Würzburg auf. beitrich III aber und hermann I theilten bie bennebergis iden herrschaften so, daß hermann Strauf, Jemelsbaufen, halb Mannerpadt, Theil an Riffingen, ferner Königsbofen Martt Steinach und Zubehör ethielt nebst einigen Landste. den im Roburgischen ") - und beinrich bas übrige, nam-

<sup>\*)</sup> Bermann I ftarb erft 1290 und fein Sohn Boppo VIII überlette ihn nicht lange († 1291). Da berfelbe teine Rachtommenschaft binintet, toat beffen Schweftet Bitte, die mit Martgraf Otto bem Langen von Brandenburg vernichtt mar, ale Erbin der väferlichen Gertichaften (Redenftein, Martt - Steinach, Ronigshofen, Sternberg, 3rmelshaufen, halb Rumerftadt, Bildberg und Antheil an Schweinfurt und Riffingen, Burg hildburghaufen und Schmaltalben; ferner Konigsberg, Schilded und Bubehor) auf und vererbte fie an ihren Gobn ben Martgrafen Germann († 1808). Da auch beffen Sohn, Martgraf Johann, wiber unbewebt fturb († 1917), tam bas beinebergifche Erbe beffelben an beffen Gameftern Bathilde und Jutta, welche lettere mit Graf heinrich VIII von hemnebeig (Chleufinger Linie) vermählt ward und, ebenfowohl wie ihre Cowfet, bem Bater Gref Beinnichs, bem Grafen Berthold VII, ihr Bateretbe bentaufie, aber threrfeits in Folge weiteres Bertrages im Befite behielt und bann duf ühre Sochter vererbte. Gine von biefen, Glifabeth, brachte 1858 ihren Theil biefer Territorien an ihren Gentuhl, Genf Cbechaed von

lich die Burgen Henneberg, Aschach, Ebenhausen, Hartenberg, Ofterburg und hallenberg mit Zubehör und die Städte und Memter Schleußingen, Suhl, Schwarza, Bafungen, Sand, Magfeld, Bendhaufen, Themar, Römbild und halb Münner-Die Stadt Schweinfurt und Guter in beren Rabe stabt. behielten beide Brüder gemeinschaftlich. Seinrich III ftarb 1262. Rur von der zweiten Gemahlin, Sophie von Deif. fen, hatte er Kinder, und zwar außer mehreren Tochtern brei Sohne, die (da die jungeren noch minderjährig waren) anfange nach bes Baters Tode die bennebergischen Berrschaften ungetheilt behielten, dann aber 1274 eine Dreitheilung vornahmen, durch welche im bennebergischen Saufe drei, langere Zeit dauernde, Linien geftiftet wurden. Der alteste, Berthold V, erhielt henneberg, Schleußingen, Wasungen, Magfeld, die Salfte von Themax und die Salfte des Amtes Benshausen. Seine Nachkommen bildeten die Schleufinger Linie bes bennebergifchen Saufes. hermann II Afchach, Ebenhausen, balb Dlunnerstadt und die Sälfte des Berichts zu Sala. Seine Rachkommen bilbeten die Afchacher Linie; tauschten aber später, als fie burch Rauf und Todesfall 1379 die Hartenberg römhildische Herrschaft bekommen und dagegen Afchach 1391 an die herren von Bi-

Bürtomberg, der denselben 1854 an den Bischof von Würzburg vertaufte; eine zweite, Sophie, brachte den Antheil an Aissugen und Zubehör und an hildburghausen u. a. ihrem Gemahle, dem Burggrafen Albrecht, der Schmalkalden, Hildburghausen u. a. verdußerte, dessen Lochter Anna aber ihrem Gemahle, dem Perzoge Swantibor von Pommern, Aissugen und Indehör zubrachte, zu. Swantibor verkauste dann diesen Antheil an Aissugen und das benachbarte Schilden, nehst Königsberg im Roburgischen auch dem Bischofe von Würzburg; Würzburg aber überließ im Jahre 1400 Königsberg an den Landarassen von Düringen.

| ~ |   |  |   | , |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  |   | • |   |
|   |   |  |   |   | • |
|   |   |  |   |   |   |
| , |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  | · | ٠ |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   | · |  |   | · | 4 |
|   |   |  |   |   |   |

## Bu G. 278.

|                                              | Berthold V<br>† 1284                                              |                           | Heinrich IV<br>+ 1817                             |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Berthold VI<br>Johanniter-<br>prior          | Berthold VII<br>(1820 in den Für-<br>ftenstand erhoben)<br>† 1840 | iderr<br>Hürz-<br>irg     | Berthold IX<br>Domberr zu<br>Burzburg             | Ворро IX<br>† 1848                        |
| Heinrich VIII<br>† 1847 (hat<br>nur Töchter) | Johann I Berti<br>† 1859 Co                                       | olja III<br>mil <b>57</b> | Berthold X<br>+ 1878.<br>Letter die-<br>fer Linie | Beinrich IX                               |
| † 1405                                       |                                                                   | <b>ģan</b>                |                                                   |                                           |
| Bilhelm II (                                 | Eucherius                                                         |                           |                                                   |                                           |
| Bilhelm III<br>† 1444<br>                    | heinrich XII<br>Domherr in<br>Burgburg                            | I Şe                      | <b>C</b> r                                        | erthold XV<br>zbischof von<br>ainz † 1504 |
| Bilhelm IV 3<br>† 1480<br>                   | ohann III Berthold<br>Abt zu † 14<br>Bulda                        |                           |                                                   | • .                                       |
| Bolfgang I <b>B</b>                          | Bilhelm V Poppo X                                                 | I p V<br>irr in<br>burg   |                                                   |                                           |
| Bilhelm VII                                  | Johann IV <b>23</b> 1                                             | olfi                      |                                                   |                                           |

bra (und diese 1402 an Würzburg) veräußert hatten, die Benennung als Aschacher Linie mit der einer Römhilder Linie um. heinrich IV endtich erhielt hartenberg, Osterburg, hallenberg und Schwarza nebst Römhild und halb Themar, so wie die hälfte des Amtes Benshausen und war der Gründer der hartenbergischen Linie. Wir geben hier nur noch die Geschlechtstafel \*)

Berthold VII von der Schleufinger Linie hatte Burg Mainberg und Zubehör gekauft und König Ludwig gab 1325 eine urtundliche Bestätigung Dieses Raufes. Im Jahre 1542 aber fand ein Taufch fatt zwifchen dem Bisthume Burgburg und henneberg - Schleusingen, burch welchen henneberg bie Burgburger Rechte und Gintunfte in Meiningen und Rubebor, dagegen Burzburg Burg und Amt Mainberg erhielt. Chenfo mar Ebenhaufen ichon 1353 von Berthold X an Burgburg veräußert worden. Beim Ausfterben der Benneberger nahm Burgburg Meiningen als heimgefallenes Leben wider in Anspruch, ward dann aber mit Stadt und Amt Lauringen dafür abgefunden. Doch diefe späteren Aenderungen bes Territorialbesiges gwifden henneberg und Burgburg liegen zunächft außerhalb unferes Gesichtefreises; wohl aber haben wir noch der alten Grafen von Wildberg zu gebenken. aus beren Befige ja eben Lauringen an Die Benneberger gefallen war.

Bu biefer Grafschaft Wildberg gehörte die Burg Wildberg (an den haßbergen zwischen Münnerstadt und Schweinshaupten), Gestungshausen, haßenberg, Gersberg, Rodach, Wazendorf, Gereuth, hornbrücken, die jesige Wüstung Kulm

<sup>\*)</sup> Siehe den vorgehefteten Stammbaum.

(bei Rallenberg), Neuftadt an der Beide, Rodenstein, Bundorf. Raffach, Rerfeld, Ober- und Rider-Lauringen, Sofheim, Sulfdorf, Altenfeld, Tundorf und Baunach — vielleicht auch das an Rloster Langbeim gekommene Tambach — auch wohl Seklack. Ursprünglich waren die Grafen von Wildberg Grafen bes hafgaues \*). Bu Anfange bes 12ten Jahrhunberts begegnen zwei Bruder von Wildberg: Gerwig und Ronrad. Dann am Ende bes 12ten und in den erften Jahrgehnten bes 13ten Jahrhunderte begegnen: Bertholb, Rubolf, hermann und Albrecht; bann 1213 auch ein heinrich und 1223, 1230, 1258 ein Manegold von Wildberg: 1247 ein Graf Philipp; 1252, 1265 und 1272 ein Graf Ger-Der lette Graf von Wildberg 1268 - 1303 ift bard. Ein großer Theil ber wildbergifchen Besitzungen war schon früher und namentlich noch von den letten Grafen in verschiedener Beife, durch Rauf, Berpfandung und Schenfung an die benachbarten Bisthumer Burgburg und Bamberg, oder an Klöster (an Roburg, Langheim, Troftabt, Sonnefeld u. a.) gekommen. Den Rest erbten die ben Wildbergern verwandten henneberger, in beren Befige wir bereits mehrfach Orte des alten wildbergischen Gebietes gefunden baben. Da, wie wir faben, die henneberger diese angefallenen wildbergischen Herrschaften besonders zu Dotationen ber Tochter benutten, tam ber größere Theil Diefes Gebietes von henneberg wider ab und ichlieflich nach mannichfachem Berrichaftswechsel doch auch an Burgburg.

In einem ähnlichen Berhaltniffe wie die Erbkammerer bes Bisthums Wurzburg, die Grafen von Wertheim, ftun-

<sup>\*)</sup> Schultes bipl. Geschichte des gräflichen Saufes henneberg. B. I.S. 108.

ben bie Erbtruchsegen, bie Grafen von Riened, ju biesem Das Leben, mit welchem bas Truchsegenamt verbunden war, war bas Amt Schonrain mit ben Dorfern hofstetten, Maffenbach und Salsbach. Babricbeinlich batten diese Grafen von Riened früher die Gaugrafichaft in einem Theile bes Gaues Walbfagen, behielten aber, bei Bersplitterung ber Gaue die Grafenrechte nur in bem, mas ihnen darin erb- und eigenthümlich gehörte, nämlich in den Aemtern Riened, Biber, Larhaupten, Schluchtern, Rothenfels, Grumbach, Lauda, Lohr, Probselben \*), Gemund, Aura und Bilbenftein. Unter anderen begegnen im 13ten Jahrhunberte Ludwig, Sibodo, Gerhard und Beinrich von Riened; ferner ein Graf Ludwig in der ersten Salfte des 14ten Jahrbunderts; dann wider 1388. Ein Graf Thomas 1388 und wider 1422; ein Graf Philipp 1486 und wider der lette, mit bem bas Geschlecht 1559 erlosch, war ein Graf Phi-Rothenfels geborte früher den Freien von Grumbach, die fich dann herren von Rothenfels nannten. würzburgifches Leben und tam burch die rothenfelfische Erb. tochter Abelheid im 13ten Jahrhunderte an eine Rebenlinie ber Rieneder, nach beren Aussterben ber Bifchof von Burgburg es als heimgefallenes Leben an fich jog. Das murzburgische Erbfammererleben Schonrain tam nach dem Ausfterben ber Rieneder an Jenburg-Bubingen und ward 1601 ebenfalls vom Bifchofe ale beimgefallenes Leben eingezogen. Ebenso hat Würzburg das Amt Lauda nach Abgang der Rie-

<sup>\*)</sup> Probselben ift nicht zu verwechseln mit bem früher erwähnten Aingenbergischen Prozelten. Die Burg Riened lag ohnweit von Probfelben an der Sinn, deren Thal den Rern der rienedischen Gerrschaft bilbete.

neder — wohl auch als heimgefallenes Lehen — an sich gezogen. Auch Gemund war würzburgisches Lehen; — dies lettere dem Bischose erst von den Rienedern aufgetragen, was vielleicht (mit Ausnahme von Schönrain) auch bei den anderen der Fall war. Das Amt Aura mit Mittel- und Ober-Sinn tam an die von Fronhosen und dann an die von Guttenberg, die es 1692 schließlich auch an Mürzburg verkauften. Gründseld war würzburgisches Lehen, kam dunch eine rienestische Erbtochter an die Landgrafen von Leuchtenberg und ward bei deren Absterben 1646 von Würzburg als heimgefallenes Leben eingezogen.

Run ift noch zweier ebler Geschlechter in diefen maryburgischen Gegenden ju gebenten: ber Freien von Grumbach und der Freien von Trimberg. Bas das erstere Goschlecht anbetrifft, so hat ganz neuerdings eine Abhandlung in dem Angeiger für Runde ber beutschen Borgeit (Jahrg. 1863. Monat Juni ff.) so viel Licht über dasselbe zu verbreiten gefucht, als möglich. Burg Grumbach lag in ber Rabe von Burgburg bei Unterbleichfelb. Bon beren Berren wird Martward I in der ersten Salfte des 12ten Jahrhunderts gonannt, deffen Gemablin Friberune, eine eble Düringerin\*), 1147 das Rlofter Ichtershaufen ftiftete und ihren mannliden Rachkommen die Boigtei vorbehielt. 3hr Sohn war Markward II (1138---1171). Deffen Sohn Albrecht I (1157-1190) begleitete Raifer Friedrich auf dem Kreubzuge, und fand auf demfelben feinen Tob. Bon beffen alterem Bruder Markward III (ber schon zwischen 1160 und 1176

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich and dem Saufe ber Grafen von Geeburg (f. Rein Thuringia sacra I. p. 4 --- son demfelben Berfaßer ift der im Aest angezogene Auffah.)

gefterben war) fceint ber lette Grumbacher (ber fich von Rothenfels nannte) abzustammen; es war Albrecht II, ber 1248 farb. Albrecht I hatte noch zwei füngere Bruder, Otto und heinrich, von benen jener bereits 1176 todt war, diefer 1176 farb; auch hatte er gwei Sohne: heinrich (1206 - 1225 begegnend) und Markward IV (1206 — 1213 begegnend). Albreches II Tochter Abelheid brachte ben gröften Theil ber grumbachischen Besitzungen, wie schon bemerkt, an die Mieneder, in deren Saus fie verheirathet war. Den Grumbaden gehörte auch die Boigtei von Kloster Neuenstatt am Main, in beffen Rabe bie Grumbache ihre Burg Rothenfels erbaut batten. Anbetrachtlich ber Wichtigleit, in welcher Blieber bes grumbachischen Geschlechtes an ber taiferlichen hofhaltung erfchienen, find bie über fie erhaltenen Rachrichten febr burftig ju nennen, (keinesfalls ift aber bies Geichlecht der Freien von Grumbach mit ben fpateren Minifterialen von Grumbach ju verwechsein).

Die Freien von Trimberg hatten ihre Stammburg zwischen Kissingen und Hammelburg auf dem linken User der Sale. Der erste, der aus diesem Geschiechte erwähnt wird, ist Gozwin (1137); — nachher erscheint der Rame Konrad in diesem Hause sehr üblich. Konrad I (1194 — 1230) hatte einen Sohn Albrecht, dessen Gemahlin (eine Tochter Gerlachs von Büdingen) ihm Güter in der Wetterau zubrachte. Auf Albrecht solgte wider dessen Sohn Konrad II (1260 — 1280) und dann dessen Sohn Konrad III, welcher Kunizza, die Tochter des Arvisius von Breuderg (s. oben die Rote, in welcher die Verhältnisse der Hauser Veruberg und Büdingen besprochen worden) heirathete und dadurch Rechte an einem Theile der Breuberger Herrschaft erlangte. Konrad III starb

Sein Sohn war Konrad IV und beffen Sohn Konrad V, mit welchem 1376 bas trimbergische Geschlecht erlosch. Die Besitzungen ber Trimberge in ber Wetterau tamen an Die verwandten Sauser ber Eppsteine und Isenburge; Die ursprungliche Berrichaft Trimberg aber tam nach und nach an Bürzburg. Konrad I und Albrecht trugen schon 1226 ihren Theil an trimbergischem Gute, nämlich die untere Burg und bazu gehöriges Land an ber Strafe von Euerdorf bis zum Berftelberg, im Sibotenthale mit ber neuen Burg Freudberg. Dorf Riderstetten u. f. w. \*) bem Bifchofe ju Burgburg als Leben auf. Gin anderer herr von Trimberg, welcher Beinrich bieß, batte seinen Antheil an der Berrschaft Trimbera seiner Gemahlin Mechthilbe (einer Tochter heinrich III von Benneberg (bie nachber ben Grafen Gotfrit bon Reichenbach beirathete) hinterlagen, und diese verkaufte diesen Besit 1234 bem Sochstifte Burgburg - nämlich: Die alte Burg Trimberg mit Gutern in Elfershaufen, Mechthilsbaufen, Rutenswinden, Engelthal, Gerip, Sibotenthal, Waferlood, Erlenbach, Westheim, Arnshausen, Sulzthal, Ramsthal, Trinthal, Obertbulbe, Langendorf und Melbers (unter Borbehalt lebenslängliches Niegbrauchs). Konrad II schenkte bann 1279 bem hochstifte feine beiden Burgen Trimberg und Arnstein mit Bubehör, doch so, daß sich deffen Sohn die dabei befindliden Ritterleben vorbehielt und das Amt Bischofsbeim pfandweise erhielt. Als bann die Trimberge 1376 ausstarben, erbielt das Bisthum nicht nur Bischofsheim gurud, fondern auch Die beimgefallenen würzburgischen Leben, welche die Trimberge noch außer bem von ihnen lehnbahr gemachten Besitsstande inne batten, nämlich Schlüchtern und Altenhaslau bei Gelnhaufen.

<sup>&</sup>quot;) b. Lang l. c. G. 274.

Bon Reichsministerialen ist in den würzburgischen Gegenden noch des Geschlechtes der Rosenberger zu gedenken, welche das Schenkenschloß bei Würzburg inne hatten und sich Schenken von Rossberg nannten. Ob sie ein Schenkenamt von Würzburg oder von irgend einer anderen geistlichen oder Reichsberrschaft hatten, ist unklar — doch gehörten sie später auch zu den würzburgischen Ministerialen, indem sie Burg Rossberg und das Forstamt in Gramschap von Würzburg kurg zu Lehen trugen. Indessen schenken von Würzburg können sie doch nicht wohl gewesen sein, da dies die Grasen von Kastell waren, und auch das Amt der Unterschenken anders vergeben und der Reihe nach in den Händen derer von Zabelstein, von Grumbach (nicht der oben erwähnten Freien von Grumbach, sondern der Ministerialen), von Geuder und von Heßberg war.

Zwischen den bambergischen und würzburgischen Territorien lag noch das Gebiet der Grasen von Castell, welche (wie oben erwähnt) das Erbschenkenamt des Bisthums Würzburg zu Lehen trugen. Sie sind wohl das edle Geschlecht, welches früher das Grasenamt im ganzen Issigaue verwaltete, sich aber nachher bei Versplitterung desselben nur auf den eignen Erbgütern in den Grasenrechten behauptete; in den Aemtern Castell (mit Wiesenbronn, Bürtlein und Rehweiler) und Riedenhausen (mit Ober-Cysesheim, Eichseld, Krautheim und Apsichwind). Zu diesen alten Herrschaften sind erst spät, beim Aussterben des wertheimischen Grasenhauses (weil eine Baterschwester des lepten Wertheimer Grasen in die castellische Familie geheirathet), ein Antheil am Marktsteden Remlingen und die Odrfer Ober- und Unter-Altenheim und Villingshausen gekommen. Auserdem hat Gras Friedrich IX

von Castell bie Lebenshoheit über bas ursprünglich bobenlohische Lehen Burghaslach erworben und ist dasselbe nach Abgange berer von Bestenberg, die Dieses Leben trugen, ben Grafen von Caftell gang beimgefallen. Chemals waren bie alten eignen Gebiete ber Grafen von Caftell großer, benn Marktbreit, Großen- und Klein-Lankheim und ein Theil von Wiefentheid wurden als Leben (früher an die von Dernbach, nachber an die Schonborne) ausgegeben. Großenlanfbeim tam bann unter murzburgifche, Rlein-Lantheim unter anfpadifche Sobeit; ebenfo Brichsenstatt. Schwarzach und Some merach waren einst auch castellisch und tamen an Burgburg. Im Jahre 1457 trugen die Grafen von Castell ihre bis bahin frei unter dem Reiche besegene Grafschaft dem Bisthume Burgburg als Leben auf. Boltach mar halb hobenlohifch. balb castellisch. Die hobenlobische Salfte verlaufte Graf Seinrich von Sobenlobe bem Biethume Burgburg, Die Castelle aber verpfandeten ihre Balfte gu einem Theile an Die Schenken von Limburg, ju einem anderen an die Rammerer von Beinsberg, zu einem britten an bie Grafen von Senne berg-Römhild. Die Schenken von Limburg loften bann auch ben halben Weinsberger Theil und überließen alles, mas fie ba hatten 1479 dem Bisthume Burgburg, welches 1505 ben Rest bes weinsbergischen und 1509 bie gange bennebergische Pfandschaft an sich brachte und so gang herr in Stadt und Amt Bolfach ward; benn die Bfandschaft ward nicht gelöft.

Bon der Erwerbung Schlüßelfelde durch Burzburg aus dem Gebiete der Grafen von Schlüßelberg war schon früher die Rede. Ebenso zum Theil von den Erwerbungen, welche Bürzburg von hohenlohe machte. Leptere bestunden: a) aus dem Umte Jagiberg, welches die hohenlohe an Batern

berbfanbeten; Baiern aber überließ feine Manbfchafterechte 1406 an Burgburg; b) aus Röttingen, was die Sobenlobe von Rulba zu Beben trugen, und es 1345 nebst Ingelftatt an Burgburg verfauften. Reichelsberg hatten bie Brauneder Sobeniobe von Bamberg zu Leben und Bamberg zog es nach Abgang berfelben als beimgefallenes Leben ein, taufchte es aber negen andre Guter an Burgburg aus, welches 1401 Annrad von Beinsberg damit belehnte, es aber 1521 nebft ber halben Stadt Anb (mit Lipperichshausen, Dellingen. Pfublenheim, Robbeim und Sefelbach) von Beinsberg ruch tunfte. Die andere Salfte von Aub tam an den deutschen Orben; c) aus Rigingen - welches zu einem Drittheile Sebenishe braunedisch war. Dies Drutheil ward nach Abgange biefer Linie bom Raifer als eröffnetes Reichsleben eingegogen und nebft Roppendorf und hobeim an ben Burgarafen von Rurnberg verlieben. Ein weiterer Theil von Kipingen war Hobenlohe-speckselbisch und ward 1406 an Burburg verkauft; ein britter Theil war Gobenlobe - weifersheimifc und ward 1339 gegen Burg und Stadt Mödmühl an Burgburg verkauft. Spater im Laufe bes 30jabrigen Arieges tam auch ber burggräfliche Theil von Rigingen an Burgburg, welches bafür bie anspachische Linie mit Gelb entichabiate.

Der Iffigau (Iphigau), außer dem castellischen Gebiete, sum fast ganz an Würzburg, welches schon 1023, wie früher awähnt, den Wildbann im Steigerwalde erward vom Maine bis Eschenbach — weiter an der Ehe bis zu deren Mündung in die Nisch und wider in den Main. Andere Erwerdungen im Ifsgaue müßen früh hinzugekommen sein, da Würzburg in Iphosen ein Landgericht zu halten hatte. Re-

mentlich erwarb Burgburg 1137 Burg Bielandsheim; 1263 Guter in hemmersheim, Pfahlenheim, Rulsheim, Bullenbeim, borbach, Emmerichsbeim, Besternborf und Iphofen. Der caftellische Antheil an Iphofen ward von den Grafen 1320 veräußert und tam bann 1331 nebft Dettelbach und Repperndorf an Burgburg. 3mar gieng ein Theil des wurgburgischen Besiges in Iphofen 1343 an die Sobenlobe-Brauneder über; aber nach Abgange ber Brauneder tam alles wiber an Burgburg, und Iphofen erhielt von Ronig Ludwig die Stadrechte von Gelnhausen. Außer Burgburg und Castell waren im Iffigaue noch die Kreien von Seinsbeim angesegen, die einen Theil ihrer Guter bem Rlofter Michaelsberg in Bamberg zuwandten, aber erloschen find. Ministerialen biefer alten Freien von Seinsbeim, beren Geschlecht im 15ten Jahrhunderte zu reichsfreiherrlichem Stande tam, festen ben Namen von Seinsbeim fort und ichieben fich in die Seinsbeime von Schwarzenberg und in die Seinsbeime zu Seehaufen und hohentottenheim. Die Schwarzenberger tauften 1429 Sobenlandsberg und Dornheim von ben Burgarafen gu Rurnberg.

Es erübrigt uns nun noch, von Oftfranken das Gebiet des Klosters Fulda ins Auge zu saßen. Rein Kloster Deutschlands, selbst St. Gallen nicht, ist so rasch reich geworden an Gotteshausleuten, Zehnten und anderen Einkunsten, wie Fulda. Auch die nachkarolingischen Könige bedachten die Abtei Fulda reich: hoheitsrechte aller Art, namentlich Markt. und Münzrechte, Wildbanne wurden ihr zu Theil; namentlich im Forste von Echzell von Otto I, im Zunderhart von heinrich II, im Bramforste von Otto II und heinrich IV, Münz. und Marktrechte von heinrich II. Der

Bramforft erftredte fich öftlich von Fulda vom Dilgeburgberge nördlich bis über ben Nugbach und westwärts gegen Kulda bin; ber Zunderhart von der oberen Kulda nach Sudwosten bis an die Flieder und in den Bogelsberg hinein bis Tausenbe von Sufen, nicht blog in den umliegenden Gauen Oftfrantens, Beffens und Duringens, fondern in Frisland und Sachsen, in Rheinfranken und Lotringen, im Elfaß und in Schwaben wie in Baiern, find diesem Gotteshaufe aufgetragen worben; feine Aebte find Kurften bes Reiches und von der Dioces des Erzbischofes von Maing schon früh eximirt worden, haben eine Stellung im Reiche erhalten, die fie mit ben Ergbischöfen von Coln und Dag. beburg am hofe um den Bortritt ftreiten ließ. Seit bem 11ten Jahrhunderte finden wir diese Aebte als Ergfangler der deutschen Königinnen, und hunderte von ritterlichen Minifterialen folgten ihrem Aufgebote. Die fulbaischen Gebiete waren natürlich früh schon großestheils von ben Grafen eximirt und nur den Bögten von Fulda untergeben. Freilich ließ sich von diesem reichen Besitze vieles nur halten (namentlich entferntere Theile) fo, daß es den Großen der Lanbschaften, in benen es lag, ju Leben gegeben marb. beres mufte vertauscht und veräußert werden, um fich mit dem dadurch erhaltenen in der Rabe fester segen und arrondiren zu konnen. Immerhin aber blieb ein fehr bedeutendes unmittelbares Gebiet endlich übrig, was den Abt bon Fulba fast so mächtig machte, als der Bischof von Burgburg geworden war. Die Gegenden östlich der Fulda (über welche sich besonders die erste Schenkung Karlmanns und Pipins ausdehnte) gehörten schon früh bis zu den Quellbuntten ber meisten Gemäßer, die fich von ba auf bem rech-

ten Ufer in die Rulba und haune ergießen ber Abtei. Un ber Alieder erstreckte sich das Gebiet weit in die höhe und ebenfo an ber Luber. Rorblich reichte bas fulbaifche Bebiet auf bem rechten Ufer bis gur Mundung ber Joffe in bie Ruba, an ber haune bis Burghann und weiter öftlich bis Butlar an ber Ulfter; westlich ber Rulba bis etwa Labermund berab. Auch erwarb Fulba bedeutende Besthungen neben ben freien bon Trimberg und neben dem Sochflifte Burgburg im Salgaue, fo daß Brudenau, das Rostergebiet von Thulba und bas Städtchen hammelburg noch unter fulbaifcher Sobeit ftunden; und in der Wetterau und im Bogelsberge hatte Rulba ausgebehnte Befigungen") und erhielt 1043 fogar von Rönig Seinrich III das Recht ber Grafenbestellung in bem großen Baue Betterau, ber bis jur Rulba reichte und ben Bogelsberg einschloft - b. b. es erhielt bie Babrneb mung ber Grafenrechte in biefer Landschaft durch feine Bogte nicht blog in feinem eignen Territorialbefige, fondern auch in beren übrigem Umfange, fo weit Grund und Boden nicht schon von den Grafengerichten anderweitig erimirt war ober warb. Ein großer Theil bes Bogeloberges (Lauterbad, Berbstein, Lüber) - ein großer Theil ber Mart Salza (Bal munfter), die fonst mainzisch war, im Rinziggaue waren (außer einer Reihe Befitzungen in der im engeren Sinne Betteran genannten Lanbichaft, in ben Marten namentlich von Echzell, Berftadt und Bingenheim) fcon lange fuldate fches Eigengut. Dagwischen waren die Freien von Ifenburg von Sanau, von Eppstein und von Mungenberg \*\*) - dann

<sup>\*)</sup> Beschreibung des Gaues Bettereiba von Dr. G. Landau Raffel. 1855. 8.

<sup>\*)</sup> Die Müngenberge Rarben 1255 aus; beren Saupterben waren

die Erben der legteren, die von Fallenstein mit fulvaischen, mainzischen, wormsischen oder Reichs. Leben, so wie die Reichsministerialen von Büdingen, auch die Klöster von Arensimrg, Ibenstadt, Raumburg, Selbold und die Reichskädte Gelnhausen und Friedberg angesesen. Schirmvögte
von Fulda waren meist die Grafen von Ziegenhain, die aber ihre Untervögte hatten — namentlich in den fuldaischen Gegenden die von Eisenbach, an deren Stelle später zum großen Theile die von Riedesel als deren Erben traten, worand zum Theil, zum Theil aus Pfandschaftsverhältnissen sich der große riedeselische Besis im Bogelsberge noch herschreibt.

## 6. Beffen.

Früher als Fulda im Grabfelde war hersfeld im franfischen heffengaue, aber dicht an der Grenze des Grabfeldes
zu einer kirchlichen Gründung in Borschlag gekommen. Daß
Bonifacius dann die Gründung von Fulda betreiben ließ,
zeschah nur, weil ihm hersseld den Feindseligkeiten der benachbarten Sachsen zu sehr ausgesest zu sein schien\*). Der
ursprüngliche Name von hersseld war herolsesseld. Es
scheint aber bei der Stiftung von Fulda die frühere Niderlaßung in hersseld nicht völlig aus den Augen gelaßen worben zu sein. Nach des Bonifacius Tode entstunden zwischen
bessen Rachsolger auf dem erzbischössichen Stuhle zu Mainz,
dem Lullus, und dem unmittelbar unter dem Pabste stehen-

bie von Faltenstein, die fich nun auch in einer Linie von Münzenberg mannten, aber 1418 ausstarben. An ihre Stelle traten nachher großes-Heils die Grafen von Solms und von Stolberg.

<sup>\*)</sup> B. L S. 482.

ben Sturm, bem ersten Abte von Rulba, Streitigkeiten, welche Ronig Bipin glaubte durch Unterordnung Kulda's unter Mainz (765) beendigen zu konnen. Allein der aus Fulda vertriebene Abt Sturm wuste (767) nicht bloß seine Restitution, fondern auch die Anerkennung ber Stellung Fulda's unmittelbar unter Rom wider zu erreichen. Lullus- nahm fich nun, wo ihm Kulda entzogen war, vorzugsweise ber ihm von Bonifacius übertragenen Unsiedlung in Berefeld an, die bis dabin in untergeordneter Beise nur erhalten fein mochte; und indem Lullus (feit 769) alle Mittel, die ihm feine Stellung an der Spige der Mainger Ergbioces aemabrte, auf die Erhebung Berefelde mandte, blühte dasfelbe bald als ein Benedictinerklofter empor, an deffen Spipe Lullus selbst die Stellung als Abt behielt. Gerade um feine Stiftung bem Rlofter Fulba in nichts nachstehen zu lagen, wirkte er Berefeld ebenfalls die unmittelbare Stellung unter bem Bischofe von Rom und die freie Bahl des Abtes aus, welche Rechte Rarl ber Große (777) bestätigte. dem Erzbischofe, ber an ber Spige ber beutschen Rirche ftund, und vom Ronige ber Franken fo begunftigte Abtei wuchs febr raich an Grundbefit und an Gotteshausleuten; benn Rarl felbst botirte fie nicht nur reich in heffen und Duringen, sondern viele Bewohner diefer Gegenden, auch unter den reichen Ständen, folgten seinem Beispiele \*); und ba bie wunderthatigen Ueberrefte des beiligen Bigbert, welche Qul-

<sup>\*)</sup> Schon im achten Sahrhunderte war Hersfeld nicht bloß in Deffen, sondern besonders auch in Düringen reich begütert, wie man aus dem (in verbeßerter Gestalt in der Zeitschrift des Bereins für hefsische Geschichte und Landestunde B. X. heft 2. wider abgedruckten) breviarium Scti Lulli ersehen kann.

lus von Büraburg \*) nach Herdfeld übertragen ließ, Wallsahrer in Menge anzogen, hob sich das Kloster in aller Weise, so daß noch bei des Abt Lullus Lebzeiten die Zahl der Mönche weit über hundert anwachsen durfte. Als Lullus sein Ende nahen fühlte, gieng er nach Herdfeld und starb daselbst am 16ten October 786.

Die Abtei Hersfelb hatte gleich Fulda die Stellung einer gefürsteten Abtei. Reben dem Kloster war früher eine Ortschaft erwachsen, welche dann in der ersten Halfte des 12ten Jahrhunderts Stadtrecht erhielt und für welche der Abt des Klosters, da er im Besise der Grasengerichtsbarkeit im Pfarrdecanate von hersfeld war, einen Burggrasen (später nur einen Truchses und noch später nur einen Schultheiß) bestellte. Der Pfarrsprengel von hersfeld umfaßte außer der Ortschaft hersseld selbst noch Wehneberg, heenes, Kaltobes, Almershausen, haelgans und Frauenberg \*\*); lag also ganz auf dem linken Fuldauser, während gegenüber das rechte schon zum Gaue Grabfeld gehörte. Zu der Abtei hersseld scheint auch früh schon der Wildbann des westlich sie umschließenden Cherinesorstes gehört zu haben, der noch als Theil

<sup>\*)</sup> Buraburg hatte Sis eines eignen hessischem Bisthums werden sollen, was dann aber unmittelbar mit Mainz vereinigt ward (s. oben B. I. S. 459.). Der Ort ist jest eine Ballsahrtstirche südwestlich von Frislar und heißt Bürberg. Land au Beschreibung des hessengaus (1857. 8°) S. 54. 55. — Der heilige Bigbert war einer der angelsächsischen Gebilsen des Bonisacius und stund längere Leit dem Kloster in Frislar war. Er starb 747. — (hätten wir überall so vortrefsliche Borarbeiten, wie die Gaubeschreibungen Landaus, so ware es natürlich leicht, durch Auszuge aus ihnen eine ausreichend tüchtige Geographie Deutschlands im Mittelalter herzustellen).

<sup>\*\*)</sup> Landau a. a. D. S. 150.

des großen Buchwaldes betrachtet werden mochte. Außer im heffengaue ward herefeld frubzeitig besonders reich in Duringen, wo Gotha dem Rlofter gehörte und dasselbe in und bei dem Königshofe Arnstadt Güter, namentlich Burg Bachfenburg, auch die Boigtei Ohrdruf erwarb. Auch die Burgen und Aemter Gebefee, Berta und Breitenbach; auch noch einige düringische Rlöster kamen als impatronisirte an Bersfeld und Rebnten und Pfarrvatronate in weitem Umfange. Im heffengaue gehörten zu bem Gebiete von hersfeld außer der schon erwähnten nächsten Umgebung, 1) die Boigtei Rideraula an der Aula. Bögte waren, bis zu deren Ausfterben, die Landgrafen von Düringen; nachher tam die Schirmvoigtel an die Landgrafen von Heffen. Die Untervoigtei von Riber-Aula war aber vom 12ten Jahrhunderte bis zum Aussterben ber büringischen Landgrafen bei ben Grafen von BBlfelbach (b. i. das jegige Beiersgraben), neben benem auch ein berefelbisches Dienstmannengeschlecht von Bolfelbach bestund, welches im Befige bes berefelbischen Marichallsund Schenkenamtes war; 2) die Boigtei Oberngeifa an ber Beis mit noch 16 Ortschaften. - Ferner besaß herefelb: 3) im benachbarten Tullifelde Burg und Amt Landed (nicht weit von Schenklengsfeld) mit 14 Dörfern. Auferdem hatte Berefeld die Boigteien der Rlöfter Johannesberg, Betersberg, Rreupberg, und Frauensee, und ber Frauentlofter Blankenheim (zwischen Hersfeld und Rotenburg) und Romberg (jest nur ein nach Rockenfuß eingepfarrtes Saus im Justizamte Sontra); endlich das buchenausche Lehngericht Schildschlag und einen Theil des Amtes hauned. Uebrigens gieng es der Abtei Berefeld wie der von Kulda. ju den entfernteren dem Rlofter aufgetragenen ober bom

Rlofter als Cigenthum erworbenen Besitzungen ein herrschaftsverhältnist lebendig zu erhalten, blieb nichts übrig als sie den auftragenden oder benachbarten herren zu Lehen zu geben, so daß herdseld fast einen so großen Lehenhof hatte, als Fulda, und die Landgrafen von Düringen, die Markgrafen von Meissen, die Grafen von hessen, Ziegenhain, henneberg, Schwarzburg, Käsernburg, Gleichen, Orlamunde, Beichlingen und eine sast unzählbare Zahl von Ministerialen zu seinen Lehnsträgern anzunehmen.

Die Grafschaft im heffengaue und zwar sowohl in dese sen frankischem als in beffen fachfischem Theile war an bas tonradinische Saus gekommen. Schon Ronrad, der Bater König Konrads I, hatte fie inne gehabt; sie war an seinen alteften Sohn, den nachmaligen König, dann (ale biefer Ro. nig ward) an den zweiten, Bergog Eberhard von Franken, gefommen, bem wir im Befige berfelben bereits begegnet find \*). Rach beffen Tobe \*\*) ward ber fachsische Theil des beffengaues wider von dem frankischen getrennt; nur der lettere führte bald noch den Ramen: Beffen, und hatte eigene Gau- ober Landgrafen, mahrend ber erftere gewöhnlich mit dem Ramen: Engern bezeichnet ward und unmittelbar mit feinen Centgrafen, die nun Grafengewalt erhielten, unter das Reich trat. Almählich aber erhoben fich auf dieser Grundlage bes graflich geworbenen Centgrafenamtes Dynastengeschlechter, die dann mehrfach den erblichen Grafentitel annahmen. Die Reihe der Grafen des heffengauce läßt fich nicht vollständig aufstellen. Um die Mitte des zehnten Sabrhunderts begegnet ein Graf Ludolf von Hessen. Bald ber-

<sup>\*)</sup> B. II. S. 41.

<sup>\*\*)</sup> B. II. S. 50.

nach (960) ein Graf Meginfrit. Dann von 1008 bis 1019 ein Graf Friedrich. Gegen die Mitte des 11ten Jahrhunberte wird ein Graf Werner (II?) genannt. Ein jungerer Graf von heffen besfelben Ramens (Berner III?) ift bann der in Ingelheim erschlagene Freund König Beinriche IV \*). Diefer mit einer Grafin Williburg von Achalm, Tochter des Grafen Rudolf von Achalm, vermählt, hinterließ wider einen unmündigen Sohn Werner (IV?), der in Folge des in Schwaben an ihn gekommenen Erbes auch als Berner von Gröningen bezeichnet wird. Er war Graf in Seffen und zugleich Boigt bes Stiftes in Friplar und ber von König Seinrichs II Gemahlin (1008) gestifteten Reichsabtei in Raufungen. Er felbst grundete 1113 bas Rloster Breitenau. Er befag die Burg Bolghaufen bei Gudensberg, mo er seinen Sit hatte. Sein ganges Besithum, auch die Grafschaft Beffen, trug er bem Ergftifte Maing als Leben auf "). Er blieb ohne Erben und ftarb 1121. 3hm folgte in ber Grafschaft heffen ein Graf Giso aus einem lahngauischen Grafengeschlechte \*\*\*), ber felbst in Beffen reich begutert, burch

<sup>\*)</sup> B. II. G. 289.

<sup>\*\*)</sup> Landau a. a. A. S. 84.

Bend sucht bas wernerische und das gisonische Srafengeschiecht in ihrer Berwandtschaft so darzustellen, daß er als ältestes nachweisbares Glied jenes einen 982 verstorbenen Grafen Werner I und als dessen Sohn einen Grafen Gerlach im Oberlahugaue annimmt, in dessen Grasschaft gelegen Weilburg genannt werde, da Otto III (1000), und dann iu weiterem Umsange Heinrich II (1002) das Stift und die Stadt Weilburg und den Johannesburger Forst an der Ulm dem Bisthume Worms schentten. Im Jahre 1062 schentte dann die Kaiserin Ugnes auch noch den Königshof in Weilburg, der bei den früheren Schentungen nicht erwähnt worden, und der zu ihrem Withume gehörte, dem Bisthume Worms. Für Gerlachs Sohne hält Wend Werner (II von Hessen), der 1040 in einem

feine Gemahlin (Runigunde von Bilftein an der Roer) Erbe von Alodien an beiden Rheinufern (Bilstein, Altwied und Binded) und icon bom Bater ber im Besite ber Schirmvoigtei von Berefeld mar. Er ftarb 1122 und hinterließ eine Lochter, beren Gemahl Landgraf Ludwig III von Duringen war. Dadurch tam nun die Landgrafschaft Seffen als mainzisches Leben, fo wie die Boigteien von Sasungen, Breitenau und herefeld an bas buringifche Landgrafenbaus. Die Boigtei von Raufungen tam nach des letten Grafen Berners Tode an den Grafen Albert von Schaumburg; boch dauerte die Obervoigtei nicht mehr lange; die Untervogte allein blieben, die bann 1207 ihre Gerichtsbarteit dem Landgrafen heinrich I von heffen überließen gegen andere Die bilsteinischen Alodien am Rheine erbte Ludwigs Tochter Jutta und brachte fie ihrem Gemable ju; spater wurden fie an Roln vertauft. heffen, mas Mannlehen mar, tam an Jutta's Stiefbruder Beinrich. Statt des Titels Graf von heffen ward noch vielfach der Titel: Graf von Gudensberg (comes de Wuodenesberg) gebraucht. Ludwige III Tode erhielt beffen alterer Sohn Ludwig Duringen und die Boigtei von Berefeld; Beinrich, ber jungere,

seldzuge in Böhmen seinen Tob fand und einen unmundigen Sohn (Berner III von Heffen) hinterließ. Dies ware dann der 1066 erschlagene Freund Heinricht IV. Reben dieser wernerischen Familie begegnet nun 1008 ein Graf Giso, als dessen Sohn wider ein Giso (vielleicht auch ein Boppo 1089) genannt wird. Dieser Giso II (s. oben B. II dieses Buches S. 821.) hinterließ bei seinem Tobe einen Giso III oder jüngeren, der mit der Tochter eines Grafen Udo, Schirmvoigtes von hersseld, vermählt, durch sie Schirmvoigt von hersseld ward. Bon dieser ebenfalls im Oberlahngaue begüterten gisonischen Familie nimmt nun Wend an, daß sie, weil se die wernerische beerbte, nur ein Rebenzweig derselben gewesen sei.

der heffen erhielt, starb kinderlos, und so brachte Ludwig heffen abermals mit Düringen zusammen. Deffen Sohne, wie derum ein Ludwig und ein heinrich, theilten so, daß nun der lettere die Boigtei heröfeld zu heffen erhielt; als heinrich 1180 starb, kamen hessen und Düringen wider zusammen und blieben nun vereint dis zum Aussterben des dürinzischen hauses. Dem gisonischen hause hatte auch die Boigtei über das mainzische Stift Wetter, das Amt Grünberg und Marburg mit dem Gerichte Kaldern gehört, die also auch an das düringische haus übergiengen \*).

Mit Einschluß der Boigteien von Friglar, Kaufungen, Hasungen, Breitenau und heröfeld verbreitete sich die Landgrafschaft heffen, freilich von den Grafschaften Schaumburg, Raumburg, Ziegenhain, Walded und mainzischen Gebieten durchseht, über folgende Gegenden, die wir (überall Landau folgend) noch im Einzelnen näher betrachten wollen:

### 1) Der erspriefterliche Sprengel von Eriglar.

Dazu gehörte: Gubensberg mit der Oberburg und der Wenigenburg; Maden, der alte Mittelpunkt des Chattenstammes, nach welchem die Grafschaft Hessen auch als Grafschaft Maden bezeichnet wird und in dessen Flur später Gudensberg erbaut ward, was erst seit dem 13ten Jahrhunderte als Stadt bezeichnet wird. Maden blieb noch bis über die Mitte des 13ten Jahrhunderts die höchste Gerichtsstelle

<sup>\*)</sup> seitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Landestunde B. IX. S. 828 ff. Frihlar scheint in den Zeiten König Deinrichs IV an Maing gekommen zu sein, bei dem es dann blieb bis zum Reichsbeputationshauptschluße. Gegen Ende des 12ten Jahrhunderts erscheint Frihlar als Stadt, muß also vorher Stadtrechte erhalten haben. Im I. 1289 wird das erstemal ein Schultheiß von Frihlar genannt.

für die Graffchaft Beffen und verlor erft burch fpatere Ginnichtungen diefe Eigenschaft. Bu Maden und Gubensberg gehörten noch die jegigen Buftungen Begene, Ritterfenne, Mittelfenne, Langenfenne. Sonst gehörten zu diesem Begirte noch Wehren, Dorle und Werkel. Ferner gehörte in den erzpriesterlichen Sprengel von Friglar natürlich Friglar selbst und Burberg nebst einer Reibe theils jest noch bestehender, theils seit dem Mittelalter eingegangener Dörfer, (welche Dedungen meift Rolgen find bes Buftens im 30jab. rigen Rriege, jum Theil aber auch neuangefiebelter Städte, beren Aufblühen benachbrte Dörfer entweder geradezu berschlang ober boch beren Bewohner anzog; zum Theil verliefen aber auch Dorfbewohner des begeren Schupes wegen in und nach dem Bojabrigen Rriege die Dorfer und gogen fic in benachbarte Städte); weiter gehörten in den genannten Sprengel Geismar und Sabemar; bann Lohne und Bleiden; bann Bufden (Stadt und Burg) und Beimarshaufen; Obermolnich mit ber Fraumunfterfirche und Rappel, Obervorschut, Nidervorschut; Ober und Nidergennern und Wabern; Ribermölrich, Sarle; Riedenstein (Burg und Stadt) mit Bichdorf, mit einer Angabl Buftungen und ben Burgen Falkenstein und Altenburg; das hersfelbische Rirchberg; Repe mit Ermetheis und einigen Buftungen; Dberbeffe; Rirdbauer; Großenritter; Sof mit Breitenbach, Martinbagen und Emferhof; die Burg Schaumburg, auf welcher ein Gefchlecht fag, mas feit bem 11ten Jahrhunderte mit bem Titel: Grafen von Schaumburg begegnet, vielleicht aus einer ber früheren Centgrafenfamilien bes heffengaues hervorgegangen (wohl aus ber Cent Rirchbitmold, wo es Gerichtsbarteit hatte). Dies Geschlecht überließ aber von ber Mitte

bes 13ten Jahrhunderts sein Besithum Schaumburg an Mainz, welches die Burg dann weiter verlehnte. Endlich gehörten in diesen Sprengel noch Elgershausen und Elmshagen. Ein Theil dieses erzpriesterlichen Sprengels, nämlich: Manderen, Braunau, Wege, Wenzingerode, Bubenhausen und Züschen, kam auf nunmehr unbekannte Weise an die Grafen von Waldeck.

### 2) Der erspriesterliche Sprengel von Airch - Ditmold.

Dahin gehörte Kirchditmold mit Rothenbitmold, Wahlerehaufen, Beblheiden, Beigenftein (Bilbelme-Bobe), Sidelbach, Dubenhagen, Dubenhusen und Bigbarbeborf; ferner Ober- und Riber-3mehren, Rordshaufen und einige Buftungen; Dennbaufen mit Rengehaufen, Bergehaufen, Freienhagen und einige Buftungen; bas Gericht auf ber Uhna mit bem Sauptorte Frommersbaufen, noch funf Dorfern und einer Buftung; ferner mit Beimar und noch vier Buftungen; ferner mit Sarlesbaufen, Sedershaufen und ber Buftung Germarshausen; endlich mit Obervelmar und vier Buftungen (barunter Dornberg b. i. Dorenge - ober Duringeberg), mit Simmerebaufen, noch brei Dorfern und fünf Buftungen. Beiter gehörte in biefen Sprengel bas Gericht auf dem Forfte mit Ober - und Nider - Raufungen, Burg und Ort Waldau, Burg Sensenstein, noch acht Dorfern und einer Ungahl Buftungen. Die eine diefer Buftungen, Fulbhain, ift Ende bes 13ten Jahrhunderte in Die Reustadt Kaffel, die auf der Flur derfelben erbaut ift, übergegangen. Auch das Boigteigericht bes Klofters Raufungen lag in diesem Sprengel und das Gericht Münden, deffen hauptort Munden (Burg und Stadt) von ben Landgrafen

von Düringen gegründet ward, und nach dem Absterben dieser Landgrafen an Braunschweig kam. Zu Münden selbst, was auf fränkisch-bessischem Boden liegt, gehörte auf dem linken Fuldaufer: Altenmünden, ehemals zum sächsischen hessengaue gehörig, jenseits der Werra die Borstadt Blume im sächsischen Leinegaue; ferner im fränkischen hessengaue Lutterberg, Landwehrhagen, Burg Sichelstein, Benterode, Spickershausen, Bruchhof, Kattenbühl, Erlishof, haardt, Kragenhof und Wahnhausen (welche letzteren beiden 1527 wider an hessen kamen), Laubach (was bei hessen geblieben war) und noch einige zum Theil jest zu Wüstungen gewordene Dörfer. Mitten in diesem Sprengel liegt Kassel, was schon 913 unter dem Namen Chasala genannt wird und vor 1239 Stadtrecht erhielt.

### 3) Der ergpriefterliche Sprengel von Genfungen.

Es umfaßte dieser Sprengel vor allem das Gericht Gensungen selbst, wozu außer Gensungen die Burg hefferode und noch sieben Dörfer gehörten — so wie das 1223 gegründete Augustiner-Ronnenkloster Ahnaberg, welches 1440 in ein Karthäuserkloster Johannesberg verwandelt ward, und die Burgen heiligenberg (Driberg) und hühnenburg. Ferner gehörten in diesen Sprengel: das Gericht Felsberg, welches im 11ten und 12ten Jahrhunderte eigne Grafen hatte, von denen 1090 heinrich und Megenfrit genannt werden. Bon 1152—1187 kömmt ein Graf Poppo von Felsberg vor; im 13ten Jahrhunderte wird ein Graf Widekind von Felsberg genannt, welcher 1244 bereits verstorben war, aber einen Sohn Berthold hinterließ, welcher 1248 urkundlich über Güter bei Bunstorf verfügte und 1253 alle seine Gü-

ter bem Rlofter Breitenau verschrieb, aber bie Grafenrechte nicht mehr zu verschreiben hatte, ba fle und Releberg (Burg und Stadt) felbst ichon feit ben Zeiten bes buringifchen baufce in ben Sanden ber Landgrafen waren. Bertholds Bittwe, Bertha, war Tochter Widekinds, des letten Grafen von Raumburg, und feine Sohne Widekind und Berthold lebten noch 1286 (ju bem Gerichte von Felsberg gehörte nachher bie Altenburg, Cohra und Boddiger) -. Ferner gehorten gu bem Sprengel von Gensungen: Bolferebaufen mit Deute, Alten - und Neuen - Brunslar und mehrere Buftungen; dann Burg und Ortschaft Grifte mit Salborf, Diffen, Solzhausen (und Burg), Sartinghaufen, Beidftadt, Guntershaufen, Rebrenberg, Amfel, Ditterehaufen und brei Buftungen. Beiter das Gericht Gudshagen mit dem Benedictinerflofter Breitenau und drei Dorfern und einigen Buftungen; ebenfo das Gericht Melsungen mit Stadt und Burg Melsungen, mit 17 Dorfern und 6 Buftungen; und bas Gericht Lichtenau. Die Stadt Lichtenau ist erst von Landgraf Beinrich I von heffen gegründet. Borber gehörte das Gebiet ben Grafen von Reichenbach, die feit 1089 erscheinen, und beren cine Linie 1273 erlosch, mahrend die andere, weiter bestehende, fich bann Grafen von Ziegenhain nannte\*). Die Burg Reichenbach und Zubehör war schon um bie Mitte bes 13ten Jahrhunderts von der Herzogin Sophie von Brabant, ber Mutter bes Landgrafen Beinrich I fur biefen ihren Sohn erworben (wahrscheinlich gefauft) und auf diesem Territorium rann Lichtenau angelegt. Es geborten bann zu biefem Ter-

<sup>\*)</sup> Poppo von Reichenbach ftiftete das Kloster Aulesburg; sein Brnder Gotfrit aber ist Graf von Biegenhain, Urkunden aus den Jahren 1145 und 1146 gu Folge.

ritorium außer Lichtenau: Burg und Dorf Reichenbach, noch 16 Dörfer und 33 jegige Buftungen. Auch bas Gericht Spangenberg gehörte in biefen Sprengel. Die Begend biefes Gerichtes war, wie es fcheint, fruh an Rulba getommen und warb nachher als fulbaifches Leben ben Bogten von Rulba, b. b. ben Grafen von Ziegenhain gegeben, die diefes Beben weiter als Afterlehn an die herren von Trefurt gaben. Die eine Linie bes Gefchlechtes von Trefurt nannte fich auch von Trefurt; die andere, die mit Spangenberg belehnt war, mabm bafur ben Ramen: von Spangenberg an. 3m Jahre 1330 wurden die von Spangenberg von ihren Bettern, denen von Trefurt, gewaltsam aus Spangenberg verdrängt und die Spangenberger nahmen ihnen dafür Trefurt. 3m Sabre 1347 erwarben bie Landgrafen von heffen bie Rechte ber Grafen bon Ziegenhain und feitbem war bas Gericht Spangenberg beffifch. Es gehörte aber zu biefer herricaft auch das Gericht Morichen und die zu Düringen zu reche nende Schemmermart. Das Gericht von Spangenberg felbst umfaßte außer Stadt und Burg Spangenberg noch 8 Dorfer und 17 jegige Buftungen und bagu die Beigenburg amifchen Boderobe und Pfiefe. Endlich gehörten noch jum Genfunger Sprengel: Dornhagen, Giterhagen, Battenbach, Quentel und Sagen nebft einigen Buftungen und ber Ropelle auf bem Ottilienberge.

# 4) Der ergpriefterliche Sprengel von Brach.

Dazu gehörte junachft: bas Gericht von Morfchen, was schon oben erwähnt warb. Es war schon im 11. Jahrhunderte zum Theil fuldaisch und später sind die von Trefurt hier im Besige suldaischer und ziegenhainischer Leben. Es scheint

bie Grafen von Ziegenbain batten bier ben fulbaifchen Befit als Leben erhalten und ibn, wie im Gerichte von Spangenberg, als Afterleben wider an die von Trefurt gegeben, Die Burg Wilbenberg gehörte ben Ziegenhainern und Altmorfchen tam von ben Biegenhainern burch eine ziegenhainische Tochter an die von Mungenberg, von denen bann auch bie bon Fallenstein, als ber Mungenberger Erben, Befit in biefer Gegend erhielten. Das Gericht Morfchen aber bertauften die von Trefurt 1350 an die Landgrafen. faßte Altmorschen, bas Ciftercienfer - Nonnenklofter Beibau (was 1527 eingieng), Neumorschen, Eubach, Ronnefeld, Beinebach, Beine, Bineforth (mit Burg) und 11 Buftungen. Ferner gehörten in ben Sprengel von Brach: bas Gericht auf der Landa (mit Bfiefe und noch 7 Dörfern und 6 jesie gen Buftungen); bas obere Gericht im Robrbach (mit Beenhausen, Burg Ludwigsed, noch 6 Dörfern und 3 Buftungen); bas untere Gericht im Rohrbach (mit Medlar und 7 Dörfern); das Gericht Ererobe mit Ererobe, Beinrobe, Maltuf und Saffenheim; bas Gericht Solz mit Solz; Boderode, Bodrobe, bem besiischen Theile von Botenthal, 3mebaufen und Guntelrobe. Beiter gehörten zu diefem Sprengel bon Brach die einst, wie es scheint, jedesfalles großestheile, wo nicht gang herefelbischen, auch spater mit vielen berefelbischen Leben burchsetten Gegenden ber Pfarrei Seifertebaufen (mit Seifertebaufen und noch neun Dorfern), der Pfarrei Rotenburg (mit Stadt und Burg Rotenburg, Lispenhaufen und ben Buftungen Rippelshaufen und Breibingen), ber Bfarrei Brach (mit Brach, noch 10 Dorfern und drei Buftungen), der Pfarrei Breitenbach (mit Breitenbach, noch 4 Dörfern und 3 Buftungen), den Pfarreien Bebra,

Ba und Ronshausen (mit Bebra, Iba, Gilsershausen, Friedrichshütte, Machlos, Konshausen, Meckbach, Fassdorf, und einer Reihe Büstungen). In dem ganzen westlichen Theile dieser hersfeldischen Gegend hatte hersfeld den Wildbann. Die düringischen Landgrafen, als Bögte von hersfeld, wusten in diesen Gegenden ihre Boigteirechte in Landesherrschaft zu verwandeln, und von ihnen gieng dann dies Gebiet ebenso auf die Landgrafen von hessen über, und bildete dann das Amt Rotenburg.

## 5) Der ergpriefterliche Sprengel von Otteran.

Daju gehörte bie seit dem 9ten Jahrhunderte fulda. ifche Mark Oberaula — nämlich: bas Gericht Oberaula, früher unter Rulda und beffen Bogten, den Grafen von Biegenhain. Die Grafen von Ziegenhain erhielten im Jahre 1300 vom Stifte Rulda die Einfünfte aus biesem Gerichte zugestanden und bauten dann die ziegenhainische Stadt Schwarzenborn, während der Abt auch dem Dorfe Hausen Stadtrecht gewährte und dabei einr Burg anlegte, die gang fuldaisch blieb, so wie Ibra und Friedigerode. Das übrige gieng almählich gang in ziegenhainisches Eigenthum über; nur die Gerichte blieben getheilt und Fulda trat 1400 seinen Theil an Maing ab, welches benfelben 1463 an hans von Dörnberg verlehnte. Inzwischen hatte 1450 der Landgraf den ziegenhainischen Antheil erhalten und brachte nachber 1571 auch den dornbergischen an fich, so daß den Dornbergen nur ein untergeordneter Antheil an den Gerichten blieb. Bu diesem Gerichte von Oberaula gehörten außer Oberaula, hausen, Friedigerobe, Ibra und Stadt und Burg Schwargenborn noch 8 Dorfer und 24 jegige Buftungen. Ferner

gehörte zu bem Sprengel von Otterau bas Gericht Schwarz mit Schwarz und noch drei Dorfern und einer Buftung. Dies Gericht war ein ganerbschaftliches Leben von Ziegenbain an die Kamilien von Nomrod und von Kinke - foc ter tam der romrobifche Antheil an die von Merlau, ber fintische zum Theil an die von Liederbach. Rachdem die ziegenhainische Lebensberrlichkeit an heffen getommen war, hatten die Finke noch die Hälfte, die von Merlau ein Biertel und die von Liederbach ein Biertel. Als die Kinke 1564 ausstarben, fiel ihr Theil beim und ber Landgraf gab es feinen Gohnen, ben Grafen von Diet; es tam fpater aber an die Landgraffchaft jurud. Im 3. 1568 fiel auch bas liederbachische Biertel beim uud die von Merlau überließen ihr Biertel bem Landgrafen gegen eine Rente. — Beiter geborte zu diesem Sprengel das Gericht von Grebenau, wie es scheint ein fulbaisches Leben ber Grafen bon Ziegenhain. Es umfaßte bies Bericht außer Grebenau (mit Burg) noch 6 Dorfer und vier jegige Buftungen. Grebengu, Gulersdorf und Reimerod gehörten seit bem letten Biertel bes 13ten Jahrhunderts bis 1526 ben Johannitern, bie bann abgefunden wurden. - Beiter bas Gericht Breitenbach, beffen Berhaltniffe gang abnlich maren, wie die von Oberaula: es ist fulbaifch, aber ben Grafen von Ziegenhain, als Bogten, ift die Salfte vom Abte überlagen und feit 1294 die andere Salfte verpfandet. 3m 3. 1400 trat Fulda feine noch bewahrten Rechte an Maing ab, welches fie 1463 an Bans von Dornberg verlebnte. Die Rechte von Ziegenhain tamen nach Abgang biefes Grafenhaufes an bie Landgrafen, Die fie ebenfalls ben Dornbergen verlehnten. Es gehörten au biesem Gerichte außer Breitenbach noch 6 Dorfer und

zwei jetige Buftungen. Richt gang abnlich war es mit bem Gerichte Lingelbach, was auch in biefen Sprengel gehörte. Es war in älterer Zeit auch fuldaisch, aber zwischen der Abtei und den ziegenhainischen Bögten balb dem Terran nach vollig getheilt. Die Grafen von Ziegenhain hatten in Folge davon vollständig Görzhain und die jezigen Wästungen Stanrode und Elngerode, die 1450 mit den anderen ziegenbainischen Besitzungen an heffen tamen. Dagegen bas übrige war fulbaifch und warb gegen Ende bes 13ten Jahrhunderis beinrich von Romrod ju Leben gegeben, ber bie Burg Bergberg baute. Die Lebensherrlichkeit tam 1400 von Fulba an Maing; ber Besit war nach manchem Bechsel mabrent ber letten Salfte bes 14ten Jahrhunderts an die von Raltenberg getommen und ichlieflich im 15ten an den Landgrafen, ber ihn an die von Dörnberg verlehnte. Außer den ichon erwähnten Ortschaften Görzhain, Stanrode und Eingerode, fo wie außer Lingelbach gehörten zu diesem Gerichte noch herzberg, die Ronroder Mühle und zwei Buftungen. den bisher genannten, in ihrer Gefammtheit die Mart von Oberaula bilbenden Gerichten gehörte natürlich jum Sprengel von Otterau auch bas Gericht Otterau, ein berefelbifches Leben, was im 14ten Jahrhunderte in den Sanden berer von Rudershaufen ift. Als Die eine Linie Diefes Geschlechtes 1552 ausstarb, unterlag beren Antheil mancherlei Bechsel, bis ihn 1609 Landgraf Morit kaufte. Im J. 1576 farb auch die andere Linie dieses Geschlechts aus und ihr Antheil tam an die Familie Schwerzel; aber feit 1609 in Gemeinschaft mit dem Landgrafen. Außer Otterau gehörten ju biesem Gerichte noch drei Dörfer. Auch das Gericht Reufirchen, was in diesen Sprengel mit gehörte, war hersseldi-

sches Leben und zwar hatten es die Grafen von Ziegenbain. Die alte Berichtestatte mar Schredebach - aber feit Graf Johann von Ziegenhain in der ersten hälfte des 14ten Jahrhunderte Burg und Stadt Neukirchen gegründet hatte, ward die Gerichtestätte dabin verlegt und 1450 tam bas Bericht mit den übrigen Ziegenhainer Besitungen an heffen; außer Neukirchen und Schreckbbach gehörten noch 13 Ortschaften und 14 jegige Buftungen in Diefes Gericht. die Boigtei von Rideraula, von welcher fcon bei Berefeld Die Rebe mar, gehörte in ben Sprengel von Otterau und endlich noch das Gericht Schönberg, welches 1030 gum Theil bem Rlofter Neuenberg geschenkt worden war; das übrige hatte bann das Kloster haina binguerworben, bis 1264 die Probstei Reuenberg das Gange dem Kloster Saina überließ, porbehaltlich bes Kirchenpatronates und der Leben. Boigtei von Haina war bei Ziegenhain, deffen Graf aber Untervoate bestellte, bis almablich im 15ten Jahrbunderte die von Rudershaufen die Untervoigtei allein hatten, von beren einer Linie 1552 ihr Untheil an die Familie Schleier und von diefer an den Landgrafen tam. Ale 1576 die andere Linie ausstarb, tam deren Antheil an die Familie Schwergel. Außer Schönberg gehörten noch drei Dorfer zu diefem Gerichte.

## 6) Der erspriefterliche Sprengel von Mardorf.

Bu biesem Sprengel gehört junächst der Bernegau mit Berne, Allendorf, Lüpelwig, Wernswig, Willingsheim, Sandheim, Dörnishof und zwei jesigen Wüstungen. Es waren dem Bernegaue aber auch früher das Gericht in den hainen und das am Spieße verbunden. Zu dem Gerichte in den

bainen gehörten: Dillich (mit Burg), Reuenheim, Stolgenbach und die Buftung ju dem niberen Saine - bies Gericht tam 1018 an bas Stift St. Stephan in Mainz und Die Boigtei in diesem geiftlichen Besithume findet fich anfangs im 14ten Jahrhunderte im Befige der Grafen von Balbed; im J. 1357 gab St. Stephan Dieselbe dem Land. grafen zu Leben. Die von Dalwigt, wohl ichon früher als Untervoate bamit belebnt, bebielten biefe Stellung auch unter den Landgrafen und bauten die Burg in Dillich. Das Gericht am Spieße gehörte schon ben Landgrafen von Duringen und die Dingftatte mar auf einer bobe, die früher Simedenberg, später Simmenberg genannt ward zwischen Frielendorf, Todenhausen und Dillich. Es gehörten bagu Spießkappel (wo seit 1143 ein Pramonstratenserklofter mar [Mondetappel] und daneben ein Frauenconvent [Obertappel]); außer ben schon genannten Frielendorf und Todenhaufen gehörten noch Obergrangebach, Seigertshaufen, Leimsfeld, Eberedorf, Geberedorf, Linfingen und 23 Buftungen ju diefem Gerichte am Spieße. Außer bem Bernegaue geborten jum Marborfer Sprengel: das Gericht Ropperhaufen, ju dem außer diesem Orte und seiner Burg noch 4 Dörfer und 10 jest mufte Ortschaften gehörten. Dies Gericht mar im 14ten Jahrhunderte im Befige berer von Gilfa und berer von Beimbach, die es von Beffen zu Leben trugen; dann batten es bie Gilfa allein; fpater tam ber größere Theil an die von Baumbach. Ferner: das Gericht des Waldes, wohl altlandgräflich; es gehörten bazu Basmuthhaufen und noch 20 gange und 3 halbe Dorfer nebft ber Stadt und Burg bomberg, bem Bramonstratenfer Ronnentlofter St. Georg und 5 Buftungen. Ferner: bas hintergericht mit Sipper-

bausen und noch 13 Dörfern. Auch dies Gericht mar grageftestheils altlandgräflich — Malsfelb mar um die Mitte bes 13ten Jahrhunderte Befithum bes Grafen Berthold von Feldberg, ber es benen von Rengshausen verlehnt hatte und 1253 die Lebensberrlichkeit dem Rlofter Breitenau abtrat (doch bas Gericht war auch in Malsberg landgräflich und benen von Bebel und von Ralfenberg ju Salften verlebnt). Rerner: bas Gericht auf ber Efge mit Berge, Darborf und noch 6 Dörfern und 4 Buftungen; fo wie das Gericht auf ber Schwalm mit Bebel, Falfenberg (Burg), noch brei Dorfern und brei jegigen Buftungen. Dies Gericht war von ben Landgrafen an die in biefen Gegenden begüterten von Sebel und von Kalkenberg verlehnt. Beiter gehörte jum Mardorfer Sprengel das Gericht Rengshaufen, was außer dieser Ortschaft noch 5 Dörfer und eine jegige Buftung umfaßte. Die herren von Rengshaufen bestunden in zwei Linien, von benen fich die eine von Wolfershausen nannte; ihnen gehörte wohl ursprünglich bas Gericht - aber später versplitterte fich diefer Berichtsbesig, ward almählich landaraflich und zuerft mit dem Amte Spangenberg, bann im 16ten Jahrhunderte mit dem Umte Rotenburg vereinigt. Ferner gehörte gum Mardorfer Sprengel bas Bericht Borten, ein Leben ber Grafen von Ziegenhain. Um früheften erscheinen damit belehnt die von Borten, schon um die Mitte Des 13ten Jahrhunderts. Bu Ende bes 13ten Jahrhunderts find die von Löwenstein-Westerburg Inhaber, und da diese Inhaber es an den Landgrafen zu bringen fuchten, entstund Streit zwischen ben Landgrafen und ben Grafen von Biegen bain, der 1317 damit endete, daß der Graf von Ziegenhain bem Landgrafen bie eine Salfte gang überließ und bie am

bere Balfte von ihm zu Leben nahm; 1450 fiel bann auch biefe Salfte mit bem übrigen ziegenhainischen Befite an ben Landarafen. Raft jeder Ort dieses Gerichtes batte sein eignes Untergericht; es gehörten aber zu biesem Gerichte außer Stadt und Burg Borten noch 15 Ortschaften und 18 jepige Buftungen — bei ber Ortschaft Ragenerfurt stund auch noch eine Burg. Endlich gehörte jum Mardorfer Sprengel noch das Gericht Ballenstein (Waldenstein). Außer Wallenstein und der dazu gehörigen Burg bestund bies Gericht aus 7 ganzen und 2 halben Dörfern und 11 jegigen Buftungen. Um das Jahr 1100 zeigen fich die Grafen von Releberg, dann ju Ende bes 12ten Jahrhunderts die Grafen von Raumburg reich in diesem Gerichte begütert, vielleicht aber nur mit Landbefige ohne Gerichte. 3m Jahre 1223 wird Graf Albert von Schaumburg Graf von Waldenstein genannt. Es scheint bas Gericht ehemals berefelbisch gewesen zu fein; Alberts gleichnamiger Sohn verfaufte auch Burg Ballenstein und einen Theil des Gebietes 1250 wider ber Abtei Berefeld, welche über andere Theile bes Gebietes in Lebensberrlichkeit erscheint. Des letigenannten Alberts Sohn führt noch ben Titel eines Grafen von Ballenftein, wird aber zuweilen auch einfach als Ritter bezeichnet und feine Rachtommen giengen im nideren Abel auf. Sie theilten fich in zwei Linien, beren eine 1521, die andere 1745 erlosch.

# 7) Der erzpriesterliche Sprengel von Urf.

Bu biesem Sprengel gehörte junachst das Gericht Urf. Die von Bischosschausen (jest Bischhausen), wie es scheint, Lehensleute der Grafen von Baldeck, bauten um die Mitte des 13ten Jahrhunderts Burg Löwenstein, von der sie fortan 200 Bortelungen. Bb. IV.

den Ramen führten und erscheinen bald bernach auch im Befite eines Theiles der Burg Riderurf und des Dorfes Oberurf, so wie eines Theiles der Burg Itter. Im Jahre 1367 verpfändeten bann die Balbeder Grafen ber Befterburger Linie derer von Lowenstein die Gerichte und Dorfer Bideredorf und Remmershaufen, die fie nie wider einlöften. Riderurf war zum Theil im Besite ber Herren von Urf und tam erft im 16ten Jahrhunderte gang an die Lowensteiner, doch ebenso, wie in den anderen Orten, maren die Gerichte unter waldedischer Lebenshoheit und tropbem unter beffischer Landeshoheit. 3m 3. 1492 ftarb die Befterburger Linie der Löwensteiner aus; aber die Löwensteiner und die Schweins berger Linie dauerten fort, leptere bis 1662, erstere bis heute und auf fie war ber Befit ber Besterburger Bfanbichaft übergegangen. Bu dem lowensteinischen Gerichte gehörten außer dem, mas fie von Riderurf befagen: Oberurf, Romereberg (Remmerehaufen), Biderehof (Bideredorf), Reptich, Schiffelborn (Thal Löwenstein), Burg Löwenstein, Altenburg und drei jest mufte Ortschaften. Denen von Urf gehörten die Bewohner der Freiheit bei Burg Riderurf als hofhörige Leute. Kerner geborten zu biefem Sprengel bas Bericht Zweften, ber Gesammtfamilie Lowenstein, Die auch die hohe Gerichtsbarkeit inne hatte, zuständig — es umfaßte dies Gericht außer Zwesten noch ein und ein halbes Dorf und die Salfte einer jesigen Buftung - außerdem Armefeld und Gershaufen, jenes feit Mitte bes 13ten Jahrhunderte dem Rlofter Saina, dies dem St. Johannesstifte in Maing auftandig, beide unter malbedischer Berichtsbarfeit; Kifchbach, Bergfreibeit und Neubau. Ferner gebort bieber das Gericht Densberg, nur diefen Ort mit der Burg und

Die jegige Buftung Rummersbaufen umfagend; es war mainzisches Leben, bis die von Urf, welche das Leben inne hatten, 1458 ohne Rudficht auf Daing bas Leben bem Landgrafen auftrugen und 1483 verlauften. Ferner: bas Gericht Jesberg - icon 1241 wird Burg Jesberg (Jagsperg) von denen von Linfingen an Mainz verkauft, und Burg und Gericht find fortan maingifch, oft verpfandet an die von Falkenberg und von Linfingen, zulest an die von Linfingen und an die von Gilfa; 1583 trat Maing das Gericht an heffen ab; es gehörten dazu außer Jesberg und beffen Burg noch drei Dorfer und 13 Buftungen. Endlich gebort hieber noch bas Gericht Baltersbrud, fruh ein Befit derer von Lowenstein, fpater im Befige berer von Lowenstein - Schweinsberg allein; aber fruh ichon fteben Gilfa und Zimmererode abgesondert vom übrigen Gerichte als beffisches Leben derer von Gilfa. Sonft befteht das Bericht aus Balterebrud, Bischhausen, Dorheim, Einrode, Schlierbach, Strang und 4 Buftungen.

## 8) Der erzpriefterliche Sprengel von Bergheim.

Dieser Sprengel umfaßt zunächst: das Gericht Wildungen. Dies war von jeher unmittelbar landgräflich und war so schon an die Düringer Landgrafen gesommen. Ludwig IV (als Landgraf Ludwig II) von Düringen theilte dies Gericht seinem Sohne Friedrich zu, der, früher dem geistlichen Stande bestimmt, eine Gräsin von Ziegenhain geheirathet hatte, und sich dann Graf von Wildungen nannte. Friedrich gründete Wildungen als Stadt. Sein Sohn, Ludwig, Graf von Wildungen, begegnet 1207 bis 1242. Diesen beerbte seine Schwester Sophie, die mit dem Burggrafen

Burchard von Magdeburg vermählt war, und beren Gemahl bertaufte Die erheiratheten bestischen Besitzungen an ben Landgrafen Ludwig, den Gemahl der heiligen Elifabeth. aber bestritt biefen Rauf und cedirte ihr heffisches Erbe an Maing, was auch beim Aussterben bes duringischen Saufes in ben von heffen bestrittenen Besit fam und Wildungen an ben Grafen von Walbeck verpfändete. Nach langem Streite ward Wildungen 1681 als malbedisch anerkannt. Es umfaßte dies Gericht die Stadt und Burg Altwildungen, Die Stadt Riderwildungen, Anvaf, Giflig, Ddershaufen, Sunbestorf, Suddingen, Frebershaufen, Albershaufen, Reinbarbsbaufen, Reigenhagen, Dulberedorf, Wellen und 7 Buftungen. Ferner gebort jum Bergheimer Sprengel bas Gericht Balbed, welches ein alter Befit mar ber Grafen von Schwalenberg, von denen fich Widekind 1189 zum erstenmale Graf von Balbed nennt. Auch beffen Bruder hermann nannte kich so, und so hat fich wohl auch schon fein mit einer Gräfin von Reichenbach vermählter und 1178 gestorbener Bater, Boltwin von Schwalenberg, im Besite von Walded befun-Rach Widefind und Bermann, die ohne Erben ftarben, folate beren Bruber Seinrich, beffen Sohne bann zwei Linien begründeten, von denen die eine von Graf Boltwin, bem alteren Bruber, ftammend fich Grafen von Schwalenberg, die andere, von Adolf stammende, sich Grafen von Balbeck nannte. Aus letterer ift das jetige Würstenhaus von Walded hervorgegangen, und bas Gericht Walbed in Beffen ward fo die Grundlage bos jegigen Fürstenthums. Die Malftatte bes Gerichts war Affolbern, und es umfaßte dasselbe: Walded (Stadt und Burg), Sachsenhausen (Stadt und Burg), Affoldern, Bergheim, Bublen, Deblen, Gellerd

baufen, hemfurt, Rleinern, Bringhaufen, Rider - und Ober-Berbe, Selbach, Nebze, Berich, Hönscheid, Barnhagen, Alref und 27 jetige Buftungen. Ferner gehort in biefen Sprengel bas Gericht Raumburg, in welchem feit 1182 auf ben Burgen Raumburg und Beidelberg wohnende Grafen von Raumburg vorkommen. Aus diefer Familie aber verkaufte ber Domberr Bibefind von Raumburg 1265 für fich und feine noch minderjährigen Brudersfohne ben Befit an Landgraf Beinrich I und tropbem bas Jahr barauf (1266) feine Salfte auch an Maing, welches bann auch auf bie Salfte ber Brudersföhne Recht erwarb und mit heffen um ben Befit in Rebde gerieth. Der Beidelberg ward in diesem Streite gerftort; Maing aber blieb im Befige und verpfandete bann im 14ten Jahrhunderte eine Salfte an Die von Elben, Die andere an die Grafen von Balbed. 3m 3. 1384 famen bie von hertinghausen in Besitz der elbeschen Pfandschaft und bie Grafen von Balbed gaben ben Bertinghaufen auch ibre Salfte in Afterlehn. Endlich 1448 murden die bergeftellte Burg Beibelberg und bas jest mufte Invingbaufen befinitiv mit heffen vereinigt. In den Jahren 1544 und 1588 wurde im ersteren der Familie von Bertingbaufen von Maing und von Balbed bie Pfandfumme ausgezahlt, in letterem auch dem Grafen von Balbed von Maing, weldes bann erft burch ben Reichsbeputationshauptschluß ben ibm guffandigen größeren Theil des Gerichts Naumburg an Beffen verlor. Diefer mainzische Theil bestund aus Stadt und Burg Raumburg, Altenstädt, einem Theile des Rlofters Bonfcheid, vier jest muften Dorfern und ber jest auch muften Burg Fürstened. Endlich gehörten in ben Bergheimer Sprengel bas Gericht Bobne und bas Gericht Elben. In

1

mit Kloster Hasungen ganz unter Heffen kam, nur mit Ausnahme davon, daß die Landgrasen wie die Klostervoigtei, so
auch Zierenberg von Mainz zu Lehen nahmen. Außer Zierenberg umfaßte die Boigtei sechs ganze Ortschaften; Martinhagen nur zum Theil; aber 14 jest wüste Orte und die jest
wüsten Burgen: Groß- und Klein-Gudenburg. Endlich gehört zu diesem Sprengel noch das Gericht Balhorn, was
von jeher landgrässich war und früher zum Amte Gudensberg gehörte. Es umfaßte außer Balhorn mit dem daselbst
gelegenem Augustinerkloster Johannesseld noch Burg und Dorf
Reide, Kapelle Sand, Hof Offenhausen und 11 jest wüste
Orte. —

Der gange frankische Seffengau ift offenbar in boberem Mage als die meisten anderen Gaue ein Ganges und die Grundlage ber nachmaligen Landgrafschaft heffen baburch geblieben, daß die Landgrafen in ähnlicher Beife, wie in ihrer Nachbarichaft bie Burgarafen von Rurnberg, es verftanden haben, kleinere benachbarte Gebiete wider zu erwerben und. was fie einmal hatten, fest jusammen gu halten. frühzeitig von der Gaugraficaft eximirte Theile erscheinen die Besitungen ber Abteien von Rulba und herefeld und bie des Erzbisthums Maing, fo wie der Stephans-, Albans- und Johannes-Stifter in Mainz. An Laien tamen bie alte Cent Ditmold, die aber schon die duringischen gandgrafen von den Grafen von Schaumburg wiber erwarben; ebenfo bas Gericht Felsberg und die übrigen felsbergifchen Befigungen. Das Gericht Reichenbach erwarb ber Landgraf erft Mitte bes 18ten Jahrhunderte gurud; Die giegenhainischen Gebiete in Beffen erft im 15ten Jahrhunderte; Die naumburgifchen erft im 19ten. Die Gerichte Walbed, Armsfeld, Bohne und Bu-

fden und ein Theil bes Sprengels von Burberg blieben von der Landgrafschaft getrennt gräflich — dann fürstlich walde. difc; dagegen der Löwensteiner Grund, früher auch malbedifch, tam an den Landgrafen gurud. Auch das Gericht Borten tam von denen von Löwenstein wider an heffen. Das Gericht Schaumburg tam von den Grafen von Schaumburg an Maing, welches die von Dalwigt damit belehnte, burch die es Anfang bes 16ten Jahrhunderts wider an Geffen Die Gerichte von Wilbungen und Munden tamen nach bem Aussterben bes Duringer baufes gang bon beffen ab. Benn also auch heffen in boberem Dage ein geeinigterer Gau geblieben war, als viele andere - schließt bies boch, wie wir gefeben haben, nicht aus, daß in heffen felbst neben ben Landgrafen fich bynastische Familien, die vielleicht zum Theil aus ehemaligen Centgraffchaften erwuchsen, hielten, wie g. B. bie Grafen von Raumburg, von Felsberg u. f. w., oder bag benachbarte Grafen- und Dynastengeschlechter, wie bie Schaumburger, Ziegenhainer und Schwalenberger, in heffen herrschaften befagen. Diese Geschlechter (fo wie später bei Sachfen die im fachsischen Beffengaue erwachsenen) haben wir nun noch zu betrachten, wobei wir Wende Darftellung folgen.

Seit 1174 kommen Grasen von Witgenstein und Battenberg vor, und Wendknüpst ihr Geschlecht an das gisonische Grasenhaus, indem er Poppo von Hohenlinden (zwisschen Biedenkops und Wetter) und dessen Bruder Gotsrit von Wegebach zu jüngeren Brüdern Giso's IV macht und von ersterem die Grasen von Witgenstein und Battenberg, von letzerem die Grasen von Solms abstammen läßt. Uns geht diese frühere, problematische Geschichte der Grasen von Witgenstein und Battenberg nicht weiter an. Witgenstein (La-

pis Widekindi, Withekindestein) liegt außerhalb Seffen: Battenberg (beffen Burg in ber Nabe ber Ortschaft auf bem Eisenberge ihren Stand hatte) im Großherzogthume Seffen, weftlich des heffengaues. Chemals gehörten diese Gegenden ju einer Unterabtheilung bes Oberlahngaues. Werner von Bitgenstein nennt fich ber zuerft begegnenbe Graf biefes Saufes. Er ftarb vor 1216 und hinterließ vier Gobne: Berner, Widechind, hermann und heinrich, die fich bald von Bitgenftein, balb von Battenberg fchrieben. 1223 Burg Witgenstein dem Erzbischofe Sigfrit von Mainz ju Leben auf. Bald nachher muß heinrich (der nach 1223 nicht mehr begegnet) gestorben und Werner in den deutschen Orden getreten sein. Die beiben anderen Brüder, Widechind und hermann, trugen 1227 dem Landgrafen Beinrich Raspe von Düringen und Seffen ihr Schloß Rellerberg (bei Battenberg) ju Leben auf, fo baß fie es von ihm ale Runtelleben empfiengen und Burgmannen von Marburg wurden. hermann ftarb noch bor 1234 und hatte nur Töchter bin-Widechind ftarb bann auch zwischen 1234 und 1238, benn 1238 tommen icon feine Gobne: Sigfrit, Berner und Bidechind vor, welche die Balfte ihrer Burg Rellerberg und ihrer Stadt und Burg Battenberg und bie Balfte der Graffchaft Wetter (ober: Stift), d. h. bes in der Sand diefer Grafen verbliebenen Reftes der ehemaligen Gaugrafschaft Wetter, an Erzbischof Sigfrit III von Mainz vertauften (wohl um mit dem Gelde ihre Bafen, Bermanns Töchter, vom Erbe abzufinden). Die zehn Centen, welche ihre Grafschaft Better bilbeten, waren bie: von Lixfeld, Dautphe, Better, Lasphe, Robenau, Bentref (fpater Gericht Rosenthal), Treisa an der Schwalm, Geismar, Fromsfirchen

und hartenfeld (? vielleicht Arfeld im Bitgensteinischen). Db bas Gericht von Lepfa, bas Gericht Bulenstrud, bas von Münchhausen und von Wohre zu diesen Genten gehört haben, ober anderweitige Befigungen berfelben Grafen gewesen, wird wohl nur bon einem gang Localgeschichtetunbigen gu Bend balt biefe Berichte fur befondere entscheiben sein. Besitzungen. Auch diese drei Brüder nannten sich bald von Bitgenftein, bald von Battenberg — aber die nachfte Generation theilte, fo dag Widechinds Rachkommen fich nur Grafen von Battenberg, Sigfrite Rachtommen fich nur noch Grafen von Witgenftein nannten. Der britte Bruber, Berner, bat keine Rachkommen binterlagen und war vielleicht geistlich. Widechind, der Stammbater der Battenberger, ift fehr alt geworden; er lebte noch 1291 und hatte fünf Rinber: hermann Graf von Battenberg, Iba Gemahlin Graf Beinriche IV von Balbed, Gerhard Domherr in Maing, Margarethe Ronne im Rlofter St. Georgenberg bei Frantenberg und Beinrich Stifteberr ju St. Andreas in Coln. Bibechind hatte die beiden Burgen Rellerberg und Battenberg und fünf Centen in ungetheilter Gemeinschaft mit Mains befagen. Bibechinde Cobn hermann aber fand wirkliche Theilung angemegener und Mainz erhielt Burg und Stadt Battenberg gang und die Gerichte Lepfa und Battenberg, wogegen Graf hermann Rellerberg und die Gerichte Altendorf, Robenau und Fromstirchen ganz erhielt. Graf hermann teine Rinder hatte, fo vertaufte berfelbe Burg Rellerberg und seinen Untheil ber Berrichaft Battenberg 1297 ebenfalls für 2000 Mart an Erzbischof Gerhard von Mainz. Hermann wird 1314 zum lettenmal genannt und

bie witgensteinische Linie willigte 1322 in den mainzischen Best feines Erbes. \*)

Sigfrit, der Stifter der witgensteinischen Linie, erscheint nur dis 1277 in Urkunden. Er hinterließ drei Kinder: Jrmgard, Aebtissin zu Herford; Widechind und Werner, von denen der lettere jung gestorben oder geistlich geworden ist; benn er erscheint weder in Geschäften noch sind von ihm Rackstommen bekannt. Widechind, welcher bald nach 1300 gesstorben zu sein scheint, hinterließ zwei Sohne: Sigfrit II und heinrich. Letterer verschwindet bald, weil er entweder jung gestorben oder geistlich geworden ist. Sigfrit II dagegen trat bei Gelegenheit der Resignation auf Battenberg 1322 als Burgmann in Battenberg in Ministerialitätsver-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit der herrschaft Battenberg wollen wir jugleich ber kleinen Berrichaft batfelb in ber Rabe gedenken, obgleich bie Familie, welche in Befit berfelben war, erft fpater eine größere Bedeutung erlangt hat. Dagfeld liegt etwa eine Stunde fubmeftlich bon Battenberg, und war Alode; im 3. 1811 trugen es Gotfrit und Kraft von Satsfeld dem Landgrafen Otto von Deffen als Leben auf, both lag es in maingifchem Gebiete. Rraft von Bagfeld erhielt 1840 für die bei Burg Bab. feld gelegene Ortichaft hatfeld Stadtrecht durch Raifer Ludwig. Johann bon Batfeld erheirathete bann 1418 bie Berrichaft Bilbenberg bei Sigen und bie bagu gehörige fleine Berrichaft Schonftein. Aber bedeutenber ward die Ramilie boch erft burch Sebaftians von Satfeld beibe Cohne: Frang und Meldior, bon benen jener 1638-1642 Bifchof von Bamberg, biefer der 1658 geftorbene faiferliche Generalfeldmaricall von Sapfeld war; benn nach Aussterben ber buringifchen Grafen von Bleichen 1681 ward die hatfelbifche Familie 1639 mit einem Theile der Bertschaft berfelben (Rranichfeld, Blantenhain) burch Rurmaing belehnt und erhielt 1641 beshalb bas Grafendiplom. Schon 1632 hatte fie bon Brandenburg - Anspach bie herrichaft Rofenberg ju Leben und 1641 von Raifer Ferdinand die herrichaft Trachenberg in Schlefien erhalten.

haltnife zu Marnz. Er erhielt bafür 1323 von Mainz das Amt bes Bisthums auf Raftenberg im Gichefelbe. Auch mit den Bfalggrafen Rudolf und Ruprecht ichloß er einen Dienftvertrag und erscheint überhaupt als ein thätiger und umfictiger Mann. Sigfrit II hatte wider drei Kinder: Werner, ber noch 1357 am Leben war und eine Tochter bes Grafen Abolf von Naffau - Wiesbaden, Agnes, zur Gemahlin hatte, aber mit ihr feine Rinder erzeugte; Mechthild an Graf Dietrich von Solms verheirathet und Abelheid, Gemahlin des Grafen Salentin von Sann. Sigfrit II sowohl als sein Sohn Werner, die 1357 noch lebten, find am 17ten Jan. 1359 bereits beibe tobt und ber alte witgenfteinische Mannsftamm mit ihnen erloschen. Graf Dietrich von Solms war damals gerade in Folge einer Febde mit Graf Johann von Raffau - Merenberg von Land und Leuten vertrieben und trat feine Erbanfpruche an Witgenftein an Graf Boppo von Cherftein (an den Grenzen des rheinischen Frankens gegen Schwaben) ab. Mit biesem icheint sich Graf Salentin von Sann über die Erbschaft vertragen zu haben. Den Dietrich von Solme, ber fich als fahrender Ritter herumtrieb und teine Rinder hatte, ftellte Galentin mit einem Jahrgelbe von 60 fl. zufrieden. So tam die gange witgensteinifche Erbschaft an Salentin von Sann.

Die Grafen von Sann bestunden seit 1294 in zwei Linien, in der johannschen und in der engelbertschen. Die erstere, als die ältere, besaß die Grafschaft Sann; die lettere Balendar, homburg und einiges andere. Bon dieser war Salentin, dessen Bater Goddart (Gothart?) ein Sohn Engelberts von Sann war. Salentin von Sann-Witgenstein

trat noch vor seinem Tode \*) seine herrschaft seinem Sohne Johann ab, ber durch sein wildes Befen einen großen Theil berfelben aus ber hand verlor. Im Jahre 1384 hatte ihn ber Landgraf von heffen noch mit Burg Richenstein und Rubebor belehnt; aber 1385 mufte Graf Johann die Balfte ber Burg Witgenstein und der Burg und Stadt Lasphe mit allem Zubebore an Graf Ruprecht von Naffau Biesbaden verpfänden. und vermochte fie bei seinem Leben nicht wider einzulösen, 3m Jahre 1390 tam Johann in Fehde mit Landgraf Bermann von heffen und mit Graf Johann I von Raffau-Dillenburg und letterer nahm ihn 1392 gefangen und hielt ihn lange in Dillenburg in harter haft, bis er einen beschwerlichen Bertrag unterzeichnete, der dem Dillenburger bas Deffnungerecht in allen witgensteinischen Burgen zusagte, so wie das Recht alle mitgensteinischen Pfandschaften einzulosen und bas Recht des Wildbannes in allen witgensteinischen Gebieten; auch mufte er die Grafschaft Bitgenftein von Dillenburg zu Leben nehmen und fich alles Raubens und Schinbens auf Stragen und an Rirchen entsagen. Natürlich be trachtete ber Graf von Witgenstein biefen Bertrag ale erzwungen und bekummerte sich, sobald er frei geworden, nicht weiter darum, und nachher des Johannes von Witgenstein Sohne eben fo wenig. Rur einer derfelben, ber zulest allein übrig blieb, Georg, nahm 1438 und 1451 wider Leben von Rafsau; aber dessen Söhne, Johann und Eberhard, kümmerten sich auch barum nicht weiter. Georg hatte aber aus freien Studen, um eines machtigeren Schupes zu genießen, schon 1436 mit Landgraf Ludwig von Beffen und beffen Erbfolgern einen

<sup>\*) 1886</sup> lebte Salentin noch; 1892 wird er als todt erwähnt.

Erbvertrag geschloßen, der letterem zugleich das Deffnungsrecht in witgensteinischen Burgen und das Einlösungsrecht witgenskeinischer Pfandschaften zusicherte. Diese Erbeinigung erneuerten Georgs Sohne Johann und Eberhard im Jahre 1472 mit Landgraf Heinrich, und nach Johann's Tode Eberhard nochmals mit Landgraf Wilhelm und trug 1493 seine ganze Grafschaft für sich und seine Erben dem Landgrafen zu Lehen auf, welches Uebereinsommen König Maximilian noch in demselben Jahre bestätigte.

Wir wenden und ju den Grafen von Golme. Burg Solme (Sulmis) liegt in der Nähe des Dörfchene Solms am Solmsbache, ber mahricheinlich von bem Dorfchen ben Ramen erhalten hat. Der erfte, welcher ben Ramen von Solms führte, war Markward, der in den Jahren 1129 und 1142 vorfommt. Er war ein edelfreier Mann. wird weder vorher noch nachher bis jum Jahre 1226 weiter eines Mannes, der fich von Solms nennt, gedacht; aber im letteren Jahre erscheinen zwei Bruder mit dem Titel: Grafen von Solms, Beinrich und Martward. füllt die Lücke von 1142 bis 1226 dadurch aus', daß er auf den früher ermähnten Gotfrit von Begebach jurudgreift. Begebach halt er fur eines der Dorfer Beidbach (in der Bollsaussprache: Beibach) im beffendarmstädtischen Umte Königsberg. Bunachst in der Zeit nach Graf Gotfrit von Begebach wird 1194 und 1196 eines Grafen Beinrich I von Begebach gedacht, der sich 1207 auch heinrich von Wegebach nennt. Ein Sohn diefes Grafen Beinrich von Beibach (wie nun der Rame lautet) tommt vor in den Berhoren, die mit ben Frauen ber beil. Elisabeth über beren Leben abgehalten wurden. Er bieg auch Beinrich und mar Franciscanerere-

Da nun die Beit, in welche biefe Begebacher Gotfrite und heinriche fallen, in der Geschichte der Familie Solms eine Lude bildet, auch Burg Solms im Amte Ronigsberg liegt und in der Solmser Familie die Ramen Heinrich und Gotfrit fpater begegnen, balt Bend biefe Begebacher für Solmse; aber in der Art, daß er meint, Graf Gotfrit von Begebach habe eine Erbtochter Martwards von Solms gebeirathet und badurch fei ber Rame Solms auf die Begebacher Grafen, also, seiner Ansicht nach, auf einen Nebenzweig des gifonischen Grafenhauses gekommen. zige näher treffende Grund ist allerdings, daß die frühe ren Begebacher Befigungen fich nachher in ben Sanden ber Grafen von Solms befinden. Graf Beinrich I von Wegebach, beffen wir oben gedachten, hatte außer dem Franciecanereremiten heinrich noch brei Sohne, von benen ber eine wider heinrich (II), die anderen Gotfrit und Martward (I) hießen. Beinrich II \*) und Martward I fuhren aber (wenn es anders die Wegebacher find) nach 1226 die Titel: Grafen von Solms. Rachdem sie getheilt hatten, führte Heinrich immer den Namen von Solms; Markward und beffen Rachtommenschaft aber oft ben Titel: Grafen von Ronigsberg. Diese Rönigsberger Linie ftarb nach ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts aus, und nur die Solmfer Linie dauerte fort. Beinrichs II Sobne: Beinrich und Martward, stifteten zwei Linien ber Grafen von Solms - jener die alte Braunfelfer, dieser die Burg-Solmser. Sie batten nicht getheilt, sondern besagen ihre Burgen und herrschaften gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Er ift der Graf von Solms, beffen icon oben (B. III. S. 389) bei Belegenheit ber Reherverfolgungen gedacht ward.

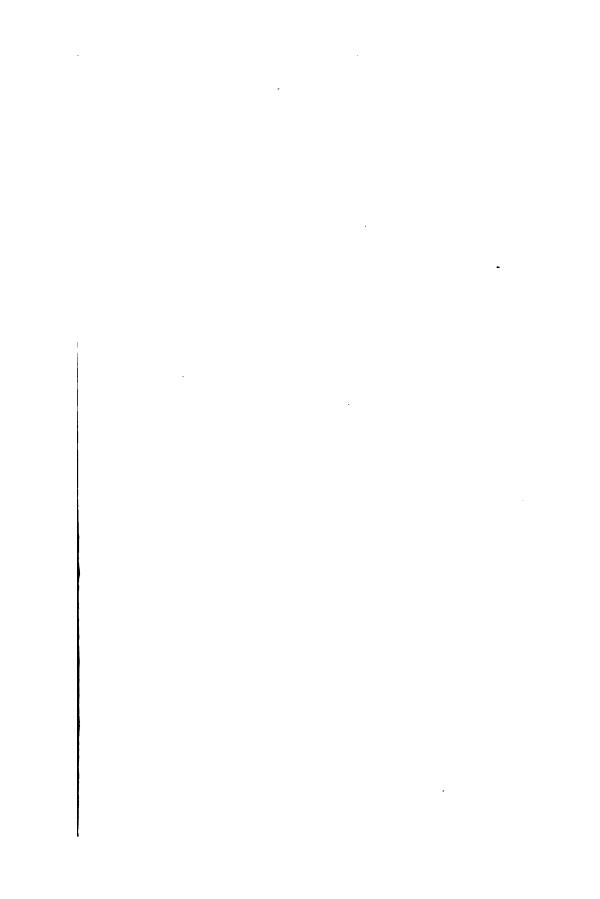

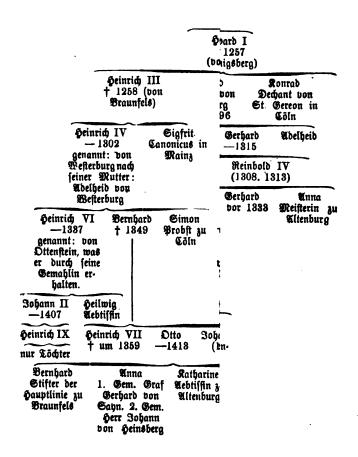

lich, so daß fie nur die Rupniegung theilten. Die von ihnen gestifteten Linien waren aber (vielleicht gerade in Folge dieser Einrichtung) fast stets in haß und Zerwürfniss. Die weitere Geschlechtsreihe ist folgende\*).

Graf Philipp, ber julett lebende der Ronigsberger Linie, trat, um fich gegen feine Bettern von ber anderen Linie beffer ju fchugen, 1341 ale Burgmann auf Burg Marburg in bessische und als Burgmann in Bingenheim in fuldaische Ministerialität; und zwischen ihm und heffen ward gegenfeitiges Defnungerecht bedungen. Da trug fein Better Johann I (von Burg-Solms), um sich ebenfalls durch Berbindungen ju ftarten, feine Graficaft dem Grafen Gotfrit ju Sann ju Leben auf, oder erneuerte vielmehr nur diefen 1326 bereits stattgehabten Auftrag. Als nun auch Philipps Sohn, Reinbold V, 1350 gestorben mar, taufte ihm Landgraf heinrich von heffen feine Burg Königsberg mit Land, Leuten, Berichten und Gefällen auf Todesfall (Philipps) für 2000 fl. und für eine Leibrente von 300 fl. (für die Lebenszeit Bbilipps und der Gemablin desfelben) ab. nem Tobe follte Philipp im Befige feiner Burg und Bertschaft bleiben und Seffen nur das schon früher bedungene Defnungerecht haben. 3m 3. 1357 lofte bann ber Landgraf die an die Kalkensteiner verpfandete Burg Solme ein und Philipp war es zufrieden, daß er nach diefer Burg überfiedelte, die heffen aber schon bei seinen Lebzeiten Ronigsberg besetzten und er daselbst nur Burgmannsrecht und Burgmannspflicht übernahm. Johanns I Sohn, Graf Dietrich, verpfandete ichon 1349 Burg Soben Solms an ben

<sup>\*)</sup> Siehe den beigehefteten Stammbaum.

Landgrafen, ber birfelbe, ale bie Burgmannen bie Gulbigung verweigerten, gerfiorte. Als fich ber Landgraf, nach Abfegung Erzbischof heinrichs von Maing durch den Papft, fur ben an deffen Stelle ernannten Erzbifchof Berlach (von Raffau) intereffirte, und bie Grafen von Solme (außer Philipp) für Erzbifchof Beinrich, ber fich im Befige zu bab ten fuchte, erlitt Erab. Beinrich 1350 bei Friglar eine Riberlage, und bie Solmser Grafen mit ibm. Graf Johann mar fo. gar gefangen worden. Die Solmser (nämlich Johann I und Dietrich von der Burg - Solmfer Linie und Beinrich VII und Otto von ber Braunfelfer) muften ben Landgrafen Beinrich und beffen Sohn Otto zu rechten Ganerben in ihren herrschaften (in Burgen, Land und Leuten) aufnehmen, ibm Die gerftorte Burg Soben . Solms als Leben auftragen und in Braunfels bas Defnungsrecht zugefteben. Dafür erhielten fie Krieben und ale bann heffen in den Befit bon Ronigs berg tam, und an beffen Gebiet die übrigen Solmfer Anfpruche erhoben, trat ein zwischen ihnen und heffen gemeinschaftlicher Besit ber Memter Ronigeberg und Soben . Colme ein. Ueber die gegenseitigen Berhaltniffe ward bann 1372 ein eigner Bertrag errichtet und bei ben bemnachft folgenben Rampfen bes Landgrafen mit bem Ritterbunde ber Sterner ftunden die Solmfer auf landgräflicher Seite, bis Graf Dies triche Bruber, Johann (IV), mehrere Gefangene absichtlich entwischen ließ und badurch ben Landgrafen um bedeutenbe Lifegelber brachte. Ergurnt hierüber baute Landgraf Dermann in der Rabe von Weglar die Burg hermannstein, welche die Solmser herrschaften unmittelbar bedrobte. Es tam ju neuem Bermurfniffe zwischen beffen und Solme, bis sich die Solmser 1379 vertragsmäßig hermannstein gefallen lugen musten, aber ein Dorf und eine verwehrte Burg am Huse des Hermannsteins anlegen durften, welche für hessen und Solms gemeinschaftlich sein sollte. So blieben nun die Berhältnisse, bis 1468 Landgraf heinrich IV bewogen ward, von dem Königsberger Umte die an der Dill gelegenen Dörfer: Ridergirms, Altenstetten, Aslar, Berghausen, Wersdorf, Chringshausen, Dilheim, Duxhausen, Kapenfurt und Odingen — und die an der Bemp gelegenen Dörfer: Rölshausen, Breitenbach, Bechüngen, Dreisbach und Riderlempe nebst den Dörfern Mohlheim und Johr ganz heraus, aber als Mannlehen an Graf Dito von Solms zu geben, so wie die hälfte der Burg Gerrmannstein. Lepteve erhielt dann eine Linie der Schenken von Schweinsberg zu Sehen, die sich davon Schenken von hermannstein nannte\*).

Die herrschaften Laubach, hungen und Lich in der Wetterau kamen aus falkensteinischem Besitze an Solms. Rämlich im Besitze von Laubach und Zubehör, worunter auch Freiensehen (als bersseldische Boigtei), waren früher die herren von Münzenberg, nach deren Aussterben die herven von Hanau. Ulrich von hanau verpfändete 1335 seinem Tochtermanne, Philipp von Falkenstein, Burg und Stadt Laubach mit Dörsern und Gerichten für die Aussteuer seiner Tochter und verwandelte damn 1341 die Berpfändung in einen Berkauf (die Besitzer hatten almählich alle hersseldissen Rechte, dis auf Kirche und Zehnten, an sich gesauft).

<sup>\*)</sup> Später 1629 tam es zwifchen Deffen Darmftadt und Solms zu einem völligen Theilungsvertrage hinfichtlich ber früher gemeinschaftlich besehenen Aemter Rönigeberg und hohen Solms — jenes tam, soweit es nicht an Solms gelehnt war, an Darmstadt, bagegen erhielt Solms bas tint hohen Solms gang.

Als das haus derer von Falkenstein 1419 ausstarb, sielen dann Laubach nicht nur, sondern auch hungen und Lich (ebensalls salkensteinische herrschaften) an die Brüder Bernbard und Johann von Solms-Braunfels als ein Erbe ihrer Mutter Agnes, Tochter Philipps von Falkenstein. Lich war auch früher münzenbergisch; kam aber unmittelbar von den Münzenbergern an die Falkensteiner, die es schon zu Ende des 13ten Jahrhunderts hatten. Hungen war, wie Laubach, ursprünglich hersseldisch. Die Münzenberger hatten die Boigtei, und diese kam später an die Falkensteiner und bis 1401 war Alles, was hersseld gehört hatte, ebenso wie Laubach, in die hände der Falkensteiner übergegangen.

Bir wenden und, Bend folgend, junachft weiter ju den Grafen von Gleibera. Bend bringt diefelben burch die lügelburgische Grafenfamilie mit bem tonradinischen Geschlechte in Berbindung. Wir brauchen ihm in diese genealogifchen Sypothefen nicht ju folgen. Deutlich ift, bag bie üpelburgifche Familie beffifche Gebiete befaß und daß bie Gemablin Ronig Beinriche II, Runigunde, aus diefen beffischen Gebieten ihre Mitgift erhalten hatte. Bei und mit biefen Besitzungen grundete fie, jedesfalls etwas vor ober in dem Jahre 1008, das Kloster Kaufungen; benn 1008 schenkt ibr ibr Gemabl die curtis Cassela, d. b. einen toniglichen Gutebof in Raffel, welches Gefchent fie ebenfalls für Raufungen verwendet. Der Ronig vermehrte spater Die Raufunger Stiftung noch 1017 burch Beroldhaufen bei Langenfalza und burch Sebeminden im Leinegaue, und 1018 burch Beibenhofen im Labngaue. Endlich 1019 mar die Stiftung fo weit vorgeschritten, daß Beinrich bas Benedictiner-Ronnenfloster, welches de haereditario praedio feiner Ge-

mahlin zu Raufungen gegrundet war, unter ber Aufficht bes Ergbischofes von Maing und unter ber Schirmvoigtei bes jedesmaligen Reichsoberhauptes, bestätigte und mit dem Brivilegio begnadigte, daß der Konig keinen Untervoigt bestellen burfe, fondern bie Boigtei ftete felbft beim Reiche balten muße. Uba (eine Nichte ber Raiferin, Tochter ihrer mit bem Grafen Gerhard von Elfag vermählten Schwefter Eva) ward die erfte Aebtiffin. Spater findet fich dennoch die wernersche Familie, bann bie ber Grafen von Gubensberg im Besite ber Boigtei. Sie tam bann an bie Grafen von Schaumburg und erft 1297 wider an die Landgrafen von Der Raifer Beinrich hatte übrigens auch fpater noch Raufungen mehrfach bedacht und dem Rlofter 1019 Güter im fachfischen Seffengaue, in Escheberg und in Dber- und Rider-Maifer, so wie im frankischen heffen Ober- und Riber-Raufungen und Bolmarebaufen gefchentt. Dann 1020 bas Dorf Herbette in der Mark und 1021 die Dörfer Efch, Bindingen, Bysede und Trimbs im Trachgaue in den Rheinlanden. 3m 3. 1025 jog bie verwittwete Raiferin felbft nach Raufungen ale Ronne und lebte daselbst noch bie 1040. Beinrich IV impatronisirte später 1086 die Abtei Raufungen ebenso wie die von Eschwege dem Bisthume Speier, von dem fie erft (nach mancherlei Schaden) in der Zeit Konig Philipps wider losgefommen und in den Stand einer abbatia regalis gurudverfest worben gu fein icheint. Im I. 1527 ward das Rlofter eingezogen und beffen Ginfunfte gu Ausstattung abeliger Töchter und ju Unterftügung armer abeliger Fräulein und Wittwen verwendet.

Daraus daß die Raiferin Runigunde ein Erbe in Seffen hatte, wurde fich um fo leichter erklaren, wie auch ihr

Bruder Friedrich von Lüpelburg ') bazu tam, ein Gebiet in Beffen zu befigen. Dies Bebiet lag in ber Umgegend von Bichen und feine Befiger nannten fich fpater Grafen von Gleiberg. Friedrich hinterließ feche Gobne und brei Tochter nach Bend's Unnahme \*\*), die allerdinge viel für fich hat, und ale einen Sohn eines biefer feche Sohne (ale welchen Wend einen in hoffen begegnenden Grafen Dietrich annimmt) betrachtet er einen Grafen Sermann von Glieberg, ber in König Heinrichs IV Umgebung bedeutend herbortritt, und bem er zwei Cohne, hermann und Dietrich zuschreibt. Auf Diefe, freilich mehrfach bypothetische, Beise wird ber Rusammenhang zwischen bem lügelburgischen Saufe und ber Grafschaft Bleiberg ober Bleißberg bergestellt. Uns tann biefer Bufammenhang im Grunde gleichgiltig fein. 3m 12ten Jahrhunderte begegnet une bie Graffchaft Gleiberg ale ein tleines reichsunmittelbares Gebiet in ber Rabe von Giegen ju beiden Seiten der Lahn. Gine geborne Grafin Clementia von Gleiberg ober Gleißberg grundete bier bas Rlofter Schiffenberg. Sie mar, obwohl an Graf Gerbard von Gelbern vermählt, doch kinderlos und wandte ihr väterliches

<sup>\*)</sup> S. oben B. II. S. 242. die Stammtafel, in welcher jedoch in erster Stelle ftatt Richwin: Wigerich ober Widerich zu lesen ift (Brichwin war der zweiten Gemablin Bigerichs zweiter Comabli) und wa zu den Raiserin Brüdern noch Abelbert, der ermählte, aber von Geinzich II nicht zugelaßene Erzbischof von Arier (L. c. S. 186) zuzusehen ift, so wie die Schwester Liutgart, vermählte Gräfin von Holland (f. B. III. S. 376 in der Rote).

<sup>\*\*)</sup> In ber Stammtafel B. II. S. 242 find nur 4 Sohne und gar teine Löchter aufgeführt. Bon ben Sohnen fehlen Dietrich, ber nach Bend ber Stammbater ber Gleiberger Grafen Et, und hermann (als welchen ar ben Pfalggrafen hermann ban Achen annimmt).

Erbe zu dieser Stiftung an im J. 1129. Doch dauerte es bis in ihre Wittwenzeit im J. 1141, ehe die Stiftung durch lleberweisung der Dörser Wazeborn, Erlebach, Garbeleich, Jothen, Frohnbach und Steinbach vollendet ward. In den Urtunden, welche die Stiftung vervollständigen, gedenkt Elementia ihrer Reffen Otto und Wilhelm als Mitstifter und diese beiden begegnen sonst als Grasen von Gleiberg. Otto und Wilhelm waren aber nicht Brüder, sondern nur bluts, verwandt und also wohl Söhne zweier Brüder der Clementia. Sie hatten die Grasschaft Gleiberg inne. Diese Brüder der Clementia können der Zeit nach keine anderen gewesen sein, als jener hermann und Dietrich, die Wend als Sohne des Grasen hermann von Glizberg anführt. Wir haben nun solgenden Stammbaum:

Dermann bon Gleiberg oder Gleiberg (Glizberg) (1070. 1075. 1095. 1104.)

| (1070, 1075, 1095, 1104.)                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Octmann<br>(1095 † vor 1129)<br>Sichelm<br>-(1131—1162 † vor 1167)      |                                                                                                                                                           | Pietrich<br>(1095 † por 1129)                                                                                                                                          | Clementia<br>(1129, 1141)<br>Gem. Gerhard<br>Don Gelbern. |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                           | Otto<br>(1162—1168)                                                                                                                                                    |                                                           |  |  |  |  |  |
| Ein Sohn<br>R. R., der<br>furz por<br>oder nach<br>dem Pater<br>ftiebt. | Salome Gräfin bon Sießen (1197. † um 1203) Gem. Hugo von Cherstein. Gleibergische Erbtochter.  Mechthilde Gem. Pfalgaraf Rudolf I von Tü- bingen f. oben. | Irmengard (falls biefe<br>nicht eine zweite Toch-<br>ter des Grafen Wil-<br>helm von Gleiberg ift)<br>Gem. hartrad III von<br>Merenberg Gleiber-<br>gische Erbtochter. |                                                           |  |  |  |  |  |

Die Grafschaft Gleiberg umfaßte auf dem rechten Lahnufer die Burgen: Gleiberg (Glizberg) und Fesberg (Boits. ober Boitenberg) und den Wedeberg und überhaupt die Aemter Gleiberg, hüttenberg, Stoppelberg, Gießen und Cleeberg, so wie wahrscheinlich das Busecker Thal; auch die Boigtei in Weplar mit einem Drittheile ber jährlichen Reichesteuer Dieser Stadt des Reichs war mit ber Grafschaft Gleiberg verbunden. Der Theil der Graffchaft, welchen Mechthilde von Cberftein dem Bfalggrafen Rudolf gubrachte, erhalt nun die Bezeichnung: herrichaft von Giegen, weil die Burg von Giegen den Grundstod bildete. In der Mitte bes 13ten Jahrhunderte erscheint dann die Ortschaft bei ber Burg Giegen als Stadt Giegen, in welche auch die Bewohner ber Dorfer Selters und Groppach mit den Fluren diefer Dörfer gezogen wurden. Die Berrichaft Gießen erbte von Pfalggraf Rubolf auf beffen Sohn Wilhelm und durch diesen auf beffen Sohn Ulrich. Wilhelm scheint in Giegen refibirt ju haben und ihm scheint Gießen feine Erhebung gur Stadt ju verdanken. Auch nannte er fich: Graf von Giegen. 3m Jahre 1244 begegnet er julest. Außer ben Gobnen: Rudolf IV und Ulrich I hatte er noch eine Tochter Liutgard, die mit Burchard von Sohenberg vermählt die Mutter ward von Ronig Rudolfe Gemahlin Gertrud (Anna). folgte bem Bater in ber Graffchaft Giefen. 3m Jahre 1265 verkaufte er diese Grafschaft an Landgraf heinrich von heffen, ber bann mit ben anderen Erben ber Bleiberger (ben Merenbergern) einen Bertrag schloß, daß sie einander gegen alle Feinde (mit Ausnahme der Grafen von Ziegenhain) beifteben und gegenseitig fich Defnungerecht in ihren Burgen gugestehen wollten; daß der Landgraf auf Burg Gleiberg feinen Anspruch erheben und Burg Fegberg mit dem baju gebörigen Balbe dem herrn von Merenberg zu Lehen geben mollte. Mit Gießen war auch die Boigtei von Schiffen. berg auf ben Landgrafen von Beffen übergegangen.

Um bei Giegen zugleich Marburge zu gebenten, fo ift

bas frühefte Beugnifs von bem Besteben Diefer Burg ein Dienstmann Ludwig von Marburg, ber zwischen 1122 und 1130 vortommt \*). Marburg lag im landgräflich heffischen Amte Ralbern, was sich von Marburg in westlicher Erstredung hingog; benn Marburg ward auf beffen Grenze, bicht an ben Grengen bes ebenfalls heffischen Berichts Reigberg und bes bem St. Stephansstifte in Maing gehörigen Berichtes Ebsborf erbaut. Um fuboftlichen Fuße bes Burgberges entstund, unter bem Schute ber Burg, ein Dorfchen, mas almählich wuchs und bis 1127 ju Stadtrechten fich emporarbeitete; wenigstens wird die Stadt Marburg als folche 1228 zum erstenmale genannt. Die beilige Glifabeth, als fle dahin zog, fand Marburg schon ale Stadt vor. Nordlich von Marburg jogen fich von Battenberg und Better bis Amoneburg mainzische Besitzungen bin, welche die hessischen Befitungen bei Marburg von den ziegenhainischen Territorien trennte, mit Ausnahme bes fleinen ziegenhainischen Bebietes von Staufenberg, mas fublich von Marburg, fast mitten zwischen Gleiberger Gebieten, lag.

Bir wenden und zu diesen gleibergischen herrschaften zurud, von welchen die Freien von Merenberg, durch Irmengard von Gleiberg (die zweite gleibergische Erbtochter) neben den Pfalzgrafen von Tübingen ebenfalls einen Theil geerbt hatten, namentlich in den Aemtern Gleiberg und hüttenberg, die sie gemeinschaftlich mit den Pfalzgrafen besaßen. Diese Freien von Merenberg stammten aus den unteren Gegenden der Lahn, auf deren rechtem Ufer, eine Stunde

<sup>\*)</sup> Beitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landtunde B. IX. S. 868.

nordwestlich von Weilburg, ihre Stammburg gelegen war. Es gehörte dazu eine kleine herrschaft, die außer der Ortschaft Merenberg noch die Dorfer Allendorf, Beffelbach, Borig, Seltenhausen, Reichenborn, Reunfirchen, Sublingen und Reitershausen umfaßte. Augerdem waren die Merenberger mit einzelnen Butern, Bebuten und eignen Leuten in ben Bebieten von Sabamar und von Beilstein (Bilstein) angeser gen. \*) Der alteft vorkommende Merenberger ift hartrad I im Jahre 1129. Er wird 1145 abermals, zugleich mit einem Cohne, hartrad II, gengnnt. Letterer offenbar ift es, ber 1163 mit Einwilligung feiner Gemablin Irmengard und friner Cohne bem Rlofter Arnstein Bergabungen macht. Diese Irmengard ift die Gleibergerin, von welcher er zwei Gobne: hartrad III und Giso, hatte. Letterer ward 1186 geiftlich und ftiftete aus feinem Erbe bas Rlofter Sachborn (Samedeborn) in ber Rabe (fublid) von Marburg unter maingi. fcher Boigtei. Sartrad II lebte noch; doch nur Sartrad III half bei der Stiftung; es ift demnach deutlich, diefe hatte aus dem mutterlichen (alfo gleibergifchen) Erbe fatt. Sartrad III hatte wider zwei Sohne, hartrad IV und Konrad I. Seit hartrad III nennen sich die Glieder dieser Kamilie: Gra-

<sup>\*)</sup> Wend sucht biese Familie einer wetterausschen zu verknüpfen, von welcher im Anfange des 11ten Jahrhunderts ein im Jahre 1033 verstrebener Graf Abelbert vortömmt, von deffen drei Söhnen der ältefte, Bardo, durch Gnade der Raiserin Gisela Abt von Dersfeld und dann Erpbischof von Mainz ward, der zweite Hezilo (Geinrich) Stammvater der nuringischen Grasen in der Wetterau ward, der britte aber, Partrad, der Stammvater der Merenberger sein soll. Der Hauptgrund aber für diese Annahme ist, daß die Merenberger den Borvamen Hartrad, der sonst in diesen Gegenden selten begegnet, salt als herrschenden Familiennamen hatten-

fen bon Derenberg, offenbar weil fle in bem gleibergis foen Erbe Grafenrechte überkommen hatten. Hartrad III muß 1216 oder balb banach gestorben sein. Auch er war, wie früher fein Bruder Gifo, julest in bas Rlofter Sachborn als Monch getreten. Sartrad IV war einziger Forfieger bes Beschlichtes. Er wird bas lettemal 1233 genannt. Seine brei Sohne hießen: Ronrad II, Widefind und Gotfrit, welder lettere Abt von Bardehausen im Baderbornischen mar. hartrade IV Bruder Ronrad I batte ebenfalle einen Sohn: Konrad III, der aber in den deutschen Orden eintrat, dem Konrad I auch seine Guter vermachte in Udenhausen und Reichardshaufen, fo wie die um Gleiberg, Weglar und Beil-Die Gleiberger Grafen batten außer ber burg liegenden. Graffchaft Gleiberg auch die f. g. Graffchaft Reufchel (Ruchesto) im Oberlahugaue westlich des Amtes Kalbern, und biefe Berichtsbarteit mar nachher bei ber Theilung (ebenso wie die Boigtei von Weglar) an die von Merenberg getom-Ronrad II machte biefe Grafichaft Reufchel zu einem maingischen Leben und die Merenberger murben zugleich maingifche Burgmannen in Amoneburg, wofür fie ein Burgleben erhielten und 800 Mart, mabrend fie fich binfichtlich ber Grafichaft Reuschel die Bugen und Strafen in ben Centen Bladebach, Lohra, Reigberg, Rirchberg, Treisa a. b. Lumbde und Laundorf vorbebielten. Ronrad II ftarb zwischen 1258 und 1264. Seine Rinder icheinen vor ihm gestorben zu fein; wenigstens sette sein Bruder Widekind allein das Geschlecht fort. Dieser hatte zwei Söhne: Hartrad V und Eberhard, welcher letetere Domberr in Speier war. Bidefind ftarb im Dara 1264. Bu hartrade V Zeit tam ber Tübinger Antheil von Bleiberg an den Landarafen von Seffen. Die Gemeinschaft bes

Besites in den gleibergischen Aemtern blieb mit heffen ganz fo, wie früher mit Tübingen. hartrade V Rinder von Gertrud von Solme waren: Hartrad VI, Gotfrit I und noch ein Hartrad, der aber geistlich (Probst zu Weplar) ward. Hartrad VI wirkte seiner Ortschaft Merenberg bei König Rudolf Friedberger Stadtrecht aus im Jahre 1290. Sein Bruder Gotfrit ward durch König Adolf Burgmann in der Reichsburg Calsmunt bei Weklar mit einem Burgleben von jährlich 20 Mark, die auf die Frankfurter Judensteuer angewiesen wurden. Gotfrit ftarb nicht lange vor 1309 und hinterließ drei Kinder: Hartrad VII, Gotfrit II und Gertrud, mabrend Sartrad VI nur zwei Tochter hatte: Gertrud Erstere ward an Graf Johann von Raffau-Saarbrücken, letztere zuerst an Ulrich von Hohenlohe-Brauneck-Haltenbergstetten, und nachher in zweiter Che an Liutpold, Rudenmeister von Nordenberg, verheirathet. Sartrad VII muß frühzeitig nach dem Bater gestorben ober geistlich geworden fein; auch Gotfrit II kömmt nur bis 1312 vor; — beibe starben ohne Nachkommenschaft. Auch deren Schwester Gertrud wird nicht weiter genannt. Der Domberr Eberhard und deffen Reffe, der Probst hartrad, hatten noch mit ihrem Bermögen das Rlofter Dorlar bei Gießen gestiftet. Sartrad VI fcon hatte die Burg Blankenstein und bas Gericht Glabebach in der Grafschaft Reuschel 1323 an Heffen abgetreten. Im Jahre 1326 bewilligte König Ludwig, daß Hartrad bem VI deffen Töchter im Erbe folgen dürften. Sie waren aber noch nicht verheirathet, als Hartrad VI starb 1328. Gertrud heis rathete bann, wie bereits ermabnt, Johann von Raffau-Saarbruden und erhielt die Berrichaften Merenberg, Gleiberg und Die Reichsvoigtei in Weglar; beren Schwester Lisa erhielt

eine Absindung von 900 Mark. Als Johanns von Rassau Tochter sowohl als Gemahlin vor ihm starben, blieb sein gleibergisches Erbe doch bei Rassau, was die Gemeinschaft mit Hessen in Gleiberg fortsetze, aber die Beziehung zu Westlar, die an Bedeutung noch gewachsen war, später im Jahre 1536 gegen die Burg Schwalbach und gegen Burg, Stadt und Amt Loenberg ganz an hessen abtrat. Die Antheile an der gleibergischen herrschaft wurden endlich 1585 auch zwischen Rassau und hessen geschieden und die Gemeinschaft ausgehoben; nur hüttenberg blieb noch bis 1703 ungetheilt.

Mit der weiter zu besprechenden füdlich des heffengaues gelegenen Graffchaft Cleeberg gelangen wir schon an die Grengen ber Betterau, Die wir im übrigen (von biefem Theile und den schon bei Fulda erwähnten Gebieten abgese ben) zu dem rheinischen Frankenlande mit ursprünglich allemannischer Bevölkerung gablen. Burg Cleeberg liegt am Cleebache, etwa eine Stunde von Bugbach noch außerhalb der Wetterau. Zuerst erscheinen 1162 ein Friedrich und ein Sigfrit als Grafen von Cleeberg, aber schon 1159 ein Sigfrit, der kein anderer fein kann, ale der eben genannte, ale Braf von Morle (Ober-Merlau zwischen Lugbach und Friedberg, in der Wetterau). In den Jahren 1189 und 1193 tommt abermals ein Graf Sigfrit von Mörle urfundlich vor; vielleicht derfelbe. Er war mit Alberade, einer Tochter Graf Emicho's von Leiningen verheirathet, hatte aber von ihr teine Rinder. Außerdem begegnet in dem Jahre 1214 noch einmal ein Graf Friedrich von Cleeberg, über deffen Bermandtichaft mit den gubor ermahnten Grafen von Cleeberg und Dorle fich aber nichts feststellen läßt. Wend will diese Cleeberger Grafen mit der bairischen Familie der Gra-

fen von Beilftein in Berbindung bringen, indem er Moringen mit Morle verwechselt. Jebesfalls irrt er bierin. Rach bem Musfterben ber Cleeberger tam bie Rirche von Morle (benn bie gange Mart Morle war nach bem Abgange ber eignen Grafen Reichsland geworden und ein taiferlicher Bilbbann, über welchen ben Burgmannen von Friedbern bie Obsorge anvertraut war) vom Reiche an den deutschen Or-Andere ebemals cleebergische Besitzungen erscheinen in ben Sanden ber Grafen von Raffau und ber herrn von Eppenftein, Budingen und Henburg. Die letteren find vielleicht durch Erbrechte cleebergischer Tochter in Befit getommen ; jum Theil wohl auch hatten fie fie als Burgmannen von Friedberg erworben. Im 15ten Jahrhunderte geborte ber Merler Grund ben Eppenfteinern, Biegenberg ben mungenbergischen. Morle und Rransberg bem foninfteinischen Stamme der Coppensteiner. Biegenberg ward 1478 ber let ten Grafin von Ragenellenbogen verfauft und gieng von ihr 1479 an heffen über. Rrandberg und Morle famen nach Erloschen bes königsteinischen Stammes 1535 an Graf Lub win von Stolberg; bann an beffen Bruder Chriftoph und als diefer 1581 fturb, in Rolge einer Lebensammartichaft an Mainz. Im Jahre 1802 kam Kransberg unter naffauische, Morte unter heffendarmstädtische Hoheit. \*) Bon Morke abgesehen erscheint die cleebergische Herrschaft nach Aussterben ber Cleeberger Grafen im Befige ber herren von Jenburg. Bend nimmt an, daß Jengard, eine Tochter des oben erwähnten letten Grafen Friedrich von Cleeberg fie ihrem Gemable, herrn heinrich von Ifenburg, jugebracht habe, bef.

<sup>\*)</sup> Landau Beschreibung bes Gaues Wettereiba S. 61. 52.

fen Sohne heinrich und Gerlach fich allerdings über ben Befit ber Burg Cleeberg ftritten. Beinrichs Sohn Ludwig (ber bis 1294 genannt wirb) hatte nachber den größeren, Gerlachs Sohn Johann († 1312) einen kleineren Theil von Cleeberg. Aber auch eine an Gotfrit III von Eppenstein verheirathete Schwefter Beinrichs und Gerlachs hatte einen Antheil erhalten und ihrem Gemahle zugebracht, so daß Ifenburger und Eppenfteiner in Gemeinschaft Die- Cleeberger herrichaft befagen, die fich aber durch Berpfandungen und Beraugerungen anderer Urt almablig auf die Burg und bas Amt Cleeberg beschränkte, mabrend fie fich früher bis jum gleibergifchen Umte Guttenberg ausdehnte. Burg Cleeberg aber ward feit dem 14ten Jahrhunderte Befit einer Ganertschaft, in welche auch die Grafen von Raffau und die Serren von Befterburg, feit dem 15ten Jahrhunderte auch bie Grafen von Solms Aufnahme fanden; mahrscheinlich alle drei in Folge von Einheirathung in die Familien Jenburg and Eppenstein. Durch Johann II von Westerburg tamen die Grafen von Ragenellenbogen und dann deren Erben, bie Landgrafen von heffen, in die Ganerbichaft von Cleeberg. indem die Grafen von Rapenellenbogen die Herren von Befterburg nicht eher zu dem, den Westerburgern von Karl IV jugesprochenen, Antheile am Bolle ju G. Goar guliegen, bis Johann von Westerburg ihnen das Defnungsrecht für seinen Antheil an Burg Cleeberg ertheilte. Die Berhaltniffe ber Ganerbschaft Cleeberg anderten sich dann ganglich während bes 30jährigen Krieges, indem Jenburg 1642, um wider jum Befige ber Grafichaft Jenburg ju tommen, an Soffen-Darmftadt feinen ganzen Antheil an Cleeberg abtrat. selbe that Graf Philipp Reinhard von Hohen. Solms 1648,

fo daß heffen. Darmstadt von da an 2/3 des Amtes Cleeberg besaß; Rassau-Weilburg kaufte zu dem nassauschen Antheile 1716 den westerburgischen von den Grasen Christoph, Christian und Georg von Leiningen. Westerburg und hatte so das dritte Drittheil. Hessen. Darmstadt und Nassau-Beilburg hatten dann diesen Besit pro rata gemeinschaftlich bis 1802.

3mifchen bem früher besprochenen frantischen Beffengaue und den zulett besprochenen bis an die Wetterau beran grenzenden Grafichaften Bitgenstein, Ballenberg, Better, Reuschel, Solms, Gleiberg und Cleeberg in die Mitte genommen lag die größeste vom Landgrafen früher unabhängige, dann aber ju heffen gezogene Grafschaft Biegenhain, beren Bubebor im frankischen Seffengaue früher einzeln angemerkt worden ift, so wie die der Grafschaft Gleiberg fast enclavirte Berrschaft Staufenberg \*). Die Grafen von Ziegenhain waren, wie ebenfalls schon bemerkt ward, eine Linie der seit 1089 erscheinenden Grafen von Reichenbach, beren eine Linie 1273 erlosch, mabrend die Ziegenhainer Linie bis ins 15te Jahrhundert fortdauerte. Graf Johann von Ziegenhain trug 1437 seine Graffchaft dem Landgrafen von Seffen zu Leben (und im Fall seines unbeerbten Todes als Erbe) auf, und ale bann 1450 bas Geschlecht ber Grafen von Riegenhain abgieng, ward die Grafschaft wirklich mit der Landgrafschaft vereinigt. Bu Ziegenhain geborte, außer den oben erwähn-

<sup>\*)</sup> Staufenberg ist jest eine Doppelburg; die Unterburg ift aber erft im 16ten Jahrhunderte erbaut; die Oberburg zierte sonst allein das Haupt des Berges, ist aber seit dem 80jährigen Kriege Ruine, und neuerdings auch die Unterburg. Staufenberg war ein altes fuldaisches Leben der Zigenhainer.

ten Befigungen bus Umt Biegenhain, b. b. Burg und Glabt Riegenhain und Bubehör, so wie bas Amt Schönstein mit ber Stadt Tretsa an der Schwalm, die mainzisches Leben ber Ziegenhainer war. Um Ende bes 13ten Jahrhunderts hatten die Grafen von Ziegenhain beim Aussteiben des Gefolechtes ber feit Anfang bes 12ten Jahrhunderts erscheinenden Grafen von Ridda auch die Graffchaft Ridda in der Betterau geerbt. Es bestund dieselbe außer Burg und Stadt Ridda noch aus den Gerichten Ridda und Fauerbach, Rodbeim, Burthards und Krainfeld. Später ward auch Liesberg (Liebesberg) in der Wetterau \*) und Schweidartebaufen mit Der Graffchaft Ridda vereinigt. Dazu tamen in der Betterau die ben Grafen von Ziegenhain guftebenden fulbat-Außerdem befagen aber bie Grafen von schen Boigteien. Riegenhain in der Betterau auch bas Amt Stormfels mit Butg und Thal Stormfels und einigen Dörfern.

Wie wir hier burch das ziegenhainische Erbe die hessischen Besitzungen schon weit in die Wetterau berein betrachtet haben,

<sup>&</sup>quot;) Liebberg trugen die Freien von Liebberg (von denen zuerst hermann 1284—1256 und dessen Bruder, der mainzische Domherr Werner [1222] begegnet) von Liegenhain zu Lehen. Friedrich von Liebberg war ein haupt des Sternerbundes. Rach dem Aussterben der von Liebberg win 1396 mit öbengenannlem Kriedrich setzen fich die von Rodenstein in Best und es erfolgte ein langer Richtssteit derselben mit den Grasen von Biegenhain, der mit Absindung derer von Rodenstein durch den Landgrafen von Dessen, der mit Absindung Liebbergs zwischen Biegenhain und hetsen von Dessen und mit der Theilung Liebbergs zwischen Biegenhain und hetsen endete. Bald nachher aber machte das Aussterben der Biegenhainer Liebberg ganz heisisch im Jahre 1450. Die Pfarrei Schweitartshausen billbete das zu Liebberg (Burg und Stadt) gehörige Gebiet. Landaü Beschreibung des Gaues Wettereiba S. 124. 125. Archiv für hessische

wollen wir bier auch noch einiger Berrichaften in den duringischen Grenzlanden gegen heffen bin gleich gedenken. An der Werra liegt Allendorf; dem Orte gegenüber Soden und der Besterberg. Dies Gebiet, in karolingischer Zeit territorium Westera, später terra Westermarke, war fulbaisches Leben. Im Sept. 1248 war es von dem Abte an Bergog Albert von Sachsen gegeben; aber noch unter Landgraf Beinrich I wird es mit heffen vereinigt, mit dem es wahrscheinlich auch schon in ber Beit ber buringischen Landgrafen als fuldaisches Leben verbunden gewesen mar \*). Wigenhausen, eine mainzische Ortschaft und mahrscheinlich früher mit ben mainzischen Befitungen auf bem Gichofelbe in irgend welchem Busammenhange, erlitt 1232 in dem Kriege zwischen bem Landgrafen vom Düringen und dem Erzbischofe von Mainz eine Zerstörung. Wann und wie die Stadt von Maing an Beffen gefommen, ift völlig dunkel \*\*); war fie vielleicht auch noch zulet als mainzisches Leben bei Düringen? und gieng unter abnlichen Umftanben wie Allendorf an Beffen über?

In diesen unteren Gegenden an der Werra hatten auch die Grafen von Bilstein ihr kleines Gebiet; denn die nun verödete Burg Bilstein liegt nur eine halbe Stunde vom linten Werrauser, oberhalb Allendorf nahe bei Albungen. Das Bilsteiner Saus, anfangs ein vermögendes, schwächte sich durch mehrsache Theilungen, so daß die ältere Linie am Ende nur noch das Amt Bilstein behielt, welches in der ehemaligen, zu

<sup>\*)</sup> Beitschrift bes Bereins für heffische Geschichte und Landestunde B. VIII S. 877 ff. Der Rame Allendorf tommt erft 1229 vor und der Ort erscheint anfangs und lange als eine neue Stadt. Sie ift also mahrscheinlich erft von ben duringischen Landgrafen gegründet.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaselbst G. 881.

Duringen geborigen Germaremart liegt. Die früheren Grafen von Bilstein führen fast alle den Namen Wicker (Bichard) ober Ruder (Rutgar, Rudiger), und haben almählich fast in allen Sauen der Germaremart die Graffchaft erwor-Bend fucht fie von einem natürlichen Salbbruder Konig heinriche I, ber Widelo ober Wider bieß und wohl Stifter bes Klosters Gerobe mar, berzuleiten. Widers Sohn war Ruder; dann 930 erscheint wider ein Bichard oder Bider. In seiner Grafschaft, die die ganze Germaremark schon umfaßte, lagen : Estinwach (Eschwege), Friede, Mühlhaufen, Tutensoda, eine Dedung im Gebiete von Mühlhausen, und Schlot-Es scheint er ftarb 981. Bielleicht find auch die alten Grafen von Beimar urfprunglich Bilfteiner; indeffen Die altere Familiengeschichte lagt fich nicht entwirren aus den einzelnen gebliebenen Notigen. Es scheint, des zulest erwähnten Grafen Bider Sohn hieß widerum Bider; er wird 997 zulest ermähnt und mar menigstens Graf des Altgaues und Westgaues, wenn nicht der gangen Germaremart. Bilfteiner erscheinen fpater in die Linie von Brandenfels und in die von Bilstein (dies ist die ältere) getheilt. Als mit hermann von Brandenfels beffen Linie ausstarb, erhielten Friedrich VIII und hermann VI von Trefurt (von der Spangenberger Linie) beffen Guter vom Landgrafen von heffen gelehnt 1305; bald bernach erhielten fie auch die Befigungen Beinrichs von Bilftein, mit bem die altere Linie ausgieng, gelehnt; und erft im Jahre 1372 taufte Beffen das Gericht Bilstein von Hermann IX von Trefurt zurück. Das Gebiet Bilftein umfaßte außer 38 heute veröbeten Dörfern noch 18 erhaltene, und reichte von der Bobe des Weigners einerseits bis zur Werra, andererseits bis vor die Thore von Cschwege.

## 7) Das rheinische Franten.

Bir greifen in die Mitte biefer Landschaft und mab. ben die Grafen von Rapenelnbogen zum ersten Gegenstande unfrer Betrachtung, weil beren Gebiet fpater ber ganbarafs fcaft Beffen vereint noch jest einen bedeutenden Theil Befe Wends Anficht, daß die Ragenelnbegenet sens ausmacht. einer Rebenlinie der Henneberger entsprogen, hat manche Bahricheinlichteitegrunde für fich, abet nitgends einen Bes weis. Roch weniger haltbar ift die Anficht, welche die Rd+ penelnbogener aus bem Trachgaue am Rheine berleitet, ba alle ihre bortigen Besipungen erft fpater erworben find. Much Bodmanns Unficht, der fle mit den wetterauischen Grafen von Ruringen in Berbindung bringt, ift unhaltbar, und bag fie fich nach ber Burg Alt-Ragenelnbogen gwifchen bet Labn und Schwalbach nennen, weist fie noch am ersten auch mit ihrem Urfprunge in Diefe Begenben, wenn biefe Burg auch Leben bee St. Kerrutiusffiftes ju Bleibenfabt mar und nicht nachweisbar ift, daß fie biefelbe biefem Stifte erft als Leben aufgettagen, fie fie moglichet Weife erft frater ale Beben bom Stifte empfangen baben. Nachweisbar ift die Genege logie diefer Grafen erft vom Anfange bes 12ten Jahthunbetis an. Der erfte, welcher mit bet Begeichnung bon Rapenelnbogen begegnet, ift Beinrich, toelcher 1102 eben geftotben war. Er ist in dem Benedictinerfloster Sigburg Begtal ben und hinterließ minderjährige Rindet, namentlich gehört darunter wohl ber nach ihm swiften 1124 und 1160 haufig begegnende Beinrich II von Rabenelnbogen. Der biefem gleichzeitige Bischof Philipp von Osnabrud mar mobl ein zweiter Sohn heinrichs I. Die Wittre heinrichs I, Liufgarb (Audard), verheirathete fich wibetum nit Gogwiel von

Siehled, von welchem fcon oben bei Offranten bie Rebe war (S. 208). Beinrich II von Ragenelnbogen führt seit 1140 ben Als dann in biefer Zeit die Grafen von Arnftein an ber Sahn, welche in bem f. g. Ginrich bie graffice Gerichtsbarteit geubt, ausstarben \*), tamen die Grafenrechte im Einrich an bas haus Jenburg, in welchem bamals brei Brüber lebten (Gerlach, Reinbold, Sigfrit), mahricheinlich Sobne herrn Reinbolds von Jenburg, ber 1119 begegnet. Mit den Grafenrechten im Ginrich waren auch bie in dem nachber "vierherrisch" genannten Dörferdistricte ver-Diefe Berichtsharteit tam an ben mittleren ber drei Brüder, an Reinhold (die Mutter der drei Brüder war eine Arnsteinerin), der noch 1158 als Gerichtsberr in berselben auftritt; aber bald nachher diese Gerichtsbarfeit an bie Grafen Ruprecht II von Raffau und heinrich II von Ragenelnbogen verfauft, welche, um fie gegen die Anspruche der isenburgischen Rebenlinien beger zu fcupen, dieselbe bem Pfalzgrafen bei Rhein als Leben auftrugen \*\*). Heinrichs II von

<sup>\*)</sup> mit Ludwig III, ber in hohem Alter im Rlofter ftarb 1085, aber schon viel früher dem weltlichen Leben entsagt hatte. Im Jahre 1084 kommen Arnold und Wigger als Grafen des Riderlahngaues vor. Ersterer hatte einen Sohn, Ludwig I, einen Enkel, Ludwig II, und einen Urenkel, Ludwig III, welche die Linie der Grasen von Arnstein an der Lahn bilden. Der letzte, da er kinderlos seinem Tode entgegen gieng, verwandelte seine Burg Arnstein in ein Prämonstratenserkloster, in welches er selbst trat und dem er 72 Pfarreien, in welchen er das Patronat gehabt, untergad. Er war Graf im Einrich und Boigt in Boppard, Wesel, St. Goar, Ober- und Rider-Lahnstein und Roblenz.

<sup>\*\*)</sup> Der Einrich bilbete eine Unterabtheilung des Riberlahngaues. Die Beftgrenze des Einrich mar ber Rhein; die Rordgrenze die Lahn; die Oftgrenze die Mar und die Sudgrenze der Riber-Rheingau mit seinen Bergen an der Bisper.

Ragenelnbogen Lebensende läßt fich nicht genau ermitteln, da er einen gleichnamigen Sohn als Rachfolger hatte und fich in den urkundlichen Anführungen nicht unterscheiden läßt, wo "Seinrich von Ragenelnbogen" den Bater und wo es ben Sohn bezeichnet. Wahrscheinlich aber ift Beinrich II bald nach 1160 gestorben. Heinrichs II Gemahlin, die Mutter Beinrichs III, ift Hilbegard, Tochter Gotwalds I von Benneberg, der ohne 3meifel im Ober-Rheingaue begutert mar, da dessen Söhne in Besit der Schirmvoigtei des Klosters Lorfch tamen und seit der Beirath feiner Tochter Silbegard in das kapenelnbogensche Haus dieses im Ober-Rheingaue febr begütert erscheint. heinrich III hatte noch zwei Brüder: Diether und hermann. hermann ward 1174 Bifchof von Munster und starb 1203, nachdem er kurz zuvor das Bisthum nidergelegt, im Klofter Marienfeld. Diether mar Probst ju St. Andreas in Worms. Beinrichs III Gemahlin scheint Abelbeib, die Tochter bes Grafen Konrad von Lauffen \*) und einer Arnsteinerin, gewesen ju fein, mit ber er zwei Gobne, Berthold und Diether, erzeugte. Berthold nahm am 4ten Rreutzuge Theil. Die Brüder erwarben im Jahre 1190 von

<sup>\*)</sup> Wir haben Lauffen nur als Stadt früher in Schwaben berührt, weil die Grafen von Lauffen in der Zeit, die wir vorzugsweise ins Auge faßen, schon ausgestorben waren. Der erste, der aus dieser Familie erwähnt wird, ist Poppo, der Hasmarsheim unterhalb Wimpfen vom Bisthume Worms zu Lehen erhielt. Rach ihm erscheint Graf Arnold, deffen Sohne: Beinrich, Poppo II und Bruno (Erzbischof von Trier) waren. Poppo II starb vor 1127 und sein Sohn Konrad erhielt 1127 die wormsischen Lehen. Diesem folgte nun 1139 sein Sohn Poppo III bis 1174, mit dessen Sohn Poppo IV vor 1219 das Geschlecht ausstarb und dessen Tochter Mathilbe einen herrn Konrad von Durne heirathete, und diesem wahrscheinlich einen Teheil der Besitzungen der Grasen von Lauffen zubrachte.

Abt Gerhard von Brum die Boigtei von St. Goar zu Leben, welche bis 1185 Graf Ludwig III von Arnstein gebabt batte. Durch diefe Boigtei erhielten die Grafen von Rapenelnbogen Gelegenheit, almählich die Stadt St. Goar felbst (Diefe erft in der Mitte des 13ten Jahrhunderts), Die Boigtei von Pfalzfeld und die Dorfer Raftadten, Silgert (Silbegenrot), Burg Schwalbach theils burch Rauf und Taufch, theils als Prummer Leben an fich ju bringen. tommt nach dem 4ten Kreutzuge nicht weiter zum Borfchein. Sein Bruder, Diether I, tommt noch 1214 vor, muß aber nicht lange vor 1219 gestorben sein; benn in diesem Jahre giebt schon Diether II, ber wohl fein Sohn war, dem Rlofter Eberbach eine Bollbefreiung in St. Goar. Diether I hatte außer Diether II noch einen Sohn Beinrich IV, ber aber neben Diether II von Ragenelnbogen als Beinrich von hohenstein (nach einer ihm jugefallenen tapenelnbogenschen Burg \*) fo genannt) bezeichnet wird. Beinrich von Sohnstein starb ohne Kinder noch vor 1245. Diether II, der um diefelbe Zeit ftarb, hinterließ zwei Gohne, Diether III und Eberhard. Da beide Nachsommen hatten, entstunden nun zwei Linien (Die Alt-Rapenelnbogener und die Neu-Rapenelnbogener \*\*); aber die Besitzungen beiber Linien murben durch eine Mutschirung in Ginheit erhalten, so daß man nur die Burgen als Aufenthaltsorte und die Einkunfte theilte.

<sup>\*)</sup> Sie lag füdlich von Alt . Ragenelnbogen neben Burg Greifenftein an der Mar.

<sup>\*\*)</sup> Die Burg Reu-Ragenelnbogen bei St. Goarshausen (gewöhnlich nur die Rag genannt) ward aber erft um das Jahr 1893 erbaut von Graf Johann, der durch seine heitath mit Anna von Kapenelnbogen beide Linien und beren Besthungen wider vereinigte.

Die Mutter Diethers III und Eberhards war Elisabeth, eine Tochter Gerhards II von Eppenstein, eine Nichte des Erzbischof Werner von Mainz und Schwester des Gerhard III von Eppenstein, Diether III begegnet von 1245—1276. Eberhard überlebte seinen Bruder noch lange, bis 1310. Zwei Schwestern dieser beiden Brüder werden noch genannt: Adelheid, welche Gemahlin des Grafen Walram von Nassau und Mutter des Königes Abolf ward, und Katherine, die erste Gemahlin Graf Johann des Lahmen von Sponheim, des Stammvaters der Kreupnacher Linie der Sponheimer Grafen, dem sie aber keine Kinder gebar.

Da die Burgen und Intereffen der Reu-Ragonelnbogener hauptfächlich im Ober-Rheingaue ihre Stelle hatten. halt es Wend für nöthig, ehe er die Geschichte bes Geschlechts fortfett, junachft die ber oberen (ober-rheingauischen) Gertschaft der Ragenelnbogener benachbarten dynastischen Geschlocke ter ju muftern, und wir folgen ihm darin um fo lieber, als fcon eins wenigstens diefer haufer uns mannichfach in Die franken und heffen und bei Belegenheit der fuldgischen, boffifden und folmsischen Bositungen und Erwerbungen in ber Betterau begegnet ift burch feine gerftreuten Befigungen. ohne daß fich bisber Gelegenheit bot, es fpecieller ins Auge ip fagen. Wie die Grafen von Rabenelnhogen zuerst Fuß im Dber-Meingaue gefaßt und theils einzelne herrichaften in demfelben erworben, theils in anderen benachbarten menigstens die gräfliche Gerichtsbarkeit in der Form von erweiterten Centgraffchaften erlangt haben (wie in ben Berrschaften ber herrn von Bidebach, von Dornberg und dem größesten Theile des Loricher Rloftergebietes), ift bereits aben durch die Berührung mit dem hier angesegenen Benneberger

Grafenhause angeheutet worden. Bon den Rachbarn ber Rapenelnbagener in biefen Gegenden befprechen wir zuerft: bie herren von Dungenberg, welche früher wegen bes ibnen im Drejeicher Forfte guftebenden Wildbannes und ber Burg Sagen (Sain) ben Ramen: von Sagen, führten. Zuerst begegnen aus diefer Kamilie Eberhard und beffen Sohn Konrad (1076, 1093 und 1118), und möglicher Beife gehört jener Cberhard unter die nächsten Freunde und Jugendgenoben Konig heinrichs IV. Dies wird um so wahrscheinlicher, als nachher die Münzenberger aus koniglichem Gute fehr bereichert und als hervorragende königliche Ministerialen erschei-Sie hatten die Boigtei in der königlichen Domane Eribur. Auch aus bem Befisthume des Rlofters Borfc brach. ten fie bedeutende Theile, g. B. die ehemalige Reichsbomane Langen, an fich. Wahrscheinlich waren sie auch königliche Rammerer, und Eberhards Entel Runo führt nachher ausbrudlich biefen Titel und bekleibet bas Amt. Bu ben Befibungen im Ober-Rheingaue, die schon Cherhard in ausgedebnterem Mage hatte, tamen durch Eberhards Beirgth mit der Erbiochter Herrn Runo's von Arnsburg, Gertrud, auch bedeutende Herrschaften in der Wetterau; denn Gertruds Mutter, Mechthild, war zugleich eine Erbtochter von Bilenstein. Eberhards Sohn, Ronrad I, wird bon Sagen und von Arneburg genannt. Er stiftete 1151 das Rloster Aldenburg, und beffen einer Sohn Runo 1174 das Ciftercienferklofter Arns. burg, nannte fich aber nicht mehr weder von hagen noch von Arnsburg, fonbern von Müngenberg, einer Burg in der Rabe ber Wetter im früher arnsburgifchen Gebiete, mabrend, wie es icheint, Ronrad II, ein Bruder Runo's (cf. Scribe gur Beschichte ber herren von Sagen - in Baur's Archiv für hessische

Geschichte VI. S. 285) sich von hagen und Arnsburg weiter nannte, und bessen Guter später nach seinem kinderlosen Absterben an die Münzenberger zurücksielen. Kuno begegnet bis 1207. Da zu seiner Zeit der lette Graf von Rüringen, Gerhard, mit hinterlaßung nur zweier Töchter starb \*), deren ältere Werner von Bolanden heirathete, Kuno aber die jungere, Liutgard (Lucard), erhielten die wetterauischen Besitzungen der Münzenberger einen großen Zuwachs. Namentlich hatten sie in Gemeinschaft mit denen von Bolanden (nachher mit der fallensteinischen Linie derer von Bolanden) die Burg Königsstein als Reichslehen und mehrere nassaussche Lehen

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel bieser reichbegüterten Grafen bou Rüringen in ber Betteran ift nach Bodmanns rheingauischen Alterthumern S. 576 folgende:

| Berthi                                                                                                                            | old I 1024—1048                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| E330<br>Sraf in der Wetterau<br>und im Riddagaue<br>† vor 1064                                                                    | Sigfrit I<br>als Graf bezeichnet<br>1067                                |  |  |  |
| Berthold II<br>Graf in der Wetterau<br>und im Riddagaue<br>1064—1081                                                              | Sigfrit II<br>Graf im Niddagaue<br>1069—1081                            |  |  |  |
| Berthold III Sigfrit III<br>Gr. in der Wetterau<br>und in Auringen<br>(1091. 1124.) Sigfrit III<br>Graf im<br>Niddagaue<br>† 1117 | (Í081)                                                                  |  |  |  |
| Gr. in Betterau Gr. in<br>und Ruringen Ribbagau                                                                                   | gfrit IV<br>1 Wetterau,<br>und Rüringen<br>1—1159 -                     |  |  |  |
| Gerhard<br>Gr. in Rüringen und<br>Birstein † 1174                                                                                 | Burtard Sigfrit V<br>Abt zu Zulda Gr. v. Rüringen<br>† 1176 (1140—1159) |  |  |  |
| Etbert Liutgard<br>1168 Gem. Kuno b. Munger                                                                                       | Sutta<br>aberg Gem. Werner II v. Bolanden.                              |  |  |  |

Durch feine Anhanglichkeit an Ronig Otto (ben Braunschweiger) verlor sein gleichnamiger Sohn, Kuno II, alle seine Besitzungen (1217) und beffen Bruder Ulrich brachte fo bas gange mungenbergifche Besiththum in feiner Sand gufammen; erhielt auch, da er bald anfangs ju König Friedrich II übergetreten war, bas Rämmereramt und er allein setzte ben Stamm fort, indem er aus zwei Ehen Rinder hatte. Bon der erften Gemablin, Abelbeid, hatte er einen Sobn, Runo III. und eine Tochter, Abelheid, beren Gemahl nachher Berr Reinbard von Sanau mar. Bon ber zweiten Gemablin, welche auch Abelheid hieß, und eine geborne Grafin von Ziegenhain war, hatte er einen Sohn, Ulrich II, und fünf Töchter, beren alteste, Jengard, herrn Philipp von Kalkenstein (aus bem bolandischen Sause) beirathete und die jungfte, Liutgard, als Aebtissin bes Ciftercienserklofter Padenhausen ftarb. Runo III ftarb ohne Erben und Ulrich II war der lette Münzenberger, deffen Todesjahr mahricheinlich 1255 ift. Die Burgen Munzenberg, Affenheim, Sain (Hagen), Babenhausen und Königftein nebst Bubebor tamen in Folge davon an die Bermandten von der Frauenseite. Die Falkensteiner erhielten bei der Theilung alles, was fie zeither mit ben Munzenbergern gemeinschaftlich besegen hatten, also: Burg und Amt Ronigftein und die naffauischen Leben. Reinbard von Sanau erhielt 1/6 der Burgen Münzenberg, Affenheim und hain und außerdem allein Burg Babenhausen mit gleichnamiger Stadt und 9 Dörfern. Die brei anderen verheiratheten Schweftern Abelheids von Sanau und Jengards von Falkenftein waren an herren von Beinsberg, von Bappenheim und von Schonberg verheirathet; - ihnen aber, so wie Abelbeid von Sanau, faufte ihr Schwager, Philipp von Kaltenstein, ihre Sechstheile in Begiehung auf Mungenberg, Affenheim (an ber Ribba) und Sgin (im norblichen Theile bes Ober-Abeingaues) ab, fo daß diese Burgen und deren Zuhehör nun ebenfalls gang in falkensteinischen Besit übergiengen und es leicht ward, von Ronig Richard auch bas mungenbergische Rammereramt für bas falten-Reinische Geschlecht zu erwerben (1257) und alle übrigen mungenbergischen Reichslehen bagu. Die Ragenelnbogener nahmen bas Grafengericht von Safelberg, bas Maigebing (Wildbannsgericht) zu Langen und die mungenbergischen Rechte in Arbeiligen als beimgefallene in Anspruch, wurden aber burd ein Aufträgalgericht, an welches die Sache tam, abgewiesen, weil es Reichslehen feien. Diefe Rechte blieben alfo auch ben Falkensteinern und an diese tam auch die Bolgtei über Tribur. Erft als ber Mannaftamm ber Fallensteiner 1419 gelofd, tamen bie Ragenelnbogener in ben Befit, den fie bamals gegen Raltenftein ansbrachen burd Rauf von ben Er ben ber Falfenfteiner.

Eine Nebenlinie der Herren von hagen hatte inzwischen fortbestanden und die erste Gemahlin Ulriche I von Munzenberg, Abelheid, war die Tochter eines Mannes dieser Linie, die den Ramen von hagen fortführte, gewesen, des herrn Gerhard Waro von hagen. Eberhard Waro schen Gewesen, die den Eberhards von hagen. Er trug die Burg heussenstamm von Kaiser und Reich zu Lehen und hatte von seiner ersten Gemahlin nur eine an Konrad von Steina verheirathete Tochter, Abelheid; von der zweiten Gemahlin Inteka, hatte er die Tochter Abelheid, die zuerst mit Burkard von Schartseld, nachher mit Ulrich von Münzenberg verheirathet war. Ein dritte Tochter Eberhard Waro's war an einen Burgmann von heussenstamm, Johann, verheirathet, der nach

Weicherbs Tobe die Burg Seuffeistumm selbst erhielt und bedurch Reichslesnsmann, also in seinem Stande etholit ward. Die Guter in der Rabe der Burg Sain verkaufte et an die Münzenderger, von benen sie an die Falkensteiner kamen: Rur Raubeim und Rüffelsheim behielt er — doch einer sebner Rachsommen verkaufte i817 ersteres an die Falkensteinner. Ruffelsheim war kapenelnbogenisches Lehen und die von heussenstamm verkauften es 1328 an die herren von Kronensteig. Am längsten behaupteten sich in diesen Gegenden die von heussenstamm im Besitze von Gräfenhausen, wo sie ebenfalls Reichslehnsmannen wurden und was sie erst 1658 verkauften.

Bas bas zweitbebeutenbfte Saus (nachft ben Dungen-Bergern) im Obet-Rheingaue angeht, fo lagen wir die Bopothefe Bentis über ben Urfprung bes Gefchlechts ber Berrn von Bidebach bier bei Seite. Es war dies haus fehr beguttert; aber feine Guter waren bet Centgerichtsbarteit bet Ra-Benelnbogener unterworfen. Der erfte biefem Saufe angeboride, ber ficher erwähnt wird, ift Ronrad, nach welchem aber eine lange Lude in Beziehung auf diese Familie folgt, bis swifden 1211 und 1239 wiber ein Gotfrit von Bide bach erfcheint. Auf ihn folgen feine beiden Gohne Otto I und Ronrad II, durch welche fich das haus bei ungetheiltem Guterbefige in zwei Linien theilte, deren Tochter gleichwohl mit Gutern bewidmet diese in Besit anderer Familien brachten. Otto I war mit Gertrud, einer Tochter des Wildgrafen Konrad, vermählt und hatte von ihr zwei Gohne: Otto II und Ulrich. Letterer ward Domcantor zu Maing. Otto II begegnet in Urkunden von 1278—1300. Er hatte einen Sohn, Ulrich I. mit welchem biefe Linie ausstarb; benn er batte nur zwei Töchter: Agnes und Diena (Amoena), von denen jene mit Graf Cberhard IV von Ragenelnbogen, diefe mit Graf Gerhard von Riened vermählt war. Ronrad II von Bidebach war mit Jutta, einer Tochter Philipps von Kalkenstein, vermählt, die in erster Ebe an Ronrad Schent von Klingenberg\*) verheirathet gewesen war. Sie batte Konrad II klinund falkensteinisches Besithum zugebracht. genbergisches Er und seine Bemablin vertauften dieselben aber fast alle Er hatte aus diefer Che zwei Gohne: Gotfrit II und Philipp und zwei Tochter: Ugnes und Jengard. lipp hatte Streitigkeiten mit dem deutschen Orden über das Rirchenpatronat zu Rollenbach (bei Klingenberg), wo sein Bater Gefälle, aber nicht des Patronat verkauft hatte, und über die Gerichtsbarkeit eines anderen, ebemals klingenbergischen Ortes: Gernsbach, die aber beigelegt wurden. noch vor 1300 und binterließ einen unmundigen Sohn: Ron-Gotfrit II und Konrad'III vertauften im Jahre 1300, um fich aus Schulden zu retten, die Boigtei über Obernburg am Maine mit ihren bortigen Gutern und ihren Rechten in Saufen an die Probstei in Afchaffenburg. Sabre fpater vertauften fie ihre Guter in Affenbeim gurud an die Faltensteiner, fo daß der Erwerb aus flingenbergischem

Aourad Schenk von Klingenberg

1224—1246

Aourad Walter
Smita von Klingenberg und beutscher Ordensritter

Balfenstein

Utrich Konrad Walter
(1261) (1275)

Romad Walter
(1275)

<sup>\*)</sup> Bir tragen hier die altere Geschlechtstafel der Schenken von Rlingenberg, von deren Berhaltniffen oben bei Oftfranken die Rede war, nach. Rachdem im 3. 1008 ein heinrich Schenk von Rlingenberg begegnet, beginnt dann die fichere Genealogie mit

und fallensteinischem Gute nun gang wider aufgezehrt war. Gotfrits Sohne von Sara von Frankenstein, Gotfrit III und Konrad IV, starben unbeerbt. So tam das ganze von Gotfrit I berrührende bidenbachische But in den Sanden Ronrade III (nach Ulriche I Tode) wider jusammen. Gine fruber (vielleicht durch einen Bruder Gotfrite I) abgezweigte Linie berer von Bidebach, die fich nach ber im 13ten Jahrhunberte erbauten Burg Tanneberg herren von Tannenberg nannte, bestund neben den oben ermähnten. Ihr geborte bas Umt Tannenberg, d. h. Seeheim, Nider-Stetbach, Malchen, Beebentirchen, Jugenheim, Dietherotlingen, Alfpach, Sabnlein, Groß-Rohrheim und Guntersblum. An Burg Tannenberg hatte aber auch Konrad III von Bickebach Theil, verkaufte denselben aber 1333 an hartmut von Kronenberg und Nicolaus von Scharfenstein, indem er fich den dazu gehörigen Theil des Amtes vorbehielt. Früh waren auch die Schenten von Erbach zu einem Antheile an Burg und Amt Tannenberg burch die Seirath Eberhards von Erbach mit Anna. einer Tochter Ronrads von Tannenberg, gefommen. Endlich brachte eine tannebergische Tochter auch in das Geschlecht von Joffa im Fuldaischen \*) einen Antheil an der tannebergischen herrschaft. Diefe Tannebergerin hatte vier Gobne: Reinhard (1300), Giso (1300 - 1313), Konrad (1300-1313) und Berhard († vor 1335). Die Buter, welche die von Joffa füdlich des Maines erworben hatten, tamen an Gifo und Gerbard, und diefe bauten fich bei Jugenheim die Burg Dachsberg, welche fie bem Erzstifte Maing als Leben auftrugen -

<sup>\*)</sup> Es führte feinen Ramen bon Burg Joffa in ber Rabe bon Salmunfter im f. g. Jofsgrunde (ber Rame wird auch oft Jagga gefchrieben).

und bann wertauften fie Burg Joffa mit ben Ortfcaften Pfaffenhausen, Mernolfs, Gilesberg, Salmunfter und zogen gang nach Dachsberg. Gifo hatte einen Sohn Gifo (1346. 1856. 1357); Gerhard aber, ber fich mit Liutgard (Lucatd), Tochter bes Schenken Eberhard von Erbach verbeirathet batte. batte zwei Sohne und eine Tochter: Gerlach (1335-1339), Meinhard (1335, 1336) und Elifabeth. Der Ludard von Erbach Bruder Konrad faufte Ludarde Witthum und die beten Rindern gehörige Salfte von Dachsberg, Jugenheim und Dietherstlingen. Die andere Salfte taufte er von dem jungeren Gifo. Andere Theile ber Berrichaft Tannenberg, beren Saupttheil die Schenken von Erbach an fich brachten, tamen an Churpfalz und an die Ganerben von Startenburg und von Linbenfels. Die Grafen von Ragenelnbogen erwarben ein ganges Sechstheil, die herren von hanau ein zweites. Alles aber blieb unter bem tagenelnbogenichen Centgerichte in Jugenheim.

Die Genealogie ber hauptlinie von Bickebach ift von Kontad II an folgende:

|                              | , ,                         |                         |                                       |                     |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|                              | Ronrad II                   |                         |                                       |                     |                       |                         |
|                              | Shilipp<br>† por 1800       | Sotfrit<br>—1320        | Agnes                                 | Sjengard            |                       |                         |
|                              | Ronrad III<br>—1840         | Ronrad IV<br>† vor 1329 | Gotfri<br>† bor 18                    |                     | _                     |                         |
| 280lfram 20<br>1889—1368 † v | ntrad V 9<br>or 1379 Deutsc |                         |                                       | Friedrich)          | Gijb R<br>(geiftlich) | átharina                |
| Ronrad VI<br>+ vor 188       |                             | Anna                    | Rontad<br>† vor                       |                     |                       |                         |
| Diether I Mar<br>† vor 1408  | ria Rontad I<br>—1489       |                         |                                       | Romad X<br>por 1438 |                       |                         |
| Diether II Anna<br>— 1411    | Ronrad XI Me<br>† 1487      |                         | lipp <b>Micha</b><br>428 <b>†</b> 147 |                     |                       | Marga-<br>ret <b>ha</b> |
| •                            | Ronrad XII<br>† 1497        |                         |                                       |                     | Alban in <b>Main</b>  |                         |

Beiter hatten einen größeren Besit im Ober-Rheingaue Die Reichsministerialen von Dornberg, benen Gerau und bas gange bagu geborige Rirchspiel guftund. Es scheint, daß diefer Befitftand ale Leben ber Grafen von henneberg an die nachherigen Inhaber, die sich nach der von ihnen erbauten Burg Dornberg nannten, gekommen ist. Außerhalb des Ober-Rheingaues befagen die Dornberger auch Rumpenheim am Maine als ein Leben von Lorsch. Der genealogische Zusamhang der Glieder dieser Kamilie läßt fich nicht näher bele-Mit Ronrad von Dornberg ftarb Diefe Familie 1257 Diether III von Ragenelnbogen scheint fich eine Eveninalbelehnung von Henneberg verschafft zu baben, und besette ohne weiteres nach Konrads Tobe Gerau und das dazugeboriae Rirdfpiel mit Burg Dornberg. Er erlangte bann 1270 auch die formliche bennebergische Belehnung. Rechte und Gefalle in Beffungen, welche bie Dornberger von Rageneinbogen zu Leben getragen, wurden als eröffnete Leben ein-Die Cent Beffungen, unter Konig Beinrich II ein gezogen. Bertinenz der Reichsdomane Gerau, war von Heinrich an Burgburg abgetreten worden, ale Theil der Entschädigung bie Burgburg bei Grundung des Bisthums Bamberg erhielt. Bon Burgburg war fie als Leben an Kapenclnbogen gege-Sie umfaßte Darmftatt, Beffungen, Rleppach (jest eine Debung), Eschollbruden; wohl auch: Niber-Ramstatt, Arbeiligen, Braunshard, Wixhausen und Schneppachhausen.

Ronrad Abelbeid † 1257 (1236)

<sup>\*)</sup> Bend versucht folgende Geschlechtstafel: Eberbard I (1100. 1106) Eberbard II [(1210. 1218, 1219)

Beffungen als Ort der Mutterfirche war früher hauptort der Cent. Darmstatt (Darmundestatt) hob fich mehr erft unter den Ragenelnbogenern, welche ibm bann 1330 Stadtrechte verschafften (feitbem: Darmftadt) und 1360 eine Burg baselbst bauten. Die Cent 3mingenberg, die ehemals als jur heppenheimer Mart gehörig an Lorich gekommen mar, muß ebenfalls fruh an Ragenelnbogen getommen fein, in beffen Befit fich 3wingenberg, Auerbach und beffen Filial bochftatten finben, fo wie bie Gerichtsbarteit in Bensbeim. Diether von Ragenelnbogen verschaffte 3mingenberg Stadtrechte 1273 von König Rudolf. Das Lorscher Leben ber Dornberger, Rumpenheim, gab der Erzbischof von Maing 1261 herrn Reinhard von Sanau ju Leben. Dieser Ort Rumpenheim war durch König Beinrich IV an Lorich getommen. Reinhard von Sanau gab es ben Ministerialen von Rumpenheim und benen von Beuffenstamm als Afterleben, die es zu Anfange bes 15ten Jahrhunderts noch inne batten.

Wir wenden uns nun zu der Geschichte des kapenelnbogenschen Hauses zurud. Diether III von Kapenelnbogen
war dem rheinischen Städte-Bunde beigetreten; baute aber
seit 1245 bei St. Goar die Burg Rheinsels, was an sich
dem Bunde keinen Anlaß zur Unzufriedenheit hätte geben
können. Aber es scheint, er wollte die Burg benußen, um
eine willführliche Erhöhung des ihm bei St. Goar zustehenden Rheinzolles zu erzwingen. Deshalb legte sich 1255 eine
Bundesmacht vor dieselbe und belagerte sie fünf Bierteljahre lang; doch ohne sie einnehmen zu können. Diether war
selbst auf der Burg geblieben und leitete persönlich die Bertheidigung. Ueberhaupt scheint Diether als tapserer Mann

in Ansehen gestanden zu haben, denn 1248 hatte ihm Wilhelm von Holland 700 Mark gegeben, um ihn zum Aufgeben der stausischen Partei zu bewegen. Davon follte Diether 300 Mark baar erhalten; für den Rest vervfändete ihm der König die Reichsorte Tribur, Ginsheim, Waßerbiblos, Krumstadt und Dornheim. Diese Reichspfandschaft bestätigte 1260 König Richard. Außerdem hatte König Wilhelm (vielleicht weil er die 300 Mark nicht baar zahlte) dem Grafen Diether jährlich 50 Mark auf das Bopparder Schultheißenamt angewiesen, die ihm König Richard ebenfalls bestätigte.

Nach dem Aussterben der Müngenberger erhielten die tagenelnbogener Bruder, Diether III und Eberhard (ber mahrend feiner langen Unmundigfeit von feinem Bruder Diether bevormundet worden ju fein icheint) fuldaische Leben der Munzenberger zu dem Betrage von jährlich 20 Mart; dazu den Forft bei Umftadt und die Salfte der Boigtei von Umftadt; doch lettere verloren die Ragenelnbogener wider an Reinbard van Sanau. Die andere Salfte hatten die Ragenelnbogener als fulbaisches Leben von Alters hergebracht. Anspruche auf Burg Wolfstehlen (welche die von Wolfsteh. len von Ragenelnbogen ju Leben hatten, aber an Maing ju verfaufen suchten) behauptete Diether mit Glud, und ebenfo bie an bas ju Bolfstehlen gehörige Cent- und Landgericht bon Erfelden (bie Cent jum holen Balgen). Die von Bolfe. teblen vertauften später die von ihnen in diesen Gegenden gewonnenen Rechte an die Grafen von Kapenelnbogen. mann von Millewalt trug 1262 seine Burg Millewalt an Rapenelnbogen ale Leben auf.

Graf Diether war in erster Ehe mit ber Raugrafin Agnes vermählt, die er 1258 (ohne daß fie ihm Rinder hin-

terließ) verlor. In zweiter Ebe beiratbete er Murgarethen, die Tochter Graf Wilhelms von Julich. Bon biefer hatte er lange nur eine Tochter, Glisabeth, die er noch als Rind mit Ronrad, einem Sohne Enhelhards von Beineberg, verlobte, und für die et von den Surften, von denen er Leben batte. auswirfte, daß fie fie als Lebenssucctefforin anerkunnten, falls er keinen Sohn mehr bekattte — fo von feiner Mutter Bruber, dem Erzbischofe von Mainz, Werner von Eppenftein; von Bifchof Fring von Butzburg, von dem Pfalggrafen Ludwig und namentlich auch von König Richard (25te Mai 1269). Allein alles das erwies fich als unnothig, als Diether in weiterer Folge noch brei Gobne geboren wurden. Er ftarb am 13ten Januar 1276, und man hat ihm ben Beinamen "der Reiche" gegeben. Geine Gobne waren: Bilhelm I, Diethet IV und Berthold. Letterer ward geiftlich und ftarb als Probst der Martinstirche von Ober-Befel. Bithelm ward von feiner Mutter und Bormunderin Margarethe icon als Kind mit Irmengard, Tochter Ludwigs von Fenburg, verlobt, und beren Mitgift auf die den Nenburgern aus ber arnsteinischen Erbichaft zugetommenen Dorfer: Bornich, Goarshausen, Patersberg, Offenthal und Berlau angewiesen, welche auch fofort an Rapenelnbogen übergeben murben. Diether's III Göhne waren bei beffen Tode minderfahrig, so baß nun Diethers Bruder Eberhard als Saupt bes Sanfes auftritt. Er hatte bes Brubers feiner Mutter, Gerharbs von Eppenstein, altere Tochter, Elifabeth, geheirathet, wodurch ibm außer einzelnen Gutern und Gefällen ein Theil zufiel an ben Burgen und Memtern von Somburg an der Sobe und von Steinheim am Maine, welche Burgen alt-eppenfteinifches Erbgut waren. Durch feinen Obeim, den Erzbischof Werner

non Mains, bem Könige Rudolf empfohlen, fand Eberbard mannigfach Gelegenheit bedeutend aufzutreten, ba er fich fast immer an Rudolfs hofe befand. Rudolf zeigte fich dankbar und überwies ihm 1276 bes Reiches Guter in Tribur, bas Dorf Dornheim, die Sälfte von Arumstadt und den Wald Schlüchtern bei Ruffelsheim als Burgleben auf Oppenheim. Später 1285 überwies König Rudolf den Rapenelnbognern noch ein Suber aus des Reiches Weinzehnten in Nierstein. Cherhards Schwager, Graf Johann der Lahme von Sponbeim, tam in ben fiebenziger Jahren des Jahrhunderts (weil beffen Bruber Beinrich bie Burg Bodelheim wiberrechtlich an Mains verkauft batte und er fie gurud forderte) mit Erzbildof Werner in Rebbe. Eberbard von Ragenelnbogen half ibm und feine Leute erlitten mit ben Sponheimischen 1279 Die Niberlage bei Sprendlingen (in ber Nabe von Kreugnach). Erft 1281 vermochte Ronig Rudolf Diefe Fehde ju folichten. Im Jahre 1282 verpfändete dann der König für 12000 Mart, welche Eberhard für ihn ausgelegt hatte, den Rheinzoll zu Boppard an Eberhard. Spater half Eberhard bem Ronige ben Grafen von Burtemberg und bann bie Stadt Bern befampfen; auch machte er ben Bug nach Burgund Es gelang ihm in diefen fpateren Beiten, Die Burg Braubach für fein Saus zu gewinnen. Diefe mar aus bem arnfteinischen Erbe an die Eppensteiner gekommen, welche fie bem Bfalggrafen bei Rhein als Leben auftrugen, und Gotfrit von Eppenstein hatte ber gur Burg gehörigen Stadt Braubach die Rechte einer freien Reichsstadt im J. 1276 erwirft (b. h. Braubach ward nicht Reichsftadt, sondern erhielt nur eine abnliche Stadtverfagung). Run batten Ebelleute ber Gegend bem Gotfrit Geld vorgeschofen, für welches er dieselben durch Belehnung mit Burg und Stadt Braubach sichles hielt, indem er zu gleicher Zeit (1283) dem Grasen Eberhard die Bollmacht gab, dieses Lehen wider einzulösen Gurch Zahlung der schuldigen Gelder, und so kamen Burg und Stadt Braubach mit Zubehör an Kapenelnbogen, und Graf Eberhard verschaffte der Stadt das Recht von Oppenheim. Der Pfalzgraf ertheilte ihm 1293 die Belehnung. Nach Rudolfs Tode stieg Eberhards Ansehen noch höher, da König Abolf seiner Schwester Sohn war. Inzwischen waren Diethers III Söhne majorenn geworden, und Wilhelm I hatte um 1284 die früher verabredete Che mit Irmengard, der Tochter Ludwigs von Jenburg, vollzogen und die Burg Reichenberg gebaut, zu welcher ein Theil der früher zu Burg Hohnstein gehörigen Orte geschlagen ward.

In der Oberherrschaft Rapenelnbogen erlangten sämmtliche Rapenelnbogner das Deffungsrecht in Burg Frankenstein, und daß dieselbe nicht ohne ihr Borwißen von den Frankensteinern verkauft werden sollte \*). Wilhelm ward auch des

<sup>\*)</sup> Die Frankensteiner waren freie herren, welche eine Keine reichsunmittelbare herrschaft besaßen. Diese herrschaft, wie sie 1661 und 1662
von den herren von Frankenstein und deren Bettern, den Grasen von
Schönburg, um 109,000 fl. an Darmstadt vertauft ward, bestund aus der
Burg Frankenstein und deren Gebiete; — aus den Dörfern Riderbeerbach,
Eberstadt, Allertshosen, der hälfte von Oberbeerbach mit Schmalbeerbach
und Steitbach, einem Theile des Dorfes hahn, der Oberlehnsherrlichseit
des von wallbrunnischen Dorfes Hophohl, den Gemartungen der ausgegangenen Dörfer Wallhausen, Dunkelbach und Unterbeerbach, und außerdem
noch einem Antheile an vielen Gütern, Gefällen, Renten und Ruhungen. —
Außer dieser bertausten herrschaft besaßen die Frankensteiner damals noch
Güter in der Wetterau und Lehen von hessen, Waing, Worms, Speler,
Psalz, die zum Theil noch im Besige der zu Auskadt in Offranken leben-

Bfalggrafen Burgmann auf Raub und erhielt bafur ein Burglehn; ebenso ward er Burgmann des Erzbischofs von Maing auf Lahnstein. Er und fein Bruder Dicther, IV hatten eine Zeitlang auch ihre Burgen gemeinschaftlich gehabt; im 3. 1300 aber theilten fie, indem ihr mutterlicher Dheim, Graf Gerhard von Julich, bies Geschäft leitete, so bag Graf Bilbelm Rheinfels und 3mingenberg, Graf Diether Alt-Rapenelnbogen und Lichtenberg erhielt und die Stadt Reinbeim. Die zu den Burgen geborigen Ginfunfte blieben, wie früher, ungetheilt. Eberhard war auf bem rechten Rheinufer in den Landschaften bes Mittelrheins von König Rudolf jum Landvoigte ernannt worden und Ronig Abolf ließ ihn in Diefer Stellung. In ber ungludlichen Schlacht bei Bellheim, wo Ronig Abolf das Leben verlor, ward Cherhard gefangen; aber Ronig Albrecht ließ ihn nicht nur frei, sondern bewarb fich fogar in aller Beise um die Freundschaft dieses einst feinem Bater fo einsichtig und treu bienenden Mannes. Er bestätigte ihm die Landvoigtei und ertheilte der Stadt Stabed \*) (welche Eberhard in und unbefannter Beise erworben bat) das Recht von Oppenheim. Bei bem Rampfe Ronig Albrechts mit den rheinischen Churfürsten ftund Graf Cherbard auf bes Ronigs, Graf Wilbelm I auf ber Churfurften Seite, weshalb auch bes letteren Burg Zwingenberg 1301 und Reichenberg 1302 von ben Roniglichen gerftort wurden. Eberhard gieng bann nach Demuthigung ber Churfürsten als König Albrechts Gesandter 1303 nach Rom. Graf Wilhelm I

den Familie der Freiheren von Frankenstein find. cf. Scriba zur Geschichte der ehemaligen Herrschaft Frankenstein in Baur Archiv für hessische Geschichte VI. S. 464 ff.

<sup>\*)</sup> Best Stadeden an ber Gelg, nicht weit von Riber-Olm.

verlangte für ben Schaben, ben er in bem norhergebenben Rampfe erlitten hatte, Erfan vom Churfürsten von Mains und ba biefer ibn in einem Umfange, ber Bilhelm genugte, nicht bewilligen wollte, tam es jur Fehde zwischen beiden, bie erft 1312 bie Grafen Johann von Sponheim und Georg von Belbeng zu vermitteln vermochten. Der Ergbischof verfprach Beiftand jum Bideraufbaue ber Burg von Zwingenberg, Die ibm Wilhelm dann ale Leben auftragen wollte. Bu Bibererbauung von Reichenberg half ber Erzbifchof von Trier, wog gegen Wilhelm biefe Burg bemfelben ju Leben auftrug. Cherhard ftarb 1311. Er batte feche Rinder gehabt: Philipp (war bei Sprendlingen gefangen worden und ftarb nachber 1290 auf einem Reichstage ju Erfurt), Dietrich (fand seinen Tob 1289 in einem Gefechte auf bem Schwarzmalbe, ale Cherhard bem Ronige Rubolf gu bem Rampfe in Burgen jugog); Bertha (mit Graf Thomas von Riened vermablt). Berthold II, der von den Göhnen allein ben Bater überlebte. Gerhard (awar mit Margarethe, Tochter herrn Ulriche I von hanau, vermählt farb er bennoch noch furz bor bem Bater und hinterließ feiner Wittme nur zwei Gobne: Eberbard II und Johann II) und endlich noch ein zweiter Gerhard (ber geistlich und Domberr in Mainz ward und auch vor bem Bater ftarb): Cherhard I

Gerhard I 30hann II Sohann I Cherhard III.

Cherhard IV

Eberhard II heirathete eine Tochter herrn Ulrichs II von hanau. Er ftarb 1328. Johann II foll eine Grafin Elisabeth von Querfurt geheirathet haben, und tommt bis 1368 vor. Diefe beiben hatten noch einen Bruder, einen

smeiten Eberhard, der als Domberr in Würzburg begegnet. Berthold II war mit Adelheid, einer Tochter des Grafen Joshann von Sahn vermählt, von der er zwei Söhne hatte, Johann I und Eberhard III. Lesterer heirathete die älteste Exbtochter Herrn Ulrichs von Bickebach und erzeugte mit ihr Eberhard IV.

Bilhelm I verlor feine Gemahlin, Irmengard von Ifenburg, 1303 ohne einen mannlichen Erben von ihr zu haben. Sein Bruder Diether IV beirathete nun um 1308; Die Ge mablin besfelben hieß Ratharina, aber ihr Geschlecht ift unermittelt. Diether jog 1309 bem Konige Beinrich fur ben Romerzug zu und war noch 1312 bei beffen Kronung in Rom anwesend, Bum Dante erhielt er am 19ten Juli 1312 von Raifer Beinrich fur Burg und Thal Rapenelnbogen, und für Burg Lichtenberg und bas babei liegende Dorf Große Biberau bas Recht ber Stadt Oppenheim mit Marktrecht und dem Rechte, bei jeder biefer beiden Burgen 12 Juden ju halten. Die nächste Königswahl theilte die Rapenelnbogener: Wilhelm I und Berthold II waren für Ludwig von Baiern, Diether IV für Friedrich von Deftreich, mas letterem bas leben toffete; benn als Friedrich 1315 Sochzeit in Bafel und dabei ein Turnier hielt, ward Diether auf deme, felben von dem Ritter Grat von Gebweiler fo schmer verwundet, daß er in Folge davon starb. Er binterließ zwei Rinder: Elisabeth (die mit Graf Philipp von Sponheim vermählt ward) und Diether V, der 1325 noch minderjährig. Diethers IV Burg und Stadt Alt-Rapenelnbogen stark tamen an feine Schwester Elifabeth, murben aber fofort nache, ber an den Grafen Johann von Naffau, Graf Gerlachs Sobn, verlauft; doch erzwang Wilhelm von Rapenelnbogen, am Ende einen Bergleich (1329), der ihm die Hälfte von Burg und Stadt ließ. Reinheim kam, weil Churcoln sie damit belehnte, an Diethers Bettern Eberhard II und Johann I. Alles übrige was Diether an Land, Leuten und Einnahmen hinterließ behauptete Wilhelm I in Folge der Mutschirung. Eben im Jahre vor Diethers Tode hatte Wilhelm I in zweiter Ehe Adelheid, eine Tochter des Grafen Otto von Walded, geheirathet.

Eberhard II hinterließ bei feinem Tode 1328 nur eine Tochter, Elisabeth, die aber wohl in jungen Jahren starb. Cberhard III vermählte fich 1326 mit Agnes, einer Tochter, wie schon gesagt, Ulrichs I von Bidebach. Er war febr verschuldet und muste in Folge davon den ihm zugekommenen Antheil an den ebemals eppensteinischen Burgen homburg vor der Sobe und Steinheim am Maine wider an Gotfrit von Eppenstein aufgeben, ber eine durch Terminverfaumnifs febr angewachsene Schuld Cherhards an einen Frankfurter Juden dafür zu tilgen übernahm. Dann verfaufte auch Johann II seinen Antheil an den genannten Burgen wider an Gotfrit, fo bag biefer, bem ohnehin die Salfte berfelben gehörte, sie wider gang an fein haus brachte. Gotfrit trug bann 1334 Somburg bem Pfalggrafen Rudolf zu Leben auf. Es scheint, Eberhard III starb 1329 und sein Sohn Eberbard IV ftarb bann 1353 ober Anfange 1354 unvermählt. Seine Tochter Elifabeth vermählte fich 1347 mit bem Schenten Eberhard von Erbach und brachte diefem die bidebachfchen Guter, die ihre Mutter Ugnes gehabt hatte, ju.

Wilhelm I, ber aus seiner zweiten Che eine Reihe Kinber gewann, verabredete (1325) zu begerer Sicherstellung seiner Familie mit herrn Gerlach II von Limburg (an ber Lahn) Wechselheirathen beiberseitiger Kinder. Diese herren von

## Limburg waren ein Seitenzweig der herren von Ifenburg \*),

| <b>O</b> cin<br>Sjent                                     | Deinrich II bon<br>Renburg † 1290   |                          | Eberhard<br>Probst zu Limburg                                               | S uoa                      | Berlach I<br>bon Limburg                        | Liutgard<br>Gem. Philipp                              | ard<br>hilipp<br>enfels    | Mechthilde<br>Gein. Gatfrit<br>nou Evveuftein                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerlach I<br>bon Atenfels b                               | Ludwig<br>von Büdingen<br>(1818)    | <b>Seinrich</b>          | heinrich Cherhard<br>zu Grenzau                                             | Gen I                      | Inagina<br>Imagina<br>Castris                   |                                                       |                            |                                                                   |                                                                                       |
| Imagina<br>Gem. König Abolf                               | 3υίρα<br><b>Gem.</b> 1              | Elijabet<br>Ida bon      | nn I der Blinde † 1319.<br>Elifabeth von Geroldsed<br>Ida von Ravensberg    |                            | Sem. Noelheid, Lot<br>Gem. Gerhards III b.      | Keinrich III<br>Noelheid, Lochte<br>erhards III b. Di | hter<br>Diez               | Agnes Gem. Seinrich bon                                           |                                                                                       |
| 1. Elifabeth<br>Gem. Ulfrich von<br>Bickbach              | 2. Gerlach<br>1 —1347<br>unbermählt | 2.<br>+ 1354.<br>Raffau. | 2. Gerlach II.<br>4. Gem. 1. Kgnes von<br>11. 2. Kunigunde von<br>Wertheim. | II.<br>Rgnes v<br>unde voi |                                                 | 2. Nena<br>(Emoena)<br>Rebtissin zu                   | 2.<br>Dechan               | 2. Johann Dechant zu Wesel                                        |                                                                                       |
| 1. Johann<br>† 1836. Gem.                                 | 1. Jutta<br>† 1836. Gem.            |                          | 2. Uda<br>1361. Gem.                                                        | ١.                         | 2. Gerlach III<br>† 1365. Gem.<br>Elisabeth.    | t .                                                   | 2. Hermanu,<br>blödfinnig. | 2. Johann II<br>† 1406 Dom-<br>herr in Coln                       | fler Ka<br>2. Kunig<br>2. Rudo<br>Archidi<br>2. Gerla<br>2. Otto                      |
| kanna, Logiet<br>Gr. Wilhelms I<br>von Kaheneln-<br>bogen | bogen (Bert-<br>holds II Sohn)      |                          | helms I v. Rahen-<br>elnbogen jung<br>gestorbener Sohn                      |                            | Lochter Herrn<br>Philippe III<br>v. Baltenstein | <b>5</b>                                              |                            | und Lrier, re-<br>fignirt 1395<br>heitathet 1386<br>Hildegard von | beth, Nonr<br>jufungen<br>gund<br>olf, Dombe<br>aconus zu<br>ich, Domde<br>, Deutscho |
|                                                           |                                     | 7                        | graf Gerhard<br>v. Rirberg                                                  | : _                        |                                                 |                                                       | (Clara + 140)              | Clara Runigund                                                    |                                                                                       |

und ihre herrichaft Eimburg war urfprünglich Reichelehn. (Rachher tam 1/2 ber Lehns - herrlichfeit gegen Enbe bes 13ten Jahrhunderts an Heffen; 1/2 an Churmainz und endlich 1374 das lette Drittheil an Churtrier. muß dies, wenn es in Folge von Lehnsaufträgen flatt hatte, mit Bewilligung bes Reiches geschehen sein). Außer biefer Berrichaft von Limburg hatten aber bie herren von Limburg: Elfe, Ober-Brechen, Wers, ben Bebnten in Berobe, bas halbe Dorf Nunburg bei Montabaur (mons Tabor) und ein Burgleben zu Montabaur als trierische Leben; bie hälfte der Burg Staden in der Wetterau als fuldaisches Lehen und das Dorf Sedbach als colnisches Lehen. Kolge jener Berabredung zwischen Bilbelm I von Capenelnbogen und Gerlach II von Limburg versprach letterer 1329 in einem neuen Uebereinfommen, des ersteren Rindern überall nach allen feinem Bermogen beigufteben. liche Berabredung traf Wilhem I mit Graf Gerlach von Raffau, nachdem fie fich über ben naffauschen und tagenelnbogenschen Antheil an Altkapenelnbogen verglichen. Ludwig bewilligte Wilhelm 1330, daß er fein Dorf Darmstatt jur Stadt erheben und befestigen, und daß daselbst jeben Dienstag ein Wochenmarkt und vier Tage lang um Marien Geburt ein Jahrmarkt gehalten werden durfte. ftund der Raifer dem Grafen Wilhelm eine Zollerhöhung in St. Goar zu, und daß er in seinen Besitzungen 24 Juden halten durfe. Im Jahre 1331 führte Wilhelm noch bas Majorat in seiner Nachkommenschaft ein, so daß immer nur Einer die Berrichaft erhielt und zwar ber altefte feiner Sobne zuerst, dann der zweite und sofort, und keines seiner Kinder. solle außer dem Majoratsberrn eine Burg erhalten, bevor es

Wefe Einkichtung anerkannt habe. Seine Kinder erster Ehe waren: 1) Margarethe, die den Grafen Gotfrit von Schlüfelberg und nacher den Kaugrasen Gebrg heirathete; 2) Heilwig, welche Bruno von Braunsberg heirathete. Die Kinder zweiter Ehe waren: 1) Johann, der mit Uda von Limburg vermählt war, aber vor 1331, also vor dem Bater, starb; 2) Anna, welche an Gerlachs II von Limburg ältesten Sohn, Johann, vermählt ward, ihm aber keine Kinder gebar; 3) Wilhelm II; 4) Elisabeth, mit Graf Walram von Sponheim, Graf Simons Sohne, vermählt; 5) Diether, ward geistlich und zuseht Abt von Prümm; er starb 1350; 6) Eberhard VI; 7) Anna, mit Phisipp von Falkenstein vermählt.

Bon ber anderen Linie ber Kapenelnbogen pflanzte nur Johann I bas Gefdlecht fort. Et und feines Brubers Sobn, Eberhard IV, waren gegen Ende des Lebens Raifer Ludwigs biefem noch treu ergeben. Die anderen Ragenelnboaener batten fich bem bom Babfte gegen Erzbifchof Beinrich (bon Birneburg) von Daing aufgestellten Gegenergbifcofe, Gerlach von Raffau, angefchlofen und folglich auch bem Gegenkonige Rarl. Die Berwaltung bes Erzbisthums war aber fast gang in ben Sanden bes Mainger Domberen und Speierer Domprobstes Ronrad Rirtel, und mit diesem waten Johann I und Eberhard IV feit Raifer Ludwigs Tobe th Bertrag getreten, daß fie für 7000 L. Beller das Ergfift mit 40 reifigen Mannen gegen Ronig Rarl vertheibigen belfen wollten. Da Ronrad Rirtel balb nachher seinen Feinden gefangen in die Sande fiel und ihm der Domprobst Runo bon Fallenstein in ber Berwaltung bes Erzstiftes folgte, verpfändete diefer, ba er ben beiben Rapenelnbogenern die aus-Bedungene Summe nicht gang baar zahlen konnte, Bensheim

(was jum ehemaligen Lorfcher Territorium geborte) für 4008 Erft als Erzbischof Beinrich 1353 ftarb, gelangte Gerlach in ruhigen Besit des Fürstenthumes. Eberhard IV ftarb in bemfelben Jahre, oder in ben erften Tagen bes folgenden unvermählt. Ueber den Nachlaß seiner Mutter, Agnes von Bidebach, entstunden Streitigkeiten zwischen Johann I von Ragenelnbogen (bem Erben und Dheime Eberhards) und dem Schenken Eberhard von Erbach, der mit Eberhards IV Schwester Elisabeth vermählt mar. Bfalgaraf Ruprecht ber altere ichlichtete diefen Erbftreit babin, daß die Dorfer Roftborf und Gundershausen nebst Gulten ju Auerbach, Dornheim, Biebisheim, und hain, worauf der Ugnes von Bidebach Witthum ihre Widerlage hatte, dem Schenken Eberhard bleiben sollten, bis Johann I sie mit 1500 Mark einlösen werbe. Dagegen follte Graf Johann in Eberhards tagenelnbogenschen Herrschaften allein folgen, aber auch beffen Schulden übernehmen. Johann I ftarb den 2ten Marz 1357. Wenn er vielleicht auch früher mit einer Grafin Anna von Sponheim vermählt war, Rinder hinterließ er nur von Jutta, ber Tochter Gerlachs II von Limburg; und zwar hatte fie ihm geboren: 1) Abelheid, welche heinrich von Sponheim, ben Sohn bes Grafen von Sponheim heirathete, ber mit Diethers IV von Ragenelnbogen Tochter Elisabeth vermählt war; 2) Diether VI, ber fich 1361 mit Graf Abolfe von Raffau Tochter Elisabeth vermählte; und 3) Gerhard, ber 1403 als Probst zu Speier starb. Diether VI vereinigte, als Johann II balb nach 1368 gestorben mar, bas gange Stammvermögen der einen kapenelnbogenschen (f. g. neutapenelnbogenichen) Linie wider in feiner Sand.

Wilhelm II von der altkapenelnbogenschen Linie verei-

nigte als Majoratoberr nun auch in feiner Sand alle Bertschaftsrechte der älteren Linie. Er verburgrechtete sich 1332 mit Robleng. Bon Werner und Gerlach Anebel erhielt er 1335 Defnungerecht in beren neuerbauter Burg Seppenhofen; ebenso von Daniel von Langenau in der von diesem erbauten Burg Sohlfels in der Fuchsenhöle. Mit Erzbischof Balduin von Trier und vielen seiner anderen Rachbarn trat Graf Wil belm II 1338 in ein Friedensbundniss. Dann begleitete er Ronig Johann von Bohmen auf einem Rriegezuge nach Krantreich, wofür ihm dieser 1340 in seinem Testamente 600 fl. bestimmte. Im Jahre 1341 reiste er nach Avignon an ben pabstlichen Sof, und scheint auf Diefer Reise feine Go mablin, die Grafin Johanna von Mompelgard, Erbtochter bes Grafen Reinald, gewonnen ju baben, die in früherer Che mit dem letten Grafen von Pfirt (Ulrich) diesem zwei Töchter: Johanna und Urfula geboren hatte, beren altere, Johanna, 1324 an Bergog Albrecht von Deftreich vermählt die Grafschaft Pfirt den Destreichern zubrachte. Johanna von Mompelgard muß, ale Wilhelm II fie beirathete, schon ziemlich bei Jahren gewesen sein; benn sie hatte nach des Grafen bon Bfirt Tode den Markgrafen Rudolf Seffo von Baden gebeirathet, dem fie auch zwei Töchter geboren hatte und von dem fie 1335 jum zweitenmale Wittme geworden mar. gebar fie teine Rinder mehr; und fie lebte größestestheils nicht mit ihm in der altkapenelnbogenschen herrschaft, sonbern in ihrer Grafschaft Mompelgard. Wilhelm II war für die Bermehrung seiner Sabe febr thatig, wie er benn auch biefe Beirath mit Johanna nur um bes Reichthums berfelben willen geschloßen ju haben scheint. Er taufte von Jobann von Urberg die Untervoigtei in Beffungen an fich.

Auch gewann er von Erzbischof Walram von Coln 1400 Rlippqulben im Jahre 1344, wohl für friegerischen Beiftand; ließ fich die Halfte ber Burg Robenstein mit allem Zubehör (Reunfirchen, Lugelbach, Steinau, Brandau und bem Rehnten in Reunfirchen) von Seinrich und Erkinger von Robenftein verpfanden; König Karl IV, bem Wilhelm II treu biente, lobnte ibm biefe Dienste 1349 mit 5000 L. Beller und bestätigte alle früheren von feiner Familie erlangten Freiheiten und Privilegiem. Ihm verpfandete 1350 Graf Abolf von Naffau fur 1200 L. Beller Die Balfte ber Bura Alt-Ragenelnbogen, die, wie oben berichtet ward, an bas Saus Naffau gekommen war, und da die Pfandschaft verfiel, brachte Wilhelm alfo biefen alten Unfit feines haufes gang wiber an fich. Much Burg Lichtenberg gewann er wiber, welche bon Graf Diethers IV Gemablin Ratharina, Die nachher ben Raugrafen Beinrich den alteren geheirgthet, auch in biefer zweiten Che inne behalten worden war. Graf Beinrich von Sbonbeim, ber Cohn ihrer an Philipp von Sponbeim vermablten Tochter, fab biefe Burg ale ju feinem Erbgute geboria an, ohngeachtet fie Ratharinen nur auf Lebenszeit zugeftanden hatte. Es tam barüber zu einer Rebbe zwischen Graf Wilhelm und den Sponheimern, die aber Pfalzgraf Ruprecht ber altere 1360 babin verglich, bag Lichtenberg an Ragenelnbogen jurud fallen folle, wenn Graf Beinrich bon Sponheim keine mannlichen Erben hinterlaße, und ba bies fo eintrat, tam Lichtenberg und Zubehor wider an Ragenelnbogen. Wilhelms weltlicher Bruder, Cherhard V, ber in jungeren Jahren bie Majoratsordnung gegen eine Gulfe bon 300 fl. jahrlich anerkannt batte, folog nachber 1352 einen neuen Bergleich, bem ju Folge Eberharb die Balfte bet Burg

Alt-Rahenelnbogen, ein Achtel an Burg Reichenbetg und die Derfer Schwalbach, Lautenfelden, Ober- und Nider-Meilingen und noch 50 fl. aus dem Zolle von St. Goar ethielt. Als nun Wilhelm Wittwer geworden, verheirathete er sich 1355 zum zweitenmale mit Elifabeth, herrn Ulrichs von hanau Lochter, und erhielt mit ihr das hanauische Sechstheil an Schloß und Amt Tannenberg und 400 L. heller auf Dorf Schasheim angewiesen. Die Ortschaft Darmstatt, die 1330 zur Stadt Darmstadt erhoben und besestigt worden war, erhielt durch Graf Wilhelm nun auch eine seste Burg, die die 1375 vollendet, aber später im schmalkaldischen Kriege durch die Raiserlichen unter den Grafen von Buuren zerstört und dann vom Landgrafen Georg I als Schlöß wider ausgebaut ward.

Bilhelm II bewirfte, daß Konig Rarl feinem Bruder Cherhard 1360 für beffen Dorf Laufenfelden und fpater 1368 auch für bas Dorf Schwalbach Stabt- und Burgrecht ertheilte, ibm felbft Stadt . und Burgrecht fur Ruprechtsbofen gab, was dann auch wirklich befestigt ward. Auch hatte er 1358 von Ronig Rarl eine Erhöhung bes Bolles von St. Goat und eine Anweisung von 2000 ft. auf den Boll in Germersheim erhalten. Eine weitere Erhöhung bes Bolles von St. Goar follte ben herren von Befterburg ju Gute tommen, welche aber Wilhelm nicht eber zuließ, bis die von Wefterburg burch einen Bertrag von 1364 ihm ben britten Theil diefer Erhöhung abtraten und ihm Deffnungerecht in ibren Burgen gugeftunden. Den Reft der Bollerhöhung faufte fpater (1450) Graf Philipp bon Ragenelnbogen auch noch an fich. Burg Schaumburg, welche bie von Westerburg nebft ben bagu geborigen Dorfern von ben herren von Limburg erwarben, trugen 1373 die Sohne Johanns II von Wester-Bas's Boriefungen. Bb. IV. 24

burg, Sigfrit und hartrad, dem Grafen Bilhelm II von Kapenelnbogen zu Leben auf und sicherten ihm Deffnungserecht in derselben zu, und 1378 verpfändeten sie ihm ein Dritteil derselben. Auch andere Besitzungen derer von Besterburg wurden ihm verpfändet und nicht wider eingelöst. Die Stammtafel der Herren von Westerburg und Runkel, die uns in hessen und in dem bisher besprochenen Theile des rheinischen Frankens schon vielfach begegnet sind und weiter begegnen werden, ist folgende\*):

Auch die zweite Che Wilhelms II blieb unfruchtbar. Als er mehr und mehr fich davon überzeugte, betrieb er die Berbeirathung feines Bruders Cherhard V mit Agnes, ber Tochter des Grafen Gerhard VI von Dieg, die mit ber Salfte ber Burgen Laurenburg und Dern und beren Bubebor, mit dem Dorfe Pfannrode, der Burg Ellar und den vier Centen Elfoff, Binebeim, Labr und Blesberg ausgesteuert marb, und ber Ugnes Bruder, Gerhard VI, bestimmte fogar, daß wenn er und fein Bruder Gotfrit (ber Deutschordeneritter war) ohne Erben fterben follten, ibm Manes in ber Graffchaft Dieg ju folgen habe; daß aber, wenn er einen Erben befame, feiner Schwester Aussteuer folle mit 8000 fl. wider eingeloft werben fonnen bis auf die Salfte von Laurenburg, welche jedesfalls bem Grafen Eberhard von Ragenelnbogen bleiben follte. Bald darauf aber wurden bem Grafen von Dies felbft noch Töchter geboren.

Cherhard V ftund bem herzoge Wilhelm von Julich in der Fehde bei, die derfelbe 1371 gegen Kaifer Karls Bruder, den herzog Wenzel von Brabant, gludlich führte \*\*); bann

<sup>\*)</sup> Ciche den beigehefteten Stammbaum.

<sup>\*\*)</sup> Die Bebbe entftund badurch, daß ber Graf bon Bulid, tres

```
7)
                    : (1212)
                            Dietrich I
                              (1226)
                      Stifter des Befdlechts
                       derer von Runtel
     Biolde
                    lhelm
                              Sigfrit I
                                                Bela
Gem. Bruno III
                   (296)
                           (1270 - 1288)
                                            Stiftsdame
 bon Sfenburg.
                                              gu Effen
     Bied
                    Sigfrit
Probft zu
                                   Dietrich II
                                                 Elifabeth, Gertrud
                                 (1805-1846) (Stiftsbamen ju
            Sigfrit Gemunben,
                                                       Effen)
           † bor 1 Domberr in
          Sem. MdeBurgburg
                                            Georg
                    iá II
                            Dietrich III
† 1408 Gem.
                                                      Sigfrit III
                    59)
                                            (1862)
                                                        (1888)
Beinrich
            Reinhar
                            Butta, Tochter
 ftirbt
           Bem. Be
                            Gr. Salentins
 jung
          Tochter R
                            v. Sayn-Bit-
          bon Falte
                               genftein
Reinbard II
                   Cit IV
                                Dietrich IV
                                                      Elfa
              Gem. —1896)
hard
 (-1870)
                                                Gem. 1 Balter
bon Kronberg
2. Reinbard V
                               (1414 - 1459)
                              Bem. Anaftafia
                               bon Sfenburg.
    Reinbard IV
                                   Bieb
                                                bon Befterburg
      (-1415)
                          Dietrich V
                                           Johann
                                                            Mgnes
     Reinbard V
                            † 1484
                                           + 1521
                                                        Bem. Botfrit
† 1449 Gem. Marg
                                                        b. Eppenftein
rethe von Leiningetaffa
                               Margarethe
Schwester Beffo's Beinrich
                              Gem. Bohann
      Leiningen
                    albed
                              bon ber Dart
   Runo I
                           Dietrich
                                       Bermann
Erzbifchof
                 Sept 26)
† 1459
Bem. Mechthilb
                           Dechant
                                        + 1552
bon Birneburg
                  bolon
Reinhard VI
                    ŧ
bon Leiningen.
  Befterburg
Gem. 1. Anna
bon Eppenftein
2. Cimbaria v.
    Sayn
 1. Reinbard
Dombechant in
     Coln
```

• : · , . . . 1 · -

nahmen fich die Ragenelnbogener Bruder in dem Rambfe bes Sternerbundes gegen Landgraf hermann bon heffen bes erfteren an, mabrend welcher friegerifcher Bewegungen Cberhard von Rapenelnbogen bei Schwalbach eine eigne Burg baute. Im Jahre 1376 brauchte ibn Raifer Rarl, beffen Bertrauen er gewonnen, als Gefandten an Papft Gregor. Rachdem Eberhard von diefer Gesandtschaftereise 1377 gurudgetommen, fologen er und fein Bruder Wilhelm fich 1379 dem Löwenbunde, einem Ritterbundniffe welches vorzüglich gegen die Stadt Frankfurt gerichtet war, an, ohngeachtet Wilhelm feit 1372 jährlich 100 fl. von der Stadt dafür bezogen hatte, daß er gegen sie und ihre Privilegien nirgends handeln wolle. Frankfurt aber fand Beistand bei feinen Rachbarstädten und die Löwenritter erlitten zum Theil groben Schaden. Rebenher verfolgten die Kapenelnbogner nun die Bolitit, ihre Lebensleute, soviel fie konnten, wider aus den Leben, die sie ihnen gegeben hatten, auszukaufen und die Leben wider unmittelbar an sich zu ziehen. gen bie von Bolfetehlen das Centgericht jum holen Galgen, bie Erfelder Cent und viele Rechte, Buter und Befalle im Dornberger Umte, namentlich die Dorfer Erfelden und Godelau von Ragenelnbogen ju Leben. Ginen Theil davon faufte ihnen Graf Wilhelm II fcon ab; ben größeren fpater Jo-Gerlach von Brunshorn hatte die Boigtei Pfalgbann III.

24\*

einer Landfriedenseinigung zwischen Brabant, Achen, Coln und Julich Brabanter Rausieuten, die in seinem Gebiete beraubt worden waren, nicht zu dem Ihrigen half. Bon den Lüttichern unterstützt brachen die Brabanter am 20ten August 1371 im Julichschen ein und wurden am folgenden Tage in der Gegend von Geilentirchen geschlagen. Derzog Wenzel selbst ward gefangen, aber auf Berwendung Raiser Karls 1372 frei gegeben und der Raiser vertrug dann die Fehde.

felb zu Erhen; mit ihin aber sturb sein Geschlecht aus und Wilhelm II tonnte das Leben einziehen. Bon denen don Rödelnheim kaufte Wilhelm 1379 das Dorf Steden, und von Konrad von Schoneck 1381 den ihm verlehnten Theil des Dorfes Werlau u. s. w.

Da das Rapenelnbogener Geschlecht nur noch auf Graf Diether VI von der neukahenelnbogenschen und auf Graf Bilhelm II und Graf Eberhard V von der altkapenelnbogenschen Linie stund, Wilhelm gar keine Kinder, Eberhard nur eine Tochter und blos Diether V einen Sohn, Johann III, hatte, ward nun Johann III mit Cherhards Erbtochter, Anna vermählt, und ausgemacht, sämmtliche kapenelnbogensche Gebiete sollten auf den ältesten Sohn dieser beiden zusammen erben. Wilhelm II starb dann vor dem 27. October 1385 \*).

<sup>\*) 3</sup>hm hatten auch noch (wie ichon oben im Texte erwähnt ward) Beinrich und Ertinger von Robenftein ihre Burg Robenftein 1346 und 1847 mit Bubehor jur Galfte verpfanbet; ein weiteres Achtibeil der Burg Robenstein war an den Schenken Ronrad von Erbach vertauft, der dant biefen Befit an Ratenelnbogen au Reben auftrug. Ge muß aber eine weitere Abmachung ftatt gefunden haben, ber ju Folge die Rodenfteiner dann ohne porber ibre Bfandichaft zu lofen die gange Burg von Ragenelnbogen ju Leben trugen. Diefe Robenfteiner maren nur ein Befchlecht bon niderem Abel ihret Saltung nach, welches aber doch die benachbarte Bertfcaft Frankijd-Rrumbach als freist Alode befaß. Als bie Ragenelnbogener Berrichaften an heffen getonmen waten, meb bie bon Robenftein bie alten Pfandfummen nicht abtrugen, nahm ihnen Landgraf Bilbelm III die Befigungen, auf welche die Pfandfummen lauteten und nameutlich die Sagd in ber Robenfteiner Mart, boch tam' 1493 eine Bermittelung gu Stande, aus welcher dann ein Brocefe bei ben Reichsgerichten folgte, ber nie entichieden ward. Die herrichaft Frantifd. Rrumbach ward nach Georg bon Robenfteins Lobe unter bellen Gobne. Georg Balthafar und bans Deinrich, getheilt. Bon lesterem erbte beffen Balfte, ba er teinen Sohn

Diether, Johann III und Cherhard V erhielten bann 1307 für das kapenelnbogensche Dorf Groß. Gerau Markt. und Stadtrechte von König Wenzel. Eberhard starb am 9ten December 1403. Dem Markgrafen Jodecus von Mähren batte König Wenzel 1388 das herzogthum Lüpelburg verpfändet, und Jodocus bestellte Diether VI von Kapenelnbogen zum Berweser und wies alle Stände des herzogthumes 1394 zum Gehorsam gegen den Grafen an. Diether regierte und wehrte dies Küstenthum auf das tüchtigste. Auch baute er in Berbindung mit Philipp von Kassau die Burg Gräveneck, um mittelst ihrer die raublustigen herren von Elkershausen auf Burg Elkershausen im Zaume zu halten. El-

batte, die Tochter Johanna Maria Cba, welche biefelbe 1658 an ben Laub. grafen Georg II bon heffen Darmftadt vertaufte. Die Burg Rabenftein war Georg Balthafare und tam noch auf beffen Cohne, Friedrich Reib. bard und Georg Philipp; des letteren Cohn, Georg Friedrich, ftarb 1671 und fo fiel auch Robenftein als eröffnetes Leben an Darmftabt. Dagegen bie Balfte von Frantifch Rrumbach, welche an Georg Balthafer getommen, warb von beffen Cohnen getheilt; Briedrich Reibhard erhielt ein Biertel und Georg Philipp bas andere. Friedrich Reibhards Lochter, Ma rig Bibiang, verfaufte bann ihres Bgters Biertel an einen Berru bon Rabenhaupt 1651. Georg Philipps Biertel tam nach feinem Lode burch Erbgang an eine Frau bon Bogihaufen, ichlieflich 1802 an eine Frau bon Gemmingen, der burch Erbichaft auch die andern drei Biertel von Rrumbach (denn ein heer bon Gemmingen hatte ein Biertel geerbt und ben beffifc geworbenen Theil nicht fowohl erftritten, als 1798 burch einen folleflichen Bergleich größestestheils und Rodenstein als Alode bazu erhalten) zugefallen waren, fo bag diese herricaft wider vereinigt war. Diese herricaft beflund aus ben Dorfern: Frantifd - Rrumbach, Bierbach, Cherbach, Erlau, Guttersbach, Dichelbach und einem Theile ber Ortschaften Laudenau, Rleingumpen und Bintertaften. Rach einen Auffage bes GStR. Eigenbrobt im Archio f. 6 G. und A. B. II. S. 168 ff.

1

fershaufen ward bald bernach erobert und gebrochen. there VI erfte Bemahlin, Elifabeth von Raffau . Biesbaden, war 1389 gestorben und er hatte nachber Unna, bie Tochter des Grafen Johann von Nassau-Hadamar, Graf Ruprechts von Naffau finderlose Bittme, geheirathet. Bon den weiteren Folgen biefer Che für bie größere Ausbehnung bes tapenelnbogenschen Besipes wird fofort weiter unten Die Rebe fein; junachst aber ift zu erwähnen, daß deren erster Gemahl, Ruprecht von Naffau, im Besite ber faiferlichen gandvoigtei in der Wetterau gewesen war, und daß, nachdem fie 1390 Diether bon Rapenelnbogen geheirathet hatte, Ronig Benzel diesem 1398 dieselbe Landvoigtei für 700 fl. verpfändete und ihm einen jährlichen Untheil an den Rheingollen in Maing und Lahnstein anwies. Den Pfandschilling aber fcos Anna von Naffau-Hadamar ihrem Gemable aus eigenem Bermogen vor. In einer Urfunde von 1403 vertaufte fie an ihren Stieffohn, Johann III, alle ihre Bebiete und Pfandschaften und namentlich auch die Landvoigtei in ber Wetterau. Diether VI starb am 17ten Februar 1402. Seine zweite Gemahlin folgte ihm im Tobe 1404. Außer Johann III hinterließ Diether noch brei Tochter, von benen bie altefte, Margaretha, an Johann II von Jenburg-Büdingen vermählt ward. Die zweite, Elisabeth, beirathete Graf Beinrich IV von Beldeng, und bie jungste, Agnes, ward Nonne in Clarenthal

Johann III hatte nun nach des Baters Tode alle kagenelnbogenschen Lande in seiner Hand vereinigt; er selbst
hatte noch bei des Baters Lebzeiten 1393 die Burg ReuKapenelnbogen (die Kap) bei St. Goarshausen erbaut. Schon
1402 hatte ihm seine Gemahlin einen Sohn, Philipp, geboren, den kunftigen Erben des ganzen kapenelnbogenschen Ge-

bietes. Da ihm nun, wie bereits erwähnt, die Stiefmutter 1403 ihr hadamarsches Erbe und anderes verkauste, wird hier der schicklichste Ort sein, die Geschichte von Rassau-hadamar einzussechten.

Die Grafen von Raffau follen von den Grafen bes Saues Runigefundra abstammen, bei welchen seit ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts ber Name Drutwin häufig begegnet. Drutwin II (1028-1040) und Embricho (1044-1062) waren Brüder und letterer Graf im Riderlahngaue. Auf der Laurenburg faß im letten Biertel bes 11ten Jahrhunderts und im erften bes 12ten Drutwin IV. Er beirathete eine geborne Grafin von Arnstein und hatte von ihr grei Gobne: Ruprecht I und Arnold I. Als 1144 Arnold ftarb, blieb Ruprecht allein im Befige ber Graffchaft Laurenburg. Er beirathete eine Grafin von Gleiberg, Die ihm Besitzungen an ber Mosel (Metrich) und den westlichen Theil des Erdebegaues mit dem Westerwalde zubrachte. Sowohl Ruprecht als Arnold begegnen mehrfach am ftaufischen hofe. Drutwin IV hatte Raffau gegrundet, auf dem linken Ufer ber Lahn die Burg Raffowe gebaut ju Anfange des 12ten Jahrhunderts und seine Sohne hatten viel zu tampfen, um fich im Besite berfelben ju erhalten. Ruprecht I war in aweiter Che mit Beatrig, einer Bergogstochter von Riberlothringen verheirathet, die, als er in den 1150er Jahren geftorben war, diese Feindseligkeiten 1159 durch einen Bertrag mit ihren Nachbarn schloß und so ihres Sohnes Ruprechts II Befit ficherte. Seitdem nennt fich Ruprecht II einen Grafen von Raffau. Ein jungerer Bruder Arnold II war schon 1154 gestorben, batte aber einen Sohn, Beinrich I, hinterla-Ben; auch lebte noch ein Sohn Arnolds I, Ruprecht III.

Beibe aber, Seinrich I und Ruprecht III, erscheinen vorndmlich in den Kriegen bes Staufers (König Friedrichs I) thatia, während Auprecht II ber Heimath wartete. Das Ausflerben ber Grafen von Arnftein machte Ruprecht II moglich, einen bebeutenden Landdiftrict um die Burg Raffau und Antheil am Gaugrafenamte im Ginrich ju erworben. Er ftarb 1178. 3bm folgte fein Gobn Balram I, ber bei Beilburg Besthungen erwarb und baselbst die Freienfelsburg baute an der Mündung bes Weinbach in die Weil. Ruprecht III fand feinen Lob im Geleite bes Raifers Friedrich auf beffen Kroutguge; Beinrich I war ichon 1167 ber romifchen Seuche er-Balram I ftarb 1198 und hinterließ zwei unmun-Dine Gobne: Beinrich II und Ruprecht, nebft einer Tochter: Beatrix. Ruprecht überließ seinem Bruder Beinrich II ober bem Reichen gang die Berwaltung der Familienherrichaft. Diefer befag mit Coln in Gemeinschaft die Burg in Sigen, gerieth aber mit dem benachbarten Freien von Billesborf in Fehde, der ihm die Grafenrechte im Haigergaue und die Befigungen im Sigenschen beftritt. Rum Schute feiner Rechte und Unterthanen erbaute er die Ginebergburg, fo wie jum Shupe ber naffauischen Besitzungen in Kunigefundra Sonnen. berg in ber Rabe von Wiesbaden. Auch um bas von ben Gleibergern herrührende Erbe hatte er nachträglich mit ben Erben ber heffischen Gleiberger, ben herren von Merenberg, barte Rampfe gu besteben und erbaute auch ba eine neue Burg: Dillenburg. Ale die Rampfe Raifer Friedrichs II mit ber Rirche begannen, folog fich Graf Beinrich von Raffan ber firchlichen Partei an, ftarb aber 1247. Er war vermählt mit einer Gräfin Mathilbe von Gelbern und hatte von ihr 6 Sohne und 3 Tochter; boch blieben von ersteren nur zwei

am Reben: Walram und Otto, die wir 1250 im Befite aller bamaligen naffauischen herrschaften finden und von benen Die beiden noch vorhandenen Linien des naffauischen Saufes abstammen. Sie theilten 1255 ihre Lande. Walram, mit Abelheid, ber Tochter bes Grafen Diether von Ragenelnbogen vermählt, war der Bater Ronig Abolfs. Otto ftarb gwischen 1289 und 1290. Die Theilung war so, daß Walram bie Territorien auf bem linken Ufer ber Labn, Otto bie auf bem rechten erhielt und nur bie Burg Raffau und ber Antheil an ben Gerichten im Ginrich gemeinschaftlich verblieb. Otto war mit Agnes, einer Tochter bes Grafen Emich von Leiningen vermählt und erhielt bei ber Theilung (um bie Befitungen einzeln zu erwähnen): 1) Die Berborner Mark und bas Gericht Dillenburg mit Beigen, Ebersbach, Dringenstein und das Kirchspiel Driedorf; 2) die Stadt Sigen und zugebörige Gerichte; 3) die Herrschaft Westerwald (die Centen Marienberg, Reufirch und Emmerichain); 4) bie Ralenberger Centen (Rirchfpiele Beilftein (Bilftein), Rennrod und Ribershausen); 5) das Amt Löhnberg; 6) das Kirchspiel Mengerstirchen; 7) einen Theil der Herrschaft Ellar (die Centen Labr, Elfoff, Blefeberg ober Clofeberg und Beughain) in ber Gemeinschaft mit Dieg; 8) die Grafschaft Holgappel (b. i. die alte Laurenberger Herrschaft); 9) die Boigtei Dietfirchen; 10) die Boigtei zu Emd. Die Sadamarer Mark (Hadamar mit Burg und Thal, Gedeburg, Rüdhen, Schneppenhaufen und Faulbach) war damals noch gräflich leiningifch; bie Grafen von Diez aber behaupteten Die Grafenrechte.

Otto I war, wie schon bemerkt, vermählt mit Agnes von Leiningen, Tochter des Grafen Emich und Schwester Emichs des jüngeren. Sie brachte ihrem Gemahle die Habamarer Mart zu. Otto binterließ brei Gobne, die nach feinem Tobe gemeinschaftlich mit ihrer Mutter regierten bis gu ber letteren Tobe 1303; bann theilten fie, und Beinrich erhielt Die herborner Mart und Sigen. Er ftarb 1343. Emich I erhielt die hadamarer Mart, die herrschaft Ellar, Driedorf, Bolgappel und die Boigteien Iffelhof und Eme nebft bem gemeinschaftlichen Befige feines Batere mit ber anderen Linie. Johann endlich, der früher Domberr in Worms gewesen, aber 1303 wider weltlich geworden war, erhielt das übrige. Er farb ale Feldhauptmann des Erzbischofe von Mainz als Sieger gegen ben Landgrafen Seinrich von Seffen bei Betlar 1328. Da er teine Erben hinterließ, fiel also ber gange Nachlaß Otto's I an heinrich und Emich jusammen, von benen ber lettere fich mit Unna, ber Tochter bes Burggrafen von Rurnberg, vermählte und gewöhnlich in Drieborf, nachber in Sabamar resibirte, welchem ersteren Orte er Stabtrechte verschaffte im Jahre 1305; bann 1324 auch Sabamar. Seine Gemablin brachte ibm in ben nurnbergifden Gegen. ben die Reichsburg Rammerftein zu, fo wie Schwabach, Beroldsberg, Rornburg, Schaide, Altdorf und mehrere Dörfer als eine Reichspfandschaft für 12000 fl. (3m Jahre 1348 ward diese Reichspfandschaft in ein Reichsleben verwandelt) Bon ben edlen herrn von Greifenstein taufte Emich 1316 Die landesberrlichen Rechte, deren diese einen Theil in Drie borf batten. Im Jahre 1324 verfauften die Gebrüber, Grafen Beinrich und Reinhard von Weilnau (einer Rebenlinie bon Diez angeboria) ihren Antheil an Burg und Berrichaft Dies an Graf Gotfrit und beffen Sobn, Gerbard von Dieg. Emich von Raffau ichog letterem ben Raufschilling (1200 Mart) vor und behielt dafür die Einfunfte aus dem Db-

jecte des Raufes und die Grafen von Diez verzichteten auf ibre Grafenrechte in habamar. Emich farb 1334. Sein Bruder heinrich hatte zwei Sohne: Otto II und heinrich, von benen jener Grunder ber alten Dillenburger Linie marb. Deffen Gemablin mar Abelbeid, Schwefter bes Grafen Beinrich von Bianden, und er erhielt in weiterer Theilung: Sigen und bas Gebiet, mas bagu gehörte, nämlich Gineberg und Beinchen; ferner die Berborner Mart mit Dillenburg, herborn und Ballenfele, Beiger, Lohnberg und mas fein Bater fonft an Land und Leuten hinterließ, nachbem Beinrich abgetheilt und ihm jahrlich noch 1000 Brabanter Mark von Otto II jugesichert maren - bas aber mas heinrich als feinen Theil 1340 erhalten batte, war die Ralenberger Mart mit Beilftein (Bilftein), Mengerelirchen und Gigenberg (b. i. Mainberg), Liebenscheid und ber Westerwald. Er war Stifter der Linie Raffau-Beilstein, die aber mit seinem Sohne, beinrich II, wider ausstarb. Seine Gemablin mar Mene, Tochter herrn Sigfrite V von Westerburg. Otto II, ber 1351 ftarb, hatte drei Göhne: Johann I von Raffau-Dillenburg, heinrich und Otto. Letterer mar Brobst bes St. Moripftiftes von Maing. Johann I war mit Margarethe von ber Mart vermählt und ftarb erft 1416. Er erhielt später aus dem Erbe feines Betters, Emiche III, die Rirchspiele Labr, Elsoff, Fridhofen und Zeughain aus dem Gerichte Ellar und ein Drittheil von Hadamar, so wie Emiche Antheil an dem, was dem nassauischen Hause gemeinschaftlich geblieben war. Sein Bruder Beinrich ftarb ohne Erben, so bag auf ibn seines Baters ganze Herrschaft kam.

Emich I von Naffau-hadamar hatte zwei Sohne: Jobann und Emich II, Letterer war früher Domcuftos in

Maing; ward bann wider weltlich und lebte meift auf ben bon ber Mutter ererbten Gutern in Franten, Die Die Dutter, fo lange fie lebte, ale ibr Bitthum batte. Sie ftarb awischen 1355 und 1357. Emich II und Johann behielten übrigens ihre Herrschaften gemeinschaftlich. Johann, der meift die übrigen Guter bewohnte, war mit Elisabeth, Berrn Beinriche von Balbed Tochter, vermählt. Er taufte 1384 Die Besigungen ber herren von Lichtenstein in Drieborf aus. indem er herrn Widedind von Lichtenftein 200 Mart bafur gablte. Ferner taufte er den diegischen Antheil der Herrschaft Ellar im J. 1337, b. h. Burg und Thal Ellar mit Zubehör für 1400 Mark. Dagegen ergab er sich almählich arger Berfcwendung und von 1348 an folgte Beraugerung auf Beraugerung. In Drieborf, mas am fpateften gang gusammen gebracht war, fiengen die Beräuferungen an die bon Muderebach und an Graf Gerbard von Dieg an; bann rerfaufte er 1363 die Salfte ber Boigtei Eme an Trier und bald nach Emiche II Tode verkaufte er Altdorf an den Burggrafen Albrecht, bann 1364 an benfelben Seroldsberg, 1364 Rammerstein und ben gangen Rest ber frankischen Besihungen. - Driedorf batte er 1348 bem Landgrafen Seinrich bon Beffen als Leben aufgetragen. Er ftarb zwischen Rovember 1364 und Januar 1365 und hinterließ funf Gobne und eine Tochter. Bon jenen ftarben Emich 1343; ein zweiter Emich 1358; Johann 1362- alfo vor dem Bater. Beinrich ftarb bald nach bem Bater zwischen 1367 und 1869 auch unbeerbt, fo daß Emich III, der mit feinem Bruder Beinrich bas vaterliche Erbe gemeinschaftlich befegen batte, es nun allein hatte. Aber, da er schwachstnnig war, führten Berwandte die Regierung. heffen betrachtete Emich III schon ત્ર-|.

> bei beffen Lebzeiten als tobt und jog bas Drieborfer Leben gang ein. Much die anderen griffen gu, fo daß Emich nur noch feinen Untheil an Burg Raffau und ein armliches Jahrgeld behielt. Er scheint bald nach dem Juni 1394 geforben gu fein. Dit feinem Tobe ftarb bie Sabamarer Linie aus. Um Sabamar aber begann ber Streit noch bei feinen Lebzeiten, indem der Gemabl von Emiche III einziger Schwefer Anna, Ruprecht von Raffau, fich in Befig Sabamars feste. Er farb bann 1390 und Anna vermählte fich, wie wir gefeben baben, gum zweitenmale mit Diether VI von Ragenelnbogen in bemfelben Jahre. Neben Ruprecht batte aber auch Johann I von Raffau-Dillenburg die Bormund. fcaft über feinen Bettet, Emich III, pratendirt. Der von Otto, Berjog von Braunschweig, gegrundete Sternerbund hatte langere Zeit schon mit bem Landgrafen Seinrich von beffen in Rebbe gelegen. Bu ihm aber gehörten nicht bloß Die Grafen Bilbelm, Cberhard und Diether von Ragenelnbogen, fontern auch Johann von Dillenburg, mahrend Ruprecht von Raffau bem Landgrafen verbundet mar. Daburch bebnie fich ber Rampf in beffen mit ben Sternern auch auf Die naffauischen Lande aus. Anprecht batte als Bormund, und weil er seine Gemablin Anna als prafumtive Erbin Emiche III geltenb machen wollte, Sabamar inne. von Dillenburg, wollte ihn 1372 mit bilfe ber Sterner barand vertreiben; allein er und fie erlitten bei bem Unternebmen nur eine Riberlage und Ruprecht blieb im Befige. 30hann von Dillenburg schloß hierauf im September 1374 mit Ruprecht einen Bertrag, daß die Sinterlagenschaft von Emiche III Bater, Johann, ju gleichen Theilen getheilt werben folle zwifthen Johann von Dillenburg und Anna mit

Ausnahme von Hademar, was Anna allein und als praecipuum jufallen follte bis ju ihrem Tode, wo es bann ebenfalls zu gleichen Theilen unter die früheren Theiler der Erbschaft, d. h. unter Johann von Dillenburg einer - und Anna's Erben andrerseits getheilt werden follte. Diefer Bertrag hatte oft erneute Streitigkeiten zwischen Johann bon Dillenburg und Ruprecht zur Folge und erneute sich, als Anna nach Ruprechts Tode ben Grafen Diether von Razenelnbogen heirathete. Im Sommer 1394 ward der Streit dabin ausgetragen, baß Sabamar bem Grafen Johann von Dillenburg als Bormunde Emichs III ausgeantwortet ward, und schnell barauf ftarb Emich. Unna batte teine Rinder von beiden Gemahlen und als fie 1404 felbst starb, fand sich ein Raufcontract zwischen ihr und ihrem Stiefsohne, Johann III von Ragenelnbogen vom Jahre 1403, von dem oben die Rede war, und in welchem fie für 9000 fl. hadamar (und Bubebor) und Driedorf, und um 1200 fl. Dietfirchen verkauft hatte. Ferner Holzappel und einen Theil des Duffeldorfer Rheinzolles und eine Reibe Pfandschaften. Johann von Dillenburg erklarte Diefen Raufcontract fur ein Scheingeschäft und Johann von Ragenelnbogen willigte 1405 in einen Bergleich, dem ju Folge hadamar, Drieborf und Ems fofort zu einem Drittheile an Raffau tommen follten, mabrend Johann von Rapenelnbogen und deffen Sohn Philipp die anderen zwei Drittheile behalten konnten, fo lange fie lebten, bann aber follten fie für 6000 fl. an Naffau gurudge ftellt werden.

Johann I von Dillenburg hatte wider fünf Sohne: 1) Adolf, der bei des Baters Tode alles erhielt, was sein Bater aus Emichs III Erbe bekommen hatte; ferner die Herborner Matt und das Kirchspiel heiger. Seine Gemablin war Jutta, Tochter Gerbards VII, des letten Grafen von Diez, der 1388 starb, und die ihrem Gemahle die Grafschaft Diez hinterließ \*). Abolf heirathete dann in zweiter Che

<sup>\*)</sup> Die Graffchaft Dieg beftund : 1) aus ber Cent Alten Dieg gu beiden Seiten der Lahn. Bu ihr gehorten: Die Stadt Dieg, Freien-Dieg, Alten-Dieg, Auel, Gudingen, Diefcberg, Dber- und Rider Staffel, Beiftenbach, Sambach, Obernhof, Sublingen, Reuntirchen, Allendorf, Saffelbach, Beffelich; 2) aus der Cent Dern bei Ober Gadamar; dazu gehörten: Dern mit Burg, Offheim, Dietkirchen, Ahlbach, Rider-Ahlbach, Oberund Riber-Beier, Steinbach, Malmenrich, Rider-Dieffenbach und hof Faulbach; 3) die Cent Dahnftatten mit Dahnftatten, Dber-Repfen, Ralten-Bolabaufen, Schieffen, Lohrheim und Repbach; 4) die Cent Flacht mit Blacht, Rider-Reusen, Beuchelheim, Golgheim, Linther, Burg Arded; 5) die Cent Dauborn mit Dauborn, Gufingen, gachingen, Birlebach, dem Ciftercienfer Ronnenklofter Gnadenthal und hof haufen; 6) die Rogenhainer Cent mit Rogenheim, Enspel, Budingen, Dodenberg, Langenhahn, Stodheim, Locum, Ober- und Rider-Bellingen; endlich 7) die Cent Rennerod mit Rennerod, Baldmublen, Gullenhahn, Schellenberg, Reuftadt, Bottum, Born, Dellingen, Sinterfirchen, Ailertgen, Bufchen, Dreisbach, Sahn, Radenberg , Binnen , Schonberg , Urdorf , Silgenhaufen. Dazu tamen ale trierische Leben: 1) die Cent Linden, Holzhaufen, auf dem linken Lahnufer, und noch 8 Porfer: 2) die Cent Renterebaufen, mit noch 6 Dorfern; 3) die Cent hundsanger mit noch 7 Dorfern: 4) die Cent Caly mit noch 18 Dorfern; 5) die Cent Meudt mit noch 12 Dorfern. Außerdem hatten die Grafen von Diez noch ganz oder theilweise: das Amt Camberg mit Burg und Stadt Camberg und noch 6 Dörfern; das Amt Rieberg mit Stadt und Burg Rirberg und mehreren Dörfern; die Burg Laurenburg mit einem Theile der Efterau; die Boigtei Ems, wozu außer Ems noch Remmenau gehörte; Burg und Amt Ellar wozu die vier Rirchfpiele Clar, Fridhofen, Rider-Beughain und Elfoff gehörten. Das Amt Loenberg, in welchem Rlofter Dierftein lag; Burg und Amt Beilnau, nicht weit von Ufingen, und das Amt Behrheim, zwischen Ufingen und Domburg. Die Grafen bon Dies maren urfprünglich Bangrafen in einem Theile des Riderlahngaues. Bend findet ihren erften, einigermaßen nach. weisbaren Stomm in einem Embricho, deffen Cohne mabricheinlich die beiden Bruder Benrich I und Gerhard find, welche 1101-1107 begeg. nen. Beinrichs Sohn ift bann mabricheinlich Embricho II, ber fich mit Demudis, einer Schwefter ber Grafen Ruprecht und Arnold von Lauren-

1402 Kunigunde, die Tochter herth Johanns II von Simes burg. Da mit Johann die Limburger ausstarben, erwarb

burg vermählte und mit ihr heinrich II Grafen von Dies zeugfe. Der weitere Stammbaum ift nun:

| Sutta<br>† 14. Aug. 1897 Gem. Gem.<br>Gr. Adolf v. Rassau-<br>Hillenburg, der die<br>Grassindast erbt. | Gerhard VII Gotfrit 3<br>† 1888 Deutschor- erfto<br>benefitter 1. 2 |                                                   | Gerhard V<br>† vor 10. Nov.<br>1308            |                                                                             |                                |                           |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| ♥<br>Gem. N. von<br>Bildenbung                                                                         | Johann<br>erstochen den<br>1. Aug. 1867                             | _+@cr                                             | ,                                              | Gerhard IV<br>† bor Rob.<br>1308                                            |                                | •                         |                     | 1           |
| Abolf<br>—1451<br>Gem. Margarethe<br>von Schlis                                                        | Agnes<br>Gem. Eberhard V<br>b. Ragenelnbogen                        | Gerhard VI<br>† 17. Oct.<br>1843                  | Gotfrit Gothart<br>—1348 Pastor in<br>Balendar | Gerhard IV Ludwig<br>† vor Rov. Domherr in<br>1808 Mainz                    | Gerhard III<br>—1280           | Gerhard II<br>(1258)      | Gerhard I (1207)    |             |
| Seincich IV<br>† vor 1488                                                                              | Seinrich III<br>i um 1420                                           | Gerhard II<br>† um 1896                           | Deinrich II Reinhard I<br>—1344 —1388          | Gerhard I<br>† vor 18ten<br>Oct. 1282                                       |                                |                           |                     | Deineich II |
| Reinhard<br>Suftsherr in<br>Fulda und Abt<br>1449—1472<br>† 14. März 1476                              |                                                                     | Sohann<br>Domherr in Mains,<br>Problit zu Limburg |                                                | Hermann Dermann Domberr in Maing, Probst in Limburg, Archibiaconus in Trier | Heinrich I Graf von<br>Weilnau | Seinrich IV<br>† vor 1249 | Deinrich III (1207) | I           |
| Elifabeth Bern. Philipp Der altere bon Herba                                                           | nh Gainei                                                           | Cberhard Domherr in                               | Seinrich<br>Canonicus zu St. Cerphan in Mainz  | Wibert Domicho-<br>lafter in                                                | bon                            | O Turio                   | 207)                | )<br>I-ma   |

Gerhard I und Deinrich III von Diez erhielten 1207 von Ronig Philipp die Boigtei in Ufingen. Sie hatten ihre Guter gemeinschaftlich. Die

T

Abolf nach langen Streitigkeiten auch einen Theil ber Elmburger Herrschaft, aber nur auf Lebenszeit, denn Trier 20a bie herrschaft Limburg an sich. Abolf starb 1420; — 2) Johann II; — 3) Engelbert I; — 4) Heinrich, der früh verstorben ist und 5) Johann III, der 1430 gestorben ift. Rach des Baters Tode regierten die vier Brüder (Adolf, Fobann II, Engelbert und Johann III) gemeinschaftlich bes Batere Berlagenschaft weiter. Dann theilten fie gwar, aber Adolf hinterließ keine Nachkommenschaft; Johann II mar nicht vermählt und Johann III ward Geiftlicher. überlebte Johann II, der 1443 starb, alle feine Brüder, aber da Engelbert allein mannliche Erben batte, brachten diefe Die ganze Naffau-Dillenburgische Berlagenschaft weiter. gelbert hatte bei ber Theilung Berborn und Bignden erhalten. Urfprünglich Geiftlicher und feit 1399 Domprobst ju Dunfter, verließ er den geiftlichen Stand wider und vermählte fich 1404 mit Johanna, Johanne III von Bolanen und von ber Led Erbtochter. Er ftarb 1442 in Breda, beffen Berrichaft er burch diese Beirath erworben. Bon feinen vier Sohnen ftarben Philipp und Wilhelm frub; Beinrich hatte

Rachtommen heinrichs III nannten fich Grafen von Beilnau. Gerhard II stiftete das Ronnenkloster Thron. In Bilmar hatten die Isenburger das Boigteigericht, die Diezer die Grafengerichtsbarkeit; heinrich von Isenburg wollte den Ort besestigen, Gerhard III von Diez dies hindern. Im I. 1250 verglichen sie sich, daß sie die Einkünste beider Gerichtsbarkeiten theilen wollten. Gerhard IV kaufte der Weilnauer Linie ihren Antheil an Burg Diez ab und theilte mit Weilnau. Gotfrit von Diez hatte viel mit Schulden zu kämpfen; den herren von Runkel muste Burg Dern verpfändet werden und an Rassau Elsoss, Zeugheim u. s. w. Die Weilnauer kamen durch schlechte Wirthschaft herab. Neu-Weilnau ist erst von den Weilnauern gebaut.

burch feine Bemahlin, Genovefa von Birneburg, Die Salfte pon St. Beit und von Butgenbach bekommen, boch binterließ er, ale er 1450 ftarb, teine mannlichen Rachkommen; alfo nur ber alteste Johann IV feste ben Stamm Engel berte fort. Dieser, nach dem Tode seines Bruders Beinrich Erbberr aller Berrichaften feines Baters und feiner Dheime, war mit Maria, der Tachter Johanns von Loon und Seinsberg vermählt. Er ftarb zu Dillenburg 1475. Er binterließ zwei Göhne. Der alteste, Engelbert II, erhielt die niderländischen Besitzungen und wfibirte in Breda, vermählt mit Bimburg, Tochter bes Markgrafen Rarl von Baben. Da er aber keine Rinder hatte, vermachte er sein Erbe dom altesten Sohne seines jungeren Bruders, Johanns V von Roffgu-Dillenburg, Beinrich III. Johanns V Gemablin mar Elifabeth, Tochter des Sandgrafen heinrich von heffen, Enfelin Philippe von Ragenelnbogen. Er erhielt die deutschen Befitungen ber ottonischen Binje bes naffauischen Saufes, b. b. Sigen, Dillenburg, ein Drittel von Sabamar und Ellar (bie anderen zwei Drittheile maren von Rapenelnbegen an heffen getommen, bies aber hatte wen Gotfrit von Eppenftein einen großen Theil ber Besitzungen besfelben getauft und ihm unter anderem in dem Kaufschillinge auch die zwei Drittheile von Sadamar gegeben. Gotfrit von Eppenstein alterer (mungenbergifcher) Linie, Die mit ibm ausgiena, aab bies hadamariche Besithum feinem Schwiegersohne, Eberhard von Eppenstein Rönigestein. Um Ragenelnbogen aber tam es zwischen heffen und Johann V von Naffau - Dillenburg zu einem Erbschaftestreite, da Johann für seine Gemahlin einen Antheil an der Erbschaft verlangte, besonders feit deren Bruder, ber Landgraf Wilhelm, im 3. 1500 geftorben

1

war ohne Kinder zu hinterlaßen. Diefer Streit dauerte aber beim Reiche über ein halbes Jahrhundert.

Johann V hatte wider drei Sohne: 1) Beinrich III, ber bes Oheims, Engelberts II, Erbe erhielt, war querft mit Francisca von Savoyen, die ihm teine Kinder gebar und 1511 farb, vermählt. Dann in zweiter Che mit Claudia von Chalon und Dranien, Tochter Johanns II und Schwefter Philiberts von Chalon und Dranien, nach beffen Tobe 1530 fle beffen herrschaften erbte. heinrich III hatte von Claudia einen Sohn, Renatus, welcher burch feine Mutter der erfte Kurst von Oranien (Orange) aus dem Sause Rassau war. Er hinterließ aber bei seinem Tode sein ganzes niderlandisches und burgundisches Erbe bem altesten Sohne feines Oheims Wilhelm; 2) Johann, welcher früh starb; 3) Bilhelm mit bem Beinamen; ber Reiche. Er batte alle beutschen gander des ottonischen Stammes. Geine Gemahfin war Juliana, Tochter bes Grafen Bobo von Stolberg. Mit ihr hatte er fünf Sohne; er starb aber 1559. ben funf Cohnen (Wilhelm, Johann, Ludwig, Abolf, Beinrich) war der bedeutendste Wilhelm, der feinen Better Renatue in ben Riderlanden und im Reiche Burgund beerbte und an ber Spige bes Aufftandes ber Riderlande gegen Spanien stund - Des Aufstandes, Den feine Intriguen bervorgerufen batten.

Rach dieser Abschweifung über Rassau-Hadamar wenden wir und zu den letten Ratenelnbognern, Johann III und Philipp, zurud. Außer den bereits erwähnten Erwerbungen ans dem Rassau-Hadamarer Gebiete machte Johann III noch eine ganze Reihe anderer. Als 1419 das Haus der Fallensteiner im Mannsstamme erlosch, theilten die Geschlechter 25\*

Sann, Birneburg, Solms, Eppenstein und Ifenburg beffen Erbe. Da faufte Johann von Kapenelnbogen 1422 von Diether von Menburg-Budingen alles, mas die Falkenfteiner in dem langst tagenelnbogenschen Tribur noch an Gerichts. rechten und Gefällen befafen, fur 1200 fl. an fich. Ebenfo taufte er 1437 von Dietrich von Sann beffen Rechte an bem Subengerichte, an Gutern und eignen Leuten in Arbeilgen um 1700 fl. Außerdem jog er in Folge ber Feindfeligkeiten Johanns von Kronenberg, feines zeitherigen Lebensmannes, den lebenbaren Theil von Herchenrod (im Umte Lichtenberg) und Ruffelheim an fich, und Walter und Frant von Rronenberg verzichteten 1422 auf alles Recht, mas fie auf ihres inzwischen verftorbenen Bettere Johann Befigthum Ruffelbeim in Unspruch ju nehmen gesucht hatten. Eberhard II von Eppenstein verkaufte 1425 Seilfurt, was mit Ruffelbeim gang zusammenwuchs, und Raunbeim an Graf Johann von Rapenelnbogen um 5000 fl. Endlich taufte Johann benen von Bolfekehlen noch ab, was fie bis babin noch am Gerichte zum holen Galgen und an Gutern in Godelau und Erfelden bewahrt gehabt hatten. In dem unteren Theile seines Gebietes erwarb er zu biesem bingu burch Rauf von Philipp von Raffau - Saarbruden bie Dörfer Ballmenach und Reigenhain 1416 und das Salmenwager bei Longen, jene für 1200 fl., dieses für 900 fl. Ferner taufte er von Johann Boos von Walded 1440 Gemmerich für 1600 fl. und von der Familie von Rheinberg Bolghaufen über Mar.

Johann hatte außer seinem 1402 gebornen Sohne Philipp teine Rinder mehr bekommen. Dieser verheirathete sich zu Fastnacht 1422 mit Anna, einer Tochter Graf Eberhards des jüngeren von Würtemberg. Sie gebar ihm 1427

einen Sohn: Philipp II. Der altere Philipp machte 1433 eine Pilgerfahrt nach dem heiligen Lande. Im J. 1443 ward ihm eine Tochter geboren: Anna, — die dereinstige Erbin des ganzen kapenelnbogenschen Besithums. Seinem Sohne Philipp II erwählte er 1444 Ottilien, die Tochter Graf heinrichs II von Nassau-Dillenburg. In demselben Jahre aber starb Johann III.

Er hinterließ seinem Sohne die herrschaft so reich und so wohl geordnet, daß dieser febr bedeutende weitere Erwerbungen machen konnte. Erzbischof Dietrich von Coln verpfandete ihm 1445 die Stadt Renfe (Die Coln erft 1629 wider von heffen auslofte). Philipp von Kronenberg verpfandete ihm feinen Theil an Burg Breuberg; Philipp von Isenburg den seinigen an Burg und Stadt Bilmar; Gotfrit von Eppenstein 1/4 von Loenberg. Erzbischof Abolf von Maing verpfandete ibm 1465 Stadt und Amt Gernsheim und den Boll dafelbft (welche Pfandschaft auch erft 1521 bei Heffen wider ausgelöst ward). Bon Hans Landschad von Steinach erwarb Philipp Rrumstadt; von Graf Johann von Raffau das Amt Ober-Rofsbach und die Dorfer Milen, Breithard und Stockerod; von Gerlach von Jenburg Burg und Freiheit hirfcbach und bas Rirchspiel Muder. denen von Ulner taufte Philipp das halbe Dorf Erzhaufen, von Philipp und Ulrich von Kronenberg beren Guter und Gefälle in Bolfotehlen und im Ried; von Gotfrit von Epvenstein beffen Boigtei Ober-Repf an ber Mar; von einem von Nachem das Dorf Eschbach; von Runo von Schoned bas Dorf Degert (Degeroth); von ben Familien von Stodbeim und von Sobenstein deren Antheil an Dorf und Gericht Biebesheim und von den Rammerern von Dalberg bas

Dorf Schwanheim. Bon ber alteren, fehr verschuldeten und ihrem Ausgange entgegen gehenden Linie ber Eppensteiner erwarb Graf Philipp Stadt und Amt Bugbach und Burg Biegenberg; ferner bie Salfte bon Bifchofsbeim und einen weiteren Antheil an Burg Breuberg, und icon 1453 ein Biertheil der Graffchaft Dieg\*). Und wie Philipp von Rapenelnbogen fich nach allen Seiten als auter Berwalter zeigte. war er auch ein geachteter Bundesgenoße und Freund, ein gesuchter Bermittler, kurz! flund nach allen Seiten in boch fter Adinng. Doch war ihm bas Glud nicht gunftig sein Sohn Philipp der jüngere ward am 30sten Jan. 1454 ju Brugge erstochen, ohne bag (außer einer unmundigen Tochter Ottilie) Kinder von ihm vorhanden waren. da der ältere Philipp feine Ausflicht mehr batte, mannliche Rachtommen zu erhalten, vermählte er feine Enkelin Ottilie 1468 mit Christoph, bem Sobne bes Markarafen Rarl von Baben, zu berfelben Beit, wo bes Markgrafen Tochter Bimburg mit Engelbert von Naffan-Dillenburg verheirathet marb. Die Sochzeit ward zu Roblenz auf Kosten bes Brubers bes Markgrafen, des Erzbischofe Johann von Trier glangend gefeiert. Ottilie ward mit Burg Staded und Rubehör und mit einer Reibe Pfandschaften ausgestattet. Philipps Tochter Unna mar ichon früher im August an ben Landgrafen Heinrich IV von Heffen vermählt worden und am 17ten Decemb. 1470 gab Philipp Diefem, feinem Schwiegerfobne, die ganze obere Grafschaft Kapenelnbogen zwischen Main

<sup>\*)</sup> Es war 1/4 an ben Burgen Diez, Dern, Arbect und Qurenburg und beren Bubehör; 1/4 von Leonburg, Camberg, Beilnau und Behrheim; 1/8 an Rofsbach in ber Wetteran (bei Friedberg); Rechte an Ellas, die Kirchfpiele Gusang, Salzing, Rogenhaln, Rentershanfen und Muse.

und Rhein in seine hande. Im folgenden Jahre starb Anna von Wirtemberg, Philipps Gemahlin, und so heirathete der alte Graf Philipp nochmals Anna von Nassau-Dillenburg, Herzog Otto's von Braunschweig Wittwe am 30sten Rovemb. 1473, die aber von einem Priester, Johann von Bornich, in der Woche nach Neujahr 1474 in dem Wetne, der ihr nach der Messe gereicht ward, Gift erhalten sollte. Sie entgieng dem Tode; der Priester aber nicht der Strase. Kinder gebar sie Philipp nicht mehr und er starb am 27sten Juni 1479 und heinrich von hossen, für den er von allem bedeutenderen Lehensherren Eventualbelehnungen besorgt hatte, ward num sein Erbe.

She wir zu anderen Gebieten Rheinfrankens übergeben, wird es nothig fein, da die Kapeneinbogener Herrschaften an hessen kamen, die zwischen Gessen und Rapenelnbogen in Misten liegende Wetterau specieller in Betracht zu ziehen, einzelne Theile von welcher wir schon in Beziehung zu oststantischen, hessischen und theinfranklichen Gebieten gesehen haben. In der Wetterau lagen die Gebiete der einzelnen Herren so verschränkt durch einander, daß sich nur die und da größere Compleze sondern laßen; deshalb dürste es zweckmäßig sein, noch einige dynastische Familien, die reich in der Wetterau begütert waren, vorher in ihrer Geschlechtsentwickelung einzeln zu betrachten, namentlich die Freien von Eppenstein, von Hanan und die Reichsbienstmannen von Büdingen\*).

<sup>&</sup>quot;) Bir legen babei eine Arbeit des Geheimen Staatsrathes Dr. Etgenbrobt im Archive für hessischen Geschichte und Altershumskunde B. I S. 497 ff., eine zweite vom Prasidomen Schlereth in der Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landestunde B. III S. 371 ff., und eine dritte widerum vom Statsrath Eigenbrodt im Archive f. D. G. u. A. B. I S. 430 ff. zu Grunde.

Die altesten Berrichaften ber Freien bon Eppenftein waren die Landgerichte zu Mechthildshaufen (Mechtelnhaufen) und zu Beufels, letteres zu Runigefundra, ersteres jum Riddagaue gehörig; beides ursprünglich bloße Centgerichte, in benen aber die Inhaber, wie in fo vielen heffischen und rheinfrantischen Centgerichten, auch bie Grafenrechte erworben und sie badurch zu Landgerichten erhoben hatten. Außer diesen beiden Gebieten befagen die Eppensteiner, wie wir bereits faben, auch febr fruh ichon bie Burg Somburg vor der Sobe mit Bubehor und die Burg Steinbeim im Maingaue; auch einzelne Befitungen im Oberrheingaue, wie die Dorfer Bifchofsheim, Seilfurt (jest verobet) und Raunheim. Bende Sypothese, daß die Eppensteiner, wenigftens durch eine Frau, von jenem Ulrich von Rosheim, den wir früher in der Umgebung Konig Beinriche IV erblickten \*), berstammten, bat teinen positiven Beweis für sich und ift schon deshalb junachft noch nicht ju betonen, weil jener Ulrich seinen Namen gar nicht von Rostheim (was nachher eppensteinisch war) hatte, sondern von Gogheim oder Rosbeim im Gualafelbe.

Das Landgericht Seusels umfaßte außer dem Hofe Seusels Stadt und Burg Eppenstein (jest: Eppstein) und die Dörfer: Bremthal, Rider. und Ober. Josebach, Born (Schloßborn), Walderüftel (in der Ems), Elhalden, Ruppershain, Bodenhausen, Eppenhain, Fischbach (am Reiß), Rätters, Hornau, Kledheim, Hof Gimbach, Ober-Liederbach, Hof hausen (an der Sonn) und Lorsbach. Ein Theil davon war den Eppensteinern von den Grafen von Nuringen

<sup>\*)</sup> B. II S. 840.

zu Lehen gegeben; ein anderer Theil und namentlich Eppenstein selbst war reichslehnbar. Zu dem Landgerichte Mechtbildshausen gehörten Kostheim, Hochheim, Massenheim, Dedenheim, Wallau, Brodenheim, Nordenstatt, Ichstatt, Medenheim, Kostloff (Dedung), Wildensachsen, Langenheim, Dietenheim und in alter Zeit (bis 1270, wo es die Eppensteiner verkausten) auch Flersheim. Im J. 1122 wird ein Udalrich von Etichenstein (Idstein) und Eppenstein genannt; aber erst mit Gotfrit I (der 1173 und 1189 begegnet) beginnt die sichere Reihe der Freien von Eppenstein. Gotfrit sagt urkundlich, er habe von Heinrich von Hanau dessen Antheil an den Burgen Eppenstein und Homburg, so wie das Waldbotenamt gekaust, um die Besihungen seiner Borsahren wider zusammen zu bringen.

Der Ursprung ber Freien von Sanau (Sagenau) ift noch zweifelhafter ale berer von Eppenftein. In der erften balfte bes eilften Jahrhunderts begegnen allerdings zwei Brüder: Sigebot und Reginbot, welche dem Rloster Fulda eine Schenkung machen in Localitäten, welche fvater ale banauifche fich zeigen; allein baraus ju schließen, baß fie Ahnberrn bes hanauischen Sauses gewesen, ift gar kein positiver Grund vorhanden. Buerft erfcheinen zwei Bruder Dammo und Sigebot (Sigibodo) von Buchen im J. 1124 - im J. 1140 Dammo von Buchen und fein Sohn Arnold. rer kömmt bis 1147, und von da bis 1168 kömmt Gerhard von Buchen vor, der als nopos Arnoldi bezeichnet wird. In berfelben Zeit begegnen ein Dammo und ein Arnold bon hagenau, und gwar letterer ale Dammo's Cohn; bag aber Dammo und Arnold von Buchen und Dammo und Arnold von Hagenau dieselben Bersonen seien, läßt sich direct

micht erweisen. Rach einer Urfunde von 1148 hat Arnoth von Hagenau auch einen Bruder Dammo. Arnold von Sagenau (Sanau) scheint ber Bater bes 1162 vortommenben Beinrich von Sagenau, und diefes Beinrichs Gemablin ober Mutter scheint eine Eppenfteinerin gewesen zu fein, benn er ift im Mitbefige ber Burgen Eppenftein und Somburg, aus welchen, wie wir faben, Gotfrit von Eppenstein ben Sobn besselben, Beinrich II von Sanau (1192) wiber austaufte, wobei Heinrich II als consangnineus Gotfrits bezeichnet heinrich II von hanau war mit Liutgard von Nenburg vermählt, und beibe Cheleute schenkten, da fie kinderlos waren, bem Rlofter Cberbach Guter in Wachenbuchen. Ein anderer Sohn Beinrichs I von hagenau scheint Richard bon Dorfeld zu fein. Wie Dorfeld an die hanguer getommen, ift umbefannt; ju dem alfen hanauischen Befige, der fich auf bas alte Amt Buchenthal befdrantt, gebort bie Bura Dorfeld im Riddagaue nicht. Gin früherer Ronrad von Dorfeld, der nur 1166 begegnet, gehört nicht zu ben Sanguern. sondern, wie es scheint, ju der Ramilie der Grafen von Ruringen, beren Befit im Ribbagane nachher an bie Kaltenfeiner tam, welche nachher auch im Mitbefige ber Burg Dorfeld Philipp von Kalkenstein trug 1266 diefen Ditbesit von Dorfeld an Fulda auf, und erft 1288 ward er an die hanauer abgetreten. Reinhard von Dorfeld, der Gobn Beinriche I von Sanau, ift bemnach wohl ein Schwiegersobn des Nuringer Konrad von Doefelb gewesen. Reinhards I einer Sohn hieß Reinbard II; er bezeichnet heinrich II von Sanan ale seinen Dheim. Reinhard I batte aber einen zweiten Sohn, heinrich III, welcher Burg Dorfeld exhielt und Mainzer Domberr war, während bem Reinbard It Sangar

• 1 • . ,

Ulrich III von Reinhard Rraft Agnes und Liutgard Adelheid Banau † 1870 Bem. Abelheib Domberr ju Domberr arb † unber-Maingen Mainz Ronnen in mählt bon Raffau. Badenbau-Biesbaden Ulrich IV von Hanau + 1380. Gem. Elifa-Clifabeth Gem. Graf Bill beth, Grafin bon bon Ragenelnbo Bertheim Ulrich V von Sanau Reinha † 1419 1451 Graf t Elifa Mgnes und nau Ge Gem. ein Graf Abelbeid Rontharine ! bon Sobentobe nen ju Rlarenfau - Bi thal Reinhard IV Philipp Graf zu Hanau Stifter der fcen Lin Philipp I (der Gem. Ann jungere) erfter ten Graf v Hanau-Münzenberg 3obann † 1500. Gem. † 1473 Mbriane, Grafin b. Raffau Dillenburg Reinhard V (noch 5 Töchter) Marie † 1510. **Ge**m. btiffin zu Ratharina bon Silarenthal **S**chwarzburg gri Philipp II (noch 2 Sohne Chrift † 1529. Gem. ohne Rachtom. Mebtif Buliane bon men und eine Mari Ctolberg Lochter) Philipp III (noch 2 Göhne nore † 1561. Gem. Grafin ohne Rachtom. raf **U**l· Belene v. Pfalz Simmen u 2 Toch. on Homern ter þþe. Philipp Ludwig I (noch 2 Söhne + 1580. Gem Grafin ohne Rachtom. Magdalena v. Balded men u. 2 Löchter Philipp Ludwig II Albrecht † 1612. Gem. Rathabon Banau. rina Belgica, Brincef. Schwarzenfels fin bon Dranien † 1685 Philipp Moris (noch 5 Sohne † 1638. Gem. Sibylla Christine von Anhaltohne Rachtom. men u. 4 Lod. Deffau ter)

Philipp Ludwig III.

fen

als Erbe zusiel. Letterer kömmt 1227 bis 1280 urkundlich vor. Bon ihm an stellt sich das Geschlecht der Herren von hanau in folgender Tafel dar: \*)

Bir wenden uns jurud ju den Eppenfteinern. Gotfrit I von Eppenstein folgte beffen Sohn Gotfrit II, ber, mit einer Tochter best Grafen Dietrich von Wied vermablt, noch vor 1228 starb. Deffen Schwester hilbegarb war mit Werner von Bolanden verheirathet; und deffen Bruder Sigfrit mar von 1201-1230 Ergbischof von Maing. Gotfrits II Sohne: Gerhard I und Gotfrit III flifteten zwei Linien, wovon aber die gerhardische mit Gerhard III 1270 wider ausgieng. \*\*) Auf Gotfrit III folgte sein Sohn Gotfrit IV († 1293). Der britte Bruder Gerharde I und Gotfrite III, Sigfrit, war wider Erzbischof von Mainz von 1291 bis 1249. Gotfrite IV einer Bruder, Gerhard, mar bann wider Erzbischof von Mainz von 1288 bis 1305. Der anbere, der ebenfalls Gotfrit hieß, war Domherr zu Mainz. Gotfrit IV hatte brei Söhne; nämlich, Gerhard IV, ber fcon 1294 feinen Tob fand und mit einer Tochter bes Landgrafen Heinrichs I von Heffen, Elisabeth, vermählt war; fobann Sigfrit, der bis 1316 lebte und Ifengard von Kaltenstein zur Gemahlin hatte; endlich Gotfrit, der Domherr zu

<sup>\*\*)</sup> Diefe Rebenlinie stellt fich in folgenber Beife bar:

|                                                 | Berhard I<br>22—1241)                    |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Werner<br>Erzbischof von Rainz<br>(1259 – 1284) | Gerhard II (le<br>Gem. Elisabett<br>Raff | , Grafin bon |
| Barbarh III                                     | (Blifa hath                              | mo diti      |

Gerhard III † bor 1270 Elisabeth Gem. Graf Eberhard von Kapenelnbogen Mechthild Gem. Graf Poppo von Bertheim

<sup>\*)</sup> Siehe nebengehefteten Stammbaum.

Mainz und Dechant bes St. Albansstiftes war. Auferdem hatte Gotfrit IV zwei Töchter, von denen Elisabeth mit Robin von Roveren, Mechtbilde mit Philipp III von Falkenstein Sigfrit nur feste ben Stamm fort burch vermäblt mar. seinen Sohn Gotfrit V (bis 1342), der zweimal verheirathet war, einmal mit einer Gemablin, welche Jutta bieß, und sodann mit Loretta, der Bittwe Godelmanne von Dorwiler. Gotfrite V Sohn, Gotfrit VI, ftarb vor dem Bater Gotfrits V Tochter waren: Jengard, mit Graf Engelbert II von Ziegenhain, und Loretta, mit Graf Gunther von Käfernburg verheirathet. Sein Sohn Gotfrit VI hatte Liutgard (Ludard) von Breuberg zur Gemahlin. Diefe hatte ihm zwei Söhne geboren: Gotfrit VII und Eberhard, die bann nach bes Großvaters Tobe (1342) auf benfelben folgten und gemeinschaftlich regierten: Gotfrit VII bis 1357; Eberhard bis 1391. Jener hatte teine Rachtommen; diefer, zweimal vermählt: 1) mit Agnes Gräfin von Naffau und 2) mit Ludarbe von Fallenstein, hatte zwei Gobne: Gotfrit VIII und Eberhard II. Jener stiftete die Linie Eppenftein-Mungenberg und war mit Jutta, der Tochter bes Grafen Abolf von Naffau-Dillenburg vermählt; dieser stiftete die Linie Eppenstein - Rönigstein und war mit Anna von Rronenberg vermählt.

Die Stammtafeln ber beiben Linien find bann:

## a. Eppenstein - Münzenberg.

## Sotfrit VIII + 1487

| Adolf, Dom-<br>hert zu Mainz,<br>erwählter Bi-<br>schof zu Speier<br>† 1435 | Gotfrit I<br>† 1466 C<br>1. Margar<br>bon Han<br>2. Agnes (<br>fin bon H | dem. (14<br>reth <b>e</b><br>au<br>Brā-<br>Lied- | rhard<br>(37) | Johann<br>Domherr<br>zu Mainz | Bernher<br>Derr von Bie-<br>genberg † 1462 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| † 15<br>los.<br>' 91                                                        | otfrit X<br>22 finder-<br>Gem. die<br>heingräfin<br>alpurgis.            | Johann<br>Domherr<br>zu Cöln.                    |               |                               |                                            |

## b. Eppenstein = Rönigstein.

## Cberhard II † um 1448

| Cherhard III<br>† 1475. Gem. Ho<br>Gräfin Anna<br>von Raffau                                                                                             | Balter<br>err zu Breu-<br>berg<br>† 1468            | Ludard<br>Gem. Philipp<br>Schent von<br>Erbach | Maria<br>Gein. Graf Jo-<br>hann v. Eber-<br>ftein |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Shilipp † 1481<br>Gem. 1. eine Gräfin<br>von Würtemberg<br>2. Ludovica, Gräfin<br>von der Mart                                                           | Margarethe<br>Gem. Gr. Phi<br>lipp von Rie-<br>neck |                                                | n                                                 |
| Sberhard IV Graf zu Königstein und Diez, Herr zu Eppenstein, Münzenberg und Breuberg † 1535. Gem. Katharina bon Weinsberg. Er ist der lette Expensteiner | Philipp<br>Domherr zu<br>Wainz                      | Georg<br>unvermählt                            | Anna<br>Gem. Gr. Bobs<br>von Stolberg             |

Das zu dem ursprünglich eppensteinischen Gebiete hinzuerworbene wechselte vielfach in der Eppensteiner händen.
Gerhard I und Gotfrit III erbten von ihrer Mutter die
halbe Grafschaft Wied. Gotfrits Enkel Sigfrit verkaufte
dies Besithum wider 1306 an Ruprecht von Virneburg
für 5400 Mark. Gotfrit III erhielt auch 1280 aus der
Grafschaft Cleeberg Mörle, hollar, Ochtadt, holzburg, Csch-

bach (bei Usingen) und Bardebach - aber Gotfrit V verpfändete 1316 nach feines Baters Sigfrits Tode Efchach, holzburg und Mörle mit allem Zubehore an Philipp III von Faltenstein; boch befam er Morle wider. Aber Cberbard I verkaufte es, und dazu Erwzenbach, hofheim und Langenhain mit allem Zubebore an Johann und an beffen Bruderefohn Philipp (VII) von Faltenftein. Am Ende bes 13ten Jahrhunderte haben die Eppensteiner Braubach, mas bann aber 1283 an die Ragenelnbogener fommt. ftund in befonderen Gnaden bei Ronig Ludwig, fo daß letterer ihm nicht nur Morle wiber verschaffte, sondern ibm Jahrgelder anwies auf die Reichssteuern von Frankfurt. Friedberg, Weglar und Gelnhausen; daß er dem Dorfe Steinbeim Frankfurter Recht verschaffte \*). Auch machte er Gotfrit V jum Landvoigte in ber Betterau und erlaubte ibm. in Steinheim gehn Juden ju halten; gab ihm auch ben Wildbann in der Mörler Mart 1336 zu Leben. Auch war icon Gotfrit III burch Konig Abolf Burgmann in Friedberg geworden und hatte ein Burglehn in ber Odftadter Mart erhalten. Gotfrit VI machte burch feine Bermahlung mit Qudard von Breuberg feinem Saufe bedeutenbe Erwerbungen, benn die Breuberger hatten Budingen beerbt, und Ludarb beerbte auch ihre Schwester Elisabeth und hatte badurch gemeinschaftlich mit ben Trimbergern einen Untheil an Ortenberg und am Gerichte Grundau erworben. Als die herren von Trimberg 1376 ausstarben, erhielt Eberhard I noch glles, mas die von Trimberg in Ortenberg, Gedern und Schotten besaften. Schotten fam bann aber amiichen 139t unb

<sup>\*)</sup> d. h. die Einwohner follten nach Frankfurter Recht ihr Urtheil fuchen und Wochenmartte in ihrer Studt haben.

1407 an Seffen. Ale 1418 ber fallensteinische Befig unter bie Seitenverwandten getheilt ward, erhielten Gotfrit VIII und Cberbard II burch ihre Mutter bas f. g. Bugbacher Drittel, d. h. Busbach (Burg und Stadt), Grüningen, Burg Riegenberg und Burg Cransberg mit allem Zubehöre außer bem, was die Golmfer daran befagen; ferner balb Mungen. berg, Rodheim, Lieche (bei Beterweil) und Königftein; endlich balb die Burg Bilbel mit Bubehore. Gotfrit VIII endlich erhielt burch Bergleich mit seinem Schwager Engelbert 1420 bie Salfte ber Grafschaft Diez und Beilnau, so bag bie Eppensteiner damals besaßen: Eppenstein (Burg, Stadt und herrschaft); homburg vor der Höhe (Burg, Stadt und herrschaft); Steinheim (Burg, Stadt und herrschaft); bie Der fer Bifchofsheim, Seilfurt und Raunheim am Maine; bie Dörfer Steinbach, Ober- und Nider-Eschbach und Holpbaufen am Taunus; einen Antheil an Burg Cleeberg; bas Freigericht Wildmundsbeim (Alzenau) gemeinschaftlich mit Sanau; Burg und herrschaft Breuberg gemeinschaftlich mit Bertheim; Gericht Grundau; Ortenberg (Burg, Stadt und Landgericht - an Grundau und Ortenberg hatte aber Ifenburg einen Theil) und Gebern (ebenfo); Königstein (Burg, Stadt und herrschaft); Bugbach (Burg und Stadt und die nachher bas Umt Bugbach bildenden Dörfer); Burg Cransberg und Burg Biegenberg mit Bubebor; Stadt Gruningen und die Dörfer Gambach, Griedel, Dorfgill, Bolybeim, Rider-Beifel, Saufen, Cherstatt und Borgern; die Dörfer Ober - und Riber - Morle, Rodenberg und Opperehofen; Rodheim gemeinschaftlich mit Sanau; Boigtei und Subengericht ju Bilbel und die Burg bafelbit (mit Ifenburg und Sann in Gemeinschaft); Die Balfte bes ehemals falten.

steinischen Antheils an Münzenberg und Heuchelheim (d. h. 5/12) und Antheil am Schutzrechte über Kloster Arnsburg; endlich die obenerwähnte Hälfte der Grafschaften Diez und Weilnau.

Die Theilung diefes großen eppenfteinischen Gebietes amischen Gotfrit VIII und Eberhard II mard 1433 ausgeführt — und diese Schwächung hatte bald eine Beräußerung nach der andern gur Folge. Gotfrit VIII hatte ichon Steinbeim und ben Antheil am Freigerichte Wildmundsbeim an Rurmaing 1425 für 38,000 fl. verkauft. Gotfrit IX verkaufte sein Biertel an der Grafschaft Diez an Philipp von Rapenelnbogen; Gotfrit X und Johann verkauften 1478 ihr Biertheil an Bugbach, Die Burg Ziegenberg, Die Dorfer Langenheim, Ditheim, Soben - Weisel, Munfter, Burthofen (Buflung) und Fauerbach, fo wie die hochweiseler Mart an Philipp von Kapenelnbogen, und Gotfrit X allein 1478 feinen Antheil an Bischofsbeim ebenfalls an Philipp pon Rapenelnbogen; dann, auch 1478, das andere Biertel von Butbach, die Salfte von Gruningen und die Dorfer Gambach, Griedel, Dorfgill und Holzheim an Graf Otto I von Solme-Braunfele; dann 1486 Burg und Stadt homburg mit allem Zubehöre an Philipp von Hanau, und endlich 1492 die Salfte von Burg und Stadt Eppenstein; Sof Seufel (Seusels) und Obrigkeit und Landgericht zu Beufel, ferner die eppensteinische Erbschaft und Gerechtigkeit zu Rostheim, Mechtelnhaufen, Maffenheim, Diedenbergen, Ballau, Rordenstatt, Wedelsachsen, Langenhain, Lorsbach und Nider - Liederbach an Landgraf Wilhelm III von heffen.

Bon der anderen Linie verkaufte Cherhard II 1426 Seilfurt und Raunheim an Graf Philipp von Kapenelnbogen. Derselbe trat seinem Eidam, dem Scheuken Philipp ì

von Erbach 1441 alles, was er an Breuberg hatte, nur mit Borbehalt bes Deffnungsrechts, durch eine Verpfandung ab; Philipp verkaufte 1479 an die Grafen Johann, Philipp und Bernhard von Solms-Lich sein Viertel an Busbach und die Dörfer Riber-Weisel, Hausen, Eberstatt und Ober-Hörgern. Im Jahre 1522 erbte diese königsteinische Linie alles, was von der münzenbergischen übrig gelaßen war, und als 1535 das ganze Geschlecht ausstarb, siel die eppensteinische Herrschaft durch Testament Eberhards IV und durch kaiserliches Indult Karls V an Eberhards Schwestersohn, den Grasen Ludwig zu Stolberg, der dann 1574 starb, nachdem er zu der eppensteinischen Erbschaft noch Dorheim, Schwalbeim und Rödchen bei Friedberg hinzuerworben, auch den eppensteinischen Antheil an Burg und Herrschaft Breuberg von Erbach wider eingelöst hatte.

Bon den Reichsministerialen von Büdingen, die 1247 ausstarben, ist schon oben bei Ostfranken (S. 260 Rota) die Rede gewesen. Ich füge hier nur hinzu, daß es als wahrscheinlich betrachtet werden kann, daß sie ein Zweig waren der Familie der Freien von harded (so genannt nach einer Burg harded eine halbe Stunde von Büdingen), ein anderer Zweig von welcher früher auch die Grasenrechte in Gelnhausen hatte \*). Der letzte der älteren Büdinger, Ger-

<sup>\*)</sup> Als Stifter des Alosters in Selbold werden 1108 und 1151 Dietmar und Egbert erwähnt, deren letterer in der Urkunde von 1151 noch als Zeuge unterschrieben ist und sich selbst als Graf von Gelnhaufen bezeichnet. In einer Urkunde von 1109 nennt sich Dietmar Graf von Selbold, wird aber 1158, wo seiner als eines berstorbenen gedacht wird, auch als Graf von Gelnhausen bezeichnet. Im I. 1151 wird noch ein Graf Dietrich von Gelnhausen erwähnt — vielleicht waren Egbert Les's Bortesungen. Bb. IV.

lach, batte Tochter, benn Ronrad von Sobenlobe, Rofemann von Rempenich, Albert von Trimberg und Cherhard von Breuberg waren seine Erben. Auch Ludwig von Genburg bat Herrn Gerlach mit beerbt, fei nun Aubwigs Gemablin, Beilwig, eine Tochter Gerlachs von Büdingen, ober eine Tochter Rosemanns von Rempenich, Ludwigs Dheim und Bater. Gerlach und beinrich, waren jugleich Schwefterfohne bon Gerlachs von Budingen Gemahlin, Die eine Grafin von Clesberg war; welcher Umftand es etwas unwahrscheinlich macht, daß heilwig Gerlache Tochter gewesen, benn abgesehen von ber naben Bermandtichaft ware eine Tochter Gerlachs boch für Ludwig wohl auch etwas zu alt gewesen. Indeffen war die Bermandtschaft doch weit genug, um leicht Dispensation erhaften zu tonnen, und Beilwig tonnte ja auch Gerlach noch fpat geboren und erft nach beffen Tode verheirathet fein. Gin Siegel an einer bon Ludwig von Menburg ausgestellten Urkunde läßt überdies noch die Buchstaben: — olwic Brdingen erkennen. Ale Besitungen ber neuen berren von Menburg-Bübingen (zum Theil im Mitbefige ber Eppenfteiner, an die diefer Antheil von den Breubergern aus getommen war) fonnen betrachtet werden: Stadt und Landgericht Ortenberg, ein Theil der Aemter Gedern und Bennings;

und Dietrich Sohne des Grafen Dietmar. Egbert schon vor 1156 gestorben und das ganze Geschlecht bald abgegangen zu sein. Es war im Rinziggrunde begütert und nach seinem Aussterben scheinen seine Giter zu der Reichsburg Gesnhausen, die ihm anvertraut gewesen, gezogen worden zu sein. Es scheint, die Burg der Grafen in Gelnhausen sag im Bezirte der Reichsburg, oder ward nachber in diesen Bezirt, als Friedrich I die Reichsburg vergrößerte, hereingezogen, sag also nache dabei, wie in Rärusberg die Burg der Burggenfen.

Stadt und Gericht Bubingen; die Gerichte Bolfenborn, Selbold, Diebach, Dudelsheim, Grundau, Edershausen, Bachetersbach, Spiegel und Meerholz. Doch ist nicht bei allen biesen Studen sicher, ob sie altes budingisches Erbe ober erst später von den Isenburg. Budingern erworben sind \*).

Bir wollen gleich hier auch noch eines von jenseits des Rheines stammenden, und schon vielsach begegneten Geschlechtes, eines Zweiges der Reichsministerialen von Boland (oder Bolanden), der unter dem Namen der Herren von Falsenstein, als Hauptsuccessor der Münzenberger, ebenfalls in der Wetterau bedeutende Herrschaften an sich brachte und sie vielsach vermehrte, gedenken. Ein früher bereits im 12ten Jahrhunderte von den Bolanden abgezweigter Theil des Geschlechtes nannte sich: von Hohensels; die Falkensteiner nach Burg Falkenstein, die ebenfalls über dem Rheine lag. Die Falkensteiner erbten von den Münzenbergern ein Reichstämmereramt; die von Bolanden hatten schon länger ein Reichstruchsesenamt.

Werner III von Bolanden (vermählt mit Hilbegard von Eppenstein, Tochter Gotfrits von Eppenstein und Schwester des Erzbischofs Sigfrit von Mainz) hatte drei Söhne: Werner IV-von Bolanden, Philipp I von Falkenstein und heinrich, Archidiacon zu Trier, Probst von St. Stephan in Mainz und St. Martin in Worms; außerdem eine Tochter: Jutta, die mit dem Rheingrafen Wolfram vermählt war. Philipp I von Falkenstein war zweimal vermählt: einmal mit der Wittwe Konrads von Klingenberg, deren Name und Geschlecht uns nicht bekannt ist, und von der er zwei Töch-

<sup>\*)</sup> Der Stammbaum ber Ifenbarg Budinger ift auf folgender Seite ju erfeben.



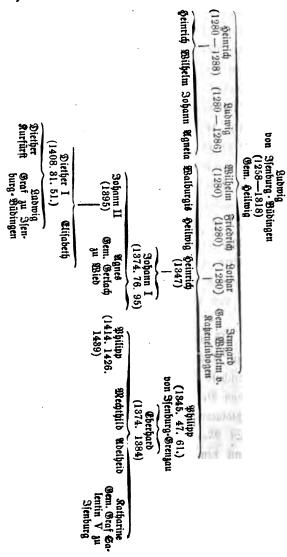

ter hatte: Judith und Abelheid - sodann bald nach 1237 gum zweitenmale mit Ifengard, einer ber Tochter Ulriche II, des letten Münzenbergers. Philipp war damals icon Reichstruchsess und Burgvoigt auf Trifels und Anebos bei Anwei-Er befaß die Berrichaft Faltenftein, d. h. Burg und Dorf Kaltenftein in ber Rabe bes Donnersbergs, nebft Burg und Städtchen Winnweiler, die Ortschaften Imsbach, Algenborn, St. Alban, Dillfirchen, Niderfirchen und zum Theil Steinbach; ferner Jaxweiler, Sulze (Sulzheim), Ibesbeim, Kreimersbeim, Ober Grehweiler, hilsheim, Dalbeim, hartsheim, Eidelsheim, Bibelheim und die lange Meil; Bechtsheim und Beisenau bei Mainz und die Pfandschaft von Pfeddersbeim. Außerdem befaß Philipp, ohne daß man angeben fann, wie er dazu tam, die Stadt Caub am Rheine. Durch feine zweite Betrath erwarb er beim Aussterben ber Mungenberger beren Reicholammereramt von Konig Richard im J. 1257 und einen großen Theil bes mungenbergifchen Sand-Seine Miterben, Engelhard und Konrad von Beinsberg, verkauften ihm 1270 ihren Antheil an den Städten und Burgen: Mungenberg, Affenbeim und hain - andere Miterben (von Pappenheim und von Schönberg) thaten almablich basselbe; indem fie an ihn ober an feine Sohne gegen Raufsummen ihre Antheile abgaben. Sogar hanau trat in Beziehung auf Ronigstein und deffen Bubehör alle Erbrechte, die es baran aus dem mungenbergischen Erbe hatte, an Bhilipp von Kalkenstein ab und ebenso feinen Antheil an Müngenberg felbst, woran die von Beinsberg, Bappenbeim und Schönberg ihre Ansprüche schon vorber verkauft hatten. Dagegen blieb ben Hanauern Babenhausen und ein Sechstheil von Münzenberg, Affenheim und hain; ein Sechstheil eines hofes ju Dorfeld, des mungenbergischen Erbes in Bergen und der Dörfer Munfter und Berlach bei Dieburg, so wie des Wildbaunes im Dreieich.

Philipp I war schon früher mit König Richard bekannt und vertraut gewesen. Ihm, dem Burgvoigte, war die Reichs, burg Trifels auch verpfändet und die Reichskleinodien in seiner Verwahrung; Ursache genug, daß König Richard ihm mannichsache Gnade erwies. Endlich 1269 den 15ten Juni heirathete König Richard sogar Philipps schone Tochter Beatrig. Der Stammbaum der Falkensteiner aber ist solgender\*):

Die Befitungen der Faltenfteiner waren ichon feit ben Sobnen Bhitipps I, und noch unter Anordnung Philipps I felbft, mutschirt; die Burgen aber waren getheilt, fo bag g. B. Werner I Meringen und Kalsmunt (bei Weplar) erhielt; boch laken sich die besonderen Arrangements zwischen den Kamifiengliedern nicht vollständig verfolgen. Im 3. 1277 theilten Bhilipp II und Werner I die Gerichte und die Borigen, Die gu Burg hain im Dreieich gehörten. schaftlich wollten sie nur das Gericht zu Langen, den ihnen gehörigen Theil von Tribur, ferner Münfter, Werlach, Die Batronatrechte, die Waldungen, Wiesen und Rischereien behalten, so wie Burg und Stadt hain. Philipp III erwarb bann bom Rlofter Altenmunfter 1318 bas Dorf Relfterbach burch Tausch; Runo II einen Theil von Saslach; Bbilipp V einen anderen Theil; Runo III brachte in seinen Sanden gang haslach zusammen. Doch wir können bier unmöglich diefen Meinen Befitwechfel in alle Gingelnheiten verfolgen. Das Reichstämmereramt tam von Bbilipp I auf Bbilipp II, bann

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 407.

|                                                                                                            | Sfengard<br>Gem. Gly.<br>frit von Cp.<br>penffein                                                                            | I Ngnes<br>ft Gen. Graf<br>g. Goffrit VIII<br>f von Ziegen-<br>hain                                     | , 5 -                                                                                                                      | ,                                                           | ii.                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| und<br>ilde,<br>r der                                                                                      |                                                                                                                              | Kuno III<br>Domprobst<br>zu Main.<br>Erzbischof<br>zu Teter,<br>1862-1388                               | Kgnes<br>Gem. Phie<br>lipp VI von<br>Fallenstein                                                                           | Anna<br>Gem. Graf<br>Günther von<br>Schwarzburg             | Cberhard II<br>von Cppenstein           |
| Werner I + nach 1296 und<br>vor 1808. Gem. Mathilbe,<br>Bedfin von Dieg, Stiffer der<br>Königsteiner Linie | Runo I + vor 1829.<br>Ben. Gräfin Johanna<br>von Saarwerden.<br>Erifter der busbachi-<br>schen Inie                          | V Sohann<br>Xx + 1865<br>for n                                                                          | ufrich III<br>(ift 1389 todf)                                                                                              | Liutgard<br>Bem. Eber-<br>haed I von C<br>Eppenstein        | Gotfrit VIII                            |
| Werner I + nach<br>vor 1808. Gem.<br>Gräffn von Dieg,<br>Königsteiner                                      |                                                                                                                              | Philipp V<br>r † bor oder<br>g. in 1346.<br>Gem. Elifo-<br>beth von<br>Honau                            | VII<br>tinb <b>er</b> .                                                                                                    | Runo V                                                      | Elifabeth Got                           |
| bem.<br>hard                                                                                               | Beilipp III + 1822. Bent 1. Mechthild b. Eppenstein. 2. Mecht-<br>hild, Engler des Land-<br>grafen Peinrichs I von<br>Peffen | Sfengard<br>Gem. Bothar<br>von Sfenburg<br>Budingen                                                     | ` <b>+-</b>                                                                                                                | ntrich IV R                                                 | Knne Ci                                 |
| Beatrig<br>+ 1276. <b>Ge</b> m.<br>König Richard                                                           |                                                                                                                              | Kund 1384 tobt)<br>Gem. 1. Anna,<br>Gräffin von Raf-<br>fau, 2. Mena.<br>Stiffter der Li-<br>cher Linie | Auo IV<br>Domhecr in<br>Naing                                                                                              | Werner III<br>Erzbischof von<br>Trier<br>1389—1418          | 7 Kgnes                                 |
| Philipp II<br>nach 1296<br>Bem. Gifela                                                                     | Philipp IV<br>lebbe noch 1884<br>8 Gem. 1. Elfe<br>n Gräffin v. Bie-<br>genhain 2. Ubel-<br>hilb 8. Behanna                  |                                                                                                         | pp VI + 1878 1. Enna. Gräfin<br>Kahenelnbogen.<br>Gräfin v. Wieb.                                                          | 1                                                           | Johann † 1457 Stifter der Binie         |
| +•                                                                                                         | Clifabeth<br>Gem. 1. Rein-<br>bold v. Sofins<br>2. Aroifius von<br>Breuberg                                                  | 11. utrich II. 804.                                                                                     | Philipp VI + 1878<br>Gem. 1. Anna. Gräfin<br>von Kahenelnbogen.<br>2. eine Gräfin v. Wied.<br>8. Anes von Fallen-<br>stein | Agnes<br>Gem. Er. Otto<br>von Solms                         | 1                                       |
| Bem. 1. ein Schent<br>bon Ringenberg<br>L. Kontab b. Bidebach                                              | Ufrich I<br>(wer 1800 G<br>todt) bo                                                                                          | Berner II<br>(1303, 1304,<br>1306)                                                                      | <b>(∞.8)</b> ∴ ∨.∞.                                                                                                        | Philipp VIII<br>† 1407. Gem.<br>Clisabeth bon<br>Cppenstein | Bernharb II + 1489<br>Stifter der Binie |
| , <b>6</b> 9                                                                                               | - в                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                            | ( % + B                                                     | 80                                      |

auf Ulrich I., auf Philipp IV.; doch suchen sich in späteren Zeiten auch mehrere Glieder des Hauses ein Anrecht zu behaupten und den Titel führten Philipp VI., VII., VIII. neben einander. Als das Haus Falkenstein bis auf den Erzbischof Werner von Trier zusammen gestorben war, und dieser doch nicht Unter- (d. i. Erb-) Kämmerer des Reichserzkämmerers, Kurfürsten von Brandenburg, sein konnte, gab König Wenzel das Erb-Kämmereramt an Konrad von Weinsberg. Als im J. 1409 auch Philipp VII. kinderlos gestorben war, kam der ganze falkensteinische Herrschaftsbestand an Erzbischof Werner.

Nachdem mit Erzbischof Werner bas Fallenfteiner Geschlecht ausgestorben war, ward das Erbe in drei Theile getheilt: in das Bugbacher, Licher und hainer Drittheil. Das erstere bestund aus Burg und Stadt Bugbach; Gruningen, Ziegenberg, Cransberg mit Bubebor - ferner fast halb (britthalb Sechstel) von Mungenberg; Robbeim, Lieche (bei Beterweil) und Ronigstein mit allem Bubebore; endlich Burg Bilbel halb. — Das zweite bestund aus Burg und Stadt Lich; Laubach, Sungen, Bolfersbeim mit allem Bubehöre und der Pfandschaft an Stormfels; Affenheim mit allem Bubehore (ausgenommen Robbeim und Lieche); ferner fast halb (drittehalb Sechstel) Münzenberg, Bischofsheim, Obererlbach mit allem Zubehöre; endlich Burg Bilbel (halb). Das dritte bestund aus Burg und Stadt hain mit allem Bubehöre (ausgenommen Bischofsheim); ferner Falkenstein, Pfeddersheim und Ralsmunt mit allem Zubehöre; von Mungenberg ein Sechstel. Diese brei Theile follten fo verloßt werden, daß den einen Theil fich die Eppensteiner Bruder erloßten, die andern beiben Theile den anderen Erben zufie-

leu; und Gotfrit VIII und Cherhard II von Epbenftein erlogten fich das Bugbacher Drittel. Die übrigen fünf Erben theilten fo, daß Unna von Solms, verwittwete Grafin von Sann, und beren Schwefter Glifabeth mit ihrem Gemable, Diether von Ifenburg Bubingen, aufammen erhielten: Burg und Stadt Affenheim gang, Burg und Stadt Sain gang, Burg Bilbel halb - alles mit allem Bubebore; bagu: Beisenau und Bechtsheim bei Maing und jede ein Fünftel bes Künferbentheils an Münzenberg, d. h. nur Antheil am Wildbanne im Dreieicher Balbe und Bestellung bes einen Boigtes in Munzenberg. Diefer beiden Schwestern Bruber, die Grafen Bernhard und Johann zu Solms, erhielten zusammen: Burg und Stadt Lich mit allem Zubehöre, Burg und Stadt Laubach mit allem Zubehöre und jeder ein Kunftel bes Kunferbentheiles an Mungenberg. Graf Ruprecht von Birneburg, Gemahl der dritten solmfischen Schwester, Agnes, erhielt Burg Kaltenftein am Donnersberge mit allem Bubebore (außer Hechtsbeim und Weisenau bei Maing). Burg und Stadt Pfeddersbeim follte getheilt ben brei verschwägerten (Birneburg, Sahn und Jenburg-Büdingen) geboren. Am Schloße Ralomunt follten die funf folmfischen Geschwifter jedes ein Kunftel haben. Spater, boch noch im 15ten Jahrhunderte, brachte Ifenburg Bubingen Theile der anderen Erben fo an sich, daß es die zu Burg hain gehörigen Besitzungen wider vereinigt hatte, bis auf die hohe Boigtei in Tribur und das hubengericht zu Arheiligen, dazu aber Bechtsheim und Beifenau bei Maing erworben hatte.

Geben wir nun, nachdem wir fo mannichfach bereits einzelne Theile der Wetterau ins Auge gefaßt haben, noch

١

einmal diesen Gau in rascher Nebersicht durch\*). Er umfakt in weiterer Bebentung bas Land zwischen ber oberen Beil, bem Erlenbache, der Ridda, dem Maine, der Ringig und Kulda; dann einer Linie, die von der Fulba, fublich von Grebenau, Romrod, Grunberg, fuboftlich von Giegen und Cleeberg wider an die Weil zieht (im Ganzen von Oft-Rord-Oft nach Beft-Gub-Beft). Im engern Sinne wird die Betterau genannt der erzwriesterliche Sprengel von Friedberg, b. h. die alte Ruldaer Cent, bestehend aus Echzell und Bolfersheim (wo die fuldaische Boigtei der Münzenberger, hernach der Kallensteiner almählich fich in Herrschaftsbesitz verwandelte); aus Berftadt und einer Reihe fleinerer Ortichaften, Die gum Theil auch in falkensteinischen Befit, jum Theil auch an herren vom niberen Abel getommen maren; aus bem fuldaischen Gerichte zu Bingenheim; aus den Gerichten zu Bidberebeim und Robbeim, Die fulbaifche Leben gur Graffchaft Ribba und ben Grafen von Ziegenhain gehörig waren; aus Dornaffenheim, einem halb fuldaischen, halb wormfischen Leben, welches an herren vom nideren Abel tam, bie es ber Reiche. ritterschaft anschloßen; aus heuchelheim, einem altmungenbergischem Orte; aus der Ortschaft Reichelsbeim, der (halb fuldaisches Lehen) an die Faltensteiner tam (die andere Hälfte scheint naffauisch geworben au fein); endlich aus Burg und Stadt Staden, die in früherer Zeit der Familie von Budingen gehörte (nachher erscheinen Ifenburger im Befige; im 3. 1405 verkauften fie die Jenburger an eine Bahl Ebel-

<sup>\*)</sup> Indem wir Landaus Beschreibung des Gaus Bettereiba folgen. Bir machen mit der Betterau diese Ausnahme, weil einerseits die besten Borarbeiten vorliegen, andrerseits uirgends so im Reiche die Territorien durch einander gemischt waren, wie in dieser Landschaft.

lente, unter welchen auch Johann von Jenburg-Büdingen selbst Theil nahm, und diese bildeten aus der herrschaft Staden eine Ganerbschaft, die bis 1729 dauerte, wo sie sich löste und theilte). Bu dieser herrschaft Staden gehörten auch Florstadt und Stammheim; Mocktadt bildete eine kleine Rlosberherrschaft dazwischen.

Diese alte fulbaische Cent, in welcher allerdings nachmale viel, ja das meifte von Fulda ganz abtam, hatte boch noch manches gemeinsame. Es gab 3. B. in ihr keine Borigteit und wer Jahr und Tag unangesprochen in ihr wohnte, war frei. Außer Diefem Candfreife gehörten gur Betteran im engeren Sinne noch zwei andere Centen, von denen bie eine aus den Marken von Stroßheim (f. g. Grafschaft Affenbeim), von Morie und Behrheim bestanden ju haben scheint. Bu ber Mark von Stroßheim gehörten Ochfatt, Hollar, Dber - und Rider - Rosbach. Burg und Stadt Rodbeim bor ber Bobe, bas jest wufte Strogheim, Reichsburg Friedberg, Rauerbach, Offenbeim (Uffenbeim), Riber - und Ober - Wollfatt, Bauernheim. Davon waren Odftatt und Sollar cleebergifch, später eppensteinisch (wohl als Reichspfandschaft). Dber - Rosbach war diegisch, bann naffauisch; jum Theil tagenelnbogenisch, dann beffisch. Der übrige Beftand bes angegebenen Terrans der Mart blieb länger als Reichsgebiet vereinigt, tam an die Arnsburger im 11ten Jahrhunderte durch Heinrich IV - von ihnen an bie Mungenberger; nach beren Aussterben 3/4 an Falkenstein, 1/6 an Hanau. Später theilten wider die falkensteinischen Erben, so daß die verwickeltsten Grenztheilungen ber einzelnen Gebiete in einander griffen. Die faltenfteinischen 5/a waren gegen Ende bes beutschen Reiches fo vertheilt, daß 5/12 davon bei Solms-Rödelheim, 5/12 bei Jenburg - Bachterebach und 2/12 bei hanau (alfo: bei Rurheffen) waren.

Bon der Mark und der Ortschaft Morle haben wir früher ichon bei Cleeberg und Mungenberg Rotig nehmen mußen. Bu biefer Mark gehörte bie Pfarrei Ober-Morle mit Burg und Thal Ziegenberg, die Pfarrei Holzburg mit Burg und Thal Cransberg, und die Pfarrei Rauheim. Die Reichsburg Friedberg, gang qu und jum Theil auf ber Grenge ber Mart Morle gelegen, batte feit 1331 neben ben Eppenfteinern Jagbrecht in der Mart Morle; feit 1336 ebenfo die Oberaufficht über die Mart, d. h. über Waldnugung und Baidgang. Die Burg Friedberg und die Eppensteiner find die Obermärker. Die Reichsburgmannen von Friedberg, an beren Spipe ein Burggraf, bildeten eine Ganerbichaft bis gu Ende des Reiches. In wunderbarer Weise hat sich die Stadt Kriedberg, welche lange ale Reichestadt einfach wie andere Reichsstädte bestund, mit ber Burgmannschaft verschrantt, benn in Folge einer Berpfändung Rönig Rarls IV war die Stadt 1349 an die Grafen von Schwarzburg (mit Borbehalt der Reichsfreiheit) gekommen, von diesen an das Erzbisthum Maing, die Berren von Eppenstein, von Genburg und die Stadt Frankfurt; endlich an die Reichsburg felbst worauf durch einen Bergleich die Stadt dem jedesmaligen neuen Burggrafen wegen ber Pfanbichaft (Die 1706 für unablöslich erklärt ward) zu huldigen hatte und in deren Rathe der Burggraf und die f. g. Sechser der Burgmann, schaft ständige Mitglieder waren. Friedberg tam erft 1808 beim Aufhören bes Reiches an heffen Darmftadt. — Dagegen das Gericht in Morle baben die Grafen von Morle, b. b. von Cleeberg und bann beren Erben, obwohl bie Mart bes

Reiches war, und ber Grundbesit in ihr almählich in eingelnen Beraußerungen aus einander gieng. Bulest blieben doch noch Gerichtsbarkeit und Territorialbesit hauptsächlich bei den Eppensteinern, die 1316 den Morler Grund den Fallensteinern verpfändeten und 1356 verlauften. Eppenstein-Mungenberg verfaufte Ziegenberg 1478 bem letten Ragenelnbogener; und als die Eppenstein - Ronigsteiner ausstarben, famen Cransberg und Mörle an Stollberg; aber als Ludwigs von Stollberg Bruder Christoph 1581 kinderlos starb, sette fich Mainz in Folge einer Eventualbelebnung in Befig. Naubeim war früher munzenbergisch und tam dann an Sanau. Bu der Pfarrei Nauheim geborte ebemals auch Steinfurt, was früher mungenbergisch gur Salfte von den Rolbendenfel, jur Balfte von den Lowen befegen, fpater von den Lowen von Steinfurt gang erworben und gur Reichsritterschaft gejogen ward. Die Dörfer Dorheim, Schwalheim und Robden waren im Besite einer Linie ber Beife von Fauerbach - und zwar die Rirche als fulbaifches, die Burg als Reicheund das Gericht als mungenbergisches Leben. Sof Safelhecke war früher fallenfteinisches, im 15ten Jahrhunderte Reichsleben derer von Buches.

Die Pfarrei von Wehrheim bestund aus dem 1372 mit Stadtrechten begabten Wehrheim und noch drei Dörfern und zwei jesigen Wüstungen, welche zusammen zugleich ein Gericht bildeten. Ebenso bildete in der Nähe Gräsenwiesbach mit 61/2 Dörfern und zwei jesigen Wüstungen ein Gericht, worunter auch die sonst cleebergischen Eschach und Pardebach gezählt sind. Ferner bildeten eine Mark die drei Kirchspiele Stockheim, Lauben und Rod am Berge; zu lepterem gehörte auch Hundstall (Hundisdal), Dorkheim (Durchhain)

und die Riddagauer Ortschaften Brombach und Dorfweil. Die anderen beiden Kirchspiele umfaßten: Ufingen (seit 1466 ale Stadt aufgeführt), Stodheim, Altenweilnau (was 1838 Stadtrechte erhielt), Dber- und Niderlauben und noch 4 gange und 2 balbe Dörfer. Der größere Theil diefer Gegend der Betterau (nämlich der Behrheimer Mart) war graflichdiexisch als Reichslehn — als sich die Diezer in die Linien von Dieg und Beilnau trennten, erhielt jene Behrheim und Altenweilnau, diefe Pfaffenwiesbach und Ufingen. Graf Seinrich von Beilnau verpfandete Burg und Stadt Reuen-Beilnau mit Ufingen und Wiesbach an den Probst Sigfrit von Runtel und diefer übergab diefe herrichaft an Graf Gerlach von Raffau - und Graf Beinrich von Weilnau überließ bann Gerlache Entel, Philipp von Raffau, Die Pfanbichaft als Eigenthum. Die halbe Herrschaft Altenweilnau und bas balbe Gericht Wehrheim verpfandete Gerhard von Dieg 1370 an die herrn von Kronenberg. Bei Gerhards Tode tam fein Erbe an feinen Eidam Adolf von Raffau-Dillenburg und von diefem durch beffen Tochter jum Theil an feinen Schwiegersohn Gottfrit von Eppenstein, jum Theil aber an seinen Bruder Engelbert (nämlich an diefen 1/4 von Altenweilnau und von Wehrheim mit dem Rechte, auch bas übrige an fich zu bringen). Engelbert und Gottfrit vertrugen fich über die Theilung und machten beide ihr Besithum zu trierifchen Afterlebn, indem Trier in bas Reichslebn eintrat. Die Rronenberger Bfandichaft dauerte daneben fort. Die Salfte ber eppensteinischen Salfte tam 1453 tauflich an Rapenelnbogen; dann an heffen und 1557 an Raffau. Die andere Galfte ber eppenfteinischen Galfte tam beim Ausfterben ber Eppensteiner als heimgefallenes Leben an Trier, und dann

durch ben Reichsbeputationshauptschuß 1803 ebenfalls an Raffau, was dann also die ganze Wehrheimer Mart wider vereinigt hatte. In der Stockheimer Mart waren früher die Grafen von Diez, später die von Raffau die Obermärker — aber in Besite waren sie nur von Altenweilnau und Ufingen. Rod am Berge und Zubehör, das s. g. obere Gericht, war churpfälzisches Lehen der herren von Stockheim; die beiden anderen Kirchspiele waren Reichslehen auch der herren von Stockheim — später nach dem Aussterden der Stockheimer kam almählich alles an Rassau.

In hungen (hohungen) batte Berefeld fcon ju Erzbischof Lulus Zeit 40 hufen mit 28 hofen und fpater geborte die gange Mark von hungen diesem Kloster. Boigtei des Rlofters in diefem Gebiete befagen die Mangenberger, bann beren Erben, die Kaltenfteiner. Den Reft unmittelbares Befiges und ber Gerichtsrechte, ben bas Rlofter 1401 noch in Sungen hatte, verfaufte daffelbe in diefem Jahre ebenfalls an die Falkenfteiner, welche Familie nun bis auf einzelne Leben Berefelds vollständige Landesherrichaft befaß. Ale die Faltensteiner ausstarben, tam hungen an Solme. Dies Gericht umfaßte aber außer Sungen noch Lunrobe (Ronnenrode), Dagfelben (jest muft), Billingen, Lengeborf nebit den wuften Orten Eppelrode und Celle, ward bann aber durch solmfische Theilung getrennt. Das auftogende Gericht Danfter, wogu auch bie Burgen Berneberg und Mubliachfen. vier Darfer und zwei jegige Buftungen gehörten, war 1239 mungenbergisch, tam nachber an Kaltenftein, Sanau und Beinsberg. Erstere beide gaben ihr Gut in Dber-Beffingen 1260 bem Rlofter Saina; Sanau und Beineberg icheinen ihren Antheil in irgend einer Weife aufgegeben gu haben

und von 1271 an ift bas Gericht Munfter gang fallenfteinisch, dann solmsisch — wobei 1423 Röthges und Niber-Bessingen an Braunfels nnd die anderen Ortschaften an Lich Bahrscheinlich war auch das Gericht Utphe früher mungenbergifch; dann war es faltensteinisch, dann folmisich und zwar gehörte es an die Laubacher Linie, die 1527 auch Die Besitzungen Saina's in Diefem Gerichte an fich brachte. Es gehörte außer Utphe noch Hornaffa (Traisborlof) und Inheiden und zwei jegige Buftungen bazu. An die Sungener Mart (bie hungen, Munfter und Utphe umfaßte) fließ die Mart Lich. Bu diefer gehörten die Gerichte Lich, Gruningen und Trais. Lich geborte früher benen von Sagen, war nachher mungenbergifch, bann faltensteinisch und tam an Solme; Die Linie Solme. Lich ward banach bezeichnet. Lich (Burg und Stadt) war Hauptort dieser Centgrafschaft, ju der noch die Sofe Albach und Kolnhaufen und feche jetige Buftungen geborten. Bu Gruningen geborten Solzheim, Dorfgull, Altenburg (wo 1151 ein Benedictinerflofter gegrundet ward), Arnoburg (wo 1174 ein Ciftercienferklofter entstund) und vier Buftungen. Früher war diese Landschaft naturlich graflich - arneburgifch; ward bann mungenbergifch, bann falkensteinisch und 1419 eppensteinisch. Als die Eppensteiner Hauptlinien 1433 theilten, erhielt die müngenbergische Linie halb Gruningen und Die Salfte ber Buftung Birnt beim nebft Solzbeim, Arneburg und ben Jahrmartt bafelbft; bie königsteinische bie andere Salfte von Gruningen und von Birntheim. Nachber trat Solms-Braunfels in Theilbesit ber Mungenberger Linie und Solms - Lich in Theilbefit der Ronigsteiner Linie. Bon Solms-Lich tam diefer Befit an Stollberg, was ihn aber wider an Solms-Braunfels vertaufchte,

welches inzwischen das Ganze an fich gebracht hat. Trais geborten Trais. Müngenberg; ferner Burg und Stadt Münzenberg, Eberstabt und eine Wüstung; ferner die Pfarrei Rufthenbeim Tau ber noch Bettenbaufen, Birtlar, Dorf Urnsburg und die Buftung Wetter gehörten) und die Pfarrei Gambach mit brei jegigen Buftungen. In diefer Lanbichaft batte Fulda fruh Besitzungen, die bann ale Lehen an die von Arnsburg tamen und von biefen an die Mungenberger. Rach bem Aussterben ber alten Mungenberger blieben Burg und Stadt Mungenberg ungetheilt den Erben deffelben, von benen aber bie Falkensteiner, die ursprünglich nur 1/a hatten, noch % an fich brachten. Das fechfte Sechftel gehörte benen von Sanau. Beim Ausfterben der Fallenfteiner Mungenberger tam eine Galfte ihres Befiges (5/12 des Gangen) an bie Eppensteiner und bie andere halfte an die übrigen Erben; biese theilten 1420 fo, daß die verwittwete Grafin Anna von Sayn und Diether von Jenburg ein Sechstheil des Bangen erhielten, und bas übrige diefer Salfte bie Golmfer. Dann vertaufte Graf Diether von Sann feine Rechte gu einem Biertel (1/24 des Gangen) an hanau, ju einem Biertel an Nenburg und ju zwei Bierteln an Frant von Rronenberg. Bon des letteren Tochter fam ber fronenbergische Antheil an deren Sohn, den Grafen Runo von Solme und beffen Rachkommen, die Grafen von Solme - Lich, und bann an die Robelheimer Unterlinie \*). Eberstadt war gang an Die Rallensteiner getommen; von diefen an die Eppensteiner; bann an die Königsteiner Linie der Eppensteiner, die es 1479

<sup>\*)</sup> Bulest befaßen Solms Braunfels 15/48 des Ganzen; Solms Laubach 5/48; Stolberg aus der eppensteinischen Erbschaft 10/48 und Hanau (bann heffen) 18/48.

Beo's Borlefungen. Cb. IV.

an Solms Lich verkauften. Trais-Münzenberg kam ganz an die von Hanau, die 1503 die Hälfte an die Grafen von Solms verkauften, und zwar kam die Hälfte davon wider an Solms-Braunfels, die andere an Solms-Laubach. Die hanauische Hälfte kam an hessen. Die Pfarrei Muschenheim gehörte 1151 den Herren von Hagen und den Münzenbergern, dann deren Erben, den Falkensteinern, und seit 1419 den Solmsern und zwar seit 1423 der Linie zu Braunfels. Die Pfarrei und das Gericht zu Gambach gehörten den Grafen von Cleeberg und kamen von diesen an die von Isenburg; dann an die Nassauer, die es an die Falkensteiner verpfändeten, und von diesen kam dieser Besit schließlich an die Eppensteiner, die ihn an Solms-Braunfels verkausten.

Un die Mart Lich grangen gunachft die Gerichte Bugbach, Rodenberg und hochweisel. Bu Bugbach (Burg und Stadt) gehörten noch Rider-Beisel, Griedel (Gredila), Saufen und zwei Buftungen. Griedel und Rider - Beifel find feit 1271 falkensteinisch, mabrend Bugbach ju Unfange bes 14ten Jahrhunderts hanauisch ift - es scheint also früher das gange Gericht altmungenbergifch gewesen und bann getheilt worden zu sein. Bald nach dem angegebenen Zeitpuncte erscheint auch Busbach falkensteinisch und bann, nach dem Aussterben der Faltenfteiner, eppenfteinisch, bis die beiben Eppensteiner Linien fo theilten, daß Salb Bugbach und Griedel an die Mungenberger und Salb Bugbach mit Rider-Beifel und haufen an die Konigsteiner Linie tam. 3m 3. 1164 verpfandeten die Mungenberger die Galfte ihrer Galfte an Solme. Braunfele, nämlich Griedel. Die Pfandschaft verwandelte fich 1478 in Erbfauf und die andere Sälfte ber mungenbergischen Sälfte fam 1478 durch Rauf an Rageneln-

bogen und bemnachst an Beffen. Die Balfte ber tonigfteinifchen Salfte (Niber-Beifel und Saufen) ward 1479 den Gobnen des Grafen Kuno von Solms-Lich verkauft; die andere Salfte tam 1535 an Maing und bann 1595 burch Rauf an Beffen - Marburg. Das zweite Gericht, Rodenberg, umfaßte außer diefem Orte Opperehofen (Sabrachtes Sofen), bas 1332 gestiftete Ciftercienferklofter Marienfchlog und drei Buftun-3m 3. 1268 ift Opperehofen, wenigstens jum Theile, eppensteinisch und Rodenberg ebenfo 1271 faltensteinisch. Es scheint, das Gericht mar bes Reiches, benn 1360 gab Rarl IV die Boigtei von Marienschloß an Gotfrit von Stod. heim, und 1376 verpfändete Kaiser Karl die Gerichte Opvershofen und Rodenberg an die Falkensteiner. Rachher erscheinen die Eppensteiner als Inhaber der Bfandschaft, die spater Raiser Friedrich 1471 ber Rönigsteiner Linie als Reichslehen gab, nach deren Erlöschen Mainz dies Lehen an sich Die Mart Boch - Beifel tam von den Mungenbergern ioa. an die Kalkensteiner, von diesen an die Eppensteiner und bann an die mungenbergische Linie der Eppensteiner, Die fie 1478 an den Grafen von Ragenelnbogen verfaufte, fo daß fie schließlich an heffen tam. Bu dieser Mart von hoch-Beisel gehörten außer diesem Orte noch Münster, Fauerbach, Oftheim, Maibach, Bodenrod, Beiperfelden (Balpurgafelden) und bie wufte Burg Philippsed nebft zwei anderen Buftungen.

Außer der Wetterau im engeren Sinne gehörten zum Gaue Wetterau im weiteren Sinne noch der Kinziggau und der Bogelsberg.

Der Kinziggau ist der alte erzpriesterliche Sprengel von Rosdorf und die Malstätte dieser Cent scheint in Marksobel gewesen zu sein. Zu dem Kinziggaue gehörte zunächst die

Mark Altenstätt, welche außer Diefem Orte noch bas jest wufte Rlein Altenstatt, bann Bochft (mit Burg), Oberau und Rommelhausen und die Buftung helmarehausen umfafite, fo wie bas 1268 gestiftete Ciftercienfer Ronnenflofter Engelthal, Lindheim (mit Burg) und Robenbach. Die Markverfagung erhielt fich in diefer Begend bis gegen Ende bes 18ten Jahrhunderte. Gin zweiter jum Ringiggaue gehöriger Diftrict war bie Pfarrei Ilbenftatt, ju ber außer diesem Orte noch Erbstatt, Bonftatt und Burg und Stadt Affenheim gehörten. Erbstatt war 1894 hanauisch und gehörte jum Umte Windecken. Bonftatt war fallensteinisch und geborte gur Graffchaft Affenbeim; tam dann 1419 an Ifenburg. Ein dritter Difftrict war die Mark Rarben, welche aus Groß - und Rlein . Rarben, Raichen und Burggräfenrobe bestund. Die Markverfagung blieb bis 1790, wo die Mark aufgelöft mard. Burggrafenrode mar 1326 faltenfteinisch; aber später hatte hanau Theil baran, welcher Theil benen von Rarben ju Leben gegeben mar, ebenso wie ber faltensteinische Theil, welcher 1419 an Solms und Eppenstein Abergieng und nach bem Ausfterben ber Eppensteiner an Mainz tam. Rach bem Hussterben berer von Karben jog Beffen - Raffel ein Drittheil, Golme - Robelheim ein Drittheil an fich, und bas britte mainzische Drittheil erhielten bie Grafen von Ela ju Leben. In Diefer Gegend lagen noch Bubesheim, Rendel (Randweiler) und die Burg Dorfelb. lettere nebst Frondorf mar hanauisch, aber 1266 gehörte die Balfte den Faltensteinern, die diefen Befit an Fulba auftrugen, ihn aber 1288 an Sanau abtraten. Beiter gehört gum Ringiggaue die Matt Windeden, ju ber auch Oftheim und Eichen gehörten. Es lagen in der Gegend auch belbenbergen mit einer Burg, Naumburg mit Burg, und die Büftung Hainchen (jest Hainmühle). Windeden hieß früber Ezelenheim oder Tozelenheim. Oftheim und Ezelenheim waren bambergisches Lehen der Hanauer, die die Burg Windeden bei Ezelenheim bauten und dies Dorf mit Stadtrechte versahen, seit welcher Zeit es auch den Namen Windeden (Wunneden) erhielt. Auch Eichen erscheint 1394 als hanauisch; und ebenso Naumburg, wo 1030 ein Kloster gestiftet war und wo die Hanauer die Boigtei hatten.

Diefe Gebiete von Altenstatt, Ilbenstatt, Rarben und Windeden bilbeten (mit Ausnahme ber Ortschaften Burggräfenrode, Bonftatt, Windeden, Oftheim, Erbstatt, Affenheim und Dorfelb) ein mit ben gum Ribbagaue geborigen Dorfern Rloppenheim und Dfarben und ben Buftungen Gunbisheim, Sulehofen und Riftenhaufen vereinigtes, unmittelbar unter Raiser und Reich stehendes Gericht unter dem Namen ber freien Graffchaft (ober bes freien Gerichtes) Raichen, über welcher ein Obergraf (ber Richter in ber Grafschaft Raichen) ftund, ber immer nur auf ein Jahr bestellt war und auf dem ungebotenen Dinge ju Bfingften fieben Edelleute (ober, in beren Ermangelung, Pfarrer ober gemeine Ginfagen) ernannte ale Bahler bes neuen Grafen aus bem Ritterftanbe, unter welchem bann die Dorfgreben, bie er in ben einzelnen Orten wählen ließ, ftunden und der nicht im Berrendienfte Reben und feine Rebbe haben burfte (ober, wenn er in eine solche kam, fein Amt niderlegen muste). Seit 1467 hatte die Burgmannschaft von Friedberg unbestritten ein höheres Recht in der freien Grafichaft Raichen ju erhalten gewuft und ber Burgaraf übte basselbe baburch, bag er alljährlich den Frei- oder Obergrafen (des Reiches Amtmann) einsetzte und in dem Gerichtsbezirke eine Steuer erhob, kurz! die Burg Friedberg ward in dieser Reichslandschaft Landesherr und besaß diese Landesherrlichkeit als Reichslehen. Diese Reichslandschaft kam 1806 unter darmstädtische Hoheit und ward nach dem Tode des letten Burggrafen 1819 Darmstadt ganz unterthänig.

Ferner gehörte zum Kinziggaue die Darf Marttobel (Chevela), welche außer diesem Orte noch ben Birgbachhof. ben Butterftatter Sof und ben Baiererober Sof umfaßte. Im J. 1298 hatten die Falkensteiner 2/2, die Hanauer 1/3 - aber später hatten bie hanauer gang Marttobel. althanauisch war ferner das Bücherthal, in welchem Bruchtobel, Ober- und Nider-Iffigheim (Ohfingeheim), der Rinzigheimer hof (mit Burg) und Rosborf (wo 1235 ein 1441 nach Höchst verlegtes Antoniterkloster gestiftet ward) lagen. hanau felbst mit Dornigheim und Reffelstatt lag im Maingaue. Dagegen lagen noch im Bucherthale (obwohl, wie es scheint, früher ein eignes Gericht bildend, aber auch althanauisch): Wachenbuchen (mit Burg), Mittelbuchen und das nun wufte Lügelbuchen, fo wie Ober- ober Rlein-Dorfeld (Turivelde). Eine besondere Mart war die von Langendiebach, zu welcher außer bem genannten Orte Rudingen (mit Burg), Rubig. beim, Ravolzhausen und die Burg Ronneburg gehörten. bigheim war schon fruh hanauisch; die anderen Ortschaften biefer Mart waren ifenburgifch. Ronneburg machte Fried. rich von Ralberau 1227 zu maingischem Leben und fein Geschlecht nannte fich feitdem von Ronneburg; 1266 ward die Burg zerstört und die von Ronneburg verkauften das Local gu 1/2 an die Eppensteiner, gu 1/2 an die hanauer und nach 1357 bauten die Sanauer wider eine Burg, die nachher mit

Bubebore an Maing tam, aber 1426 wider an Sanau verpfandet ward und 1476 an Jenburg übergieng.

Gine größere Abtheilung des Ringiggaues bildete ber Bubinger Reicheforft, beffen Grenze bon ber Munbung ber Grundau in die Ringig an letterem Fluge in die Sobe gog bis zur Mündung ber Salza, bann an ber Salza bis Rorb. salza, von da westlich bis zum Ursprunge des Nidders und bann ben Ribber abwarts bis gur Brude bei Altenftatt, und endlich bis jur Mundung ber Grundau weiter hinab. Diefer Bildbann des Reiches umzog theile, theile burchschnitt er folgende Localverbande: a) die Mart Selbold, welche die Berichte Selbold und Mitlau so wie einen Theil des Gerichts Grundau enthielt. In Diefer Mart war ju Anfange bes 12ten Jahrhunderts das Augustinerfloster Gelbold von einem Grafen Dietmar gestiftet, ber sich selbst 1109 als comes bezeichnet und nach seinem Tode in einer Urfunde von 1158 als comes Gelnhusensis bezeichnet wird (nobili principum prosapia oriundus). Seine Gemablin hieß Abelbeid und war eine Tochter bes duringischen Grafen Wichmann von Seeburg und ber Bifela, der Tochter Bergoge Otto III von Schwaben (f. oben S. 214), die fich mit Wichmann verheiratbet batte. Spater im 3. 1133 wird ein Graf Dietrich und 1151 ein Graf Egbert als Graf von Gelnhaufen bezeichnet. Letterer scheint ein Gobn Dietmars zu fein, benn er war Mitstifter von Kloster Selbold \*); vielleicht war Diet-

<sup>\*)</sup> Später tommen noch herren von Gelnhausen vor, die aber einem Ministerialengeschlechte angehören und zulest nur noch in Dipperz bei Fulda begütert im 16ten Jahrhunderte ausgestorben find. cf. eine Abhandlung bes Prafib. Schlereth in ber Zeitschrift des Bereins zur heffschen Geschichte und Landeskunde B. IV. S. 189.

rich fein Bruber. Balb nach 1155 gieng bies Grafengeschlecht aus und ber Rest ber Graffchaft, also namentlich Gelnhaufen, tam an das Reich; aber auch bas noch übrige von der Erbschaft Gifela's von Seeburg, die als Berwandte ber Staufer bezeichnet wirb, fam an bie Staufer. Gifela und beren Schwester Bertha (Alberhta, Alberade, Bobitha. terin von Kloster Bang) waren ebenfalls Mitstifterinnen von Rlofter Selbold. Bu der Mart Selbold geborten nun alfo: bas Gericht Selbold, b. h. Langenfelbold, ber Bruberdiepacher Sof, ber Baumwieser Bof, Sittengeseg und Reuwiedermus. Das Gericht Mitlau umfaßte Nibermitlau, Meerholg (Miroldes), Hailar, Neuenhaslau (Hafela) und Gonsroth. Gericht ward 1282 nebft bem Gerichte Selbold an Gerlach Reig von Breuberg verpfandet; blieb aber nur gum Theile ben Breubergern, und biefer Theil, namentlich bas Gericht Selbold, tam von ben Breubergern an die Grafen von Bertbeim, von denen diefer Befit durch Sopbien von Bertheim an Jenburg tam. Der übrige Theil war an Maing getommen mit Ronneburg und tam schließlich, wie die Ronneburg, an die Ifenburger, die nun das Gange wider vereinigt als Reichslehen trugen. b) Das Gericht Grundau tam nach dem Absterben der Grafen von Gelnhaufen almählich in den Banden der Breuberger gufammen. Rach beren Musfterben tam ber größeste Theil an Glifabeth und Liutgarde von Breuberg, also an Rudolf von Wertheim und Gotfrit von Eppenftein. Elifabethe Antheil tam bann an beren Eibam, Johann von Jenburg, der ihn den Eppensteinern verkaufte, Die auch ben Theil, ber von Aroifius von Breuberg burch deffen Tochter an die Trimberge gekommen war, kauften und fo das Gange wider vereinigten, bann aber 1369 an

Utrich von Hanau und an die Stadt Gelnhaufen verpfanbeten, bis hanau 1380 auch ben Belnhaufer Antheil an ber Pfandschaft an sich löfte. Die Pfandschaft warb 1424 eingelöft und das Gericht von den Eppensteinern an die Ifenburger vertauscht, die dann wider das Gange als Reichsleben behielten. Dies Gericht ward gebildet burch die Ortschaften Riber - Grundau (Grindaba), halb Mittel - Grundau (ber Bach trennte bie beiben Salften), Liebloß, Rothenbergen (ber Martverfagung nach zu Selbold gehörig), Rot und die Reichoftabt Gelnhausen - außerbem burch bie jest eingegangenen Orte: Roberbrunnen, Meibinggefeß und Galmand. gefeß. Bu ber Stadt Gelnhaufen gehörte noch bas von Biichof Sigfrit von Chur (einem Gelnhaufer) 1305 gestiftete Ciftercienfer Ronnenflofter himmelau und die Buftungen Uchtelbach und Rufrig. Burg und Stadt Gelnhaufen verfeste Konig Ludwig 1330 an Ulrich von Sanau; bann wiber 1349 Ronig Rarl an die Grafen von Schwarzburg und hobenstein. Die von Schwarzburg loften auch ben Sobensteiner Theil der Pfandschaft an fich, und traten fie dann 1435 an die Pfalggrafen bei Rhein und an die Grafen von hanan ab. Der legteren Antheil fam beim Aussterben bes hanauischen Hauses an Beffen, was dann 1746 auch ben pfalgischen Antheil erwarb. Durch ben Reichsbeputations. hauptschluß ward der Pfandschaftsbefit in Landeshoheit verwandelt. c) Die Mart Bubingen mar ein Reicholehen berer von Bubingen, nach beren Ausfterben die Gibame bes letten Bubingers, Eberharb von Breuberg und Ludwig von Menburg, bies Leben bann in Ganerbichaft befagen, bis ber Breuberger Mannostamm abgieng und die Ifenburger allein im Befibe blieben. Dies Gericht bestund aus Burg und Stadt Bübingen, aus Buches, Diebach am hag, Aulendiebach, Dubenroth, halb Kalbach, Lorbach, halb Mittel-Gründau, halb Orleshausen, Bonhausen (Bohinhausen), Groffendorf, Pferdsbach, Rinderbiegen, Schmitten, Wolf, dem nun wüsten Wenigendorf und der wüsten Burg harbeck.

An diese Gegenden schlieft fich weiter an bas freie Reichsgericht Wolferborn, was im Anfange bes 14ten Jahrbunderte benen von Liesberg verpfandet und 1321 au einem Drittheile von Jenburg befegen erscheint, aber 1358 wider gang in liesbergischer Pfandschaft ift. Spater scheint wider ein Theil, dann das Gange in ifenburgische Pfandschaft gekommen zu sein, und 1405 ward das Gericht in ein Reichsleben der Renburger verwandelt. Bu diefem Reichsgerichte Bolferborn (Bolfratobrunnen) gehörten außer biefem Orte felbst: halb Bindfachfen, Reffenrode und halb Sikenfirchen (die Salfte rechts ber Bracht). Bahrscheinlich fruber im Befige bes Berichts von Benings waren bie Bubinger; feit 1321 erscheint auch biefes isenburgisch. Es gehörten bagu außer Burg und Stadt Benings die andere Salfte von Bindfachfen, Allenrode, Gelnhaar (links der Bleiche), Mertfrit (Erfinfribis), Berninge (ju dem Bernig), halb Bosgefeg und Burgbracht (bie Salfte rechts ber Bracht). - Stadt, Burg und Gericht von Gedern waren ehemals büdingisch — nachher war die eine Sälfte breubergisch, ward an Trier aufgetragen, und gieng nach bem Aussterben ber Breuberger an Die von Trimberg, von Trimberg aber 1376 an die von Eppenftein und 1535 auf die Grafen von Stolberg über. Gericht umfaßte Ober- Mittel- und Riber-Seemen, Bollartshain, Bof Altenfeld oder Bollhain, und Inhausen, welches lettere aber von bem Gerichte getrennt von den Grafen von

Beilnau und den Jenburgern gemeinschaftlich besegen, endlich gang ifenburgisch warb. - Die Mart Reichenbach tam schon zu Anfange bes 9ten Jahrhunderts an Fulba und bie fuldaische Boigtei ftund im 13ten Jahrhunderte denen von Trimberg ju. 3m J. 1279 gab Ronrad von Trimberg feinem Schwager heinrich von Beilnau und beffen Gattin Lintgarbe (feiner Schwester) bie Burg Birstein und die reidenbachische Boigtei; welche diese Besitzungen bis 1292, wo Liutgarde als Wittwe Diefelben an ihre Bermandten, Ulrich bon Sanau und Beinrich Grafen von Beilnau, abtrat, bebielten. Ulrich von Sangu überließ bann fein Theil feiner an Beinrich von Jenburg verlobten Tochter - und feitbem find die Grafen von Beilnau und die herren von Ifenburg im Befige von Birftein, bis Diether von Jenburg 1438 auch den Beilnauer Antheil taufte. Rur Lichenrod war im liesbergischen Besitze und tam dann als Pfandschaft an Rlofter Blankenau; blieb aber jum Landgerichte Reichenbach vorpflichtet, welches Fulba fortwährend zustund. denbach gehörten Birftein, halb Bodgefeß, Rirchbracht, balb Burgbracht, Bolgberg (Rugelesburc), halb Sigenkirchen, Lichenrod, Buft. und Ratholifch. Bullenroth, Fischborn, Dberund Unter - Sottesbach, Radmühl, hettererod, Bettges, Mauswinkel, Sofer, Entensang und Schonhof zu Diesem Gerichte.

Wir kommen weiter im Kinziggaue zu der Mark Glauberg, welche ursprünglich Reichsgut gewesen zu sein scheint und wohl die Gerichte von Ortenberg, Edardshausen und Liesberg umfaßte. Gegen Ende des 12ten Jahrhunderts werden einige herren von Ortenberg genannt, vielleicht dem Büdinger hause zugehörig, welches deutlich aber erst 1191 bei Stiftung des Klosters Konradsdorf hervortritt. Rach dem

Aussterben bes Bubinger Saufes theilte fich ber ortenbergische Befit unter Erbtochter. Es finden fich 1254 Rofemann von Rempenich, 1282 Gerlach und beffen Gobn Johann von Ifenburg Limburg im Gerichte Ortenberg begutert. Tochter Imagina brachte einen Theil bes Gerichtes Ortenberg ihrem Gemable, Konig Abolf von Raffau, gu. Anfange bes 14ten Jahrhunderts find auch die Eppenfteiner im Theilbefige; dann wenig fpater ale biefe bie Sobenlobe-Brauned und die Breuberger; die Brauneder verkauften ihr Theil 1327 an Eberhard von Breuberg. Bon Aroifius von Breuberg tam ein breubergischer Theil von Ortenberg an Ronrad von Trimberg; von Eberhard durch deffen Tochter ein anderer an Graf Rubolf von Wertheim und burch Liutgard ein Theil an Weineberg, ein anderer an Gotfrit von Eppenftein. Rudolf verlaufte fein Theil bem Eppenfteiner Gotfrit und bem Trimberger Konrad. 3m 3. 1357 errichteten die damaligen Inhaber (nämlich Ronrad von Beindberg, Liutgarde Sohn aus erster Che; Eberhard von Eppenftein, beren Sohn aus zweiter Che; bie Grafen Abolf und Johann von Naffau und Konrad von Trimberg) einen Burgfrieden als Ganerben. Ronrad von Trimberg überließ bann einen Theil an Ulrich von Sanau; die anderen trimbergischen Untheile erbten die Eppenfteiner. Diefe verkauften 1395 wider einen Theil an die Kalkensteiner. 3m 3. 1418 ftritten die Eppenfteiner und Naffauer um einen Theil diefes Befipes, den die Eppensteiner gewaltsam an fich gerißen hatten, und die Eppensteiner muften biefen Befit wider an Raffau berausgeben. Seit 1420 erscheint auch Diether von Ifenburg als Ganerbe, indem er Pfandinhaber eines eppensteinis schen Antheiles geworden war - der übrige eppensteinische

Antheil tam burch Bfanbichaft an Bernere von Eppenftein Schwager, Frant ben alteren von Kronenberg. Um bie Mitte bes 15ten Jahrhunderts maren Die Befiger ber Ganerschaft: Frank von Kronenberg, Raffau-Saarbrücken, Jenburg und Sanau. Etwas später find die Raffauer aus der Banerb. schaft verschwunden und Frank pon Kronenberg hat seine Bfandichaft 1460 den Ronigsteiner : Eppenfteinern verlauft, die fie der mungenbergischen Linie überließen, von denen fie 1476 an Sanau fam. Schon 1465 aber batten bie Rönigsteiner einen anderen Untheil von Ludwig von Jenburg gewonnen, und nach 1522 hatten sie auch den trimbergischen Antheil an sich gebracht. Als 1535 der lette Ronigsteiner starb, gieng sein Theil von Ortenberg auf Stolberg über. Auf biefe Beife mar bas Gericht Ortenberg brei. berrifch und ein Bergleich von 1578 wies bie Besitzungen ber Rlofter Ronradedorf und hirzenhain allen brei herren ju gleichen Theilen ju, fo daß almählich der gange Befitfland fich folgendermaßen vertheilte: 1) ftolbergifch maren: Blauberg (noch 1247 Reichöstadt mit einer Reichsburg - dann gerstört und wider jum Dorfe berabgefommen), Ufenborn, hirzenhain (1448 Augustinerfloster und um 1581 aufgeboben), Ronstatt, Steinberg; 2) hanguisch waren: Bleichenbach, Bergheim, Engheim (Answinesheim), balb Gelnhaar, Ronradedorf (1191 Bramonstratenser Rloster; um 1581 aufgehoben), Gelters, halb Wippenbach; 3) ifenburgifch maren: Düdelsheim (und Dberndorf), Findorf, Rohrbach, Stockbeim (mit Burg), Leuftatt (Loupstete). Gemeinschaftlich maren: Effolderbach, halb Orlesbaufen, halb Ralbach. Auferbem find noch 7 Ortschaften nun ju Buftungen geworben. Burg und Stadt Ortenberg bildete den Centralpunct und die Stadt hatte seit 1266 Stadtrecht.

Bum Gerichte Ecartshausen, was, wie es scheint, aus der Büdinger Erbschaft den Jenburgern ausschließlich zufiel und wo 1265 zu Niderhausen das Kloster Marienborn gestiftet worden war, gehörten: Ecartshausen, Alt. Widermus, Langenbergheim, himbach und Marienborn, was 1577 aufgehoben ward.

Bum Gerichte Liesberg gehörten: Stadt und Burg Liesberg, von denen schon früher die Rede war, Schweikardshausen, Edhardsborn, Bobenhausen und Breitenheide (oder Rumpelsberg) nebst drei jezigen Wüstungen.

Die Betrachtung des Kinziggaues schließen wir mit den Kreisen von Salza, Auffenau und Udenhain. - Der Kreis Salza (d. h. die zu Salmünster [Salchinmunstere] gehörige Mark) hatte zu Ende des Iten Jahrhunderts in feinem nördlichen Theile einen Grafen Stephan, der diesen Theil an Rulda vertauschte. Der südliche Theil gehörte dem Erzftifte Mainz, fam aber 909 ebenfalls an Rulda. Spater erscheint dies fuldaische Besithum in drei Marten getheilt: a) bie Mart Salja ober Salmunfter, beren Boigtei bis 1320 ben früher ichon berührten herren von Joffa (oder Jazza) gehörte; in bem lettgenannten Jahre verkauften die von Joffa ihre Boigteirechte an das Rlofter; und Fulda verpfändete fie bann noch spater an die herren von hutten, von denen 1540 bie Salfte und noch später abermals 2/10 an Maing vertauft murben, so daß die hutten selbst nur noch 2/10 der Pfandschaft besaßen, bis Kulda 1734 und 1742 das Ganze wider einlöste, bis auf einen kleineren Theil, der inzwischen in ein fuldaisches Leben derer von hutten verwandelt worden war. Das ful-

baifche Gericht (bei Bann und Frieden bes Abtes, aber von ben hutten gehegt) umfaßte: Salmunfter (mas 1320 Stadt. recht bekommen batte und wo 1319 ein Collegiatstift gegrunbet worden war, an deffen Stelle 1666 ein Francistanerfloster trat), Burg Stolzenberg, Soden, Salza, Abl, Marborn, Sauferdid; - bas buttifche Lehn (ber huttifche Grund) entbielt: Romothal, Edardroth mit dem Stodhofe, Wehlert und Rerberedorf nebst mehreren jegigen Buftungen; - b) die Mark Ulmbach (Dulenbach) — hier hatten die Bohm von Morle die Boigtei. Es gehörten ju diefer Mart außer Ulmbach noch Sarrode, Uergel (Urcelnaha) das Dorf (die dazugeborige Burg lag im anstofenden Salgaue und war trimbergisches Leben ber Bohm), Banhof, Rabenstein und eine Angahl Buftungen. - c) Die Mart Steinau war icon vor 1296 als fuldaisches Leben an die von Sanau getommen, welche die Burg und die Stadt Steinau bauten. Außerdem geborte in diefe Mart Riderdorf, Sunderud, Seidenroth (Sibertenrobe, mit einer Burg) und mehrere Buftungen.

Auch der Kreis von Auffenau zerfiel in mehrere Marken: a) Auffenau (Uvenouwa) mit Reudorf und Kinzighausen. Dieser Bezirk gehörte den Forstmeistern von Gelnhausen zu als liesbergisches Lehen, bis sie ihn 1787 an Mainz verkauften, von dem er 1814 an Baiern gekommen ist; b) Orb. In diesem Bezirke erwarb das Stift zu Aschaffenburg im J. 976 von Otto II Besitzungen; aber der Grasenbann blieb beim Reiche dis Heinrich IV denselben 1064 nebst Ortschaft und Burg Orb (Orbaha) dem Stifte Mainz verlieh nebst dem dazu gehörigen Bezirke. Mainz gab diese Erwerbung später, wie es scheint, den Büdingern (von denen sie an die von Trimberg kam) zu Lehen und Konrad von Trimberg

verpfandete 1267 dies Leben gur Balfte feinem Schwager, Beinrich von Weilnau, beffen Wittwe und Kinder Diefe Salfte, wozu Orb und Cassel gehörten, 1292 wider an Ulrich von Sanau und an ihren Reffen, Beinrich von Beilnau abtraten. Eine Beitlang find die Gefchice Diefes Diftrictes unbefannt, bis fich findet, daß Maing 1428 Orb und Wirtheim an Reinhard von Sanau verpfändete und dann 1565 wider einlofte und 1588 auch die afchaffenburgifchen Guter dagu taufte. Seit 1814 ift ber gange District bei Baiern. Orb, Wirtheim, Caffel, Hochst und die Sofe Altenburg und Riderhof. c) Wächtersbach. Wahrscheinlich war auch diefer Begirt früher budingisch; wenigstens im 14ten Jahrhunderte find budingische Erben, nämlich bie von Trimberg, im Besite. Im J. 1351 verpfändeten die Trimberger die Galfte an die von Bidebach; 1367 brachten bie von Sanau biefe Pfandschaft an sich und die Trimberget verpfändeten ihnen noch 1/2 ber anderen Balfte; endlich auch diefe gange andere Balfte. Sie vertauften aber 1377 diese gange Bfandicaft an Beinrich von Jenburg und beffen Sohn Johann. Seitdem hat fich Die Pfandschaft in ein Reicholehen ber Jenburger verwandelt, die biese Landschaft noch unter furhessischer Sobeit besiten. Sie umfaßt Dorf und Burg Bachterebach, Sais, Beffelndorf und Raltenborn, Beilers und die Buftung Debebach.

Das Gericht Udenheim war Reichsgericht (Gericht Spielberg) und erscheint zuerst als Reichspfandschaft im Besiße der Grasen von Weilnau. Konead von Trimberg erward diese Pfandschaft 1333 und dann Luther von Jenburg im Jahre 1335. Seitdem ist es isenburgisch geblieben, seit 1816 unter kurhessischer Hoheit. Es gehörten dazu: Udenheim, Hellstein, Schlierbach, Spielberg und noch 9 Dörfer — zwisschen Schlierbach und Wittgenborn liegt der Königsstuhl.

Wir gelangen nun zu dem letten Untergane des großen Gaues, Wetterau, zum Bogelsberge, welchen Gaunamen aber erst Landau dieser Landschaft gegeben hat, weil die Gegend des Vogelsbergs den größesten Theil derselben einnimmt. Daß sie zusammengehört mit der Wetterau in deren weiterem Umfange, zeigen einzelne Localangaben; daß sie in sich aber ein besonderes Ganzes war, zeigt ihre Bereinigung zu einem erzpriesterlichen Sprengel (von Lauterbach), welcher unter dem Archidiaconate des Probstes von St. Johann in Mainz stund.

Der erfte hierher geborige Diftrict ift ber von Lauterbach, beffen Grenze öftlich unter Burg Bartenberg beginnt und zwischen Angerebach und Landenhausen, und bann amischen Rudlos und Schadges durchzieht; fich nachber, ebe fie den Lauterbach erreicht, nach Rorben wendet und parallell mit diefem Gemäßer bis dicht unterhalb Unter - Sidendorf, dann gang weftlich eine Strede und wider nordweftlich zwifchen Storndorf und Babenrod hindurch, dann nordlich zwiichen Romrod und Sopfgarten bindurch und unterhalb Sopfgarten jur Schwelm, dann füblich zwischen hopfgarten und Renzendorf an der Schwelm in die Höhe bis in die Gegend von Unter-Sorge und dann öftlich zwischen Brauerschwend und hergersdorf, bann nordöftlich zwischen Udenhausen und Grebenau hindurch zieht und von hier der Landesgrenze folgend wider öftlich bis unter Burg Bartenberg. Diftrict war schon sehr fruh fulbaisch und zerfiel in brei Marten: von Lauterbach, von Begefurt und von Sopfgarten.

Die Mark Lauterbach ftund ganz unter Fulda, beffen Bogte hier die Grafen von Ziegenhain, deren Untervögte die von Eifenbach waren, welche auch Burg Wartenberg ge-

baut und nicht bloß viele Güter, Waldungen und Gewäßer als ziegenhainische Leben erworben, sondern einen Theil berfelben wider als Afterleben ausgegeben batten. Sie theilten fich im 13. Jahrhunderte in zwei Linien, in die von Gifenbach und in die von Wartenberg. Im J. 1336 verlauften Beinrich von Wartenberg und beffen Sohn Friedrich ihren Theil der Boigtei an Fulda - aber ber Graf von Biegen. hain und die Linie won Gisenbach protestirten. Stadt Lauterbach, welche von Rulda im 13. Jahrhunderte gegründet war, hatte die Abtei damals noch das volle Recht und selbst die Amtmannschaft in Lauterbach war 1308 dem Ludwig von Romrod vergeben, welche Pfandschaft 1320 an Johann von Romrod und 1322 an Johann von Eisenbach tam, bem fie bann 1329 geradezu verpfandet ward. Im Jabre 1340 löfte der Stiftsconvent diese Pfandschaft wider ein. Im J. 1353 erhielten die Eisenbach die Stadt wider amtsweise und 1362 wider als Pfand. Seit 1386 erhoben auch bie von Schlik genannt von Gort Unspruch an einen Bfandtheil, und bann ift eine Zeitlang Lauterbach gang in ben handen derer von Schlip, die deshalb von benen von Gifenbach befehdet werden. Es ift unbefannt, in welcher Beife Die Gisenbach doch wider in Besit tamen. 3m 3. 1419 verkaufte Rorich von Eisenbach (der lette feines Geschlechts) Lauterbach, das Landgrafenamt und alle seine ziegenhainischen Lehen an Fulda. 3m 3. 1428 ftarb Rorich und beffen Erbe, hermann Riedefel, erhielt nun das Landgrafenamt und Die ziegenhainischen Leben vom Grafen von Ziegenhain zu Leben, ohne daß dabei des Berkaufs an Kulda gedacht worden ware. Lauterbach war inzwischen von Rulda an heffen und Maing verpfändet worden und hermann Riedefel erhielt

1433 ben heffischen Antheil als Pfand; 1456 ben maingischen amteweise. Dadurch waren Stadt und Cent wider vereinigt und die Riedesel betrachteten sich gang ale Gerren und führten 1529 die Reformation ein, aber 1547 fündigte Fulda die Pfandschaft. Mainz gieng darauf ein und Fulda lofte beffen Untheil. heffen aber gieng nicht barauf ein und der Abt brauchte Gewalt und ließ 1548 Lauterbach militärisch besegen, bis die Riedesel 1552 die Besagung durch Graf Christoph von Oldenburg herauswerfen ließen. Der Abt mufte sich zu einem Bergleiche entschließen, den Ried. efeln einen neuen Pfandbrief ausstellen und verfprechen, binnen 30 Jahren nicht fundigen zu wollen. Die Entscheidung aber darüber, mas jur Pfandschaft gehöre und mas nicht, schleppte sich bis 1684 fort, wo bann Fulba die Pfandschaft in Leben verwandelte und hinfictlich Lauterbache eine Reicheunmittelbarfeit ber Riebefel anerkannte. Daburch aber tamen die Riedesel mit heffen in Streit, benn heffen-Darmftabt machte feine Bobeiterechte febr fraftig geltend und erft 1713 erkannten die Riedesel bestische Hobeit in der Cent und Borstadt, dagegen Heffen die riedeselsche Reichsunmittelbarkeit in der Stadt Lauterbach an. Das alte Gebiet der Stadt und Cent Lauterbach umfaßte: Lauterbach (Burg und Stadt), Die Borftadt Bohrd, die Reuftadt und 40 Ortschaften nebst Burg Wartenberg.

Die Mark Hopfgarten war ebenfalls fuldaisch; aber dieser District war nicht als Boigtei verwaltet, sondern in Leben ausgegeben — und zwar früher an die von Altenburg; von diesen kam durch Berkauf mit Bewilligung des Abtes das Gerichtslehen 1323 an das Geschlecht von Romrod. Bon Ludwig von Romrod kam 1350 das Gericht Hopfgarten an

die von Eisenbach als Pfandschaft. Dann verlauften die romrobschen Erben (die von Löwenstein-Westerburg) 1360 ihr Auslösungsrecht an den Landgrasen von Hessen, der dann das Gericht Hopfgarten an sich brachte. Bon suldaischen lehnsherrlichen Rechten ist nicht weiter die Rede. Das Gericht umfaste Oberhopfgarten, Herigersdorf, Ober- und Unter-Sorge, Jägerhof und Melchiorsgrund, so wie eine Reihe jesiger Wüstungen.

Wegefurt war wohl hauptort mehrerer Gerichte langs ber Fulba. Es tam in ber Zeit Abt Ratgers (802 - 818) an Kulda; dann wider von Kulda ab und erst unter Abt Aicho zur Zeit heinrichs I wider an Kulda. Es waren brei Gerichtssprengel, die diese Mart von Wegefurt umfaßte. bem Berichte, welches junachft ju Begefurt felbft geborte und außer Ober- und Unter-Wegefurt noch 6 Orischaften und 3 jegige Buftungen umfaßte, batten fpater bie von Schlit die Boigtei; benn seit dem 16. Jahrhunderte war bies Gericht ihnen verpfandet, gieng endlich in ihren Befit über und feit fie es ber Reicheritterschaft jugewandt, mar es unmittelbare herrschaft unter bem Reiche. Gin zweites Gericht, Frauenrombach, ward icon 1332 von der Abtei benen von Schlip verpfandet; dann 1342 nebft dem Centgrafen. amte an andere; - endlich aber hatte Frauenrombach (wozu noch 7 Ortschaften gehörten) baffelbe Schickfal wie Begefurt, eine zur Reicheritterschaft gehörige unmittelbare Herrschaft berer von Schlip genannt von Gorp zu werden, Die fcon früher die Boigtei hatten. Das dritte Gericht endlich: Schlit (Slitifi) hatten die von Schlit als fulbaisches Leben. Es umfafte Dies Gericht außer Burg und Stadt Schlit noch 6 Ortschaften und einige jegige Buftungen.

Einen weiteren Diftrict biefer Begend bilbeten Felba, Engelrod und Sopfmannsfelb. Bu Welba geborten außer diesem Orte selbst noch 11%. Ortschaften und 14 jepige Buftungen; und es war bies Gericht Alode ber Landgrafen von heffen und hatte dieselben Schicksale wie das weiterhin zu erwähnende Bobenhausen. Engelrod (wozu noch 4 Orte und zwei jegige Buftungen gehörten) und Sopfmannefelb (eigentlich Solamannofelb) - letteres außer bem Orte felbst aus feche anderen Ortschaften (barunter Burg und Dorf Eisenbach) und brei jegigen Buftungen bestehend — waren beibe berefelbisch und die Voigtei ward von den Aebten ben Grafen von Ziegenhain übertragen - bann im letten Biertel bes 13. Jahrhunderts den Grafen von Orlamunde, Die fie 1287 an Gerlach von Breuberg vertauften. Die Brewberger tamen aber in Streit barüber mit benen von Gifenbach, und 1320 ward durch Schiedelpruch festgesest, bag bas Gericht Sopfmannsfeld benen von Breuberg und ber wartenbergischen Linie ber Eisenbache gemeinschaftlich sein und fie jufammen einen Amtmann bestellen und die Ginfünfte theilen follten. Bon Eberhard von Breuberg fam Diefer Befit an beffen Tochter Liutgarde und Diefe vertaufte ihn 1333 an die von Gifenbach, die fpater benfelben als berefelbisches Leben inne batten und ber bann an ihre Erben, die Riebefel, übergieng.

Ursprünglich einen District bilbeten wohl auch Laubach, Bobenhausen und Oberohmen. Die Mark von Oberohmen war im 11. Jahrhunderte arnsburgisch und ward dann munzenbergisch und später falkensteinisch. In dieser Zeit ward das Gericht von den Falkensteinern als Lehen vergeben. Die Lehensherrlichkeit ward dann eppensteinisch und

1535 mainzisch. Belehnt erscheinen im 15. Jahrhunderte die Beise von Fauerbach, die aber das Gericht theilweise verpfandeten, fo daß endlich 3/4 in ben Sanden ber Riedefel und 1/a in ben Sanben berer von Dornberg und ber Schenfen von Schweinsberg waren. 3m J. 1612 erwarben bie Ried. esel auch bas lette Sechstheil und stellten sich 1713 damit unter barmftabtische Sobeit. Außer Oberohmen (Amene) gehörten noch 5 Orte und einige Buftungen ju bem Berichte. Bobenhaufen war gleich bem oben erwähnten Felda Alobe der Landgrafen von Heffen. Beide, Bobenhausen und Felda, waren 1344 Zubehörungen ju Burg Merlau bei Grunberg. Sie waren 1337 nebst Merlau denen von Gisenbach verpfandet worden, welche die borber gerftorte Burg Ulrichstein wider aufbauten, und 1343 gab ber Landgraf die Burg Illrichstein und das Gericht Bobenhausen den Gisenbach zu Lehen. Felda bagegen löfte ber Landgraf 1354 aus ber Bfandschaft. Nachmals tam Felda in die Pfanbschaft der Eisenbacher, von benen es aber Johann 1397 bem Landgrafen gurudgab. Außer Burg und Stadt Ulrichstein und Bobenhausen gehorten zu biefer Mark noch 11 Ortschaften und 4 jetige Bu-Die Mart Laubach mar früher herefelbisch; im 12. Jahrhunderte erhielten die Münzenberger die Boigtei und nach beren Aussterben die herren von Sanau, Die bas Gericht 1306 gu Leben erhielten. Bon Ulrich von Sanau erhielt es 1341 deffen Schwiegersohn, Philipp von Falkenstein; bann 1419 tam es an Solms und zwar 1432 an die solmfifche Linie zu Lich. Außer Laubach gehörten noch 9 Ort. fcaften und eine gange Reihe jegiger Buftungen gu bem Gerichte.

Die zweite größere Abtheilung bes Bogelsberges ift bie

von Schlechtenwegen, welche außer dem zu Schlechtenwegen gehörigen Districte (ber Mark von Altenschlirf) auch den von Lüder und den von Areienfeld umfaßt.

Die Mark von Altenschlirf erscheint in drei Gerichte getbeilt. Das erfte ift Schlechtenwegen, mas, soweit wir gurudseben können, benen von Schlit geborte, wohl als fulbaifches Leben, benn nachher mar es ein foldes. Bon Simon von Schlit tam es an beffen Sohn Bermann (von Blankenwald), den Stifter bes Rloftere Blankenau. Auf Bermann folgten beffen Söhne, Simon und Friedrich von Blankenwald. welche bas Gericht von Schlechtenwegen bis auf die peinliche Gerichtebarkeit bem Rlofter Blankenau auftrugen. 1338 überließen die Schlit genannt von Blankenwald alles, was fie im Gerichte Schlechtenwegen hatten, benen von Gifenbach, nach deren Aussterben auch dies fuldaische Leben an Die Riedesel tam, Die fich damit ber Reicheritterschaft anfologen und noch jest bas Gericht besigen. Aufer Schlech. tenwegen und Altenschlirf gehörten ju diefem Gerichte noch 7 Ortschaften (bavon die eine, Blankenau, nur gum Theil). ferner die jest wufte Burg Blankenwald und noch drei jest wufte Orte. - Aufer bem Gerichte Schlechtenwegen geborte in die Mart Altenschlirf bas Gericht Stodhaufen. Es scheint, auch bas mar fulbaisches Leben, früher wohl ber Gifenbache, und ber Rest (nachbem die Gifenbach bas meifte ihres Befisthums an Blankenau gebracht) bann ber Riedefel. Diefe suchten nach dem Beginne der Reformation bas Rlofter wiber aus dem Besite zu brangen, mas ihnen auch gelang. Aufer Stockhausen und gandenhausen gehörten noch 9 Ortschaften zu diesem Gerichte. Ein dritter zu Altenschlirf gehöriger Gerichtsbezirk war der von Herbstein, der ebenfalls

altfuldaischer Besis war. Die Boigtei hatten die von Schlit, bis die Schlit von Blankenwald sie 1338 als suldaisches Lehen an die von Eisenbach verlauften, und diese die Hälfte davon 1399 an die von Merlau, die andere Hälfte später an die von Fischborn überließen. Die Merlau und die Fischborn hatten die Burg Herbstein als suldaisches Lehen je zur Hälfte. Die Stadt Herbstein gehörte dem Abte, der aber 1491 zwei Drittheile davon den Fischborn verpfändete und 1497 das dritte Drittheil dem Landgrasen von Hessen, was dann die Fischborn auch an sich brachten. Nußer der Stadt gehörte zu diesem Gerichte nur noch Langenhain, was aber die Riedesels seit dem 16. Jahrhunderte an sich gezogen hatten.

Die Mark von Lüder (Liuthera marca) war gang fuldaisch und umfaßte wider brei Districte, nämlich: den von Großen Lüber, ben von Saimbach und ben von Sofenfeld. Der erfte dieser brei war in eine Pfarrei gusammengefaßt und enthielt außer Großen- und Rlein-Luder (mit zwei Burgen) noch Blankenau (wo 1265 bas Ciftercienfer Nonnenfloster gestiftet ward, von dem oben die Rede war); Oberund Riber Bienbach (Bienbach) und Salgschlirf nebst noch 9 Ortschaften. Der Diftrict Saimbach mar ber links ber Kulda in der Wetterau und im mainzischen Sprengel gelegene Theil der Kuldaer Mart (ber rechts gelegene Theil gehörte bem Grabfelbe und Würzburg zu). Auch ber der Wetterau angehörige Theil der Fuldaer Mark war in einen Pfarrsprengel, in den von Haimbach, vereinigt und gehörten baju außer Saimbach (Sagenbach) noch bas 1030 gegründete Benedictiner Mönchökloster St. Andreasberg ober Reuenburg, das Kloster Johannesberg, Burg und Dorf Giesel und noch 16 Ortschaften. Der britte Diftrict, hofenfeld, bilbete ebenfalls eine Pfarrei; auch ju ihm, wie ju Altenschlirf und Luber, gehörte Blankenau jum Theil und außer hofenfeld und Joffa noch 6 Ortschaften. In allen brei Diftricten lagen aber noch 13 jesige Wüftungen und die wuste heneburg bei Salzschlirf.

Nach Kreienfeld benennt Landau die dritte bieber geborige Mart, weil die Rirche von Kreienfeld Die alteste biefes Landestheiles ift. In Diefer Mart finden wir bas Gericht von Moos im 2. Biertel des 13. Jahrhunderts als fuldaisches Beben im Besige bes Simon von Schlit, ber es feinem Sohne, Simon von Blankenwald hinterließ; dieser verpfändete es seinem Bruder, Ronrad von Schlitz. Als nach beider Tode awischen den Erben Streit über den Besit entstund, verglich fie Abt Bertholb babin, daß beide Theile gemeinschaftlich Mood behielten. Die konradinische Hälfte ward bann an die Herren von Liesberg verpfandet, und diese bauten gemeinschaftlich mit ben Erben ber anderen Balfte eine Burg auf bem Raddberge. Auch diefe andere Salfte ward nachher an Die Liesberger verpfandet; aber die Gifenbach erwarben bas Einlöfungerecht und löften, wie es scheint, bas Bange wirklich ein, für welches bann bie Pfalzgrafen bei Rhein als Lebensberren auftraten, was der Abt von Fulda zwar bestritt, aber obne Erfolg; benn als die Riedefel ben Gifenbachen folgten, erhielten fie die Belehnung vom Pfalzgrafen. Sie batten das gange Gericht Mood bis auf hauswurz und Beibenau, die ganz fuldaisch geblieben waren. Außer diesen beiden Drten bestund das Gericht aus Ober., Nider- und Bunschen-Mood und noch 4 Ortschaften, der Burg Rackburg und 4 jest wüften Dörfern. Die Riedefel traten auch mit biefer Berrichaft ber Reicheritterschaft bei.

Ein zweiter hieher gehöriger Gerichtssprengel mar ber

von Freien - Steinau, wo die von Schlit die fuldaische Boigtei hatten, sie aber an die von Liesberg verpfandeten, von denen fie an die von Eisenbach und dann an die Riedesel tam. Grundbefiger mard größeftestheils das Rlofter Reuenberg. Einzelne Theile biefes Diftrictes ftunden auch unter ber Boiatei der Böhm von Mörle, namentlich gehörte dabin Freien-Steinau selbst. Im J. 1434 hatte der Abt nur noch den Blutbann und einzelne Befittbumer und die freien Manner auf benfelben folgten nur fuldaischem Gerichte. Die Gerichteinhaber, d. h. die Bohmen und die eifenbachifchen . Erben hatten im übrigen die Boigteigerichte; doch wurden Die Bogte, namentlich die Riedesel, immermehr wirkliche herren biefes Sprengele, bis Fulba im J. 1684 gegen vollige Abtretung ber Dörfer Reboborf und Reuftall (wogu der Pfalzaraf, deffen Borfahren die Gifenbache auch dies Gericht ale Leben aufgetragen hatten, feine Bewilligung gab) bas übrige ben Riedefeln gang ließ. Gin Biertheil bes Gerichtes batte ben Bohm von Morle, ebenfals als pfalgisches Leben, gehört, bis diefe Familie 1638 mit Balthafar Philipp Bohm ausstarb und letterem Johann Abolf Metternich folgte, ber bann 1715 fein Biertheil ben Riedefeln vertaufte, Die Riedesel hatten auch diese Berrschaft ber Reicheritterschaft angeschloßen, welche nach ber Abtretung ber zwei Dorfer an Rulba außer Freien - Steinau noch aus vier Ortschaften bestund.

Der britte hieher gehörige Gerichtssprengel war ber von Kreienfeld, der außer diesem Orte noch drei Dörfer und einige jesige Wüstungen umschloß. Das ganze Gericht war altfuldaisches Besisthum und dann den Grafen von Ziegenhain verlehnt. Seit heffen den Ziegenhainern folgte, verlor sich alle Beziehung zu Fulda.

Bir tommen endlich ju der letten größeren Candschaft bes Bogelsberges, welche die Marten von Ridda, Schotten und Burthards begreift.

Die Mark von Nidda erscheint seit Anfange des 12. Jahrhunderts im Besitze der Grafen von Nidda, die sich auch Grafen von Maleburg nannten und gegen Ende bee 12. Jahrhunderts ausstarben. Ihnen folgten die Grafen von Ziegenbain, von denen dann diefes Gebiet an heffen tam. war fuldaisches Leben und bestund, außer aus Burg und Stadt Ridda, aus der Borstadt Runa, aus Salzhausen, Roden, Eichelsdorf, Ober- und Unter-Schmitten, aus der Altenburg, der Rredenburg und ber Abelnburg nebft einer Reihe jest mufter Dorfer; ferner aus Gericht und Pfarrei Ballern. hausen (welche die Ziegenhainer aber als pfälzisches Leben hatten), wozu außer Wallernhausen noch Michelnau, Brungeerobe, Fauerbach, Ober - und Riber - Leifa, Igelhaufen, Glasbutten, Streithain, Belmunt und einige andere, jum Theil jest wufte Dertlichkeiten gehörten, wovon aber Brunges. robe, Kauerbach, Riber-Leifa und Igelhaufen an Die Johanniter tamen, doch ohne den Blutbann; endlich aus dem Berichte Ulfa, mas die Ziegenhainer als fuldaisches Leben hatten, nebft bem Gerichte Widdersheim. Ulfa war für den erften Begirt Saupt. und Pfarrdorf und es gehörte bagu noch Burg und Thal Stormfels und der Scholnhof nebst einigen wüsten Orten. Ulfa und Widdersheim bildeten nachber das Amt Stormfels. Burg und Amt wurden 1367 ben Beifen von Fauerbach verpfandet und gegen Senne Beife von Otto von Steinau genannt Steinrud 1398 erobert. Benne Beife follte fich mit der Bfandfumme für die halbe Burg aus der Gefangenschaft lofen, brachte biefe Summe

aber nur durch eine Anleihe auf, durch welche die Darleiher nun Pfandinhaber der halben Burg wurden. Graf Philipp von Nassau-Saarbrüden und herr Philipp von Falkenstein erhielten so die Hälfte der halben Burg gemeinschaftlich, die andere Hälfte kam an eine Reihe anderer Darleiher. Un die Stelle der Falkensteiner traten nachher die Solmser und 1399 errichteten sämmtliche Pfandinhaber einen Burgfrieden. Erst als das Amt Stormsels nach Aussterben der Ziegenhainer an hessen kan, ward die ganze Pfandschaft ausgelöst.

Die Mark von Schotten erscheint 1310 im Besite ber herren von Breuberg, und zwar als Leben bes Bisthums Straßburg. Babricheinlich mar Schotten, ebe es breubergifch ward, ein Besit ber Gerren von Budingen. Rach bem Ausfterben ber Breuberger fam Schotten halb an die Eppenfteiner, halb an die Trimberger. Im J. 1335 verpfandeten lettere ihren Antheil an die herren von Liebberg und bann 1364 bie Eppensteiner ben ihrigen an die Schenken von Schweinsberg. Als die Trimberger ausstarben, erbten ihren Antheil wider die Eppensteiner und die Beilnauer; jene fanden diefe ab und hatten fo, bem ursprunglichen Rechte nach, Schotten allein. Die liesbergifchen Pfandrechte waren aber an die von Robenstein übergegangen, die biefelben 1403 an den Landgrafen Germann von Seffen abtraten, und badfelbe thaten turg bernach die Schweinsberger mit ihrem Antheile. Seitdem ist Schotten im Besitze von hessen. Es umfaßte das Gericht Burg und Stadt Schotten (benn 1354 hatte Schotten Stadtrecht erhalten), noch 6 Dörfer und 5 jenige Buftungen.

Die Mark Burkhards war fuldaisch und hatten die Ziegenhainer die Boigtei, die fie aber almählich in eine Eigen-

herrschaft auszubilden wusten. Schon als der Graf und der Abt 1358 einen Bertrag schloßen nach gemeinsamer Erbauung der Burg Herchenhain und nach Berwandlung dieses Dorses in eine Stadt, erscheinen beide als vollkommen gleichberechtigte. Wie die Theilung war, ist unbekannt. Da aber Fulda seinen Antheil fortwährend verpfändete, ist es kein Bunder, daß bald im 16. Jahrhunderte das den Ziegenhainern nachgefolgte Hessen allein herr im Gerichte ist. Außer Burkhards (Burchardesrode) und herchenhain (Stadt und Burg) gehörten noch 7 und ein halbes Dorf in das Gericht nebst einigen Wüstungen.

Die Städte Frankfurt und Weplar find erft später gur In bem alten Bereiche ber Betterau gerechnet worden. Graffchaft Wetterau lagen fie nicht. Aber ba fie unter ben späteren königlichen Landvögten der Wetterau stunden, ebenso wie Gelnhausen und Friedberg, wurden fie feitdem als wetterquische Reichoftabte bezeichnet. Ehemals und bis ins 12. Jahrhundert hatte die Wetterau Gaugrafen, deren Gebiet aber durch die Cremtion der fuldaischen und beröfeldischen. einiger zuerst unmittelbarer toniglicher Domanial-Berrschaften und fpater auch vieler anderer weltlicher herrichaften bom Grafenbanne immer mehr zusammenschwand. Der lettgenannte Gaugraf war Berthold Graf von Nüringen ober Ruringen (Nuringes), bei beffen Familie wohl auch bas Amt, nur immer bedeutungelofer, weiter blieb und mit beren Ausfterben (1174) es wohl gang aufhörte \*).

Da in der Betterau zerstreut noch eine ganze Anzahl unmittelbarer Reichsgebiete lagen, an anderen Bunkten ein-

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel ber Grafen von Ruringen ift bereits oben G. 346 mitgetheilt.

zelne königliche Forstbann- und andere Rechte wahrzunehmen waren und überdies bei der unendlichen Zerftudelung der Gebiete bier eine bobere Autorität eines anwesenden toniglichen Beamteten bringend erforberlich schien, ward eine abnliche Einrichtung, wie fie Rudolf von Salbeburg auch in Ober- und Unter-Schwaben, in Ober- und Nider-Elfaß und im Speiergaue traf, auch in ber Wetterau bringend nothig, ta die Einrichtung der Betterau hat vielleicht fur die in ben anderen funf Reichslandschaften als Borbild gedient; fo daß wir von Ronig Richard an bis auf Ronig Sigismund eine Reibe koniglicher Landvogte ber Wetterau antreffen, beren Aufeinanderfolge zwar nicht genau anzugeben, aber boch leiblich festzustellen ift, ba um 1259 Bhilipp von Kalkenftein, um 1290 Gerlach von Breuberg, feit October 1300 (auch unter bem Titel eines foniglichen Landvoigtes) Ulrich I bon Sanau, von 1312-1321 Eberhard von Breuberg (ber bald hernach, jedesfalls vor 1324 ftarb), von 1321-1337 Gotfrit von Eppenstein, von 1341-1346 Friedrich von Sutten, von 1346 Graf Walrab (ober Walram) von Sponheim, von 1349—1369 an Ulrich III von Hanau, von 1371 an Ulrich IV von Sanau auf turze Zeit, bann Johann von Lüpelburg Erabischof zu Mainz bis etwa 1373, bann bie Markgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm von Meissen, bann 1381—1387 Graf Ruprecht von Raffau, nach diesem Graf Diether von Ragenelnbogen bis um 1400, bann im November 1402 hermann von Robenstein und von 1414 an Johann von Naffau Erzbischof zu Maing als Landvögte ber Wetterau genannt find\*).

<sup>\*)</sup> Cf. einen Auffag Bohmers im britten Gefte bes erften Banbes bes Archives für heffische Geschichte und Alterthunustunde G. 397 ff.

Gine dem hohen Abel angehörige Familie, die uns vielfach in der Wetterau begegnet ist, deren genealogische Berhältnisse wir aber bisher nur zum Theile (in dem Limburger Zweige nämlich) berühren konnten, weil sie zugleich in bedeutender Beise in älteren Zeiten rheinabwärts und namentlich in vielsacher Berkettung mit dem wiedischen Grafengeschlechte auftritt, die Familie von Isenburg, wollen wir nun, indem wir uns von der Wetterau verabschieden, sofort noch nachholen.

Der wahrscheinliche Stammvater des Hauses Jenburg ift ein am Ende bes 10ten Jahrhunderts und bis 1008 begegnenber Graf Gerlach im Riberlahngaue, wenigstens werben biefem als Sohne Gerlach II und Reinbold I, von benen an bie Stammtafel etwas sicherer wird, jugeschrieben. Reinbold tommt in einer Urfunde um die Mitte des 11ten Jahrhunderts (1058) ficher vor, und Gerlach wird als Herr von Romereborf (amifchen Jenburg und Neu-Bied) bezeich-Ebenfalls als herr von Romereborf werden Gerlachs II Sohne: Wilhelm, Gerlach III und Richwin bezeichnet \*), mabrend von Reinbold I, burch beffen Sohn Reinbold II, wie berum beffen Sohne: Gerlach III und Reinbold III (1092, 1093, 1103, 1110) die Linie der Grafen von Jenburg (welche Burg ein fuldaisches Leben gewesen zu sein scheint) gebildet ward. Um diefelbe Zeit, wo diefer Reinbold III als Graf von Isenburg begegnet (in bes Pfalzgrafen Beinrichs Stiftungsurfunde bes Rlofters Laach) werben auch zuerft ein Graf Meffrit b. i. Matfrit von Bied und beffen Bruder

<sup>\*)</sup> Mit ihm ftarb die Romersdorfer Linie aus und ein Gerlach bon Romersdorf (wahrscheinlich der lette übrige der genannten brei Brüber, also Gerlach III) ward Stifter des Benedictinerklofters Romersdorf.

Richwin von Rempenich - in ber Gifel - genannt. Alle vier: Reinbold III und Gerlach III von Jenburg, Meffrit von Wied und Richwin von Rempenich\*) unterzeichnen eine Urtunde von 1103, wo fie also alle noch leben \*\*). Reinbold III überlebte dann seinen Bruder Gerlach III. Er lebte noch bis 1121; und binterließ vier Göbne: Gerlach IV. Reinbold IV, Sigfrit und Ludwig nebst einer Tochter Bedwig. Lettere war Meisterin bes Marienklofters zu St. Thomas in Reimbolde III Gemahlin war eine Grafin von Andernach. Urnstein und die arnsteinischen Erbschaftsverhältnisse der drei altern isenburgischen Brüder find schon oben bei Rapenelnbogen berührt. Der vierte Bruder, Ludwig, war Probst zu St. Florin in Robleng \*\*\*), Bon Gerlach IV und Reinbold IV tommen die beiden Sauptzweige des ifenburgifchen Gefchlechtes, Die Zweige nämlich von Ifenburg und von Coveren, benn Gerlach IV nannte sich nach einer Bestyung an der Mosel (oberhalb Robleng): Berr von Coveren.

(ed

:ffen

Ī

'n

Wir geben zunächst die Stammtafel wider (hauptsächlich nach Red's Geschichte der grästichen und fürstlichen Häufer Jenburg, Runkel und Wied. Weimar 1825 4.) mit Ausschluß der Limburger Linie, deren Geschlechtstafel schon oben mitgetheilt ist; und mit Ausschluß der Wieder Linie, die wir sofort folgen laßen.

<sup>\*)</sup> Die Reihe der herren von Kempenich läßt fich nicht ununterbrochen verfolgen. Florentin und Dietrich von Rempenich begegnen 1158 bis 1178, Rosemann (Muoamann) v. Rempenich 1217 u. 1235, Gerhard 1272.

<sup>\*\*)</sup> De Bener Urtundenbuch jur Geschichte der, jest die preuffischen Regierungsbezirte Coblenz und Trier bilbenden, mittelrheinischen Territorien (Coblenz 1860. 8.) B. I. S. 467.

<sup>500</sup> Sigfrit von Isenburg betrachten einige als den Stammvater der Gerren von Besterburg und Runtel, deren übriger Familienzusammenhang oben dargestellt ift.

```
Drung II (1179—1258)
              Graf bon Ifenburg - Bieb,
                 herr ju Braunsberg
             Brumo III (1255-1278)
           Bem. 1. Sophie von Befter-
burg, 2. Ifolbe b. Befterburg
           nın I 1278—1827.
                                      Engelbert
           . Agnes von Ifenburg.
2. Margarethe von
                                       †. 1305
               Biderab
Rechthilb + 1825
                               Bfolde
            ig bon Ra-
                           Gem. Ludwig
            bogen
                          b. Sammerftein
            326 - 1380
Limburg & bon Birne-
effen Rana bon Jülich.
ber Lignburg-Arenfels
  6. 868. 1. Mgnes
                             8. Gerlach
                                                 8. Bilhelm
                                                                     3. Elifabeth
                            (-1411)
Gem. Agnes
                                               Archidiacon der
                                                                    Bem. Gerhard
                                               trierifchen Rir-
                                                                    bon Blanten-
                                               che tit. S. Ca-
                           bon Ifenburg.
                                                                        heim
                              Budingen
                                                   storis
              Bilhelm II
                                Johann II
                                                  Elifabeth
    Gem. 1
                † 1462
                              Bem. 1. Mgnes
    Ifenbuh. Gem. Mar-
                              b. Befterburg.
            garethe bon
Mors. 2. Gem.
                               2. Runigunde
                               b. Befterburg
             Philippa von
                                  Anastasia
               Beinsberg
                               Gem. Dietrich
                                pon Runtel
```

Gem II Bem. bon nb

)en

ł

Bertram Domherr

-

Bon Meffrit von Wied, ber bis 1129 vorkommt, vermuthet man, daß seine Gemahlin, die nur einmal erwähnte Ofterlind (Mutter bes colnischen Erzbischofe Arnold von Wied und wohl auch der Geschwister desselben: Burtards Grafen von Wied, Sigfrits, Ludwigs herrn von Neuerburg \*). Bedwig Aebtiffin von Effen, Sizecha Aebtiffin zu Wilich und ber Rlosterfrauen Sophie und Seeburg) gewesen sei. Burthards Rachfolger in der Grafschaft Wied war Dietrich (Diether) 1158-1189. Er hatte eine gange Reihe Rinder: Lothar, Graf von Wied (1218—1243); Dietrich (Theoderich) Erzbischof von Trier 1212-1227; Georg; Meffrit; Ronrad; Theodora (?), Gemablin Bruno's I von Jenburg, und noch eine Tochter, deren Name unbefannt, die aber mit Gotfrit II von Eppenstein vermählt war. Graf Dietrich von Wied erwarb auch die in der Rabe von Rempenich liegende Berr, fchaft Olbrud (bas Biffer ganbchen). Da Dietrichs Sohn und Nachfolger in der Graffchaft Wied von feiner Gemahlin Liutgard, Tochter bes Grafen Emich II von Leiningen (bie schon einmal mit Graf Simon I von Saarbrud vermählt war, und diesem auch Kinder — 4 Sohne — geboren hatte) teine Rinder erzeugte, zwei feiner Bruder (Dietrich und Georg) unvermählt und geiftlich, die beiden anderen wohl jung geftorben waren, giengen feine Besitzungen auf die Nachkommen Bruno II von Ifenburg Braunds feiner Schwestern über. berg und deffen Bruder Diether, von dem die jüngere Linie von Grenzau stammt, erhielten schon 1237 die Belehnung mit

<sup>\*)</sup> Reuerburg tam bon ihm an feinen Sohn Lambert, ber, ba er tinderlos ftarb, feine herrschaft einem Reffen (burch eine Schwester), Lambert II. bon Reuerburg, hinterließ. Diese Schwester scheint aber mit einem Grafen von Wied berheirathet gewesen und so die Reuerburger ein Rebenzweig der Wieder gewesen zu sein.

den wiedischen Besitzungen, soweit fie von ber Pfalz relevirten; da aber beren eppensteinische Bettern ungehalten barüber wurden, giengen fie 1240 einen Bertrag mit biefen ein, bas sie mit ihnen überhaupt gleich theilen wollten. spater so getheilt, dag die Eppensteiner die Befigungen ber Bieder im Oberlande erhielten und nur an Burg Riber-Wied einen Theil befamen, Die Jenburger bas übrige, mas fie widerum in zwei Salften theilten. Die Eppensteiner verfauften aber 1306 ihre Salfte von Wied an Ruprecht Grafen von Birneburg, deffen Sohn damit seine Tochter Ugnes, Die Gemahlin Wilhelms I von Jenburg- Wied, ausstattete, so daß dieser fast die ganze Grafschaft Wied, ale er 1327 bem Grofvater folgte, wider vereinigte und mit feinem ifenburg braunsbergischen Erbe jufammen befag. Wilhelms I Entel, Wilhelm II von Ifenburg - Wied (der die Berrichaften Wied, Braunsberg, Dierdorf, und einen Untheil an Jenburg ausammen batte, gewann aus zwei Eben teine Rinder und überließ beshalb noch bei Lebzeiten bem Bemahle ber Tochter seines Bruders Johann's II, der Anastafia, dem Dietrich von Runtel, im 3. 1454 feine gange Berrichaft, vorbehaltlich lebenslängliches Genußes und bes Witthums feiner Gemablin, Philippa von Beineberg.

Ganz in der Rabe von Jenburg und Wied erscheinen seit 1112 auch Grafen von Sayn (in den Gegenden des Saynbaches). Die zuerst aus dieser Familie begegnenden sind heinrich I und Eberhard I nebst deren Bruder, dem Probste zu Bonn, Gerhard. Der Name des Baters dieser drei Brüder ift unbekannt. heinrich und Eberhard ') trugen 1152

<sup>\*)</sup> Cherhard I. war verheirathet, wie es icheint, mit einer Erbtochter bes Grafen von Saffenberg, die bem fahnischen Saufe Saffenberg

ibre Burg und ihr Hofgut Sann dem Erzbischofe Hillin von Trier auf. heinrichs I Sohne waren: heinrich II, Bruno (der turge Zeit Ergbischof von Coln war\*)) und Eberhard II. Erfterer ftiftete 1202 ein Pramonstratenser Rlofter bei Sann. dem er einen Sof ju Wittersbach, einen ju Ormug und Guter zu Engers, Beimbach, Sann, Thur, Arweiler und Sonigshofen u. f. w. zuwandte. Die Grafen von Sayn befaßen sonft noch außer ihrer Sainburg: Wadenheim, Ettwilre, hunfe und anderes; ebenfo als colnische Leben: Die obere Burg Wied, Winded, Bilftein, Sechtem und Gilsborf. heinrich II folgte sein Sohn, heinrich III \*\*), dessen eine Schwester an einen Grafen von Bliedcastel, Die andere, Abel. beid, an Graf Johann von Sponheim vermählt ward. Er selbst, heinrich III (ber große, wegen seines riesenhaften Buchfes), beirathete eine Grafin v. Landsberg (?). Mechthild genannt\*\*\*), und war der lette Graf aus dem alten Grafenhaufe,

zubrachte. Er hatte zwei Söhne: Eberhard III. von Sahn und Seinrich von Saffenberg. Beide scheinen unbeerbt gestorben und ihr Gut den Rachtommen Heinrichs I. zugefallen zu sein.

<sup>\*) 6.</sup> B. III. 6. 96.

Die daselschaft iff ber Graf von Sayn, beffen früher bei Gelegenheit der Regerversolgungen in Deutschland gedacht ward. B. III. S. 386. Die daselst angezogene Grafin von Looz ift wohl eine Tante Heinrichs III von Sayn, welche Ada hieß, verwittwete Grafin von Looz war, und 1225 ein Jahresgedächtnis ihres verstervenen Gemahles in der Rlostertirche zu Sayn stiftete. Bergl. rhein. Antiquarius III. 1. S. 207.

<sup>400)</sup> Aus dem wiedischen Sause hatte eine Erbtochter (wie es scheint der Reuerburger Linie) Guter in das duringische Landgrafenhaus gebracht; von diesen kumen sie durch Jutta, des Landgrafen Germann Tochter, am deren Gemahl, Dietrich von Meißen, und eine Tochter dieses Fauses muste Mechthild, die Gräfin von Sayn, und mit diesen ehemals wie-

benn er übertrug, da er felbft keine Rinder hatte (bem einzigen ihm gebornen Sohne foll der Riefe, als er ihm am Ropfe in die Sohe beben wollte, aus Berfeben den Schadel eingebrückt baben). 1248 die Graffchaft ben Göhnen seiner Schwester Abelheid: Johann von Sponheim, Heinrich von Sponbeim . heinsberg und Simon von Sponbeim . Kreugnach; nur follte feine Bittme lebenslang die Rugniegung behalten. Für 200 colnische Mart verzichtete bann 1248 Graf Beinrich von Ifenburg - Arenfels auf alle Ansprüche, Die er noch an Nifter, an Burg hartenfels, an hersbach, an Metrig und an die Gerichtsbarkeit von Lupsdorf und Dadenburg hatte, ju Gunften der sapnichen Erben. Babricheinlich aus ihrem eignen Erbe überließ die Gräfin Wittwe für 2000 colnische Mart dem Erzbischofe Konrad von Coln die Burg Waldenburg, Guter ju Drolebagen und Meinartshagen, fpater auch noch Rechte und Besitzungen an den Burgen Bied, Winded, und Rennenberg, sowie die Dörfer und hofguter Rospe, Ling, Reuftatt, Usbach, Windhahn, Leubsborf, namentlich bie neue Burg über ber Wied in der Pfarrei Breitbach, und die Dorfer der Pfarrei Breitbach. Sie hat drei Ciftercienser Nonnenflöster gestiftet, nämlich: im Burgfrieden von Blantenberg das Rlofter Ziffendorf (mas ursprünglich für Augustinerinnen bestimmt war); ferner Rloster herchingen an ber Sig und Rlofter Drolshagen. Die neue Burg, Sechtem und Gilsborf erhielt sie durch spatern Bertrag mit Coln wider gurud. Den Grafen von Sponheim übergab die Gräfin Wittwe

bischen Gutern ausgestattet sein. So viel ist ficher, Rechthild war sehr reich und ihr Besit lag in ehemals wiedischen herrschaften, weshalb sie viele für eine Gräfin von Wied halten.

(ohngeachtet sie auf Lebzeiten Rupnießung haben sollte) schon 1247 alle sapnischen Besitzungen mit Ausnahme nur der Burg Löwenberg (eines colnischen Lebens) — also namentlich übergab sie ihnen die Burgen: Blankenberg, Hachenburg, Freusberg, Sahn, Saffenberg, hilchenrath mit allem Zubehore.

Bir kehren nach dieser Abschweifung über die Grafen bon Wied (bis zur Succession bes Runkeler Saufes) und über die Grafen von Sayn (bis zur Succession des Sponbeimer Hauses) zu Jenburg zurud. Bon Gerlachs IV (von Menburg Coveren) Sohne, heinrich I, theilten die beiden Sohne Beinrich II und Gerlach die ererbten Besitzungen fo. baß ber erftere die alte ifenburgische Herrschaft am Rheine (wo er Arenfels baute) und die herrschaft von Grenzau erhielt und Sofe und Guter ju Rochdorf und Breibenau; ferner die Boigtei zu Bilmar, die von Kurtrier lehnbaren Zehnten und Rirchenfage zu heimbach, Glabbach, Wambach, Riberlor, Sorbaufen und einen Theil von Baltereberg - endlich eine Reihe Ritterleben, welche die herren von Ulmen, Balded, Ela, Schoneberg, Pfaffendorf, Arres, Beimbach und Die Burggrafen von Sammerftein trugen. Gerlach bagegen erbielt das ebemalige Reichsleben (nun nur noch theils Reichstheils heffisches, theils maingisches Leben) Limburg nebst ben trierischen Leben der Obervoigtei des Stiftes von Limburg mit Oberbrechen, Bergen und Nepbach; ben ifenburgischen Antheil an Burg Schaumburg, die fuldaischen Leben ju Sternbach und Bidftabt, ben ifenburgischen Antheil an Burg Staden (der auch fuldaisches Lehen war), das Dorf Seckach (welches colnisches Leben war) und Antheil an Cleeberg. Seit 1247 nannte sich Gerlach: Graf von Jenburg, Herr zu Limburg\*).

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel diefer limburgifden Binie f. oben 6. 868.

Seinrich II war bermählt mit Mechthild, Grafin von hostaden und Are und fie und ihr Gemahl und ihr Sohn Gerlach leisteten auf Gerlachs von Limburg herrschaft Bergicht, indem fie dabei gur Ausgleichung von Gerlach von Limburg noch 500 Mart erhielten. Um Bilmar batte beinrich II noch einen Zwift zu bestehen. Bilmar war nämlich ursprünglich königliche Billa und von König heinrich III 1053 an die Abtei des beiligen Gucherius oder Mathias bei Trier vergabt. Das Rlofter hatte bie Boigtei benen von Ifenburg übertragen, die eine Burg bauten und ichon immer mit den Grafen von Dieg, die den Blutbann über bas Boigteiland in Anspruch nahmen, in 3wift gelegen hatten. Seinrich II hatte nun gar die Ortschaft Bilmar mit einer Mauer umzogen, wogegen ber Graf von Diez protestirte. fologen diefen 3mift im 3. 1250 burch eine Bereinbarung unter Bermittelung bes Ergbischofes Ronrad von Coln babin, bag bie Ginfunfte ber Boigtet zwifden Ifenburg und Dies gleich getheilt werden und daß die Jenburger feine Leibeigenen der Dieger, Raffauer, Runteler ober Ministerialen berfelben in Vilmar aufnehmen follten.

Heinrichs II zweiter Sohn, Ludwig, ward dann Stifter der Linie Jenburg-Büdingen, die uns so vielsach in der Wetterau begegnet ist. Bon Bruno's von Jenburg-Wied und Braunsberg Bruder, dem Grafen Diether und dessen Gemahlin Jutta von Blankenheim stammte, durch deren Sohn Diether den jüngeren und dann dessen Sohn Salentin I, die salentinsische oder jüngere grenzaussche (auch niderisenburgische) Linie der Jenburger ab. Sie ist in der Stammtafel bis zu ihrem Ende geführt, denn Graf Ernstschloß 1664 die Reihe dieses Geschlechtes. Die Limburger

Linie gieng fcon 1406 mit Johann II aus. Die altere grenzauische Linie, die mit Beinriche II alteren Sohne, Gerlach von Jenburg-Arenfels und Grenzau begann, ftarb schon im 14ten Jahrhunderte mit Graf Johann aus. Menburg Budinger ober Ober Ifenburger Linie blieb übrig. Der lette in der Stammtafel aus diefer Linie angeführte: Ludwig (Diethers Sohn und des Erzbischof Diether von Mainz Bruder) hatte brei Sobne: Diether, Philipp und Johann; Diether ftarb 1521; die beiden andern ftifteten miber zwei Linien, Philipp die ronneburgische, Johann die birfteinische, beren erftere aber 1801 wider mit Beinrich (nachdem diefer 1600 noch das gange Amt Relfterbach, die Dörfer Langen, Egelsbach, Morfelben, Relfterbach, Naubeim und Ginsheim, bas Saus Relfterbach, ben Gunthof und ben Sof gu Ginsbeim an beffen Darmftadt verkauft batte) abstarb. Die birsteinische Linie hat sich dann wider in zwei Linien aetheilt: a) in die offenbach birfteinische Sauptlinie, welche 1744 in den Kürstenstand erhoben worden, und wovon die gräfliche philippseichische eine Nebenlinie ist — und b) die Bubinger Linie, die fich außer der auch hier (feit 1781) fürstlichen Sauptlinie wider in die gräflichen Rebenlinien von Budingen - Bachtersbach, Bubingen - Meerhols und Bubingen-Marienborn abtheilte, bon benen lettere aber 1724 mit Graf Rarl August wider ausstarb.

Rothwendig mußen wir hier mit einigen Worten noch ber Burg hammerstein gebenken, welche früher im Besithume bes konradinischen Königsgeschlechtes war. heribert, der Oheim herzog hermanns II von Alamannien\*) besaß sie, dann dessen jungster Sohn Otto, der 1038 starb, nachdem

<sup>°)</sup> Cf. B. I. S. 591.

er seinen Sohn Ubo schon 1034 verloren hatte. Welches die Schicksale von hammerstein junachst nach Otto's Tode waren, ift unbefannt; im 3. 1118 erfcheint ein Engelbert von Sammerstein als Reichsministerial; Die Burg war alfo wohl nur Reichsburg und Engelbert einer ber Burgmannen, wo nicht ein Burggraf berfelben. Um Ende bes 12ten Jahrhunderts werden Arnold und beffen Gohne Arnold und Johann bestimmt als Burggrafen bezeichnet. Bon letterem stammen die beiden Linien des Geschlechts von Sammerstein. Arnold und Johann lebten noch 1213; Johann begegnet bis Bon ihrer Beit an tommen fortwährend Burgarafen von Sammerftein vor, doch läßt fich ihr Berwandtschafte. verhaltnife unter einander nicht immer feststellen. ren fie unter einander fehr oft in hartem 3wifte. Burggrafen find edles Gefchlechtes; fie haben in ihrem Bereiche die Gerichte und den Blutbann, und Mung- und Marktrecht, und belehnen felbst wider ritterliche Leute, wie es andere edelfreie Manner thun. Konig Rarl IV gab bann 1374 bie Reichslehnsberrlichkeit über die Burggrafschaft von hammerstein an das Erzbisthum Trier. Der eine bamalige Burggraf, Ludwig, gehorchte diefer Anordnung nicht und ba er ben anderen, Wilhelm, gefangen hielt, und fich gegen Trier wehrte, tam er in die Reichsacht. Erft 1393 fonnten die Grafen Eberhard und Diether von Ragenelnbogen und Gerlach Marschalf von Seddesdorf als Schiederichter diesen Streit zwischen Trier und Hammerstein schlichten und zugleich zwifchen ben beiben noch lebenden Burggrafen Ludwig und Wilhelm einen Burgfrieden veranlagen. Endlich im J. 1397 nahmen beide von Trier bas Leben. Wilhelm ftarb bor Ludwig; wie es scheint unbeerbt; benn 1410 ift Erzbischof

Berner selbst im Besitze der wilhelmischen Sälfte der Burggrafschaft. Dann ist 1418 oder 1419 auch Ludwig von hammerstein gestorben und Wilhelm von Reichenstein, der durch seine Frau Erbe des Burggrafen Ludwig war, ward durch die hammersteinischen Gerichte und Güter in Sinzig, Remagen und Königsseld von Seiten Triers abgefunden, so daß nun die Burggrafschaft selbst ganz in den händen der Erzbischöse von Trier war. Seitdem residirten trierische Amtleute auf der Burg.

Bir nehmen die Geschichte der Grafschaft Wied in turzem Umriße wider auf, wo wir von ihr absprangen, nämlich als sie an Dietrich von Runkel übergieng, oder vielmehr an dessen altesten Sohn, Friedrich von Runkel, den der letzte Isenburg-Wieder Graf, Wilhelm II, sein Großoheim, zum demnächstigen Nachfolger erkoren, dem sein Bater Dietrich von Runkel einen isenburgischen Antheil, der in seinen händen war, übergab, und welchem beide eine ansehnliche heirath mit Agnes, der Schwester der Grafen Ruprechts IV und Wilhelms I von Birneburg, verschafften. Friedrich starb dann 1487 und hinterließ aus seiner Ehe sieben Kinder; die Söhne: Adam (Domherr zu Coln), Wilhelm, Johann III, Dietrich (der 1506 Dechant von St. Gereon in Coln war), hermann\*)

<sup>\*)</sup> hermann ward 1515 Erzbischof von Coln, 1582 auch Fürstbischof von Paderborn; früher unter Gropper's Sinfluß ein eifriger Bertheidiger der alten Rirche kam er seit 1540 durch den Hofmeister seiner Reffen, Metmann, mit Melanchthon und Bucer in Berbindung und versuchte 1541 nun selbst eine Reformation des Erzbisthums Coln, die aber an dem Widerstande des Domcapitels, der Universität und des Magistrates von Coln scheiterte. Erzbischof hermann ward 1546 suspendirt, im April dieses Jahres excommuniciet, und legte, um seine Lande vor Kriegs-

und Friedrich (Domcustos ju Coln und Probst zu Bonn, nachher Bischof von Munster), und eine Tochter: Johannetta, welche mit Graf Gerhard III von Sann verheirathet warb.

Wilhelm und Johann III allein von Friedrichs von Runtel-Wied feche Sohnen maren verheirathet, jener mit ber Erbgräfin Margaretha von Mors, diefer mit der Grafin Glifabeth von Raffau-Bianden. Bilbelm batte aber nur eine Tochter Unna, die dem Grafen Wilhelm von Neuenar vermablt mar, fo daß alfo Johann allein ben Stamm fortfette. Bon seinen beiden Sohnen (außer denen er fieben Tochter hatte) folgte ihm ber altere, Johann II, ein eifriger Proteftant, in der Grafschaft. Der jungere, Friedrich, war Domcuftos und Archibiaconus, bann Dombechant ju Coln, Domprobst in Luttich, Probst zu St. Gereon in Coln und ward 1582 jum Erzbifchofe von Coln ernannt, tonnte aber (weil er für ben Laienkelch und die Briefterebe Sympathicen zeigte) bie Bestätigung in Rom nicht auswirken, und legte 1567 freiwillig die erzbischöfliche Würde nider und starb 1568. Johann IV war mit Ratharina, Grafin von Sanau - Mungen berg, ver-Bon da an geben wir nur noch beirathet und starb 1581. ben Stammbaum. (Siehe ben ju S. 448 angeheft. Stammb.)

Bir wenden uns noch einmal zur Grafschaft Sayn. Nachdem die verwittwete Gräfin Mathilde den Sponheimer Erben\*) die Grafschaft bis auf Löwenberg übergeben hatte, theilten diese im J. 1264 so, daß Johann die herrschaften, welche nachher die sponheimische hinterherrschaft (Starkenburg) bildeten, erhielt und die Grafschaft Sayn; Simon die vor-

überzug zu bewahren, am 25. Februar 1547 fowohl das Biethum Paberborn, ale bas Erzbiethum Coln nider. Germann ftarb dann zu Wied 1552.

<sup>\*)</sup> Die früheren Glieber b. Familie v. Runtel f. ob. Stammtafel S. 870.

10ch 5 Löchter.

```
Sobani
                       Johann Ernft
                                              Ferdinand
                                                            Bilhelm
                                                                        noch 8 Töchter.
         † 1681
                                                             Ludwig
                       † 1664. Gem.
              ₽4
                        Bedwig Eleo.
                                                            † 1664
                      nore bon Cber-
                       ftein-Raugard
                   Ludwig
                                  noch eine
                  Friebrich
                                  Tochter.
                 • † 1709
                Lei Ludwig
1673.
                                2. Friedrich Bil.
                                                            noch 8 Löchter.
                                helm Graf zu Bied-
                                 Reuwied (baut die
               ti
                                neue Refidenz Reuwied
              2.
                              aus) + 1787. Gem. Louise
              bot
                              Charlotte Burggrafin von Dohna - Schlobitten
Friedrich Bil-
                                                                       Franz Karl Ludwig preuff. Generallieute-
                 Löchter.
                            Johann Griedrich
                                                         Mlexander
 belm + 1678.
                            Alegander † 1791.
Gem. Raroline Burg-
                                                            Emil
                                                          + 1709
                                                                        nant + 1765. Gem.
                            grafin von Rirchberg in
                                                                       Sophia Louife Burg.
                                                                        grafin ju Dobna in
                             Bachenburg (1784 in d.
                                                                              Rarwinden
                             Fürftenftand erhoben)
Iohann Lud wo doch.
Gem. 1. Christine Ricalie
und Kriechingen, (fia.
mahl die in der fi
                                                                    Sophia eine Tochter.
                            Friedrich Rarl
                                                      Alegander
                           Bem. Grafin Louife
                                                        August
                                                                   Raroline
                          Bilhelmine bon Sayn.
                                                      † 1748.
                                                                   † 1742
                          Bitgenftein (Friedrich
Rarl war schwachfin-
der berlorene Berr
Lotringen, b. b.
                          nig; entjagte 1802 der
gen, Gaarwellinge
                           Regierung und ftarb
                          ju Freiburg im Breis-
gau 1809)
 out, und das Exi
jebarg ju). 2. 9
        Éabn-29
 1. Rarl
                      Johann Mu-
                                            Ludwig
                                                          Mazimilian
                                                                         Beinrich
                                                                                    Rarl Emil
 Budwig
              {f g}
                                                                                     Griebrich
                        guft Rarl
                                         Georg Rarl
                                                          Mlegander
                                                                          Bictor
 † 1752.
              17
                                                                         † 1812
                         1836. Gem.
                                           † 1781.
                                                            Philipp
                                                                                     Beinrich.
            Cha
Couptmann
                      Sophia Auguste
                                                          preuff. Be-
           gufte
                        von Solms.
                                                          neralmajor.
                         Braunfele
 Rarl Bubwig |m
                          Otto Friedrich Albert.
 gander † 1824 n
Louise Friederite in.
burg. (Erhâlt fünghet-
bolution verlorne erite
gen, die cilinischend on
wied und Reuerbin
             Bil
```

| - |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

dere Graffchaft Sponheim nebst einem übrigen Theile von Sann, und heinrich Castellaun, Rirchberg und Reef nebst ben Boigteien Bonn und Robenfirchen. Letterer batte außerdem mit seiner Gemahlin Ugnes die Herrschaft Beinsberg an Er tauschte bann aber 1248 mit der Wurm erbeiratbet. feinem Bruder Simon, fo daß er diefem Caftellaun, Rirchberg und Reef gab, und dafür deffen Antheil an Sapn, namlich Blankenberg, Lowenberg, Saffenberg und hilchenrath exhielt. Beinrichs Tochter Abelbeid bat bann ihrem Gemable, bem Grafen Dietrich von Cleve, Saffenberg (an der Ahr), Hildenrath (bei Reufs) und die Boigtei Bonn Beineberg und Blanfenberg erhielt Beinrichs zugebracht. ältefter Sohn Dietrich I; Johann der jungere erhielt Lowenberg und grundete hier eine nach dieser Burg benannte Rebenlinie, die um die Mitte des 15ten Jahrhunderts wider auestarb.\*\*)

Jener Graf Johann von Sponheim, dem außer der hinterherrschaft Sponheim (Starkenburg) der größeste Theil von Sahn zugefallen, hatte zwei Söhne, Gotsrit und Heinrich. Sie theilten im J. 1264 und erhielt Gotsrit die Burgen Sahn, Hachenburg, Weltersburg, Freusburg und Hein mit Zubehör; wozu er mit seiner Gemahlin Jutta noch die Herrschaft Homburg erheirathete. Sein Bruder Heinrich erhielt die Grafschaft Sponheim-Starkenburg. Gotsrit von Sahn hatte zwei Söhne, deren jüngerer, Engelbert, bei der

<sup>\*)</sup> Die Grafschaft Sponheim wird weiter hinten im Zusammenhange besprochen werben. Sier interessiren uns nur die Beziehungen der Sponheimer zu Sahn.

<sup>\*)</sup> Sinfictlich biefer fpateren Schickfale ber fannischen Gerrichaften

Theilung 1294 nur die saynische herrichaft Ballendar erhielt; der ältere, Johann I von Sayn, aber das übrige saynische Erbe seines Stammes. Ivhann I war zweimal vermählt: 1) mit Elisabeth, Tochter des Landgrafen heinrich von heffen; 2) mit Kunigund, der einen Erbtochter von Rodin von Evberen. Durch letztere erbte er die hälfte der herrschaft Evveren; die andere hälfte kam an seinen Schwager, Arnold von Püttingen. Aus beiden Ehen hatte er Schne: aus der ersten Gotfrit II und heinrich; aus der zweiten Juhann II, Gotfrit und Robin; aber nur Johann II hutte wettere Rachtommen. Johann I lebte noch im Jahre 1334. Ivhann II verkaufte die hälfte von Coveren 1347 an Erzebschof Balduin von Trier. Zehn Jahre später erhielt er

folgen wir herrn von Stramberg, der in seinem rheinischen Antiquarius III. 1. von Seite 224 davon handelt. Die Stammtafel Johanns von Sowenberg ist folgende:

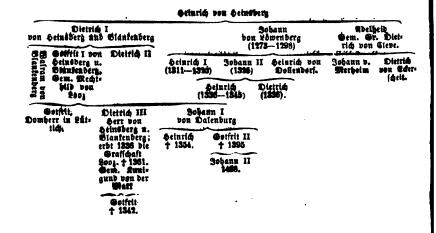

١,

von König Rarl IV Bestätigung ber Stadtrechte ber Ortschaften Altenkirchen, hachenburg und Weltersburg. Er war mit Lifa von Julich verheirathet und hatte als altesten Sobn: Johann III (1408), der aus seiner Che mit Adelheid von Besterburg drei Sohne hinterließ: Reinhard, Gerhard I und Reinhard ift noch im 14ten Jahre gestorben Bilbelm. Wilhelm befaß bie herrschaft Uchtenrobe in Brabant und starb um 1431. Gerhard I allein war der Stammhalter und aweimal vermählt — auerst mit Johanna von Stein, dann mit ber Grafin Anna von Solms. Beinrich von Wildenberg hatte 1307 seine Burg Wilbenberg an der Sig mit Zubehor dem Grafen Johann I von Sayn aufgetragen; mit Johann von Wilbenberge Tode verfiel bies Leben, mas nun Gerhard I von Sann 1418 mit feiner herrschaft vereiniate. Es war das halbe Rirchspiel Biffen. Gerhard felbst starb 1419. Bon feinen Kindern war Bertha Aebtissin von Raufungen; von feinen Gobnen folgte ibm ber altere, Dietrich. in der Graficaft; Dietrich und beffen jungerer Bruder, Gerhard II, wurden auch mit den Rheinzöllen zu Engers und Raiferswerth und mit ben Reichsvoigteien in Urmus und Irlich von Raiser Sigismund belehnt. Dietrich war mit Margarethe, Tochter Graf Engelberts von Raffau, verheirathet, erhielt aber keine Rinder von ihr und als er 1452 ftarb, folgte ihm fein Bruder, Gerhard II (bis dahin Probst des Liebfrauenstiftes zu Achen). Diefer heirathete nun Glifa von Sirt, verwittwete Grafin von 3weibruden - Bitich, und erzeugte mit ihr neun Sohne und neun Tochter. Söhnen folgte ihm der älteste, Gerhard III, in der Grafschaft und erhielt er namentlich Sayn, hachenburg und Altenkirchen mit Zubehör; der andere Sohn, Sebastian, erhielt

Freusberg, homburg und Friedewald, und Gerbard und Sebaftian folten der Mutter Land. Erbe ju Balften theilen. Sebastian starb 1498, Gerhard III 1506. Letterer batte aus seiner Che mit Johannetta von Wied keinen Sobn; also folgte ihm Sebastians Sohn Johann, ber, mit Ottilie von Raffau - Saarbruden vermablt, bann aus diefer Che brei Rinder hinterließ, darunter zwei Sohne, Johann und Sebastian. Diese regierten bis 1555 gemeinschaftlich; bann theilten fie. Johann erhielt Sachenburg und Montolar "; Sebastian erhielt Freusburg, Homburg, Friedewald und Mangenberg \*\*); Sayn behielten beibe gemeinschaftlich. St. bastian starb unverheirathet 1573; Johann dagegen war zweimal verheirathet, zuerft mit Elisabeth, Grafin von Schauen. burg und holftein; nachher mit der verwittweten Rheingrafin Unna, gebornen Grafin von Sobenlobe. Er Rarb 1560 und hinterließ seinem ältesten Sohne Abolf die Grafschaft; bie anderen beiden Sohne, Beinrich und hermann, wurden geiftlich. Abolf beirathete noch furz vor des Baters Tobe Maria, Tochter Graf George I von Manefeld. Er ftarb aber schon 1568 und hinterließ nur eine Tochter. Bermann, Abolfs jungfter Bruber, legte nun feine Domprabenden gu Coln und Speier nider, trat die ihm von heinrich (der Franziscaner ward) überlagene Graffchaft an und heirathete die Grafin Elifabeth von Erbach. Da er bei feinem Tode 1578 nur eine Tochter hinterließ, hatte fich Graf Beinrich bereits entschloßen, bas Rlofter wider zu verlagen, um bas Ausfterben feines Saufes ju berhuten. Er hatte fich icon 1574

<sup>\*)</sup> Legieres aus dem firtiden Erbe.

<sup>\*\*)</sup> Letteres aus bem firtiden Erbe.

mit Göbeken (Guda, Jutta) von Mallinkrod vermählt. Beinrich war ein schlechter Wirth. Schon früher 1567 hatte Graf Abolf die Herrschaft Freudenberg an Nicolaus von Somidtburg verpfandet; nun verfchrieb Beinrich Burg Freus. berg und Zubehör für 40,000 Gulben im J. 1600 an Trier falls er ohne mannliche nachtommen fturbe; übergab feine Sobeits - und andere Rechte im Rirchspiele Beimbach in demselben Jahre ebenfalls dem Erzstifte; auch alle Nechte in Riderbrohl gab er an Trier. Dies alles that er ohngeachtet er mit feinem nächsten Agnaten, dem Grafen Ludwig von Sann-Witgenstein, 1588 einen Bertrag errichtet hatte, ber lepterem die Succession in der Grafschaft Sann zusagte; und vhngeachtet des Grafen Ludwig Sohn, Wilhelm, auf feinen Bunfch feines Bruders hermann binterlagene Tochter, Anna Elisabeth, schon 1591 gebeirathet batte. Ja! in seiner Confusion gieng Graf Heinrich noch weiter und schenkte seiner andern Richte, Adolfs hinterlagenen Tochter Dorothea Ratharina, die seit 1585 an Graf Karl von Sulz in Schwaben verheirathet war, im J. 1602 durch Notariatsinstrument die Graffchaft Sann bei Lebzeiten, und der Rurfürst Ernst von Coln belehnte fie mit Sachenburg und den anderen colnischen Leben. Dann reute dem Grafen Heinrich das wider und er proteftirte 1603 in aller Form gegen die der Grafin Gulg gemachte Schenkung. Die Grafin aber hatte bereits gegen eine baare Abfindung von 73,000 Gulden und Zusage der Ueberlagung von Montolar und Manzenberg die ganze Schenkung an ben Grafen von Witgenstein cebirt. Dem Grafen von Witgenstein übergab bann auch schließlich Graf Beinrich noch vor seinem Ableben im J. 1605 die Grafschaft.

Es ift oben bereits bemerkt worden, daß Engelbert von

Sayn mit Ballendar abgefunden worden sei. Dieser ansehnliche Ort war früher ein königliches Rammergut, und war dann dem Stifte Goslar geschenkt worden und dann an die Grafen von Sayn gekommen. Engelbert hatte zu deffen Behauptung noch schwere Kämpfe mit seinem Bruder zu besteben, und er und seine Nachkommen besagen bann ben Ort als Afterleben von Sayn, bis Graf Johann III von Sayn diese Afterlehnschaft in ein directes Lebensverhaltnifs von Ballendar zu Trier verwandelte. Engelbert hatte noch einige andere fannische Ortschaften erhalten, wie Beitereburg, Bohr (?), Grenzhaufen (?), Rudelbach und Silfcheib. von Witgenstein, die Tochter Graf Sigfrite U\*), verheirathete fich in der ersten Salfte des 14ten Jahrhunderts mit Salentin von Sayn - Ballendar, dem Enkel Engelberts (durch beffen Sohn Gobbart), und brachte biefem bas witgensteinifche Erbe gu, fo daß mit ihm die Linie Sann - Witgenftein in Witgenstein und Ballendar beginnt. Salentin folgte in Sayn Bitgenftein sein Sohn Johann, ber um fich aus der früber erwähnten naffauischen Gefangenschaft zu lösen, brei Biertheil ber Berrichaft Ballenbar für 12,000 Gulben an Trier verlaufen mufte mit Borbehalt des Ginlöfungerechtes. Ein Biertel bat nachber 1441 allerdings Johanns Sohn, Graf Georg I\*\*) von Witgenstein, wider eingelöst; aber die Sälfte von Ballendar blieb bei Trier, bis Graf Johann Ludwig im J. 1767 auch die sannische Halfte an Trier verkaufte für 100.000 Gulben.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 317.

<sup>\*\*)</sup> Georgs Brüder wurden geistlich; seine Gemahlin war Elisabeth, Tochter Cherhards III von der Mart zu Aremberg, Rochefort und Sedan.

Auf Georg I von Sann-Bitgenftein († 1469) folgten seine Sohne Johann und Eberhard, denn die beiden jungeren Georg II und Johann wurden geiftlich. beirathete Margarethen von Rodemachern und hatte von ihr drei Sohne: Wilhelm I, Georg III und Johann. Georg ward Dombechant ju Coln. Johann beirathete bie Grafin Margarethe von Benneberg, die ihren Gemahl bewog, im Bitgensteinischen bie Reformation einzuführen. Diese Ehe blieb gwar nicht unfruchtbar, aber alle Gobne ftarben vor dem Bater und fo fiel die gange Graffchaft Bitgenftein bei Johanns Tode auf Wilhelm I zusammen, ber mit Salentins von Jenburg Tochter, Johannetta, die Herrschaft Reumagen an ber Mofel erheirathete und 1568 ftarb. Sein altefter Sohn, Bilbelm II, erhielt allein die Graffchaft. Die anderen beiben waren Ludwig I und Georg IV. Letterer mar Domberr gu Coln, Trier und Strafburg und ftarb 1588 ale Probst von St. Gereon. Bilbelm II war aber bald gestorben ohne einen Erben zu hinterlaßen und Ludwig I war ibm gefolgt. Er ftarb 1605, und erst nach seinem Tode erfolgte der Anfall ber Graffchaft Sayn. Seine Berrichaft ward einer von ihm noch getroffenen Anordnung zur Folge zwischen seinen Sohnen Georg V. Bilbelm III und Ludwig II getheilt. Georg, ber altere, erhielt Berleburg, Reumagen, ben witgensteinischen Antheil an homburg und bas Saus Bruch. Wilhelm erhielt die Graffchaft Sann. Ludwig II erhielt das Saus Witgenstein, das Umt Rischenstein, Schwarzenau und Ballendar. Mit diesen drei Brüdern hat nd bas Saus in brei Linien, Berleburg, Sayn und Witgentein. getbeilt.

Wilhelm III, nach dem Tobe seiner erften Gemahlin

(1608) von neuem verheirathet mit Anna Ottilie von Raffau-Saarbruden, batte aus erster Che einen Sohn Ernft, ber ihm in der Grafschaft Sann folgte; aus zweiter Che hatte er brei Sohne: Wilhelm Philipp († 1643), Ludwig Albrecht und Christian. Ernft beirathete Die Grafin Luife Juliane von Erbach und hatte aus dieser Che einen Sohn Ludwig, ber 1636 ftarb; sodann zwei Tochter: Ernestine und Johannetta. Die Grafschaft Sayn hatte bis dahin manche Er-Bunachst nach bes Grafen Beinrich schütterung erfahren. Tode hatte Trier zugegriffen und behandelte die Burg Sapn und die herrschaft Freusburg mit ben Rirchsvielen Rirchen, Fischbach, Gebhardshain und Daben, sowie die Boigteien Rheinbrohl und Urmüß als ihm heimgefallene Leben. wollte Coln Sachenburg und Bubehor einziehen und übergab es icon dem Bifchofe Frang Wilhelm von Denabrud und beffen Brubern, ben Grafen von Wartenberg, fammtlich natürliche Sohne des Herzogs Ferdinand von Baiern. Denabrudischen hungerten Sachenburg aus, bag es ihnen überantwortet werden mufte. Erft ber weftphalifche Friede wies Trier und Coln gur Ruhe und ba ingwischen nicht bloß Ernft, fondern auch beffen Sohn Ludwig geftorben maren, tamen nun bes lettern Schwestern Erneftine und Johannetta gur Succeffion in der Graffchaft Sayn. Diefe theilten fo, daß Ernestine Sachenburg, Johannetta Altentirchen erhielt \*).

Die herrschaft hachenburg kam (wie die Anmerkung umstehend barlegt) an den Burggrafen Georg Ludwig von Rirchberg. Dieser hatte die herrschaft Farnrode in Düringen unter herzoglich sächsischer Lehensherrlichkeit. Er starb 1686 und sein Sohn Georg Friedrich, Graf von Sahn, herr zu

<sup>\*)</sup> Der Stammbaum befindet fich am Schlufe ber Seite 467.

Farurode, folgte ihm bis 1749. Er heirathete die Grafin Sophie Amalie von Naffau-Saarbrud-Ottweiler und batte mit ihr 11 Rinder. Sein ältester Sohn Wilhelm Ludwig folgte ihm in der Grafschaft Sapn-Hachenburg; er beirathete Luife, Tochter bes Wild. und Rheingrafen Rarl von Dhaun, die, nachdem Wilhelm Ludwig von Rirchberg im Februar 1751 geftorben, ben postumus Wilhelm Georg im April 1751 gebar. Diefer hat bann 1771 des Fürften Beinrichs XI von Reufe. Greit Tochter Nabella gebeirathet und binterlief. als er 1777 ftarb, nur eine Tochter, Luife Ifabelle Alexandrine Auguste. Daber folgte ibm feines Baters Bruber, ber bollandische General Johann August, letter Burggraf von Rirchberg, in der hachenburgischen Herrschaft, und als dieser im April 1799 ftarb, ward Farnrobe als heimgefallenes Leben jum Fürstenthume Gifenach eingezogen - bas fann badenburgische Gebiet aber ward zwischen Luise Isabelle Alegandrine Auguste, Gemahlin des Fürsten Friedrich Wilhelm

<sup>\*)</sup> 

Johannetta († 1701) bon Sahn-Altenfirchen. Gem. 1. Johann, Landgraf von Heffen-Eppenstein. 2. Herzog Johann Georg von Sachsen-Eisenach

<sup>2.</sup> Johann Bilhelm von Sayn-Altenfirchen (nach feines altern Brubers Lobe auch Derzog von Sachsen-Eisenach.

Wilhelm Deinrich (in Folge bes Lestamentes Johannettes tam Sayn-Altentirchen an den Martgrafen Karl Wilhelm Fried-

rich von Brandenburg. Anspach. Durch ben Reichsbeputations Sauptschluß tam die Gerrschaft Altentirchen 1803 an Raffau Ufingen.

Erneftine († 1661) von Sayn dachenburg. Gem. Salentin Ernft von Manderscheid

Mazimitian Johann Hetdinand † 1675 unvermählt. Seine 4 Schweftern schloßen 1678 einen Erbvertrag, dem zu Folge jede ihren Antheil an Hackenburg haben und je auf den ältesten Sohne nicht vorhanden, der Antheil den andern zusallen soll, außer wenn nur noch ein Stamm übrig ist, da dann auch eine Tochter erben mag. Magdalene Christine von Manderscheid, Gemahlin des Burggrafen Georg Ludwig v. Kirchberg, hat dann die andern drei Schwestern zulest alle beerbt.

von Raffan - Weilburg und beren Großtante Caroline, Wittwe Johann Friedrich Alexanders von Wied Reuwied, so getheilt, daß lettere den Bann Marfann, erstere den übrigen Bestand der herrschaft erbte.

Die beiden oben erwähnten Brüder, Ludwig Albrecht und Christian von Sayn-Witgenstein, waren bei der saynischen Erbschaft leer ausgegangen. Jener starb 1664, hatte Ishanne Marianne, Gräsin von Wied, geheirathet und hinterließ von ihr einen Sohn, Karl Ludwig Albrecht, der 1724 stard, nachdem er mit der Gräsin Charlotte von Sayn-Witgenstein verheirathet gewesen und vier Sohne hinterließ\*) (die weitere Stammtasel s. in der Note). Erst durch den Reichsbeputationsausschluß wurden die Ansprüche dieser Sayn-Witgensteinischen Linie auf die Herrschaften Altenkirchen und Hachenburg einigermaßen anerkannt, und war darüber mit Baden und Nassau-Usingen im October 1804 ein Vertrag geschloßen worden, in Folge bessen Rassau-Usingen den Für-

| *) | Ludwig | Albrecht | bon €   | Sahn · Bitgenftein · Sahn |
|----|--------|----------|---------|---------------------------|
| -  | Gem    | . Charlo | tte von | Bahn - Bitgenftein        |

| Karl Wilhelm<br>Gustav; östr.<br>Generalmajor.<br>† 1754. Gem.<br>Marianne The-<br>rese von der | Ludwig Ale-<br>gander; Held-<br>marschallieute-<br>nant des schwä-<br>bischen Kreises.<br>† 1768. Gem. | Friedrich Karl; Ludwig Ernft;<br>würtemb. Feldmar-<br>schallieutenant. † 1758.<br>Sem. Sophie Berdi-<br>nandine Gelene v. Wit-<br>genstein Berleburg. |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Beiben.                                                                                         | Bilhelmine<br>Friederike von<br>Wendeffen                                                              | Sophus; Bictor; Friedrich; Karl<br>† 1820 † 1827 † 1812<br>Sem. Aa-                                                                                   |  |  |  |
| Alegander August; † 1772                                                                        | Rarl Albrecht<br>Ludwig;<br>† 1770.                                                                    | Adelheid fimire Ba-<br>roneffe<br>v. Bweibraden                                                                                                       |  |  |  |

Guftav Franz Rarl Albrecht. † 1888. Gem. Salisbury Anna Heuriette, Lockter bes Baronet Georg Pigott, von der er nur Töchter hinterließ. sten und Grafen von Sayn. Witgenstein ein Kapital von 300,000 Gulden zu zahlen hatte; außerdem an die Erben der in der lehten Rote näher angegebenen Sayn. Witgensteiner Erben eine immerwährende Jahresrente von 12000 Gulden.

Wir wenden und nun bon Sayn - Witgenstein - Sayn m ber Linie von Sahn-Witgenstein-Bitgenstein, Die mit Ludwig II anhub, zurud. Ludwig II, mit Gräfin Inliane von Solme - Braunfele vermählt, ftarb 1634. Bon feinen Sohnen fielen Otto und Friedrich im Rriege; ber altefte, Whann VIII, folgte ibm in feiner Graffchaft. Er erwarb 1647 einen eingeschränften Befit der mit ber Grafichaft Sobnitein verbunden gewesenen Berrichaften Lohra und Rleitenberg und bas Städtchen Bleicherobe von Brandenburg, ben er 1651 antrat, 1653 bom Raifer beftätigt erhielt und nach Bergichtung auf eine bedeutende Summe auch in seinen Rechten zu erweitern wufte, fo daß ihm der Kurfürst von Brandenburg im September 1653 die Grafichaft hobnstein, wie fie fonft Die Grafen von Sohnstein vom Bisthum Salberftadt zu Beben getragen, mit allem Bubehöre, Gerichten und Regalien überfieß, jedoch unter ber Bedingung bes Ginlofunge. rechtes für 150,000 Riblr,, welche Summe aber 1655 auf 60,000 Athle. herabgefest ward. Im Jahre 1657 ftarb 30. hann VIII, indem er in seiner Che mit Anna Auguste, Grafin von Walded, acht Söhne und zehn Töchter erzeugt hatte. Der altefte Sohn, Ludwig Chriftian, succedirte auch in bem bobenfteinischen Befige; die Einlösung deffelben wuste er mabrend feines Lebens abzuwenden. Er ftarb 1681, ohne aus seiner Che mit Grafin Elisabeth Margarethe von Solms succesfionefabige Rinder zu hinterlagen \*). Der zweite Sohn

<sup>\*)</sup> Der einzige Sohn mar im Turtentriege gefallen.

Johanns, Georg Wilhelm, war 1657 ertrunken. Der vierte Sohn Johanns, nach Ludwig Christians Tode ber nachste zur Succession in Hohenstein berechtigte, war Gustab. ibm verlangte Rurfürft Friedrich Sobenstein einzulosen und bot dafür weit begere als die früher stipulirten Bedingungen; da fich aber Graf Guftab weigerte darauf einzugeben, zog ber Rurfürst die Graffchaft 1699 ein. Guftav lebte noch bis 1735. Aus seiner Che mit Anna helena de la Blace, Tochter des Grafen Frang von Machaut, batte er 13 Kinder. Darunter find die bedeutenoften Beinrich Albrecht und August. terer tam durch den Minister Graf Wartenberg an dem Berliner Sofe in die Sobe. Er willigte in die Ablösung Sobenfteins und erhielt bafur noch 100,000 Speciesthaler, nebft 20,000 Athlr., die er seinem Bater ju Tilgung ber bobenfteinischen Schulden vorgeschoßen und welche König Friedrich I nun felbft übernahm. Die Linie führte ben Ramen: Sabn. Bitgenstein - Sobenftein weiter. 3m Jahre 1708 fiel Graf August in Ungnade. Er war in erster Che mit Grafin Concordia von Witgenstein - Ballenbar \*) vermählt, in zweiter mit einer Grafin von Leiningen - Befterburg. Ebe batte er vier Rinder. Seinrich Ernst August starb 1792, war mit Grafin Friederike Quife Bilbelmine von Bitgen-

<sup>\*)</sup> Graf Gustavs jüngster Bruder, Friedrich Wilhelm, hatte nach des Baters Johann VIII Tode den witgensteinischen Antheil an Ballendar erhalten, hatte die Gräfin Charlotte Luise von Leiningen geheirathet und mit ihr acht Linder erzeugt. Er ftarb 1685. Sein ältester Sohn war Johann Friedrich, der die Gräfin Marianne Francisca von Wieser geheirathet hatte und zwei Söhne hinterließ, Franz Friedrich Johann Dugo und Johann Wilhelm. Ersterer trat Ballendar an seinen Better, den regierenden Grafen von Witgenstein ab. Er war mit Gräfin Marianne von Leiningen Grünstadt verheirathet und hatte nur die eine Lochter.

flein vermählt und hatte von ihr drei Rinder, aber nur einen Sohn, Rarl Ludwig, ber 1805 ohne fucceffionefähige Rachtommen als englischer Oberftkeutenant ftarb. Friedrich, bes Grafen August altester Sohn, folgte demfelben in des Baters witgensteinischer Gerrichaft, die demselben nach bes alteren Bruders, Seinrich Albrecht, unbeerbten Tobe jugefallen war. Friedrich war zweimal, beibemal mit Prinzessinnen von Raffau-Sigen vermählt, und ftarb 1756. Der jungere Sohn, Karl Theodor, farb 1817 und er hinterließ nur Tochter. Der altere, Johann Ludwig, ftarb 1796. Er war zuerft mit Friederike Luise Charlotte, Gräfin von Pückler, dann mit deren Schwester, Wilhelmine, vermählt. Unter den 7 Rindern erfter Che treten die Sobne Kriedrich und Wilhelm, unter den vier Kindern 'zweiter Che die Sohne Franz und Adolf bervor. Diefer lettere, mit vollem Ramen Abolf Ernst Cornelius Alexander, ward 1803 in den großberzoglich heffischen Kurftenstand erhoben, er ist unvermählt; sein Bruder Frang (Karl Ludwig), des beil. römischen Reichs Fürst seit 1804, farb 1815. Aus seiner Ebe mit Gräfin Karoline von Rhode überlebte ihn ein Sohn Albrecht. Wilhelm (Ludwig Georg), julept preußischer Minister des königlichen Hauses, ist 1851 Friedrich (Rarl), ber 1796 als regierender Graf geftorben. feinem Bater folgte, ftarb 1837. Er war zweimal vermählt; querft mit Bringeffin Friederile von Schwarzburg . Sonders. hausen; dann mit Luise Langebach aus Lasybe, die baronisirt ward unter dem Ramen von Röhler. Aus erster Che waren fünf Rinder, und da der älteste Sohn, Friedrich, franklich war, succedirte der zweite seinem Bater Alexander Rarl Auguft Frang Ludwig, der mit einer Grafin von Bentheim-Tedlenburg- Rhode vermählt ift.

Die britte witgensteinische Linde von Berleburg begann, wie oben erwähnt ward, mit Georg V. Er ftarb 1631. Er war zweimal, beidemal mit Grafinnen von Raffan, vermablt und hatte von beiden 14 Rinder; barunter zwei ausgezeichnetere Sohne: Ludwig Rasimir und Ernst. Letterer erbielt die Serrschaft Somburg. Auch er war zweimal verbeirathet. hatte eilf Kinder und der jängste Sohn der zweiten Ehe, Christian, der 1704 Karb, hinterließ aus der Che mit Christiane Magdalene von Leiningen - Sartenburg gebn Rinder barunter ben furpfälgifchen Generalmajor Friedrich Budmig, der das haus zu hemsbach gebaut hat und daselbst 1742 ftarb. Der altefte Sohn erfter Che bes Grafen Ernft, Bil helm Friedrich, heirathete die Graffin Maria Magdalena von Bitgenstein, hatte von ihr ben Sohn Karl Friedrich, welcher mit Wilhelmine Elisabeth von Schonburg den Sohn Artedrich Rarl zeugte, ber 1743 ftarb als ber lette bet von Graf Ernft abstammenden Linie, nach beffen Tobe homburg wiber mit Berleburg vereinigt ward. - Ludwig Rafimir, ber felnem Bater Georg V in Berleburg gefolgt war, mufte, wie ichon erwähnt, seinem Bruder Ernft die Berrichaft Somburg, bann aber auch feinem Bruder Bernhard bie Berrfchaft Remmagen abtreten. Bernhard farb aber 1675 finderlos, fo daß Reumagen wider an Berleburg tam. Ludwig Raffmir foutte übrigens feine eigene Berrichaft tapferlichft im breißigjährigen Kriege gegen alles zuchtlose Gefindel, bis er 1648 meuchelmorderisch erschofen ward. Er war mit Elifabeth Juliane Grafin von Naffau - Saarbruden verheirathet und hatte von ihr zwei Söhne, von denen aber der fängere, Philipp Ludwig, 1664 farb. Der altere, Georg Bilhelm, ber dem Bater folgte, war dreimal verbeirathet: 1) mit Amalie

Margatethe, Grafin von Machaut; 2) mit Sophie Elisabeth, Gräfin von Wied; 3) mit Charlotte Amalie, Gräfin von Ifenburg und hatte aus biefen brei Ehen 14 Rinder. ältester Sohn erster Ebe, Ludwig Franz, ber ihm in ber Grafschaft folgte und 1694 ftarb, war mit Grafin hebwig von der Lippe verheirathet und hinterließ funf Rinder, barunter den ältesten und Rachfolger Kafimir; sodann Rark Wilhelm, der die Rebenlinie in Karlsburg, und Ludwig Frang, ber bie Rebenlinie in Ludwigsburg grundete. Rafimir war ein ausgezeichneter Regent ber Grafichaft Berleburg und ein febr frommer Mann, ber aber religibe Berfolgten der allervetschiedenften Richtungen Aufnahme und Schut in feinem Landden gewährte. Er war es, ber die Schlöffer Recleburg und Ludwigsburg für seine Brüder baute. 3welmal hat er geheirathet; querft die Grafin Marie Charlotte von Henburg-Bübingen in Wächtersbach; nachher Maria Efther Bolygena, Grafin von Burmbrand. Bon ber erften Frau hatte er brei, von ber zweiten fünf Rinder. Geln alteffer Gobn war Ludwig Ferdinand, ber ihm, ale er 1741 ftarb, in der Graffchaft folgte. Diefer, Ludwig Rerdinand, war mit Friederite Christiane Sophie von Jenburg-Philippeeich vermablt und ihm folgte bei seinem Tobe 1758 fein Sohn Christian Beinrich, ber 1792 in des romischen Reiches Rurftenftand erhoben ward. Rurft Christian Beinrich farb 1800. Er war mit ber Graffn Francista von Leiningen-Westerburg Grünftabt vermählt und hatte von ihr neun Rinder, von denen ihm sein Sohn Albrecht Friedrich Ludwig Ferdinand im Rurstenthume folgte. Diefer flarb 1851 und hatte aus ber Che mit Grafin Charlotte von Orienburg

außer seinem Rachselger, Fürst Albercht Friedrich August Karl Ludwig Christian, noch drei Kinder.

Rarl Wilhelm, der Gründer der Karlsburger Nebenlinie, farb 1749; in zweiter Che (mit einer Grafin Bentel) binterließ er einen Sohn Abolf Wilhelm Ludwig, welcher ale beffen barmftabtischer General-Lieutenant 1811 ftarb und aus seiner Che mit Sophie Cornelie Jakobine Grafin du Tour hatte er vier Rinder, bon benen nur eine Tochter und ein Sohn unverbeirathet noch leben. Der Sohn wird die Karlsburger Linie beschließen. Ludwig Frang, ber Grunder ber Ludwige. burger Rebenlinie starb 1750, und hinterließ aus der Che mit Grafin helene Emilie von Solms. Baruth acht Rinder. Sein jungster Sohn, Georg Ernst, commandirte das frangostsche Regiment royal Allemand und ward in den Septembertagen der frangöfischen Revolution ermordet. Er hatte zwei Sohne in der Ehe mit einer Grafin du Bouchage: Frang Joseph und Ludwig Joseph. Jener ftarb 1817, Diefer 1857. Mehr hervor trat des Grafen Ludwig Frang altefter Sohn und Rachfolger, Chriftian Ludwig Rafimir, ber in ruffische Dienste trat. Er vermablte fich mit Grafin Umalie Ludovica von Fintenstein. Er quittirte 1770 als General-Lieutenant die ruffischen Dienfte, verheirathete fich aber, Wittwer geworden, im Jahre 1774 abermals mit Anna Bringeffin Dolgorufi; boch nur von ber erften Gemablin hatte er Rinder; von sieben lebten doch bei seinem Tode 1797 nur noch zwei, Ludwig Abolf Beter, sein Nachfolger und eine Tochter, die ber preußische Minister Graf Reller beiratete. Ludwig Abolf Peter mar 1799 icon ruffischer Generalmajor. Als Generallieutenant nahm er an dem 1812 beginnenden Feldzuge Theil, in beffen Berlaufe er General ber

Kavallerie warb; dann 1826 Feldmarschall. Im J. 1834 erhob ihn der König Friedrich Wilhelm III in den Fürstenstand und er starb 1843. Bermählt hatte sich Fürst Ludwig Adolf Peter mit der Gräfin Antonie Snarsta, die ihm fünf Kinder gebar, darunter die Söhne: der jetige Fürst Ludwig Adolf Friedrich, sodann die Prinzen Alexander, Georg und Ricolaus.

Es erübrigt uns nur noch ber Grafen Naffau walramifches Stammes unter ben Lanbberren in Rheinfranten zwischen Dain, Labn und Rhein zu gedenken, benn ber fruberen Beschichte bes naffauischen Saufes und von der Theilung (1255) an der Geschichte des ottonischen Stammes ift bereits oben (S. 375 ff.) gedacht worden. Heinrichs des Reichen Gobn Balram II von Raffau, welcher bie naffauischen Lande links der Lahn und einen Antheil an Raffau selbst. sowie am Landgerichte im Einrich erhalten, war vermählt mit Abelheid, der Tochter bes Grafen Diether von Ragenelnbogen. Bu biefen naffauischen Landen gehörten außer ben alten Befigungen in Runigefundra, b. i. Biesbaben und 36stein nebst Rubehöre, die bischöflich wormsische Pfandschaft von Beilburg\*). Er hatte zwei Sohne, wovon der eine, Diether namlich, Dominicanermonch ward, ber andere, Abolf, ber mit Imagina von Jenburg verheirathet war, im J. 1286 Burgmann ber Reichsbefte Ralsmunt bei Beglar und 1287

<sup>\*)</sup> Bon Beilburg als wormfischem Befige ift oben S. 290 Rote \*\*\*) gehandelt. Schon 1255, als Walram II und Otto theilten, hatte Worms seine Weilburger Besigungen dem Saufe Rassau verpfändet, welcher Pfandbesit dann zur Zeit König Abolfs von Rassau am 17. Januar 1294 in Sigenthum verwandelt ward, nur die Kirchensähe und ritterlichen Ministerialen blieben der wormsischen Kirche reservirt.

Burgmann bes Pfalzgrafen bei Rhein auf Caub warb. bemfelben Jahre erhielt er bie Erlaubnife, Mftein zu befestigen, von König Rudolf und nach beffen Tode folgte er bemfelben auf dem deutschen Königsthrone. Er fiel bekanntlich in der Schlacht bei Göllheim und hatte von seiner Gemablin eine gange Ungahl Rinder: Beinrich, Muprecht, Gerlach, Bal ram, Abolf, Abelheid, Imagina und Mechthild. Ruprecht ward in ber Schlacht bei Gollheim gefangen, blieb es lange, erhielt aber 1302 die Gunft König Albrechts wider, tros deffen er fich Wenzel von Bohmen gegen den Konig anschloß. Er war mit Bengels Tochter Agnes verlobt gewesen, die aber gestorben war, und er felbst ftarb auch fruh. Gerlach, ber Die walramischen Territorien nach bem Tobe seiner Brüber in seiner Sand vereinigte, machte in der Wetterau eine bebeutende Erwerbung, indem Graf heinrich von Beilnau 1326 Burg und Stadt Neu-Beilnau nebst Ufingen und Biesbach dem Brobfte Sigfrit von Runtel, und diefer noch im felben Jahre biefelben Orte an Graf Gerlach von Raffau verpfanbete. König Abolfs Bruber, ber Dominicaner Diether warb im Jahre 1300 vom Pabfte Bonifacius, eigentlich bem Ronige Albrecht jum Trope, auf ben erzbischöflichen Stubl von Trier befördert, den er bis 1307 inne hatte. Graf Gerlach von Raffan hatte brei Gobne; ber eine, ibm gleichnamige Sobn, Gerlach, ward durch Babft Clemens VI 1346 Erge bifchof von Mainz (gegen den König Ludwig anhängenden Erzbischof Heinrich von Birneburg) und betrieb sogleich die Bahl bes Markgrafen Rarl von Mabren (Rarls IV) zum Erzbischof Gerlach erhielt fich, trop ber an-Gegenkonige. fänglichen Bekämpfung durch Seinrich von Birneburg, und blieb bis 1371. Des Grafen Gerlach zweiter Sohn, Abolf,

echielt die Herrschaften in Runigesundra. Der dritte, Johann I, erhielt Weildung. Letzterer war zuerst verheirathet mit Gertrud von Merenberg-Gleiberg, dann in zweiter Ehe mit Anna, Tochter des Grafen Johann von Saarbrücken und Commercy. Da er selbst schon 1371, sein Schwiegervater erst 1381 starb, vermochte erst Johanns I Sohn Philipp I des Großvaters Herrschaften Saarbrücken und Commercy an sich zu nehmen. Auch erward derselbige Philipp von Rassau 1405 die Pfandschaft von Reu-Weilnau, Usingen und Wiesbach zu wirklichem Eigenthume.

Bon der Erwerbung der meerendergisch-gleibergischen herrschaften und der Reichsvoigtei in Wehlar bereits durch Philipps I Vater Johann I (der dort schon misdräuchlich Graf von Rassau-Saarbrücken genannt ist, da doch erst Philipp dieser Titel gedührt) war schon oben S. 322 die Rede.

— Johann war hauptsächlich kriegerisch und namentlich als Burgenbauer thätig. Er besestigte Nassau und Dausemau, daute die Burg Eleen, Kirchberg unter dem Staussenberge, die Rykenburg bei Neunkirchen im Amte Rennrod; mit Graf Gerhard von Diez gemeinschaftlich baute er Kirberg und ließ sich in Mitbesch dieser Burg und der-zu ihr gehörigen Döreser: Kirchdorf, Bubenheim, Sindersbach, Ohren, Nesbach, Rauheim, Ober- und Rider-Heringen aufnehmen.

Philipp hatte vier Schwestern, von denen Gisabeth mit Landgraf heinrich von hessen vermählt war. Schon Philipps I Bater, Johann, war am 26sten Sept. 1366 von Karl IV zu dem Stande eines gefürsteten Grasen im Reiche erhoben. Philipp erbaute Burg Philippstein nicht weit von Braunfels. Er war zweimal verheixathet; zuerst mit Katharina, Tochter Friedrichs von Lotringen; sodann mit Anna,

Tochter Krafts IV von Hohenlohe und der Elisabeth von Sponheim, Erbin der Herrschaft Kirchheim Bolanden. Er starb 1429.

Johann I Bruber Abolf hatte brei Gobne, von benen ameie. Adolf und Johann, Ergbischofe von Maing maren \*). der dritte aber war Gerlach, der mit Bertha von Westerburg vermählt war, bes Batere herrschaften in Runigefundra erbielt und fie auf seinen Sobn Abolf vererbte; biefer (Abolf) beirathete Margaretha, Tochter des Markgrafen Bernhard I von Baben, und erzeugte mit ihr zwei Gobne und brei Tod-Jene hießen Abolf und Johann, und Abolf mard wiber, wie feine Großobeime gewesen waren, Erzbischof von Maing, - nnb gwar gegen Erzbischof Diether von Genburg, welchen Pabst Pius II 1461 absette und an deffen Stelle Abolf von Nassau ernannte, der dann bis 1475 in dieser Burde blieb, als Erzbischof Diether von Pabst Sixtus IV wider bestätigt ward. Des Erzbischofs Adolf Bruder, Graf Johann, beirathete Graf Engelberte von Raffau. Dillenburg Tochter Maria und hatte von ihr zwei Sohne, Adolf und Philipp, von denen letterer unbeerbt ftarb, Abolf aber ben Naffau-Idsteiner Stamm fortsette, zunächst durch seinen Sobn Philipp, dann durch beffen Sohne, seine Enkel, Philipp, Adolf und Balthafar, von denen der erfte aber jung ftarb, der zweite nur Tochter binterließ und alfo Baltbafar († 1568) bas

<sup>\*)</sup> Der Erzbischof Johann II (von Rassau) von Mainz ward im Jan. 1897 von Pabst Bonisacius IX zu dieser Würde erhoben, die er bis in das Jahr 1419 inne hatte. Abolf (1872 Bischof von Speier) war schon 1874 Erzbischof nnb erscheint als solcher dis 1889 — so daß also mit kurzen Unterbrechungen der Mainzer Stuhl von 1847—1419 in unssaulschen Handen war.

Landerbe bekam, deffen Sohn Johann Ludwig seine Sohne überlebte und 1605 ohne Landerben zu hinterlaßen starb, wodurch die Wiesbaden Josteiner Herrschaft an die Weilburger Linie, nämlich an Ludwig II, siel.

In der anderen Weilburg - Saarbrücker Linie hatte Philipp I. beffen oben gedacht ward, zwei Sohne aus erster Che, Philipp II und Johann II. Jener vermählte fich mit Ratharina, Tochter bes Grafen Emich von Leiningen und ftarb 1492. Dieser, Johann II, war zweimal vermählt; zuerst mit Johanna von Beineberg; fodann mit Glifabeth, der Tochter bes Grafen Ludwig von Burtemberg. Die beiben Bruber theilten 1442 fo, daß Philipp II die naffau-weilburgischen Lande oftlich bes Rheines, Johann II Saarbruden und Commerch erhielt und die herrschaft Rirchheim Bolanden ihnen gemeinsam blieb. Johann II hatte einen Sohn, Johann Ludwig I und dieser vier Sohne, Philipp, Adolf, Johann und den Strafburger Domberrn Johann Ludwig H. Diese jobanneische ober ältere saarbrudische Linie gieng 1574 mit Johann Ludwigs Sohne, Johann, zu Ende und ihr Landerbe tam an die philippinische oder Weilburger Linie, in welcher 1492 dem Grafen Philipp II sein Sohn Johann gefolgt war, ber mit Elisabeth, einer Tochter bes Landgrafen Ludwig von heffen, einen Sohn, Ludwig I, erzeugte, der sich mit Margaretha, einer Tochter Graf Abolfs von der Idsteiner Linie, vermählte und Philipp III jum Sohne und Rachfolger hatte. Diefer mar zweimal vermählt; zuerst mit Unna, bes Grafen Albrecht von Mansfeld Tochter; sodann mit Amalie, Gräfin von Jenburg. Er hinterließ zwei Söhne, Albrecht und Philipp IV, und da in ihrer Zeit die altere Saarbruder Linie ausstarb, theilten fie fo, dag Philipp das

Saarbruder Landerbe erhielt und die flingere Saarbruder Linie grundete, während Albrecht in den Beilburger Lauden herr blieb, und überm Rheine Ottweiler erhielt. Albrecht hatte vier Gohne, von denen aber Ludwig II glein Rachtommenschaft hinterließ; Georg Philipp, Albrecht und Wilhelm aber theils jung, theils wenigstens unbeerbt ftarben. Da nun bie ibsteinische Linie 1605 mit Johann Ludwig ausstarb und auch die jungere Saarbruder Linie fich nicht fortfette, brachte Ludwig II die Besitzungen der Biesbaden - Ibfteiner, fo wie der Saarbruder Linie in feinem Befige gufammen. Er farb 1627 und seine Sohne theilten 1629 wider fo, bag ber eine, Wilhelm Ludwig, eine neue Saarbruder Linie, die 1816 mit dem Benoge Friedrich August von Ufingen ausstarb \*), grundete; ein zweiter, Johann, eine neue Ibsteiner, die aber 1721 mit Johanns Sohne, bem Fürsten Georg August Gamuel ausftarb \*\*); endlich Ernft Rasimir Die Beilburger

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel biefer Linie ift folgenbe: Bilhelm Ludwig † 1640

| Suftav Abolf + 1667<br>in Saarbrūd |                                                              | Boltrath † 1702<br>(1688 Fürft) in Ufingen.                                          |                                              |                                      | Johann Lubwig † 1690<br>in Ottweiler |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Ludwig<br>Krate<br>† 1718          | Ratl Lud-<br>wig † 1728<br>(Otterwei-<br>ler Linie<br>erbt.) | Bilhelm<br>Heinrich<br>(vereinig<br>auch die<br>Saarbrück<br>und Ottwe<br>ler Gebiet | t † 1728<br>(Ufinger S<br>er nie erbt.<br>i- | † 1699<br>Si                         | Bollrath<br>† 1708                   |  |
|                                    | ilhelm Geinric<br>768 in Saar                                |                                                                                      |                                              | † 1775<br>Ufingen                    |                                      |  |
| 2udwig + 1794                      |                                                              | 94 \$                                                                                | arl Withelm<br>† 1808                        | Friedrich Mr<br>(1806 Herr<br>+ 1816 | (80)                                 |  |

<sup>\*\*)</sup> Das Idfteiner Gebiet tam 1721, als die Linie ausftarb, an Gaarbruden; da aber die Saarbruder Linie 1728 felbst ausstach, an Ott-

Linie fortfeste. Er erhielt außer bem Beilburger Bebiete bas, was fein haus aus bem Erbe von Merenberg . Gleiberg, aus dem Erbe von Cleeberg und in den Berrichaften Löhnberg und Süttenberg befaß. Ein vierter Bruder, Otto († 1631). hatte die herrschaften Rirchheim. Bolanden und Stauff mit Robenkirchen und Reichelsbeim erhalten, die bei deffen Tode auch noch Ernst Kasimir zusielen. Genst Rasimir war im Laufe des breißigjährigen Krieges jum Reichsfeinde erklart und alle seine Lande waren confiscirt worden, so daß er langere Zeit im frangofischen Lotringen eine Zuflucht suden mufte. Der westphälische Friede restituirte ihn und er lebte dann noch bis ins Frühjahr 1655. 36m folgte fein Sohn Friedrich, ber mit Elisabeth Christine von Witgenstein zwei Sohne erzeugte, Friedrich Ludwig, der erst 19 Jahre alt bei ber Belagerung von Ofen 1684 jum Tobe verwundet ward, und Johann Ernft, der dann in Naffau Beilburg folgte und bis 1719 lebte, nachdem er in heffen taffelichen und pfälzischen Diensten sich militarisch ausgezeichnet, aber 1703 in der Schlacht am Speierbache ben Sieg fomobl, ale seinen ältesten Sohn Friedrich Ludwig verloren hatte. Auch fein Sohn Karl Ernst starb vor ihm 1708. Er war mit Maria Bolyzena von Leiningen - hartenburg vermählt und von neun Kindern aus diefer Ehe überlebte ihn nur ein Sohn und zwei Löchter. Der Sohn hieß Karl August und nahm 1737 die bereits 1688 seinem Bater vom Kaiser zu Theil gewordene, von diesem aber nicht gebrauchte, Standeserhöhung zum Reichsfürsten an und starb, nach in mancher hinficht segensreicher Regierung, 1753. Er war mit Augu-

weiler, und da auch diese Linie 1728 ansstarb, nicht an Ufingen, sondern an Weilburg.

ftine Friederite Wilhelmine von Raffau - Ibftein vermablt und hatte 7 Rinder, die aber alle jung ftarben bis auf einen Sohn, Rarl Christian, und eine Tochter, Luise. Christian, bes Baters Nachfolger, trat als General ber Infanterie in die Dienste bet Generalftaaten und beirathete bes Bringen Bilbelm V von Dranien Schwester Ratoline; in Folge welcher Schritte er von 1760 an bis 1769 seinen Aufenthalt im haag nahm. Es gelang ihm bis 1773 bas zeither zwischen Raffau - Beilburg und Raffau - Dranien gemeinschaftliche Umt Löhnberg burch anderweitige Abtretungen gang an fich ju bringen; und ebenfo von Pfalg. 3weibruden gegen Abtretung feines Antheiles an dem ihm entlegeneren Umte Somburg im Bestrich bas bequemer gelegene fleine Umt Alfeng zu erhalten. Auch fonft wufte er Die jum Theil durch Betheiligung anderer, namentlich ber anderen naffauischen Linien, fehr verwickelten Territorialverbaltniffe burch Bertrage zu vereinfachen. Ramentlich wufte er die Grenzverhältniffe mit Frankreich, die durch feine an Loteingen grenzende Graffchaft Saarwerden theilmeife febr verwidelt waren, durch Austausche beger zu ordnen. 3m J. 1784 trat Rarl Christian aus ben Diensten ber Generalftaaten gang aus und im Rov. 1788 ftarb er. Geine Rinber ftarben großes Theils jung; der britte Sohn, Friedrich Bilbelm, ward des Baters Rachfolger. Er war vermablt mit Luife Isabella Alexandrine Auguste, des Burggrafen Wilhelm Georg von Rirchberg Tochter (f. oben S. 467 f.). In ben frangofischen Revolutionökriegen hatten die naffau-weilburgischen Lande zu beiden Seiten des Rheines viel zu leiden; die auf dem linten Rheinufer wurden mit Frankreich vereinigt; dafür nachber in Folge bes Reichsbeputationsbauptschlußes Raffau aber

reichlich entichabigt. Auch tam die Wutftin in Befig ber vaterlichen Erbichaft, der Graficaft Cabn - Sachenburg. Gintritt ber Farften von Raffan - Ufingen und Raffau-Beilburg mit ihrem vereinigten Gebiete in ben Abeinbund mard ihre Souveranetat auch über die fürstlich wiedischen (nut den auf dem rechten Labnufer gelegenen Theil der Gereschaft Runtel ausgenommen), über die diezischen Territorien, über die Aemter Wehrheim und Burbach, über einen Theil der folmfischen Territorien und die ritterschaftlichen Enclaven ausgebehnt; aber bann nach ber Befreiung Deutschlands traten neue Territorialarrangements ein. Friedrich Wilhelm starb im Jan. 1816 - und im Darg beffelben Jahres farb auch Friedrich August von Raffau-Ufingen, und da diefer keinen Erben binterließ, tam nun das gange Naffau-Beilburg-Ufingilche Herzogthum an Friedrich Wilhelms Sohn, den Bergog Wilhelm (+ 1839).

Ohne Zweisel ist Nassau unter der großen Anzahl kleiner ihm einst gleicher, zum Theil bedeutenderer Grafen und herren des rheinischen Frankenlandes vom Schickfale am meisten begünstigt worden. Doch nun haben wir vor allen Dingen das große Gebiet des Erzbisthumes Mainz auch im rheinischen Frankenlande ins Auge zu faßen, dessen hessische und wetterauische Theile wir bereits haben kennen sernen ") und

befinden aus bem Oberamte Amoneburg, d. h. aus Burg und Stadt Amoneburg an der Ohm nebft den Pfarrdorfern Rosedorf, Bauerbach und Ginfeldorf, Mardorf. Erfurtshausen und Bubehor; aus der Rellerei Renftadt mit Stadt Reuftadt, Dorf Allendorf und dem Gerichte Rapenberg; ferner aus dem Amte Frislar, d. h. der Stadt Frislar und der Rellerei Rumburg, deffen hauptort das Städtigen Raunburg war.

beffen düringische wir noch bis ju Besprechung der übrigen Gebiete Duringens jurudftellen.

Wir begegnen hier, um von Often ju beginnen, querft dem Gebiete von Aschaffenburg. Bergog Dito von Schwaben \*) hat im J. 974 mit Besitzungen, die er in den Mainlanden an der Aschaff hatte, das Stift der Beiligen Beter und Alexander ju Afchaffenburg gegrundet und ausgeftattet. Ale er 982 ftarb, fand er in ber Stiftelirche feine Ruhestätte. Der Erzbischof von Mainz wuste dann bas Stifteterritorium großestheils an bas Erzbisthum zu gieben, obwohl eine Probstei in Aschaffenburg blieb, und im Sabre 1122 ichon ließ ber Erzbischof Afchaffenburg befestigen. mainzischen Boigteigerechtsame scheinen bie Grafen von Riened lange Beit ju Leben gehabt zu haben; Graf Ludwig von Riened aber übergab fie 1222 wider einem mainzischen Bicedom, weshalb auch das Afchaffenburger Gebiet, fo lange es bei Mainz war, als Vicedomat bezeichnet wird. Die Brobftei bestund bis 1558, wo fie aufgehoben und ihr Befit ben erzbischöflichen Tafelgutern jugefügt ward. Gin febr anfebnlicher Theil des Speffart (18000 Morgen) geborte ju bem Bicedomate Afchaffenburg, welches außer ber Stadt gleiches Namens noch das Umt Schöllfrippen und Beffenbach; ferner bas 1218 gestiftete Benedictinerinnen - Rlofter Schmerlenbach (ursprünglich zu hagen ober hain bicht bei Afchaffenburg geftiftet und erst von Erzbischof Sigfrit III nach Schmerlenbach verlegt), das Amt Klein-Ballstatt; die Rellnerei Bachgau (mit Oftheim \*\*); Stadt und Cent Seligenftabt (wogu

<sup>\*) 6.</sup> B. II. 6. 184. 146.

<sup>\*\*)</sup> Die Grafschaft Oftheim war von Rudolf von Sabsburg den Hanauern übergeben — aber die Könige Adolf, Albrecht I, heinrich und

auch das Dorf Dettingen nebst Geiselbach ) gehörte); das Städschen Obernburg; den Fleden Stockstatt, und die Rellnerei Rothenbuch (zu welcher auch heimbüchenthal und Bustiftal gehörten) umfaßte. Diese zu Aschaffenburg hinzugehörenden kleinen Gebiete gehörten nicht alle ursprünglich zur Stiftung Aschaffenburgs, sondern sind zum Theil durch Kauf und Tausch später von dem umwohnenden Abel erworben worden, von denen von Wertheim, Breubach u. s. w.

Nordwestlich an das Aschaffenburger Gebiet schließt sich gegen den Kinziggan grenzend das Freigericht von Wilmundsheim vor dem Berge oder von Alzenau an. Es besteht dies Gericht aus Alzenau (Wilmundsheim) und 13 Dötsern — und war ehemals eine Reichsherrschaft, womit dann die Grafen von Hanau zur hälfte, Mainz zur andern hälfte belehnt wurden. Als jene ausstarben und ihr Erbe an hessen siel, ward dann das Reichslehen des Freigerichts zwischen hessen und Mainz 1748 so getheilt, das Mainz

Lubwig sprachen sie dem Erzbisthume Mainz zu, und Ludwig brachte die Befestigung des Mainzer Besickstandes fertig.

<sup>\*)</sup> Die herrschaft Geiselbach, zu welcher außer diesem Orte auch Omersbach und Hofstätten gehörten, war ehemals rienedisch und ein Theil des Centsgerichts Krombach. Die von Riened trugen Krombach 1885 an Mainz auf und gaben es zugleich denen von Büdingen als Afterlehn; pater nach dem Aussterben der Rieneder und Büdinger kam Krombach als mainzisches Lehen an die Forstmeister von Gelnhausen und an die Groschlage von Diedurg. Lettere kauften die Forstmeister aus und verkauften 1666 die Reste der Centgerichtsbarkeit an Philipp Erwin von Schöndorn. Die herrschaft Geiselbach aber war 1269 von Erzbischof Werner von Mainz dem Aloster Seligenstädt gegeben worden und die Vonigleigerechtsame derin gab der Abt an die Familie der Burgmannen von Erpho in Gelnhausen,

ben Martifleden Algenau, ben feleden hörftein und noch 4 Dörfer betam. Auch wurden ble freien bofe bemebach und Bohnstatt, die nicht zum freien Gerichte geborten, burch bie Befiger felbit maingifcher Sobeit untergeben. Das Freine. richt bildete ursprünglich eine Dart, welche durch bie Rabl in zwei Theile getrennt warb, von benen der Theil nordlich ber Rabl: ber Gölgert, ber füblich: bie Buftenbach genannt wurden; in dem Gölzert lagen Somborn, balb Alzenau, Trages, Michelbach, Bernbach und noch mehrere Ortschaften; in ber Buftenbach die andere Galfte von Algenau, Ralberau, Rahl, Membrie, hemebach, Bohnstatt und eine Angabl anberer Ortschaften. Die gange Mark war ein Theil des Maingaues, und zwar bes Theiles diefes Gaues, welcher ber Probgau genannt ward. Es scheint, daß dies Freigericht früher von den Grafen von Berbach, die feit dem 12ten Jahrbunberte genannt werden, für bas Reich verfeben worden ift. Diese hatten, wie es scheint, ju Bernbach ihren Sig und wohl auch bavon ben Ramen, ber zuweilen Bernbach gefchrieben wird. Diefe Grafen ftarben bereits um die Mitte des 13ten Jahrhunderte aus, (1258 fommt julest ein Graf Ruprecht von Berbach urfundlich vor. Man nimmt an, diefe Grafen feien von berfelben Familie ein Zweig, beren anderer Zweig die Grafschaft Nüringen hatte). Einer Bolkssage zu Folge soll die Graffchaft Berbach beim Aussterben des erblichen Grafengeschlechtes von bem Staufer Friedrich I, bem ja in der Nahe die konigliche Pfalz Seligenstadt damals noch gehorte, jum Reiche gezogen und unmittelbare Reichoberrichaft geworben fein, b. b. die einzelnen in bem Diffricte angefegenen behielten ihr Eigenthum und ihre Rechte, aber die richterliche und politische Gewalt über fie, als über freie Leute,

ŗ

ward von Landrichtern bes Königes geübt. Der Abt von Seligenftadt als oberfter Baldbot im Martergeding batte über bie ordentliche Besetzung und Berwaltung des Landrichteramtes ju wachen. Ale die großen Dingtage mehr und mehr in Berfall geriethen, bebielten die vier Pfarreien Sorftein, Bilmundsbeim, Somborn und Membris doch ihre Gerichtstage bei und zu Obersandrichtern scheinen gewöhnlich die Grafen von Riened Ramens des Reiches bestellt worden zu fein, (wenig-Bens geschah es 1391), und Die Burg in Membris geborte biefen Grafen; doch hatten auch die Echter von Mespelbrunn Autheil daran, und die Schugbaren von Milchling batten die Baftorei Membris und Antheil am Gerichte, mabrend die Gerren von Rälbergu, die vielleicht fogar jum hoben Adel gehörten, Antheil an den Gerichten von Somborn und Bilmundsbeim batten, und die Burg Kälberau (bei Algenau) besagen. Diese lettere Kamilie ftarb 1227 mit Gerhard von Ralberau, Rammerer bes Sochstiftes Maing, aus. Bon benen bon Ralberau fam beren Befit an Die bobenlobischen Ministerialen von Ronneburg, und Antheile dann an die Eppenfteiner und Sanguer. Die letteren beiben Ramilien dehnten ihren Erwerb in diefer Gegend immer weiter aus und als Johann von Ronneburg die ihm bleibenden Rechte nun immer misbrauchlicher übte, ward ihm unter Leitung bes Abtes Dietrich von Seligenstadt 1361 bas Landrichteramt genommen und Abt Gundram felbst verwaltete es. Seitdem war zwischen den Ronneburgern und den Ginfagen des Freigerichts fteter Streit, bis durch ein Märkerbing von 1386 den Ronneburgern alle Amtsgewalt genommen und dem Abte übertragen ward. Konrad von Ronneburg, im 3. 1398 Schultheiß von Afchaffenburg, mar ber lette biefes Saufes,

und alle Rechte der Ronneburger waren Anfangs des 15ten Jahrhunderte an die Eppensteiner und hanauer gekommen. Sofgerichte der einzelnen in diesen Gegenden hofgefegenen Edelleute und geiftliche Gebiete bestunden daneben. hatte Fulda ein hofgericht in Somborn; die Abtei Seligen-Rabt ein abnliches (bas Martinegericht) in Bagerlos. Eppensteiner hatten ein gleiches in Rahl, was später (1425) an Maing verkauft warb. Das Stift in Afchaffenburg batte ebenfalls ein Gericht in Somborn in Gemeinschaft mit ben herren von hutten und von Reiffenberg. Seit dem Abgange ber Rieneder, beren Bafallen bie Echter von Mespelbrunn, die Schutbaren von Milchling und die von Gonsrobe gemesen zu sein scheinen, tommen biese Familten wegen ihrer Besthungen und Rechte im Freigerichte mehr und mehr als mainzische Bafallen vor. Im J. 1395 hatten die Epvenfteiner ibre Rechte in Wilmundsheim und Sorftein an Die Freien von Kronenberg verpfandet - aber im 3. 1400 erscheint Mainz in Wilmundsbeim (ober Alzenau) berechtigt. und der Erzbischof erwirkte 1401 dem Fleden Alzenau von Ronig Ruprecht Stadtrecht mit einem Bochen? und einem Jahrmarkte; auch war die Burg von Alzenau, deren Burgmannen die Echter von Mesbelbrunn waren, maingisch. 3. 1425 verkauften nun die Eppensteiner ihre Rechte im Freigerichte an Mainz - und Mainz war feitbem mit Sanau in gemeinschaftlichem Besite ber hobern Rechte in brei Theilen des Freigerichts (nämlich: Somborn, Hörstein und Bilmundsheim oder Algenau); im vierten Theile (Membris) hatten die Echter von Mespelbrunn und die von Gonerode etwa die gleichen Rechte; alle natürlich unter tem Landgerichte. Ge mar aber natürlich, daß die berschiedenen Gerichtsberren fortwährende Streitigkeiten unter einander hatten. Schon unter Ronig Ruprecht war die Burg ber Schelriffe ju Bagerlos; auch die Burg Membris, wo die Echter und Gonerobe Burgmannen waren, und die Burgen Guttengefaß und hauenstein, die allen Berkehr mit Gelnhausen und Arantfurt bedrobten, gerftort worden in dem f. a. wetterauifchen Raubertriege 1404 und es war die Berftorung biefer Burgen feiner Bafallen für den Erzbischof von Mainz ein hauptgrund feiner Feindschaft gegen Ronig Ruprecht geworden. Die Ronige aber und beren Canbrichter begunftigten unter ber hand die Opposition der Einwohner des Freigerichte gegen hanau und Maing, wahrend hanau und Maing ihre factifche und größere Gewalt zu ben barteften Bedru. dungen misbrauchten, bis Ronig Maximilian ben gewählten Sandrichter gang abschaffte und im 3. 1500 dem Erzbischofe Berthold von Mainz und dem Grafen Reinhold von Sanau bas Freigericht als Reichsleben übertrug.

Andere kleine später almählich von Mainz in diesen Gegenden erworbene Herrschaften sind: 1) Klingenberg mit Borth, Erlenbach, Köllfeld und Mönchberg; 2) Miltenberg mit Burstadt und Eichenbühl und der Kellerei Prozelten — die erst später aus den klingenbergischen und rieneckischen herrschaften unter mainzische Hoheit kamen\*). 3) Die Be-

<sup>\*)</sup> Rlingenberg 3. B. tam (f. oben S. 350) durch Jutta von Faltenftein aus dem Besiße der Schenken von Alingenberg in den der Familie
bon Bidebach. In den späteren Beiten des 14ten Jährhunderts trugen
die Bidebacher Rlingenberg an Mainz auf und besaßen es als Lehen.
Als der von Konrad VI stammende Zweig des Geschlechtes, der halb Alingenderg hatte, 1472 mit Michael ausstarb, hatte Michael seine halb kinklingenberg 1469 mit lehnsherrlicher Bewilligung an Hanau-Lichtenberg

nedictinerabtei und das Städtchen Amorbach mit den Kellereien Buchen, Balldüren (früher den Grafen von Durne gehörig s. oben S. 245), Burken und Selgenthal; 4) Bisschöfeheim mit Königshofen, Königheim und der Kellerei Kühlsheim; 5) Krautheim (einst unter eignen freien herren, dann in der ersten hälfte des 13ten Jahrhunderts an hochenlohe s. oben S. 244) mit Ballenberg (einst ebersteinisch und 1359 an Mainz verkauft), Eberstahl, Ober-Wittstatt und Ober-Ginsbach; ferner mit den Kellereien Billigeheim, Ragelsberg und Reidenau.

Wir wenden uns nun zu einem hauptheile des mainzischen Gebietes, nämlich zu den Territorien der alten Reichsabtei Lorsch, soviel davon bei der schon früher gelegentlich berührten Incorporation dieser Abtei mit dem Erzbisthume Mainz noch beisammen war. Abt Konrad von Lorsch näm-

vertauft, welches 1498 diefe Balfte an Rurpfalg und Beffen bertaufte. Die andere Balfte hatte ber andere Breig ber Bidebacher und brachte eine Erbtochter biefes Gefchlechtes diefelbe an Mansfeld, mit Ausnahme ber Burghalfte, welche von den Bidebachern icon 1455 ebenfalls an Danau und dann an Rurpfals und heffen vertauft worden war. Die Mansfelber bertauften bann ihren Antheil an der Berrichaft Rlingenberg 1491 an ben Rurfürften Berthold bon Daing und bamit auch bas Rudtaufsrecht der Salfte von Burg und Stadt Rlingenberg, und nach vielen Unterhandlungen über diefe rechtlich hochft verwidelten Befigverhaltniffe tam Raing durch einen Bergleich 1504 in Befit ber Balfte von Burg, Stadt und Gebiet bon Rlingenberg - ein Biertel, welches bon Deffen 1500 an ben maingifchen hofmeifter Thomas Rudt von Rollenberg verlauft worben war, hatte Berthold biefem 1502 fcon wider abgefauft, und das lette Biertel, welches im Befige von Rurpfalg war, erwarb bann Rurfürft Batob von Maing 1505 ebenfalls durch Rauf. Es mare endlos, wollten wir die Erwerbung aller diefer fleineren maingifden Gebiete in diefen Gegenben in abnlicher Beife im einzelnen berfolgen,

lich vermaltete biefe reiche, große Reichsabtei in großer Berfcmendung und Ueppigfeit und trieb es mit bem Gute und Bebiete des Rloftere fo beillos, bag endlich feine Monche (Die freilich unter feinem Directorie auch aller Bucht ben Abschied gegeben gu baben fdrienen) in Rom Silfe fuchten und ber Babft ben Abt von Bernweiler mit der Untersuchung beauftragte. Diefer fand den gangen Rlofterguftand fo beillos, bag er 1229 bem Ergbischofe Sigfrit II von Mainz Berwaltung und Reformation bes Rloftere übertrug. Sigfrit gewann unter ber Bufage, ibr Rlofter bem Domftifte fo incorporiren ju wollen, bag fie in Lorich wohnend doch Stiftsberren von Maing sein sollten, Die Monche fo, daß fich diefe mit der Bitte um Incorporation an den Babft mandten; diefe hatte flatt, ber Grabischof brachte einen Theil ber verpfandeten Guter, namentlich Burg Startenburg, wider an das Rlofter und ftiftete Ordnung, aber da die Gofnung der Monche auf Domherrenstellung unerfüllt blieb, fiengen fie auch gegen ben Erzbischof wider an unrubig zu werden, dem jedoch der Babft zu Gilfe tam, mit ber Autorisation gur Strafübung gegen bie Renitenten. frit II starb darüber 1280 und Sigfrit III folgte, der nicht nur den Pabft zu weiterer Autorifation bewog, sondern auch Raifer Friedrich II dazu brachte, 1232 die reichsfürstliche Abtei Lorich bem Erzbisthume Maing ju fchenken; worauf Sigfrit III Befit ergriff und in der Gutervermaltung, wie im Leben der Mönche eine ganz neue Ordnung durchführte; bonn er entließ die Benedictiner, die zeither den Convent gebildet batten, und führte Ciftercienfer von Cherbach in das Riofter ein. Die vertriebenen aber überfielen die Ciftercienfer und verjagten fie nicht nur wiber aus bem Rlofter, fontern wuften fogar in Mom eine Ercommunication Sigfrite megen

gewaltsames Berfahrens auszuwirten. Es gelang bem Ergbifchofe ben Babft beffer ju belehren. Die Excommunication ward 1239 aufgehoben und das Rlofter ftund eine Zeitlang gang leer, ba fich die Ciftercienser ber Rudtehr weigerten, bis der Erzbischof endlich Bramonstratenfer Chorberren aus Riefter Allerheiligen im Elfaß in Lorich einführte und ber Pabst dies 1248 bestätigte. Rach einem langeren Streite mit dem Pfalggrafen Otto, ber die Obervoigtei fur die Corfcher Territorien und große Bugeftandniffe verlangte, erfolgte 1247 auch mit ihm ein billiger Bergleich. Diefe Territorien wurden später unter bem Ramen bes Oberamtes Startenburg zusammengefaßt. Sie bestunden 1) aus der Amtotellerei heppenheim. Die Kirche von heppenheim tommt schon 755 ale basilica Si. Petri por und gehorte bem Rlofter Lorfch, bis fie 1232 an Maing tam. Bei heppenheim auf bem Landsberge mar die alte Dingstatte für bas Landgericht bes Ober-Rheingaues; ale aber bies Gaugericht mehr und mehr burch Eremtionen in Abgang tam, blieb bei Beppenbeim wenigstens ein Centgericht, was auf bem Rirchhofe gehalten ward und fich almählich ganz als Landgericht für einen kleineren Kreis gestaltete, da die Centgerichte in ber Lorfcher Rloftervoigtei die Rechte der Grafengerichte erhielten und diese nun auch über die ehemals gur Cent geborigen fürstlichen und abeligen Besitzungen übten. Erft 1525 ward vom Seppenheimer Centgerichte Die Cent Zwingenberg getrennt (bas fpatere Amt 3wingenberg und Jagereburg). Centgerichte neben dem von Seppenheim waren in dem an Maing gefommenen Lorfcher Gebiete gu Furth, Morlenbach, Abtsteinach und hartenrod — das hervenbeimer blieb aber bas vornehmfte. Die Stadt heppenheim felbft mar ein ebematiger Königshof und die zum Königshofe gehörigen Küchenbörfer bilbeten auch später mit ihr noch ein Ganzes, hatten Theil am Stadtrechte und am Stadtwalde, und waren das: Riderhambach, Oberhambach, Erbach, Kirschhausen, Sonderbach und Walderlenbach.

Die alte Cent von Heppenbeim umfaßte noch eine Reihe später pfälzische zu Lindenfels gehörige Orte, die dann durch einen Bertrag von 1714 auch aus der Cent Heppenbeim getrennt und mit Oberlaudenbach in eine neue ganz pfälzische Cent formirt wurden. Ebenso gehörten eine Reihe gräftich erbachische Orte zur Heppenheimer Cent, die aber im Amte Schönberg zugleich eine erbachische Boigteigerichtsbehörde hatten. Endlich gehörten ehemals auch die dalbergischen Orte Albersbach und Kreiswald und der belderbuschische Ort Jgelshach in die Heppenheimer Cent.

Nach der späteren mainzischen Administrationseinrichtung gehörte ferner zur Amtölellerei Heppenheim a) das Dorf Fürth, was nachher seine eigne Cent bildete, zu der auch Krödelbach, Altlechtern, Steinbach, Brombach, Krumbach, Weschnip, Lörzenbach, Fahrenbach, Kollenbach und hilterstlingen gehörte. Fürth selbst wird schon 774 im Lorscher Lerritorium ausgeführt. Die Pfarrei kam nachher an Kurpsatz und ist dem Collegiatstifte zum heil. Geiste in Beidelberg geschenkt worden.

- b) Gehört hieher Abtsteinach, dessen Cent sich über Oberabtsteinach, Unterabtsteinach, Trössel, Flodenbach, Gorgeheim, Kunzenbach, Löhrbach und Aichelberg erstreckte und Oberabtsteinach als Hauptort und Pfarrdorf hatte.
- c) Das hartenrober Gericht. Diese Cent umfaßte bartenrob, Gabern, Rocherbach, Afchbach, Durrelmbach, Lu-

pelbach, Buchklingen und die Baldmichelbacher neun Sofe, welche letteren ehemals von Mainz an die Rienecker zu Leben und von diefen an die von Weiler als Afterlehn gegeben waren, aber an Mainz zurücklielen. Hartenrod war hauptort.

d) Die Cent Mörlenbach, zu welcher außer bem Fleden Mörlenbach (wobei sonft eine Burg mit Burgmannen war) gehörten: Groß - und Klein-Breitenbach, Mumbach (b. h. Nibermumbach), Ober - Liebersbach, Riber Liebersbach, Weisher, Madenheim und Schnorrbach.

Ein zweiter Sauptbestandtheil bes mainzischen Gebietes von Lorich war 2) die Amtskellerei Bensheim (Basinosheim). In Bensbeim erhielt Lorfch febr frub einzelne Befigungen durch Schenkung ober Auftrag, die fich almählich noch mehrten und wozu das Kloster anderes faufte, fo daß enblich fcon ju Rarle bes Großen Zeit ber gange Ort bem Rlofter guffund und bies für feine villa Basinosheim 956 bas Brivilegium eines Jahrmarttes erhielt. Spater erwarb bas Rlofter für Bensheim alle Rechte, die sonft den Reichsstädten suftunden. Im J. 318 wird es als oppidum bezeichnet. Bensheim hatte eine Anzahl burgmannische Familien, bie jum Theil auch Burgmannen auf der Startenburg maren, 3. B. die Familie der Judden vom Stein — andere waren nur Burgmannen in Bensheim, wie die Beger und Die ben Belmftabt. Much die Echter von Despelbrunn batten bafelbft einen Anfit. Der Stadt eng verbunden war das Dorf Fechtbeim. Bur Rellerei von Benobeim gehörten aber noch bie Dorfer im Rieb, namentlich Burrftadt (Birrstat, Bisistat). Ferner auch gehörte bagu Biernheim (Firnunbeim).

Gin britter hauptbestandtheil ift Die Amtotellerei hirschinn. Das Gefchlecht ber Freien von hirschhorn tritt gums

deutlich in der zweiten Galfte des 13ten Jahrhunders bervor mit Sans von hirzhorn, der Guter ju Efchellbach und Richelfeld vom Kloster Lorich ju Lehen trug. Er lebte noch im J. 1307. Er hatte drei Söhne: Albrecht, Hans und Konrad, von benen Hans wegen Hoffheim auch kapenelnbogenicher Lebnsmann mar. Albrechte Gemablin war Runigunde von Liesberg (Liebesberg). Albrecht hatte vier Gohne: Engelhard, Eberhard, Sans und Georg, von benen Eberhard Domherr ward \*), von denen hauptsächlich Engelhard das Geschlecht fortsepte; er hatte als Haupterben seinen alteren Sohn Engelhard II, ber mit bem Manne feiner Schwester Elisabeth, dem Burkard von Sturmfeder, um der Theilung ber väterlichen Berlagenschaft willen in barte Fehde gerieth, die dann 1364 durch einen Familienpact ju Ende fam. Auch kam Engelhard nachher längere Zeit in die Reichsacht und verlor, als diese aufgehoben ward, doch an den birfchhornschen Gütern. Engelhards II Sohn Hans V gelang es dann, das hirschhornische Erbe wider ansehnlich berzustellen, indem er von König Wenzel die Belehnung mit Bebenhausen erlangte und benen von Bagenbach beren Antheil an Siegelsbach abkaufte. Bon Pfalzgraf Ruprecht bem jungeren erhielt er einen Theil der Burg Nedarels und Güter zu Bergbeim, Handschuchsheim, Doffenheim. Bom Dechant und Rapitel des Domstiftes in Mainz kaufte er 1397 Burg und Stadt Alnfeld mit den Dörfern Mühlbach, Kapenthal und Sulzbach. Bon König Ruprecht erhielt er 1401 ben Zehnten und Zehntenhof in Beilbronn zu Leben, das Dorf Ro-

<sup>\*)</sup> Der Stammbaum ift folgender nach: Dahl, historisch-topograbhild-ftatistische Beschreibung des Fürstenthums Lorich (Darmstadt 1812. 4.). Siehe folgende Seite.

```
Cans I (1270-1807)
               Albrecht 1
                                Dans II
                                               Ronrad [
             (1804 - 1816)
 Engelhard I
                 Cherhard
                                  Hans III
                                                       Georg I
                             (1336-1855) Sem.
(1886 - 1860)
                 Domberr
                                                    (1887 - 1840)
Bem. Elfe bon
                            Ratharina von Erbach
                                                        Lucia
 Chauenburg.
                            2. Buda b. Mengingen
                                                    Gem. Ronrad
 Engelhard II
                   Hans IV
                                Cberbard I
                                                     bon Erbach
(1347 - 1388)
                (1876 - 1880)
                                  (1868)
Gem. Marga.
retha b. Erbach
  Dans V † 1480.
                        Albrecht II
                                           Cberhard II
                                                              Loured
                       (1379 - 1399)
                                       (1390-1416) Gem.
Bem. 1. Elifabeth von
                                                             Domherr
                      Gem. Anna bon 1. Demuth Rammerer Frankenftein b. Borms. 2. Berena
Rronenberg, 2. Jolande
Bildgrafin v. Dhaun
                                           bon Ellerbach
                               Hans VII
                                           Cberbard III
 Sans VI
            Philipp I Ronrad
           Gem. 3rm + 1409
 † 1445.
                                † 1410.
                                           (1415) Gem.
            gard bon
Gem. Bar.
                                Gem. 3r-
                                          Runigunde bon
 bara bon
             Binne
                                mel Anebel
                                            Rofenberg.
 Bidebach
              burg
   Otto I
                    Raspar
                                 Meldior (1430 - 1469)
(1468 - 1477)
                 1430-1460
                                  Bem. 1. Runigunde
Bem. Marga.
                Gem. Abelheib
                                 von Oberftein 2. Ra.
                  Schelm von
                                  tharina bon Doben-
retha b. Band.
 fdudsbeim
                    Bergen
                                        rechberg
                  Hans VIII
                                   Eucharius
   Otto II
Gem. Dorothea
                  1505. Gem.
                                  Dombert in
                Ermel v. Band.
                                    Worms.
b. Benningen
                  fcuch&beim
 Bhilipp II
   † 1496
                Georg II
† 1548. Gem.
                                  Philipp III
                                                  Engelhard III
                                 † 1522. Gem.
                                                 † 1580. Gena.
                 Amalie Ruche
                                 Apollonia Bođ
                                                   Margaretha
                 von Bimbach
                                 von Gerftheim
                                                 bon Benningen
                nur 8 Töchter.
                                                    Sans IX
                                nur 1 Cochter.
                                                 † 1569. Bem.
                                                   Anna Goler
                                                  b. Rabensberg
                                              Philipp IV + 1585.
                  Ludwig I † 1583.
                                          Bem. Anaftafia bon Durne
               Gem. Maria bon Bagfelb
               Ludwig II † 1618.
Gem. Margaretha Grafin
                                               Friedrich † 1682.
                                         Bem. 1. Urfula v, Sternfels.
                     bon Basfelb.
                                           2. Agnes Margaretha bon
                                                   Beimftadt
                                         Anfelm Rafimir + 1682 por
                                                  dem Bater.
```

benburg und die Ortschaften heimbronn und Finkenbach als Bifchof Edarb von Worms belehnte ihn mit einem Theile der Mittelburg zu Nedarsteinach und Bubehor. Die von Sanschuchsheim verpfandeten ihm 1415 bas Dorf Strofheim. Den eigentlichen Grundftod bes hirschhornischen Bebietes bildete die Gerichtsbarteit in ber Stübercent im Elfenggau mit 21 Dörfern, unter benen ihnen Mosbrunn als Reicheleben, Aglafterhaufen, Alebach als Gigenthum und nach. her Reichardshaufen und Epfenbach als Pfandschaften jugehörten. Die Herrschaft Robenberg erhielten sie 1353 als Reichsleben. Die herrschaft Zwingenberg am Redar mar ihr altes Eigenthum; Stadt und Cent Sinsheim hatten sie feit 1349 als Bfandschaft; Bebenburg mit 24 dagu gehörigen Dörfern erhielten fle schon 1353 käuslich und ward ihnen 1360 als Reichslehen bestätigt. Auch die herrschaft Eindenberg tam als speierisches Leben täuflich durch die von Erbach 1353 an fie. 216 Leben ber Wildgrafen von Dhaun hatten fie Dorf Rhingenheim und eine Burg zu Rupers. berg; als öftreichisches und tapenelnbogensches Leben batten fie hofheim im Kraichgaue; ferner hatten fie ein Burglebn gu Oppenheim und Rierstein, das Dorf Müdentoch als wurgburgisches Leben, und 1409 kam auch das Dorf Schlüpferstadt im Kraichgaue als Pfandschaft an sie. Kurz, es war ein reiches Geschlecht diese Freien von hirschhorn, das wider seine eignen Lehnsleute und Ministerialen hatte, wie die von Mapenfeld, die bon Medenheim, die Bedeler von Bachenheim, die Müller von Hochhausen, die Mecksische, genannt Unrath u. f. w. hirschhorn felbst mar Lorscher, später Mainzer Leben und geborten zu Burg hirschhorn die Waldungen von Schönmattenwang, die Dörfer Ramfau (jest Dedung), Gro-Beo's Boriefungen. Bb. IV. 32

heim, Jgelsbach, Beibenau (Dedung), Schönmatkenwang, Eschelbach, Rauenberg, Dielheim (bei Sinsheim) und gewisse Rechte in Wisloch, zu Mühlhausen und zu Odenheim.

Der im Jahre 1632 verstorbene (Johann) Friedrich von hirschhorn, vor welchem schon sein dreizähriges Sohnlein Anselm Kasimir im selben Jahre gestorben war, schloß das hirschhornsche Geschlecht, worauf der Kurfürst von Mainz die lorschisch-mainzischen Lehen derer von hirschhorn einzog und aus ihnen ward die Amtstellerei hirschhorn gebildet.

Die Schaffnerei Lorsch bildete später einen vierten hauptbestandtheil der mainzischen herrschaften im Gebiete von Lorsch. Das Kloster Lorsch ist im J. 764 von Cancor, dem Grasen des Oberrheingaues\*), gestistet worden auf einem Werder der Weschnip (Wisgos). Bischof Rutgang von Mep übernahm die erste Anordnung dieses Benedictinerklosters, war zugleich dessen erster Abt und überließ es dann 765 seinem Bruder Gundeland. Beide waren Brüder des von Karl dem Großen im J 788 ins Kloster gefandten herzogs Thassilo von Baiern \*\*). Abt Gundeland erlangte von Karl dem Großen große Privilegien, namentlich freie Abtswahl, welche

Ruprecht I, Graf bes Cherrheingaues † vor 764 Gem. Biliswinde, Cochter bes Grafen Abelhelm

Cancor † bor 776. Gem. Angila

Deinrich, Graf Rachildis des Oberrheingaues + vor 792. Aburincbert (768, 770) Ruprecht II Graf bes Oberrheingaues. + vor 884. Gem.

Baldrudis Guntram Gr. Ruprecht III † 836. Gr. seit 836.

<sup>\*)</sup> Cancors Familie war folgende:

<sup>(</sup>filo nach feiner Entfernung bom Bergogthume tam.

so wie die Immunitat 772, bestätigt wurden. Bon Rarl dem Großen erhielt Lorich auch die Beppenheimer Mart und Oppenheim. Als Gundeland im J. 778 starb, folgte ihm Abt helmerich bis 785, wo ihm Richbot folgte, der dann auch Erzbischof von Trier ward. Als er 803 in Trier starb, folgte ihm in Lorsch Abelung, dem Ludwig der Fromme nicht nur nachher alle Rechte und Besitzungen des Rlofters bestätigte, sondern auch freie Fischerei im Rheine gewährte. Auf Abelung folgte nach beffen 837 erfolgtem Tobe Samuel, der dann auch Bischof von Worms ward, bis 855. 855 - 865 folgte Eigilbert, dann Diotroch, der von Ludwig bem Deutschen wider bedeutende Schenkungen erhielt, namentlich in Seeheim und Bidebach. Auch von Pfalzgraf Ansfrit erhielt er bedeutende Schentungen für das Rlofter in Nider - Lotringen. Diotroch tommt nach 875 nicht mehr urkundlich vor, Babo erft 877 - in die Zwischenzeit scheint eine turge Regierung bes Abtes Drutmar zu fallen, ber Lorsch für Corven aufgab. Bon 881 an fommt Abt Balter por, ju deffen Beit Ronig Ludwig ber jungere bem Rlofter feine Domane auf bem Abramoberge übergab. Auf Balter folgte Abt Gerhard bis 892, unter welchem fich das Rloftergut außerordentlich mehrte, aber auch die Bucht des Klosters fo loderte, daß die Bermaltung deffelben gur Reformation dem Bifchofe Abalbero von Augeburg übergeben mard, und als Diefer nach einigen Jahren fich von Diefem Geschäfte frei machte, Erzbischof hatto von Mainz die Regierung des Rloftere übernahm. Rach Satto's Tode, ale ben Monchen wider ein Abt von König Ronrad in der Person Liuthar's gefest ward, erhielten sie zugleich die Berficherung, daß sie in Butunft ihre Aebte wider follten frei mablen durfen. Liuthar

gab die Abtei auf, ale er 921 Bifchof von Minden warb; fein Nachfolger in Lorsch, Evergiso, folgte ihm bann 938 auch in Minden, behielt abet die Abtei Lorsch bei bis 948, wo ibm Kaifer Otto's jungster Bruder, der Erzbischof Bruno von Coln, als Abt folgte, die Abtei aber schon 950 an Gerbot Gerbot erhielt nicht allein alle alteren Befigunüberließ. gen und Rechte des Rloftere von Raifer Otto bestätigt, fonbern auch Jahrmarkterecht fur Benebeim 956 und fur Bieloch Rach Gerbote Tobe im J. 970 folgte ihm Salomon, ber, als er Otto's III Ungnade auf fich jog, bem frommen 2Bernber 998 Blat machte und in Rube feine letten Tage verlebte. Bernher erhielt von Otto III Marktprivilegien für Beinbeim — sein Nachfolger Wernber II ftund gang turge Zeit im J. 1000 an der Spipe von Lorsch, ward abgeset und bis 1006 folgte ihm Abt Gerold; bann Boppo (wie es fcheint ein henneberger) bis 1017, der den Wildbann im Odenwalde und einen Wochenmarkt und Boll für Oppenheim erhielt, und neben der Abtei Lorfch auch die Abtei Kulda inne Reginbald, welcher auf Boppo folgte, ward fpater der erste Abt auch von Ebersberg und Bischof von Speier. Als Bischof gab er Lorsch auf, wo ihm Hubert, beffen gewaltthätiges Regiment und Verschwendung die größesten Klagen hervorriefen, bis 1037 folgte - dann bis 1043 ber Ruldaer Monch Bruning, und bis 1051 Sugo, bis 1056 Arnold, der zugleich Bischof von Speier ward. Arnolds Rach. folger Ulrich richtete endlich die von Eginhard dem Kloster Lorsch 819 geschenkte colla Michelinstad, die gang in Berfall gerathen war, wider ein und befette fie. In die Reit die ses Abtes fallen die Intriguen Erzbischof Abelberts von Bre-

men, um fich der Reichsabtei Lorich zu bemachtigen \*), indem er jugleich Erzbischof Sigfrit von Mainz dadurch gewann, daß er diesem die Abtei Seligenstadt zuwandte. Abtei nothigesfalls mit Bewalt gegen bas Bugreifen Abelberte ju fchugen, bauten die Ministerialen des Rlostere auf bem Berge Burgfelden die Beste Starkenburg im 3. 1064, die nun Abelbert belagerte, während Abt Ulrich bei bem Grafen Abelbert I von Calw Schut fand. Che Abelbert von Bremen die Starkenburg bezwingen konnte, batte jener Reichstag in Tribur fatt, welcher Abelbert vom hofe vertrieb und gunachft feinen Blanen eine Grenze feste \*\*), und Ronig Beinrich IV, um einigermaßen fein Unrecht wider gut ju machen, beschenkte die Abtei mit dem Rechte eines Wochenmarktes für Lorich und bestätigte alle beffen früher erlangten Rechte. Noch tury por seinem Tode erhielt Abt Ulrich auch die Abtei Murbach; er starb 1076, — fein Rachfolger aber, Abelbert, ward nach zwei Jahren abgesett und nun folgte ihm Winther, ein geborner Graf von Saarbruden. Diefer aber, beffen Reffe Abelbert Ergbischof von Maing war, brachte dem Rloftergute schwere Rachtheile, denn die Besigungen, die das Kloster in Brumat hatte, gab er feinem Bruder, Graf Sigehard bon Saarbruden, ju Leben; anderes gab er dem Pfaljgrafen und anderen benachbarten Großen; fam burch Simonie in bas Bisthum Borms, legte aber am Ende Abtei und Bisthum niper und zog sich dann (sub umbra conversionis) in das Rlofter hirschau zurud. Ihm folgte Abt Anselm, der Brumat, Gjengen, Langen, Rumpenbeim, Sachsenheim und Leu-

<sup>\*)</sup> S. B. II, S. 287.

<sup>™) €.</sup> B. II, €. 290.

tershaufen, die feine Borfahren verlehnt hatten, wiber an bas Rlofter brachte. Bu feiner Zeit brannte bie Rirche bes Rloftere ab, aber ber Leichnam bee beil. Ragarius, bem bas Rloster geweiht war, ward gerettet, Anselm baute nicht nur, burch die Opfer ber Gläubigen unterstütt, die Rirche wiber, sondern auf dem Abramsberge auch ein neues Rlofter der Beill. Stephanus und Laurentius, deffen Stiftung Beinrich IV Anselm, den noch julept der Rloftervoigt 1103 bestätigte. Berthold, dem er in seinen Uebergriffen Grenzen gesett, in Dichelstadt gefangen nahm, ftarb, nachdem er wider frei geworben und der Boigt bestraft mar, 1705. Sein Rachfolger, Abt Gerhard (oder Gebhard) von hirschau, brachte aus hirschau luberliche Monche nach Lorfch, verlehnte Brumat, Giengen, Langen, Leuterehaufen und ben Boll und Bagerbann ju Weinheim von neuem und vertrieb die Monche, welche bem eindringenden Unwesen in Lorsch widerstehen wolten. aber mandten fich mit ihren Rlagen an Beinrich V und an den Pabst. 3m J. 1110 starb Abt Gerhard. In Lorsch felbst dauerte das von hirschau dabin gevflanzte Unmefen fort und Raifer Lothar schon bachte an eine Reformation. Abt Benno, ber auf Gerhard gefolgt war, wie es icheint noch burch Beinriche V Anordnung, ward burch eine Berschwörung der Mönche, denen der Rlostervoigt Berthold der fungere hilfreiche Sand reichte, vertrieben; die Rirchenschäße von Lorich und Abramsberg wurden verschwendet; die fefte Burg bei Beinheim gefchleift und Abt Benno flob zu Beinrich V nach Italien. Der Bfalggraf Gotfrit (von Calm) \*), damit vom Raifer beauftragt, führte ihn jurud, wufte ibm

<sup>\*)</sup> S. B. II, S. 502 u. oben B. IV, S 125.

aber bas Berfprechen abzudringen, ihm alle mahrend feiner Regierungezeit jur Erledigung tommenden Rlofterleben ju er-Sieben ber beften Loricher Leben tamen fo an Pfalzgraf Gotfrit. Benno starb 1119, ohne den dem Rlofter zugefügten Schaden bei seinen Lebzeiten berftellen zu fönnen. Bunachft auf ihn folgte (ba ber nachste Rachfolger Saidolf auf nicht rechtliche Beise in die Abtei gekommen war und zurüdtreten mufte) für ben Zeitraum von feche Jahren taiferliche Abministration, bis 1125 Brobst hermann ju Altenmunfter (fo bieg bas alte Kloftergebau auf bem Berber ber Beschnit, mas nach Unlegung bes neuen als Probftei geordnet neben dem Rlofter bestund) als Abt folgte. lebte aber nicht mehr ein ganges Jahr; bann folgte ber Ram-Diefer gab bie fieben Leben, merer bes Rlofters, Diemo. welche Pfalzgraf Gotfrit von Calw gehabt, dem Belf, der als Gotfrits Erbe auftrat. Gab auch von neuem vieles nach ben verschiedensten Seiten ju Leben. Er ließ bie Burg bei Beinheim wiber bauen; und ftarb dann 1139. Sierauf folgte wider ein Interregnum von 11/2 Jahren in Lorfc, bis Abt Balbemar von Bleidenstadt Fürstabt, aber bald bernach durch einen Cardinallegaten abgesett ward. Wider nach einem Jahr ward ber Probst Folenand von Altenmunfter Abt, dem Balbemar bie Burbe noch ftreitig ju machen suchte. Da die Finangen des Rlofters in außerfter Berrüttung waren, so daß die jährlichen 100 Mart Silber an den Ronig taum mehr entrichtet werden tonnten, trat Folcnand die Lorscher Rlofterguter Oppenheim, Giengen und Beiblingen zu Ablösung bieser Jahreszahlung 1147 an Raiser und Reich ab. Folenand starb 1150; Abt Hildebert bon Fulda, der ihm folgen folte, farb ehe er Befit ergreifen konnte; auch Probst Marquard von Altenmunster, der nun folgen sollte, starb nach 11 Monaten; endlich folgte Abt Heinrich bis 1167 und wuste in aller Noth und Zerrüttung das Kloster doch noch zu halten; aber nun folgte Abt Sigebart, der früher in Hirschau war, ein Berwandter des Erzbischofs Konrad von Mainz, der noch 1198 lebte, aber von dem nichts ausgezeichneteres erwähnt werden kann, was er für das Kloster gethan hätte. Sein Nachfolger, Konrad, wird erst 1216 erwähnt und unter ihm kam das Kloster in solche innere und äußere Zersahrenheit, daß nichts übrig blieb, als die schon früher von uns berichtete Incorporation desselben mit dem Erzbisthume Mainz.

Das nun mas nach Abscheidung ber oben ermabnten drei Saupthestandtheile des Gebietes von Lorsch noch von ben Besitzungen bes Rlosters übrig mar, namentlich auch der Lochauer Wald, ward nachher unter mainzischer Administration in die Schaffnerei Lorich aufammengefaßt. Martifleden Lorich, bas Rlofter Altenmunfter, ber Seehof, bas Dorf Rleinhausen und die Besitzungen von Lorich in entfernteren Gegenden waren natürlich alle früher theils burch Berlehnung, wie wir einzeln ichon gefeben, theils durch Bertauschung und andere Beräußerung, theils endlich burch Usurpationen verloren gegangen, benn es hatte feine geringere Angahl von Gotteshausleuten wie hersfeld ober St. Gal-Auch in der Nabe war viel, befonders an die Pfalzer, Ragenelnbogener, Erbacher und Bidebacher verloren gegan-Jene oben ermahnten lorschischen Leben, die ber Pfalggraf Gotfrit von Calm und bann bas welfische Saus erhielt. tamen durch Raifer Friedrich I., ber fie von dem alten Belf erhielt, wiber an bes Raifers Bruber, ben Bfalgarafen Kon-

rab, der zugleich die Boigtei von Lorsch inne hatte. ber Pfalzgrafichaft tamen biefe Loricher Leben, g. B. Beinbeim, an Pfalgraf Ludwig aus dem bairifchen Saufe. Cbenso tam die herrschaft Schauenburg, ein Lorscher Leben der Freien von Schauenburg, Die in der fpateren Beit bes 13. Sahrhunderts ausgestorben fein mußen, und welche außer ber Burg Schauenburg bei Doffenheim dies Dorf und Sandschuchsheim und Sedenheim umfaßte, durch Eroberung 1460 - und später nach dem westphälischen Frieden durch Recefs von 1650 an die Pfalz. Birkenau gab erst Mainz als Lehen aus theils an die Schwendten von Weinheim, theils an die Landschaden von Steinach. Der schwendtische Antheil tam fpater theils an die Bambold von Umftatt, theils an die Forstmeifter von Gelnhausen. Die Erbacher erhielten auch erft von Mainz (aus dem lorschischen Gute) Fürstenau, König, Kunzenbach und Ritschweiler. — Die Burg Startenburg bei Seppenheim bilbete unter Maing eine Ganerbicaft ber Burgmannen, an beren Spige ein Burggraf ftund, trug aber, seit sie nach längerer Berpfandung an die Pfalz (1463-1648) wider an Mainz gekommen, mainzische Befatung bis 1765. Dann follte fie abgetragen werden, bie Befatung jog ab und 1766 ward mit dem Abbruche der Anfang gemacht. Der Bergfrit sollte erhalten bleiben; aber ber Blip schlug 1768 hinein und so ward alles Ruine. Unter den Burgmannen von Starkenburg maren die Schenken von Erbach, die von Dalberg, von Breidebach, die Fürsten von Nafsau, die Metterniche, die Schönborn, die Wambold, Grocher, Gutmann und Reichmann.

Run bleibt von dem lorfchischen Erwerbe bes Ergbisthums Maing nur noch bas Amt Gernsheim gu betrachten, Gernebeim (Kornesheim) mar ein königlicher Domanialhof. Als Bischof Abelbero von Augsburg mit Reformation Des Rlofters Lorfch beauftragt worden war, batte ihm Ronig Arnulf ein Grundstud bes Domanialhofes Gernsbeim gefchentt. was derfelbe dann auf das Kloster Lorich übertrug. Domanialhof bestund fort bis zu ben Zeiten Otto's II, boch erwarb Lorich mehr und mehr von beffen Beftande und gulest gieng er gang in bas Gigenthum bes Rloftere über. Es ward bies Befigthum jedoch nicht unter ben Boigt von Lorich gestellt, sondern es behielt seine eigne Boigtei, die bei ben Bidebachern erblich mar, bis fie fie im 13ten Jahrhunderte dem Rlofter, oder vielmehr dem Erzbisthume Daing, ale bies fcon in Befit bes Rloftere getommen, wiber (1283) vertauften. Mainz verpfandete bann Gernsheim und ben Rheinzoll 1465 an Ragenelnbogen und mit bem tagenelnbogenichen Gebiete gieng es an heffen über, marb aber 1521 burch ben Ergbischof Albrecht von dem Landgrafen Philipp wider eingeloft. Gine Burg hatte Gernsheim wohl ichon ale koniglicher Domanialhof und ale es in Mainzer Besit übergieng hatte es icon ftabtische Berfagung und mar befestigt: Rarl IV gab 1356 Gernsheim Frankfurter Recht, aber Maximilian erft 1495 ein Marttprivilegium. Un benachbarten Dorfern geborten Rleinrohrheim, Wettenheim und Rodau zum Amte Gerneheim.

Bas die weiter nördlich liegenden, nicht ehemals zu Lorsch gehörenden Mainzer Gebiete anbetrifft, so haben wir bereits in der Geschichte der Eppensteiner gesehen, daß Gotstit VIII 1425 Steinheim an Mainz verkaufte, zu welchem noch 14 Dörfer gehörten, namentlich Ober- und Nider-Rod, Groß-Auheim, Rahl, Biber und mehrere Ortschaften der

Auch das Städtchen Dieburg mar mainzisch ge-Es war früher königliches Domanialgut. Plöplich worden. erscheint es als bolandisch und kömmt zuerst im Anfange des 13 ten Jahrhunderts im Besitze der Bruder Werner III und Philipp I von Bolanden vor, von denen Philipp 1218, Berner 1219 ftarb. Die Bolanden aber haben biefe Berrfchaft burch Abstammung von einer Erbtochter ber herrn von Dieburg bekommen, wenn nicht, was wahrscheinlicher ist, mit dem Absterben ber herren von Dieburg beren Belehnung mit ber Reichsburg und mit Rechten und Gutern in Dieburg als erloschen betrachtet und auf die Bolanden von neuem als Reichsministerialen übertragen ward. heinrich von Dieburg, der lette biefes Saufes, der noch 1208 urtundlich vortommt, war ber Erbauer bes Stabichens Dieburg bei ber Burg Dieburg und sein Geschlecht gehörte unter die edlen Freien. Bie Dieburg dann bis 1247 an Gerlach von Budingen ge-. kommen, weiß zur Zeit niemand zu fagen; aber Dieburg ift unter beffen Berlagenschaft, b. h. bie alte fonigliche Burg, ber baju gehörige Bilbbann u. f. w. - fonft maren in bem Areal ber alten Domane eine Angahl Burgmannen von niberm Abel, nämlich: die Großschlag, die Ulner von Dichurg u. f.w. angefeßen. Bon Gerlache von Bubingen Erben verkaufte Ludwig von Jenburg seinen Antheil an Dieburg 1284 und 1294 an die Erzbischöfe Beinrich und Gerhard von Mainz und seinem Beispiele folgte Gotfrit von Sohenlohe. Brauned, der den ihm zustehenden Rest von Dieburg an Erzbischof Beter verkaufte, so daß Mainz seit 1310 alles besaß, was die alten freien herren von Dieburg dafelbst vom Reiche gehabt hatten. Zu Dieburg gehörten Klein Bimmern, Obern Dieburg, Altenstadt, Monfeld, Solzhausen, Berlach, Munfter,

Eppertshausen und Altheim. Die letteren vier Dörfer stunben aber unter besondern Boigteigerichten; die übrigen nur unter Mainz.

Wir wenden uns zu einer weiter binab am Rheine gelegenen mainzischen Herrschaft, nämlich zu Lahnstein. But bei ber Stadt Dberlahnstein (f. a. gum Unterschiede von bem Dorfe Niberlahnstein) tam burch Wildrut, Die Mutter des Ronrad Rurzbold\*), an das Rlofter Seligenstadt am Maine. Das übrige bes königlichen Domanialgutes Lahnftein tam zwischen 900 und 901 durch Raiser Arnulfs Wittme Uta ale Geschent an bas Ergstift Maing, also an Erzbischof Hatto. Nach Ludwigs des Kindes Tode ward bies Domanialgut wider jum Reiche eingezogen, bis Otto I es bem Erzbischofe Willigis um 974 von neuem übertrug. Seitdem blieb Lahnstein beim Erzbisthume, boch scheint es, daß in früheren Zeiten nur Landbefig, nicht die Gerichtebarfeit in diesen Territorien dem Mainger Erzbisthume guftund lettere war vielmehr in ben Sanden ber Grafen von Urnstein, bis Graf Ludwig sie den Grafen von Jenburg hinterließ, von benen fie an Raffau und Ragenelnbogen burch Rauf tam. Erft Rönig Abolf von Raffau übergab 1292 bie Boigteirechte an Mainz und erst König Ludwig gab 1324 bem Erzbischofe Mathias den vollen Befit von Labnftein und ber Stadt das Recht Frankfurts. Diese Uebertragung bestätigte bann Raiser Rarl IV 1370. Bur Befchugung bes Rheinsolles bei Lahnstein war daneben die Burg Lahned erbaut worden, mahrscheinlich balb nach 1289, in welchem Sabre Erzbischof Gerhard sein Regiment antrat, welchem Konig

<sup>\*) &</sup>amp;. B. II, 6. 49.

Abolf 1292 ben Friedezoll zu Boppard und die Berlegung beffelben von Boppard nach Lahnstein versprochen hatte, weldem Bersprechen nun König Albrecht wirklich 1298 Folge aab. . In ber Zwischenzeit von jenem Bersprechen bis zu beffen Ausführung ift Labned (mas 1295 zuerst ermähnt wird) erbaut worden. Aber eine altere Burg, auch Cahned genannt, war bereits bei bem konigl. Dominialhofe und alfo später in der Stadt Oberlahnstein selbst. Sie wird auch Lahned genannt und hatte einen Burggrafen und Burg. mannen, wie bas andere Labned einen Amtmann und Burgmannen. Bu diefem mainzischen Befithtume gehörten außer ben Burgen und der Stadt noch Bergwerke in der Nabe, sodann die Domane Buchenberg (ober hungersberg), ber Malhof (nebst Bergwert und Sutte), die Sofe Buchholz, Buchborft, Dursched, Grengloch, Rirschermerborn, Neuborn und bie Bofe auf bem Spiege, welche ber Stadt Labnftein geborten, die Domane Forft, die adeligen Bofe: beil. Geiftberg und Bintereberg und der Deutsch. Ordens . Sof Bermeebut nebft 3 Mühlen.

Weiter oben am Rheine auf bessen rechtem Ufer, aber in der Rahe von Mainz, hatte das Erzbisthum nördlich des Maines noch eine Anzahl kleiner Herrschaften. Unter diesen ist freilich Burg und das Städtchen Kronenberg, zu dem das Bsarrdorf und die Burg Cschborn gehörten, erst spät an Rainz gekommen; denn früher gehörten diese Territorien einem Reichsministerialengeschlechte, welches sich ehemals von Cschorn, dann von Kronenberg nannte, und Glieder von welchem und schon mehrfach, namentlich in der Wetterau, begegnet sind. Erst im Juli 1330 entließ König Ludwig den Hartmut von Kronenberg und dessen Sohn Hart-

mut ber Ministerialität und Borigfeit und machte fie gu edelfreien Mannern. Einen Stammbaum vermögen wir nicht aufzustellen. Die Bornamen Frant und hartmut tommen häufig bei ben Gliedern Diefes Geschlechtes vor. ein hartmut von Kronenberg fich Franz von Sickingen bei deffen Reichsfriedensbruche anschloß, ward in Folge der Niberwerfung Sidingens auch Kronenberg im Oct. 1522 belagert. Hartmut entfam, aber die Stadt mufte fich ben brei gegen Sidingen in die Baffen getretenen Fürsten (bem Landgrafen von Seffen, bem Pfalggrafen bei Rhein und bem Ergbischofe von Trier) ergeben und Erbhuldigung leiften. anderen beiden Fürsten überließen das fronenbergische Territorium dem Landgrafen von Beffen, der es bis 1541 behielt, bann aber benen von Rronenberg jurudftellte, Die es bis jum Aussterben mit Johann Nicolaus von Kronenberg im 3. 1704 behielten, worauf es als erledigtes Reichsleben erft an Mains fam. Kronenberg lag im Niddagaue. In demfelben Gaue lag das mainzische Umt hochft, welches vom Reiche an Mainz als Abfindung tam, als Karl IV Brag aus ber Mainger Ergbiocese lofte. Außer bem Städtchen Bochft, welches 1400 Stadtrecht erhielt, gehörte das Städtchen hofbeim zu bemfelben. Beiter westlich in bem Bintel, welchen bas rechte Ufer bes Maines und Rheines Maing gegenüber bilbet, lag ein altmainzisches Gebiet, bas Bicebomamt Mains außerhalb der Stadt, zu welchem Caffel, das ehemals zum Theil eppensteinische Roftheim und Beigenau gehörten.

Der reichste Theil des mainzischen Gebietes lag ohne Zweifel im Rider. Rheingaue. Es scheint, daß die dasigen mainzischen Rechte ursprünglich großestheils aus freiwilligem Uebergange von Bewohnern des Rheingaues in Gottes.

hausleute des heil. Martin zu Mainz erwachsen find. Oft hat man die Berweisung des Nider-Rheingaues unter maingifche herrschaft ber Freigebigkeit Raiser Urnulfe gegen Erzbischof Hatto oder Kaiser Otto's I gegen seinen Sohn, Erzbifchof Bilbelm, jugeschrieben; doch scheint nur eine klarere und bestimmtere Ordnung, vielleicht auch Erweiterung der mainzischen Rechte im Rheingaue Urnulf ober Otto jugeschrieben werden zu können, da Besits- und Batronatörechte von Mainz in diefer Gegend sicher zum großen Theile weit alteres Datums find. Ein großer Theil bes Niber-Rheingques bestund auch fpater aus Gutern und Liegenschaften, die geradezu als erzbischöfliche Tafelguter und ergftiftliche Domanen bezeichnet werden tonnen. hinfichtlich ihrer Kameral-Bermaltung waren fie dem scriptor ju Bingen und dem provisor alodii ju Bintel unterstellt. Schenfungen, die einzelnen Dertlichkeiten Diefen Character beilegten, tamen auch noch unter den Kaisern Otto II und Otto III vor. Die hohe und nidere Gerichtsbarkeit, die Mainz almählich in diefem Gaue erwarb, mar Reichslehn; Die Bermalter Diefer Gerichtsbarteit waren bobere maingische Ministerialen und was sie selbst im Rheingaue besaßen, war mainzisches Leben oder reiner Privatbesit; von eignen fürstlichen Rechten derfelben ist hier nicht die Rede. Auch die Klöster des Rheingaues stunden unter der Hoheit des Erzbischofes, und die Geiftlichkeit überhaupt unter den beiden Archidiaconaten von St. Beter und St. Moris. Der Waldaffbach, der von Schlangenbad nach Walluf seinen Lauf nimmt und hier in den Rhein mundet, war mainzisch und bildete die öftliche Grenze des Rheingaues gegen den Gau Kunigefundra; die subliche Grenze bilbete ber Rhein, ben Maing als fein Eigenthum ansprach von Laubenheim bis an das Ridern.

thal unterhalb Lorchhausen. Sinfichtlich bes linken Rheinnfere behauptete aber Kurpfalz, soweit fein Gebiet reichte, feinerfeits auch in diefer Strede das Eigenthum und die Geleitschaft bes Fluges. Früher berief man fich auf ben Sammerwurf hinfichtlich bes Bubehores bes Alufes ju bem einen ober anderen Ufer auf dieser Strede. Gine enblose Reibe von Streitigkeiten knupften fich an diefe Behauptungen an, bis im J. 1714 ein Hauptvertrag zwischen Mainz und Pfalz Die Mitte bes Stromes als Grenze feststellte, marb burch biefe Streitigkeiten bie Subgrenze bes Rheingaues nicht berührt. Dagegen wohl die Bestgrenze, benn hier bebaupteten die Lorcher, ihre Gemartung giebe burch bas Ribernthal bis jur Sauerburg, mahrend Rurpfalz nur die Bisper ale Grenze gelten lagen wollte, und durch ein Ausftragalgericht im J. 1454 Recht zugesprochen bekam - aber bie Streitigkeiten giengen weiter, bis endlich 1460 eine von Bifchof Sigfrit von Sprier vorgeschlagene Gubne jur Musführung tam") Die Nordgrenze ward von dem f. g. rheingauischen Landgebud gebildet, welche Scheidemand im 18. Jahrhunderte vernichtet ward, und wohl aus der Gegend von Schlangenbad nach ber Gegend bes Mapperbollwerts und

<sup>\*)</sup> Diefer Suhne zur Folge begann die Grenze bei Riberthal im Kheine, so weit einer zu Roß in den Rhein reiten und dann den Dammer wersen könne; dann das Ribernthal in die Höhe nach Fall des Bahers die auf die Strichsteine und weiter die Frondorn, die zu dem Diefendache und ins Sauerthal; dann das Bathenthal entlang die auf die
Stichsteine und auf die Ransstraße au den Grenzkein zwischen Lorch und
Caub, und dann die Straße entlang- zum Weißensteine, weiter zwischen Espenschens und Wolmerscheit hindurch die Udenberg und von da in
die Wisper.

dann den Bach abwärts zur Wisper zog. Bodmann stellt die Bermuthung auf, daß ursprünglich der Rheingau sich auch auf einen Theil des linken Users erstreckt haben möge, nämlich Bingen umfaßt habe, welches ja nachher noch die Legstatt war der erzbischssslichen Einkunste aus dem westlichen Theile des Rheingaues und in mancherlei näherer politischer Berbindung stund mit dem Rheingaue. Im erblichen Bestige der Boigtei in Bingen war bis zu seinem Aussterben im ersten Biertel des 13ten Jahrhunderts das Geschlecht der Reinbot von Bingen. Aber in ähnlichem Berhältnisse wie Bingen scheint auch Algesheim zum Rheingaue gestanden zu haben, was später zum Amte Ohlm gehörte.

Die bedeutenderen Ortschaften im Rheingaue maren: 1) Eltvil (oder: Elfeld, Altavilla) ein ehemaliger Rönigshof, der durch Raifer Otto's I Freigebigkeit an Maing tam. 2) Binkel (vinicella), schon römische Anlage, und ein fehr altes Befithum von Maing - von diesem Orte aus murden Mittelheim und Deftrich angebaut, und langere Beit bil-. deten die brei Orte nur eine Ortsgemeinde. Jest find fie getrennt und Destrich ift die bedeutendere Ortschaft geworden. In Winkel hatte ehemals ein Dynastengeschlecht von Winkel seinen Sitz, welches aber um die Mitte des 12. Jahrhunderts mit Bulferich II von Winkel dem Stifter des Klosters Gottes-Gottesthal war ursprünglich ein Augustithal, ausstarb. ner Doppelflofter von Chorherren und Canoniffinnen. gen Ende bes Jahrhunderts wanderten die Chorherren aber aus und das ursprunglich in Mittelheim angelegte Rlofter

<sup>\*)</sup> Das Bingen beim Aufgebote des Rheingaues Reise und Folge zu leisten habe, ward später, als der Erzbifchof Bingen an das Domkapitel vertauschte, ausdrücklich vorbehalten.

Ben's Boriefungen. Bb. IV.

erhielt nun als Ronnenkloster eine neue Stelle und einen neuen Bau. Nach dem Aussterben der Ohnasten von Winfel führte benselben Namen ein Ministerialengeschlecht, welches sich almälich wider zu dynastischer Geltung emporschwang und den Ramen Greisenklau zu Bollraths annahm, dessen ältere Genealogie Bodmann (rheing. Alterthümer S. 375) folgendermaßen angiebt:



3) Geisenheim, was seinen Ramen hat von der großen und kleinen Geise, zwei Rheininseln, die in der Rahe von Geisenheim liegen. Weil die Rheingrafen vom Reiche mit einem Pfefferzolle bei Geisenheim belehnt waren, hält man Geisenheim für den Stammort der Rheingrasen. 4) Lorch (Lorocha), schon im Mittelalter durch den fleißigen Andau seines rothen Weines reich, und durch zahlreiche zu helm und Schild geborne Gotteshausleute von St. Martin in seinen Mauern stattlich; 5) Lorchhausen, eine von Lorch aus, wie es scheint, gemachte Anlage, wie Destrich von Winkel; 6) Erbach ist ebenfalls ein sehr alter mainzischer Ort, der schon im 10ten Jahrhunderte genannt wird, und eine eigene Kirche hatte; während 7) hattenheim (der Geburtsort des

auf dem benachbarten Stralenberge wachsenden Markebrunner Weines) noch im 11 ten Jahrhunderte nur ein geringer Ort war. Der Ort ist aber merkwürdig als der Ansis zweier zu hobem Ansehen gekommener Geschlechter, derer von Hattenheim\*) nämlich und derer von Scharfenstein\*\*) (welche letteren aber wohl ursprünglich nach 8) Riedrich (Chetercho) gehören) welches schon im 10ten Jahrhunderte unter den Fisialen von Elwis genannt wird; ganz nahe bei Riedrich ist die Burg Scharfenstein, die erst später gebaut ward. Ferner lagen im Rheingaue die Pfarrdörser: 9) Reudorf, Frauenstein, Nider-Walluf (Ober-Walluf auf dem linken Ufer des

<sup>\*)</sup> Die ersten von hattenheim, welche begegnen, sind die Brüder: Bolper und Rudeger im I. 1118. Der lette: Johann, zu Anfange des 15 ten Jahrhunderts.

<sup>\*\*)</sup> Ekkehardus de Kitercho fommt 1165, Ernest de Kitercho 1228 bor. Daß die bon Riederich ihren Ramen nach Erbauung von Scharfenftein in legteren geandert haben, halt or. von Stramberg für wahricheinlich. Der erfte, ber fich fo nennt, ift Waltherus de Scarphinstein, im 3. 1191 Domberr ju Maing. Die Burg ift mahricheinlich bon einem ber Erzbischöfe erbant und aus benen von Riebrich als Burgmannen befest worden, die aber auch Befigungen in hattenbeim hatten, und bon denen ein Zweig nachher in hattenheim wohnte. Außer denen bon Scharfenftein maren auf Burg Scharfenftein aber noch andere main. gifche Burgmannen, und an deren Spige ftund ein vom Ergbischofe ernannter Burggraf. Almablich blieben bon diefen Burgmannen nur die bon Scharfenftein übrig. Sie theilten fich in mehrere Linien; die grunen, die fcmargen von Scharfenftein; ein britter Bweig find die von Scharfen-Rein mit den Steinen, und bon ihnen ein Rebengweig bie Rrat bon Scharfenftein. Ein Scharfenftein, General und Graf Johann Philipp Rrat bon Scharfenftein tritt im 80 jabrigen Rriege berbor. Der lette endlich mar bugo Ernft Graf bon Scharfenftein, ftarb 1721. - Richt verwandt mit biefen Scharfenfteinen find die Efelwed von Scharfenftein.

Waldaffbaches gehörte zu Runigesundra, ward aber auch mainzisch) und Sallgarten; bann 11) Johannisberg, ursprünglich eine leibeigene Gemeinde mit einer Benedictinerprobstei und 12) Rudesbeim; letteres hatte ehemals einen Dberhof und fein Schöffenstuhl bildete gewiffermagen eine rheingauische Rechtsschule. Der Ort rührt wohl noch aus der Römerzeit ber und bildete eine Urt Brudenkopf für Bingen und deffen Burg, die Rlopp. Das Gefchlecht berer von Rudesheim war eines der angesehensten und verzweigteften bes Rheingaues, was eine Zeitlang bynaftischer Stellung fehr nabe tam, fich aber durch eine Menge Theilungen schwächte und herabkam. Much führen wohl mehrere Geschlechter neben einander, ohne ursprünglich von einem Stamme auszugehen, ben Ramen von Rüdesbeim. Die altesten mit biefem Namen begegnenben haben verschiedene Bappen; die mit dem Flügel im Bapven nennen fich Ruchse von Rudesbeim und ihr Sauptaft gieng wohl fcon um 1378 aus, doch Rebenzweige hielten fich noch bis gegen Ende bes 15 ten Jahrhunderts; eine zweite Abtheilung ift die mit den Lilien im Wappen, zu benen die Bromfer (Brumeszere) von Rubesheim gehörten, die fich nach der Bromferburg nannten und alle andern Zweige, Die fich von Rudesheim nannten, überdauerten, und erft 1668 mit Beinrich Bromfer von Rubesbeim zu Ende giengen. End. lich find noch aufzugählen als bedeutendere rheingauische Orte bie Pfarrdorfer Rauenthal, Gibingen und Asmannshausen Bon Rlöftern find noch bervorzuheben (Bafemanebufen). 1) Eberbach, eine 1131 von Erzbischof Abelbert gestiftete Abtei, die von Clairvaux aus mit Monchen befett ward und lange eines ausgezeichneten Ruhmes genof, fich auch um Anbau und geiftige Bildung des Rheingaus unleugbare

Berdienste erwarb. 2) Marienthal, beffen Bestand ficher auch an die erfte Salfte bes 12 ten Jahrhunderte jurudreicht; ursprünglich ein Augustiner-Doppelklofter von Chorherren und Ronnen; gegen Ende bes 12 ten Jahrhunderts marb es nur Frauentofter. 3) Tiefenthal und 4) Marienhausen (Aulhau-Jenes ursprünglich auch ale ein Doppelflofter und fen). awar ber Bramonstratenser Congregation um die Mitte bes 12 ten Jahrhunderte gestiftet, schon vor dem Ende bee Jahrberte blos Frauenfloster und bann auch in ein Cisterienserfloster verwandelt — Marienhausen, eine Stiftung bes Lorcher Abels, ursprünglich ein Benedictiner Nonnenklofter, spater auch ber Ciftercienfer Congregation angehörig - end. lich 5) Gibingen, ein Benedictiner Frauenklofter, 1148 von Frau Marta von Rudesheim gestiftet, und streng auf adelige Frauen beschränkt.

Der Erzbischof von Mainz war oberster Herr und Boigt im Rheingaue; er bestellte, wie der Kaiser in den Reichsvoigteien den Reichs. oder Landvoigt, so in seinem Rheingaue einen Bisthum (Vicedominus) als seinen Statthalter. Er wählte in früheren Zeiten dazu in der Regel einen benachbarten Herrn von hohem Abel, und vergab das Bisthumamt bald unentgeltlich und bloß als Amt, bald als Lehen oder Pfand gegen Zahlung oder Borschießung einer Gelbsumme, bald auf bestimmte Zeit, bald auf Lebenszeit — wie alles das bei anderen Voigteien auch vorsam und vorber ausgemacht auch in Uebertragungs. oder Ernennungsbriefen etwa schriftlich bestimmt war. Der Visthum des Rheingaues hatte sast alle Pflichten und Rechte der Landgrasen, wo diese im Reiche noch bestunden: den Schus des Landssiedens und die Polizei- und Finanzadministration des

ㅗ

maingifchen Rheingaues. Dhne bag er barum mufte und es bestätigte, konnten keine Bergleiche, Bertrage ober Bereinbabarungen, welche die Landschaft angiengen, sowohl mit In= fagen berfelben als mit Nachbarn und Fremben gefchlogen werden - man tann fagen die gange Boblfahrte- und Siderheitspolizei sammt ber Segung ber Landgerichte, lettere unter dem Rheingrafen, mar in feiner Band. Chemale, ale ber Rheingau wefentlich aus koniglichen Domanen bestund. hatte biefen gangen Bann ber Rheingraf geubt, ber aber außerdem die Anführung des Heeraufgebotes und den Blutbann hatte. Seit der Rheingau almählich an Mainz gekommen und in localen Abtheilungen unter den Bigthum gekommen, bis endlich ber gange Rheingau maingisch geworben war, batte fich aber ber Bann felbft in feinem Umfange verändert; junächst war die gange Militärgewalt und ber Blutbann den Rheingrafen geblieben, der Bisthum hatte nur Polizeigericht, Gerichtsbarkeit und Landesadminiftration erhalten, wie anderwärts die Landdroften; aber auch bavon ward die Finanzverwaltung almählich einem besonderen Procurator oder Deconom übergeben. Der Bigthum war alfo, was wir einen Regierungsbirector und Dbergerichts - Prafibenten nennen wurden. Wir kennen (freilich nicht gang vollständig) die Reihe ber Bisthume feit ber Beit gegen Enbe bes 10ten Jahrhunderts, wo 995 ein Bigthum Diedo genannt wird. Philipp II und Philipp III von Bolanden verwalteten gegen Ende des 12 ten und ju Anfange bes 13 ten Jahrhunderts bas Bisthumamt im Rheingaue. Auch aus dem Geschlechte berer von Rudesheim tommen vom 12 ten bis 13 ten Jahrhunderte, einmal 1319 auch ein Rheingraf Sigfrit als Bisthume vor. 3m 15 ten Jahrhunderte auch ein Scharfensteiner, ein Graf Philipp zu Nafsau-Saarbrucken, ein Greifenklau zu Bollraths.

Was die Rheingrafen anbelangt, so starb nach Bodmann (rheing. Alterthümer S. 570) bas alte haus derselben 1223 mit Werner dem jüngeren aus und es war die Rheingrafschaft schon von dessen Dheime, Embricho IV, auf dessen Schwestersohn, herrn Wolfram von Stein, übergegangen, der nun die Reihe der Rheingrasen fortsetzte"). Die alten Rheingrasen waren, als über Reichsdomänen gesetzt, Reichsministerialen. Die Uebertragung dieser Domänen an Mainz machte sie zu erzbischössischen Ministerialen; was aber, da die Ministerialen der geistlichen Fürsten mit den Reichsministerialen gleiche Ehre und Freiheit genoßen und die Rheingrasen überdies zu den höheren, freigebornen Ministerialen gehörten, ihnen keinen Eintrag brachte. Auch die von

L

<sup>\*)</sup> Bodmann giebt folgende Cafel bes alten rheingrästichen Geschlechtes : (S. die umftebende Stammtafel p. 520.)

Ist diese Stammtasel, wie dei Bodmanns Sorgsalt wohl kaum zu bezweiseln, richtig, so ist auch die Sleichheit des Stammes der alten Rheingrasen mit den Rassauern nicht zu bezweiseln, die ja ohnehm im Runigesundra, welches ehemals ein Untergau des Rheingaues war, die Grasen waren. Rach Bodmann hätten Embricho I und Drutwin II in diesen obern Gegenden so getheilt, daß Embricho I den Rheingau, Drutwin II Runigesundra erhalten hätte. Dieser Drutwin II ware dann derselbe, den wir oben in der nach Aremer ausgestellten nassausschen Genealogie (S. 375) als Drutwin III bezeichnet haben, und die Rassauer würden also dieses Drutwin Rachsommen sein, und von dessen Gemaahlin, einer reichen Erdstähn im Rider-Lahngaue, würde erst der nassaussche Best in den Lahngegenden herrühren, mit dem also Embricho nichts zu thun gehabt hätte. Danach wäre also die obige Angabe über die Abstammung der Rassauer zu berichtigen.

Datto VI 987-960 Rheingraf

## Rumat 970 Drutwin I (992 † vor 1017) Embricho I † 1052 Drutwin II Richilde **Ludwig I + 1088** Richolf † nach 1109 Ludwig II (1076-1104) Ludwig III (lebt noch 1140) Embricho II + 1117 Embricho III + 1157 **E**mbricho IV Liutgard Berner I Abelbert † 1194 ohne Gem. Sigfrit bon Stein. † vor 1194 (lebt Mond in Mo-Rinder großestheils in fter Cherbad. † 1198 Stalien) Bolfram VI Berner ber jungere bon Stein. † 1228 finderlos, auf Rheingraf feit ihn waren die rheingraf. lichen Alodien geerbt, 1194. Bem. Jutta, Tochbie bann auch an ter Ber-Bolfram bon Stein nere bon Botamen. landen Embrico I v. Stein, Berner I Rheingraf 1217-1241. Gem. Abelbeid Grafin bon Stein 1219-1288. bon Ribba Berner II † 1268 Siafrit I Gem. Elifabeth (aus † um 1808. bem Befchlechte der Gem. Agnes Eruchfeßen v. Alzei) bon Oberftein Sigfrit II † vor 1827 Werner III Gem. Margaretha von (1279-1299) ftirbt vor Beingenberg dem Bater finderlos Johann I + 1888. Bem. Debwig Bilb-grafin bon Dhaun.

Stein (b. h. Rheingrafenstein) waren von dynastischer Stellung, gleich den Reichsministerialen von Bolanden, Falkenstein und Büdingen. Die Güter dieses steinischen Geschlechtes lagen an beiden Seiten der Nahe rings um den Rheingrafenstein und von den Borfahren Bolframs von Stein und dessen Seitenverwandten, also der späteren Rheingrafen, giebt Bodmann folgende Tabelle:

| Transmit Information                                           |                                                                      |                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| _                                                              | Burgvoigt zu Strombe<br>(1072—1090)                                  | erg                                            |  |  |  |  |
|                                                                | <b>Bolfram II</b> (1081—11                                           | 26)                                            |  |  |  |  |
| Reid                                                           | olfram III<br>Seminifierial<br>15—1158)                              | Embricho I<br>von Stein<br>(1126)              |  |  |  |  |
| Sigfrit I 1178—1198<br>Sem. Rheingräfin Liut-<br>gard          | Bolfram IV + vor<br>1196. Boigt v. Rlofter<br>St. Beter in Rreugnach | Bolfram V<br>† vor 1176                        |  |  |  |  |
| Bolfram VI Gerbot<br>Rheingraf Domprobst<br>seit 1194 in Mainz |                                                                      | Bolfram VII Embridio III<br>(1176-1218) (1176) |  |  |  |  |
|                                                                | 280lfran<br>(1213—                                                   |                                                |  |  |  |  |

Auf die Geschichte der späteren Rheingrasen kommen wir weiter unten jurud. Hier nur noch einiges über ihr Amt im mainzischen Gebiete und über ihre Besitungen im Rheingaue. Ihr Amt war junächst das alte grässiche als Oberst-Richter (in welcher Eigenschaft sie auch noch in einigen Beziehungen über dem Bipthum stunden) und namentlich war der Blutbann als Reichslehen in ihren handen. Außerdem stund unter ihnen der Pfesserzoll zu Geisenheim; auf einer Strede das Geleitsrecht; auf einigen Punkten die Rheinsischerei, gewisse Geldzefälle zu Destrich. An Besitungen hatten sie 1) die herrschaft Rheinberg d. i. 15 Dörfer auf der Ueberbohe, die den alten Gaugrasen vom Abte zu Fulda zu

Leben gegeben waren, mit ber Burg Rheinberg bei Lorch, welche der Grafenstuhl des Rheingaus und mainzisches Leben war. Das Gut Schierstein lag nicht eigentlich im Rheingaue, sondern im Runegesundra, geborte, nachdem es früher tonigl. Domane gewesen, ber Abtei St. Michael in Bamberg und war dann später an die Rheingrafen gekommen; ferner war an diefelben gekommen: die konigl. Domane Biburg (Bieberich); die Burg Gerolftein an der Bisper, welche fie einem Ministerialengeschlechte von Gerolflein zu Leben gaben; bie alte Burg zu Beibesbeim, die ben Rheingrafen von benen von Winternheim zu Leben aufgetragen und von ihnen nach ber Winternheim Aussterben weiter verlebnt ward; Rlingelmunde und Riederich im Rheingaue; eine Reihe Patronaterechte; ber Wildbann im Rheingaue; bas Marterrecht; ber Bald am Baldaffbache; Die Rheinau bei Geisenheim; Die Grafenau; die Holzau bei Ingelheim; dann noch einzelne Grundstude; auch Gerechtsame, wie die Rleischscharren gu Deftrich, Bintel und Geisenheim; Mublen; Fischereien; Ueberfahrten; die Boigteien des Rlofters Sagen (ober: Udenmunfter) bei Maing und bes Rlofters Gottesthal. Die Berren von Stein brachten bann ihre großen Besitzungen auf dem linken Rheinufer jur Rheingrafschaft. -In Folge ber Theilnahme des Rheingrafen Sigfrit an der sponheimischen Febbe eroberte Erzbischof Werner Sigfrite Burg Rheinberg und schleifte fie. Erft König Rudolf brachte 1281 einen Frieden zwischen dem Erzbischofe und dem Rheingrafen zu Stande. Der Rheingraf Sigfrit, in ber Schlacht von Sprend. lingen (1279) gefangen, batte feine Freiheit nur gegen Buge ftandnis des Deffnungerechtes im Rheingrafenstein, gegen Aufgeben feines Burglebne in Bingen an bas Erzbisthum und

gegen das Bersprechen den Rheingau nicht weiter zu betreten, erhalten; die lette dieser Bedingungen konnte er nicht halten, und hielt sie wirklich nicht; und so verlor er dem geschloßenen Frieden gemäß alle seine Lehen und Rechte, die er von Mainz hatte, also namentlich die obristrichterliche, ohnehin durch die Stellung der Bisthume sehr beschränkte Stellung und den Blutbann; sogar ein Theil seines Eigenthums im Rheingaue.

Bir fügen nun bier, obwohl wir uns zeither fast ausfolieglich mit Bebieten des rechten Rheinufers beschäftigt baben, doch fofort die mainzischen herrschaften auf dem linten bingu. Es ward schon oben erwähnt, daß von diesen Besitzungen Algesheim wahrscheinlich früher bem Rheingaue verbunden mar. Nachber geborte die Rellerei Algesbeim (bie außer Algesheim auch Bubesheim, Odenheim, Drommersbeim und Dietersbeim umfaßte) mit Ober- und Riber-Oblm und Bechstheim zusammen und bilbete fo bas erzbischöfliche Umt Ohlm. Bingen war fpater nicht erzbischöflich, sondern war in Kolge eines Tausches vom Erzbischofe dem Domkapitel überlaßen worden, wie schon oben erwähnt ward. Dem Domkapitel gehörten auch die ober- und unterhalb Bingen gelegenen Ortschaften Kempten, Weiler, Trechtigshausen und Nider-Heimbach. Auch am Maine im ehemaligen Runegesundra hatte das Domkapitel die Ortschaften Sochheim und Florsheim, so wie Mombach und Aftheim bei Maing; und endlich in einer Reibe erzbischöflicher Ortschaften einzelne Grundstude und Gefälle. Der Dombrobst batte die Dörfer Finten und Gonzenheim bei Maing; Ober-Beimbach bei Bingen, und Eddersheim am Maine, so wie Heddernheim nördlich von Frankfurt, und ebenfalls an anderen erzbischöflichen Orten einzelne Grundstude und Gefälle.

Die Stadt Mainz hatte, obwohl der Erzbischof ihr Stadtherr war, doch almählich gleiche Stellung wie die Reichsstädte zu erlangen das Glück. Früher stund an der Spipe der Stadt ein Burggraf; im ersten Viertel des 12ten Jahrhunderts erbte diese burggrästiche Stellung an einen Zweig der niderlotringischen Grafen von Looz (Loon)\*), Urnolds Ausführung zu Folge\*\*). Als Vertreter des Burggrafen, der die hohe Gerichtsbarkeit in Mainz übte, begegnet ein camerarius; als Inhaber der Boigteigerichtsbarkeit in Mainz erscheint ein conturio, d. h. ein Schultheiß. In derselben Weise ziemlich wie in anderen bischössichen Städten entwickelte sich dann nach Aushören der Burggrafschaft auch in Mainz

| *)                                                 | Gerhard                         | Graf von                | Riened,          | Burggraf                          | zu Mainz |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| eine Sochter<br>die Graffcaft Rien                 | ct und di                       |                         | Burggr           | afichaft zu                       | bringt:  |
| Ludwig I von Looz, Riened und Mainz<br>(1139—1166) |                                 |                         |                  |                                   |          |
|                                                    | rhard I<br>9—11 <b>98</b> )     |                         | Arnold<br>(1159) | _                                 |          |
|                                                    | r <b>hard II</b><br>8—1216)<br> | bon ihm                 | ftammen          | (1188—<br>die nachl<br>in Riberlo | erigen   |
| Ludwig II von Riened u (-1221)                     | nd Mainz                        | Berthold<br>(geiftlich) | Şeinric<br>(1229 |                                   |          |

Das Geschiecht der Rieneder und die Grafschaft Riened beftunden fort. Die Reihe der Mainzer Burggrafen aber hatte mit Ludwig II ein Ende.

<sup>\*\*)</sup> Dr. 28. Arnold, Berfagungegefcichte ber beutschen Freiftabte. B. I. 6. 77 ff.

die ftabtifche Berfagung weiter, nur daß die Emporung von Mainz gegen Erzbischof Arnold, die wir früher\*) besprochen. allerdings in ihren Folgen den Stadtherrn fehr wider hob. Erft im J. 1200 wurden die Mauern der Stadt wider geschlo-Ben, wenn auch ihre Riberreißung früher nicht ftreng durch-Die Stadtrechte wurden erft 1236 geführt worden mar. Maing vollständig neu ertheilt und bis 1244 stund die Stadt unter erzbischöflicher Berwaltung und Gerichtsbarteit. von dieser Zeit an tritt neben Kammerern, Schultheiß und Schöffen auch ein Rathefollegium bervor; doch untergeordneter als anderwarts; benn ber Eppensteiner Erzbischof Sigfrit III hatte eben 1244 Mainz noch einmal zu voller Unterthänigkeit gezwungen, ale er ploglich von ben Bürgern in ber Stadt felbst gefangen genommen einen Frieden mit ihnen fcbloß, der ihnen ein Rathscollegium und Freiheit von Abgaben und Kriegediensten an den Grabischof gemährte. Stadt ihrerseits bielt nun treu zu Sigfrit III und half ibm gegen alle Feinde. Wie fie in den rheinischen Städtebund trat, haben wir früher gesehen und ihre weiteren Schickfale ju berühren wird une oft genug Belegenheit werben.

Wir holen nun noch nach, was wir von den Territotorien Rheinfrankens auf dem rechten Rheinufer bis jest noch
nicht besprochen haben, und zwar zunächst zwei Freiherrschaften
im Norden von Mainz: Reissenberg und hattstein (hazzichenstein). Da die Wappen beider Familien sehr ähnlich sind,
ist es allerdings wahrscheinlich, daß die lestere von einem
Reissenberg ihren Ursprung herleitet und demnach nur eine
Seitenlinie der Reissenberge ist.

<sup>\*)</sup> E. B. II. S. 674.

Die Trummer ber Burg Reiffenberg find nur eine halbe Stunde vom Gipfel des Feldbergs im Taunus entfernt\*), finden fich alfo in bem Bereiche bes alten Niddagaues. Die Berrichaft Reiffenberg war öftlich vom romischen Pfahlgraben, füdlich von ber Berrichaft Kronenberg und Eppenftein, weftlich auch von Eppensteiner Berrichaften und Raffau 30. ftein, nordlich von dem Stockheimer Gerichte begranzt und beftund aus Burg und fpater Ort Reiffenberg, Schmitten, Urnoldshain und Seelenberg. Ale Besiger ber Burg erscheint zuerst um die Mitte bes 11. Jahrhunderts Bartmann von Reiffenberg - bas Geschlecht und bie Burg find alter, aber ficheres ift nicht weiter befannt. Um bas Jahr 1120 wird ein Runo von Reiffenberg geset und biefem werben brei Sohne jugeschrieben: Runo II, Sans und Satto (ober hattich, hazzig), von welchem letteren die hattsteiner abstammen follen, und allezeit haben fich die Reiffenberger und hattsteiner felbst als Bettern betrachtet - beibe Familien führen im filbernen Schilde, die Reiffenberger einen purpurrothen, bie hattsteiner einen grunen Bolfen. Das Geschlechtsregister ift weiter folgenbes:

|                                           | Runo I (1120)                                       |                                   |               |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
|                                           | Emmerich<br>(1209)<br>tuno III                      | ans Hai                           | to (Hazzicho) |  |  |
| Runo IV<br>(Stifter der<br>Beller Linie). | Minther (1267<br>Stifter der Bet-<br>terauer Linie) | Runo<br>(Pfarrer in<br>Heftrich). |               |  |  |

<sup>\*)</sup> lleber diese beiben Familien, Reiffenberg und hattftein, vergl. zwei Artitel des Pfarrers hannappel in Reiffenberg in den Annalen des

Im 14 ten Jahrhunderte, hatten die Glieder der verschiedenen reiffenbergifchen Linien Burg Reiffenberg und Bubebor gu einer Ganerbichaft gemacht, in welche fie auch die Robel aus der Gegend von Diet aufnahmen, welche (obwohl ein gang anderes Bappen führend) fich nun auch Robel von Reiffenberg nannten. Im J. 1384 erscheinen aber bei Errichtung eines neuen Burgfriedens noch eine Reihe anderer Ritter als Ganerben, die nie ben Namen Reiffenberg führten, wie: ber damalige Burggraf von Friedberg Cberhardt Beise (wohl von Faurbach), dann Kraft und dann die Bruder Guntram und Kraft von hatfeld, Johann und Runo Rammerer (wohl von Worms), Johann von Sanede, Hans von hirschorn, Martulf und Ronrad von Cleeberg, Johann und Gotfrit von Stockeim, Philipp von Kronenberg, Jobann von Scharfenftein, Rungmann, Galler und Bruno von Scharfenstein, heinrich Sure von Ragenelnbogen (von bem Ministerialengeschlechte von Rapenelnbogen), Gerhard von Suffirebeim, Gotfrit von Lowenstein, Brendel von Somberg, Henne und Dieme von Langenau, Lotigen von Ottenstein und bann Friedrich und Johann, ferner Runo, Diemar, Emmerich und henne von Reiffenberg, und Runo Robel von Reiffenberg, Emmerich Robel ber alteste und Emmerich Robel ber jungfte von Reiffenberg. Rurg! Die Burg ift durch Ganerben wohl bewahrt — im J. 1400 find auch Sproßen der Kamilien von Cleen, Schönborn, Frohndorf, Lindau, Specht, von Bubenheim, Elfershaufen, Buches, Braunbeim und Raffau und 1457 und 1480 Sprofen ber

Bereins fur naffauifche Alterthumstunde und Gefchichteforfchung B. IV.

Familien von Walborn, Ballerstein, Hattstein und Bache in der Ganerbschaft, welche fortbestanden hat dis auf den Reichsbeputationshauptschluß, der Reissenderg unter Rassau's Hobeit gab. Die Ganerbschaft hatte wie Friedberg, Starkenburg und andere Ganerbenburgen ihren Burggrafen, ihren Burgfrieden, ihre Burgämter (den Baumeister, Thurmhüter, Pförtner u. s. w.), ihre Austragsordnung u. s. w. Die Herren von Reissenderg behielten in diesen Dingen billige Borzüge z. B. daß bei Austrägen der Obmann immer aus ihrem Geschlechte sein müßte.

Die Reiffenberger theilten sich, wie schon oben bemerkt in die Wellerlinie und in die Wetterauerlinie — jene war besonders an der Lahn und im Westerwalde, diese am Maine und in der Wetterau begütert. Die Wellerlinie theilte sich wider nach einzelnen hossissen in besondere Zweige zu Leibesdorf, Sayn, horchheim am Rhein und Waldmannshaussen, zu herschach, Erlenhof bei Ransbach, Kirberg, Weltersburg. Die Wetterauer Linie verlief in einsachen zusammengehaltenen Stämmen, so daß Walter um das J. 1400 als neuer Stifter berselben gelten kann. Seit Walter erscheinen die Wetterauer sast alle in bedeutenden Stellungen, während sich unter den Wellern nur ab und zu bedeutendere Persönlichkeiten und auch eine Anzahl völlig verwilderte Taugenichtse sinden.

Die hattsteiner, wie die Weller, waren ein wildes Geschlecht. Im 14 ten Jahrhunderte trieben sie von ihrer Burg aus viel Unfug und Räuberei. Mehrfach ward ihre Burg belagert; im J. 1393 vom Reiche, dem Erzbischose von Mainz

<sup>\*)</sup> S. die Stammtafel in ber Anmertung p. 529.

und ber Stadt Frantfurt; auch mit Kanonen warb babei bin und ber gefcogen; boch hielten fich die Sattfteiner tapfer und die Belagerung mufte aufgehoben werben. Indeffen da bie Sattsteiner es in tollster Weise forttrieben, kam es endlich doch dazu, daß Burg hattstein 1432 genommen ward. Auch hattstein betam nun Ganerben, benn bie Sieger (ber Erzbischof von Maing, Reinbard von Sanau, Diether von Genburg Bubingen und die Stadt Frankfurt) septen einen gemeinschaftlichen Umtmann auf hattflein ein. 3m 3. 1442 werben als Ganerben genannt: Rurfürft Dietrich von Maing Graf Johann von Ragenelnbogen, Abam von Alfendorf, Bilbelm von Staffel, Johann Bood von Walded, Diether von Renburg Budingen und ber Rath zu Frankfurt. Aber 1487 eroberten die Reiffenberger hattftein wider und fo tamen auch bie von hatiftein wider in Mitbesip ber Burg, bie aber nun Ganerbichaft blieb, an welcher vier Stamme

Balter I

Emmerich

(faiferlicher Rriegerath und Selbmarichall)

Emmerich + 1488 (mainzifder Bizthum und Oofmeifter)

> Philipp (1524 Amtmann ju Raffau und Sonnenberg)

Bhilipp (faiferlicher Rriegerath, 20mmann in Steinbeim) 7 1584

**Philipp** 

Emmeric

Bobarin Beinrich (faiferlicher Rath und Sammer-herr) † 1658

Johann Bilbelm '. (1640 Bochicultheiß ber Berrichaft Buffenbach im Lugelburgifchen) Stammbater ber belgischen Reiffenberger.

Bhilipp Lubivia (Pomberr zu Rainz.; Frier und Palberstadt, Stadthalter in Erfurt)

Theil hatten: 1) Raffau Biesbaden, 2) Roffau Usingen, 3) Eppstein-Königstein, endlich 4) von Hattkein, von Karlsbach und von Niedesel.

Der Sattsteiner Linie ber Sattsteiner letter Sprofe, Bilbelm Emich, ward 1655 als Rittmeister erschofen. lette von der Weilbacher Linie war Martward, der 1607 ftarb. Am langsten dauerte die Münzenberger Linie der hattfleiner. Einer der legten derfelben war Damian Sartard, fürftlich fuldaischer Gebeimerath und Oberftallmeifter (ber Berfager bes Buches "die hobeit bes beutschen Reichsabels"); biefes Mannes jüngerer Bruder, Johann Sugo Anton, batteswar neun Kinder, bennoch war ein Sohn von ihm, Johann Constantin Philipp, als er 1767 farb, der lette Sattfteiner. Die Burg und herrschaft hattftein, die 1614 wiber gur Balfte ben hattfleinern gehorte, mar bereits in biefem Jahre an Jobann heinrich von Reiffenberg verlauft worden und ward gleichzeitig mit ber Berrichaft Reiffenberg von Maing eingejogen, als die angeblichen ober wirklichen Unthaten bes Domberrn Philipp Ludwig von Reiffenberg mahrend seiner Statthalterschaft in Erfurt den Grund oder Borwand abgaben. Die Burg ift inzwischen gang gur Ruine gerfallen. Die Erbin Philipp Ludwigs, Johanna Balpurgis, Gemablin bes Grafen Johann Lothar von Waldbot Baffenheim bat bann den Grundbefit der Burgen Reiffenberg und Sattstein ihrem Gemahle zugebracht.

In dem den Main nach Norden überspringenden Bintel des Maingaues haben wir noch der Stadt Frankfurt zu gedenken, deren Beziehung zur Wetterau wir schon früher berührten. Frankfurt war von Anfang an königkicher Domanialhof. Zum J. 794 wird Frankfurt das erstemal

. (

Da der benachbarte Dreieicher Sain bazu geborte. mag es icon früher öfter der Jagd wegen besucht worben sein; doch erst unter Ludwig dem Frommen ward daselbst ein Balaft gebaut, der langere Dauer der Refidenz möglich machte; für Ludwig ben Deutschen scheint es ein Lieblingsaufenthalt gewesen zu sein. Schon Ludwig der Fromme batte ben Umfang der Domane vergrößert, indem er an Kulda Bingenbeim abtrat und dafür 39 Mansen Land in Sarbeim und Steden im Niddagaue an Frantfurt berangog. Frantfurts altere Bewohner waren in jener alteren Beit ficher allein bie zur Berwaltung der Domanen nöthigen Ministerialen und eine Angahl Fiscalinen (Cenfualen) und Tageschalfen Ringsum lagen der Domaine untergeordnete königliche Besithungen. Durch königliche Schenkungen erhielten auch die bon hagen (Mungenberg), von Dornberg, von Steinach u. a. Grundbefit und Rutungen im Umfange bes Frankfurter Domanialgebietes \*) Die Berfagung war gang abnlich, wie wir fie früher überhaupt als in diefen Domanialorten bes Ronias und der hoben Geiftlichkeit befchrieben haben \*\*). Ohne Zweifel wird früher auch ein bem Burggrafen entsprechender Beamteter in Frankfurt gewesen sein, vielleicht war es der königliche Boigt; die nähere Berwaltung und

<sup>\*)</sup> Das Frankfurt durch seine Lage früh ein Bertehrsmittelpunet ward, mag auch benachbarten Ebelfreien und Rlöftern einen Anfit dafelbst wünschenswerth gemacht haben — fie traten aber durch solchen Unfit nicht per so nlich in die Fronkfurter Gemeinde und unter Frankfurter Gerichte. Das Reichstämmereramt der Münzenberger scheint allerdings
auch früher die Oberaufsicht über den Domanialbests in diesen Gegenden und
über den Bildbam im Dreieicherhaine eingeschloßen zu haben — Berhältnisse, aus denen die Münzenberger manchen spätern Erwerb herzuleiten hatten.

<sup>\*\*) 6, 8.</sup> III. 6. 262 ff.

bas Sofgericht ber Frankfurter Domane im engeren Sinne war in den handen eines Schultheißen. Die Stellung bes Boigtes ist wenig beutlich, da bereits Friedrich II fie aufhob, obne Aweifel weil der Character der Kaufftadt in Frankfurt ben früheren Character als Ronigeburg icon ju febr überwuchert, und die Berftudelung bes tonigi. Grundbefiges und ber Domanialbenutungen zu fehr geforbert hatte, als baß ein burggrafahnlicher Beamteter bier nicht" mehr ale eine Sinderung, benn als eine Forberung erschienen mare. Der affe Ronigehof in Bergen und die Graffcaft bes Bornbeimer Berges hatten wohl immer zu der Burggrafschaft ober Boigtei von Frankfurt gebort und traten nun unter den Schultbeiß, dem auch die Aufsicht über den Rest der toniglichen Rechte und Rugungen im Dreieicher Saine gufiel. Gin boberes, über ben Ministerialen von Frankfurt und ber benachbarten bagu gezogenen Rammerguter stehenbes Gericht, ein tonigliches Pfalzgericht alfo, an beffen Spipe ein benachbarter edelfreier Mann ftund und welches aus Frankfurter und ber benachbarten Rammerguter Ministerialen ale mit Schoffen befest war, in welchem auch Boigt und Schultheiß ihren Blat hatten, deffen Borfiber wohl eigentlich die Stelle bes in andern Stadten begegnenden Burggrafen einnahm, mag durch den Uebergang ber Grafenrechte in der Umgegend (soweit sie nicht mit Frankfurt eng verbunden blieb) an bie Mungenberger und andere bynaftifche Berren, eingegangen fein, fo daß von 1220 Schultheiß und Schoffen als einzige Berichtsbehörde in Frankfurt und in beffen Gebiete erscheinen. In den Zeiten aber des Rampfes ber Staufer mit ber Rirche scheint sich auch ein Stadtrath als Beborde für Administrations und Polizeifachen ber Stabt gebilbet zu baben, wenigstens tritt ein solcher erst von da an hervor. Auf Frankfurt zurückzusommen, wird sich später noch oft Gelegenheit bieten. Zunächst aber wenden wir uns zu den noch nicht besprochenen Gebieten des rheinischen Frankenlandes auf dem
rechten Ufer des Rheines, soweit sie südlich vom Maine sagen. Da begegnen uns zunächst, nur durch die breubergis
schen und klängenbergischen Besitzungen von dem Aschassenburger mainzischen Gebietegetrennt, die herrschaften der Schenken von Erbach.

Bit tommen hiebei von ber nördlichsten Grenze bes Abeinaques, an welchem Frankfurt gelegen war, zu dem fublichsten Theile, dem Plumgaue, der wohl ein Untergan des großen Maingaues war; und in welchem Die alteften Befie bungen ber Erbacher Berren lagen \*). Diefer Gau beftund aus den Centen: Michelftade, Ronig, Reichelsheim und Rirchbrombach; zweifelhaft menigstens erscheint, ob bie Cent Beerfelben früher bem Oberrheingaue ober bem Blumgaue angebort bat, doch mag das Bubehören Beerfelbens jum Blum. gaue: als bas wahrscheinlichere zu betrachten fein. Rach Norden ichloß fic in den öftlichen Theilen an den Blumgau ein zweiter Untergau bes Maingaues, ber Bachgan, an; in ben weftlichen Theilen der Oberrheingau in der Cent Ramflatt (Ranftatt); nach Gudweften ber Lobdengau, ju dem noch die Cent Sirfchorn geborte; nach Beften ber Oberrheingau mit der größestestheils bidebachischen Cent Jugenheim, und mit ben Centen Seppenheim und Baldmichelbach; im Gudoften

<sup>\*)</sup> cf. über die Erbacher Territorien und beren Herren : G. Si. mon die Geschichte ber Dynaften und Grafen von Erbach und ihres Landes (Frankfurt a. M. 1858. 89).

endlich ber Gau Wingarteiba in den Centen Eberbach, Du-

Der Majordom Rarlmann (Bipine bes fleinen Bruder) schenkte 741 bas damalige Dorf Michelstatt (Michilanstat, Michlinstat) dem Bischofe Burthard von Burgburg, einem Genoffen und Schuler bes heiligen Bonifacius. Rach Burthards Tode ift Michelftat wiber toniglich und 814 schenkte Ludwig ber Fromme Michelftat im Obenwalbe und Mülenheim am Maine (b. i. Seligenftabt) bem Ginbard (Cainbard) und beffen Gemablin Imma. Dabin gog fich Einhard vom hofe mit Imma gurud, und fcheutte bann mit seiner Gemablin zusammen 819 die colla Dichelftat dem Rloster Lorsch unter Borbehalt der Nupniehung auf Lebenszeit. Doch verließ Einhard 817 Michelftat und gog nach Mulenbeim, wo er bas Rlofter Seligenstat grundete, bessen erster Abt er ward und wo er 844 ftarb. - Ju Michelstat geborte offenbar alles, mas Einhard ber von ihm auch daselbst gebauten Rirche als Rirchspiel zulegte, b. b. Die alte Cent von Michelftat\*). Rach Einhards Tobe nahm Lorfc dies Gebiet, in welchem es fpater (1012) burch Ronig Beinriche II Freigebigfeit, wie im gangen Bannforfte bes Denwaldes, auch Wildbann und Fischerei erhielt, in Befit, und Gerbodo erbaute 848 in Michelftat eine Burg. Rach. ber ward dies Gebiet vom Rlofter febr vernachläßigt und erft nach der Mitte bes eilften Jahrhunderts ward wider mehr Sorge auf Michelftat gewandt, auch die Rirche daselbst mit

<sup>\*)</sup> Michelftat, Erbach, Eulbach, Momart, Bell, Ober- und Unter-Mofau, Chersberg, Bullau und Bürzberg liegen in diefer Cent und die Mumling theilt diefelbe in eine westliche und öftliche halfte.

einem Probfte und Monden befeht. Als nachher Borfc mit Maing verbunden ward, horte die Besehung Dichelftats mit Monchen auf; nur ein Pfarrer blieb bafelbft. Offenbar war auch bis zu diefer Zeit der größeste Theil der Rugungen und des Grund und Bodens in der Cent Michelstat bereits von den Lorscher Aebten vergabt, und in der Zeit ber Bermurfniffe im Innern bes Rlofters Lorich und ber baraus folgenden liederlichen Bermaltung feiner Berrschaft jum Theile in das Eigenthum ber begabten übergegangen; seit der zweiten Sälfte des 13 ten Jahrhunderts erscheint die Familie von Erbach, die vielleicht früher hier und in der Cent im Bachgaue Die Boigteirechte bes Rloftere Corfc gebabt, in gerichts- und landesberrlicher Stellung. Beit lebten die drei Brüder, von denen die drei Linien des erbachschen Gefchlechtes ihre Abfunft berleiten\*) und welche, da ihr Geschlecht früher als Reichsministerialen, als Schen-

| *) | Die | Aufänge | det | Genealogie | flub | folgenbe: |
|----|-----|---------|-----|------------|------|-----------|
|----|-----|---------|-----|------------|------|-----------|

Cberhard I + um 1148

Cherhard II (1184)

Franto Gerbard I Gernot Friedrich (1206) (1214) Mind in Shonau Reicheschent + bor 1228

N.

Schonau.

(1278).

Cherhard III Schent des Pfalzgrafen bei Rhein. Gem. Anna bon Bidebach, (Lochter Kontade von Lanneberg?)

V Gem. Berner Eruchfeß gu Alzei.

Cherhard IV Ronrad I Johann I Gerhard II (1251-1288) Drond ju (1261—1290) (1277 - 1296)(1251)Stifter ber al-Stifter ber jun. Stifter der mittteren Linie gu geren Linie gu leren Linie zu Didelftat. Erbed. Fürftenau.

ten gelebt, vom Reiche un den Pfalzgrafen bei Rhein abgetreten worden waren. Möglicher Weise hatten die Erdacher,
wie die Beigteigerichtsbarkeit in Michektat und Beerfelden
von Lorsch; so auch schon die Centgrasengerichtsbarkeit, die stich wie anderwärts so oft in eine Grasengerichtsbarkeit verwandelte, vom Reiche in der Cent Reichelsheim erhalten.
Daß sie aber in dieser Welse vom Rloster und vom Reiche
ausgestattet wurden, sest voraus, daß sie in diesen Gegenden
aus selbst schon so bedeutend angesesen waren und in Chi
ten flunden, daß eben auf sie der Aebte und Rönige Augen
bei Uebertragung der Gerichtsbarkeit fallen konnten; denn überall ist es ja in der Welt so, daß bem haupsschich gegeben
wird, der hat.

Mittelbunct ber Cent Dichelftat toar bas ebemalige Dorf, bann almablich jur Stadt erwachsende Dichelftat feibft; doch hat Michelstat nie ein formliches Stadtrecht erhalten, sondern almählich von den Ortoberren einen Theil der ftabtiichen Rechte nach bem andern erworben. Außerdem geborte ju ber Cent als Gerichtebezirk: bas Benedictiner - Ronnenflofter Steinbach, beffen Brigtei bie Erbacher herren hatten und was, wie es scheint, von Lorfd- aus geftiftet worben war, und in beffen Gemartung Burg Fürstenau 1317 erscheint, welche mainzisch war und von Mainz belehnte Burgmannen batte, aber 1344 burch 7ein Schiedsgericht Mains abgesprochen ward, weil es auf erbachischem Grund und Boden erbaut worden sei. Da Mainz dem Spruche fich nicht einfach fügte: ließ ed-fich doch endlich 1848 berbei, die Burg für 2000 L. heller an den Schenken Konrad III von Erbach zu verkaufen unter Borbehalt bes Widerkaufes; und 1355 verwandelte fich diefer Rauf in einen völligen fur Ronrad I, wobei für Mainz nur das Deffnungsrecht und die Rehensherrlichkeit vorbehalten ward. Mit dem Dorfe Steinbach zu einer Gemeinde verbunden ist Affelbrunn (Amoslabrunno). Ferner gehörte zur Cent Michelstat: Stockheim an der Quelle des Erdbaches, von dem Erbach (sonst Ertbach) seinen Ramen hat; Bullau (dazu gehört später die jüngere Ansiedlung Eutergrund); Eulbach mit Mürzberg; Beidengesäß, Momart (Maminhart), Zell, Rehbach, Langenbrombach, Steinbuch, Obermosau und Untermosau.

Bon der Cent Michelstat war wohl gegen Ende bes 13 ten Jahrhunderte ichon abgetrennt die Cent Erbach, beren Mittelpuntt Erbach felbft war. Der Drt wird bas erftemaf 1303 genannt, und zwar ale Burg; bie Burg muß aber viel alter fein ale das 14te Jahrhundert. Um die Burg ermuchs almablich bie Stadt. Bur Beit ber erften Erwähnung ber Burg hatte ber Schent Gerhard III von Erbach, ber 1303 icon todt war, die Salfte ber Burg an Gerlach von Breuberg verkauft und Konig Ludwig legte ben Widerspruch ber Oheime Gerhards III durch seine Bermittlung endlich niber. Rach Gerlache Tode tam diefe Salfte an Eberhard von Breuberg und an beffen Tochter: Liudgard (bie querft mit einem bon Beinsberg, fodann mit einem Eppenfteiner vermählt war und Elifabeth (Gemahlin des Grafen Rubolf von Wertheim); burch beren Sande tamen nun 1/4 bon Erbach an Bertheim, 1/8 an Weinsberg, 1/8 an Eppenstein. Die andere Galfte war Eigenthum bes Schenken Konrads III von Erbach. Rudolf von Wertheim verkaufte sein Biertheil von Erbach 1371 wider (nebft feinen bidebachischen Gutern) an ben Schen-

<sup>\*)</sup> S. die Stammtafel p. 588.

|                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                             | 538                                                                                                                               | Octhard III<br>† vor 1808                                                                                                                | Konrad II<br>† 1278,<br>Hem. Ger-<br>trub von<br>Biegenhain                                                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| n. Elifabeth<br>Löwenstein.<br>n. Margare-<br>u.<br>hadp.                                                                              | nicus zu Me                                                          | in Ganiga<br>I. Caniga<br>21 1872<br>21 1884<br>VI 1884<br>Potior<br>Potior | KI drederd Conderd Red<br>be Renna, Ge. 2. Aonton. 3. Aonton. 4. Aonton. 4. Elifabeth. 8. Anna, G.                                | gonnab IV Cberhard VIII 1340—1381. 1339—1372. Gem. 1. Luni- Gem. Cksachtigende b. Brüd Gröfin v. Ka- 2, Margarethe henelmogen von Erbach | Konrad III Engelhard Geric<br>1803-1860 Domherz zu 1803-1<br>Gem. Sda Wirzhurg Fürst<br>d. Steinach und Speier. schor | Rontab I     |
| Georg I Konrad XI † 1481. Gem. Domcapitular Corbula von zu Natinz, Gorbula von Enwenderg Domcuftes zu zum hag. Normal zum hag. † 1482. | Philip<br>† 1461<br>Liutga<br>Chpe                                   | Balpurg von Erbach;<br>Gem. Hadamar beide + 1428                            | Sohann III Konrad VII 1893—1417. Domhert zu Genn. Jeanette Wirzhburg und Raugräfin von Maint; refig-<br>Litenbedenburg nict 1412. | (noch 4 Köchter) Sohannes II Heinrich<br>Kansonicus zu genannt<br>Mains, Dom- Mauch<br>capitular zu † 1885<br>Könzburg.                  | Gem. Ger. (1807—<br>hard von genannt<br>Sagja. Gem.                                                                   | Johan I      |
| Abelat Abelat Damberr gu Borms.                                                                                                        | Margarethe So-<br>ham V von Erbach                                   | ien                                                                         | Margarethe<br>Gem. Kon-<br>cad IV bon<br>Exbach                                                                                   | genant Kauch ( genant Kauch ( † 1890. Gem. 1. N. N. 2. Margarethe bon Bistebach                                                          | <b>B</b> .                                                                                                            |              |
| ha Maing.<br>ha Maing.<br>hyer ha Maing.<br>hy Hi de Cebach.<br>169, Cephichof<br>68, Gem. Mar-<br>ad.<br>Amalie, Ced.                 | ec, Dombece<br>17 IV, Dom<br>15 Gem. Ronra<br>16 1484—14<br>1 Main3. | 6413@<br>1918#<br>1918#<br>1916<br>1916<br>1916<br>1918                     | Berhard & Philipp I 1879— um Pfarrer zu 2415. Gem. Wieblingen Maria von Biebench                                                  | ] ==                                                                                                                                     | (夏雪)。(夏)                                                                                                              | Cherhard IV. |
| in zu Sihingen.<br>Beihenburg.                                                                                                         | anze † 1442.<br>19 II Abt zu                                         | graXP<br>AnoI<br>ilid&                                                      | Gabine<br>Lebtiffm v.<br>Kişingen.                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |

ten Eberhard VIII von Erbach (f. oben S. 268), und baffelbe hatten mit ihren Achttheilen schon 1364 Konrad von Beinsberg und Eberhard von Eppenstein gethan. Die Stadt Erbach, welche zuerst als besestigte nächste Umgebung der Burg erwuchs, enthielt anfangs nur die Wohnungen der Beamteten und Burgmannen; in allem 16 häuser innerhalb ihrer Mauern. Außer der Stadt gehörten zur Cent Erbach: das Dorf Erbach, Ernsbach (Eringosbac), Erbuch (Erichosbuch), Erlenbach, Lauerbach, Schönnen (Schonouwa), Ebersberg, heisterbach, Gündersirst, Elsbach (Elingosbach), Rossbach.

Die Cent Beerfelden ward 1050 vom Abte Subert von Lorfch als Beneficium ausgegeben - ohne Zweifel wohl an das Erbacher haus, welches nachber; fo lange Lorich befund, bier im Befige ber Centgerichtsbarfeit und bes Bildbannes erscheint. Die Pfalzgrafen, die ohnehin so viel sie vermochten vom Lorscher Gute an sich ju bringen suchten, wollten zwar bas Ginfegungerecht ber Centgrafen an fich gieben, boch gelang es ihnen nicht. Bu biefer Cent geborte natürlich ber Mittelpunkt berfelben, Die Stadt Beerfelben (Burveldun), beren Rame querft 1067 begegnet. Ronig Ludwig gab diesem Orte 1328 Stadtrecht, wie es Cherbach batte; doch waren die Einwohner des Ortes, und blieben es noch langer, leibeigen. Ferner lagen in diefer Cent: Besbach, Schöllnbach (Schellinbach), Hobberg, Ober-Sensbach, Unter-Sensbach, Gammelsbach und Burg Frevenstein \*), Ailenbach (Erlenbach), Offen (Ulve), Epean (Etzelshan), Oberfin-

<sup>&</sup>quot;) Die herren bon Fregenstein waren Burgmannen ber Erbacher bafibft.

kenbach, Falkengesaß, hinterbach und Raubach. — Da mit Burg Freyenstein auch die Bolgtei über einige Dörser ber Wingartelba (nämlich der pfälzischen Cent Eberbach und der mainzischen Cent Mudau) verbunden war, nennen wir auch diese hier; in der Cent Eberbach waren es: Unter-Gensbach unter der Linde und Hebstal; in der Cent Mudau: Hesselbach, Railbach und Galmbach (Gallenbach). Dagegen gehörte zur Cent Beerfelden selbst noch: Güttensbach (Gundersbach); Hilterötlingen (Hildogarensklingen), und Hüstensthal, in dessen Gemarkung der hof Geisberg liegt — und der Lintbrunnen, von dem man annimmt, es sei der im Ribelungensiede erwähnte Brunnen, wo Sigfrit ermordet ward.

Die Cent Reichelsbeim scheint nicht wie fonft ber gange übrige Odenwald an ein geifliches Saus (Lorich, Borms, Umorbach, Kuld) gekommen, sondern beim Reiche geblieben und benen von Erbach als Reichsichenken zu Leben gegeben worben zu fein. Diefe Cent umfaßte bas Dorf Reichelsbeim felbft mit Burg Reichenberg, fodann Cberbach, Erzbach, Robebach, Ober-Oftern, Unter-Oftern (Ostorn-aha), Bodenrod, Frohnhofen, Groß . Gumpen, Rlein-Gumpen, Bintertaften, Laudenau (in lettern drei Dörfern hatten auch bie von Robenstein Befigungen und Untergerichte), Rirchbeerfurt (Boronfurte), was halb breubergisch war; und Pfaffenbeerfurt, wo die herren von Goler bas Boigteigericht, die Erbache nur Die Centgerichtsbarkeit batten, Die ihnen aber Rurpfalz mit Bewalt im 15 ten Jahrhunderte entrig. Die fleine Cent Obertainsbach, ein altes fuldaisches Befigthum und fulbaifches Leben, ward fpater mit bem Amte Reichenberg, welches Die Reichelsheimer Cent umfaßte, verbunden und enthielt nur: Oberfainsbach (Kunigisbach), Ober Gersprenz und Unter Gerfpreng. Eine Zeitlang bisdeten diefe brei Dorfet einen Befig der Johanniter; im 16 ten Jahrhunderte gehörten fie den breubergischen Erben und tamen bann 1551 von Bertheim an Erbach.

Seit dem 13 ten Jahrhunderte erscheint auch die Salfte Des Rirchfviels Brensbach im Bachgaue und gwar in ber Umi Radter Cent als erbachisch. Die Lehensberrlichkeit war ful-Daifch, bis fie 1390 an Rurpfalz tam, welches auch die Centgerichtebarteit erhielt. - Es bestund aus Brensbach und Midertainsbach. Die Cent König endlich erscheint 819' als ein geiftliches Befisthum, wahrscheinlich bes Rloftere Lorfc - und was bon der Gemartung Ronigs noch jenfeits bes Beilbache lag, war fuldaisch und gehörte zur fulbaischen, an Breuberg verlehnten, Cent Sochft. Die übrige Cent und bas Dorf Konig war fpater mainzisch und gehörte noch zum Blumgaue, aber 1355 erfaufte Erbach - Fürftenau zugleich mit Aurstenau die Salfte bes Dorfes Ronig von Maing und 1477 bas Gange mit Gericht und Cent. Es geborte babin außer König (Quinticha) selbst noch bas Dorf Fürstengrund, deffen Brigtei ichon lange ben Erbachern gehört batte.

Das Amt Schönberg scheint als pfälzisches Leben schon im Besitze der Erbacher gewesen zu sein, noch ehe der Staufer Geinrich VII dieselben, die zeither als Schenken Reichstministerialen gewesen, 1223 an den Pfalzgrafen als dessen ininisterialen gewesen, 1223 an den Pfalzgrafen als dessen Schenken, also Ministerialen, abtrat. Burg Schönberg und die dazu gehörige Herrschaft war seit 773 Theil des Lorscher Gebietes und zwar der Eent Heppenheim. Als Lorsch an Mainz kam, war Schönberg bereits vom Gebiete der Abtei getrennt, war wahrscheinlich an den Pfalzgrafen gekommen und vielleicht von dem Staufer Pfalzgraf Ronrad ben Er-

bachern verlehnt worden. Diese herrschaft Schonberg bestund aus den Rirchspielen: Gronau (Gronau, Burg Schonberg, Wilmshaufen, Elmshaufen und Bell; früher auch: Schannenbach (Schandenbach) und Scheuerberg), Rimbach (Rimbach, Lupel - Rimbach, Munfcbach, Bogenbach, Mengelbach; früher auch: Mittershausen, Mittelechtern und Laudenwefonis, Farnbach, Corzenbach und Alberebach, nebft Rnoden, Breitenwiesen, Oberlaubenbach, Scharbach und Jgelsbach), und Reichenbach, was früher brei herren (Rurpfalz, Ulner von Dieburg, und Erbach) hatte; die Erbacher gaben aber bie oben als von Gronau und Rimbach abgetommen bezeich neten Ortschaften im Tausche an Pfalz und an die Ulner, um das Reichenbacher Rirchfpiel allein zu haben (bies beftun) aus Reichenbach, Sobenftein, Lautern, Gabernheim und Rei-Außer diesen drei Rirchspielen gehörten noch: delbach). Mitlebweiler (Rutschwiler) und Kunzenbach (Kunzenbach). gum Umte Schonberg; es waren bies aber maingische Beben, waren also wohl früher bei Lorich geblieben.

Bu diesen alten bis vor das 13 te Jahrhundert jurudreichenden Besitzungen machte Erbach in der Rabe almählich
noch eine Reihe weiterer Erwerdungen. Die Familie von
Bickbach, deren Geschichte wir früher') berührten, war hauptsächlich in der Cent Jugenheim, in dem (früher zu heppenheim
gehörigen) Kirchspiele Beedenkirchen und im Bachgaue im Amte
habisheim angesessen. Es scheint die Bickbacher waren
Untervögte des Klosters Lorsch in der Cent Jugenheim gewosen, und hatten in dieser Eigenschaft Gelegenheit gefunden,
ein größeres Grundbesithum (auch ohne die hohe Gerichtsbar-

<sup>\*)</sup> mehrfach, aber befothers 6. 849 ff.

feit au geminnen) au erwerben; von ihrem Berbaldniffe au benen von Jana oder Joffa mar ebenfalls schon die Rede. Die Jana pertauften ihre Guter im Laufe des 14 ten Jahrhunderts an Die Erbidebter bes bidebachischen Saubtaftes, Agnes und Mena, brachten beffen Befigungen, jene an Ragenelenbogen, diefe an Rienect. Die Rebenlinie bauerte fort; bald wiber in gwei Refte gespalten, beren einer 1497 mit dem blodfinnigen Konrad XII ausstarb; ber andere, der mehr und mehr in die Stellung nideres Abels gerieth, schon 1472 mit Michael'). Die Gerrichaften ber Bidebacher bestunden and ben Aemtern Tannenberg, Jana, Bidebach und Sabis-Bon diesen bidebachischen Besthungen tamen an Erbach: 1. Burg Tannenberg; sie war schon im 14 ten Jahrhunderte balb in erbachischem Besitze mit Boigteirechten in der Salfte der dazu gehörigen Herrschaft; wohl durch heirath Eberhards III mit Anna von Tannenberg war fie an die Erbacher gefommen. Die andere Salfte der Burg mar 1233 an Sartmuth von Kronenberg und Riclaus von Scharfenftein verkauft worden; ward dann von diesen Familien wider versplittert und aus Tannenberg ward auf diese Beise eine Ganerbenburg, für welche 1382 ein Burgfriede geschloben ward von Wilhelm von Kapenelnbogen, Ulrich von Sanau, ben Schenken Johann II und beffen Bruber Konrad fo wie Cherhard IX von Erbach, Johann von Kronenberg, Romrad von Buches, Ronrad von Stodheim, Konrad von Rudensbeim, Johann von Krankenstein, Friedrich von Schonenburg, Wilhelm und Gilbrecht Löwen von Steinfurt, Johann Rrieg von Fodesberg, Jiegan von Dan, Grede Rommerer

<sup>\*)</sup> f. oben die Stammtafel S. 852.

(hartmann Beberd Bittwe), Diether Kammerer bon Worms und Berner Ralb von Reinheim. Balb aber entstund wiber große Berwirrung unter ben Ganerben, Die die Burg gum Theil zum Raubnefte machten. Da legten fich bie Rurfutften von Maing und Pfalz und die Frankfurter vor die Burg, nahmen fie am 21 ten Juli 1399 und brachen fie. bachische Amtosis tam nun nach Seheim und gehörten dazu: bas Bfarrborf Bidebach, bas Dorf Ballhaufen, bas Pfarrdorf Seheim und Dorf Langwaden, endlich das Kirchspiel Beebenkirchen (b. h. außer bem Pfarrborfe noch Staffel und Burgelbach). 2. Das Aemtlein Jagga; den Anfang biefer herrschaft bilbete ber Antauf des Witthums Liutgards (Qudarbes), ber Gemablin Gerhards von Jagja voer Soffa burch beren Bruber Ronrad III von Erbach\*). Almablich gieng bie aange an die von Jagga gekommene Abtheilung bes bick bachischen Gutes an Erbach über, benn 1385 verfauften Gerlach und Reinbard von Jagga Die Salfte ber Burg Dacheberg nebft Jugenheim und Gerichte und Gefälle an Ronrad III, bann auch Gifo von Jazza 1346 feinen Antheil. ftund bann bas Memilein Jagga aus ber Burg Dachsberg (Tagesberg), bem Dorfe Jugenheim (Gugenheim), ber jegigen Buftung: Dietheretlingen nebft einem Theile bes Behnten' ju Pfungfiatt. Bas das Amt Bidebach airbetrifft, fo icheinen Bidebacher icon febr frub nicht alleinige Befiper ber Burg Bidebach gewefen ju fein, fonbern bie Burg war wohl lorschisch, die Bickebacher erhielten almählig den grofeften Theil ber Burg und bes Bubebors berfelben, aber ein Theil Blieb lorfchifch; namlich ein Biertheil, welches bann an

<sup>&</sup>quot;) 6. oben 6. 852.

Mainz übergieng. Ein Biertel brachte bann Mene von Bidebach an die Rieneder, ein Biertel Agnes an Ragenelnbogen. Der Sohn der lettern, Eberhard IV, ftarb unverheirathet, deren Tochter aber, Elisabeth, war an Eberhard VIII von Erbach verheirathet und brachte fo das tagenelnbogensche Biertheil von Bidebach an Erbach. Das Biertel bes Grafen Gerhard von Riened tam durch deffen Tochter Margarethe an beren Gemahl, Johann I von Wertheim; beffen Gobn, Johann II, verkaufte es Hammann Ulner von Dieburg und hammann Echter von Mespelbrunn auf Bidertauf, vertaufte aber das Widerlaufsrecht an Conrad IX von Erbach\*), der ben Biderkauf vornahm. Das britte Biertel von Bidebach, was in ben Sanden der Bidebacher geblieben, theilten diese fortmabrend unter fich und gerfplitterten es fo in immer fleinere Antheile. Eine Tochter Konrads V von Bickebach, Margarethe, heirathete den Schenken Ronrad Rauch von Erbach; die Tochter von Margarethes Bruber Konrad VII von Bidebach, Maria, heirathete den Schenken Eberhard X von Erbach, eine Enkelin Ronrads VII von Bidebach, Anna, beirathete Konrad IX von Erbach. Diefer Anna Bruder, Konrad XI von Bickebach, hatte eine Gräfin Ugnes von Naffau geheirathet, war 1485 gestorben und hatte 3 Rinder binterlagen: Ronrad XII, ber blodfinnig, Margarethe, die unverheirathet, und Susanna, die dem Grafen Ernst von Mansfeld vermählt gewesen und seit 1484 Wittwe war. Die Erbschafts. verhaltniffe und Unspruche waren im bidebachischen Saufe fo verwirrt, daß die mansfeldische Bormundschaft der unmundigen Rinder des Grafen Ernft beren Erbanspruche 1488 an

<sup>\*)</sup> G. die Stammtafel G. 546.

30hann IV (1404. 1408). Johanniter. Ludwig I Domherr zu Mainz. Engelhard (1472. 1446). Johanniter. Freiherr von Bimbern. Domberr gu Speier, Pfarrer gu Gofheim. Ocm. Werner, Ratharina Sohann VII Cberhard XI Domherr zu Mainz. Erasmus † 1503 Gem. Gröffin Eissabeih von Werbenberg und jum heiligenberg. Let-ter ber filteren erbacht-fcen Linie Eberhatd IX (f. die borhergehende Stammtafel) Gem. 1. Graf von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen. 2. Hein-rich Onagrius von Stöffeln, herr zu Ju-Bem. Grafin Margaretha von Hohenlohe Gem Baldburg. \$500 IV Cberhard XII † um 1414. annæ Magdalena Oberhofmei-terin der Aur-fürstin den der Pfalz. Unver-Gent. Wilhelm Graf bon Rird. Gem. Anna von Bidebach. 1425-1468. Ronrad IX Bent. hermann Berr ju Binter. Abelheib Gem. Philipp b. Aronenberg. Umalie Gem. Engel-Meisterin im benftein. Sutta

flingen.

ben Schenken Erasmus von Erbach verlaufte. An benfelben hatte der Kurfürst von Mainz schon 1483 das mainzische Biertel auf Wiederkauf als mainzisches Leben verkauft. Die andere bickebachische Linie, die nur noch einen fleinen Antheil hatte und fehr verarmt war, erhielt in ihrem letten Gliede, Dichael, durch beffen mutterlichen Oheim den an letteren verpfändet gewesenen Theil von Bidelbach (1/8) testamentarifch zu dem, was er felbst noch hatte, zurud, und als Dichael 1472 farb, beanspruchte Ronrad XI von Bidebach befsen Antheil. Da muste er sich aber mit Gemahlen und Nachtommen noch nicht gang abgefundener Bidebacherinnen abfinden, deren eine ihre Ansprüche schon an Philipp IV von Erbach verkauft hatte. Um dies zu können, schloß er einen Bergleich mit Erasmus von Erbach, welcher Bertrag in beffen Banben nun bas gange Umt Bidebach bis auf einige Beraugerungen wider aufammenbrachte. Die Beräugerungen hatten burch Erbach felbst in Dotirung erbachischer Tochter statt gehabt. Ein folder Theil ward noch von Schent Erasmus von Frank bon Kronenberg 1502 jurudgefauft. Als 1504 eine Rebbe zwischen Seffen und Rurpfalz in Bang tam, fiel Burg Bidebach mit den Dörfern Alsbach und Hanlein in die Hande bes Landgrafen Wilhelm II von heffen, ber fie nicht wiber herausgab, fondern später eine Abfindung von 3000 fl., und bas erbachische Saus muste 1510 bie bidebachischen Gebiete, die in seiner Sand geblieben, als heffische Leben nehmen, so weit fie zeither von Mainz lehnbar waren.

Rachher 1532 ward Cberhard XIII\*) zuerst unter den Erbachern Graf. — Georg III kaufte noch einen der kleineren

<sup>\*)</sup> S. die Stammtafel in der Anmertung p. 548.

bidebachischen Gutertheile von einem herren von Schrantenbach, aber die Streitigfeiten mit heffen nahmen fein Ende mehr über ben bidebachischen Befig, ba bie Bidebacher und dann die Erbacher nie mehr als die Boigteirechte gehabt, Die Centgerichtsbarkeit früher bei Ragenelnbogen und nun in den Sanden der Seffen mar; bie fich endlich Graf Georg Albrecht III entschloß, jugleich um fich in feinen anderen burch ben 30 jabrigen Rrieg berabgetommenen Berrichaften ju belfen, die Uemter Seheim, Tannenberg und Jagga 1714 für 207,500 fl. an Landgraf Ernft Ludwig von Seffen Darm. stadt zu verkaufen. Was habitheim anbetrifft, so lag bies Umt im Bachgaue, in der fuldaischen Cent Umftatt; früher ein Theil des fuldaischen Amtes Opberg marb es bann ben Bidebachern zu Leben gegeben. 3m 3. 1390 vertaufte Abt Friedrich Burg Opberg mit allem Bubehore an den Pfalggrafen Ruprecht ben alteren, wodurch Sabisbeim zu einem

|                                                                                                                                                                                               | Georg I (f. die                                                                                                                                                      | porlette Stan                                                                                    | nmtafel)                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Cberhard XIII (1)<br>† 1589, erster Graf<br>bon Erbach feit 1532.<br>Gem. Maria Gräfin<br>bon Bettheim                                                                                        | Georg II<br>Domherr in Worms<br>und Mainz, Pfarrer<br>zu Beerfelden und<br>Pfungstatt.                                                                               | Magdalene,<br>Ronne zu<br>Klarenthal.                                                            | Marie<br>Lebtissin<br>Schmerle<br>bach. |  |  |
| Anna, Konne in Marienborn.<br>Barbara, Konne in Marienborn.<br>Margarethe, Gem. Philipp Graf zu<br>Rienect.<br>Georg III (I) + 1469. Gem. Elifa-<br>beth von der Pfalz.<br>Margarethe + jung. | Sudwig II + jung. Elifabeth, Konme zu Martenborn und Klarenihal. Konrad XIII + jung. Konrad XII + jung. Konrad XIV (II) + 1564. Gem. Margarethe Rheingräfin zu Salm. | Urfula.<br>Brigitta.<br>Balentin II † 1563. Domherr zu Mainz.<br>Katharina, Konne zu Klarenthal. | Dorathea.                               |  |  |

pfalzischen Leben ward. Nach dem Tode Ulriche I von Bickebach tam habigheim zu einem Drittheile an den Schent Eberhard VIII von Erbach; zu einem Drittheile an Graf Gerbard von Rieneck und bann an die Grafen von Wertheim: zu einem letten Drittheile blieb es ber konradinischen Linie ber Bickebacher. Die Wertheimer gaben 1373 ihr Drittheil bann in einem Bergleiche an Pfalzgraf Ruprecht ben alteren. Die konradinischen Bickebacher, als fie fich in zwei Linien trennten, trennten auch ihr Drittheil, so daß jede Linie ein Sechstheil behielt. Die jungere Linie verkaufte ihr Theil 1395 ebenfalls an den Pfalgrafen Ruprecht, ber nun alfo Lehne. berr über gang Sabipheim und zugleich Gigenthumer ber Salfte war. 3m J. 1407 verkaufte Rurpfalz aber feine Balfte (weniger 1/2) mit Borbehalt bes Wiberfaufe, an Schenf Eberhard IX von Erbach, der, da er ohnehin ein Drittheil befaß, baburch fast gang in Befit bon Sabitheim fam. nach ber Mitte des 15 ten Jahrhunderts kaufte dann Schenk Johann V\*) von Erbach den Bickebachern auch noch das lette ihnen gebliebene Sechstheil von Habitheim ab, so daß

<sup>\*)</sup> Er gehörte ber britten erbachischen Linie an, beren Stammbaum wir nun hier, wie vorher ber beiben anderen, weiter und zwar bis zu deten Aussterben führen, eben von bem in der früheren Gesammtgenealogie aller brei Linien noch erwähnten Johann V an:

| Iohann                                                                         | ν                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Johann VIII † 1484<br>Gem. Magdalena von<br>Stöffeln, Freiin v. Ju-<br>ftingen | Agnes<br>Gem. Bilhelm,<br>herr bon Bin-<br>ftingen. |
| Balentin I † 1581 Bal<br>letter ber jüngeren unber<br>erbachischen Linie.      | purg<br>mählt.                                      |

das ganze Amt nun erbachisch war. Doch blieb es dies nur turze Zeit; denn Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz Sohn Ludwig, herr zu Scharfened (nachmals Graf von Lowenstein) erhielt von seinem Bater das früher beim Berlause vorbehaltene Widerlaussrecht abgetreten und löste die pfalzische hälfte 1482 wider an sich. Rachmals eroberte hessen in der bairischen Fehde den erbachischen Theil von habisheim, gab aber die hälfte davon als hessischen wider an Schent Balentin I, der sie 1528 an den Grafen Friedrich von Löwenstein verlaufte. Dies also für Erbach wider ganz verlorene bickebachische Gebiet hatte bestanden: aus Burg habisheim und aus den Dörfern habisheim, Groß-Zimmern, Spachbrücken, Zeilhard und Georgenhausen.

Mehr sich von der benachbarteren breubergischen Serrschaft zu erhalten, gelang bagegen ben Erbachern. Die Bertichaft Breuberg bilbete ursprunglich einen Theil ber konigliden Domane Umftatt (Autmundistat) und tam mit biefer im 3. 768 durch Geschent Ronig Pipine an bas Rlofter Rub da, beffen Leben fie blieb. Die Boigtei des Rlofters in Diefem Gebiete tam an die Familie Reig. Ohne Zweifel hatte Diefelbe ichon früher, ale ihre Glieber konigliche Dienstmannen waren, Grundbefit in ber Begend erlangt ale Reicheleben und wuste dann die Centgerichtsbarkeit vom Aloster eigenthumlich in der herrschaft Breuberg zu erlangen. die Reize von Breuberg ausstarben\*), tam durch die eine Erbtochter bes breubergischen Saufes bie Salfte bes breubergifchen Erbes und alfo auch ber Berrichaft Breuberg an herrn Konrad von Erimberg; die andere Salfte tam jur hälfte (also ein Biertheil) burch eine andere Erbtochter an

<sup>\*)</sup> S. oben S. 259. 260 in ber Rote.

Bertheim, jur zweiten Galfte (alfo wider ein Biertheil) an Die britte Erbtochter, welche fich aber zweimal verheirathete - querft mit Ronrad von Beineberg, von dem fie einen Sohn, Ronrad, hatte, und sodann mit Gotfrit von Eppenstein, von bem fie zwei Söhne: Gotfrit und Eberhard, hatte. So ward also wiber getheilt und Weinsberg erhielt ein Uchtheil und Erbenstein ein Achtheil und erft als Ronrad von Beinsberg tinderlos ftarb, tam dies Biertheil bei Eppenstein wider gusammen. Ronrad von Trimberg vertaufte 1936 feine Sälfte an Graf Rudolf von Bertheim und an Gotfrit von Eppenstein auf Biberverkauf; 1341 verlaufte Gotfrit von Eppenstein ein Biertheil wider an Rudolf von Bertheim, der somit drei Biertheile befaß, und Eppenstein noch ein Biertheil. Beide fchlogen einen genau formulirten Theilungsvertrag. Schent Philipp III bon Erbach, der mit Liutgard von Eppenstein vermählt war, faufte 1441 feinem Schwiegerbater Eberhard von Eppenftein-Ronigstein ben eppensteinischen Antheil an Breuberg mit Borbehalt des Widerkaufs ab; Philipps Enkel aber: Eberbard XIII und Georg II verkauften 1496 wider ihren Untheil an Burg Breuberg und alles Zubehor an Graf Dichael II von Wertheim mit Borbehalt natürlich bes eppenfteinischen Widerkaufdrechtes. Die herrschaft Breuberg blieb nun bei Bertheim bis im 3. 1556 ber wertheimische Dannefamm ausstarb.

Run hatte Eberhard XIII von Erbach im J. 1503 bes Grafen Michael II von Wertheim Tochter Maria geheirathet, und diese nicht, wie vorher in diesem hause üblich, vorher auf bas väterliche Erbe verzichtet; sobald also Graf Michael 1531 auf dem Breuberge gestorben, erhob Marie Erbansprüche auf den 6 ten Theil des väterlichen Gutes. Ihr

Bruder Georg II von Wertheim war am 17 ten April 1530. alfo bor bem Bater, gestorben und hatte nur ein Gohnchen, Michael III, hinterlagen; beffen Bormunder (namlich die Mutter Barbara geb. Freiin von Limburg, Wilhelm Gr. von Gberftein und Schent Wilhelm von Limburg) fügten fich Mariens Ansprüchen nicht - es tam barüber gum Proceffe beim taiferlichen hofgerichte und 1549 erfolgte die Enticheidung ju Bunsten Mariens. Nachdem dieser Spruch erfolgt mar, schlofen aber die ftreitenden Parteien unter Bugiehung bes Grafen Ludwig von Stolberg-Rönigstein, bes Schwiegervaters bes inzwischen mit Ratharina von Stolberg verheiratheten Grafen Michaels III von Wertheim, i. J. 1551 einen gütlichen Bergleich, worin die Sobne Mariens die Bufage erhielten, im Falle des Aussterbens des wertheimischen Mannsstammes sollten fie die Salfte der breubergischen Berrichaft als Erb. theil haben. Um 14 ten Marg 1556 ftarb nun wirklich Dichael III ohne mannliche Nachkommen, und fein fleines Tochterchen ftarb überdies fcon 11 Tage fpater. Die Unspruche der Erbacher traten nun in Wirksamkeit. Graf Ludwig von Stolberg machte aber bie alten, auf ihn geerbten Bidertaufs. rechte von Trimberg auf die Salfte, von Eppenstein auf ein Biertheil von Breuberg geltend und nach langen Berbandlungen tam 1653 ein Bergleich ju Stande, bem ju Folge die Erbacher die Balfte, die Stolberger die Balfte ber Berrschaft Breuberg erhielten, gegen Erlegung ber Wibertaufefumme von Seiten Stolberge. Beide Baufer behielten fammtliche Nupungen und Gefälle von Breuberg gemeinschaftlich. Die stolbergische Salfte tam bann durch beffen Tochter an die Grafen Ludwig von Lowenstein, Wilhelm von Eberftein und Dietrich von Manderscheid, von benen also jeber 1/6

Bu G. 558. Margarethe Sem. Friedrich Schent von Limburg.

1. Anna + jung.

Graf von Reufe-Blauen.

2. Agned Maria Gem. Deinrich ber mittlere (2. Georg Friedrich + jung. Graf von Reufs. Riem-

stine Landgraffin von heffen Darmstadt. 2. Johanna Grafin von Dettingen.

Anna Amalie Gem. 1. Graf Friedrich von Salm. 2. Emich v. Dune und Oberftein,

Graf v. Faltenstein.

1. Georg Friedrich + 1682 bei Rurnberg.

bon Dettingen.

2. Cherhard XV + jung.

2. Eine Panden in bon Heffen Darmstadt.

2. Anna Maria Gem. Graf Georg d. Solms.

3. Friedrich Magnus + 1618. Gem. 1. Chri- (2. Anna Maria + jung.

4. India Maria + jung.

3. Indian Graffin bon Deffinaem.

3. Indian Dettinaem. 2. Margarethe Gem. Ludwig Cherhard Graf bon Dettingen.

Maria Gem. Egenolf, Herr zu Rap-polistein.

bes Ganzen erhielt, bis der Graf von Löwenstein die ebersteinischen und manderscheidischen Sechstheile erward, so daß nachher die stolbergische Hälfte ganz dei Löwenstein war. Als dann Graf Georgs II vier Söhne zu Anfange des 17 ten Jahrhunderts die auf die mittlere Linie zusammengestorbenen erbachischen Herrschaften neu theilten\*), erhielt Graf Johann Kasimir die erbachische Hälfte von Breuberg nehst dem Amte Wildenstein als seinen Antheil; nach seinem Tode ward sein Antheil gemeinschaftliches Besithtum seiner beiden ihn überlebenden Brüder, Ludwig III und Georg Albrecht I.

Diese herrschaft Breuberg bilbete wohl in altester Zeit eine Cent, die von Bochft; fpater mar fie in vier Centen getheilt: 1. das Gericht Reuftadt, 2. die Cent Bochft, 3. die Cent Lügelbach und 4. die Cent Kirchbrombach. — Bu Reuftadt gehörte: Burg Breuberg (Briuberc), das Städtden Neustadt, der Wolfer Sof, bas Dorf Raibach und ber Arnhaider Sof. — Bur Cent Sochst gehörte: das Pfarrdorf Sandbach, die Dörfer Breidenbach, Mühlhaufen, Sainstadt, Rosenbach, das Pfarrborf Bochft (Hoiste), Rlofter Bochft (wohl von Kulda gestiftet und unter Boigtei der Pfalzgrafen bei Rhein, die als Untervögte die Herren von Crumbach bestellten; ju der Boigtei gehörten Dufenbach, Mumling-Crumbach, Annelsbach, Forstel, hummetroth, Pfirebach), die Dörfer Epengesäß, Heischach (Hocksbach), Ober. Rauses und das Bfarrdorf Rimborn. — Die Cent Lüpelbach umfaßte: das Kirchdorf Lüpelbach, das Dorf Biebelsbach, das Kirchdorf Breitenbrunn, das Pfarrdorf Sedmauern, Dorf Haingrund, das Pfarrdorf Bielbrunn mit

<sup>\*)</sup> S. die einliegende Stammtafel.

bem Bremhofe und Orenbach, das Dorf Kimbach. — Endlich die Cent Kirchbrombach ward gebildet durch: das Pfarrdorf Kirchbrombach, die Dörfer Langenbrombach, Hembach, Böllstein (Bilstein), Stirbach und Kilsbach, Afhöllerbach (Exfolderbach), höllerbach, Wallbach, Gumpersberg, Birkert (Birkunhart), Oberkinzig, Mittelkinzig und Riderkinzig. — Noch gehörten außerdem zur Herrschaft Breuberg die Dörfer Wersau und Bierbach, wo die Breuberger die Boigtei hatten.

Das Amt Wildenstein kam erst später an Erbach und war ehemals gräflich-rieneckisch. (Bon den Grafen von Rieneck s. 275\*).) Der lette Graf von Rieneck, Phi-

<sup>\*)</sup> Da in der citirten Stelle ein zusammenhängendes Geschlechtsregister der Schefen von Riened nicht gegeben werden konnte, fügen wir es nach hopf (historisch genealogischer Atlas. I. Fol. Gotha 1858 S. 17), der sich auf Jägers Arbeit (Bersuch eines Geschlechtsregisters der Grafen von Riened in dem uns unzugänglichen Unterweistreis Archiv B. III) stüpt, hier noch an, so weit es nicht die durggrässiche Linie der Malnz betrifft (die wir schon oben S. 524 anfügten):

|                                                    | 220.0.B 22                     |                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                    |                                | ri <b>ch III</b><br>1 <b>2</b> 60) |                                               |
| Ludwig V Ludwig VI † 1294.                         | Gerh                           | ard IV                             |                                               |
| <b>Thomas</b> Ludwig VII (1290) (1291—1326         | I Ludwig VII<br>3) (1296—1332) | Bein                               | rich IV                                       |
| iohann I Gerhard V Albrecht Gotfri<br>(geiftlich). | t I Ludwig IX Ge               | rhard VI 30<br>1882. (1848         | hann II Gotfrit II<br>—1860) (geiftlich)      |
|                                                    |                                | wig XI Gotft<br>1408               | it III <b>Johann III</b><br>(geistl.) † 1401. |
|                                                    |                                | oma6<br>1431                       |                                               |
|                                                    | <b>Philipp I</b> + 1486.       | Philipp II<br>† 1489               |                                               |
|                                                    | Bohann IV<br>(geistlich)       | Reinhard<br>† 1518                 | Thomas<br>(geiftlich).                        |
|                                                    | <b>\$</b> {                    | Nipp III + 1                       | 559.                                          |

lipp, der 1559 starb, war mit Eberhards XIII von Erbach Tochter, Margarethe, vermählt, und deren Brüder, Georg III und Eberhard XIV, erhielten durch ihres Gemahls Tod, jur Shadlosbaltung für den in der baierifden Rebde erlittenen Schaben, bas turpfälzische Leben ber Rieneder, Wilbenftein, von Rurfürst Friedrich VIII nunmehr als Alode. Diefe herrfcaft Bildenstein bestund aus den Centen Efchau und Rlein-Die Cent Cfcau war ein Theil der alten Cent Beubach. Alingenberg und umfaßte: Burg Wilbenstein (gegenwärtig Ruine), Bfarrdorf Efcau, die Dorfer Unter-Aulenbach, Bilbenftein, Wilbenfee, Sofftetten und Bedbach, Nichelsbach und Rlofter Himmelthal (was 1282 Graf Ludwig von Riened ftiftete und anfange Bollberg bieg). Die Cent Rleinheubach, die zum Maingaue gehörte, umfaßte das Dorf Rlein-Beubach (Heidebach), die den herren Rüdt von Collenberg geborigen Dörfer, Rudenau und Mainbullau, welche letteren fich aber bei bem Uebergange Rleinheubachs an Erbach von der Cent lossagten, und Erbach vertaufte bann 1721 auch Rleinhenbach an ben Fürsten Dominicus zu Löwenstein-Bertheim - Rofenberg.

Die Anfangs des 17 ten Jahrhunderts unter die 4 Söhne des Grafen Georg II getheilten erbachischen Lande starben sofort wider (da Friedrich Magnus und Johann Rasimir vor den andern ohne Nachkommen zu hinterlaßen starben) auf Ludwig III (den Ritter) und Georg Albrecht I zusammen. Auch Ludwigs III Söhne hinterließen keine Nachkommenschaft. Die dann mit Georg Ludwig beginnende Erbacher Linie starb 1731 mit dessen Sohne Friedrich Karl wider aus, da der Enkel, Ernst Ludwig Bolrath Wilhelm schon 1730 vor dem Vater gestorben war. Die Fürstenauer Linie Georg Al-

brechts III blieb also allein übrig. Deffen Sohne Philipp Rarl († 1736), Georg Wilhelm († 1757) und Georg August († 1758) theilten von neuem und der erstere setzte die Fürstenauer Linie fort, der zweite gründete eine neue Erbacher Linie, der dritte eine Schönberger Linie, welche drei Linien noch heute blühen.

Awischen den mainzischen, tagenelnbogenschen und erbadifden herrschaften in Mitte lagen noch Territorien — Die dem Pfalzgrafen bei Rhein zustunden — namentlich zunächst die Burg Lindenfels und Bubehor, welche die Marfgrafen Bermann und Rudolf von Baden im 3. 1277 an den Bfalggrafen Ludwig verkauften. Es gehörte dazu bas Städtchen Lindenfels und das fpatere Umt, wogu Reugebend, Mitterhausen und Scheuerberg und noch 5 Ortschaften, ferner die Gent Waldmichelbach mit 7 und die Gent hammelbach mit 5 Ortschaften gehörten. Die Burg ward mit fehr ansehnlichen Burgmannen befest, unter ihnen Schenfen von Erbach, Grafen bon Rapenelnbogen, Sponbeim, Fallenftein, Jenburg - Bubingen, Bidebach, Runkel u. f. w., welche mit ber Zeit eine Ganerbichaft bildeten. Schon 1225 mar Pfalzaraf Lubwig von dem Bischofe von Worms mit Burg Beidelberg und Bubebor belehnt worden, nachdem diese Burg schon durch worm. fifche Belehnung zur Zeit, wo Konrad ber Staufer Bfalge graf mar, ber Bfalg erworben worden mar. Bu bem Amte Beidelberg murben bann auch ehemals lorichische Besitzungen geschlagen, wie 3. B. das durch Bertrag von 1264 von Mainz an Pfalz abgetretene Beinheim und deffen burch einen Bertrag von 1308 (zwischen Mainz und Bfalz) vermehrtes Bubebör \*). Ferner bas 1332 von Konig Lubwig bem Bfalg-

<sup>\*)</sup> Beinheim ward zwar 1815 wiber an Mainz überlaßen, aber

grafen verpfändete Städtchen Nedar-Gemund und die von Lorich ju Leben gebende herrichaft Schauenburg, früher Leben ber Freien von Schauenburg, die zuweilen auch ben Grafentitel führen. Die letten vorfommenben Schauenburger, Symond (Sigismund) und Berthold, verpfandeten ichon einen Theil der Schauenburg und ihre habe und ihre Rechte in Sandschuchsbeim an den Pfalzgrafen Ludwig im 3. 1257 und später. Dennoch tam nach bem Aussterben ber Schauenburger beren herrichaft an Mains. Im 3. 1460 aber warb bie Schauenburg von dem Pfalggrafen erobert und geschleift und dann im Frieden an Pfalz mit Zubehör überlagen namlich Sandichuchsheim, Doffenheim und Sidenheim. Auch Biesloch, was den Beinsbergern gehörte, wuste Pfalzgraf Ludwig von 1277 an, wo ihm Engelhard und Ronrad von Beinsberg ihren Antheil an Wiesloch verkauften, an die Bfalg gu bringen, und auch das tam fpater gu bem pfalgifchen Amte Beibelberg. Endlich vertaufte auch ber Graf von Dileberg, Boppo von Durne, 1276 die Ortschaft Wiblingen (Beiblingen) an bie Bfalg, mas bann fpater auch jum Amte Beidelberg tam, dies umfaßte also außer den Städten Beidelberg, Beinheim, Neckargemund und Wiesloch noch bie Cent Leymen mit Rirchheim und Schwepingen, Wiblingen, Sidenheim (Sedenheim), und zu diesen tam dann auch noch Burg Dilsberg und Zubehör. Ferner die Cent Schriesheim

<sup>1845</sup> wider eingelöft und für immer der Pfalz einverleibt. Das Zubehör umfaßte die neue und seit 1808 die alte Stadt Weinheim; die dabei liegende Burg (Winded); das frühere Dorf Mühlen (jest Borstadt von Beinheim) und die Dörfer: Oberstodendach, Steinklingen, Wüstmichelbach, Asmannshausen, Rüdenweiler, Rappenweiler, hilfenhan, Rostenbach und die jesige Wästung Gege.

mit Burg und Dorf Ilbesheim und noch 14 Ortschaften, die Cent Medesheim und die Reichertshauser Cent und Studer. Cent, welche, da in diesen Gegenden unmittelbar unter dem Reiche gesesner Adel begütert war, vom Reiche gewonnen ward — also die Ortschaften helmstatt, Agalsterhausen, Aspach, Borgen, Breitenborn, Deudenzell, Esperdach, Flinschbach, Guttenbach, Haag, Kapenbach, Michelbach, Moßbronn, Reunkirchen, Reichenbach, Reichertshausen, Schonbronn, Schwanheim und Schwarzach. Rectarau hatte der Bischof von Worms im J. 1261 dem Pfalzgrafen in Folge eines Bergleiches zu Lehen gegeben, und auch das kam zum Amte Heidelberg.\*)

Die Brücke zwischen dem Amte heidelberg und den überrheinischen Besithümern der Pfalzgrasen bilbete das Amt Cadenburg. Dieser Hauptort des Lobdengaues nebst der Burg zum Stein und beider Zubehör ward vom Bisthume Worms, in dessen Besit sie waren, 1363 dem Grasen Walram von Sponheim für 23000 fl. verpfändet, aber in unzertheilter Gemeinschaft mit der andern bei Worms bleibenden hälfte; diese Pfandschaft aber gieng 1347 an die Pfalzgrassschaft bei Rhein über. Erst spät, im J. 1705, ward dies Gebiet getheilt und Ladenburg nebst Nedarshausen, Altenbach, Ringes und heubach wurden ganz pfälzisch, während das übrige Zubehör zu Ladenburg ganz wormsisch blieb. Dieb. Rurpfalz sügte aber zu seinem neugebildeten Ober-Amte Ladenburg auch einige früher vor der Bereinigung von Lorsch

<sup>\*) 3</sup>m Amte Beidelberg lag auch bas Ciftercienserflofter Schonan im Obenwalbe.

<sup>\*\*)</sup> Manheim als Stadt ift neuerer Grundung, die 1606 begam.

mit Maing aus dem Lorscher Sebiete erworbene Besigungen, die in dem Amte Hemsbach an der Bergstraße zusammengefaßt wurden, nämlich Hemsbach selbst, Laudenbach und das auch 1705 von Worms an Pfalz abgetretene Sulzbach.

Beiter nach Often aber behnte fich vom Oberamte Beibelberg aus bas pfalzische Gebiet burch eine im Jan. 1330 von König Ludwig an die Pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht gemachte Berpfandung noch mehr aus, die einerfeits Reichs. gebiete auf bem linten Rheinufer, dann aber auch Dosbach und Sinsheim ihnen überwies. Die Reichsburg (und bas bann gur Reichestadt gewordene) Mosbach follte dabei alle ihre städtifchen Rechte ungefrantt behalten. Im Nov. beffelben Jahres 1330 übertrug er benfelben Bettern bas Recht bie Reichsburg Eberbach und Rubehör von dem Grafen von Beinsberg einzulösen, und aus diesen Reichspfandschaften, an Die fich Pleinere Erwerbungen anschloßen, erwuchs bann bas pfalzische Oberamt Mosbach, was die Städte Mosbach, Silebach (und Burg), Steinsberg, Sensheim (und Burg), Eberbach (und Burg) und Oberficheim (Städtchen und Burg) nebft 56 anderen Ortichaften umfaßte. 3m 16 ten Jahrhunderte, als die freien Herren von Rosenberg wegen ihrer Theilnahme an Franzens von Sidingen Reichsfriedensbruche als Aechter aus dem Lande flieben musten, gewann bie Pfalz noch weiter öftlich Besitzungen, benn die Rosenberger hatten nach bem Aussterben ber Schenfen von Bogberg auch beren herrschaft jum Theil im Schüpfer Grunde erworben, und kam diefer Theil der rosenbergischen Territorien an die Pfalz, bie baraus bas Oberamt Boxberg bilbete, welches außer ber Burg und dem Städichen Boxberg noch 11 Ortschaften begriff. Andere unmittelbare herren im Schüpfergrunte ichusten fich

bei ihrer Reichsfreiheit durch Conflituirung eines ganerb-fchaftlichen Berhaltniffes.

Nördlich des Amtes Lindenfels hatte die Pfalz diesfeite bee Rheines auch noch zwei fleinere Befigungen: Die Aemter Ogberg und Umftatt. Ogberg ward 1390 vom Abte Friedrich zu Kulda mit allem Zubebore an den Pfalzarafen verlauft, wodurch die Pfalz zugleich die fuldaischen lebensherrlichen Rechte über benachbarte Territorien (z. B. das erbachische Sabipheim) erhielt und badurch wahrscheinlich eine Lodung, bann im 14 ten Jahrhunderte zu versuchen, feine Lebenerechte auch in die Gegend ber füboftlichen Betterau weiter auszudehnen, wie wir früher faben. Umftatt war nur jum Theil pfälzisch, jum Theil bessisch und war auch ein altes Befigthum ber Abtei Rulda, die es aus toniglichem Gute geschenkt bekommen hatte. Bu Opberg gehörten außer Burg und Dorf Opberg noch das Städtchen Bering und 8 Ortschaften; zu Umftatt bas Städtchen Umftatt und 15 Ortschaften.

Nun haben wir von rheinfrantischen Gebieten im Often bes Rheines nur noch wenig zu erwähnen. Burg und Städtchen Caub mit dem Pfalzgrafensteine im Rheine, was Pfalzgraf Ludwig II 1277 von Philipp von Falkenstein\*) taufte,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 405. Die frühere Geschichte Canbs ift sehr unflicher, doch scheint das wahrscheinlichste, daß es mit mungenbergischem Erbe an die Falkensteiner gekommen ist. Einige find der Meinung, Caubhabe früher den Grafen des Einrichsgaues gehört und sei von diesen an die Grafen von Nüringen und dann an die Müngenberger gekommen; allein dieser Besit der Grafen des Einrichs und von Nüringen scheint Irrthum; und, wie Caub an die Müngenberger gekommen, ift lediglich Sache der Bermuthung.

und was frater zu bem überrheinischen Amte von Bacharach Dies war dieffeits bes Rheines ziemlich ber nordlichste unmittelbare pfälgische Besit - während ber füblichfte bas eben zu erwähnende zweite Gebiet, nämlich bas Oberamt Bretten ober Brettbeim geborte einft ben Bretten war. Grufen von Cherftein, und zwar als Leben bes Bisthums Det; von ihnen kam es, ba es nicht zum eigentlichen Kawiliengute gehörte, sondern ein abgetheiltes Befithum war, en Graf Simon von Aweibruden und an deffen Sohn Otto. ber fich mit seinem Better, heinrich von Cherstein, 1314 babin verglich, daß heinrich ihm aus dem ebersteinischen Erbe die Stadt Godobeim und bas Dorf Dberöwisbeim auf Lebenszeit überlaffen wollte, fo daß diefe Orte nach Otto's Tode an Cherstein guritch. . fallen follten, wogegen Otto ibm, Beinrich, jugeftebt, daß bann mich die Stadt Bretten wider an Eberftein gurudfallen folle. Dieser Wall trat dann ein und Rudolf IV, Markaraf von Baben, erwarb Bretten 1339 auf Bibertauf, und verpfanbete es bann mit Ginwilligung Cherfteins ben Pfalzgrafen, bie es am Ende tauflich erwarben. Ru Bretten erwarb bie Pfalz nachmals auch Heidelsbeim (Beidolfesheim) von Baden (nach mehrmaligen Berpfändungen) und Beingarten. Ru bie fen Gebieten gehörte ein Theil bes Brubrains, beffen gre-Befter Theil an Bruchfal, affo an fpeierischem Besitzbume bieng. Außer den genannten Orten gehörten noch eine Anzahl Dörfer und Eppingen jum Oberamte Bretten (Brettheim) im Rraichgaue.

Diesseits des Rheines sind nun in Rheinfranken nur noch zu nennen 1) das speiersche Gebiet von Bruchsal. Bruchsal war ursprünglich ein Königshof und hat seinen Rwitten shne Iweisel davon, daß es das herrenhaus ber dazu Ler's Bortesungen. Bd. IV.

gehörigen Landschaft Bruch ober Brubrain war. Diefer Serrenbof ward bem Bisthume Speier von Konia Seinrich III geschentt, und Bischof Ulrich von Speier ftellte bann 1190 nicht nur die Baulichkeiten bes Ronigsbofes, ber Burg, wider ber, fondern taufte auch dem Grafen Ronrad von Ralw bie Boiateirechte, die derfelbe noch befaß, ab. Das Gebiet von Bruchfal bief die Landvoigtei ober bas Bisthumamt am Brubrain und umfaßte außer ber Stadt Bruchfal auch Rislau (welches Ronig Wilhelm 1249 bem Sochstifte Speier geschentt und gu deffen Amte Mingolsheim, Langenbruden und Ubstatt geborten), ferner Ober - und Unter-Grombach, Rothenburg, Metich. Rauenberg und bas vom Bischofe Emich von Speier 1316 erworbene Udenheim (an beffen Stelle fpater Philippeburg entstund), fo wie huttenbeim, Rheinhausen, Wiefenthal, Baghäusel, Lusheim, Ratsch und Weibstadt. Speier und Baben befagen gemeinschaftlich bas Amt Gersbach und haben wir bereits früher bei Schwaben, ba ber Saupttheil ber badischen Territorien dieser Landschaft angehört, von den Erwerbungen Badens in Rheinfranken ausführlich gesprochen. 2) Das bifchöflich wormfliche Amt Redarsteinach, welches ben öftlichsten Theil des Lobdengaues bildete, der auch noch ein wenig in den Obenwald hinein reichte und wie in Rectarfteinach Worms die Landschaden von Redarfteinach, fo hatte in dem pfälzischen Theile des Odenwaldes der Pfalzgraf eine andere Linie (wie es fceint) ber Landschaden, die herren von harffenberg, als Lehensleute. Nur Dersberg, Grein und Langenthal gehörten zu Recfarfteinach.

3) Die Reichsstadt Wimpfen im östlichsten Ende bes Kraichgaues am Neckar, die schon in der ersten Galfte bes 13 ten Jahrhunderts bedeutender hervortritt, und sich bis zu Ende des Reiches bei der gewonnenen Freiheit zu erhaften wuste. Ursprünglich war der Bischof von Worms Stadtherr; in der Zeit König heinrichs VII wuste Wimpsen manche Gnadenbezeugungen der Könige zu gewinnen und almählich ein Recht des Bischofs nach dem anderen zu erwerben. Es war im Grunde eine Doppelstadt: Wimpsen auf dem Berge und Wimpsen im Thale, als Reichsstadt aber ein Ganzes bildend. Die Voigtei der Stadt hatte sie von Kaiser und Reich selbst als Lehen zu erwerben gewust; doch hatte bis ins 14 te Jahrhundert noch auch ein höheres königliches Landgericht in ihr seinen Sitz gehabt. Ihr nächstes Gebiet bildete allein das Dorf hohenstatt; doch gehörten ihr später auch die Orte Finkenhof und helmhof.

- 4) Das kleine, Worms junächft, noch diesseits des Rheines liegende bischöfliche Gebiet, nämlich die Amtskellerei Stein (s. g. nach der zerstörten Burg Stein), zu welcher Lampertheim, hoffheim und Nordheim, außerdem: Bobstatt und hüttenseld gehörten. Auch muß noch als wormsisches Lehen die Deutschordenscomthurei horned unterhalb Wimpfen genannt werden, zu welcher außer Burg horned der Marktsleden Gumbelsbeim gehörte. Endlich
- 5) Die Grafschaft Eberstein. Diese Grafschaft hat ab lerdings schon frühe, wie auch schon weiter oben bei dem Herzogthume Schwaben zum Theil bemerkt ward, durch Abtretungen an Baden viel eingebüßt; aber was von ihr übrig blieb, umfaßte genau die obere Hälfte der Grafschaft des Uffgaues, und ist deshalb wohl als wahrscheinlich anzunehmen, daß die seit 1085 unter dem Namen der Grafen von Eberstein auf

treiende Familie früher im Besipe der Graffchaft im gangen Uffgane gewesen ist\*)

Berthold ift der Rame, des ersten urkundlich als Graf von Cherstein bezeichneten Mannes. Er muß sehr ausgebreitete Befigungen gehabt baben, benn er fchentte dem Risster St. Gregorienzell zu Reichenbach im obern Murgthale Guter zu Borcheim im Breisgaue, zu Endingen, Oppenau, Millerbach, Steinbach, Eberstein, Ruppenheim, Raftetten, Rieffern, Beiler, Rumfred, Ramesberg und Oforzbeim. Ber Hold I hatte zwei Sohne, Berthold II und Eberhard I. Berholds II Gemablin bieß Abelbeid und et hatte von ihr brei Sohne: Berthold III, Cherhard II und Hugo. Bielleicht war auch Graf Gotfrite von Sponheim Gemahlin, Abelheid, eine Tochter Bertholds II. Berthold III foll 1138 das Ciftercienser Rlofter Frauenalb und 1148 das Ciftercienser Rloster herrenalb, beibe an der Alb, gestiftet haben. Letteres, nachdem er bon Ronig Ronrads, bes Staufers, Rreutzuge beimgekehrt war. Seine Gemablin bieg Uta und icheint aus bem Anfange bes 13 ten Jahrhunderte erloschenen Geschlechte ber Grafen bes Araichgaues gewesen zu sein, so daß die Kraichgauer Befigungen der Eberfteine mahrscheinlich aus dieser Beirath stammten. Bon seinen Kindern ist nur ein Sohn, Eberhard III, und eine Tochter, Mechthilb, bie ben Bfalggrafen Rubolf von Tübingen heirathete, nachweisbar. Roch 1158 wird er urfundtich micht mehr erwähnt. Im 3. 1181 wird Eberhard III zuerft urfundlich erwähnt. Uta, die Gemahlin bes Sergoge Belf, war Cherhards III nabe Berwandtin. . Er

<sup>\*)</sup> Geschichte der Grafen von Sberstein aus den Anellen bearbeitet von G. G. Atteg von Gochfelben. Carleruhe 1886. 80.

beerbte fie auch, fie war eine Eberfteinerin; boch ift ber Grab der Berwandtichaft nicht festquitellen. Auch läßt fich nicht ermitteln, welcher Kamilie Eberhards III Gemahlin, Runigunbe, angehörte. Er batte von ihr funf Sohne: Eberhard IV. Otto I. Berthold IV. Albrecht und Konrad, und zwei Tochter, von benen Aunegund an Konrad von Krauibeim, die andere an Graf Friedrich von Leiningen vermählt Im 3. 1214 lebte Eberhard III noch, im 3. 1219 ift er schon todt, und seine Sohne Cherhard IV und Otto theilten das väterliche Erbe. Albrecht war wohl schon tode und Berthold IV erhielt wahrscheinlich nur Abfindung. Konrad aber warb Bifchof von Speier (1237 — 1245). Otto I war zweimal vermählt, zuerft mit Kunigunde, Grafin von Freiburg; fobann mit Beatrix von Rrautheim, ber Lochter bes Freien Wolfrad von Rrautheim, ber feine mannlichen Erben hinterließ, so daß ein Theil feiner herrschaft an Cherstein fam. Otto I ftarb 1279 hundert und neun Jahre alt und hatte brei Gobne gehabt: Otto II, Boffram, Beinrid I - außerbem gewifs eine Tochter Runegunde, Gemahlin bes Markgrafen Rudolf I von Baben\*), und wohl noch eine zweite Beatrix, bie mit bem Pfalgarafen Sugo von Tubingen vermählt war.

Otto's I Bruder, Eberhard IV, war mit Abelheid von Sayn, Wittwe des Grafen Gotfrit von Sponheim\*\*)

<sup>\*)</sup> Da auch Werners IV von Bolanden Gemahlin, Aunigunde, als Tochter Ottos von Eberstein bezeichnet wird, muste dieser entweder zwei Köchter Namens Kunigunde gehabt, oder die eine Kunigunde zweimal gebeiratbet baben.

<sup>\*)</sup> Bon bem fie mehrere Cobne, namentlich einen alteften: 30-

vermählt. Er hatte aus früherer Che eine Lochter. 200nes, und einen Sohn, Eberhard V, Der vor ihm ftarb; Die Sponheimer erhielten der Mutter fanniches Erbe; Agnes dagegen betam, mas ihr Bater aus eberfteinischem Erbe erbal-Manes aber ward bem Grafen heinrich II von 3weibruden vermählt. Eberhard IV fuchte nach feines Sohnes, Cherhard V, Tode feine eberfteinischen Herrschaften seiner Tochter und durch durch diese feinem altesten Entel von ibr. Gimon von Zweibruden, zuzuwenden, und es gelang ibm, benfelben in die Gemeinschaft ber eberfteinischen Familie einzuführen. Simon farb vor 1281 und nach feinem Tobe gelang es Otto's I Sohnen, burch einen Reichsprocefs und burch Urtheil Konig Audolfs von 1283 wiber in Befit ber eine Zeitlang dem Zweibruder zugewandten herrschaften zu tommen. Die 3weibruder muften Die eberfteinischen Stammguter aufgeben; doch behielten fie mohl, mas Eberhard IV als eignes, abgetheiltes Eigenthum befegen. Bon Otto's I Sohnen ward ber eine, Bolfram (Bolfrab), ber mit Glifabeth Grafin bon Wertheim bermählt mar, gang aus bem eberfteiniichen Erbe abgefunden und ftarb 1284, hatte aber vier Rinder hinterlagen: Boppo I (1300 - 1340, vermählt mit Jutta von Sobenlobe), Johann I (1340), Glifabeth (bie guerft mit Gotfrit, bann mit Rraft von Sobenlobe vermählt war) und Runegund (welche Rlofterfrau in Seligenthal war). Die anderen beiben Sohne Otto's I waren: Otto II (ber vor 1287 ftarb und mit einer Pfalggräfin Glifabeth von Tubingen vermählt war) und Beinrich I (ber vor 1322 farb und Rlara von Freundsberg jur Sausfrau hatte).

Otto II überließ ben ihm 1283 wider zugefallenen, früher an Simon von Zweibruden gegebenen Theil ber Burg

Alt-Eberstein noch im selbigen Jahre seinem Schwager, bem Markgrafen Rubolf von Baden, der dann auch den übrigen Theil der Burg und deren Zubehör ertauste\*) und Alt-Eberstein ganz nehst Zelle dem badischen Besitze gewann. Kur ein Stück Wald (ber Dick) war von Otto II bei dem Berkause vorbehalten worden. Otto II hatte nur eine Tochter; Abelheid, die, mit Konrad von Lichtenberg verheirathet, früh starb.

Im ebersteinischen Hausbesitze folgte Otto's Bruder, Beinrich I, nach Otto's Tode, denn Wolfram war aus demsselben abgesunden und lebte auf den Besthungen, die seine Gemahlin mitbekommen hatte, in Ostfranken. Er hinterließ noch drei Kinder: Boppo II, der vor 1381 starb, Johann II, der Canonicus in Mainz, später Probst in Friglar, und Agnes, die mit Graf Gotfrit von Ziegenhain vermählt war.

Heinrich I übernahm die Erbschaft sehr verschuldet, doch war er auch noch gegen geistliche Häuser freigebig genug und die benachbarten Klöster machten sich auch seine Geldverlegenbeit mehrsach zu Rupe und kauften ihm Stüde seines ebersteinischen Erbes, die er in der Roth veräußern muste, ab. Heinrich I starb um 1322 und hatte sieben Kinder: Otto III (der Pfarrer zu Kalw war), Heinrich II (mit Margaretha von Dettingen vermählt), Berthold V, Wilhelm I, und die Töchter Eilika (Gem. Pfalzgraf Wilhelm von Tübingen), Beatrig (Gem. Albrecht Hummel von Lichtenberg) und Klara, welche letztere Ronne in Lichtenthal ward. Fast alle Gelegenheiten, bei denen die Söhne Heinrichs I urkundlich begegnen, beziehen sich auf Beräußerungen von Erbstücken oder Schul-

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 145.

denarrangements; man fieht deutlich, wie die Armuth anfängt die Kamilie harter zu bruden. 3m 3. 1339 verlauften die Grafen von Cherftein Bretten auf Widertauf an Rudolf von Baden, der es an Kurpfalz verpfandete. Im 3. 1358 trug Wilhelm I auch feine Stadt Gocheheim an Rurwfale au Leben auf. Trop ihrer Geldnoth maren Die Eberfteiner immer noch großmuthig und wohlthatig gegen Die benachbarten Rlofter und Rirchen. Nur heinrich II binterließ bon den eberfteinischen Brudern Nachkommenschaft und zwar drei Sohne und vier Tochter. Jene waren: Wolfram († nach 1395), Berthold VI (Domberr in Strafburg), Bil helm II († 1385). Die vier Töchter wurden alle geistlich; Elifabeth, Aebtiffin zu Frauenalb; Margarethe, auch Aebtiffin ju Frauenalb; Gilita, Ronne in Geligenthal, und Ugnes in Lichtenthal. Wolfram war hauptmann bes Ritterbundes ber Schlegler; in Folge eines Berfuches ber Schlegler, Die Grafen Eberhard und Ulrich von Würtemberg (1367) im Wilbbade aufaubeben, wobei er und ber Stifter bes Schleglerbundes, Wolf von Bunnenstein, geführt hatten, tam Bolfram von Cberftein und deffen Obeim. Wilhelm I, der an dem Unternehmen Theil genommen, in die Reichsacht. Pfalzgraf Ruprecht ber altere nahm fich ber Schlegler und in Sonderheit ber Eberfteiner an - Graf Eberhard von Burtemberg war aber gunacht gegen die ihm benachbarteften Schlegler fiegreich und nahm ihre Burgen: Sofingen, Berned, Strubenhardt; bann lagerte er vor Neu-Eberstein, während ein Schleglerhaufe sich bei Gensbach fammelte. Der Pfalzgraf versuchte Bermittelung und als er bei Graf Eberhard nichts erreichte, verließen diesen bie reichoftabtischen Buguge, bie ihm gu Silfe getommen, weil ihnen sein Trop als Unrecht erschien und Eberhard mufte

die Belagerung aufheben. Die Rehde bauerte aber weiter und auch Martgraf Rubolf bon Baben nahm fich nun ber Eberfteiner an, fo daß endlich Ronig Rarl im 3. 1370 einen Bergleich zu Seibingefeld bei Burgburg vermitteln tonnte swiften Pfalz und Baben einerseite und Burtemberg andrerfeits; aber Boffram von Cherftein blieb von diefem Bertrage ausgefchlofien und ward burch benfelben nun auch von Bfala und Baben verlagen. Bolfram feste bemohnerachtet ben Rampf gegen Bürtemberg noch bis 1385 fort, benn ber Bergleich versperrte Cberhard ben Bug burch pfalgisches ober badifces Gebiet, und da Baden nun die früher Eberftein witchende Boigtei von herrenalb befommen batte, war Cherhard überall durch pfalzisches ober babisches Gebiet von Eberftein fest abgesperrt, und Wolfram vermochte fich auf ben einzigen Bafe, ber ben Burtembergern aus dem oberen Murgthale offen ftund, mit Silfe ber Schlegler ber wurtembergiichen Angriffe zu erwehren. Wilhelm I von Cherftein hatte bereits 1370 feinen Frieden mit Würtemberg gemacht, lebte bauptfachlich am hofe bes Pfalggrafen in beibelberg und vertaufte biefem auch bie Boigtei hagenbach, die er vom Aloster Weißenburg zu Leben trug, weshalb er zu Schabloshaltung bes Rloftere biefem nun bie ihm gehörige Burg Forbach an ber Murg auftrug. Er ftarb 1375. Run waren bon bem Eberfteiner Stamme nur noch zwei am Leben: Bolfram, der nicht geheirathet hatte, und Bilhelm II, Bolframs Bruber, welcher Monch in Weißenburg geworden war. Bilbelm II erlangte nun aber, damit das Geschlecht nicht abstürbe, Dispensation von dem Rloftergelübde. Er trat baburch wiber in die Gemeinschaft bes eberfteinischen Erbes ein, ichloß barüber 1377 mit Bolfram einen Bertrag und beira-

thete bann in bemfelben Jahre Margaretha, eine Erbacherin, Die ihm vier Kinder gebar: Bernhard, Bilbelm III, Urfula und Agnes"). Bilhelm III ward Deutschorbeneritter und Bernhard I allein feste alfo ben Stamm fort. Bilbelm II ftarb 1385 am 9 ten Marg und furg hernach fchloß enblich auch Wolfram seinen Frieden mit Würtemberg. Er mufte babei bem Grafen Cberhard jufagen, bag bie Salfte von feinen Burgen: Reu-Cherftein, Gernsbach und Muggenfturm und alle Burgen, bie er noch gewinnen moge, auf ewige Reiten für Burtemberg offene Baufer fein follten gegen jebermann, außer gegen die Bifchofe von Strafburg und Speier, feine Lebensberren, und soweit nicht ber mit feinem Bruber Bilbelm II und beffen Nachkommen geschloßene Burgfriede entgegen ftebe. Bolfram felbst befannte fich in diesem Frieben als murtembergischen Diener. Gochsbeim, nun durpfalgifches Leben, scheint von Wilhelm I auf Wilhelm II geerbt Im felben Jahre, wo diefer Friede gefchlogen au fein. ward, taufte Bolfram noch bon Sans Muller bon Danbelberg und beffen Schwester bie Burg Mandelberg für 1000 E. Beller. Die Strafburger Leben (Burg und Dorf Beiler nebst ber Rastvoigtei bes Rlostere Reichenbach) ließ nun Wolfram feines Bruders Rindern allein und Bifchof Frie brich belehnte diefe damit 1389. Indeffen waren Wolframs Schulden immer bober angewachsen, und um fich baraus ju retten, fcbien ihm nur übrig ju fein, feine fammtlichen Befinungen baran zu geben. Dies that er 1387, er überließ fie alle dem Markgrafen Rudolf VII von Baden mit einziger Ausnahme ber Burg Mandelberg. Es tamen baburch an

<sup>\*)</sup> Ursula heirathete Deintich von Gerolded, Agnes ben Friedrich von Gunbelfingen.

|     |   |   | • | !] |
|-----|---|---|---|----|
|     |   |   |   |    |
|     |   |   |   | ·  |
|     |   |   |   |    |
| . • |   |   |   |    |
|     | ; |   |   |    |
|     |   | · |   |    |
|     |   |   |   |    |
|     |   |   |   |    |

Bernhard III + 1. Gem. Runigunde C fin b. Connenber

Bilhelm IV Bernhard IV Töchter.) † 1562. Gem. Canonicus zu

Johanna Grafin Strafburg und bon hanau. Erier. bon Banau-Lichtenberg

Philipp II 1589. Gem. Bilhelm V Canonicus zu **Ratha**rina Grā-St. German

fin bon Stoll. binnen Coln. berg · Rönig. ftein.

Sibilla 🏻 Sohanna

Som. 1. Citel. eine Lochter. Friedrich von Bollern 2. Graf Georg p. 22 Gem. Graf 30. hann v. Bront-horft u. Grans Georg v. Ro-nigsed. feld.

> Georg Phi (8 Löchter.) Bater.

t 11e Lochter.

Sohann † 1,

Baben Bolframs Salfte von Reu Gerftein, Gernebach, Muggenfturm, Grofpolgheim nebft dem Bubehöre diefer Salfte an Dörfern, Rechten u. f. w. für 10,000 fl. unter Borbehalt natürlich, baß ber früher mit Bilbelm II gefchlogene Burgfrieden auch für Baden Geltung haben folle. Er felbft, Bolfram, blieb aber zeitlebens babifcher Amtmann in ber an Baben vertauften herrschaft und genog als folder ein Biertheil ber Einfünfte als Befoldung. Die aus bem Berkaufe gezogenen 10,000 fl. reichten lange nicht bin Bolframs Schulben gu gablen; da verkaufte er zwei Jahre fpater auch Mandelberg und bie Salfte ber Amtmannoftelle an Baben : ber Dart. graf übernahm dafür die Tilgung seiner Schulden - aber auch fpater finden wir ibn noch in Schuldproceffen. noch 1395; balb nachber muß er gestorben sein. Da burch ibn bes Geschlechts Wohlstand für immer gebrochen war, Die Eberfteine nun mehr und mehr fürftliche Dienfte fuchen und die dynastische Stellung aufgeben musten, geben wir von Bilhelms II Sohne, Bernhard I an, nur noch die Stammtafel. (G. die nebengeheftete Stammtafel.)

Ein Bersuch das an Baden durch Wolfram veräußerte wider zu gewinnen, hatte nicht den geringsten Erfolg. Im Gegentheil, es erwuchs immer engere Berbindung mit Baden, so daß die Grafen der Markgrafen von Baden Räthe und Erbdiener wurden und ein Bergleich von 1505 den Rest der Grafschaft Eberstein gewissermaßen zu einem Bestandtheile der Markgrafschaft Baden, die Grafen zu badischen Lehensleuten machte.

Wir wenden uns nun zu den Theilen Rheinfrankens, die auf dem linken Rheinufer lagen und von denen wir bereits die erzbischöflich-mainzischen Besitzungen besprochen ha-

Bunachst fnabfen wir wider an ber Geschichte ber Rheingrafen an. In der Beit, wo Rheingraf Sigfrit I die mainzischen Leben verlor und sich auf ben Rheingrafenstein wrückgeworfen fab, war diefe Burg eine Ganerbenburg geworden, an welcher außer ihm die Winter von Alaei, die Berren von Oberftein, die Bope von Bacharach und Johann von Morsheim Theil hatten. Bon ber Burg aus marb von ben Ganerben mannichfach Rauberei getrieben, und bies Unmefen hatte ein hauptmotiv gebildet ju Grundung bes rbeinischen Städtebundes zu treiben. Da der Städtebund fic in Folge ber burch seine Ausbreitung erlangten Schwerfalligfeit später nicht mehr als biureichenber Schut bewährte. fcblogen die nachsten Nachbarn bes Rheingrafensteines, ber Erzbischof nämlich von Maing, die Grafen von Sponbeim, und die Städte Maing, Oppenheim, Worms, Speier und Strafburg 1325 einen befonderen Bund ju Brechung der in ihrer Rabe fich haltenden Raubburgen, und schüchterten baburch bie Ganerben bes Rheingrafensteines fo ein, bag biefe 1328 bem Bunde bas Deffnungerecht auf bem Rheingrafenfteine jugeftunden. Der Rheingraf Sigfrit I war um 1303 bereits gestorben; fein Sohn icon vor ibm. Es war ibm alfo feines Brubers, Berners II, Sohn, Sigfrit II, gefolgt, ber aber auch noch bor 1327 ftarb und feinen Gobn, Johann I, jum Rachfolger hatte; diefer mit einer Bildgrafin hedwig von Dhaun vermablt, nöthigt une nun, auch das Geschlecht der Wildgrafen ins Auge zu fagen \*).

Seit der letten Salfte des 10 ten Jahrhunderts bis go

<sup>\*)</sup> C. Son eiber, Gefchichte bes Bilb- und Rheingräflichen Daufes, Bolles und Landes auf bem hunderuden. Rreugnach 1854. 89.

to to me le so fe to m b io m n io m o io m

Бі

gen die Mitte des 12 ten führen alle Gangrafen bes Rabegaues den Ramen Emich und wahrscheinlich gehoren fie einer und derfelben, in Diefem Baue felbft reich beguterten fa-Ingwischen giengen in biefem, wie in anderen Gauen des Reiches, die Grafengerichtsbarkeiten zu einem Theile an Rirchen ober an dynastische Kamilien, die von den Ronige Cremtionen erlangten, über und nur in bem Theile bes Saues, ber ihr Gigenthum ober erbliches Reichsleben gewesen und geworden war, blieb die Familie der Gaugrafen in ihrem vollen Grafenrechte. Der lette Emich (VI) ward schon ab und zu nicht mehr als Gaugraf, sondern nach seinen Burgen als Graf von Schmidburg, Kirburg, Klonbeim . ober Baumberg bezeichnet; beffen Bruber Gerlach aber, bem die Besitzungen seines Sauses an der Glan zugefallen waren, als Graf von Beldenz. Emichs VI Sohne theilten bann bie väterliche Grafichaft, der altere, Ronrad, erhielt Rirburg, Dhaun, Schmidburg, Grumbach und Flonheim mit alkm Zubehöre und nannte fich und seine Nachkommen Wildgrafen\*) (comites sylvestres ober sylvatici); der jüngere, Emich, erhielt die Besitzungen an der Alsenz und an dem Apfelbache, also Altenbaumberg, Ruvenberg, Stolzenberg und nannte fich und seine Nachkommen Raugrafen (comitos hirsuti).

Bildgraf Konrad II, um vom Abte St. Mazimin die Boigtei Simmern übertragen zu erhalten, trug demfelben Burg Ohaun und Zubehör auf; ebenso trug er Kirburg dem Erzbischofe von Mainz auf, um Erzbischof Sigfrit, den er ersolglos besehdet, weiter zusrieden zu stellen. Im J.

<sup>\*)</sup> Die nächste Rachkommenschaft Konrads I ist folgende: f. die eingeheftete Stammtafel.

1255 verpfändete ihm dagegen König Wilhelm das Reichenbacher Thal. Noch vor seinem Tode bestimmte Konrad II seinem Sohne Emich die Burgen Kirburg und Schmiddurg, seinem Sohne Gotfrit Dhaun und Grumbach. Die Güter in Walisheim\*) sollten beiden gemeinschaftlich sein, es sei denn daß einer der beiden die vom Bater beliebte Theilung ansöchte, in welchem Falle derselbe seinen Antheil an Walisheim an den Bruder verlieren solle. Rach des Baters Tode (1263 erscheint derselbe zuleht) mutschirten die Brüder die vom Bater ungetheilten Besitzungen, ohngeachtet sie schon über eine Theilung derselben sich verstanden hatten, aber der Pfalzgraf, von welchem die Gerichte Rhaunen und Sien zu Lehen giengen, behauptete, diese beiden (die s. g. Landgrafschaft) kommen nur ungetheilt dem ältesten zu, und willigte in keine Theilung.

Emich's Söhne, Konrad und Gotfrit Raub, theilten dann wider den nicht mutschirten Theil des väterlichen Erbes, so daß Konrad Schmiddurg mit Zubehör, Gotstrit Raub aber Kirburg mit Zubehör erhielt. Diese Theilung aber stellte den Gotfrit Raub nicht zufrieden und es end stund eine zulest in tödtlichen haß ausartende Widerwärtigkeit zwischen beiden Brüdern. Auch in allgemein deutschen Berhältnissen hielten die beiden Brüder verschiedene Richtung: Konrad von Schmiddurg und sein Sohn heinrich hielten zu Adolf von Rassau; Gotfrit Raub zu König Albrecht. Die Söhne heinrich von Schmiddurg und Friedrich von Kirburg septen die Feindschaft fort, und heinrich, der dabei den kür

<sup>&</sup>quot;) D. i. im Sau und Munfterthal; bie f. g. Gauborfer waren Binbesheim, Borrftatt, Rheingehnheim und ward bagn auch bie Rellerei in Kreugnach gerechnet.

jeren zog und selbst keine Rachkommen hatte, verkaufte Burg und herrschaft Schmiddurg endlich 1324 an den Erzbischof von Trier für 400 L. Heller und erhielt es für sich und seine Erben als Lehen zurück. Dieser Beräußerung aus dem wildgräslichen Erbe suchte Friedrich von Kirburg dadurch entgegegen zu treten, daß er sich zunächst der Burg Schmiddurg bemächtigen wollte; allein dieser Anschlag mislang, und Schmiddurg erhielt triersche Besahung.

Friedrich von Kirburg ward einige Zeit nach biefen Borgangen und nachdem er sich einigermaßen mit Erzbischof Balduin, beffen Lebensmann er ja für andere Befigungen auch war, ausgefohnt, Gefangener ber Grafin Lauretta, einer gebornen Gräfin von Salm, die mit Graf Heinrich von Sponheim - Starkenburg vermählt und während der Abwesenbeit ihres Gemable auf einem Kreutzuge mit Erzbischof Balduin von Trier in Fehde war, weil diefer auf sponheimischem Grund und Boden bei Birtenfeld eine Burg erbaute. Mannen nahmen Friedrich von Kirburg als trierschen Lebensmann gefangen und fie hielt ihn auf der Startenburg in baft. Erabifchof Balduin, bemubt Friedrich au belfen, marb. während er auf einen verabredeten Waffenstillstand mit ber Grafin schon traute, selbst bei Trarbach von deren Leuten gefangen, und erhielt trop aller über die Gräfin verhängter Rirchenstrafen die Freiheit erst wider, nachdem er sich ihr gegenüber in Bedingungen gefügt hatte. Im J. 1329, als die Gräfin eben wider vom Banne erledigt war, ftarb Beinrich von Schmidburg kinderlos und feine herrschaft fiel nun als eröffnetes Leben gang an Trier. Friedrich von Kirburg. als er in keiner Beise auf friedlichem Bege bie Succession in Schmidburg von Trier ju erlangen vermochte, suchte fie mit Gewalt zu erzwingen, und hatte babei feine Bettern 30 bann und hartrad von Dhaun und Grumbach zu helfern. Es gelang aber Balbuin, ber in biefer Beit auch bie Abmimiftration des Erzbisthums Daing in Sanden batte, Johann und hartrad wider von Friedrich ju trennen, fie fcon 1329 wider auf seine Seite ju ziehen und bann 1380 Kriedrich zu bestegen, so bag er in ben lebergang Schmibburgs an Trier willigen, und feine eigne neu erbaute Burg Bilben burg dem Erzbisthume auftragen mufte; nur Theil erhielt er an Burg Schmidburg badurch noch, dag ibn ber Erzbifchof unter bie Burgmannen berfelben aufnahm und ihn mit bem alten Thurme baselbit und dem neuen Saufe belehnte"). Der Rampf um Schmidburg war aber baburch noch nicht zu Ende, benn ba auf Schmidburg nicht blog die Rirburger, sondern auch die Dhauner und Grumbacher Wildgrafen Erbanfpruche batten, erhob, nachdem Kriedrich feinen Biberfpruch aufgegeben batte, Johann von Dhaun nun ben feinigen. Er mochte un fo mehr auf ein billigeres Abkommen mit bem Erabiicofe gerechnet haben, ale er biefem vorber bei feiner Gubne mit ihm bas neuerbaute Robenburg bei Dhaun am Eingange bes Simmerbacher Grundes überlagen hatte. Er warb babei von seinem Schwiegervater, dem Grafen Simon von Sponbeim auf Castellaun, von dem Grafen Johann von Sponheim zu Areugnach, vom Pfalggrafen Ruprecht und bom Grafen von Naffau unterstütt. Balduin jog nuu aber gegen die Berbundeten, eroberte die Sponbeimer Burg

<sup>\*)</sup> Andre Burgmannen waren um jene Zeit: Lamprecht von Schonenburg, heinrich von Seinheim, Johann von Bafinheim, heinrich Bollenbach, Berthold von Sotern, Einolf von ber Lete, Johann vom Stege. Die Burgmannschaft bildete dam eine Ganerbenschaft.

Sprendlingen und tam bis vor die Thore von Kreugnach, alles ringsum im Sponheimer Gebiete verwüstend. Die Burg Castellaun rettete bes Grafen Simon Gemablin, Die Balduin, ihren naben Berwandten, zu einem Frieden mit den Sponbeimern bewog. Das Gebiet bes Wildgrafen Johann hatte Balduin noch nicht berührt, und blieb es auch in nächster Beit unberührt, ba ber Ergbischof zu sehr butch allgemeinere Interessen in Anspruch genommen ward. Namentlich hatte er auch mit dem rauberischen Abel in seinen eignen Canden, mit den Ganerben der Burgen Walded, Schoned, Ehrenberg, Elz und Steinkaldenfels viel zu tampfen und, um fie ju gahmen, die Burgen Balbened, Balbenels und Ruffen-Rachdem Balbuin aber freiere Sand berg zu erbauen. bekommen hatte, jog er 1337 gegen den Wildgrafen Johann von Dhaun, wobei ihm die herren Giles (Megidius) und Runo bon Oberstein, Friedrich von Kirburg felbst und ber Graf Georg von Beldenz Silfe leisteten. Man suchte den Wildgrafen Jobann burch einen unaufborlichen fleinen Bandenfrieg von ben benachbarten Burgen aus aufzureiben. Johann aber hielt aus; gewann im Geheimen seinen Better Friedrich von Kirburg wider zu alliirtem und zwang so endlich Balduin um 1340 gu veranderter Kriegsform. Bunachft mard Friebrich gezwungen, sich wiber Trier fest anzuschließen, bann rudte ein Heerhaufe, den Balduin mit Friedrichs, der Sponheimer und Beldenzer Grafen und der Obersteiner Herren hilfe aufgebracht hatte, vor Dhaun und schloß die Burg ein, ju beren vollständiger Blocade nun die neu erbauten Burgen Martinstein und Johannisburg dienten. hatte Johann, um Burg Dhaun gegen Robenburg beger zu foupen, zwischen beiden nun Bruntenftein gebaut. Bahrend 87 2 to's Borlefungen. Sb. IV.

ber Belagerung versuchten die erzbischöflichen eine Burg auf Beierelei nur ein Pfeilichuß von Dhaun ju bauen. licher Beife für Johann ftarb in Diefer Beit Graf Johann von Sponheim ju Rreugnach und hatte bes Bilbgrafen Jobann Schwager, Graf Walram von Sponheim, jum Rachfol. ger, ber fich ibm fofort anschloß, mabrend Johann von Dhaun felbft im Ruden bes Belagerungsheeres von feiner Burg Felsberg an ber Caar (einem lotringifchen Leben) aus bas trieriche Gebiet plundern und verheeren ließ. Felsberg mufte fich bann freilich bald ben Trierischen ergeben; auch die Bertschaften bes Grafen Balram von Sponbeim murben fo beimgesucht, daß er fich von Johann von Dhaun wider trennen mufte. Da vermittelte endlich Ronig Ludwig im Sept. 1340 einen Baffenstillftand, ber bann am 26 ten Juli 1342 mit einem Bergleiche fcbloß, in welchem Johann von Dhaun feine Ansprüche auf Schmidburg fallen ließ und Trier bas Deff. nungerecht in Dhaun zugestund. Bruntenftein und Geierelei wurden wiber geschleift; Johann trug das Dorf Sochstätten dem Erzbiethume zu Leben auf und erhielt dafür auch Burg Johannisburg als Leben von Trier.

Es scheint, daß Wildgraf Johann von Dhaun sich der besonderen Gunst König Ludwigs erfreut habe. Dieser bewilligte ihm nicht nur das Recht 15 Juden in seinen Territorien halten zu dürsen; sondern außerdem hatte der König 1318 den Ortschaften Offenbach und Grumbach an der Glan und 1330 dem Thale unter Rodenburg am Simmerbache Stadtrecht bewilligt. Später 1356 erhielt auch der Wildgraf von Kirburg Stadtrecht für Kirn.

Mit Johann drohte die Linie von Dhaun auszufterben, denn deffen Gemahlin, Margarethe von Sponheim, hatte ihm kein Kind geboren. Da er mit seinen Kirburger Bettern, wohl hauptsächlich wegen deren Berhältnisses zu Trier, nicht im besten Bernehmen war, nahm er 1347 den Sohn seiner Schwester Hedwig, den Rheingrasen Johann II in den Mitbesis aller seiner Alodialgüter auf und wirkte bei seinen Lehnsherren auch die Succession dieses Johann in die dhaunischen Lehen aus. So kam also die ganze Wildgrassschaft von Dhaun und Grumbach bei Johanns Tode 1350 an den Rheingrasen Johann II, mit welchem Sohne des Rheingrasen Johanns I wir wider bei dem Puncte der Geschichte der Rheingrasen angelangt sind, wo wir dieselbe unterbracken.

Begen die Nachfolge bes Wild- und Rheingrafen in den Serrschaften der Wildgrafen von Dhaun und Grumbach trat natürlich der Wildgraf von Rirburg in die Schranken. Johann II batte noch zwei Bruber: Ronrad und Sartrad. Johann II hatte geglaubt, Friedrich von Rirburg fich badurch freundlicher zu stellen, daß er fich erbot, deffen jungste Tochter Margarethe ju beirathen; aber auch diese Berbindung beflegte Friedrichs feindliche Gesinnung nicht ganz, doch bauten Kriedrich und Johann II gemeinschaftlich Burg Sobenbrücken (hombruden) und schloßen 1356 über ben gemeinschaftlichen Befit einen Burgfrieden; fpater wurden auch die Grafen von Beldenz in den Theilbesit aufgenommen, bis im 15 ten Jahrhunderte bie Burg wider aus ber Geschichte verschwindet und nun nur noch schwache Trummer binterlagen bat. 3. 1357 erkannte endlich Friedrich die Nachfolge Johanns II förmlich an und ficherte letterem, falls feine Che einen mannlichen Erben erbrächte, fogar die Nachfolge in Kirburg zu.

Johann II rief baburch, bag er ben früheren Ber-

trag (von 1342) mit Trier brach und Johannisburg ohne Triere Ginwilligung ichleifte, von neuem feindliche Berhaltniffe hervor, die dann aber 1355 durch einen neuen Bertrag, in welchem auch er ju Gunften Triers auf Schmidburg vergichtete, geschlichtet wurden. Als 1368 bie Wild- und Rheingrafin Margaretha obne Rinder zu hinterlaßen ftarb, nahm bie feindfelige Stimmung amifchen Friedrichs von Rirburg\*) Geschlecht und Jobann II von neuem überhand. 3m 3. 1370 verheirathete sich Johann II zum zweitenmale mit Jutta von Leiningen. Sein Bruder Sartrad farb und nun theilte 30. bann die rheingräflichen Lande mit feinem Bruder Rourad, so daß er 1375 einen Theil des Rheingrafensteines und der zugehörigen herrschaft erhielt. Im Jahre 1383 starb Jobann und turg bor feinem Tode war er noch von Ronig Bengel zum Bannerherren bes beiligen römischen Reiches ernannt worden. Johanns Bruder Ronrad ftarb um 1394 ohne mannliche Erben, fo daß auf Johanns II Sohn Friedrich das ganze Erbe seines rheingräflichen Stammes wider zusammen kam. Johann II war überreich an Kindern. Sein ältester Sohn, Johann III, starb 1428 und war mit Abelheid

<sup>\*)</sup> Dieser starb selbst 1870. Er hatte noch nach bem Tode seines Altesten Sohnes Gotfrit mit bessen Wittwe, Sophie, der Tochter Emichs von Dune und Stein und deren Söhnen eine unglückliche Fehde geführt, in welcher er und sein Sohn Gerhard deren Gesangene wurden und sich nur durch die Zusage sechzigjähriges Friedens und 2600 L. Geller 1844 lösen konnten. Gerhard, Friedrichs Sohn, ward an der Besthnahme des Erbes seiner Gemahlin, lida von Limburg, durch Trier gehindert (bis auf einige Lehen). Gerhard starb übrigens auch vor dem Bater und auch seine beiden Söhne starben vor dem Großvater, so daß diesem nur sein Sohn Otto als Erbe blieb, der dann zwar noch bis 1409 lebte, aber ohne männliche Rachtommen verstarb und das Geschlecht der alten Wildgrasen schloß. —

von Rirburg vermählt; der zweite Sohn, Ronrad, der 1434 ftarb, war Erzbischof von Mainz; eine Tochter, Jolanda, war mit Sans von hirschhorn verheirathet; ein Sohn, Friedrich, erbielt den Abeingrafenstein, beiratbete Ludarden von Epvenstein und starb 1447; außerdem hatte Johann II noch zwei Tochter, Margaretha und Jutta, von denen die lettere mit hermann von Scharfened, dem letten feines Befchlechtes vermählt war. Bei Johanns II Tode waren diese feche Rinder noch minderjährig und mit der Mutter übernahm Jobanns Bruder Konrad (ber ja damals noch lebte) die Bormundschaft. Johann III und Friedrich theilten bann nach bes Oheims Konrads Tobe fo, daß das wildgräfliche Erbe meift Johann, das rheingräfliche meift Friedrich jufiel, wie schon bemerkt mard. Durch die Beirath mit Adelheid von Rirburg ward Johann III schon bei Lebzeiten von deren Bater, Gerhard von Rirburg, in die Gemeinschaft feines Theiles an Rirburg aufgenommen und fpater feste auch Gerhards Bruder, ber Wildgraf Otto, Johann III in die Gemeinschaft der ganzen kirburgischen Herrschaft ein. Dieses Erbe ward ibm aber noch von ben Brudern Emich und Philipp von Dune und Stein, herrn von Oberstein \*), bestritten, welche Sohne

Die herrschaft Oberstein bestund aus der oberen oder alten Burg, der später gebauten neuen Burg, und der unteren Burg (dem Loch (d. h. dem Fleden von Oberstein) nebst der Burg Raumburg weiter unten im Rahethale, dazu die von Saarbrüden zu Lehen gehende Bolgtei Idar auf dem hundsrüden (wozu Idar und die Dörfer hettenrodt, hettenstein, Madenrodt, Algenrodt, Liefenbach und Rirschweiler gehörten und welche nacher sponheim-starkenburgisches Lehen war). Oberstein war ursprünglich reichsfreie herrschaft, welche Werner und Eberhard von Stein im I.1194 dem Erzbischofe Iohann von Trier zu Lehn auftrugen; seitdem war Oberstein trierisches Lehen, welches gemeinschaftlich die zwei Familien von Stein, welche von Wer-

einer anderen Schwester Otto's, der Agnes von Kirburg, waren, und ein Biertel der Herrschaft Kirburg verlangten; als Johann III sein Recht auf Kirburg nicht auf die Berwandtschaft, sondern auf die Aufnahme in den Besit gründete und ihre Forderung abschlug, sielen sie in die Mart Thalfang ein und als die Sache durch Schiedsrichter entschieden werden sollte, übersielen sie Brunkenstein, welche Burg zwar dem Bertrage von 1342 zu Folge hatte geschleift werden sollen, in der That aber nicht geschleift worden war. Es half ihnen auch dies nichts, denn nachdem sie längere Zeit Brunkenstein behauptet und in der Bewachung sorgloser geworden;

ner und Cberhard abstammten, inne hatten. Emich und Philipp wares Sohne bes Bruders ber in ber porigen Anmertung ermahnten Sophie, bes Emich von Dune und Stein und ber Bilbgrafin Agnes von Rirburg. und Entel bes 1342 verftorbenen Runo von Dune und Stein. nie Cberhard mar 1270 mit Cberhard VI ausgestorben und fo feine Salfte an feinen Schwestersohn Byrich III von Dhaun getommen, def fen Rachtommenschaft eben nun ben Ramen "bon Dune (Dhaun) und Stein" führte. Almählich verpfandeten und verfauften die beiden Ramilien von Oberftein faft ihr ganges Befithum an die Ergbischöfe von Eriet und die Grafen von Beldeng; boch blieb die von Dune und Stein anfehnlicher und Bilhelm Bugel von Stein, der Sohn des Cherhard Bugel, mufte im 14 ten Jahrhunderte feinen Antheil gang an Byrich von Dune und Stein vertaufen. Dit Bilhelm Byrich von Dune und Stein ftarb im Jahre 1682 auch biefe Familie aus. Seine Rachlagenicaft ward als Runtelleben behandelt und an feine vier Löchter vertheilt; es waren bies aber: 1) die Grafin Anna Elifabetha, Gemablin Gr. Georg Bilbelms von Leiningen . Beibesheim; 2) Chriftiana Louife, Gemahlin bes Grafen von Leiningen . Dachsburg; 8) Charlotte Auguste, batte einen Geiff. lichen geheirathet, Ramens Scheer; 4) Amalie Sibplle, unverheirathet (boch nicht ohne Rinder). Bur Geschichte und Runde des ehemaligen Rebegaues von Leußer, Birtenfelb. 1853. 80.

erflieg Rheingraf Friedrich die Burg 1411 und zerftorte fie. Endlich 1414 musten die Obersteiner Johann im Besitze von Kirburg vertragemäßig anerkennen.

Da auch des Rheingrafen Friedrich Sohne: Gotfrit icon 1455, Friedrich 1491 obne Rachkommenschaft ftarben. fiel auch ihr Antheil an der Rheingrafschaft wider ganz an Johanns III Nachkommenschaft. Deffen Kinder waren Johann IV, der 1476 starb und mit Elisabeth von Sanau vermablt war; Gerhard, welcher 1474 unvermählt starb; Friedrich, welcher geistlich ward, und Ronrad, der ebenfalls geistlich ward, und in Beißenburg lebte; fodann drei Tochter: Eva, die einem herrn von Sird vermählt mar; Balburg, Die guerft mit Ronrad von Solms, bann mit Gotfrit von Eppenstein vermablt mar; und Elifabeth, welche Aebtiffin des Rlofters Elten warb. Bon biesen Rindern war Gerhard mit bem Amte Troneden\*) und einem Biertel bes Gerichtes von Ritn abgefunden worden, die nach feinem Tode wider jum Stammederbe fielen. Johann hatte langere Beit mit dem Ergbisthume Mainz um den Bfefferzoll in Geisenheim, der noch rheingraffich war, zu streiten; er ward zwar bestätigt, tam aber almählich boch in Begfall; Gerhard biente bem Bfalgarafen gegen die Ganerben von Burg Montfort am Lemberge, Die ihre Burg jur Raubburg machten; die Burg ward genommen und bann 1457 ausgebrannt. Auch auf weiteren Bügen gegen Donauworth und anderwarts biente Gerhard

<sup>\*)</sup> Bu Troneden gehörten: Lieberscheid, Lügenburg, Talling, Probstroth, Gilleroth, Egenroth, Immroth, Rohrat, Dieffelbach, Thalfang, Bösche (Bosch), Beilschit, Troneden und Burtscheid.

ber Pfalz mit ben Baffen. In ber Schlacht bei Pfedbers. heim (1460) fochten er und fein Bruder Johann auf pfalgischer Seite. Bei den Rampfen der Erzbischöfe Diether und Abolf um bas Ergbisthum Daing focht Gerhard auf Abolfs Seite. Auch in ber Schlacht von Sedenheim fochten Jobann und Gerbard für den Rurfürsten von der Bfalg. Auch die Landvoigtei im Elfaß verwaltete Johann mehrfach für die Bfala. Johann IV hinterließ bann unter seinen Rindern dem einzigen weltlichen Sohne, Johann V, bei seinem Tode Diefer starb 1495 und war mit Gräfin Johanna von Ober - Salm vermählt. Die anderen beiden Gohne Jobanns IV waren Gerhard, Domberr in Trier und Brobft ju St. Baulin und Friedrich, Canonicus ju Coln. Die Berbindung mit Johanna von Obersalm trug Johann V die hälfte ber herrschaft Salm ein — nämlich die hälfte von Burg und Stadt Salm (einem bischöflich menischen Leben). von Selle, von dem Thale Allermont, von Berfonne, von St. Paul, Plaine und Grandfontaine, von Burg und Stadt Badonvillier (Pfalzweiler) und Langenstein (oder Bierre Bercée; ebenfalls megische Leben), Gemengote; ferner gang bas lotringische ' Leben ber Herrschaft Mordingen (Morhange) nebst der Stadt, Burg und herrschaft Büttlingen (Putelange). Johann V hinterließ drei Sohne und eine Tochter: 30hann VI, der ihm in der Herrschaft folgte, 1499 starb und mit Johanna von Saarwerden vermählt mar; Jakob, ber 1533 starb, Friedrich, welcher Domherr zu Mainz, Trier und Coln war, und Johanna, welche mit Jatob, Burggrafen ju Rheined, vermählt ward. Jatob ward wider mit dem Amte Troneden abgefunden. Johann VI aber gewann von feiner Gemahlin Johanna die freien Berrschaften: Dimringen (be-

ftebend aus Stadt Dimringen und Dillingen, Dermingen. Rathemiller, Boloberg, Bellerdingen, Beier und Bullen). Binftingen (Fenestrange), ju welcher freien Reichsberricaft, fühmeftlich von Dimringen, außer bem Städtchen Binftingen noch Langdt, Miettersheim, 1/2 Bebersweiler, 1/2 Bolfsfirchen, 1/8 Steinfel, 1/8 Munfter, 1/8 Germingen, 1/4 Siebere. borf, humertingen, 1/4 Bift, 1/8 Schaltenbach, Sefling, Machern, Possborf, Eschweiler, Buger, Rod, Saaralben, Mettingen, Barefirchen, Buntefter, Sireberg, Bertellmingen, Lax und Dorment gehörten) und Eigenweiler (Ogeviller), Banon (füdweftlich von Luneville), Esmanz (Amance, norböftlich von Ranzig) und Neufwiller (fudöstlich von Dimringen). Auch befaß er nach Abgang ber rheingräflichen Speciallinie bie gange Rheingrafschaft wider ungetheilt. Als Johann VI 1499 ftarb, hinterließ er fieben Rinder. Bon ben vier Töchtern ward Barbara Nonne in Marienberg; Anna ward mit Graf Reinhard von Zweibruden vermählt, Johanna mit Johann von Moreberg Boffart, Urfula mit Ruprecht von Belbena. Bon ben Sohnen ward Jatob Domherr ju Trier, Coln und Strafburg; Philipp, ber 1521 ftarb und mit Antonie von Reufchatel vermählt mar, stiftete die Linie der Wild- und Rheingrafen von Dhaun\*); Johann VII aber, der 1531

<sup>\*)</sup> Philipp erhielt bei der Theilung im 3. 1520: 1) Die Bildgrafschaft Ohaun (d. h. das Thal Ohaun, Simmern unter Ohaun, lleber-Hochketten, Rächst-Hochketten, St. Sohannisberg; ferner: Rhaunen, Stipshausen, Bollenbach, Crommenau, Oberkirn, Beitersbach, Sulzbach, Schwerbach; endlich: Pausen, Woppenrodt, Widerodt, Gösenroth und Raversbeuern; 2) die Rheingrafenschaft Rheingrafenstein (d. h. Obersaulheim, Cschenbach, Bornheim, Ober- und Rider-Wendelsheim, Steinbodenheim, Wünster am Stein, Oberhausen, Münsterappel, Winterborn, Riderhausen,

starb und mit Anna von Jsenburg vermählt war, stiftete die Linie der Wild- und Rheingrasen von Kirburg\*). Gemeinsschaftlich behielten die beiden Brüder, nachdem sie die übrigen Territorien getheilt, nur die Herrschaften: Binstingen, Grumbach\*\*), die Bergwerke bei Rheingrasenstein, Plaine und Grandsontaine, Gemengote (Gomaingouto), die Waldung von Wildenburg und Crommenau, Kirn, Meddersheim und Kirschroth. — Bon dieser Theilung an geben wir nur noch die Geschlechtstasel nach den beiden Linien: (S. die eingelegte Stammtasel.)

Dochstetten an ber Alfenz, Alfenz; 8) bie Grafichaft Salm und 4) bie Derichaften Eigenweiler, Bahon und Reufwiller.

<sup>\*)</sup> Johann VII erhielt bei der Theilung: 1) die Wildgraffcaft Kirburg (d. h. Sien, Lölbach, Schweinsche, halb Oberreidenbach, Riber-Hundsbach (jest wüßt), Ober-Hachenbach (jest wüßt) Ohweiler, Bergen, Berschweiler, Griebelschied, Stausenberg (wüst), Staudernheim, Oberstreit (nur zum Theil) Berweiler, Sulzbach, Georg-Weierbach, Medenbach, Rider-Wedenbach (wüst), Kirchenbollenbach, Widenhos, Wieselbach, Chlenbach, Baubach und Kebersheim); 2) die Herrschaft Wildenburg (d. h. Beitbrobt, Kirschweiler, Bruchweiler, Schauern, Rempenseld, Abach, Ober-Husenbach, Breidentheil, Somnschied, Sendweiler und Baalsbach (jeht wüst) — ferner 3) die Herrschaft Dimringen; 4) die Herrschaft Mörchisgen; 5) die Herrschaft Wittlingen; 6) die Herrschaft Flonheim (mit Usschen); 7) die Herrschaft Esmanz (Amance) und die Dessnung der Burg Salm; endlich Troneden.

<sup>\*\*)</sup> D. h. Grumbach, Sausweiler, Buborn, Drimberg, Sulzbach, Homberg, Sljesheim, Ober- und Rider-Jedenbach, Langweiler, Merzweiler, Hoppftetten, Kirweiler, Cappeln, Cschenau, Olschieb, Rideralben, Offenbach, Sobenröther Hof, Sonnenhof, Schönborner Hof. — ferner im Esweilerthale: Hundheim, Rerzweiler, Hinzweiler, Chweiler, Oberasbach und Riderasbach und das jest wüste Hirschau.

| Sohann Bhilipp II Briedrich I in Salam und Albrecht Sohann Bhilipp II Briedrich I in Salam und Albrecht Sohann Christoph in Ohann Lorif Helbe.  Sohann Seong Khilipp Otto Heinrich II Ernst Sohann And Keustwiller + 1608 in Ohann And Helbe.  Predict 1623 Reulwiller + 1608 in Ohann Anglus Sohann And Helbe.  Predict 1623 Reulwiller + 1608 in Ohann Anglus Sohann And Helbe.  Predict 1623 Reulwiller + 1608 in Ohann Anglus Sohann And Helbe.  Predict 1623 Reulwiller + 1608 in Ohann Anglus Sohann And Helbe.  Predict Cheeder Gastriele Bedeing.  Predict Cheeder Gastriele Bedein Bedein Cheeder Gastriele Bedein Cheeder Gastriele Bedein Cheeder Gastriele Bedein Cheeder Gastriele Bedein | Sohann Hillipp II Briedrich I in Salm und Auftragt.  Sohann Bhilipp II Briedrich I in Salm und Auftrecht I Sohann Christoph  4 1569. Reufwiller + 1608  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp Otto Friedrich II Ernst Ioos Meustwah + 1585  Splittyp II + 1568  Splittyp II + 1568  Splittyp II + 1566  Splittyp II + 1568  Splittyp II + 1566  Splittyp II + 1566  Splittyp II + 1568  Splittyp II + 1566  Spli |                                             | Johann Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          | Johann X                                                                  | Bernbard Andmia Sa                           | Bern!                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Abolf Deinrich II Briedrich II Gelmit) (Sohannüter). I 1668  Reopold Kilipp Sarl Karl Floren Priedrich Friedrich  Respond Klipp Sarl Karl Floren Priedrich  Respond Klipp Sarl Karl Floren Floren  Respond Floren Priedrich  Respond Klipp Sarl Karl Floren Floren  Respond Floren  Res | Abann Khilipp II Briedrick I in Solam und Aubrecht I ohann Khilipp I + 1569.  Aber Aller in Solam und Aubrecht I ohann Khilipp I + 1569.  Aber Aller in Solam Khilipp I in Solam Khilipp I + 1569.  Aber Aller in Solam Khilipp I in Solam Khilipp I + 1569.  Aber Aller in Solam Khilipp I in Solam I in S | roto<br>rilité<br>gillé<br>imdi             | und<br>ivai<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingini<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>ingin<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>i |          | Friedrich Rarl<br>† 1696.                | Deinrich Ga-<br>briel Joteph in                                           | Wilhelm Blo-<br>rentin in Boog               | Ludwig Otto             |
| Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht In Grumbach + 1566  Sohann Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht In Grumbach + 1585  Philipp Otto Friedrich II Ernst Iodann August Wagnus in (Ichin  | Philipp Brang † 1561 In Golm Khilipp I † 1566  Sohann Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht Sohann Christoph in Grumbach † 1585  Philipp Otto Hagnus in (Islaid) (Islaid | brid, Sohann<br>lithy shilipp<br>668 + 1698 | nistlneforg<br>rejisatés 83<br>grosd nacé<br>grosd nacéc<br>jig# clogosd<br>paganta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | + 1665                                   | + 1676. Gem.<br>Marie Gabriele<br>be Lalaing,<br>Erbin von<br>Hoogstraten | † 1663<br>Gafton Philipp<br>† 1668.          | ett 16                  |
| Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht Sohann Khilipp I + 1566  Sohann Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht Sohann Christoph in Grumbach + 1585  Perfeniller Sohann Kugust B Sohann Kugust B Sohann Kohl Beird Beird Beird Beirdeich in Obaum + 1686  Priedrich I Gefuit) (Johanniter). A Ge + 1680 + 1686  Priedrich I Gefuit) (Sohanniter). A Ge + 1680 + 1686  Priedrich I Gefuit) (Sohanniter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philipp Brang + 1561 Sohann Philipp I + 1566  Sohann Philipp II Briedrich I in Salm und Albrecht Sohann Christoph in Dhaun + 1606  Philipp Dito Friedrich II Crust Sohann Kugust Sohann Kugust Sohann Koolft Sohann  |                                             | Abolf. Emicho. Johann. Ernst. John 1668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nberr).  | Pricyto                                  | † 1678                                                                    | † 1684                                       |                         |
| Philipp Franz + 1561 Sohann Philipp I + 1566 Briedrich I in Salm und Albrecht Sohann Christoph Reufwiller + 1608 in Bhaun +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Philipp  Phi | Joha<br>+                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ģ)      |                                          | Friedrich II<br>Ragnus in<br>Penfmiller                                   | Philipp Otto<br>in Salm; ge-<br>fürstet 1623 | Johann Georg<br>† 1650. |
| 1194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brang † 1561 Johann Philipp I † 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>→</b> 🚉                                  | Johann Christoph<br>in Grumbach + 1585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Albrecht | drich I in Salm und<br>deufwiller + 1608 |                                                                           | 30hann Phili<br>+ 1569.                      |                         |
| ddiliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sphilipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                           | Philipp I † 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sohann   | Philipp Franz † 1561                     |                                                                           |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | with and Supringular out Symm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ddilige  |                                          | ſ                                                                         |                                              |                         |

Zu ©. 58

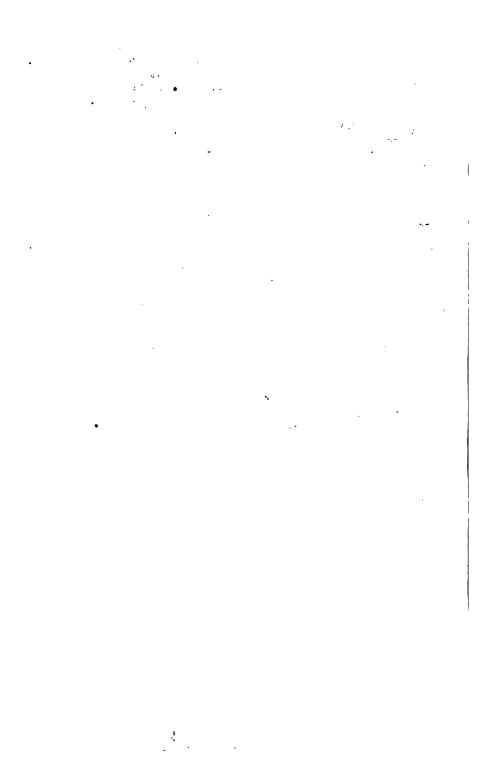

Oben bereits war die Rebe von der Theilung der Familie, welche ehemals den Grafenbann im Rahegaue gehabt,
in die beiden häufer der Wild-Grafen und der Rau-Grafen
durch die beiden Brüder: Konrad und Emich (Emichs VI
Söhne). Emich, der jüngere der beiden Brüder, welcher die Besitzungen an der Alsenz und am Apfelbache (also: Altenbaumberg, Reuenbaumberg, Auvenberg, Stolzenberg) erhielt,
war der Gründer des Geschlechts der Raugrasen, deren Genealogie in früherer Zeit von Kremer und Crollius') in solgender Weise angegeben wird:



Raugraf, Stifter ber Raugraf, Stifter ber Reu-Baumbergischen Alt. Baumbergischen Linie (1214.)

Ruprecht I erscheint zwischen 1180 und 1240 und war mit hedwig Gräfin von Eberstein (einer Tochter Graf Ebershards) vermählt, durch welche er Gundersteim (Gundemarssheim) bei Alzei erhielt. Er hatte fünf Söhne: heinrich, Raugraf zu Baumberg † 1261; Ruprecht II; Eberhard, Bischof von Worms (1258 — 1277); Gerhard, Probst des St. Pauls Stiftes in Worms und von St. German in Speier; Friedrich, Domprobst in Worms und 1277 Bischof daselbst † 1283.

Raugraf Beinrich erscheint zuerft 1242, und scheint un-

<sup>°)</sup> hiftorifd - topographifche Beschreibung des herzogthums 3meibruden. 3meibruden 1829.

vermählt gestorben zu fein, so daß fein Bruber Ruprecht II bas Geschlecht allein fortsette. Dieser war mit Glisabeth von Sobenfels vermählt und ftarb 1281. Er batte vier Sohne und eine Tochter Runegunde. Jene maren: Ruprecht III, Raugraf ber 1297 urfundlich vorkömmt, aber keine Rinder hinterließ; Beinrich I, Raugraf; Emich, Domberr und von 1294 - 1299 Bischof von Worms; Simon, Domcantor in Worms. Ruprecht III erhielt 1276 vom Ronig Rubolf bas Recht in Baumberg funf Juben halten zu burfen. Er scheint balb nach 1298 gestorben zu sein ohne Rinder ju hinterlagen, so daß heinrich I das Geschlecht allein fortfeste. Diefer war mit Abelheid, Tochter des Grafen Gotfrit ju Sayn, vermählt\*), starb um 1300 und hinterließ als Sohne: Gotfrit, der noch vor 1309 ftarb ohne Nachkommen ju binterlagen; und heinrich II (ber jungere im Gegenfat zu feinem Better von Altenbaumberg, Beinrich bem alteren). Seine Tochter Jutta war mit heinrich von hohenfels, dem Sohne Dietrichs von Sobenfele und ber Ugnes von 3weibruden, vermählt. Beinrich's II Gemahlin war Elisabeth von bobenfels, von der er einen Sohn hatte, den Raugrafen Bbi-Er hatte von König Ludwig 1332 Frankfurter Recht für Rodenhaufen erlangt, und verpfandete mit feinem Sohne Bhilipp in Gemeinschaft 1343 Reuen - Baumberg an Ergbischof heinrich von Maing. Er scheint zwischen 1344 und 1346 gestorben zu fein. Sein Sohn Philipp I war mit Agnes, ber Tochter Gotfrite von Leiningen, vermählt und hatte von ihr zwei Sohne und zwei Tochter. Jene maren Bbi-

<sup>\*)</sup> Abelheib heirathete nach Beinrichs Lobe ben Raugrafen Ronrab bon Alten Baumberg.

liph II (1335- 1397) und Kuno, Domberr und Probst zu St. Gereon in Roln, fpater Dombechant und Chorbischof ju Bon den Töchtern war die eine, Elisabeth, mit Niclas Boigt von Hunoltstein vermählt, dem nacher Philipp II 1360 bie Berrichaft Reumagen an der Mofel ju Leben gab; die andere, beren Taufnahme unbekannt ift, war mit einem herrn von Reipolskirchen (also wohl einem hohenfels) ver-Philipp I starb 1359 und ihm folgte Philipp H. ber mit Anna, der einzigen Tochter und Erbin bes Truchfegen Bhilipp von Bolanden ju Alten Baumberg vermählt war. Als Philipp von Bolanden bald nach 1371 ftarb, betam alfo Bhilipp II nicht bloß ben Rest des bolandischen Erbes, ber in beffen Sanden war, fondern auch ben durch Anna's von Bolanden Großmutter Lauretta von Altenbaumberg an bue von Bolanden gekommenen Reft bes Befiges ber Raugrafen von Altenbaumberg, zu beren Linie bis zu beren Aussterben wir uns nun wenden.

Die altbaumbergische Linie begann, wie wir sahen, mit Raugraf Gerhard. Dieser hinterließ einen Sohn Konrad, der von 1242—1253 urkundlich vorkömmt; dessen Gemahlin war Benedicka, wie es scheint aus dem Hause der Grasen von Hohenburg, und Konrad wohnte wohl auf Stolzenberg, jedesfalls scheint diese Burg zu seinen Bestyungen gehört zu haben. Nach ihm erscheinen drei Brüder, Georg I, Iohann und Konrad II als Raugrasen, welches ohne Zweisel seine Söhne waren, und von denen Georg und Konrad wider zwei besondere Linien stifteten, Georg nämlich die stolzenbergische, Konrad die jüngere altbaumbergische. Johann war Domherr zu Mainz. Die Genealogse beider Linien ist nun solgende:

## A. Die ftolgenbergifche Linie:

Georg I Raugraf (1258—1809.) Sem. Margarethe

Ruprecht I Maugraf (1290—1817.) Sem. die Wildgrafin Sufanne Heinrich der altere (1280—1330.) Gem. Katharina von Cleve, Wittwe Dietrichs von Kapenelnbogen

Ruprecht II Raugraf Gedwig (1817—1870). Gem. † 1862. Katharina v. Mörs

**Cberhard** Deinrich Raugraf † vor 1868. (1842—1385.)

Johanna (Schönette)

Bem. Dietrich b. Sohenburg.

Diese Linie veräußerte almählich fast ihr ganzes Besipthum. Schon 1319 verpfandeten Beinrich und Ratharina an Otto Ulner ihr Gut im Dorfe Diefenthal und Beinrich 1123 100 Malter Korngülte in Mauchenheim; 1325 verkaufen Beinrich und Ratharina all ihr But im Dorfe und in ber Mart zu Jugenheim und Bartenbeim. Im felben Jahre geben fie all ihr Gut auf bem linken Rheinufer bem Grafen Philipp zu Sponheim in Berwaltung, damit er alle ihre Soulben tilgen foll. Ihr Besithum aber bestund aus ihrem Antheile an Burg Altenbaumberg, aus bem Dorfe Chern burg, aus einem Sofe ju Munfterappeln, einem ju Dber haufen, einem zu Riderhaufen, aus dem an Otto Ulner verpfandeten Gute in Diefenthal, aus dem Sofe Furm feld, aus dem Gerichte ju Wonesheim, haus und Beim garten in Suffersheim, Gericht und Behnten ju Mauchen beim und Becherheim, aus bem hofe zu Siebichenberg; fo bann aus Rriegsfeld, Robrbach, Solzheim, Dorf und Gericht; meiter: aus Burg Raumburg, Mertsbeim, Becherbach, Lembach, Sulzbach, Reibelbach, Dorf und Gerichte. Testamentarifc

verordnete heinrich 1325, daß nach seinem Tode seine Sabe getheilt werden solle zwischen Graf Philipp von Sponbeim, bem Gemable seiner Stieftochter Elisabeth von Ragenelnbogen, und zwischen seiner Gemablin Katharina und beren mit ibm erzeugten Rindern, Ruprecht und Bedwig, mit Ausnahme von Ebernburg und Altenbaumberg, welche bas Bitthum fei feiner Gemablin, was erft nach beren Tobe in die Theilung komme. Ruprecht II fuhr fort, wo es der Bater gelagen, und verpfandete 1336, mas er in Dorf und Mark Jugenheim befaß; 1347 verkaufte er die Burg Gbernburg an Walram Grafen von Sponheim; Ruprecht und Beinrich verkauften 1356 die Sälfte des Dorfes Iben (Ubin) und ihren Antheil an Burg und Thal Altenbaumberg dem Grafen heinrich von Sponheim und 1362, was fie noch in Iben befegen hatten, dem Ritter Emmerich von Walded; Seinrich und Runegunde endlich verpfandeten 1355 ihren Antheil an bem Dorfe Monster bei Bingen; 1362 Einnahmen in Gunbersbeim. Den Brunnenhof in Mauchenheim verkaufte Beinrich 1374 an Beinrich von Sponheim . Tannenfels, bemfelben verpfändete er 1375 das Dorf Bollftein, Gundersheim und Onobeim, 1381 Dorf Ebernburg und die Dorfer Reil und Bingard an Graf Simon von Sponheim. alfo beim Aussterben ber Stolzenberger Linie febr wenig übrig, so weit wir urkundlich nachkommen konnen, und wahrscheinlich nichts, was veräußerlich war. \*)

Wir tehren nun zu der neu baumbergischen Linie zurud, von welcher, wie wir faben, Philipp II durch die heirath mit Anna von Bolanden auch den Rest der Besitzun-

<sup>\*) 6.</sup> die Stammtafel 8. 592.

## B. Die jungere altbaumbergifche Linie:

Ronrad II Raugraf (1250—1817) Sem. 1. Bilbgrafin 3ba 2. Abelbeid v. Sabn Georg II Rangraf, Ronrad III (v. Nanstubl) Amtmann zu Alzei † bor 1340 (1270-1350)° Johann, Raugraf Gem. Margaretha von v. Ranftuhl † 1841. Rageneinbogen Bilbelm Raugraf Georg III Lauretta † 1888. (1295 - 1858). Gem. Gem. Otto v. Bolanden Runigunde bon Spon-Bbilipp von Bolanden beim. au Alten . Baumberg Unna bon Bolanden.

gen des altbaumbergischen Geschlechtes der Raugrafen wider Philipps II Schwiegervater, Philipp von Bolanden, erbielt. batte noch 1371 bem Rurfürsten Ruprecht von der Pfalg für 7000 fl. den mittleren Theil der Burg von Altenbaumberg verpfandet. Da nun amischen Philipp II und bem Rurfursten widerholt Frrungen um diefe Pfandschaft entstunden, verlaufte Wilhelm II 1395 ben verpfandeten Theil der Burg nebst den Ortschaften Gundramsheim und Ornsheim gang an ben Rurfürsten, und ebenso 1396 bie Salfte ber von Unna von Bolanden herrührenden Burg Sobenfels. lipp II ftarb noch vor 1398 und fein Sohn Wilhelm I folgte ibm als Raugraf von Alten- und Neuen-Baumberg. fer verkaufte 1399 wider ein Biertel von Rodenhausen an den Rurfürsten Ruprecht III; da dieses an Maing verpfanbet war, lofte Ruprecht die Pfandschaft und belehnte Bilbelm mit bem von ihm erkauften Biertel. Wilhelm ftarb bann icon 1400 ohne Rinder zu hinterlaßen, und es folgte ihm sein Bruder Otto. Bon den Schwestern war die eine, Mena, mit Philipp von Dune und Stein, herrn von Oberstein dermählt, dem ste ein Drittel der Burg und herrschaft Stolzenberg zubrachte"); eine zweite Schwester, deten Name unbekannt ist, war mit Konrad, heren von Schleiden vermählt. Die Mutter, Anna von Bolanden, verkaufte noch 1409 die ihr gehörigen Obrfer: Steinhaufen und Imsweiler, an die Pfalz.

## Rangraf Otto's Nachkommenschaft ift folgende:

Otto (1880-1457) Sem. 1. Maria von Salm") 2. Elisabeth von Huffels und Artenthal, Lochter Reinhards von Artenthal (Argenteau) und Huffels [Poffalize] Engelbert I Reinhatd Margarethe Anna Georg. Gem. Mie-(1415 + 1505) + 1462.Gem. 1. Johann bon Schleiden, Berr gu Bun. Bem. Erme-Ande d'Auferath und Schoneberg Seraing 2. Graf Friedrich von tenil 3weibruden . Bitfd. Engelbert II **Suart** Georg Claudius. Wilhelm II Sobann I Engelbert III Sobann II Bilbelm III Lubwig Slorentin † 1649 Johann III Johann Rarl Bhilipp Theodor **Tohanna** Alexander Eugen Franz Joseph † 1728 (geiftlich)

<sup>&</sup>quot;) Die anderen Theite von Stolzenberg gehörten Graf Friedrich von Belbeng und dem Raugrafen. Raugraf Otto aber gab sein Dritthell als Witthum seiner zweiten Gemahlin Elisabeth nehft den dazu gehörigen Dörfern: Dillirchen, Steingruben, Stedweiler und Burfeld.

<sup>\*\*)</sup> Da Otto von Marien teine Kinder hatte, seste deren Bater, ber lette Graf von Salm in den Ardennen, seinen Better Johann von Reiserscheid jum Erben der Grafschaft ein, woraus dann ein Rechtsstreit mit bem Raugrafen folgte, der 1455 vom Lehenshof in Lotringen zu ber Rangrafen Rachtheil entschieden ward.

Otto batte noch im J. 1400 die ihm gehörige Sälfte bon Befthofen, ein Leben des Rloftere Beigenburg, an ben Rurfürsten Ruprecht verpfandet, ein zweites Biertel von Roltenhausen an denselben ebenfalls 1400 vertauft und 1412 auch die Berpfandung von Besthofen in einen Bertauf an Bfalzgraf Ludwig verwandelt. Im J. 1438 vertaufte Otto alles, was er in Rodenhausen besaß an die Pfalz, und 1440 einen weiteren Theil von Alten Baumberg. Endlich 1457 verlaufte Otto bem Rurfürsten Friedrich von ber Bfalg alle seine Burgen, Berrichaften, Befithumer, Leben und Leute, und behielt nur einen Sit in Imsweiler, ber nach feinem Tode auch an die Bfalz fallen follte. Gegen biefen Bertauf protestirten aber nach seinem Tobe seine Göhne im J. 1458, weil ihr Bater ohne ihr Bigen und Bollen verkauft habe. Die Berbindung feiner Sobne mit bes Bfalggrafen Reinden hatte zur Kolge, daß Georg in dem Treffen von Seckenheim 1462 und Reinhard bei Eroberung ber Burg Ruprechised 1470 gefangen ward. Ginen Theil der vertauften Befigungen scheint bann Engelbert I als pfälzische Leben wider erhalten zu haben, wenigstens bezeichnet er sich noch als Raugraf von Alt- und Neu-Baumberg; auch belehnte er noch 1487 ben Boiat Johann von Sunoltstein mit Münfter, Emmel, Achtelsbach und Riffenthal. Er scheint die Oberherrlichkeit in ber Herrschaft Neumagen, die er als trierisches Leben hatte, behalten zu baben; auch nennt er fich herrn von hoilsfels, was wohl im Trierischen oder Lüpelburgischen zu suchen ift. Engelberts Nachkommen blieben bann gang in den belgischen Gegenden und verschwinden in den Rheinlanden. hann Rarl Frang Joseph, ber 1723 ftarb, binterließ noch 4 Sohne, deren einer vielleicht ber 1793 in Luttich lebende Groß

vicar und Probst zu S. Bartholomaus in Lüttich, Maria Philipp Alexander Spacinth war, der sich als Graf von Rougrave bezeichnet.

Mitten zwischen ben von une bereits betrachteten Territorien von Mains und ber Wilb-, Rhein- und Raugrafen jog fich ein Streifen Landes bin, ber langere Beit noch unmittelbar vom Reiche zu Leben gieng, und beffen Betrachtung fich am bequemften an die Reichsburg Landsfron bei Oppenheim anknupft. Der erfte Bau biefer Burg liegt in ungewiffer Beit; vielleicht bat fie icon Ronig Lothar im 3. 1130 febr erweitert. Die Ronige bestellten in ihr Reichsamtmanner - fvater thaten es bie Bfalggrafen. Die Berichtsbarteit der Burg batte ein Reichsschultheiß; die Pfalggrafen vereinigten feit ber Beit gegen Ende bes 14 ten Jahrbunderts in ber Regel beibe Aemter, Die von ihrer Bergebung abhiengen. Die abeligen Burgmannen bilbeten ben Ritterrath, dem ber Schultheiß prafibirte. Die Gewalt von Rath und Schultheiß erftredte fich auch über die Stadt Dp. penheim, über alle Reichsdörfer bei Oppenheim und über alle Ortschaften und Leute, die als homines imperiales dem Balafte in Oppenheim Dienste zu leiften hatten. Bu Gintreibung ber Befälle mar ein besonderer Subnervoigt bestellt. König Rudolf I verordnete dagegen im J. 1287, daß 16 Mitter ber Burg und 16 Burger ber Stadt den Rath und aus ihnen 7 Ritter und 7 Burger bas Schöffengericht bilben follen. Beide Behörden follten durch Cooptation ergangt merben. Die Burgmannen batten fich jährlich jeder 3 Monate in ber Burg aufzuhalten und ftunben unter Burgmannerecht, beffen Sandhabung bem Reichsamtmanne, ber also bier bie Stelle des Burggrafen einnahm, zustund. Stellte fich ein 38 \*

Burgmann nicht auf die Rlage eines auderen nach dreimal erhaltener Citation, so konnte der Rläger ihm Fehde ansagen. Den Burgmannen aber, die mit anderen Fehde hatten, blieb die Stadt und Burg stets sicherer Plat und durfte ihnen der Eingang nicht versagt werden.

Wilhelm von Solland hatte 1252 Burg und Stadt für 2000 Mart Gilbers an Erabifchof Gerbard von Mains verpfändet; König Rubolf I batte die Pfandschaft eingelöft. König Ludwig aber verpfändete sie widerum und den gangen Ingelheimer Grund bagu im 3. 1315 an Ergbischof Beter von Maing. 3m 3. 1353 gab Erzbischof Gerlach in Folge eines Bergleiches die Pfandschaft dem Reiche gurud. Schon Rarl IV verpfandete fie wider halb ber Stadt Mains 1356; Ronig Bem zel und Erzbischof Gerlach lösten fie 2367 ein - aber Rarl gab fie 1375 (Burg und Stadt Oppenheim, Burg und Stadt Dbernbeim, Schwabsburg, Rierstein, Dber - und Unter - Ingelbeim. Binterebeim und Rubeber) bem Bfalgarafen Ruprecht dem alteren bei Rhein mit Rugungen und Bollen, wie bas früher alles ber Erzbischof von Maing gehabt batte, ebenso die Stadt Lautern. Auch foll ber Pfalzgraf alle mit Oppenheim verbundene Leben handhaben, als ob er felbft Raifer ober Ronig fei - im 3. 1379 batten beshalb bie Burgmannen bem Pfalzgrafen Ruprecht bem jungeren gu buldigen. Ale Ronig verleibte Rubrecht Oppenbeim (Burg und Stadt und ben gangen Ingelheimer Grund) ber Rurpfalz ein und verpfandete fie 1402 mit Bewilligung ber brei geiftlichen Rurfürsten seinem Sobne Ludwig bem bartigen für 100,000 theinische Gulben. Die Burgmannen festen fic bem entgegen — aber 1407 bulbigten fie, nachdem Bfalggraf Ludwig fie aller ihrer Freiheiten verfichert batte. Seib

bem war und blieb Landsfron und das zu der Burg nun gehörige Gebiet pfälzisch. Später 1689 zerstörten die Franzosen Burg Landsfron.

Das Bisthum Borms batte wohl von allen beutschen Bisthumern bas tleinste Gebiet. Die Theile beffelben, welche öftlich des Rheines lagen, find gelegentlich icon bezeichnet worden. Auf dem linken Abeinufer lag ein etwas größeres Gebiet in nächster Umgebung ber Reichostadt Worms und bes fleinen Gebietes berfelben. Die bischöfliche Berrichaft beftund feit Austrennung ber Stadt aus berfelben 1) aus der Amtefellerei Borchbeim, zu welcher bie f. g. Rheindörfer: Borchbeim, Beinebeim, Bifoppenheim, Rogbeim, Bobenbeim und Morich gehörten; 2) aus ber Amtetellerei Dirmftein, zu welcher Dirmftein felbst mit einer Burg, die ehemals oft die Rendeng ber Bifcofe war, geborte, nebft Lammerdbeim und Beuntersheim. Nach bem Tobe bes gefürsteten Landgrafen heffo von Leiningen im 3. 1467 gog ber Bifcof auch Burg und Stadtchen Neu - Leiningen ale eröffnetes Leben ein, gab aber fofort 1468 die Salfte bavon wiber an Bfalzaraf Friedrich zu Leben; Die andere Salfte ber f. a. georgischen Linie bes alteren Saufes Leiningen, Die Diefelbe nachber wider an das Bisthum verpfandete. Bu diefer neuleiningischen herrschaft gehörten auch hettenheim, Lendelbeim und Ramfen \*). 8) Erft 1705 ift von Pfalz an Worms

<sup>&</sup>quot;) hettenheim, Leubelheim und Ramsen kamen jedoch erst später on Worms. Ein Frauentiofter (Claustrum in Ramosa) hat wahrscheinlich dem Orte Ramsen sein Dasein gegeben. Die Boigtei bes Alosters war mit der herrschaft Stauf verbunden — und seitdem 1494 Aloster Ramsen dem Bisthume Worms impatroniet ward, entstunden zwischen den Brafen von Rassau-Saarbrüden, als damaligen Bestigern der herrschaft

bie Amtstellerei Reuhausen mit diesem Dorfe, Rheindurtheim und bem ehemaligen Rlofter Liebenau abgetreten worden.

Zwischen diesem wormfischen Gebiete und dem vorher erwähnten, lange -noch dem Reiche gehörigen Gebiete lagen theils sponheimische, theils leiningische und andere ritterschaftliche Gebiete, auf welche wir nachher zurucksommen werden, um zuvor eine Anzahl dynastischer Gebiete westlich von Worms ins Auge zu faßen.

Boran stellen wir die herrschaft Bolanden, deren erste Besiser und früher häusig als Truchsehen am hofe der Staufer begegnet sind, und deren einer Zweig, die herren von Faldenstein, wir schon oben (S. 403 ff.) in Betracht gezogen haben. Die nun ganz verschwundene Burg Boland oder Bonland lag in der Rähe von Kirchheim, an der Straße von Mornheim nach Kirchheim, auf welchen letzteren Ort dann der Rame Kirchheim Bolanden übergegangen ist. Eine spätere Burg Bolanden, deren Trümmer noch bei dem Dorfe Boland liegen, darf mit der Burg Alten Boland nicht verwechselt werden. Die Besitzungen des Hauses Bolanden vertheilten sich dann später an drei getrennte Linien, an die von Kirchheim, von Falsenstein und von Hohensels.

Der erste uns bekannte herr von Bolanden war Berner I, der 1130 in einer Urkunde begegnet. Er war der Stifter des Klosters (Augustiner Conventes) Boland, was in der Rabe des Dorfes Boland lag und später den Ramen

Stauf und dem Bisthume Worms mannichfache 3wiste und 1584 kam es dann zu einem Bertrage zwischen beiden Theilen über den Wald und die Jagd — dann 1555 vertrug man sich, daß Ramsen mit Gericht, Frohn und Steuern an Rassau-Saarbrücken, dagegen hattenheim und Leudelheim an Worms gehören solle — auch über Benuhung von Wald und Weibe.

hagen ober han erhielt. Daffelbe ward 1129 vom Ergbischofe von Mainz bestätigt und die Boigtei deffelben blieb Berner und bem jedesmal alteften feiner Rachkommen. Werner ift zwischen 1130 und 1134 gestorben. Seine Sohne Berner II und Philipp theilten den väterlichen Rachlag und Berner II erhielt die vaterliche Alodialberrschaft Bolanden. Philipp erhielt unter anderen die Salfte ber Burg Sobenfels und Zubehör — von Werner II stammen bie nachberigen herren von Bolanden, von Philipp die herren von hobenfels. Berners II Gemahlin war Jutta, eine ber Erbtöchter des letten Grafen von Nüringen. Bu feiner Zeit tauschten bie Augustiner bes Rlofters Sagen mit ben Bramonstratenserinnen von Rothenfirchen den Aufenthaltsort; bie Ronnen flunden zeither unter der Abtei Reumunfter bei Ottweiler; ihr Kloster war aber von diesen an die Augustiner von Sagen abgetreten worden und der Probst von Sagen ordnete jenen Tausch bes Aufenthaltes an, wobei Berner für die nothwendigen Neubauten in Rothenkirchen Silfe leistete und er die Boigtei auch dieses Klosters erhielt, die zeitber ben Saarbrudern zugestanden hatte. Die Ronnen fledelten nach Hagen über und Pabst Lucius bestätigte 1182 biefen Taufch. Werner begleitete noch zulent Raifer Friebrich I, ber ihn viel und in wichtigen Geschäften gebraucht, auf dem Kreutzuge, auf welchem der Raiser ftarb, von dem Werner aber aludlich beimkebrte.

Bon Werner haben wir aus der späteren Zeit seines Lebens (1190) ein Berzeichniss seiner Lebengüter und erhalten daburch einen Ueberbtick über den Reichthum der bolandischen Linie dieses Hauses. Wir theilen daffelbe mit als ein recht deutliches Bild des Guterwesens deutscher dynasti-

ficher Familion. Diesem Bergeichniffe ju Folge batte er i) bom Reiche: die Boigtei in Ober- und Rider-Ingelbeim, Winternbeim, Bubenbeim, Wedernbeim und Bigenbeim, fo wie über Kloster Sufen; ferner ben Wald zwischen Appenbeim und Ingelnheim, das Dorf Dachswiler und alle Bubebor; die Mungftatte in Ingelnheim; Beinzehnten in Oppenbeim; die Sofe Mannbel (Mannendal) und Marnheim (Rarbeim) mit Gericht und Bann; (von der Reichsabtei St. Magimin:) in Boppard ein Beingut und Burg Sterrenberg (ober halb Camp am Rheine); den Thurm von Rochem an der Mosel; ein Leben in Rerven; die Boigtei in Gillensend; Gid und Bann in Albesheim und Rudersheim; (pom Reiche wiber unmittelbar:) bas Dorf Ralbenborn und Zubehör nebft zwei Theilen bes Baldes Ache, Guter in Werthem bei Singig; die Boigtei Befthofen, ein Biertheil des Behntens und 10 Suben und die Mühle bafelbit. 2) von Ronig Sein. rich VI: ben bof ju Bettinbeim, ber jum Rlofter Beigenburg gehört; ben Sof Breunchweiler mit Gerichtsbarteit und alle Beißenburger und Otensbeimer Unterthauen, Die jur Boigtei geboren und unterhalb ber Ifengch (bei Durtheim) wohnen; den hof in Werftat mit aller Gerichtsbarteit, Ruenberg bei Rirberg; Burg Erfenstein (bei Neuftadt an der Sardt); Landbefit in Rerftein, bazu Gelbeinfunfte aus ber Wormfer Kammerei und von Wormfer Dienftleuten; ben Behnten und 16 huben Artland im maingifden Dorfe Bulfersheim; die Sälfte des Zehntens in Soden und die Boigtei in Sulabach über die Güter ber Abtei Limburg (bei Durf beim); die Boigtei in Holzbaufen über Die Guter feiner Schwiegermutter (ber verwittweten Grafin von Rüringen; ferner Gerichtsbarteit in Mebtenheim nebft einer Sube; und

drei Juchert Land, zwei Kuber und zwei Ohm Wein und einigen Gelbeinfunften; andere zwei Suben in Mungenheim; ben von Werner bem Sohne bes Raifers erft aufgetragenen Sof in Bettersbeim; vericbiedene Suben und Guter in Denswiler, Mannenrod, Overbach, in Wefel, Gowelsheim, Odenbeim bei Gugenheim, in Mongenheim, und in Budensbeim bei Flonbeim; Behnten in Morsbeim; den Garten, den Bald bei Mallesbach und den Mainzer Hof in Kirchheim; Guter in Gugenheim, ben Boll in Wolfenfirchen u. a. 3) von herzog Belf: zwei huben in Oppenheim; Beingut gwischen Rodenheim und Rodebach; zwei huben in Babenbeim; Buter in Burnen. 4) vom Ergbifchofe von Maing: die Balfte des Dorfes Mofcheln und Rodenbach; Bater in Eltvil, ben Boll von Brod und Bieh in Bingen und die Gerichtsbarteit über das Rlofter in Bingen, den Drufusthurm in Rlopp (ber Burg von Bingen), die Muble in Lord, bas Dorf Algesbeim am Samwalbe mit anderen baau gehörigen Dörfern und der Gerichtsbarkeit, Litweiler am Glan mit ben baju geborigen Dorfern und Gerichtsbarteiten; den hof in Waldalgesheim mit Gerichtsbarkeit und allem Rubebore: Einnahmen vom Schlachthause in Algesbeim: Einnahmen in Sobernheim; brei huben in Biblos und ben Behnten in Rode; Einnahmen aus den Beingutern in Rubesteim; ein Lehngut in Rruftel; Ginnahmen, Gib und Bann in Unter-Saulenheim. 5) Bom Ergbifchofe von Coln: Die Duble bei Reubaufen (Rubufen), welche zu berpbeim gebort; ein Lehngut zu Bifchofobeim bei Albrobeim und eine Sube in Schornsbeim; Ginnahmen in Marnheim (Marbeim); Buter in Bergheim. 6) Bom Erzbischofe pon Trier: ben Rirchenfag, Behnten und 5 Fuber Bein

in Kähern zu Partenheim und das zu einer hube gehörige Recht; Ginnahmen in Frechten; feche huben in Schwabenbeim. 7) Bom Bifchofe von Meg: ben hof in Obernbeim. 8) Bom Bifchofe von Tul: Die Boigtei gu Berge und Marchedille, die Boigtei zu Dalheim und Osbeim nebft dem Zehnten; ein Lehngut zu Destrach mit Gerichtsbarkeit; die Boigtei über das Kloster Wabre; ein Lehngut in Sutdingen, Musch, das Dorf Araicourt. 9) Bom Bischofe bon Borme: Rirchenfat und Behnten von Rrichesbeim; Einnahmen von der Munge in Worms; Lehnguter in Ruffingen mit Eib und Bann; vier huben in Mowenheim mit aller Gerichtsbarteit; Guter in Dirmenstein, 6 Juchert Beinguter bei der Rirche in Hochheim und 8 Juchert Artland dafelbft; 10 Juchert Artland in Pfeffelenheim und den Boll von den Ameinden (Weideabgaben) in Worms, Einnahmen in Lübrichheim, ein Drittel ber Infel Durtelachen und 7 Juchert-in Ungenheim; ben Behnten in Refter (unterhalb Caub) und über bem Berge ben Behnten; ein Leben in Beispoldesheim und Bertoldsheim, was 40 Malter Baigen und ein Antheil am Zoll erträgt; 15 huben in Ober Florsheim. 10) Bom Bifchofe von Luttich: Suben in Rottenbeim und Menefeld; in Berheim ben hof mit Aedern und Beinguter. 11) Bom Abte ju Prum die Dienftleute, Die gum Sofe Albesheim geboren nebft ben Lebengütern (Die Otto und Sugo früher befagen) und die Salfte der Burg hohenfels. 12) Bom Bifchofe von Speier: große Guter in Bibelnheim, die die Bunde - Guter (Beunt-Guter) beigen, bei bem Dorfe und hofe bes beiligen Grabes in Seelboven; Einnahmen in Softhofen von dem Dienste, den die Rirche in Hornbach bem Bischofe von Speier leiftet. 18)

Bom Abt e ju Beigenburg: ben Bebnten von allen Gutern, welche Salguter beißen. 14) Bom Abte gu Rulba: Subenguter ju Bilbach, Fridoloheim und Meggenheim. 15) Bom Abte gu Bleibenftabt: ben Rirchenfat von Durstorf, Runigilbach und habichinscheid. 16) Bom Abte gu Tholey: alles, mas berfelbe in Otenheim befigt. 17) Bom Abte zu St. Alban: 15 huben mit aller Gerichtsbarteit in Butensheim bei Flonbeim und Ginnahmen in Eberne-18) Bom Abte ju Corfch: ben hof in Chamben mit aller Gerichtsbarkeit und bas falifche Weingut bei Beinbeim. 19) Bom Abte zu St. Maximin: alles was bie Abtei in Sebberebeim befigt; ben Berg gegenüber Pfalgel. 20) Bom Domprobfte in Maing: eine Muble in Rudelnbeim und alles, was die Probstei in Bolfesbeim befist. 21) Bom Bfalggrafen bei Rhein: ben Bof Ragelftadt, und Ginnahmen mit bem Banne in Rittenbeim; bie Dorfer Rulichesmiler, Berceweiler, Berensbach, Bopenweiler mit aller Gerichtsbarteit; Leben in Bachenheim bei Durtbeim; eine hube in Waltrobe an der Labn (Logana); in Pessingen, Lammensheim und in Burneheim an ber Queich; in Huchelun Einnahmen und in Elristatt; die Boigtei zu Bregenheim und ben hof ber Rirche mit aller Gerichtebarfeit und dem Zehnten; Kirchenfat, Zehnten und andere Lehen zu Budensheim; das Dorf Herlmisheim bei Leheim; ben zu Alzei gehörigen Hof Muensheim mit Gid und aller Gerichtsbarteit; große Guter bei Seppenheim, Bundeguter (Beuntguter) genannt; Rirchenfat und Behnten in Roffenhaufen und Balbertheim und in letterem Orte die Sofmalter (80 Malter Safer); die Boigtei über Balbertheim und Renten, Aeder, Biefen, Schafe, Weinguter und bie Duble; einzelne

orben bei Ober-Saulnheim, Silbersbeim, Lonsheim bei Flonbeim und Longesbeim an der Rabe und harwesbeim bei Maing, die alle jum hofe Baldertheim gehören. Bon den Grafen von Sponheim: Die Boigtei über Treis; Leben im Dorfe Dalbeim, Dagolvesbeim mit aller Gerichtsbarkeit; in Gelters, Machlene und in Bettersheim, 23) Bon bem Bergoge von Babringen: Subenguter bei Chungirheim an ber Gels und Einnahmen in Borftabt. 24) Bom Grafen von Leiningen: Die Boigtei, Rirchen. fat und Rebnten in Albesbeim; Die Berichtsbarkeit (Comitat) über Florsheim, Steden, Efchelburnen, Frimersheim, Bienheim, Offenheim, Ruffingen, Widderswiler und Stenbach auf der einen Seite des Baches; dieselbe Gerichtsbarkeit über Harfungen bei Birfcheib und über Treis; alles Gericht von der Gemartung von Eschelburnen über die ganze Strafe bis an die Quelle bei Hagenbuchen; ein Drittheil der Frucht gefälle in Rirchheim und die ganze Gerichtsbarteit bafelbft; den Zehnten in Ippensheim; die Gerichtsbarkeit (Comitat) in Ginmensheim und die Boigtei über das Dorf Enfilsbeim. 25) Bon ben Wildgrafen: Die Boigteigerichts barteit von der Grengscheide zu Otternheim bis zum Rreupe, das vor Maing aufgerichtet ift; namentlich über die Dörfer Otterheim, Bertolfesheim, Bibelensheim, Dalheim, Frifenbeim, Chuningernheim, Mumenheim, Sarwesbeim, Chernsbeim, Rarrenheim und bas Comitat über Beimersheim. 26) Bom Grafen Eberhard von Eberstein: 30 huben in Betternsbeim. 27) Bom Grafen Poppo von Bert. heim: Die Balfte bes Dorfes Bobelo. 28) Bom Grafen Albert von Dageburg: Die Boigtei über Eppelnsheim und über die Güter von St. Salvator; 30 huben in

ï

Otternheim und 10 buben in Betternheim; die Schirmboigtei über Rirche und ben hof in Enseltheim; die Boigtei in Otternbeim und Leben in Bertheim. 29) Bon ben Grafen von Rapenelnbogen: den Hof Schaleite bei Bechelnheim mit aller Gerichtsbarkeit; ben hof in hefelbach mit Gib und Bann; die Grafengerichtsbarkeit (Comitat) in beseloch und Ditelnsbeim; Lebnquter in Schwalbach, Ruweicheid, Acherbach, Dersborf, Wifebach, Widirgis, Ramp, Refeno, Solzbaufen, Nochero, Balberabes, Rameftatt, Diefenbach (Begenbach), hilbenhagen und Jorn. 30) Bom Grafen von Saarbrücken: die Boigtei von Windewiler mit Aubebor: Die Boigtei Stetem über St. Betere Guter; Die Bolgtei Dungenheim; Boigtei in heimersheim über St. Cp. riacs Güter; Boigtei Ottersheim über St. Beters Guter; Boigtei Bubensheim bei Bingen; Boigtei St. Nicobemus in Mainz: Boigtei Bruno; Boigtei Geispoldesheim über St. Alband Gater; Boigtei St. Peter in Maing und beren Bater in den Dörfern: Raftel, Longesheim, Aspinheim, Spiggesbeim, Bigenheim und Dettenbeim; ben hof in Mettenbeim mit aller Gerichtebarteit; alles was faarbructifch gu Borme gehört; ben Rirchenfat ber unteren Rirche au Rierftein, nebst Behnten und Leben (ju Maing gehörig) im felber Dorfe. 31) Bom Grafen von Blies. Raftel: Die Boigtei Bartenheim; die Boigtei über Bachenborf bei Bulpich, ben hof in Urfel mit aller Gerichtsbarteit. 32) Bom Grafen von Saarwerben: Leben in Unnisbach und ben gangen ju Sipperdfeld gehörigen Balb; Leben bei Laubenheim bei Maing mit aller Gerichtsbarteit. 33) Bom Grafen fen von Birneburg: ein Mannwert Ader in Unterlahnstein. 34) Bom Grafen von Merburg: die Boig-

tei Bestfingen und den dritten Theil ber gum Sofe gehörigen 35) Bom Grafen von Rurburg (in Gerichtsbarteit. der Eifel): den Kirchenfat in Ulmen, den halben Zehnten und 20 Ader Weingut in Bummern. 36) Bom Grafen bon Belbeng: ben Sof in Winoldsbeim mit Rirche und Behnten; Leben in Steinheim; Boigtei über acht huben in Schornesbeim (zu St. Marien in Mainz gehörig); Zehnteu in Tegelach bei Mefenheim (Deslach bei Mefenheim?) Leben in Ober-Saulnheim und Zehnten in Eichenloch. Bon Graf hermann bon Rirburg: einen hof in Rhein - Durtheim mit aller Gerichtsbarteit und Bubehör (jum Reichsfahnträgerleben geborig). 38) Bom Grafen ju Loen (Loog b. i. Riened und Burggraffchaft Maing): ben Behnten in Rudesheim, Rirchenfat in Giuvesheim (?) mit Suben und baju geborigen Behnten; Behnten in Steten: Ginnahmen in Algesbeim; Boigtei über 15 Suben in Appenheim; Kirchensat in Laubenheim (bei Bingen) mit dem Zehnten in Laubenheim, Jugenheim, Robe, Schweppenhausen, Renzenberg, Ogelenrode (Edenroth?); den Rirdenfat und Behnten in Longesbeim (Langen - Lonebeim); Rirchensatz und Zehnten in Oggenheim (Zogenheim?) und Welgersheim; die Dörfer Sulgbach, Breitenscheid und Limpach; die Boigtei in Schornsbeim über die Guter ber Monde von St. Jatob in Maing; ben Rirchenfag in Algesheim; Leben in Rrebefol; in Beifenheim 5 Fuber Bein von ben St. Betere Gutern in Maing. 39) Bon bem Grafen von Bergen (?): Beinguter in Caub, welche jabrlich 8 Mart tragen. 40) Bom Grafen von Dieg: Beben in Dromersbeim, was zu Fulba gehört und die Salfte ber Boigtei in Raftel; Beingut unter bem Rlofter Bifchofsberg (Johannis-

berg); Lehen in Selfe (Selzen), das zu Fulda gehört; Kirchenfap in Ober-Rierstein mit bem Behnten und 20 Suben, welches Leben gu St. Rilian in Burgburg gebort; Leben in Rinhelde (?), das Dorf Lubenscheid (Lauscheid) bei Meddersheim (im Meifenheimischen), welches zu St. Beter in Maing ge-41) Bon Ulrich herrn ju horningen (es bört. scheint ein Freier von der rechten Rheinseite, vielleicht von hornberg): Boigtei Berlinsbaufen und bas Dorf Duringebach (vielleicht Durrebacher hof, ber ju Schutterthal in Baben gebort); ben Sof Reichenbach an ber Bergftrage; eine Ruble zu Alzei und zu Schafhaufen; eine hube zu Eberoldesheim (?); in hillensheim (hilfenhain im Oberamte beibelberg?), 70 Malter Frucht von feinen Suben. Dito Berrn ju Suneberg (es icheint ein Freier bom linken Rheinufer): ben vierten Theil bes Behntens in Morsbeim und Rudersheim, zwei huben in Bifchofsheim (Bifcheim), drei in Stenwende (?), eine in Mensebach; in Rirchheim den Neubruchzehnten und das Lehen Ebberts von Morsheim, 43) Bon Gerlach herrn von Jenburg und beffen Brubern: ben hof in Elve (Alf) an ber Rosel mit aller Gerichtsbarteit und allen bagu gehörigen Dorfern, den balben Rirchensat und Zehnten in Berftadt, 44) Bon Bruno Berrn ju Ifenburg: ben hof ju Balmerode (Rochem gegenüber an ber Mofel) mit den dazu geborigen Dörfern und aller Gerichtsbarkeit.

Rechnen wir nun zu diesen Lehen noch die Alodialherrschaft Bolanden und was etwas später als Reichslehen hinzutam, wie Dieburg, so übersehen wir einen reichen Besit in verschiedenster Rechtsausstattung vom volltommen freien und mit Gerichtsbarkeit versehenem Erbe, durch ReichsAltchen- und Laienlehen hindurch bis auf einzelne Neder und Ruhungen; aber freilich ein großer Theil dieses Besites war von dem Inhaber auch seinerseits wider als Lehen an Ministerialen ausgegeben. Wir dursen annehmen, daß ein großer Theil der ausgezählten Lehen dem am staussischen Hose einflußreichen Reichsministerialen (die von Bolanden waren Truchseßen am staussischen Hose) von geistlichen und welstlichen Kursten und herrn gegeben waren, um mit den Bolanden in guten Berhältnissen und Pietätsbeziehungen zu stehen. Die Besipstände anderer staussischen Ministerialen, wie ber Justingen, Neisen, Pappenheime, Klingenberge, Limburge, Büdingen, Anweiler zc. werden in ähnlicher Weise, wenn auch nicht so ausgedehnt, gewachsen sein, wie die der Bolanden die auch nach der Theilung in zwei bolandische (eine Hohenseiser und eine Faltensteiner) Linien, noch reich genug blieben.

Bon demselben Werner II von Bolanden, der uns obiges Berzeichniss seiner Lehen, was wir eben auszüglich haben kennen lernen, hinterlaßen hat ), ist nach demselben anch ein Berzeichniss von 48 Lehenleuten und Ministerialen vorhanden, die von ihm Lehen inne hatten. Werner scheint kurz vor 1199 gestorben zu sein. Ihm solgten seine Sohne Werner III und Philipp I. Philipp I besaß schon Dieburg als Reichslehen; erward 1214 Burg Reichenstein und baute Burg Chrenfels bei Asmannshausen. Er starb kurz vor oder im Jahre 1219 und war mit Beatrix, aus dem wildgrästichen hause, vermählt, die ihm drei Söhne gebar: Philipp II, Werner IV und Konrad. Der letztere war Chorherr zu St. Bictor in Mainz.

<sup>9</sup> Abolf Köllner, Geschichte ber herrschaft Rirchheim, Boland und Stauf (Bietbaben 1854. 8. 6. 20 — 80.).

Bhilipp II, beffen Gemablin Mena bieß, erwarb Rallenftein am Donnersberg burch Erbschaft, heirath ober fonft wie und tommt icon unter bem Ramen Philipp von Kaltenftein vor; er farb ohne Rinder noch vor bem Jahre 1230. Werner begegnet in den Jahren 1219. 1220. Werner III, Bhilippe I Bruder, war Stifter ber alteren Ginie bes Sauses Bolanden. Er vorzüglich erhielt die Besitzungen links bes Rheines, mabrend Bhilipp bie burch bas nuringische Erbe vermehrten Besigungen rechts bes Rheines erhalten hatte. Werner war aber mit hilbegarde von Eppenftein vermählt, ber Schwester bes Erzbischofs Sigfrit von Mainz und batte mit ihr vier Rinder: Werner IV, der die Berrichaft Bolanben erhielt und 1258 ftarb; Philipp, welcher die eppenfteinischen und nüringischen Guter erhielt, die Linie von Faltenftein grundete und 1268 ftarb; Beinrich, welcher Urchi-Diaconus zu Trier und Probst der Stifter St. Stephan zu Mains und St. Martin zu Worms ward; er farb im 3. 1286; endlich Guba ober Jutta ward bem Rheingrafen Wolfram vermählt. Die Nachkommen Philipps von Falkenftein (von denen ichon S. 403 ff. Die Rede war) berudfiche tige ich hier nicht weiter.

Werner IV machte in den 20 er Jahren des 13 ten Jahrhunderts eine Wallfahrt nach dem heitigen Lande, und es scheint, daß er zu diesem Ende an den Ritter Johann von Flörsheim Güter in Ober-Flörsheim verkaufte. Er war zuerst vermählt mit Aunigunden, der Tochter Otto's des älteren von Eberstein, von welcher er vier Sohne hatte: Wermex V, der die ältere Linie fortpflanzte; Philipp, der nit Linie garde von hohenfels die jüngere, philippinische Linie grünzbete; Gerhard, welcher Domherr zu Mainz war, und Friesen's Bortofungen. Bd. IV.

drich, der von 1273—1302 Bischof von Speier war. Werners IV zweite Gemahlin Imagina (Mena) war aus dem hause derer von Merenberg und scheint ihm keine Kinder geboren zu haben. Werner V und Philipp behielten zuerst, als ihr Vater (1258 oder Ansangs 1259) gestorben, die Güster des hauses gemeinschaftlich; im J. 1268 aber theilten sie so, daß die Straße von Morsheim (Morscheim) zwischen Kettenheim und Alzei über die steinerne Brücke bei Schashausen, dann zwischen Odernheim und Kungernheim über die steinerne Brücke und sodann gerade aus zwischen Ulmersheim und Dolgesheim über Dienheim nach Oppenheim die Theilungslinie bildete. Was links abwärts des Rheines von dieser Linie lag, erhielt Philipp, was rechts lag, behielt Werner. Die weitere Stammtasel ist solgende:\*)

Südöstlich vom Donnersberge, bei dem jehigen Dorfe Stauf, waren noch vor einem Jahrhunderte die Ruinen der Burg Stauf zu sehen, deren Geschichte in früherer Zeit unbekannt ist, die aber ein Lehen war des Erzbisthums Trier. Als erster Besiger dieser Burg und der zu ihr gehörigen herrschaft wird im J. 1207 Graf Eberhard III von Ebergiein genannt; — wie er in den Besig gesommen, ist undertannt; — doch scheint es durch Erbschaft und zwar so, daß er diesen Besig aus dem Familienvermögen ausgeschieden für sich erhielt, oder er müste ihn denn mit seiner ersten Gemahlin erheirathet haben. Don selnen Familienverhältnissen war schon oben die Rede. Ihm solgte in der Herrschaft Stauf sein Sohn Eberhard IV, und diesem dessen, 1288 mit Graf Heinrich II (dem Streitbaren) zu Zweibrücken vermählte,

<sup>&</sup>quot;) & die Stammtafel duf G. 611.

## Die attere Linie.

## Berner V

(fixet muthmaklich zwischen 1288 und 1296) Gem. Elisabeth, Tochter Graf Friedrichs I von Leiningen

| Philipp<br>Probst zu St.<br>Marien vor den<br>Thoren von<br>Mainz. | Otto I genannt von Bruchfal ) † vor, 1829. Gem. Lauretta, Sochter bes Raugrafen Georg II, die Leimenheim, Burg u. Darf Standenbühel, den bringt. | Berner<br>Chorherr zu<br>Mainz und<br>Probst zu St.<br>Bictor.<br>Lirchenreidenbach | Shi<br>Bo<br>Prob<br>Rari | oeinrich<br>orherr hu<br>rnes und<br>ft des S<br>insftistes<br>an Bola | t. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Skilinn + 1                                                        | 875 70 60 8                                                                                                                                      | oprad f 1386                                                                        | 1/2                       | යුණ                                                                    | 4  |

Brobft - feit 1352 here v. Bolanden. Durch feine Mutter erbte er einen Antheil an Alten-Baumberg. Er verpfandete 1358 MIten-Simmern an die Bfalagrafen, u. im felben 3abre alle feine Rechte und Ginfunfte in Flonbeim, Mun-fter bei Bingen und gu : Saulenheim an den Bildgrafen Friedrich; 1859 trug er feine Burgen Bo-

trat nach 1857 wie es fcheint in den geiftlichen II † zwischen 1848 Stand und ward Baftor in Alten-Simmern. Er vertaufte 1876 fein Untheil an Bolanden. Stolzenberg und Alten-Baumberg an den Rur. fürften bon der Pfalz. Mit ihm edofd feine Linie.

landen und Chernburg dem Rurfurften bon der Bfalg auf, und bertaufte demfelben. Alten-Simmern; 1867 vertaufte er Stolzenberg dem Aufürsten. In Marz 1876 belehnte der Rurfürst den Grafen heinrich von Sponbeim mit Burg Bolanden und Zubehör. Er hatte um 1850 gehetrathet Mena, wie es scheint aus dem Limburger Haufe, hatte aber nur eine Cochete Anna, die den Rest der Besthungen dieser Linie ihrem Gemahle, dem Raugrafen Philipp II bon Reuen-Baumberg, jubrachte, der dann gobenfels an ben Rurfürsten von der Pfalz vertaufte. Mena vertaufte 1408 Dieweiler, und Anna 1409 Imsweiler an den Aurfürsten von der Pfalz.

## B. Die philippinifche Linie.

Bhilipp bon Bolanden

(1269 Burgermeifter in Oppenheim). Er trug fein Erbgut, Burg Rifweiler und seine Guter und hofe ju Spahbruden (bei Stromberg) dem Derjoge bon Lotringen ale Leben auf 1275 und ftarb im felben Sahre. Bem. Liutgarbe von Cobenfels

Runigunde Gem. Bein-Liutgarde Johann Amıa **† 1288**. rich I von Sponheim, Bem. Albert Rlofterfrau gu beerbt 1288 ibren Bruv. Lowenstein. Ririchgarten. ber Bohann, fo daß biefer Theil des bolandifchen Befiges fponheimifch mard.

<sup>\*)</sup> Er hatte von feinem Obeime Friedrich fpeierifche Bellen, na-



und ward im Rlofter Rofer

Das Gelangen ber a führt uns durch diesen 3w Lotringent, und wir ziehe Gebietes hier schon bei Rhwerschiedenen Linien des sac im Elsaß schon mehrsach be rheinischen Gebiete des he entgegentreten werden, un scheint, schon jest auch die zu ziehen.

Wir knüpfen an Sig her (B. II, S. 242) bereit angeführt haben ), an. D Sohn Friedrich) Sigfrit (o der Saargaues und als von Saarbrücken, und Best und im rheinischen Franker

mentlich Leimen und Candhaufer auftrug, und die fpater 1851 vo

as Dorf Wadgasen, woselbst Sigbert bald ein Kloster grunthe (was dann 1135 den Prämonstratensern überwiesen ward). 
In hinterließ zwei Söhne, von denen der eine, Winther, Abt
om Lorsch und designirter Bischof von Worms war; der
ndere Sigbert II (Sighard) folgte dem Vater in der Grashast. Er hinterließ vier Söhne: Bruno, Bischof von Speier;
belbert, Erzbischof von Mainz († 1137); Sigbert III, Gras
on Saarbrücken und Stammvater der Grasen von Wörth
oder Werd), Landgrasen des Niderelsasses (wo uns die Fa-

nalogische Cafel zu verbestern, da weber Sigfrits Kinder vollzälig angeplen, noch sein Bater richtig bezeichnet ift. Der dort genannte Richna ik nur der zweite Gemahl von Sigfrits Mutter Aunigunde, also bigfrits Stiefvater. Die Lafel ist also so zu andern:

Ebethard, Markgraf von Friaul, in Latringen reich begütert und Etammbater der ardennischen Grafen. Gem. Gisela Lochter Ludwigs des Frommen:

|                                                                                                                                                       | ,                                                | Whelbert (a                                     | her Whi                        | Horb)                                        |                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abelbert (oder: Abelard)  Briedrich Wigerich (oder: Widerich) Abt von St. Hubert Gem. 1. Emma 2. Runigunde                                            |                                                  |                                                 |                                |                                              |                                                            |                                                                                   |
| Sotfrit (Gozelin) Briedrich Herzog v. Ober- Sigfrit lotringen + 990  Mit im Bedgau und einer britten im Wavergau.  Dietrich Herzog von Oberlotringen. |                                                  |                                                 |                                |                                              |                                                            |                                                                                   |
| Eba<br>Em. Mark-<br>Irof Ger-<br>ard von<br>stringen.                                                                                                 | Deinrich V<br>Derzog von<br>Baiern.              | Friedrich<br>Herr von<br>Lüpelburg<br>† 1019.   | Dietrich<br>Bifchof<br>p. Des. | Adel-<br>bert<br>Proba<br>von St.<br>Paulin. | Runi-<br>gunde<br>Gem.<br>König-<br>hein-<br>rich II.      | Liutgard<br>Gem. Graf<br>Arnulf bou<br>Dolland.                                   |
| peinrich<br>n Lügel-<br>rg, Her-<br>og von<br>kaiern.                                                                                                 | Friedrich<br>Herzog von<br>Rider-Lot-<br>ringen. | Gifelbert<br>Graf von<br>Salm und<br>Lüpelburg. |                                | von St<br>3. ter                             | bigfrit<br>ammva-<br>der Gra-<br>en pon<br>aarbrü-<br>den. | Dietrich<br>Sfammba-<br>ter der Gra-<br>fen v. Glei-<br>berg (f. oben<br>S. 826). |

Tochter Agnes. Eberhard IV und seine zweite Gemahlin Abelheid von Sayn, verwittwete Grafin von Spondeim, hatte noch in der Nähe von Stauf das Frauenkloster Rosenthal gestistet, und es unter anderem mit der Kirche in Göllheim und deren Zubehor ausgestattet. Eberhard starb 1263 und ward im Kloster Rosenthal bestattet.

Das Gelangen der Herrschaft Stauf an Zweibruden führt uns durch biefen Zweig des saarbrudischen Hauses nach Lotringen, und wir ziehen diesen Theil des lotringischen Gebietes hier schon bei Rheinfranken in Betrachtung, da die verschiedenen Linien des saarbrudischen Hauses, wie sie uns im Elsaß schon mehrsach begegnet sind, uns bei diesem überrheinischen Gebiete des Herzogthums Franken noch häusiger entgegentreten werden, und es deshalb wünschenswerth erscheint, schon jest auch diesen Theil Lotringens in Betracht zu ziehen.

Wir fnüpfen an Sigfrit von Lügelburg, den wir frilher (B. II, S. 242) bereits in seiner genealogischen Reihe angeführt haben\*), an. Dieses Sigfrits Enkel (durch seinen Sohn Friedrich) Sigfrit (oder Sigbert) war Graf des Nider-Saargaues und als solcher Stammvater der Grafen von Saarbruden, und Besiger anschnicher Gebiete im Elfaß und im rheinischen Franken. Heinrich IV schenkte ihm 1080

mentlich Leimen und Sandhaufen, erhalten, die er dann dem Pfalzgrafen auftrug, und die fpater 1351 bon Philipp von Bolauden an den Pfalzgrafen vertauft wurden. Der Aufenthalt am hofe des Bifchof Friedrich in Bruchfal, wo Otto auch Lehen erhalten haben foll, veranlaste wohl den Beinamen.

<sup>3)</sup> Wir bennften bie Gefegenheit die ain angof. Orie gegebene ge-

das Doxf Wadgasen, woselbst Sigbert bald ein Aloster gründete (was dann 1135 den Prämonstratensern überwiesen ward). Er hinterließ zwei Söhne, von denen der eine, Winther, Abt von Lorsch und designirter Bischof von Worms war; der andere Sigbert II (Sighard) folgte dem Bater in der Grasschaft. Er hinterließ vier Söhne: Bruno, Bischof von Speier; Abelbert, Erzbischof von Mainz († 1137); Sigbert III, Graf von Saarbräcken und Stammvater der Grasen von Wörth (ober Werd), Landgrasen des Niderelsasses (wo uns die Fa-

nealogische Cafel zu verbeßern, da weber Sigfrits Ainder vollzälig angegeden, noch sein Bater richtig bezeichnet ift. Der dort genannte Richwin ift neur der zweite Gemahl von Sigfrits Mutter Aunigunds, also Sigfrits Stiefvater. Die Tafel ist also so zu andern:

Cherhard, Markgruf von Friaul, in Lotringen reich begütert und Stammbater ber arbennischen Grafen. Gem. Gifela Lochter Ludwigs bes Frommen:

|                                                           | •                                   | Abelbert (o                                     | der: Abe                       | elard)                                        |                                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Abt 1                                                     | Friedrich<br>von St. Hube           | rt G                                            | Bigerich<br>em. 1. E           | (oder: L<br>mma 2.                            | Biderich)<br>Runigun                                       | ibe                                                                              |
| Graf von                                                  | rit (Gozelin)<br>Berdun, einer      | Braf•                                           | drich Her<br>lotringen         | 70g v. D<br>† 990                             | ber- S                                                     | igfrit                                                                           |
| britten                                                   | Bedgan und<br>im Bavergan           | emer E                                          | detrich &<br>Oberlo            | erzog vo<br>tringen.                          | n                                                          |                                                                                  |
| Eba<br>Sein. Mark-<br>graf Ger-<br>hard von<br>Betringen. | Heinrich V<br>Herzog bon<br>Baiern. | Friedrich<br>Gerr bon<br>Lügelburg<br>† 1019,   | Dietrich<br>Bifchof<br>p. Mes. | Ndel-<br>bert<br>Probft<br>von St.<br>Paulin. |                                                            | Liutgard<br>Gem. Graf<br>Arnulf von<br>Polland.                                  |
| Deinrich<br>bon Lüşel<br>burg, her-<br>gog bon<br>Baicen. |                                     | Gifelbert<br>Graf von<br>Salm und<br>Lüpelburg. | Me                             | bon S<br>3. ter                               | Sigfrit<br>ammba-<br>der Gra-<br>en bon<br>aarbrü-<br>den: | Dietrich<br>Stammba-<br>ter der Gra-<br>fen v. Glei-<br>berg (f. oben<br>S. 826) |

milie bereits begegnet ift)\*); und Friedrich Graf von Saarbruden, ber wohl 1135 ftarb und mit Gifela vermählt war, von welcher er brei Kinder hatte: Graf Simon I von Saarbruden, deffen Gemahlin wahrscheinlich eine Tochter Bolmare I von Bliescastel (de castris) war; Erzbischof Abelbert II von Main; († 1141) und Agnes, die Gemablin Berjog Friedrichs II von Schwaben. Simons I altester Sobn, Simon II von Saarbruden, tann in feinen Acten fower von bem Bater geschieben werben, ba Simons I Tobesjahr nicht fest bekannt ift. Außer Simon II hatte Simon I noch zwei Göhne: Beinrich, Stammbater ber Grafen von 3weibruden, und Adelbert Probst zu St. Paulin in Trier. mon II und heinrich hatten nach des Batere Tode beffen herrschaften so getheilt, daß jener Saarbruden und Bubehor. dieser Zweibruden und Zubehor erhielt. Bon Simon I an ift die Stammtafel folgende: (S. die eingeheftete Stammtafel.)

Heinrich II von Zweibruden und seine Gemahlin, Agnes von Eberstein, zeigten sich, nachdem sie die herrschaft
Stauf überkommen hatten, gegen die Klöster ihrer Umgebung sehr wohlwollend; Rosenthal erhielt schon 1248 von
ihnen 20 Malter Korn, ebensoviel hafer und zwei Pfund
Wachs jährlich aus ihren Gülten zu Sipperefeld; dann
1264 das Patronatrecht der Kirche Unter-Kerzenheim; das
Frauenkloster Kirschgarten bei Worms erhielt das Patronat
der Kirche zu Münzenheim. Im J. 1282 verkauften heinrich und Agnes die Burg Stauf und was zunächst\*) dazu als

<sup>\*)</sup> S. oben S. .160

<sup>\*\*)</sup> Das war ber Bwinger und ber Sugel ber Burg mit Garten, Beinbergen und einigen Biefen und Balbftuden, fo wie bie Fischerei im

```
Beinrich I
                                  bon Bweibru-
                                den, Gem. Deb-
                                          wig
                         Frie ich II
veibrü-
g 1282.
Stat Ignes,
gere V von
einstein
                                                      Mgnes
  Simon III
                                                 Gem. Graf
Lubwig von
b. Saarbrüden
† 1288. Gem.
Lauretta, Loch-
                                                 Saarwerden.
 ter herzog
Friedrichs II
 bon Lotringen
                                 Cberhard
                                                            Balram
                                                                                heinrich, Probst von St. Gereon in Speier.
   Simon IV
                         Graden. Ugnes
brüd Saarbrüden.
Ratammvater
127 Grafen von
weibrüden-
Bitsch.
                                                                                      Lisabeth, Gem.
                                                       † 1809. Gem.
t bor bem Ba-
                                                      Mgnes, Grafin
ter. Gem. 30.
                                                       b. Baudemont.
hanna, Lochter
Gobeberts bon
                                                                                                     Dietrich Gerr von Reipoldefirchen und
  Aspremont.
                                                                                      Graf Gerlach von Belbeng
                          2. 9
Gra
                                                                                           herr bon Birneburg
                                                                         welche Nonne
                                                                         표.
                                itta
                                                  Balram † 1866
                                                                                        Mgnes
                                             Bem. Renata, Tochter
                                                                                   Gem Lubwig
                                bhann
                                mberg
                                             Beters b. Bar, Berrn
                                                                                   bon Rirburg.
                                                   bon Bierrefort
                                               Cherhard + 1898,
```

Simon Beder
Gem. Elifabeth von
Licheth von
Lichtenberg.
Reinhard
Gem. Wildgrafin Ans
Simon Beder
Gem. Barbara von
Dune und Oberfteit
Efther

unbermählt. Gem. Leinis

•

.

therischem Leben gehörte für 2000 Pfund heller an das Bisthum Worms. Der Rüdtauf muß bei diesem Geschäfte vorbehalten gewesen sein, denn später erscheint der Gegenstand des Bertaufs wider fortwährend zweibrüdisch. Graf heinrich II karb vor März 1283.

Bon Beinrich II Söhnen war Simon mit den eberfteinischen Erbstuden außer ber herrschaft Stauf abgefunden worden; Eberhard und Balram bagegen erhielten Stauf gemeinschaftlich und fie und ihre Rachtommen ließen es so als gemeinschaftliches Gebiet bis 1333. Eberhard trat 1297 aus feinem zweibrudischen Erbe die Aemter Saargemund, Moreberg (Morimont) und Linden (Lendre bei Dieuze) an ben Bergog von Lotringen ab, von bem fie gu Leben giengen, und erhielt dagegen die Grafschaft Bitsch als lotringifches Leben. Bon Cberbard und Walram gemeinschaftlich erhielt Rosenthal nach der Schlacht bei Göllheim, wo fie auf Albrechts Seite gestanden, ben Bald von Ramsen, und Walram allein beschentte die Prämonstratenserabtei Wadgaßen (Valdegast) mit feinem Alodium in Liesdorf, und beibe Bruder bestätigten bemfelben Rlofter 1301 eine von ihrem Bater gegebene Bevollmächtigung eine Pfandschaft bes letteren zu Gilversheim einzulofen. Endlich 1305 theilten die beiden Brüber einen Theil der Herrschaft Stauf. Rerzenheim, Gisenberg, Wernerebrunnen, Ramfen, Klurenbach, Rudweiler und Swanden erhielt der eine Bruder; die Boigtei von Rosenthal und Ramsen, das Dorf Dackenheim, die Mühle unter der Burg,

Eisbach; ferner die Dorfer Bernersbrunnen und Morsbach beim Schlose Stauf, so wie die Dorfer Swanden und Rudweiler. Es find bas alles woll jegige Buftungen.

und die Dublen gu Mamfen und Affelnbeim. 17 Borfer am Rheine und alle Balber, Bager und Binfen blieben ungetheilt; das übrige (alfo wie es scheint ben woftlichen Theil, wo Breunigweiler und Sipperefeld liegen) erhielt ber anbere Bruder — welcher Theil aber bem einen ober anderen zufiel, ist unbekannt. Walram starb 1309 und ist in Wadgaßen bestattet. Eberbard scheint bald bernach gestorben au Un Balrams Stelle trat fein Sohn Simon, der 1311 oder 1312 schon starb und batte seinen Sohn Walram II gum Nachfolger. An Eberharde Stelle traten ebenfalls bef. fen Sohne Simon von 3meibruden Bitfch und Cherbard. Im Jahre 1333 theilten fie mit ihrem Better Balram II fo, daß biefer Zweibruden und Berggabern bei Sandau, Sornbach (Stadt und Kloster) und Stauf, Simon und Ebera bard aber Bitsch und Landed (welche Burg bei Klingenmunfter lag) jugetheilt erhielten. Die Berrichaft Stauf mar alfo feit 1333 wider vereinigt. Auf Balram, folgte als er vor 1366 ftarb, sein Sohn Eberhard. Diefer und feine Che frau, Life von Beldenz, verkauften 1378 die balbe Serrichaft und Burg Stauf an Gref heinrich II von Sponbeim. Dome 1383 verpfändeten fie wider die Salfte ber ihnen geblieben nen balfte ebenfalle an Graf Beinrich von Swonbeim. Dant verlaufte Graf Eberhard 1385 bie Balfte der Graffchaft 3meibruden, Sornbach und Babern, an ben Afalagrafen Rie precht ben altern und trug ihm bie andere Salfte als Leben auf und 1388 verfaufte er und feine Chefrau Life auch ben Reft ber herrschaft Stauf an Graf heinrich von Sponbeim. Als Cherbard 1393 ftarb, erlosch mit ibm die Linie von Zweibruden und nur die andere Linie Zweibruden Bitfc bauerte noch fort. Die Graffchaft Zweibruden fiel ale eröffnetes Leben gang

an die Pfalz nach Eberhards Tode. Wir verlagen bier die herrschaft Stauf, da fie später die Schickfale der Grafschaft Sponheim theilt und wenden und noch einmal zu der balandischen Herrschaft zurud, von deren fallensteinischem Zweige und deffen Herrschaften östlich des Rheines zwar schon früher dis zu Ende Rechenschaft gegeben ist, dessen westrheinisses Gebiet aber noch einige Worte verlangt.

Wir erwähnten zulest (S. 409), daß von diesem westscheinsichen Gebiete der Faltensteiner hechtsheim und Weißenau bei Mainz an Anna von Solms (verwittwete Gräfin Sann) und Elisabeth deren Schwester (verheirathete Gräfin von Isenburg Budingen) kamen; Agnes von Solms aber (verheirathete Gräfin von Birneburg) Falkenstein mit allem Zubehöre erhieit. Pfeddersheim (Stadt und Burg) dagegen sollte zwischen diesen drei Schwestern getheilt werden. Diese Theilung hatte 1419 statt.

Ohngeachtet sich Anna von Solms 1423 wider mit Iohann II von Looz und heinsberg vermählte, blieb doch ihr Antheil an hechtsbeim (heepheim) und Weißenau ihren Söhnen erster Ebe, Dietrich und Gerbard von Sayn. Ruprecht V von Birneburg, der Gemahl der Agnes, farb 1444 und seine Söhne Philipp und Ruprecht waren die Erben. Ruprecht starb unbeerbt, Philipp dagegen, schon 1419 mit Ratharina von Sassenberg vermählt, nahm den Titel eines Grasen von Nuenaar und Sassenberg an. Falsenstein kam dann dei der Theilung 1445 an den jüngeren Sohn Philipps, Wilhelm, der sich 1446 mit Franciska von Rodemachern vermählte. Wilhelms Söhne starben unbeerbt, aber die altere seiner Töchter, Margreth (Irmgard), heirathete herrn Melchior von Dune und Stein und brachte ihm Kal-

kenstein und die Kreuznach benachbarte Herrschaft Bregenheim zu\*). Melchior von Dune und Falkenstein ward Stife ter des neuen falkensteinischen Geschlechtes und ist die weitere Geschlechtstafel desselben folgende:

<sup>\*)</sup> Bregenheim war colnifches Leben und es gehorten außer Bre-Benheim noch Bingenheim, Planig und Ippeeheim bagu. — Bir tommen bei diefer Belegenheit wider auf die fcon fruber in einer Unmertung besprochene gamilie von Dune und Stein auf Dberftein gurud. Ein Entel des 1209 bis 1248 vortommenden Birid I von Dune und Stein (durch feinen Sohn Richard), Birich II, erheirathete mit feiner Gemahlin Runigunde bon Bartenberg die herrschaft Bildenftein (Billenftein) bei Raiferslautern und einen Theil von Ranftein ober Landftuhl. Birichs II Cobu, Birich III, lebte 1289 und foll mit Irmgard von galtenftein. Dungen. berg vermählt gewesen fein, die ihm einen Theil ber Berrichaft Faltenftein am Donnersberge gubrachte; Birichs III Cohn, Philipp I (1306), foll abermals mit einer Faltenfleinerin (Gifela?) vermählt gewesen fein. Philipps I Sohne maren Bhilipp II. Wirich IV und Kuno, bes lettern Sohne Birich V und Emich, des Emich Sohne: Emich und Philipp III; letterer beirathete eine Cochter des Raugrafen Bhilipp II von Reuen-Baumberg, Anna, die ihm ein Drittheil von Schloß und Herrschaft Stolgenberg gubrachte mit den Dörfern Steingruben, Dielettirchen, Slodweiler und Burfeld nebft Diemelftein und Liebelborn. Philipp III ftarb vor 1482 und hatte einen Sohn, Birich VI, und brei Lochter, von denen Barbert herrn Georg von Ochsenstein beitrathete, Anna ben Subert von Elter herrn ju Aspremont und Elifabeth Johann von Rriedingen. Biriche VI und ber Margaretha von Leiningen Cohne maren: Meldior, Graf ju Fallenftein, Philipp IV, Ergbischof von Coln 1508 + 1515 und Emich bert an Oberftein. Letterer erheirathete burch Elifabeth, Tochter bes Grafen Sanuemann bon Leiningen die Salfte ber Gerrichaft Ruxingen (Rochicourt) in den Bogefen und Forbach bei Saarbruden. Er hatte vier Sohne: hannemann, der schon 1512 starb; Emich, der nur bis 1512 begegnet; Birich. ber auch vor 1525 ftarb und Philipp, ber 1544 ftarb. Mit Philipp, welcher des Berzogs Amtmann in Deutsch Lotringen war, ftarb diese Linie der Oberfteiner ab.

Melchior † 1517

|                                                                                                                                      |       |                                                                                 | 1 1011                                                                                           |                                                                                      | <u> </u>                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Philipp<br>Laiferlicher Ge<br>neral † 1581.                                                                                          |       | (                                                                               | Birich VII †<br>Bem. Irmgard<br>ahn, Erbin vo<br>burg und Bi                                     | Melchior<br>(Domherr)                                                                |                                                                                    |
| Philipp<br>Stifter ber<br>Linie Bruch                                                                                                |       |                                                                                 | Johann<br>(1515—158<br>Linie Faltens                                                             | (O)<br>Tein                                                                          | Sebastian<br>Linie Ober-<br>stein                                                  |
| Birich VIII † 1598  3ohann Abolf Bilhelm Birich † 1682. Graf zu Fallenstein und Limburg, herr zu Bruch, Oberstein und Reipoldstirche |       | Emich + 1628 legter biefer Li- nie, der die Li- nie Oberstein zu Erben einsest. |                                                                                                  |                                                                                      | Philipp Franz<br>† 1616                                                            |
|                                                                                                                                      |       | 3                                                                               |                                                                                                  | Franz Chr<br>† 1686 lepte<br>Linie, welch<br>Grafen von<br>stein die Bru<br>nie folg | r dieser & R & S & S & S & S & S & S & S & S & S                                   |
| Rarl Alegan-<br>der † 1669<br>im Duell.                                                                                              | Georg | Gem.<br>Wil-<br>bon                                                             | Charlotte<br>Auguste<br>Gem. evan-<br>gelischer Pa-<br>stor Sybel<br>zu Mühlheim<br>an der Ruhr. | thet.                                                                                | Chriftine Luife,<br>Gem. Graf Chri-<br>stian Emich von<br>Leiningen-Dags-<br>burg. |

Wilhelm Wirich hatte noch einen Bruder Emich, der 1642 in Coln im Duell blieb. Rach dessen Alexander von Welen. Gerfchaft Brepenheim an den Grafen Alexander von Welen. Wegen eines Bundnisses Wilhelm Wirichs mit dem Pfalzgrafen gegen den herzog von Lotringen erklärte ihn letterer, dem im 15 ten Jahrh. die Lehensherrlichkeit über Falkenstein übertragen worden, des Lehens von Falkenstein verlustig— und da Lotringen während des dreißigjährigen Krieges im Besitze der Burg geblieben, behauptete es auch nach demselben den Besitz, und Wilhelm Wirich, um nur wider in gute Berhältnisse zu herzog Karl IV zu kommen, trug demselben, trop dieses durch ihn erlittenen Verlustes, alle seine übrigen

Besitzungen als Leben auf; wofür ihm dieser die Succession auch der Tochter in dem Theile des obersteinischen Gebietes gewährte, welche lotringische Leben waren, nämlich in Mittelbollenbach, hobstetten, Freisen, Oberkirchen, Haubersweiler, Pleiderlingen, Leitersweiler und dem Walde Winterhaupt — und die Nachfolge der Tochter in dem übrigen obersteinischen Gebiete auch von Trier auswirfte.

Bir wenden une nun ju ber benachbarten Berrfchaft Sobenfels, und Reipoldefirchen. Die Burg Sobenfeld, ein Leben ber Abtei Prum, lag fublich in ber Nabe bes Donnersbergs an der Seite bes Waschthales und hatte eine kleinere Burg, Beutenfels, als Borburg\*); ihr Inbaber gur Galfte war Werner II von Bolanden, gur anderen Salfte Philipp I, bei beffen Rachfommenschaft bann bie Burg blieb. Ein Beinrich von Sobenfels, der 1199 begege net, wird wohl mit Recht fur einen Gobn Philipps I gehalten, um 1227 und 1234 erscheint Beinriche Sohn Philipp II von Sobenfels. Philipp II erhielt 1236 von Raifer Friedrich II die Bufage, daß ihm in feinen Reicheleben nicht bloß sein Sohn, Philipp III, sondern, wenn diefer unbeerbt vor dem Bater sterben follte, auch die Tochter Elifabeth, folle folgen fonnen. Da fpater im Befige ber Berren von Sobenfels nur als Reicholehen Die Berrichaft Reivoldfirchen\*\*) war, scheint es, daß es auch schon diese war, die

<sup>\*)</sup> Rollner, Gefch. ber herrichaft Rirchheim. Boland und Stauf. S. 417.

Die biefer herrichaft gehörte außer Reipoldstirchen und Burg noch: Rußbach, Rudolfstirchen, Raihstirchen, Reichsthal, Börrenbach, Seelen, Bergweiler, hefersweiler, Rebsbeng, Morbach und Ribertirchen. Lesterer Ort war mit den Wildgrafen uon Phaum gemeinschaftlich. End

Bitspp I neben der halben Burg hohenfels erhielt, während Werner die alodiale Herrschaft Bolanden neben seiner Hälfte hatte. Philipp III wird als kaiserlicher Kämmerer, also als Reichsministerial bezeichnet. Seine Gemahlin war Liutgard von Isenburg, Tochter Gerlachs und Schwester Heinrichs und Gerlachs von Isenburg. Aus dieser Ehe kamen fünf Söhne und zwei Töchter. Jene waren: Engelbert (Mainzer Donberr), Philipp der ältere (in Schwabsheim hinter Nierstein), Dietrich (der Stammvater der besonderen Linie Netpoldskirchen), Philipp IV, (der Stammvater der Linie Hohensels), Johann und Tilemann; die Töchter hießen: Hedwig und Liutgard (Gemahlin Philipps von Bolanden).

Philipp IV von Hohenfels (1276—1291) war vermählt mit Isengard, deren väterliches Geschlecht unbekannt ist. Er hatte and dieser She drei Kinder: Hermann, Werner und Agnes (mit Johann von Mep vetheirathet). Hermann von Hohenfels (1291—1354) war mit Kunigunde vermählt, deren väterlicher Geschlechtsname ebenfalls unbekannt ist, und hatte von ihr zwei Kinder: Philipp V und Elisa (mit Heinrich) von Isenburg Büdingen vermählt). Bielleicht mit diesem Philipp, sicher dald nach ihm, erlosch die Linie Hohensels und die Burg kam an andere Besisher. Als Theilbesiher erscheint Raugraf Philipp II von Reuen-Baumberg durch seine Gemahlin Anna von Bolanden (s. oben).

Dietrich, der als Stammvater der Reipoldsfirchener Einie bezeichnet wird, war mit Agnes, einer Tochter heinrichs II von Zweibrucken, vermählt. Er befaß unter andern

feriter bon bem übrigen Beftande geborte, wenigstens fpater, auch Gord' wefter, Fifftenbild und Schonborn ju Reipoldstirchen.

für ihre Brüber vom Bifchofe von Web mit ber herrichaft Mort berg (Morimont) in Lotringen belehnt, die fie von ihrer Großtante Margarethe, ber Schwefter Graf Sannemanne von Beiningen eingetauscht batten. Bolfgang war vermählt mit Katharina, der Tochter Wilhelms von Rappoldstein und ftarb zwischen 1538 und 1543. Er hatte nur ben einen Sobn Johann. Diefer beirathete Sidonie, Die Tochter felnes Obeims hannemann von Reipoldsfirchen, dem er in die fer herrschaft folgte. Er muß die westrheinische herrschaft Bidenbach gang ober gum Theil befegen baben, benn er ber tauschte 1565 ein Biertheil von Bickenbach an Graf Philipp von Leiningen, ber ihm bafur ein Biertheil ber Berrichaft Korbach, was er inne hatte, abtrat; dadurch ward Korbach wiber gang vereinigt. Balb nachber muß Johann geftorben fein. Es folgte ihm fein Sohn Johann II von Reipolde firchen. Ruringen und Korbach, der 1577 farb und einen minorennen Sohn, Johann III, hinterließ unter Bormund schaft der Mutter, Amelie von Dunt und Falfenstein. 30 hann III muß, als sein Bater ftarb, noch fehr fung gewesen fein, benn erft 1592 belehnte ibn ber Bergog mit:ber Berre schaft Forbach. Er ftarb baselbst 1602 unverheirathet und mit ihm erlosch sein hand. Forbach tam nach längeren Rechtoftreite 1612 an Budwig I von Leiningen und an Jobann Jatob von Eberftein. Ueber Reipoldstirchen verfügte Johanns III Mutter, Amalie, die alfo Gigenthumsrecht baran erworben haben muß, burch Testament zu Gunften ber Sohm ibrer Schwester Sidonie von Dune und Kalkenstein, nam lich ber Grafen Johann Rafimir und Steno Löwenhaupt und der westhhälische Frieden erkannte die Rechte der Grafen Gufteb Abolf und Alexins von Rasburg genannt Abwenhanpt auf Reipoldekirchen und Bretzenheim an, woran auch deren Berwandtin, Elifabeth Amalie, die Tochter des Steno Löwenhaupt, Gemahlin des Grafen Philipp Dietrich von Manderscheid, und dann deren Tochter, Marie Elisabeth, Gemahlin des Grafen Alexius von Nasburg und hermann Franz Graf von Manderscheid Theil hatten. Bon da aber ist Neipoldskirchen in Theilen vererbt und veräußert worden. Ein Theil kam an die Grafen von hillesheim, ein Theil an Isenburg-Büdingen, ein dritter an Isenburg-Birstein — als die herrschaft 1795 von den Franzosen genommen ward, war eine Gräfin von hillesheim und eine Gräfin von Isen-burg-Birstein im Besitze, die 1803 durch Nenten entschädigt wurden.

Wir wenden uns nun zu dem lange Zeit hindurch bedeutendsten Geschlechte dieser überrheinisch fränkischen Gegenden, zu den Grafen von Sponheim. Der erste als Graf
von Sponheim begegnende Mann ist Graf Eberhard, welcher
das Kloster Schwabenheim (Pfassen-Schwabenheim an der Appel) 1044 mit seiner Mutter Hadewig gestiftet hat, und
dann eine zweite Kirche auf dem Gauchsberg, nahe der Burg
Sponheim (die Abtei Sponheim) baute und dieselbe reich mit Leuten, Gütern und Zehnten ausstattete. Seines Baters
Rame- ist unbekannt.\*) Heinrich IV schenkte ihm 1065 die

<sup>\*)</sup> herr von Stramberg (rhein, Antiquarius III Abth. B. I S. 214) nennt als solchen den Grafen Eberhard III von Rellenburg, der sich 1009 mit hadewig, einer Tochter herzog hermann's II (nicht des III, wie von Str. aus Bersehen drucken läßt) und der Gerberg (Tochter König Kuonrats von Burgund) vermählt habe. hermann II habe von seinem Bater Udo auch große Besthungen im Rahe- und Wormsgaue geerbt, und nach dem unbeerbten Tode seines Sohnes hermann III hatten dessen Lee's Boriesungen.

Dörfer hochfelben und Schweighaufen im Elfag und ben hagenauer Forft. In demfelben Jahre schenkte Ronig hein-

Schweftern, Gifela, Dechthilbe und Dadewig, Die von Dermann II binter lagenen Erbguter getheilt, und ber Badewig, Grafin von Rellenburg, feien die Guter im Rabegaue jugefallen. Diefe Supothefe icheint mir fo unannehmbar ju fein, ale die fruber aufgestellten, benn ber im Texte genannte Sohn der Badewig, Cberhard von Sponheim, mare dann fein anderer als Sberhard IV von Rellenburg (von v. Str. falfchlich als Eberhard II bezeichnet, fo wie deffen Bater als Cherhard I ftatt Eberhard III), der Rathgeber Geinrichs IV; und boch follte habewig 1044 fcon Bittme fein, da doch Cherhard III fowohl als Cherhard IV erft 1075 (erfleter fogar erft amifchen 1075 und 1079) ben Lod fanden. Collte auch nicht wenigstens einmal da, wo bon biefen Rellenburgern, Die in Utfunden als Sponheimer bezeichnet murden, außerdem die Rede ift, eine Beziehung auf Sponheim bortommen, wenn fie wirklich mit ben Sponheimern ibentifch maren? Einmal wird ein Eberhard, ber ein Leben bei ber toniglichen Billa Rreugnach befaß, worüber Ronig Beinrich IV bem Bisthume Speier (augleich mit ber villa Rreugnach) die Lebusberelichbeit überträgt, als Cherhard von Rewenburg bezeichnet, welches Rewenburg man zeither immer mit der Sponheim benachbarten Burg Raumburg für ibentifd und biefen Eberhard fur den Sponheimer gehalten bat, welches Remenburg aber herr bon Stramberg als verlefen fur Rellenburg erflart, wie die Originalurtunde wirklich habe, und wie herr Archivrath Beper (Urkundenbuch zur geschichte der mittelrheinischen territorien B. I, S. 419.) auch nun hat abdruden lagen, aus bem Originale mit boppelter Recognition. Ronnte aber biefer Cherhard von Rellenburg nicht eben ein anderer fein, und nach bem bald nachher erfolgten Ausfterben der alten Rellenburger bas Leben von Speier den Sponheimern gelehnt morden fein? falls bie Rellenburger in diefen Gegenden anfehnliche Befigungen hatten, wie allerdings nun mahricheinlich ift. Spater ift irgend ein Berhaltnifs zwifchen ben Sponheimern und ben Erben ber Rellenburger in Schwaben, die ben Ramen fortführten, nicht au finden. Uns intereffiren übrigens bier die Oppothefen über den Urfprung ber Sponbeimer weniger.

rich IV auch dem Bisthume Speier die Altstadt Kreuznach, ein Besithum des salischen Königsgeschlechtes. Graf Eberhard hatte einen Sohn, Stephan, der ihm in der Grafschaft folgte, und 1101 die von Eberhard erbaute Kirche in ein Kloster umwandelte, dessen Boigtei der Familie blieb. Die Gemahlin Stephans hieß Sophie und mit ihr zeugte er zwei Söhne: Meginhard und Rudolf, und eine Tochter, Jutta, welche als Ronne im Kloster Dissiddenberg 1136 starb-Meginhards Gemahlin hieß Mechthilde. Die weitere Stammtasel bis auf Graf Gotfrit II ist nun folgende:

|                                                                       | Megi                                                                    | inhard                    |                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gotfrit I (1186—111<br>Gem. Abelheid, Gräfin<br>Eberstein             | Rraft<br>Abt zu Sponheim<br>1151—1175 (er hatte<br>Burg Roppenstein und |                           | Siltrud<br>Ronne.      |                                                          |
| Cberhard + vor 1189. Sem.<br>Ida von hohenfels                        |                                                                         |                           |                        | hör als Erbe er-<br>n, und brachte fie<br>m Rloster zu.) |
| Gerlach (1198—1199)<br>(verkauft Argenschwang<br>an Rloster Sponheim) | Simon (1189.                                                            | .)                        | Ludwig<br>(1188—1189.) |                                                          |
| hoftaben. (Stirbt un- Burg                                            | eid , Gr<br>m (tefidi                                                   | dfin b<br>irte au<br>burg | on<br>f                | Mibrecht<br>197—1202.)                                   |

Wir haben nun bereits früher (S. 458) kennen gelernt, wie die Sohne Gotfrits von Sponheim von deren Dheime, dem Grafen von Sayn, zu Erben eingesetzt worden sind, und hierauf eine Bertheilung der sponheimischen und saynischen Gebiete unter die Sohne Gotfrits statt hatte. Gotfrit hatte aus seiner Ehe mit Adelheid von Sayn drei Sohne: Johann I,

als ihr späteres wirkliches Auftreten, worauf der Rellenburger Ursprung, falls es damit doch seine Richtigkeit hatte, ohne irgend weitere Consequenz war.

heinrich und Simon II\*). Johann I von Sponheim-Starkenburg erhielt die Bezirke, welche nachher als hintere Grafschaft Sponheim oder Sponheim-Starkenburg bezeichnet wurden\*\*), nebst der Grafschaft Sahn\*\*\*); Simon II erhielt die
später s. g. vordere Grafschaft Sponheim oder SponheimKreuznach\*\*\*\*). Der dritte Bruder heinrich von heinsberg
erhielt aus dem Sponheimer Erbe Kastellaun, Kirchberg und
Reef; außerdem die Boigtei von Bonn und Rodenkirchen; heirathete aber die Erbtochter der herren von heinsberg an der
Wurm und erhielt dadurch deren herrschaft, so wie er von
seinem Bruder Simon gegen Kastellaun, Kirchberg und Reef
sich dessen Antheil an Sahn, d. h. Blankenberg, Löwenburg,
Sassenberg (an der Ahr) und hilcherath bei Reuss eintauschte.

Die Geschichte der heinsberger Linie der Sponheimer fiebe oben S. 459 und 460 +). Graf Johann I von Spon-

<sup>\*)</sup> Aus zweiter She mit Eberhard IV von Sberftein hatte Abelheid noch einen vierten Sohn Cberhard, von welchem bereits früher bei diesem Geschlechte gehandelt ift.

<sup>\*\*)</sup> D. h. die Burgen Starkenburg und Ellenbach (Allenbach), Wendig, Winningen, Truige, alles nebst Bubehör (dazu 1/2 der Burgen Sponheim und Dill ebenfalls mit Zubehör).

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe oben bei Sayn.

ben worden war), Bodelheim mit Bubehor, dazu 1/2 der Burgen Sponheim und Dill mit Bubehor und die Boigteien der Rlöfter Sponheim und Sill mit Bubehor und die Boigteien der Rlöfter Sponheim und Schmabenheim. Bas er von Sahn erhielt, trat er 1248 feinem Bruder heinerich ab und behielt nur, was die Grafen von Sahn im Areuznachischen besehen hatten, erhielt dagegen von heinrich Kastellaun, Kirchberg und Reef. Auch hatte er gleich seinen Brüdern Theil an Sponheim und Dill und deren Bubehor. Er scheint auf Burg Sponheim restöurt zu haben.

<sup>+) 200</sup> wir übrigens und gwar G. 451, mas wir um Brethu-

beim - Starkenburg hatte zwei Söhne, Gotfrit und heinrich, welche 1364 theilten, so daß Gotfrit die Sanner herrschaften, die sein Bater erhalten hatte, bekam und die herrschaft homburg dazu erheirathete. Die Geschichte seiner Linie siehe ebenfalls oben S. 459 und 460. Es bleibt uns hier also nur die Geschichte der Linie seines Bruders, heinrich, der bei der Theilung Sponheim - Starkenburg erhielt, und der Linie von dieses heinrich Oheim, Simon II, der die herrschaft Sponheim - Kreuznach erhalten, und dazu von seinem Bruder heinrich von heinsberg Kastellaun, Kirchberg und Neef einsgetauscht hatte.

Simon von Sponheim Rreuznach kam in Berbindung mit dem Wildgrafen Konrad und hatte mit Mainz schwere Streitigkeiten, bis der Erzbischof die Burg, welche er auf Distodenberg zu bauen begonnen hatte, niderlegte, wogegen Simon die Burg. Sponheim an Mainz als Lehen auftrug. Simon starb vor 1266. Seine Gemahlin war Margaretha, eine Gräfin von Jülich aus der Linie Bergheim. Seine Söhne Johann I der Lahme von Sponheim Rreuznach und heinrich I theilten 1277 das die dahin gemeinschaftliche Erbe des Baters"). Heinrich erhielt Burg Bödelheim mit Wald-

wer zu vermeiden hier bemerken, Graf Gotfrit II von Sponheim nach dem Borgange vieler anderen mit dem Ramen Johannes von Sponheim bezeichnet haben. Gotfrit ift aber der richtige Rame.

<sup>\*)</sup> Bon zwei anderen Sohnen, die ihm zugeschrieben werden, soll Bathar Deutschordensritter gewesen sein, Eberhard noch zwei Sohne, Eberhard und Gerhard, gehabt haben, deren ersterer 1849 starb, letterer nur bis 1849 begegnet. — Bu diesem Erbe Simon's war 1274 auch das s. g. Erdver Reich jenseits der Mosel gekommen. Dies war eine Reichsvoigtei, in welcher die Boigtsstellung bis 1274 den herrn

Bodelheim, Weinsbeim, Mongingen, Rufbaum; auf bem Bestermalbe Selters und Max-Sann und außerdem Antheil an der Boigtei Sponheim und, unwillig über diese geringe Abfindung, verlaufte er Burg Bodelbeim und Bubehor ju zwei Drittheil an Erzbischof Werner von Maing im J. 1278, was fein Bruder Johann nicht zugeben wollte und baburch mit bem Erzbischofe in Fehde gerieth. Bei Genzingen unweit Sprendlingen tam es jum Treffen, in welchem Johann geschlagen ward und von feinen Belfern auch die Rheingrafen, den Grafen von Leiningen und ben Grafen von Behingen als Gefangene in ben Sanden des Erzbischofe lagen mufte, mabrend er fich felbit nur burch fcbleunige Flucht rettete, wobei ihm Dichael Mort und mit ihm die andern Kreugnacher Megger durch nochmaligen Angriff auf die Mainger (bag fie bon bes Grafen Berfolgung ablagen muften) treulich half, Mort aber ben Tob fand \*). Die Rebbe dauerte bis 1281, wo endlich Ronig Rubolf eine Gubne stiftete, Bodelheim aber dem Mainger Stuble blieb. Graf Heinrich, der noch im J. 1300 begegnet, war mit Runigund aus bem bolandischen Saufe philippinischer Linie vermählt. Er hatte einen Sohn Philipp, der zu Gun-

von Dune in der Cifel erblich war. In diesem Jahre verpfändete aber König Rudolf die Boigtei, d. h. was das Reich davon bezog, an Deinrich von Spon-heim. Es gehörten zu berselben: Cröve, Reihel, Kinheim, Erden, Bengel, Kinderbeuren und Reffenich. Die eigentlichen Boigtsgerechtigkeiten und Thätigkeiten blieben den herrn von Dune, dis diese dieselben an Trier verkauften, welches (nämlich Trier) fie später auszudehnen suchte und dadurch mit den Erden der Sponheimer als Reichspfandinhabern in einen Process gerieth.

<sup>\*)</sup> Das Schlachtfelb behielt deshalb den Ramen Michael - Mort-Held. Zum Lohne gab Graf Johann den Arenznacher Mepgern ein besonderes Privilegium und ließ dem Mort einen Deutstein sehen, der erk 1568 umgestürzt ward.

ften Johanns von Sahn auf Selters und Mag. Sann verzichtete. Philipp hatte von seiner Mutter die bolandischen Guter philippinischer Linie geerbt und wird deshalb auch Philipp von Bolanden genannt; namentlich gehörte ihm Burg Lannenfels, wo er Residenz nahm. Wir verweisen die Geschichte dieser bolandischen Linie der Sponheimer in die Anmerkung\*).

<sup>\*)</sup> Beinrich I veräußerte an die Pfalzgrafen 1291 Guter in Caub und in ben Dorfern Biffel, Derfchet und Sauerbrunn; das Dorf hirzenach bei St. Goar, was ihm gehorte, gab er im felben Sahre an Ritter Ronrad aus ber Indengaffe , Schultheiß zu Boppard, zu Leben. tauften er und feine Gemablin 1294 die Balfte ber Burg Liebenftein in ber trierifchen Diocefe, die Boigtei in hirzenach und bas Boigteigut Oberfpet mit dem Beinberge und dem vierten Theile der unter der Burg Liebenstein gelegenen Stadt an Egenolf, ben Domcantor ju Borms, Budwig, deffen Bruber, und an Ritter Sigfrit, Sohn Sigfrits bes Munbichenten bon Stromberg; und die andere Balfte ber Burg Liebenftein nebft dem dabei gelegenen Balbe Sagen, ben vierten Theil der Stadt und Beinbergen amifchen ber Stadt und ber Rirche in Burenhofen, bagu bie Boigtel hirzenach im Dorfe und Rlofter und bas Dorf Oberfpen gaben fie ben Rittern Ludwig, Sohn Cberolbes von Sterrenberg, Sigfrit, Sohn bes Mundichenten von Sterrenberg und beffen Bruder, dem Caftellan von Sterrenberg, au Erbleben, vermandelten aber 1295 diefe Belehnung in einen Bertauf. Beinrichs Rinder aus ber Che mit Runigunde von Boland waren Bhilipp Berr ju Tannenfels, und eine Tochter: Elisabeth, Deifterin bes Rlofters Sagen bei Boland. Aus- einer zweiten Che mit einer Grafin von Befterburg hatte er eine Tochter, Imagina, die mit Schent Eberhard bon Erbach verheirathet ward. heinrich starb vor 1814 und ihm folgte sein Sohn Philipp. 3m 3. 1821 belehnte ihn Ronig Friedrich mit bem Schlofe Bilbenftein, (Bolftein, Bilenftein) und Otto von Bolanden berpfanbete ihm bie Burg Standenbuhl und bas Dorf Leimenheim; im 3. 1822 übergab ihm Graf Johann von Raffau die Burg Altleiningen und Bubehor bis auf Widertundigung. Um diefe Beit mar Philipp icon

Johann I von Sponheim-Krougnach ftarb 1291 und hinterließ von feiner zweiten Gemahlin, Abelbeid von Lei-

bermablt mit Glifabeth, Tochter Dietrichs I bon Rageneinbogen. Durch fie erhielt er von deren Mutterfeite ber Erbanfpruche auf Reinheim, Dorenburg, St. Goar und Lichtenberg und Bfalgraf Abolf belehnte ibn 1825 mit Lichtenberg. Raifer Ludwig gab 1881 der Ortfchaft Tannenfels Marktrecht und den Rechtsgebrauch von Oppenheim. In Folge eines Rechtsftreites mit Otto II von Bolanden ward Philipp nach hofrichterlidem Urtheile eingewiesen auf Dorf Rircheim, Thal Bolanden, Dorf Mauwenheim, Dorf Unebach u. a. 3m 3. 1886 belieb ber Raifer Ludwig ibn mit 12 Juden ju ben 12 die er ichon gehabt. Philipp ftarb 1888, indem er feine Bettern Johann II und Balram bon Sponheim - Rreugnach ju Bormundern feiner Rinder gefest hatte. Diefe waren Beinrich II bon Sponheim · Tannenfels , Johannes (der dann ohne Rachtommen ftarb) und Runigunde, die zuerft mit Raugraf Bilbelm von Alten-Baumberg, in ameiter Che mit Graf Ludwig von Riened vermablt mar. - Beinrich II und Johann ftunden anfangs unter Bormunbicaft; feit 1844 ericheinen fie felbständig. Sie bermehrten durch Rauf von Baurette von Bolanden ihre Buter in Rirchheim. Um 1850 trennten bie beiben Bruber ihre gemeinschaftliche Berwaltung bes väterlichen Erbes, und Beinrich II, welcher Tannenfels erhielt, vermählte fich mit Abelbeid von Ragenelnbogen. Die Bergleichung amischen ben Brudern erfolgte 1854. Johann verzichtete auf bie baterliche und mutterliche Erbichaft bis auf die Befitungen in Rird. beim, welche fie gemeinschaftlich behielten. Er beirathete Balpurg bon Leiningen; ftarb aber 1883 ohne Rinder. An Deinrich II vertaufte 1868 Raugraf Ruprecht (ju ber Alten Baumburg) bas bisher verpfandete Dorf Jugenheim; 1868 gab ibm Rarl IV die Erlaubnife fein Dorf Rird. beim zu befestigen und eine Stadt daraus zu machen; im 3. 1872 verpfandeten ihm Philipp bon Bolanden, Bert ju Alten Baumberg und Konrad von Bolanden ihren Antheil an Kirchheim. Wildgraf Friedrich von Rirburg verpfandete ibm im felben Jahre ein Biertheil der Burn Bildenftein (Bölftein) und 1878 fcbloß er einen Burgfrieden mit dem Bilb. grafen Otto ju Rirburg megen Bilbenfteins. Dann verpfandete ibm 1874

ningen, die Shue Simon II und Johann II, welche sich 1301 in des Baters Grafschaft theilten, so daß die Soon und die Heimbach (oberhalb Bacharach) die Theilungslinie bildeten. Was von dieser Linie aus gegen die Mosel zu lag, also namentlich Castellaun und Kirchberg, erhielt Simon II, dagegen die Gegend an der Nahe mit Kreuznach und Sprendlingen und die Rlostervoigteien Sponheim und Schwabenheim erhielt Johann II. Die Burgen Sponheim und Dill behielten beide gemeinschaftlich. In Berbindung mit Erzbischof und Stadt Mainz, mit Oppenheim, Worms, Speier und Strasburg führte Johann Fehde gegen den Wildgrafen hartard von Ohaun und gegen die Gemeiner des Rheingrafensteins; im Interesse der Herren von Balkenburg gegen Johann III von Brabant; mit ten Wildgrafen von Ohaun gegen Erz-

Raugraf Beinrich von Alten . Baumberg ben Brunnenhof ju Mauchenbeim und 1875 fein Theil an Bilbenftein, Gondrenftein und Oneheim; Bohann, Bild- und Rheingraf, verpfandete ihm Munfter- Appel und Dberhaufen; feine Schwefter Runigund aber, nun Grafin bon Riened, bertaufte ihm ihren Antheil an Burg Billenftein (Bilbenftein). In ben Ithren 1878 und 1888 faufte er bon Zweibruden die Berrichaft Stauf, wie schon ermabnt ift. 3m 3. 1880 hatte er vom Pfalzgrafen Ruprecht dem ältern Anthetl am Bolle ju Caub erhalten und 1885 vom Raugrafen Beinrich ben Bof ju Mauchenheim gang erworben; vom Bildgrafen Gerhard ju Rirburg beffen Beinguter ju Alten Baumberg getauft und 1887 Mandweise von ber Raugrafin Agnes ju Reuen Baumberg bie Dorfer Bobel, Rechtenbach und Swanben erhalten. Beinrich II hatte von fet-1er Gemahlin nur eine Lochter Elifabeth, welche 1870 mit Graf Rraft bon Dobenlohe vermählt ward. Diefe gebar ihrem Gemahle wider nur eine Lochter Anna, die icon 1385 den Grafen Philipp von Raffau-Saarbruden beiratbete, und als Beinrich II im Jahre 1892 ober 1898 farb, gieng sein Erbe, die herrschaften Tannenfels-Rirchheim und Stauf mit Bildenftein, auf Raffau - Saarbruden über.

bischof Balduin von Trier; bann mit Balduin gegen Dhaun. Johann II farb 1340 und folgte ihm seines Bruders, Simons II, Sohn, Walram, in allen feinen herrschaften (Rrengnach, Guttenberg, Binterburg, Sprendlingen, Roppenstein und Dill) \*). Johanns II Bruder, Simon, war schon 1337 gekorben. Er hinterließ drei Sohne: Walram, Johann III und Reinold. Reinold war Domherr in Maing und Coln, Brobst von Maria ad gradus in Mainz und ward 1352 in Coln ermordet. Johann III ftarb auch ohne Leibeserben 1383. Balram, ber ju feinem Antheile an bes Baters Erbe bas gange Erbe feines Dheims Johann brachte, ftund bem Bilbgrafen von Dhaun weiter gegen Trier bei, welche Rebbe endlich Raifer Ludwig 1340 zu einem Baffenftillftande und 1341 gur Gubne mit Sponbeim, 1342 gum Frieden mit Dhaun brachte. Walrams Gemahlin war Elisabeth von Ragenelnbogen, mit ber er brei Gobne und mehrere Tochter erzeugte; jene maren Simon III, Beinrich und Johann; von ben Tochtern war bie alteste, Glisabeth, an Graf Johann IV von Sponbeim - Starkenburg vermählt. Johann starb obne Erben, und heinrich gieng 1378 nach Balaftina. Simon III vermählte fich mit Maria, Tochter bes Grafen Beinrich von Bianden, die nach ihres Bruders Tode deffen Berricaften: die Graficaft Bianden mit St. Bith, Butgenbad und Dasburg im Lügelburgischen und die herrschaft Grimbergen in Brabant, ihm zubrachte. Bon 1361 an erscheint Simon unter bem Titel eines Grafen von Bianden. 3m J. 1395 richtete er mit den Grafen Kriedrich von Leiningen

<sup>\*)</sup> Ein unehelicher Sohn Johanns ward burch Guter ausgestatte und ift Stammvater ber Familie von Roppenftein geworben.

und Johann von Raffau einen Burgfrieden von Alleiningen auf. Er ftarb 1414. Ein Sohn, Walram, den er gehabt, war vor ihm gestorben, und seine Tochter Elisabeth batte 1381 den Grafen Engelbert III von der Mart geheirathet. Sie erhielt Grimbergen mit Landrecies, verzichtete aber auf die lügelburgischen herrschaften ihrer Mutter. 3m 3. 1391 ward fie Wittme und beirathete 1392 ben Bfalggrafen Ruprecht Bipan, des nachmaligen Königs Ruprecht ältesten Sohn, ber fich bann bem frangofischen Ritterzuge gegen die Türken anschloß und im Sept. 1396 in der Schlacht von Nikopolis Gefangener der Türken ward. In elendesten Umständen gelangte er, aus ber Gefangenschaft gelöft, icon 4 Bochen später nach Amberg, wo er dann noch ehe das Jahr 1396 ju Ende an Arankheit starb. Die Wittwe verschrieb ein Fünftheil ihrer sponheimischen Grafschaft ihrem Schwiegervater, König Ruprecht, und dessen Sohne Ludwig und hatte noch weitere Hoffnungen auf ihr Erbe Ludwigs Bruder, dem Stephan von ber Pfalg, gemacht, die fie bann aber nicht erfüllte, sondern die anderen vier Kunftheile ihres sponheimischen Erbes dem Grafen Johann von Sponheim - Starkenburg hinterließ, der durch seine Mutter Elisabeth ihr leiblicher Coufin war. 3m 3. 1416 errichtete fie mit diefem und mit Rurfürft Ludwig von der Pfalz einen Burgfrieden für Rreugnach, Ebernburg, Guttenberg, Argenschwang, Raumburg, Roppenstein, Gemunden und Rirchberg. Ihre Graffchaft Bianden mit Bertinenzien hinterließ sie dem nach ihrem Tobe erbberechtigten Grafen von Naffau-Dillenburg und starb noch vor Ende des Jahres 1417.

Bir nehmen nun nach dem Aussterben der Rreugnader die Geschichte der Starkenburger Linie wider auf mit

heinrich, Gotfrits von Sayn Bruder. Er hatte einen Sobn, Johann II von Sponbeim - Starkenburg\*), und biefer hatte wider zwei Sohne: Pantaleon, welcher Domberr zu Strafburg ward, und Beinrich III, der Startenburg erhielt und 1322 ftarb. heinrichs Gemablin mar Lauretta von Salm, die nach feinem Tode die vormundschaftliche Berwaltung für heinriche Rinder von ihr führte, namlich für Johann III, Beinrich und Gotfrit. Sie tam in Diefer Beit in Rehde mit Kurfürst Balduin von Trier; hielt eine Zeitlang ben Bildgrafen Friedrich von Rirburg, der des Ergbifchofe Lebensmann geworden, in Startenburg gefangen und erbitterte dadurch Balbuin fo, daß diefer in der Rabe Birkenfelds eine Burg baute, von wo aus die ftarkenburgifchen Unterthanen burch Raubjuge furchtbar geplagt wurden, während Balduin jugleich die Belagerung ber Starfenburg felbst vorbereitete. Die Grafin, die fich foldem Angriffe nicht gewachsen fühlte, erhielt durch Unterhandlungen gunächst einen Baffenstillstand, aber ale ber Erzbischof besbalb glaubte, ficher die Mosel herab nach Roblenz fahren zu können, fand er (faft bei ber Startenburg felbst) zwischen ber Bortswiese und Lipig die Mosel mit einer Rette gesperrt und die Ceute ber Grafin tamen in Booten jum Angriffe des Reiseschiffes, fo baß fich ber Erzbifchof gefangen geben mufte. handlung, welche seine Freilagung erwirkte, führte dabin, bag Balbuin ben Bau ber Birtenfelber Burg aufgab und ben Rindern ber Sponheimerin bas Birfenfelber Befigihum Triere an Leuten, Balbern und Bagern fo lange verfchrieb, bis es wider ausgelöst murbe. Beiberfeits marb ein Bund

<sup>\*)</sup> Ein zweiter Deinrich II (1801 - 1849 hinterließ teine Erben.

nife gefchloßen und ber Erzbischof versprach, Laurettas Bater, Johann von Salm, in einem Streite mit dem Boigte von hunoltstein zu feinem Rechte belfen zu wollen. Für das neugeschlofene Bunbnife ber Grafin Sicherheit zu gewähren, wurden ihr einstweilen bie Burgen Rochem, Berncaftel und Danberscheid als Pfand gesett, so bag fie ber Grafin überantwortet werden follten, wenn irgend der Ergbischof die berabredete Sühne bräche. Außerdem follte bie Grafin vom Erabischofe 11,000 Bfund Seller als Lofegeib erhalten ober, falls diefe nicht zu bestimmtem Termine gezahlt maren, Die Burgen Stabled, Stahlberg und Braunshorn, die zu diesem Ende bem Grafen von Rabenelnbogen in Bertvahrung gegeben wurden. Dies alles gefchah im 3. 1328. Befangennehmung des geiftlichen Berrn muften bann allerbings die Grafin, Ritter Nicolaus von der Reuerburg und Bolter von Startenburg, die Edellnechte Richwin von Mühl und Ricolaus von Schmidtburg, fo wie ber Brafin Schreiber, Bertram von Baucouleur, 1329 Rirchenbufe thun, Rur bas Lolegelb bes Erzbischofs baute bie Grafin Lauretta bie Krauenburg zwischen Oberftein und Birtenfeld, mobin fie. als fie 1330 bie Berwaltung aufgab, ihren Wittmenfit verlegte und fich nur 500 Bfund Geller jahrlich aus den aur Krauenburg gehörigen Dörfern Brombach, Reichenbach und Roben vorbehielt. Sie farb vor 1347 und ist, gleich ihrem Gemable, in Rlofter himmerode bestattet.

Der alteste Sohn Laurettens, Johann III ober ber Blinde, warb, trop mancher vorhergegangener Streitigkeiten mit Trier, im Jahre 1350 zum obersten Amtmanne über alle triererische Aemter zwischen Rhein und Mosel ernannt. Eine Fehde, die Johann nachher gegen Erzbischof Boemund von

Trier bestund, lief für ihn so unglucklich, daß er 1360 bemuthig um Frieden bitten mufte. Bon ihm fcheint, nach herrn von Stramberge Bermuthung, Grafenburg ober Trav bach gebaut. Für Winterburg, Roppenftein und Birtenfelb erwarb er Stadtrechte, und baute bis 1395 die Rirche ju Trarbach. Er starb im December 1399; seine Gemablin, die Pfalzgräfin Mechthild, war schon 1357 gestorben \*). Sein Sohn, Johann (IV) ber jungere, mar 1390 foniglicher bof richter. Er hatte Elifabeth, die Tochter Walrams von Sponbeim-Rreugnach, zur Gemablin, die er fehr jung geheirathet, und von ihr einen Sohn, Johann V. Diefer begleitete ber zog Ludwig den Bartigen auf einer Ballfahrt nach Baldftina; und focht nachber 1422 tapfer gegen die Suffiten. Er war mit Balpurg von Leiningen vermählt, hatte aber bon ibr feine Nachkommen, weshalb er ben Rachkommen der bei ben Schwestern feines Baters, Johanns IV: Dechthild (bie mit Markaraf Rudolf von Baden vermählt worden war) und Lauretta (bie den Grafen Beinrich von Beldenz geheirathet hatte), sein Erbe bestimmte, wie wir schon fruber bei Be sprechung ber Berbaltniffe von Baben (G. 146, 147.) gefeben haben. Johann V ftarb auf der Startenburg 1437 und ward in der Pfarrfirche zu Trarbach beigesett. In fpateren Jahren hatte er fich in seiner Rinderlofigkeit allerhand Liebhabereien, namentlich ber Alchymie, und wie es scheint, Aftrologie, jugewandt und ward vielfach von Abenteurern, Die in diesen Dingen Kenntniffe vorgaben, betrogen. Die Succeffioneberhaltniffe erfuhren noch mancherlei Aenderung - ein Theilungsvertrag von 1707 und 1708 hatte Rur-

<sup>\*)</sup> Die Bruder Johanns III waren : Beinrich Probft in Simb burg, und Gotfrit, Chorbifchof in Trier.

pfalz und ber Graffchaft Sponheim - Kreugnach bas Dberamt Areugnach zugewiesen, mit Ausnahme von Sprendlingen und St. Johann; Baden hatte die brei Oberamter Rirchberg Roppenstein und Naumburg nebst Sprendlingen und St. Johann. Bon ber Graffchaft Sponheim-Startenburg mar Birtenfeld an Die Pfalz getommen, und zwar an Pfalz-3meibruden; Wolfgangs von 3weibruden jungfter Sohn Rarl batte bann Birtenfeld erhalten, beffen Entel Chriftian batte die Herrschaft Rappolistein im Elfaß dazu erheirathet und ibm fielen bann 1733 auch 3weibruden und Lügelftein In Folge eines Theilungevertrages von 1776 tamen aber von der Graffchaft Sponheim-Starkenburg die Aemter Birtenfeld, Berftein, Winterburg und Dill nebft ber Boigtei Binningen an Baben; bas Oberamt Trarbach und bas Croverreich, bas Umt Raftellaun fammt Untheil bes Dreiherrifchen, Die Boigtei Senheim, das Amt Allenbach (oder Ellenbach) und Dorf und Forst Gifen an Zweibruden\*). - Die Berr-

<sup>&</sup>quot;) Das Oberamt Kreuznach umfaßte Kreuznach, die Ruine von Burg Kaupenberg (Karlshalle und Theodorshalle), Laubersheim, Hadenheim, Bosenheim, Bleitersheim und Gombsheim; ferner Belstein, Pfassen-Schwabenheim, Gonzingen, Oberhillersheim, Schisfersheim, Rüdesheim, Hargesheim, Kreysen, Suttenberg (mit wüster Burg), Bodenau, Auen, Praunweiser, Sponheim (mit Burg), Monzingen und Langenthal. Das Oberamt Kirchberg umfaßte: Kirchberg, Rodershausen, Cappel, Oberkastens, Soren und mehr Dörfer. Das Oberamt Koppenstein enthielt: Burg Roppenstein, Didscheid, Rohrbach, Schlierscheid, Kellenbach und mehr Dörfer. Das Oberamt Raumburg umfaßte Burg Raumburg, Mittel-Reibenbach, Bollenbach, Bärenbach, Martin-Beiersbach und mehr Dörfer. Sprendlingen und St. Johann bildeten ein Amt für sich. Das Oberamt Trarbach umfaßte: Trarbach an der Mosel, Burg Startenburg, Entirch, Traben, Wolf, und noch 16 Fleden und Dörfer. Das Cröver Reich bestund aus den Dörfern Cröve, Reihel, Kinheim,

schaft Grävenstein ober Rothalben war halb babenisch, halb pfälzisch; aber die pfälzische Hälfte war an Baden verpfändet, so daß Baden in Besit des Ganzen war, was aus Grädvenstein, Rothalben, Märzalben, Leimen, Clausheim, Münchweiler, Kaltenbach, Regelborn und Weiler bestund, ehemals auch zur hinteren Grafschaft Sponheim gesetzte und zwischen Zweibrücken und Landau lag.

Allen biesen kleinen Gebieten machten natürlich die französischen Revolutionökriege ein Ende. — Wir wollen hier aber, ehe wir uns ganz von Sponheim trennen, noch einiger Familien gedenken, die später vorzugsweise in deren Bereich und Umgegend begütert waren, und zwar zunächst derer von Sickingen, die von gleichnamiger Burg und Ortschaft im Kraichgaue (nicht welt von Gochsheim) stammen. Die ersten mit Sicherheit hervortretenden Männer aus der Kamilie sind ein 1290 erscheinender heinrich von Sickingen

Erden, Bengel, Kinderbeuren und Reffeuich; ursprünglich eine Reichsvoigtei, in welcher die herren von Dune Bögte waren, war das Crövereich 1274 von König Rudolf an Sponheim verpfändet worden; doch behielt sich Trier in demfelben große Rechte vor und hinderte dann auch in der Reformationszeit das Eindringen der Reformation. Das Amt Kakellaun umfaste Burg und Stadt Rastellaun, das dreiherrische Beltheim und noch 28 Dörfer. Das Amt Allenbach im Idanwalde enthielt nur Burg und Dorf Allenbach und Dorf Wirschweiler: die Boigtei Senheim nur diesen Ort. Das Amt Birkenfeld umfaste Burg und Stadt Birkenfeld und noch 32 Dörfer und das kleine Amt Frauenburg. Gerstein enthielt Burg und Fleden Perstein (Hörstein), die Abtei Metlach, noch ganze Dörfer und einzelne hintersaßen in andern 7 Dörfern. Win terburg umfaste Burg und Dorf Winterburg, Burg Sponheim und noch 9 Dörfer; Dill Burg und Dorf Winterburg, Burg Sponheim und noch tersaßen in 11 andern Dörfern.

und beffen Bruber Reinhard. Letterer hatte zwei Gohne, Reinhard und Albrecht, und Albrecht icheint Bater bes 30hanu, genannt von Sösting, und Eberhard, genannt Zull"). Des letteren Sohn Eberhard wat Domprobst in Speier und farb 1378. Bon ben andern beiben Shnen Bulle: Ludwig und Reinhard, hatten beibe Gobne. Reinhards alterer Sohn, Reinhard, genannt Guren, hinterließ zwei Gobne, Schweifard, welcher die Ronigsbacher Linie grundete, und Reinhard. Dieser lettere, Reinhard, hatte einen Sohn Sannemann, der 1393 die fponbeimische Berrichaft Gravenftein in Bfand nahm und 1424 ftarb. Er war mit Margarethe von Ofthofen vermählt und hatte mit ihr einen Cohn, Sans, ber 1469. farb und brei Sohne (Reinhard, Johann und Diether) binterließ. Diether mar pfalgischer Burggraf zu Alzei und fcblieflich turpfalgifcher Sofmeister, er ftarb 1473. Reinhard fraber Domberr gu Worms, ward 1445 Bifchof bafelbft, Gr hat der Wormser Rirche Reu-Leiningen erstritten und Hemsbach, Laudenbach und Sulzbach vom Pfalzgrafen Otto bon Mosbach für eignes Geld in Pfand genommen und ber Bormfer Rirche jugewandt. Er ftarb ju Labenburg 1482. Sein Bruder Johann hatte einen Sohn, Johann, mit dem 1422 biefe Linie ausstarb. Um biefelbe Beit farb auch eine andere Linie, die mit einem Schweifard († 1805) begann, wiber aus. Bon beren beiden letten Sprogen farb Georg unverheirathet und Eitel von Sidingen hinterließ nur Tochter.

Dagegen bie Rachtommen des 1353 verstorbenen oben ermahnten Schweitarb von Königsbach waren um so mehr gebiehen. Schweitarbs Sohn, Reinhard, ward von König Ru-

<sup>\*)</sup> Rhein. Antiquarius II. bie B. G. 180.

Beo's Boriefungen. Ob. IV.

precht jum Landwoigte in Sagendu, dann 1405 ju feinem Statthalter in Ralien beftellt. Reinhard (genannt ber fomare Ritter) hinterließ die Söhne Schweilard und Hand. Hand wohnte auf Rochendorf, fein Sohn Schweitard war Boigt in Breiten und Porb 1486; beffen Sohn Ronrad folgte in dem Boigteamte in Bretten und ftarb 1539; beffen Sobn Bhilipp hatte nur Tochter. Dagegen Reinharde, bas fcwargen Ritters, Cobn. Schweifard, mar Ronig Ruprechts dot meifter und batte, ale er 1417 farb, fünf Gobne, unter de nen nur Reinbard bas Geschlecht fortpflanzte. Dieser Reinhard von Sickingen war mit Jeannette von Sien verheirathet und zweie der Inhaber ber Graffchaft Sponheim, namlich Pfalggraf Friedrich ju Simmern und Markgraf Jatob von Baben, ertheilten ihm Bollmacht, die an Dietrich Anebel von Ragenelnbogen verpfändete Burg Chernburg mit Bubebor und amtlichen Rechten einstweilen an fich zu lofen. Reinbard ftarb 1472 und binterließ einen Sobn, Schweifard, und zwei Töchter, Glisabeth und Barbara \*). Schweifard. kurpfälzischer Boigt zu Kreuznach im Jahre 1480 und 1500 Großhofmeifter, Ronig ber ritterlichen Gfelegefellichaft, marb 1482 von dem Rurfürsten Bbilipp von der Pfalz als Bfand inhaber der Cbernburg anerkannt, so daß in Ermangelung mannlicher Erben auch weibliche in berfelben bleiben follten. vorbehaltlich ber Wibereinlösung durch 2500 Gulden. Er diente bem Rurfürsten vortrefflich in beffen Rriegen, focht aber auch für seine Berson eine gange Angahl folcher aus. In einem Gefechte bei Rreugnach gefangen marb er nach Roppenftein gebracht und bier wegen Landfriedensbruches

<sup>\*)</sup> Elifabeth heirathete hartmut von Kronenberg und in zweiter Che Konrad von hutten zu Frankenberg; Batbara Diether von Braunberg.

werurtheilt. Der Raifer bestätigte bas Urtheil gegen ben weit und breit gehaßten Mann und Schweitard ward 1504 geköpft. Seine Bematilit war Margarethe, Tochter des Wie rich: Puller bon hobenburg, eines ben Pledenfteinen im Che faß, beetwandten Mannes. Ale beffen Cobn, ber Margaretha Bruder, Richard, wegen sodomitischer Laster in Zürich beruriheilt und verbrannt worden war, hatten zwar mächtige **Nachbarn schon von allen Seiten nach seinem Landbesitze ge**amffen und fich beffelben bemadtiat, aber die Stammberrfor hohenburg ") und die Burg Landstuhl mit Zubehör ") (bei Raiferslautern) blieb Margarethen. Schweitard und Margaretha batten einen Gobn und vier Töchter. Der Gobn ift der berühmte Franz von Sickingen, von welchem später wider in ben Boriefungen weitlauftiger zu fprechen ift. Bon ben Tochtern wurden zwei Clariffinnen im Trier; eine britte, Katharing, mard bie Sausfrau Drendel's von Gemmingen In Michelfeld, und die vierte, Mgnes, beirathete Bolfgang Rammerer von Borme, genannt Dalberg.

Bon Franzens drei Sohnen war bei Franzens Unter-

<sup>\*)</sup> Bu Dobenburg geborten bie nun wuften Burgen hohenburg und Lowenstein und die Borfer Rlimbach und Bindheim. Die tleine herrichaft lag im Riber Elfuß, fudwestlich von Beißenburg, zwischen stellen- beinischem Gebiete.

<sup>\*\* 3</sup> Bu Landfinht gehörte: a) Das kleine Gericht (Damithuhl, Markinstofe, Ruspy, Gerhardsbrunn mit dem Scharhofe, Mittelbrunn, Langwieden, Oberarnbach, Rirchenarnbach, Obernheim, Schauerburg); b) das große Gericht (Kinzbach, Laen, Queidersbach, Linden, Rridenbach, Horbach, hermersberg, Wefelberg, Befelberg, Parsberg); c) das Amt Schalobenbach, Schneckenhansen, der Kreuzhof). Das große Witight hatte später die Linie Gobenburg; das Leine die Linie Sinte Sidingen, die unch das reichsritterschaftliche Dorf Köngernheim hatte.

liegen ber eine, Sans, bes Baters Reinben iff bie Banbe go fallen; der andere, Schweitarb, Allchtete nach Bafel; Franz Konrad fand beim Grabischofe von Bisans (Besancon) Schus und Aufenthalt. Bon ben brei Tochtern beirathete :: Otiffie ben Ulrich Speth von Awfalten, Magbatena ben Johanni hauft von Ulmen und lettere in zweiter Ebe Chriftoph von Maasmuniter. Margaretha endlich beirathete einen Cleen. Alle Guter Frangens waren lange den Rindern verloren, bis Ergbergog Ferdinand querft ihnen; für bas an ihn gefallene, 24,000 Gulben gab. Endlich gaben auch Pfalz und Trier ben Göhnen Ebernburg, Landfluhl und hobenburg beraus, doch fo, daß fie fich das Deffnungsrecht vorbebielten; und die Befiger ohne Bigen ber Fürften feine Befeftigungen gufügen dürften. hans erhielt Ebernburg, Landstuhl und Sien. Er ftarb als Umtmann zu Bolfftein unverehelicht 1547. Schweifard war pfalzischer Burgaraf zu Alzei, und König Kerbinand I verpfändete ihm Sobentonigeburg im Elfas. Er ftarb 1562; Aus feiner erften Che mit Anna von handschuchsbeim batte er nur eine Tochter; in zweiter Che mit Margarethe von Landsberg erheirathete er Schalobenbach - aber ein Sohn aus biefer Che ftarb jung. Frang Ronrad erhielt Sidingen im Rraichgaue und Sobenburg. Er mard 1545 Bfalgraf Friedrichs Bigthum in ber Oberpfalz und 1566 Raifer Darimilians II hof - und Kriegerath. Er farb nach 1569. Rur mit der ersten Frau, Lucie von Andlau, hatte er Rinber — aber von acht Rinbern überlebten ihn nur ein Gohn, Eberhard, und zwei Tochter. Eberhard auf Sien und Schalebenbach ftarb 1659. Bon brei anderen vor Frang Ronrad gestorbenen Göbnen beffelben haben brei ferner Ractom. menschaft hinterlagen und Linien geftiftet: Frang Die Linie

zu Sichingen; Johann Schweilard die Linie zur Ebernburg; Friedrich die zu hobenburg, deren weitere Schickfale und nicht femer intereffiren. Die von Ebernburg farb 1768 aus; die von Sickingen ganz verarmt, so daß sie sogar den Rest der Besitzung Sickingen selbst 1818 verkausen muste und nur noch den Sauerburger hof (in Elsas) besas, starb 1836 aus; wur die von hohenburg besteht noch.

Eine andere adelige Familie, von Argenschwang, können wir fürzer in Betracht ziehen. Abt Waldemar von Sponseim hatte das Aust Argenschwang von Gerlach Grafen von Hondeim gekauft und gab es einem Burgmanne, Ehrenfrit von Sponheim, zu Leben, deffen Nachkommen sich dann hersen den Argenschwang nannten.

Das Gehiet des Bisthums Speier im Elfag und auf der rechten Seite bes Rheines ift früher in Betrachtung getommen. Wir fügen bier nur noch das übrige bingu auf der linten Rheinseite, namlich a) bas Oberamt Rirrweiler mit Diefer Stadt, mit dem Rieden Ebesheim und 13 Dorfern, unter benen Grebenhausen, Sambad, Maitammer und Geinsheim besonders genaunt werden mögen; b) das Amt Deidesbeim, wozu außer dieser Stadt noch eine Anzahl Borfer, minlich: Forft, Rupertoberg, Rotherdheim (bem Domcapitel gehörig) und noch vier andere gehören; c) das Amt Marientraut, so genannt nach Burg Marientraut bei Sannbofen: 48 gehören dazu Waldsee (Walzheim) und noch 6. Dörfer des Bifcofe, ferner das Dorf Otterstatt, was dem Stifte in Sprier gebort und 6 Dorfer bes Domcapitels; d) bas Amt Madenburg (fo oder Magdenburg genannt nach einer wuften Burg bei Arzbeim ohnweit Landau). Arzheim ist ber bedeutenofte Ort biefes Umtes, ju welchem außerbem noch 4 Dore

fer gehoten. Die Stadt Speier hatte fcon im 11 ten Salte bunberte einen bifchoflichen Schultbeif, fo daß bem Bifcofe alfo die nibere Gerichtsbarteit guftund; Die jubifche Gemeinde batte ihren eigenen Richfer unter bem Bifchofe. Reben bein Schultheiß (tribunus) war mit einet boberen Gerichtsbarten betraut bei Burggraf, bet in altefter Beit ficher ein toniglichet Beamteter war, ba bie Graffchaft im Spelergnue ein altes Gite bes falifchen (bann alfo auch ftaufifchen) Baufes wat, und bie Stadtherrlichfeit bei bemfelben, bis fie beffen Geben, ben Staufern, ale toniglich und bem Reiche geborig entrigen ward Der Burggraf mar abet jugleich Boigt bes Bisthumes und ber Stadt, und es scheint; das Burggrafenumt berte auf ink Erlangung ber boberen Gerichtsbarten auch in ber Stutt burch ben Bifchof," bet alfo Stadtberr warb und nur noch feinen Dpigt an der Stelle bes Burngrafen batte. Roch in bem Sabre 1146 wird Burggraf Gebett genannt; er ift ber Bolgtei und Schultheifenamt werben feifbem von bifchoffichen Mittifterialen betwattet. Seit ben Reiten Beinriche V begegnet auch ein Ruthkoollegium in Speler, wie es fcheint, auch aus Minifterialen bes Bifchefe beftebenb. Beinrich V gab vielleicht ber Stadt gwerft eine Rutheeinrichtung, ber Ctaufer Bhilipp beflätigte es ibr 1198 urfunblich fat Ilbertatem habeat duodecim e civibus eligendi, qui per juramentum ad hoc constringantur, ut universitati prest melius possint et sciant, provideant, et ébrum consilie civitas gubernetur). Philipp bestätigte auch ben Cinwohnern bon Speier bas Recht nicht bor andibattigen Geriaten Recht nehmen gu burfen und feiner anderen Abgabe, tils bett colonis unterworfen gu werben. Dann fcriff bie Berfafung Spetets in abnlicher Weife fort wie in anberen Glabten - and Emi

frühlen kamen zu Midrischen Meinkern, die Stadt erward bie Stadtvolgkei seldst, kam seit Mitte des 13 ten Jahrhunderts mit dem Bischofe in größere Strettigkeiten u. s. w. und schwang sich almählich zu fester Stellung als Reichsstadt empor; seit 1611 ist sogar die Huldigung der Stadt an den jedesmal neuen Bischof in Abgang-gekommen, und die Restdenz war school früher nach Bruchsal verlegt. Ein Gediet, wie andere Reichsstädte, hat Speier nicht erworden.

3wifchen ben Gebieten ber Bisthumer Speier und Borme verbreifen fich leiningische herrschaften. - Ueber ein Alteres' leiningifches Grafenhaus find nur vereinzelte Rachrichten auf und getommen. Der erfte Mann, bem wir icon ale Grafen von Leiningen begegnen, beißt Emich (I). Et binterließ fünf Göhne: Emich II, Graf von Leiningen (1117-1441), der 1140 das Rlofter Hunningen (mon. Hegenense, Shin) im Leininger Thale fliftete; Emich III, welchet 1127 bis 1146 Bischof von Burgburg; Sigfrit, welcher bei seinem Tobe 1127 Bischof von Speier war, und noch zwei unbebeutendere, Gerlach und Ronrad. Emich II batte wider vier Sobne: Emich IV, Grafen von Leiningen (1159-1197); Beineich, Bifchof von Burgburg 1159-1165 und Gunther und Emich V, die beide Geistliche waren. Emich IV batte wiver funf Sohne und zwei Tochter. Jene waren Friedrich (4 um 1220), hermann firbt jung, noch vor 1179; Eberbard und Abolf, die auch nach 1179 nicht mehr begegnen; Simon (ober Sigmund) batte Gertrub, die Erbin von Dages burg, geheirathet, in welcher Grafichaft, fo wie in Leiningen, bent Simon fein Bruber Friedrich folgte\*), ib bag 1220 ber

<sup>9</sup> S. oben Seite 172, wo auch ermähnt ift, wie die Bifchofe von Strafburg, Deb gub Buillich bas bageburgifche Gebiet verlleinerten.

Mannostamm ber alten Leininger erloften war, und ba auch die eine Tochter, Alberade, die an Sigfrit von Cleeberg vermablt, bereits gestorben war, blieb die andere, mit Gimon II von Saarbruden vermählte, Liutgard, als einzige Erbin des leiningischen Saufes in Leiningen und Dageburg übrig und beren Sohn Friedrich (1220-1237) begann ein neues, dem faarbrudischen entsprogenes Geschlecht von Leiningen. Er hatte von ber Mutter Die Graffchaften Leiningen und Dageburg geerbt und ward aus bem faarbrudischen Erbe mit der herrschaft hartenburg abgefunden. Die Graf-Schaft Leiningen umfaßte, außer ber Boigtei bes Rlofters hünningen, die Stadt Grünstadt, so wie die Ortschaften Münchweiler, Battenheim und Gambach, hochspeier, Quirnheim Alt-Leiningen, (was eine Zeitlang und Buschmeiler; burch Emiche II Schwestern von Leiningen abkam, aber wider erworben ward), Bertlingshaufen, Dieffenthal, Cberts beim. Bachenbeim und Mertesbeim, Kirchbeim, Sauffenbeim, Bifferobeim; endlich Reu-Leiningen (an Borme berpfandet, wie wir faben), Uffelheim, Albesbeim, Lautersbeim, Moneheim, Obrigheim und eine Angahl Mitterhofe. Bu ber Berrschaft hartenburg geborten spater die hartenburg; Durb beim on ber hart, humftein, Frankenstein, vin Theil von Steinbach; Groß. und Rlein. Bodenbeim, Bechtbeim, Seibesbeim, Butersbeim, Guntersblum und Burg, Aberebeim, Dolgelsbeim und Balertum. Bon Dageburg ift beim Elfaß gesprochen. Die weitere Genealogie ber nachften Bentrationen ift folgende: (S. Seite 649.)

Emiche II Erbe tam durch beffen Schwestern von Leiningen ab, ward aber zum Theil spater von den Leiningern wider gewonnen. Friedrich III und IV ließen ihr Erbe un,  $\cdot_I$ 

; ••

1

5342 37

, · · ·

|       | Gelfabeth<br>Gem. Ber-<br>ner V pon<br>Bolauden.                           | sim T                                                            | 2. Agues<br>Gem. Graf<br>Georg Bon<br>Beldenk         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       | Baltam<br>Probft zu<br>Borms.                                              | (V W/mi                                                          | edrich V<br>einingen<br>—1328).                       |
|       | Cberhard<br>Dominica-<br>nermönd.                                          | eth bou<br>Johan-<br>theim                                       | 111 1. Bri<br>on bon 9<br>114. (1310-                 |
|       | Betthold<br>Bhichof v. Bam-<br>bet 1258<br>† 1285.                         | Friedrich IV -<br>Gem. I. Clifab<br>Aspremont. 2.<br>na von Spon | don I. Emich bar. Bijdof v Epeier 18                  |
| flein | Friedrich II<br>† vor 1277                                                 | Friedrich III<br>† um 1299.                                      | 2. Gotfrit vo<br>Dagsburg-Ha<br>tenburg<br>(1810—1848 |
| ,     | Peinrich<br>8) Bischof von<br>in 1245—1272.                                | gunde Emich II<br>deinrich † 1289. Gen<br>klanten- Katharina bon | eg.                                                   |
|       | Gimon Emich I<br>† jung. (1289—1276)<br>fliftte 1276 bas<br>Augustinerita- | Abelheid Kunig<br>em. Johann I Gem. Cerr. Leer Lahme) von Bi     | eponyeim.                                             |
| ,     |                                                                            | Agnes Graf G                                                     | tollan.                                               |

!

1

٠; ٦

getheilt. Friedic IV war eine Zeitlang unter König Rudolf Landvoigt im Elfaß. Friedrich V war der ätteste Sohn Friedrichs IV. Gotfrit erhielt vom Kaiser ein Burgleben in Germersheim und Hinrich VIII Gestellte denselben zum Landvoigte im Elfaß.

Bon den beiden Brüdern, Gotfrit und Friedrich V, an scheidet fich das leiningische haus in zwei Linien, von denen die altere mit Friedrich V beginnende im 15 ten Jahrhunderte ausstarb. Ihre Stammtafel ist folgende:

| Friedric                                                  | b V (1810—182                                     | 8) Gem Sophie 1                                      | on Ahburg                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Friedrich V                                               | I (f329—1385)                                     | Bem. Judith bon                                      | Limburg                                           |
| Friedrich<br>Probp3u<br>Borns.                            | Emich V<br>(1848) † un-<br>beerbt.                | Friedrich VI<br>(1342—1398)<br>Solanda v. Si         | Gem.                                              |
| Friedrich VIII<br>(1411—1487) Gem:<br>Margarethe v. Baden | Subith<br>Gem. Ahein-<br>graf Sohann.             | Elifabeth<br>Bem, Sanne-<br>mann b. Zwei-<br>brüden. | Solanda<br>Sem. Graf Ar-<br>nold von Eg-<br>mond. |
| Probft zu C                                               | effo † 1467. F<br>dem. Pfalzgnä-<br>in Elisabeth. | riedrich X<br>† 1449. Ger<br>v. Bis                  | Margarethe<br>n. Reinhard V<br>Pterburg † 1449.   |

Als heffo von Teiningen, ber lette dieser mit Friedrich V beginnenden Linie, der auch 1444 als Landgraf in den Fürstenstand erhoben ward, im Jahre 1467 starb, sam das alodiale Erbe hesse an dessen Schwester Margarethe, die wormsischen und durpfälzischen Iehen hesso's dagegen wurden als eröffnet eingezogen, und da auch auf das alodiale Erbe von der jüngeren mit Gotfrit beginnenden dagsburgischhartenburgischen Linie des leiningischen hauses Ansprüche erhoben wurden, trat Margarethe, um den Schut von Aurpfalz bei ihren Ansprüchen zu gewinnen, auch einen Theil des Alodes ab. Das, was ihr blieb, erhielt dann ihr Sohn Auno

hober vielnehr, ba biefer bereits 1450-gestorben war filft Gulet, Meinhard, ben Runs mit Mechthilb von Dirneburg, seiner Genachlin, erzeugt hatte) zu seinen westerburgischen Herrschaften; und dessen Rachtommen bezeichnen sich als Grusen von Leimingen Westerburg, veren Gesthichte und Beispthum wir nun ins Auge saßen wollen, obngeachtet lesttires größestes Theils in den Lahngogenden sag; und also swon früher hätte berucksichtigt werden nußen, wie wir auch früher satte berucksichtigt werden nußen, wie wir auch früher satte 370) den Stammbaum gegeben haben.

Reinbard von Leinfngen - Westerbutu batte noch awei Schwestern, Margarethe und Rutharine, die vor ihm geboren waten, und spater Nonnen im St. CarilienHofter in Colin winden : - er felbft ward erft nath dem Tode des Baters geborern Die Stofmatter mufte für den neugebornen Entel mit Purpfalnifcher Bilfe (wie bereits angebeutet) Die leiningifche Editaft burthfechten. 3m 3. 1476 vermablte fich Reinburd mit Unna von Eppenftein - Ronigstein, Die ibm zwei Sabite gebak : Reinhard und Philipp, aber im zweiten Wochenbette ftarb; worauf Reinbard in greiter Che Cimboria (Cimburae) von Sann beirathete und mit ihr einen Gobn, Runs, erzeugte, auf welden am Ende die baterliche Graffchaft erbte, da der altefte Bruder | Beinhard, geiftlich und Dombechant in Colin warb, der zweite; Philipp, aber bar bem Bater ftarb. Gin jungeret Britber, Hohann, war Domberr in Mains. Gtaf Aunu ward 1513 bei Bicenza Gefangener der Benetianer in einlern Dreffen, wo gleichwohl feinem herrn, Kaifet Maximilian, ber Sieg guftel, und muße er beei Jahruitn ber Gefangenichaft ju Benedig gubringen. Spater, 1523, vermablte er fic mit Grafin Marie von Stolberg, mit, ber er brei Gobne, erjeugte: Philipp II., ber Beus und Altseleiningen mit Jus

bebor gerbielt : Reinbard, swelcher Westerburg und Schabed hefam, und Georg, der Schaumburg und Cieeberg erhielt. Bis zu diefen reicht die frühere (zu S. 370) gegebene Stammtafel. Runo ftarb 1547, nur Philipp und Georg baben von den drei Sobnen beuernde Rachtonnmenschaft hinterlagen \*), wie sich in folgenden Tafeln darfiellt: (S. S. 658 u. 654.) Die Refidens der driftophorischen Linie war in Grunftadt, Die ber georgischen in Westerburg. Beiben Linien gemeinschaftlich geborten Grunftadt, Sunningen, Battenbeim, Munchweiler und Gambach und Quirnheim. Die driftophorische allein batte: Alt-Leiningen, Burg und Dorf, hertlingshaufen, Diesenthal, Gbertebeim, Bachenheim (mit wufter Burg), Mertesbeim, Rirchheim, Saussenheim und Bissersbeim. Die genraische offein befaß: Salb Neu-Leiningen (aber an Worms verpfandat), Affelbeim, Albobeim, Lautersbeim, Mondbeim, Obrigheim und eine Reihe Guter im Leininger Thale und in ber Umasgend.

In der Grafschaft Westerdung besteht als gemeinschaftlicher Besig Mesterdung selbst (die dristophorische Linie batte 1/21 die georgische 2/2 davon und das Schloß), die herrschaft Acheed; und Welterdung. Daneben hatte die chnistophopische Linie allein: Wilmenroth, Benzhahn, Gensassen: und einen Theil von Gerkenroth. — Die georgische Linie allein: Gemünden, Winnen, Wengeroth, Rirnhausen, hergeroths, halbs und Stablhosen,

Die Besthungen: dieser Linie fielen bei beren Aussterben an die anderen Rachtnumen Georg's I, wo wir fie bereits auf-

<sup>\*)</sup> Reinhards Rachfommen dauerten nur in feinen Sohnen, von benen nur Albrecht Philipp und Idham Ludwig ihn um 10 Jahre überlebien, indem fie 1697 flarken. Er felbst war 1587 gestothen.

## a. Georg I

Philipp Satob' Chriftoph Reinhard.

Georg Bilbelm

| Gem. | Sophie | Elifabeth | , Gräfi | n bon | der Lipp | ŧ |
|------|--------|-----------|---------|-------|----------|---|
|      |        |           |         |       |          |   |

| Christoph Chri- ftian (Stamm- vater der dri- ftopharifchen Binie) + 1728.  G 2 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Georg II (und noch 16 A<br>† 1726<br>(Stammbater<br>ber neu-leinin-<br>gischen georgi-<br>fchen Einie                                                    | linber.)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Katl Christian † 1752.<br>Simon Christof † 1720.<br>Georg Dermann † 1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ferdinand Deineth Po-<br>ltzius + 1789 Georg Ernst Ludwig<br>+ 1765. Georg Wifte (d. t. Wil-<br>helm) Friedrich<br>Georg Karl August Lud-<br>wig + 1781. | . 3<br>19 |
| Christian Ludwig hermann † 1770 wig hermann † 1761.  1761.  1860 of the christian Ludwig hermann † 1761.  1860 of the christian Ludwig hermann † 1861.  1860 of the christian Ludwig hermann to the christian Ludwig hermann t | Georg Martus August + 1792. Christian Ludwig + 1798. Seinrich Ernft Ludwig + 1799. Ant Gustad Meinfarb Meinfarb                                          | <br>      |
| Georg Wilhem Cpri- pian Emft + 1798.  Auf Herdinand Wil- helmLeopold + 1818. Sietor August + 1849.  Georg August + 1860.  Sohann Ludwig- Heidrich Admard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sugar Georg Christian Lud-<br>wig Alexander<br>† 1910<br>Christian Franz<br>Sezabhin Sing<br>cenz † 1856.                                                | ,         |

gezählt haben. Muxingen (Rechicourt) lag in Lotringen').

<sup>&</sup>quot;) Die Dereichaft Angingen hatte früher einer Binie bes elfabifchem Genfenhanfes von Worth (voer Borb) gehört. (f. oben C. 162. Bus. bem an diefer Stelle erwähnten Dietrich von Augingen Rammte diefe interlingliche Linie des Grafenhunfes von Welthinds. Diefe Rinie best auch Fordach. Dietrich hatte die Sohne Deinrich und Gotfrit, Deinrich widt

Philips II. in Leiningen + 1597 Johann Bilbelm. Ludwig † 1622 <del>bann-Rafimir</del> Philips -Lubwig Emich **†** 1655. in Rugingen in Oberbrunn im + 1668 faß † 1688 Ludwig Cherhard Sekann Ludwig † 1688 † 1**66**5. Bhilipp Ludwig **+ 1705.** 

Oberbrunn bezeichnet nur den einen Theil der ehemals Uchtenbergischen herrschaft Ober- und Riderbrunn, und zwar gerade den, welcher als Amt Riderbrunn bezeichnet wird, und 1541 an Leiningen kam.

Wir wenden une nun jurud ju ber Linie Getfeite von Dagsburg hartenburg, beren Geschlechtstafel die fal gende ift: (S. die ju S. 684 angeheftete Stammtafet.)

Die Besitzungen Dieser Linie find in ihren hauptbeftande theilen schon in Dieser Geschlechtstafel, wie fie ben einzelnen

hatte die Sohne heinrich II und Kontad — hiese theilten, heinrich erhielt Fordach, Konnad Ruzingen. Heinrichs von Fordach Sohn war Johans. Mit Konnade Sohne starb die ruzingische Linie aus, dessen Lachter die herrschaft erbie.) Sie kam dann an Frismann, den Sohn Gotfrits I (f. die solgende Geschlechtstafel) von Leiningen, und Gemahl der Erdtochter Augingens. Bei Frismanns, Nachkommen blied Muzingen, die Scignund Recker die Hälfte desselhen dem Bisthume Metz zuwandte. Die andere Hälfte blied det Hannemann und dessen Weitz zuwandte. Die andere Hälfte blieb bei Hannemann und dessen beiden Löchtern, so welt sie wicht am Hannemanns Schwester Matgaseth durch Bangleich von 1449 gestummen war. Hannemanns Köchter brachten sie ihren Gemahlen, den Genen von Dune und Oberstein und von Jahressels nur Reipoldelischen der Pettipp II: von Leiningen Westerburg.

| Ricolaus<br>† jung.                                                                                | bon (                         | Emich IV<br>on Hartenburg<br>1840—1875) |                                      | المتعاونين                        |                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                    | Gem.<br>Tochte:               | Cberhard<br>Scholaster zu<br>Borms.     | Geatsch<br>Deutsch<br>rit            | ordens.                           | Emid                        |                                        |
| Bem. Eli<br>bringt if                                                                              | I (138!<br>fabeth v<br>m Gerb | (1442 — Dor<br>1495). D                 | Beorg<br>nherr zu<br>Lainz.<br>Emich |                                   | ). De                       | letrich<br>utschor-<br>stritter.       |
|                                                                                                    | oriment                       | . † 1508.                               | † 1:                                 |                                   |                             | _                                      |
| Agnes b. Aweibrüden-Bitfch.<br>Friedrich, Scholafter zu Straß-<br>burg.<br>Hannemann I f vor 1458. |                               | Christof Geor<br>† 1540.                | Don                                  | hann<br>iherr zu<br>crier.        | Peini<br>Domi<br>zu Ti      | err                                    |
| 1458.                                                                                              | n-Bitfc.                      | rg<br>rg                                |                                      | Iohann<br>von He<br>† 1           |                             |                                        |
| Stiedrich, Domberr<br>Strafburg.                                                                   |                               | 30hann <b>R</b> afimi<br>† 1688.        | r Emid                               | XII :                             |                             | Lubwig<br>1685                         |
|                                                                                                    |                               | Sohann!<br>in Gunte<br>† 10             | rsblum                               | in S                              | h Chrift<br>Dagsbi<br>1702. |                                        |
| gen<br>gen                                                                                         |                               | 1709. po                                | nich Leo-<br>ld † 1719               | <u></u> †                         | hann L<br>nach              | udwig<br>1699                          |
| Elifabeth<br>Gem. Emich bon<br>Dune u. Oberftein                                                   |                               | pold + 1782                             | friedrich<br>dor Lud<br>† 177        | wig                               |                             | n Franz<br>ch 1740                     |
|                                                                                                    |                               | an Bilbe                                | im Rarl<br>reblum-B<br>† 1808        | ii- i                             | n Peid                      | Sofef<br>esheim-<br>+ 1825             |
|                                                                                                    |                               | Karl Theodor<br>Karl Wen                |                                      | August<br>men<br>Rarl T<br>dor Er | beo-                        | Clemens<br>Bilhelm<br>Benzel<br>† 1826 |

getheilt. Fridick IV war eife Zeitlang unter König Rubolf Landvoigt im Elfaß. Friedrich V war der ätteste Sohn Friedrichs IV. Botfrit erhielt vom Kaiser ein Burglehen in Germersheim und Hinrich VIII bestellte denselben zum Landvoigte im Elfaß.

Bon den beiden Brüdern, Gotfrit und Friedrich V, an scheidet fich das leimingische haus in zwei Linien, von denen die altere mit Friedrich V beginnende im 15 ten Jahrhunderte ausstarb. Ihre Stammtafel ist folgende:

|                                      |                                |                                            | ` ;                                            |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      | Friedrich                      | V (1810-182                                | 8) Gem Cop                                     | hie von Ahburg                                         |
| <del>8</del> r                       | iedrich VI                     | (1329-1335)                                | Bem. Jubith                                    | bon Limburg                                            |
| <b>3</b> 8                           | riedrich<br>robit zu<br>Borms. | Emich V<br>(1848) † un-<br>beerbt.         | Friedric<br>(1842—18<br>Zolanda 1              | 98) <b>Gem.</b>                                        |
| Friedrich (1411—1487<br>Margarethe v | Bem.                           | Subith<br>Gem. Rhein-<br>graf Bohann.      | Elifabeth<br>Gem. Sam<br>mann b. Si<br>bruden. | ne Gem. Graf At-                                       |
| Gotfrit C<br>Probst zu<br>Borms.     | (Sei                           | fo † 1467. F<br>n. Pfalzgyā-<br>Elifabeth. | riedrich IX<br>† 1449.                         | Margarethe<br>Sem. Reinhard V<br>D. Westerburg † 1449. |

Als hesso von Teiningen, der lette dieser mit Friedrich V beginnenden Linie, der auch 1444 als Landgraf in den Fürstenstand erhoben ward, im Jahre 1467 starb, kam das alodiale Erbe hesso's an dessen Schwester Margarethe, die wormsischen und durpfälzischen Iehen hesso's dagegen wurden als eröffnet eingezogen, und da auch auf das alodiale Erbe von der jüngeren mit Gotfrit beginnenden dagsburgischhartenburgischen Linie des leiningischen hauses Ansprücke erhoben wurden, trai Margarethe, um den Schutz von Kurpfalz bei ihren Ansprücken zu gewinnen, auch einen Theil des Alodes ab. Das, was ihr blieb, erhielt dann ihr Sohn Kund

Dobor Sielmohr, ba biefer bereits 1480 gestorben war? ihr Salel, Meinhard, ben Anno mit Mechthild von Birneburg, seiner Gemahlin, erzeugt hatte) zu seinen westerburtzischen Herrschaften, and bessen Rachtommen bezeichnen sich alls Grusen von Leimingen Westerburg, veren Gesthichte und Bei sigtham wir nun ind Auge saßen wollen, vhngeachtet lester ver größestes Theils in den Lungsgenden sag; und also stohn früher hätte berücksichtigt werden mußen, wie wir auch früher seite 370) den Stommbaum gegeben haben.

Reinhard bon Leinsngen-Westerburg hatte noch gwel Schwestern, Margarethe und Ruthatine, die vor ihm geboten waren, und futter Ronnen im St. Cacilienflofter in Gold wieden ; -- er felbft ward erst nach bem Tobe bes Baters geboren. Die Stogmutter mufte für ben heugebornen Entel mit turpfalnifcher Bilfe (wie bereits angebeutet) Die leiningifche Schligaft burdfechten. 3m 3: 1476 vermablte fich Reinbard mit Anna von Eppenftein . Ronigstein, Die ihm zwei Sobne gebak: Reinhard und Philipp, aber im zweilen Wochenbeite ftarb; worauf Reinbard in groeiter Che Cimboria (Cimburge) von Sabn Beirathete und mit ihr einen Gobn, Kuno, erzeugte, auf welden am Ende die baterliche Graffchaft erbte, ba ber altefte Bruder | Beinhard, geiftlich uite Dombechant in Giln warb, ber atveite, Bhiliph, aber bor bem Bater farb. Gin funneret Brider, Johann, war Demberr in Maing. Graf Runs ward 1513 bei Bicenza Gefangener der Benetianer in einlent Dreffen, wo gleichwohl feinem Beren, Raifet Maximilian, ber Sten guftel, und mufte er brei Jahruidn ber Gefangenfchaft ju Benedig jubringen. Spater, 1523, vermablte er fich mit Grafin Marie von Stolbeng, mit, ber er brei Sobne ergeugte: Philipp II, ber Beus und Alts Leiningen mit gwe'

bebor gerhielt ; Reinbard, melder, Westerburg und Schabed hekam, und Georg, der Schaumburg und Cleeberg erbielt. Bis zu diefen reicht die frubere (zu S. 370) gegebene Stamm. tafel. Runo fterb 1547, nur Philipp und Georg baben von den drei Sobnen depernde Rachtommenschaft hinterlagen \*), wie fich in folgenden Tafeln darftellt: (G. G. 658 u. 654.) Die Refibeng ber driftophorischen Linie war in Grunftabt, Die ber georgischen in Westerburg. Beiben Linien gemeinschaftlich geborten Grunftadt, Sunningen, Battenbeim, Rundweiler und Bambach und Quirnheim. Die driftophorische allein hatte: Alt-Leiningen, Burg und Dorf, hertlingehaufen, Diefenthal, Gbertsheim, Bachenheim (mit wufter Burg), Mertesbeim, Rirchheim, Sauffenheim und Biffersteim. Die genrausche offein befaß: Salb Neu-Leiningen (aber an Worms verpfandet), Affelbeim, Albobeim, Lautersbeim, Mondbeim, Obrigbeim und eine Reihe Guter im Leininger Thale und in ber Umgegend.

In der Grafschaft Westerburg besteht als gemeinschaftlicher Besig Westerburg, selbst (die christophorische Linie hatte 1/2, die georgische 1/4 davon und das Schloß), die herrschaft Schaded; und Weltersburg. Daneben hatte die christophorische Linie allein: Wilmenroth, Berzhahn, Gersassen: und einen Theil von Gerkenroth, Die georgische Linie allein: Gemünden, Winnen, Wengeroth, Nirnhausen, hergeroths, halbs und Stabihosen,

Die Befigungen biefer Linie fielen bei beren Aussterben an die anderen Rachtommen Georg's I, wo wir fie bereits auf-

<sup>\*)</sup> Reinhards Ratifommen dauerten nur in seinen Sohnen, von benen wur Albrecht Philipp und Idham Ludwig ihn um 10 Jahre überlebten, indem fie 1897 ftarften. Er felbft war 1587 geftotben.

## Georgi I

Philipp Zatob' Christoph Reinhard.

Georg Bilbelm

Sem- Sophie Glifabeth, Grafin von ber Lippe Deinrich Fried-rich Ernst † 1702 Chriftoph Chri-Seorg II: + 1726 flian (Stamm-(Stammvater ber neu-leinin-

gifchen georgi-fchen Linie

:188

**Seinrich** 

Karl Guffab

bater ber driftopharifden (hinterläht nur . Linie) + 1728. Töchter.)

Georg Dermann + 1751

Christian 30-Hann † 1770 Chriftian Qudwig Germann † 1761.

griedrich Eduard.

1849.

gegählt haben. \*) Die Bereichaft Muzingen batte fricher einer Sinie bes elfabifiben

(und noch 16 Rinder.)

Ţ

August Georg. Guftab + 1849. Chriftian Qub-

wig Alexander † 1810 Chriftian Franz

Geraphin Bin-1856. cenz

Ruxingen (Rechicourt) lag in Lotringen\*)."

Grafenhanfes von Borth (ober Berb): gehört (f. oben G. 162. Bbu. bent an biefer Stelle erwitinien Dietrich von Augingen fanimte biefe latringifche Linie bes Grufenhonfes von Borth ub. Diefe Sinie befall auch Forbach. Dietrich hatte die Gohne Beinrid und Gotfrit; Beintich widt

## Bhilips II. in Beiningen + 1597 Johann Bilbelm. Lubwig † 1622 Sobann Rafimir Philipp · - -Dubwig Emich in Ruxingen **†** 1655. in Oberbrunn im · + 1668. faß † 1688 Ludwig Cherhand Sofiann Ludwig **†** 1688 **† 1665.** Bhilipp Ludwig + 1705.

Oberbrunn bezeichnet nur den einen Theil der ehemals Uchtenbergischen Herschaft Ober- und Riderbrunn, und zwar gerade den, welcher als Amt Niderbrunn bezeichnet wird, und 1541 an Leiningen kam.

Wir wenden une nun jurud zu der Linie Gotfrite von Dagsburg Gartenburg, beren Geschlechtstafel die folgende ist: (S. die zu S. 684 angeheftete Stammtafet.)

Die Besitzungen Diefer Linie find in ihren Sauptbeftandtheilen ichon in diefer Gefchlechtstafel, wie fie ben einzelnen

hatte die Sohne Deinxich II und Konrad — diese theisten, Deinrich exhieß Forbach, Konrade Kuzingen. Heinrichs von Forbach Sohn war Johann. Mit Konrade Sahne starb die ruzingische Linie aus, dessen Lochter die Derrschaft erbse.) Sie kam dann an Frismann, den Sohn Gotfetts I (s. die solgende Geschlechtstafel) von Leiningen, und Gemahl der Erbtochter Auzingens. Bei Frismanns Rachtommen blieb Auzingen, die Sigmund Meder die Hälfte desselben dem Bisthume Med, zuwandte. Die andere Sässe bei Halbe des Sannemann und dessen Web, zuwandte. Die andere Sässe blieb dei Hannemann und dessen Beiden Löchtern, so weit sie nicht am Hannemanns Schwester Matgareth durch Bengleich von 1449 gekommen war. Dannemanns Köchter brachten sie ihren Gemahlen, den Berten von Dune nud Oberstein und von Dahrusels nut Reipoldekirchen zu. Die Gülfte des obersteinschen Antheiles Laufte dann 1860 Eraf Philipp II von Leiningen-Westerburg.

| <b></b>                                              |                      |                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ricolaus                                             |                      | Emich IV                                 |                                                           |
| + jung.                                              |                      | on Partenburg<br>1840 — 1875)            |                                                           |
|                                                      | (101                 |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
|                                                      | Gem.<br>Tochte       |                                          | Georg Emich VI<br>Deutschordens-<br>ritter.               |
|                                                      |                      | Emich VII Geo                            | org Anton Dietrich                                        |
| Johann<br>Gem. Elisa<br>(bringt ihn                  | I (1889<br>abeth v   | (1442 — Dombe<br>1495). <b>Ra</b> i      | err gu (geiftlich). Deutschor-                            |
| 2000                                                 | rimont               | V Sigbert (                              | Emich VIII<br>† 1528                                      |
| bur,<br>Panne                                        | Manes                |                                          | 1                                                         |
|                                                      |                      | Christof Georg.<br>† 1540.               | Johann Deinrich<br>Domherr zu Domherr<br>Erier. zu Erier. |
| n I † vor 1458.                                      | Sweibrücken          |                                          | ·                                                         |
| 14                                                   | 3,                   | rg                                       | Johann Ludwig                                             |
| 58.                                                  | Biff.                | rg                                       | von Heidesheim<br>† 1625                                  |
| Briedrich<br>Straß                                   | Şannemann<br>(1495—) | Johann Kafimir<br>† 1688.                | Emich XII Johann Lubwig<br>† 1658 † 1685                  |
| emann II——<br>(25—1506)<br>rich, Domherr<br>raßburg. |                      | Johann Lud<br>in Guntereb<br>† 1687      |                                                           |
| iberr #                                              | <b>3</b>   }         | Lud-<br>1709. <b>E</b> mich<br>pold †    |                                                           |
| Elifab<br>Gem. Emi<br>Dune u. L                      | ich von              | pold + 1782 dor                          | Drich Theo-<br>Budwig + nach 1740<br>1774.                |
|                                                      |                      | an Wilhelm<br>in Guntersbli<br>ligheim † | um.Bil. in Beibesheim.                                    |
|                                                      | •                    | Rarl Theodor Aug                         |                                                           |
|                                                      |                      | Rarl Bengel.                             | mens Bilhelm<br>Barl Theo- + 1826.                        |
|                                                      |                      |                                          | dor Emft.                                                 |



Ameinen berfelben bei Belegenheit bon Theilungen gufielen, genannt. GE waren a) Hartenburg: in den alten "kistinalfchen Banden und Durtheim an der Sandt, ebenfalle, in leis ningischem Gobiete: b) bas Dorf humftein in ben Rabe von Durtheim, nebft ben Dörfern Frankenftein, Sochfpeier und einem Theile von Steinbach; fodann c) : Groß . und Rlein-Bobenbeim nebf: Spechtheim; d Seibesheim; und Butense beim: Guntereblum, Ilvesbeim, Dolgesbeim und Walertum. Aufendem brachte Anna Elifabeth von Dutte und Dberftein ihrem Gemahle, Georg Bilbelm von Leiningen Seidesheim, and ihred Baters, Wilhelm Birich von Dune und Dherftein, Todo (1682) die Borrichaft Oberstein zu, benen frühere Schick fale icon oben ergablt find. Beim Aussterben ber beibeste beimer Limie von Leiningen 1766 behandelten aber die Lebens berren (Trier, Bfalz u. s. w.) dieselbe als eröffnetes Leben und gogen bie verschiedenen Theile biefer Gerrichaft wider an fich Diese felbe beidesbeimer Linie hatte auch die Gerrschaft Broich (Bruch) im Bergischen erworben, duch nickt mit Landeshobeit, fondern unter Berg, welche nach dem Audberben ber, Seidole beimer an heffen Darmftadt erbte und bie Burg Bruch au ber Rubt (in ber Rabe von Duisburg). Mublbeim an ber Mube, Barn und Styrum umfaßte. Im Gifas, befasen bie Leininger ben Reft ber Grafichaft Dageburg: (vergl, when S. 174 ff.), namenitich Elberdweiler und Wellftheid; nebst dem Engen., Schnere und Molfethale, bie jum Rloften (water mer Pfarrei) Dberfteigen gehörten. Die Linie von, Suntereblum hatte auch in Gemeinschaft mit Hobenlobe-Bartenstein und mit dem Grafen von Abrienhaups ben anderen Theil ber hirrichaft Oberbrunn, im Elfaß, mamentlich bas Ung Obers bemme ider Rauschenburg; und einen Theil der Serrschaft

Forbach in Botringen (bie aus Forbach), 13 Dorfern und 4 Sofen : beftund), ber früher an Leiningen- Befterburg gehorte, aber 1751 von Leiningen Guntersblum erworben wart,

Sabweftlich ber leiningischen Besitzungen mgen fich aus ber Gegend von Speier und Beigenburg bis zu bem, bom Rlofter Limburg zu Leben gebenden, leiningifchen Frantenftein und bis in die Rabe ber ebenfalls ben Leiningern gehörigen, aber einem Rittergeschlechte von Bilenstein zu Le ben gegebenen Burg Bilenftein bin eine Reibe unmittelber dem Reiche geboriger Burggebiete. Das bedeutenbfte berfelben ift das von Trifels, welcher Burg wir, ba fie oft als Reichestatogefängnife und lange ale Aufbewahrungsort ber Reichelleinobien biente, schon mannichfach zu gebenten batten. Sie ift mahrscheinlich in ber Zeit Konrads bes Salwes erbant ober wenigstens ftattlich erweitert, und bestund eigentlich aus brei Burgen, beren eine, Anebos, butch einen na-Meliden Ginfcmitt bes Berges von bem eigentlichen Trifels, die andere, Scharfenberg, burch einen tunftlichen Ginfdnitt von Anebos getrennt ift. Alle brei Schlößer waren lange ber besonderen Aufficht berer von Raltenftein, unter ihnen aber als Burgvögten anderen Ministerialengeschlechtern, Die fich banach nannten', anvertraut. Rudolf von Sabsburg beftellte an der Stelle der Kalkensteiner befonbere Reiche wigte - almählich aber ward bas Schickfal ber brei Burgen ein berichiebenes. Trifels, im engeren Sinne, mar 1380 von Raiser Lubwig an die Pfalz verpfändet, deren Fürften nun die Burgvögte zu bestellen hatten. Bei ber Theilung ber pfälgischen Lande 1410 fam Trifels an Ameibruden und blieb im Befige Zweibrudens. Da es von 1635 an nicht mehr bewohnt ward, verfiel bie Burg almählich und ward

gur völligen Ruine. Unebos fcheint fcon feit bem 14 ten Jahrhunderte in Berfall gerathen ju fein; bas Rittergeschlecht von Anebos starb schon in der zweiten halfte des 13 ten Jahrhunderts aus und das Zubehör der Burg gieng wohl gang in dem von Trifels auf. Scharfenberg mar einer Familie anvertraut, ber auch noch eine andere Burg, Scharfeneck, anvertraut gewesen zu sein scheint. Die Scharfenberger Linie verschwindet ebenfalls in der zweiten Salfte des 13 ten Jahrhunderts, und im J. 1335 tam bas Rlofter Beißenburg in Befit der Burg und ihres Bubehores; im Jahre 1459 ward die Burg von Zweibruden occupirt und einige Zeit dem Rlofter entfremdet. In diefer Zeit warb fie ein berüchtigtes Raubneft. Dann gab ber Bergog Ludwig von Zweibruden die Burg dem Rlofter gurud, erhielt fie aber bon bemfelben ju Leben und er gab fie eine Beitlang benfelben Edelleuten als Afterleben, die vorher Unfug von ihr aus getrieben. 218 aber ber Rampf, ber mit um jenes Unfuges willen 1469 zwischen Kurfürst Friedrich und Beißenburg ausbrach, und der gewöhnlich als weißenburger Rrieg bezeichnet wird, zuerst im Februar 1470 durch ben Germersbeimer Frieden, dann, als er widerum im Frühlinge 1470 ausbrach, im September 1471 ju Beidelberg wirklich gefchlogen worden mar, gab ber Bergog von Zweibruden Sharfenberg der Familie der Landschaden von Steinach zum Afterleben. Ale 1653 mit Friedrich Landschaden von Steinach das Gefchlecht ausstarb, war die Burg Scharfenberg schon längst im Bauernkriege beschädigt, und da ihnen die Mittel zur herstellung fehlten, von ben Landschaden an 3meibruden verkauft worden. Der dreißigiabrige Rrieg aber und

bann die frangofischen Bermuftungen in ber Pfals machten auch fie gur volligen Ruine.

Gbenso wie die Trifelser Burgen gehörten Reutastel zu dem salischen Erbe. Die Berhältnisse waren früher ganz ähnlich und eine Ministerialensamilie von Reutastel bewahrte die Burg für die Könige. Kaiser Ludwig verpfändete bann auch diese Burg mit Zubehöt an die Pfalz, und 1410 kam sie mit Trifels an Zweibrüden. Im J. 1680 ward die Burg von den Franzosen zerkört, und da sie zeither Amissis gewesen, ward das Amt nach Berg. Zabern verlegt. Auch Anweiler, das unter Trifels erwachsene Städtichen, welches von Friedrich II im J. 1219 das Stadtrecht von Speier erhalten hatte, ward von Kaiser Ludwig an die Pfalz verpfändet und nie wider eingelöst.

Die Burg Landeck war in der ersten hälfte bes 13 ten Jahrhunderts den Leiningern und Zweibrückern gemeinschaft-Unter Rudolf von habsburg tam nach Emiche bon Leiningen (welcher ber Leininger Theilhaber gewesen) Tobe 1289 an die Stelle ber Leininger das Rudolf verwandte Saus ber elfafischen Ochsensteiner; doch behielten die Leb ninger Untheil an Landau, wo ebenfalls eine Reichsburg war, welche Burgmanner besetzten wie die Burg in Oppenheim. Die Burg ward gwar von Ronig Albrecht der Stadt Aber lagen, die Burgmannenlehn dauerten aber fort und 1517 gab Raifer Maximilian ber Stadt bas Recht ber Belebnung mit biefen Leben. Die Stadt hatte noch im Upril 1291 von Ronig Rudolf bas Stadtrecht von Sagenau erhalten. 28at Landed anbetrifft, fo icheinen die Ochsensteiner ihren dortigen Befig bem benachbarten Rlofter Rlingenmunfter aufgetragen ju baben und als Georg II von Ochsenstein 1485 ftarb, er

theilte der Abt von Klingenmunster den ochsensteinischen Antheil an Kurpfalz, der Kurfürst aber belehnte Zweidrücken damit, was nun die ganze Burg besaß dis auf einen Rest, von früheren Ochsensteinern schon 1405 und 1416 an den Bischof von Speier verlauft. Doch behauptete Kurpfalz die landedserrlichen Rechte in Landeck und Zubehör, stellte sich also über die Theilhaber, und 1709 gab dann der Bischof von Speier für die pfälzische Hälfte des Amtes Altstadt die speiersche Hälfte von Landeck an die Pfalz.

Germersheim gehörte ebenfalls jum falifchen Erbe und foll Konrad H die Burg bafelbft gebaut haben. Neben ber Burg erwuchs bie Stadt, welcher Ronig Rubolf 1276 bas Recht der Stadt Speier ertheilte. Auch diese Burg und Stadt verpfändete Raifer Ludwig 1330 an die Bfalz, welche nachber die Burggrafen ernannte. Bei der Theilung 1410 blieb Germersbeim bei Rurpfalz. Die Burg ward ichon 1673 von den Frangofen gerftort. Fallenburg, weftlich von Anweiler und Trifels, bat im Gangen Diefelben Schickfale wie Germerebeim. Auch diefe Burg geborte mabricheinlich jum salischen Erbe, erhielt dadurch unter Saliern und Staufen und zumal nach Abgang ber letteren ben Character einer Reichsburg, bis fie 1330 von Kaifer Ludwig an die Pfalz verpfändet ward. Das Gleiche ist von Guttenberg zu sagen. Bon Rurpfalz tam dann 1879 bie Salfte von Faltenburg und Guttenberg als Leben an die Leininger, die andere Balfte an die Sidingen; ber letteren Antheil aber 1410 wiber an 3weibruden, fo daß feitbem Zweibruden und die Sartenburger Leininger die fog. Kalkenburger Bflege gemeinschaftlich hatten. Bur Falkenburger Pflege gehörten noch Wilgartswiesen, Rinnthal, Spirkelbach, Sochstätten und ein Theil 42\*

des Forstes Frankenweide. Die Burg ward 1680 durch die Franzosen zerstört. Bon Guttenberg verlaufte Gotfrit (Schasseit) von Leiningen 1463 seinen Antheil und dieser kam kurg darauf durch weitere Räuse an Rurpfalz, so daß Rurpfalz und Zweibrücken Guttenberg allein inne hatten, wozu noch das Dorf Guttenberg, Oberrotterbach, Dörkenbach, Mundorf, Harwerden und Münchweiler (als die Oberherrschaft Guttenberg bildend), und Minselle, Kandel, Hösen, Minderslachen, Fredenfeld, Bollmersweiler und Riderotterbach (als untere Herrschaft) gehörten. Zerstört ward auch Guttenberg 1680 durch die Franzosen.

Auch die Wegelenburg, füdlich von Dhan, gehörte wohl jum falischen Erbe, da fie ein gang gleiches Schickfal batte, wie die julest aufgezählten, nämlich Reicheburg ju werden mit Burgmannen und Burggrafen. Die Burgmannen gaben fich aber gegen Ende ber Regierung Richards bem Raubwesen bin, namentlich Balbert von Geroldsed. und in Folge davon ward die Burg von den Strafburgern unter Führung des Landvoigtes Otto von Ochsenstein 1272 zerstört. Raiser Ludwig verpfändete bann auch sie und bas dazu gehörige Gebiet 1330 an die Bfalz. Bei ber Theilung 1410 blieb fie anfange Rurpfalz und 3meibruden gemeinschaftlich; dann tauschte aber Stephan von Zweibruden gegen Untheile, Die er an niberelfagischem Gebiete batte, auch Die furpfalgifche Salfte ein, fo daß die Wegelenburg gang zweibrudisch und aus bem bagu geborigen Gebiete Die Boigtei Wegelenburg gebildet mard, die aus feche Dorfern beftund - nämlich aus Schonau, Sirfcthal, Rothweiler, Rum. bach (nebst den Königsleuten zu Bobenthal), und Schlettenbach und Finfternheim. Die Burg, die nach ber erften Berfto

rung wiber bergeftellt mar, ward 1680 von ben Rrangofen aang gerftort. Dag auch Burg Scharfened ju bem alten falifchen Erbe gebort habe, lagt fich vielleicht baraus schließen, daß die Ministerialenfamilie, der das trifelfische Scharfenberg anvertraut war, auch Scharfened befaß, und daß Beinrich von Scharfenberg und feine Gattin, habewig, 1232 zweien ihrer Sohne, die beide Beinrich hießen, diese Burg Scharfened schentten, worauf die auf Scharfened gesegene Linie ber Scharfenberger ben Ramen Scharfened führte. Scharfenberg scheint aber, wenn es anders zum salischen Erbe gehörte, früh ben Scharfenbergern zu Gigenthum geworden zu fein, benn es erbte bann wohl ale Alobe fort und tam burch Beirath von den Scharfeneden an die Megen. Johann von Det (+ um 1296) hatte brei Gohne: Beinrich, Johann und Johann (hannelen), von denen der erstere den Ramen von Scharfened fortführte. Der altere Johann nannte fich von Det (de mezze), und er sowohl ale fein Bruder Sanneten batten Leben vom Rlofter Beigenburg. Ein Johann von Scharfened, genannt von Dep, erhielt nach bem Aussterben der pfälzischen Truchsegen von Alzei 1360 bas Truchsegenamt, benn er war mit einer Erbtochter ber Truchfegen, mit Elifabeth von Alzei, vermählt. Im Jahre 1363 trug berfelbe Johann alle feine Besitzungen bem Bfalggrafen als Mannleben auf, und fein Sohn, hermann, ber mit einer Wild- und Rheingräfin, Jutta, vermählt war, erhielt 1401 bom Pfalzgrafen Ruprecht, ber inzwischen Konig geworben war, die Belehnung. hermann war der lette Scharfeneder und nach feinem Tobe fiel feine herrichaft an die Pfalz. In dem Bauernfriege ausgebrannt, aber bann einigermaßen

hergestellt, fällt die Zerstörung der Burg Scharfened in die Zeiten des 30 jährigen Krieges.

Bas die Burg Rietburg (Ripperg) anbetrifft, so ift fie wohl von einem bes Geschlechts von Riet in ben erften Jahren bes 13 ten Jahrhunderts erbaut, benn mabrend früher bas Gefchlecht fich von Riet nannte, führt es feit bem erften bistorischen Erscheinen ber Burg im Jahre 1204 ben Ramen von Rietburg (Rietberg). Wir find bem erften, ber biefen Ramen führte (hermann von Rietberg), schon begegnet\*), Die Familie Rietberg batte noch viele im Jahre 1255. Alodien zu Altheim bei Offenbach, in Offenbach, 3lbesheim, Beilweiler, Schwegenheim, Lingenfeld und anderwarts; bie Burg aber mar 1210 dem Bischofe von Speier zu Leben aufgetragen worden. Db auch fie Alode, oder ob fie Reichs. leben, und vielleicht auch aus salischem Erbe berrührend war, ift unbekannt. Sie ward nicht unmittelbar von Speier an Die Rietberg, fondern gunachft an Ronrad von Bollern, Burggeafen gu Rurnberg, und von Diesem erft ale Afterleben an Die Rietberge gurudgegeben. Rach dem Aussterben der Rietberge fiel die Burg unmittelbar an das Bisthum jurud und bischöfliche Castellane verwalteten fie und ihr Zubehör, Jahre 1349 verlaufte Bischof Gerbard biefelbe und die dagu gehörigen St. Martin und Beiher auf Bidertauf dem Domcapitel, und dies 1373 diese herrschaft an Arnold von Enge pafe. Im legten Behnt des 14 ten Jahrhunderte löfte Bischof Ricolaus die herrschaft wider ein, und 1460 mard fie von den Leiningern erobert, nach welcher Beit fie vernachläßigt ward und almählich verfiel.

<sup>\*)</sup> S. oben B. III S. 640. Diefer hertmann von Rietberg erscheint seit 1226.

Eine Reichsfeste mar ehemals auch Bachenheim und geborte wohl ebenfalls jum falischen Erbe. 3m 13 ten Jahrhunderte hatten sie die Grafen von Weinsberg als Reichsleben. Im Jahre 1274 taufte fie Konig Rudolf von biefen jurud und gab fie bem Pfalggrafen Ludwig ale Erbleben, Die Burg war mit Burgmannen unter einem Buyggrafen befest, wie andere Reichsburgen. Pfalggraf Rudolf trug 1940 Bachenheim dem Erzbischofe von Trier auf, und 1341 erhielt bas bei ber Burg liegende Dorf Bachenbeim Befeffie aunge und Marttrecht und das Recht der Stadt Neuftadt; 1410 tam Burg und Bubebor an Zweibruden. Im Jahre 1470 eroberte ber Rurfürst von der Bfala Burg und Stadt. ließ der letteren die Befestigung schleifen und behielt bann im Frieden Diefe Eroberung. Seit der 2ten Balfte des 16ten Jahrhunderte ward zu Erhaltung der Burg nichts mehr gethan, fie verfiel und der 30 jahrige und der frangofische Rrieg ließen fie gur völligen Ruine werden,

Eine bedeutendere kaiserliche Pfalz lag noch weiter westlich über das oben bezeichnete Terran\*) hinaus, nämlich Raisers. Lautern. Es gehört auch diese Pfalz mit allem Zubehöre zu dem salischen Erbe und den neuen Palast der Burg von Kaisers. Lautern bante Kaiser Friedrich I. Fischwaßer und Thiergarten gehörten dazu. Noch die Hohenstausen behandelten diesen Besitz als ihr Erbe — nach ihrem Abgange kam es an das Reich und die Stadt Kaisers. Lautern ward Reichsstadt. So erscheint sie schon 1252. Sie war mit einem Reichsschultheißen und die Burg mit Burg, mannen besetzt. Im Jahre 1323 verpfändete König Ludwig

<sup>\*)</sup> Bei der Besprechung aller diefer Burgen leiftete gute Dienfte: @ get ner Geschichte der bairifd-rheinpfalgischen Schlöfer. 2Bde. Speier. 8,

Raiserslautern und Bolfstein an König Johann von Bobmen, und biefer dieselben 1332 mit toniglicher Genehmigung an Erzbischof Balbuin von Trier; Balduin aber 1350 an Graf heinrich von Beldens. Raum batte das Reich Raiferslautern und Bolfftein wiber eingeloft, fo verpfandete fie Rarl IV 1357 an Being jum Jungen, ben Schultheißen gu Oppenheim, ber fie aber fast fofort bem Kurfürsten von ber Pfalz überließ, und diefem übertrug bann Rarl IV Raiserslautern, Burg, Pflege und Stadt mit Bolfestein und fo blieb das Berhältnife; die Reichsburgmannen wurden bfalgische Lebensleute, ber Rurfürst ernannte bie Burggrafen und andere Amtleute, die fonft der Ronig bestellt batte turg! Raiserslautern blieb als Reichspfandschaft im turpfalgischen Befige. Bahrend des spanischen Successionefrieges ward bas Raiferschloß von ben Frangofen gesprengt und die meisten Thurme und Mauern ber Stadt geschleift. Schloß mard fpater nothdurftig restaurirt und bem pfalgie ichen Oberamtmanne und andern Beamteten ale Bohnung Bahrend ber frangösischen Revolution trat eine neue Bermuftung ein. Geschlechtern, die Burgmannen in Raiferelautern maren, gehorten bie Burgen Sobeneden, Beilftein (Bilenstein) und Randed. Die Randeder theilten fich in amei Linien, die Lömensteiner und die Beißensteiner; fie maren Reichslehnsleute. Auch die Sobeneder waren bas, und mehrere Schultheißen von Raiserslautern aus ihrer Ramilie. Die Burg Sobened ward aber almablich eine Ganerbenburg und die Ganerben murden dann nach dem Uebergange Raiferslauterns an die Bfalg ebenfalls pfalgische Lebensleute. Bolfostein batte zwei Burgen: Altwolfstein und Neuwolfstein; beide mit Reichsburgmannern befest. Als Burg verfiel Aliwolfstein schon frühzeitig — und Wolfstein theilte übrigens, wie wir sahen, das Schickal Kaiserslauterns.

Nachdem wir so die bedeutendsten Reichslande dieser Landschaft betrachtet haben, erübrigt noch, einige adelige Familien derselben, nämlich die von Flörsheim, von Dalberg, die Edenbrechte von Dürkheim, und die Montsort nebst ihren Besigungen ins Auge zu faßen, ehe wir mit den Besigungen der Grasen von Wartenberg, mit homburg im Westrich, und Kirkel, und mit den Klöstern Disidodenberg, Ravengirsburg, hornbach und Limburg, der Grasen von Beldenz und der Pfalzgrasen die rheinpfälzischen Lande abschließen.

Die herren von Aldrebeim begegnen ficher zuerft im 13 ten Jahrhunderte. Ihren Namen baben fle von (Riber-) Florsheim im Wormsgaue. In den 1220 er Jahren bertaufte Werner von Bolanden einige Guter in Dberflorsheim an Johann von Florebeim, um ben Ausgaben ju einer Ballfahrt nach dem beil. Cande gewachsen zu fein, welchen Bertauf Berners Gobne 1262 bestätigten. Die Florebeime scheinen bestimmtere Beziehungen auch zu Raiserslautern gehabt ju haben, wo fpater mehrere Diefes Gefchlechtes als Beamtete erscheinen. Bu bynastischer Stellung haben es bie Aldrebeime nicht gebracht; fie erscheinen vielfach als Lebensleute der benachbarten Fürsten und nicht bloß etwa bes Biichofe von Worme, fondern auch ber Rurfürsten von ber Pfalz und der Zweibruder, fpater ale beren Amtleute. Um Die Mitte bes 14 ten Jahrhunderts waren Florsheime im Befige ber hinteren Burg von Wilbenftein; die vorbere Burg tam in berfelben Zeit als leiningisches Leben an die Faltenfteiner; die Florsheime und Faltensteiner errichteten einen Burgfrieden, und auch das Bubehör ber Burg erscheint feit-

bem in zwei Salften ober f. g. Suben getheilt, bie Abrobeimifde und die wirichsche, weil Wirich von Dune burch feine Beirath mit Irmgard von Kalkenstein die vordere Burg erhalten batte. Bu der Florebeimer Sube geborte ein Sof bei ber Burg und bas halbe Dorf Trippstatt und der eschbacher Sof; zu der wirichschen die andere Salfte von Trippftatt und die Dorfer Melsbach, Stolzenberg nebst vier bofen. Das Besinthum gieng aber an alle Erben über, fo bag es bie Geftalt einer Ganerbichaft erhalten zu haben icheint. Dit Philipp Frang, ber 1655 ju Worms ftarb, erlosch bas Riorsheimer Geschlecht. Gang in der Rabe von Tripostatt besagen Die Alorsbeime fpater im 14 ten Jahrhunderte auch die Stolgenburg, welche öftlich vom Dorfe Schopp lag. Es ift nicht befannt, wenn fie in Befit biefer Burg tamen, und ebenfowenig, wenn fie Burg Laumersheim erwarben, welche fie am Ende bes 14 ten Jahrbunderte ebenfalls befaken. Da das Dorf Laumersbeim bie fcoffic wormfifch mar, war wohl auch die Burg, Die in bem Dorfe lag, ein wormfisches Leben. Gine abnliche Dorfburg, bolgern auf fteinernem Fundamente, batten bie Rlors beime im Dorfe Lobloch (was fie im 15 ten Jahrhunderte au Leben batten) 3/4 Stunden von Reuftabt an ber Gardt, welche nach einem fpateren Befiger (Silbebrand), ber ein Soldfichen an beren Stelle baute, Sildebrandeed genannt worden ift, und eine britte abnliche eine Zeitlang im Dorfe Robrbach (etwa 2 Stunden von Landau), was speierischet Leben war; und überhaupt fcheinen Die Florsheime, beren Buter und Gefälle burch biefe gange westrheinische Lanbicheit gerftreut lagen, bier eine abnliche, nur minder großartige Rolle gespielt zu baben, wie die Seckendorfe im füdlichen Offfranken und ber Oberbfals. Gine ihrer wichtigften Be-

Abungen war Burg und herrichaft Reuhemsbach, an ber Strafe von Göllheim nach Raiferslautern, und in ber Rabe von Wienweiler. Nach dem Aussterben der Florsbeime mit Philipp Frang tam diese herrschaft an deffen Tochter Glifa. beth, die mit heinrich Emich, Grafen von ber Leven, verheirathet war, ber sie an den Obristen de Berbay und als biefer mit ber Zahlung faumig mar, an bas haus Bittgenftein-Somburg verlaufte. Berbay wollte feinen Rauf behaupten, ftrengte einen Procefs gegen ben Grafen von der Lepen an und trat nachher feine Berechtigung an den spanischen Rapitan Pouget, diefer diefelbe an Johann Georg Reckel aus Worms ab. Schlieflich tam die Entscheidung in Folge der frangofischen Reunionen an das Barlement zu Det, welches bie Berrichaft ben Wittgenfteinern jufprach. 3m 3. 1689 ward die Burg burch die Frangosen gerftort. Babrend aber Medel Die Berrichaft inne hatte, hatte er ein Abelsbiplom erhalten ale Medel von Bemebach, und ift fo ber Grunder geworben ber Familie, bem die brei berühmten Unacomen ber Universität Salle, ber weniger berühmte ber Universität Bern und ber ju jung geftorbene ber Universität Berlin entsprohen find.

In ahnlicher Beise, wie die Florsheime, haben sich die von Dalberg (und sie nicht allein durch Reichthum) über den gewöhnlichen Abel erhoben. Die Sage nimmt besanntlich für sie Berwandtschaft mit der Jungfrau Maria in Anspruch. Andere Sage erzählt, daß ihr Stammvater nach der Zerstörung von Jerusalem als römischer Centurio mit der 22 ten Legion nach Worms gekommen sei und gefangene Juden dahin geführt habe, von wo aus die Juden sich über haupt in Deutschland verbreitet hätten, weshalb den Dal-

bergen eine Art Patronat ber Juden im beutschen Reiche zugefallen sei. In der That aber scheinen fie ein 3weig der Familie von der Lepen ju fein. Godebald von der Lepen foll im 12 ten Jahrhunderte Die Burg Dalburg bei Stromberg in der Binger Gegend gebaut haben, deren Ruinen noch in ber Gegend des Dorfes Dalberg liegen. Bon biefer Burg und als eine Linie berer von der Lepen follen die herren von Dalberg ihren Ursprung haben, bis beren Familie mit herrn Unton von Dalberg erlofd und ihre Guter, ihr Rame und ihr Wappen auf Gerhard, Rammerer von Worms, ben Gemahl ber dalbergischen Erbtochter, Margarethe, und beiber Sohn, Johann, übergieng, von welchem alle späteren Die Rammerer von Worms waren Dalberge abstammen. feit unvordenflichen Zeiten Erbfammerer bes Bisthums Borms. Diefe bischöflichen Ministerialen Scheinen fcon fruh eines großen Reichthums und großes Unsebens genoßen zu haben. Ertenbrecht, Rammerer von Worms, grundete fcon 1119 bas Doppel-Rlofter Frankenthal; bem Mannerklofter wirb er selbst erster Abt, seine Gemahlin, Richilde, erste Borfteberin des Frauenflofters. Beit und breit liegen die Befigungen, Gefälle und Pfandschaften Diefes Saufes, von benen wir erfahren, auf beiden Ufern des Mittelrheines gerftreut\*).

<sup>\*)</sup> In neuer Zeit ist die dalbergische Familie noch einmal zu großer Blüthe gekommen durch die Söhne und Entel Franz Deinrichs von Dalberg, turfürstlich mainzischen Geheimeraths und Burggrafen von Friedberg, nämlich: 1) Wolfgang Deribert von Dalberg, der als dramatischer Schriftsteller bekannt und 1806 als badischer Minister gestorben ist; 2) Karl Theodor Anton Maria, des heiligen römischen Reiches letter Churerzkanzler von Mainz und Fürst Primas, der 1817 zu Regensburg starb; und 3) Johann Friedrich Hugo, der Domkapitular zu Trier, Worms und Speier und trierscher Hofrath twar, und 1808 in Coblenz kark.

Eine hauptbesitzung der Dalberge war die halbe Burg Aropsburg und Zubehör, welche die Dalberge als speierisches Leben erhielten und zwar schon der erste Kämmerer von Worms, der den dalbergischen Ramen führte, Johann; so wie dieser die hälfte von Burg Dalburg (Dalberg) auch als speierisches Leben erhalten hatte; beides durch Bischos Emich im J. 1318.

Die Edenbrechte von Dürkheim kommenschon im 12 ten Jahrhunderte vor und noch heute existirt eine Linie derselben (Strauß-Dürkheim) im Elsaß. Sie gehören dem nideren Abel an, und sind gleich den Dalbergen und Flörsheimen an Gütern und Gefällen reich, besonders im nördlichen Elsaß und den mit Elsaß grenzenden Theilen Rheinfrankens. Besonders treten aus diesem Geschlechte später (am Ausgange des 17 ten und zu Ansange des 18 ten Jahrhunderts) die Brüder Wolfgang Friedrich und Johann Geinrich hervor, Söhne Johann Wolfgang Edenbrechts von Dürkheim und der Beronika von Fledenskein. Der erstere stund in pfälzischen, der letztere in hessen-darmstädtischen Diensken

Des ersten (Wolfgang heribert's) Sohn, Emmerich Joseph, kam als badischer Gesandter nach Paris, wo er sich der Gunst Talleyrand's in hohem Grade zu erfreuen hatte und eine Marquise de Brignoles aus Genua, Chrendame der Raiserin Josephine, heirathete. Er erhielt französisches Staatsbürgerrecht und von Rapoleon Rang und Litel eines Derzogs von Dalberg. Mit Lalleyrand wandte er sich von Rapoleon ab und erhielt durch Lalleyrand's Einstuß eine Stelle als bevollmächtigter Minister Brankreichs auf dem Wiener Congresse, in welcher Eigenschaft er die Achtsertlärung gegen den zurückgelehrten Rapoleon mit unterzeichnete. Er ist 1833 auf seinem Schloße Pernsheim gestorben. Seine Tochter war in erster Ehe mit dem Baronet Acton, in zweiter Che mit Lord Granville verheirathet. Undere Linien des dalbergischen Hauses bestehen noch in zwei Pauptästen von Dalberg-Parnsheim.

und ale ersterer aus feinen Burgen Alt- und Reu-Beinstein (jenes ein pfälzisches, dies ein speierisches Leben) vertrieben und die Burgen von den Frangofen gerftort worden waren, erhielt er von dem Aurfürsten die Burg von Altdorf (früher ein weißenburgisches Leben) jum Erfage. Der Rom. wegener Friede gab ihm feine Guter gurud, aber die Burgen blieben gebrochen. Erft im 18 ten Jahrhunderte erlangte dies Gefchlecht den Freiherrn-Titel. Wolfgang Friedrichs Sohne gaben bann zwei neuen Linien bas Dafein, ber bufenbergischen, unter dem Namen von Dürkheim - Montmartin, und ber Froschweiler, unter dem Ramen ber Straug. Durt. heim. Dag lettere noch im Elfaß existirt, ist bereits bemerkt, aber auch die erstere besteht noch, und führt seit 1764 ben grafichen Titel. Seit 1517 batte auch die Burg Schoned in der Rabe von Beinftein ben Edenbrecht als Leben von Ameibruden Bitich gebort, ju welchem Leben auch die Burgen Bined und Winded gehörten. Sauptbefigungen aber ber Edenbrechte waren lange Drachenfels und Die Burg in Beuchelbeim bei Landau. Burg Drachenfels liegt bei Dorf Busenberg, in der Rähe von Dhan. Früher führte ein besonderes Abelsgeschlecht ben Namen von Drachenfels. Drachenfels mufte 1335 die Burg den Strafburgern über-3m 16 ten Jahrhunderte fcheinen geben, die fie schleiften. diese von Drachenfels ausgestorben. Anselm schon hatte feine Rechte auf die Burg an Zweibrücken verkauft, und im 15 ten Jahrhunderte besagen die Edenbrechte den größesten Theil ber Burg als zweibruden - bitfchifches Afterleben, benn eigentlich mar Drachenfels Leben von Rlingenmunfter. Die Burg mar übrigens eine Ganerbenburg geworden, an welcher noch andere Ebelleute Theil hatten. Erst 1570, nachdem die Linie Zweibrüden-Bitsch ausgestorben war, und der Kurfürst von der Psalz als Lehensherr auftrat, lösse man die Ganerbschaft almählich auf, und ließ die Burg versallen, besonders seit die Besißer, die sich Sickingen angeschloßen hatten, nach dessen Riderwerfung auch den Drachensels übergeben musten. Die Eckenbrechte hatten dann ein Schlößchen im Dorfe Busenberg, und bildete was die Dürkheim-Montmartin aus diesen Burggebieten (von Drachensels, Schöneck, Hohensels, Windeck, Wineck, Alt- und Neu-Weinstein) retteten ein besonderes dürkheimisches Amt Schöneck, wogu neun Dörfer gehörten. — Die Burg in heuchelheim scheint weißendurgisches Lehen gewesen zu sein, und hatten die Eckenbrechte wohl schon im 14 ten Jahrhunderte Theil daran, verloren dasselbe aber schon 1509, indem der Kurfürst von der Pfalz es an sich zog.

Gehörten die Flörsheime und die Edenbrechte besonders den östlichen Theilen des rheinischen Franken an, so die Montforte den nordwestlichen, denn sie haben ihren Ursprung von einem veldenzischen Dienstmanne, Hermann (Sohn Bertolfs), welchem Graf Gerlach von Beldenz 1238 die Burg Montfort, ein wormsisches Leben, (zwischen Odernheim und Alten-Baumberg), als Afterlehen übergab. Hermann nannte sich seitdem von Montsort. Schon im 14 ten Jahrhunderte ward Montsort ein Ganerbenhaus. Wegen von der Burg aus an mainzischen Unterthanen geübter Mordbrennerei ward bieselbe 1456 von mainzischen und kurpfälzischen Truppen erobert; die Ganerben sollten sie nur gegen Erstattung der Kriegskosten zurückerhalten. Da sie sich dazu nicht verstehen wollten, ward sie verbrannt, und so liegt sie seitdem in Teummetn. Die Familie von Montsort ist ausgestorben und

deren Befigungen find theils an die Blid von Lichtenberg, theils an die Boos von Balbed gefommen.

Die herren von Wartenberg erscheinen seit 1151. Merbod von Wartenberg war um 1169 herr ber Burg Bartenberg und des Bubebors. Er hinterlieg drei Gohne: Merbod den alteren. Berner und Merbod den jungeren, welche um 1219 die Familie in brei besondere Zweige theil-Gine andere Linie faß ju Ofthofen, welche Burg Deinrich von Bartenberg 1195 dem Bisthume Borms auftrug. Beinrich hatte noch zwei Bruber: Berner und Konrad. Die Burg in Ofthofen ward wegen von ba aus verübten Raubereien 1241 vom Bischofe von Worms gerftort. Der Zweig ber Kamilie, welcher von bem jungeren Merbod fich berleitete (die Linie Wartenberg. Schneeberg), starb um 1449 mit Sigfrit von Wartenberg ab. Der Zweig des alteren Merbod (bie Linie Wilenstein) befaß Burg Bilenstein und Bubebor, ftarb aber icon in ber erften Balfte bes 14 ten Jahrhunderts aus und wir haben Burg Wilenstein nachher oben schon (bei den Florsheimen) in anderen handen gefeben. Der dritte Bruder, Werner, mit dem Zunamen Rolbe, erhielt Burg Bartenberg, welche almählich eine Ganerbenburg ward. Die Rolben von Bartenberg zeichneten fich fpater in Bfalgfimmernichen Dienften aus, brachten bedeutende Beben gusammen, erheiratheten auch viel Gut, namentlich Johann Rasimir Rolb von Wartenberg, der dann als tonigl. preuß. Minister vom Kaiser im 3. 1694 in den Grafenstand er boben ward, und sowohl der Rurfürst von der Bfalz ale Rlofter Weißenburg begaben fich der Lebensberrlichfeit über die Leben, welche ber Graf von Wartenberg von ihnen trug, so daß dieselben vom Raiser 1707 in eine unmittelban

Grafschaft Bartenberg verwandelt und der Betterauer Grafenbank zugezählt werden konnten. Es umfaßte diese Grafschaft die Burg Wartenberg und Zubehör, zwischen Winnweiler und Raiferslautern; Mettenheim, zwifchen Worms und Oppenbeim; Ellerstadt, zwischen Mannheim und Dürkheim; die Raftvoigtei Marienthal mit den Ortschaften Marienthal und Imbsbach und ansehnlichen Forsten; ferner Sembach, Robrbach, Ober - und Unter - Mehlingen, Afpach, Fischbach und Diemerfein, endlich einen Ritterhof zu Raiferelautern, einen . gu Bachenheim und ben Oranienhof bei Kreugnach. Die Rachkommen des Grafen (die ja noch andere, nicht reichsunmittelbare Guter hatten) verpfandeten in der erften Salfte bes 18 ten Jahrhunderts Ellerstadt, Sembach, und ihre Buter zu Rifchbach, Bachenheim und Raiferslautern an Baben. Spater verlauften fie Ellerftabt, ben Afpacher Sof und Forft und ben Dranienhof an ben Grafen von Sidingen, ber daburch ale reichsunmittelbarer Graf pro rata an der Wartenberger Stimme Theil nahm. Spater, als alle biese Besithungen an die Frangosen verloren giengen, erhielt der Graf von Bartenberg die Reichsabtei Roth in Schwaben als Entschädigung burch den Reichsbeputationshauptschluß, die nachher an bie Erbacher tam.

Es ist schon früher bemerkt worden, daß die Grafen von Beldenz ein Zweig waren des wildgrästichen Geschlechtes. Emich I von Schmiddurg Sohne: Emich II († 1140) und Gerlach I theilten des Baters Erbe so, daß ersterer Alten-Baumberg, Ruvenberg, Stolzenberg, Kirburg, Dhaun, Schmiddurg, Grumbach und Flonheim erhielt, letterer dagegen die Grafschaft Beldenz und die wildgrästichen Besthungen am Glan. Die Grafschaft Beldenz lag an der Mosel Lev's Bortesungen. Bd. IV.

und gehörte baju Butg und Aleden Belbeng, nelft ben Dorfern Borgen, Duffemont, Mullheim, Andeln, Rornhaufen und noch einem Meierhofe. Die Befigungen am Glan tharen spater zum Theil in bem Oberamte Lautered vereinigt und bestunden aus Burg und Stadtichen Lautered. ben Dorfern Beinzenhaufen, Lobnweiler, Bergweiler und Beigweiler, und aus ber Schulibeigerei Reichenbach, bie 17 Dorfer umfaßte, unter benen Neuenfirchen, Gimbsbach und Reichenbach bie bedeutenbften waren. Außerbent befagen die Grafen von Belbeng noch am Glan die Bertichaft Lichtenberg mit Dei-Das fpatere Oberamt Lichtenberg amfaste Burg Lichtenberg mit beren Burgfrieden und bem Dorfe Thal und noch drei anderen Dörfern; ferner das Städtchen Rusel, die Schultheißerei Pfeffelbach mit 15, Conten mit 16, Ulmeth mit 11 Dorfern; bas Thal Esweiler mit 11 Dorfern, Die Schultbeiferei Baumbolber mit 9, Berfcweiler mit 6 Dorfern. Die Schultheißereien Bofenbach, Riberfirchen, Bolfefirchen und bie Pflege Achtelsbach. Das fpatere Dberamt Deifenbeim umfaßte Burg und Stadt Meifenbeim, Butg Landsberg mit babei gelegenem Stadtchen Morfchel, den Rieden Dbenbach; die Schultheißereien Aus Amt mit 10, Dbenbach mit 3, Rehborn mit 3, Balb - Grehweiler mit 3 Dotfern, und Rider - Diofcheln. Spater tam noch manches gu Deifenheim, mas früher ben Bartenbergern und anderen berren gehört hatte.

Aus dem wildgräflichen Geschlechte folgten in Beldenz fünf Gerlache auf einander: Gerlach I (1142—1146), Ger, lach II (1146—1186), Gerlach III (1186—1214), Getlach IV (begegnet 1229—1246; er scheint um 1254 gestorben zu sein — in den letzten Jahren seines Vaters kömmt such ein Graf Heinrich von Belbenz vor, ber wohl ein früher verstwebener Bruder Gerlache IV war); Gerlach V (1254 — 1260). Der lette Gerlach war mit Elisabeth von Iweisbrücken vermählt. Er hatte von ihr nur eine Tochter, Ugnes, die als unmündiges Kind den Bater überlebte und dann 1271 mit Heinrich von Geroldseck (aus der schwählichen Familie dieses Ramens) vermählt ward, dem sie Beldenz zus brachte, so daß von da an ein neues Geschlecht in der Grafschaft folgte. Graf Heinrich starb vor 1298. Sein Sohn war Graf Walter von Beldenz, dessen Geschlecht sich welter in folgender Weise darstellt:

|                                              | <b>B</b> alter          |                          |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Balram I<br>(geißlich) † 1886.               | Seorg I<br>(1827-1847)  | Cberhard<br>(1801).      |                        |
| <b>Friedrick</b> I (v. Sicht<br>1814) † 1827 |                         | Deinrich II<br>† um 1878 |                        |
| Georg II<br>† 1877.                          | Friedrich II<br>+ 1896. | Heinrich III<br>† 1889   | Georg<br>(geiftlich).  |
|                                              | Deinrich IV<br>† 1898.  | Friedrick III<br>† 1444. | Johann<br>(geiftlich). |

Rur Friedrich III hatte noch eine Erbtochter, Anna, welche mit Stephan von Pfalz-Simmern vermählt, dem pfälzischen hause die veldenzischen herrschaften zubrachte.

Was die turpfälzischen Territorien überhaupt anbetrifft, so haben wir die östlich des Rheines gelegentlich schon der rührt. Das pfälzische Gebiet auf dem linken Rheinuser erbielt seine Grundlage, als Konrad der Stauser die rheinische Pfalzgrafschaft erhielt, indem er derselben den Rest des alten salischen Erbes im Speier., Worms. und Rahgaue, so wie im Lobdengaue zubrachte, und wie es scheint, seine Stellung

als Bfalggraf benutte, davon abgefommene Stabte und Rechte, so viel es irgend möglich war, wider an sich zu bringen - namentlich scheint er die Befigungen am Neclar wider mehr geordnet und gesammelt zu haben. mann von Stabled ber waren nur die Burg Stabled mit Bacharach (biefe als colnische Leben), die Schirmvoigtei von Trier und die Lebensberrlichkeit über einen Theil der julichschen Lande an die Bfalz gekommen, als ber Staufer Ronrad in Befit berfelben war. Konrad gewann auch die Schirmvoigtei bes Erzstiftes Mainz und bes Rloftere Lorich, fo wie anderer benachbarter geiftlicher Gebiete. Bon Trier, von Mainz erhielt er einzelne Lehen. Ronrad farb 1195 ziemlich bejahrt und ward, ba er außer auf Stahled gewöhnlich in ber Burg auf bem Jettenbühel bei Beibelberg (einem Wormser Leben) residirte und hier auch ftarb, in dem benachbarten Rlofter Schonau bestattet. Ihm folgte, wie früher ergablt warb, fein Schwiegersohn, Beinrich ber Welfe\*). Diefer, um ben Ausgaben eines Rreupzuges gewachsen zu sein, verkaufte 1197 nicht bloß aus seinem braunschweigischen Erbe einiges, sondern auch pfälzisches Besitzthum, namentlich Engelstatt, Bedensheim (bei Rreugnach) und Sidenbach an die Sponheimer. Auch verzichtete er um diefe Beit auf die trierischen Boigteirechte \*\*). Bon dem Antheile, den dann Pfalzgraf Beinrich an ben Thronstreitigkeiten in Deutschland nach Beinriche VI Tode nahm, ift ichon betreffendes Ortes gehandelt — hier haben wir nur die Territorien der Bfalg im Auge. Sobald Beinrichs Sohn von ber Staufe-

<sup>\*) &</sup>amp;. \$8. III, &. 17. 18. 28.

<sup>\*\*)</sup> Bauffer, Gefchichte ber rheinischen Pfalz. B. I, S. 64.

rin Ugnes, ebenfalls Beinrich genannt, fiebengehnjährig und wehrhaft gemacht war, übergab ihm der Bater 1211 das Pfalgarafenamt bei Rhein und verlobte ihn mit Mathilden von Brabant\*) - aber ichon 1214 ftarb der junge Beinrich obne Erben zu binterlagen (feine Bittme beirathete fpater ben Grafen Floren; IV von Holland, und ward burch ihn Mutter König Wilhelms \*\*)). Nach heinrichs bes jungeren Tobe gab Friedrich II bas erledigte Reichsamt ber Pfalzgrafschaft an Herzog Ludwig von Baiern, und um dem Amte auch die früher von ben Staufern bemfelben verbunbenen Lande verbunden ju erhalten, vermählte Bfalggraf Ludwig seinen Sohn Otto mit des letten Pfalzgrafen Schwefter, des Welfen Beinrichs Tochter, Agnes, und trat ihm die Pfalggraffchaft bei Rhein ab, um Umt und Gut beisammen au erhalten. Rach Ludwige Ermordung succedirte Otto auch in Baiern; die rheinpfälzischen Angelegenheiten wurden nun mehr nur aus der Ferne von ihm geleitet. Die Uebertragung von Lorfch an Mainz allein gab ihm am Rheine noch einmal eine langer in Anspruch nehmende Thatigkeit, wie wir schon bei der Geschichte der Lorscher Territorien saben. Ihm folgte 1253 fein Sohn Ludwig II in Baiern und in ber Pfalg; boch in Baiern jugleich mit feinem Bruber Beinrich. Letterer erhielt dann bei der Theilung 1255 Riberbaiern, Ludwig aber Oberbaiern, Besitzungen im Norgaue, bie Burggrafichaft Regensburg und die Pfalz. In der Pfalz werden auf dem linken Rheinufer besonders Stahled und Bacharach, Stromberg und Algei \*\*\*), Reuftabt, Wingingen,

<sup>\*)</sup> Bauffer a. a. D. 6. 68.

<sup>\*\*) 6. 9.</sup> III, 6. 578.

<sup>•••)</sup> In Algei waren die pfalgifchen Truchfegen bon Algei in Be-

Wachenheim und Oggersheim als pfälzische Besthungen hervorgehoben. Ludwig II hat nachher die pfälzischen Lande
durch das nahe Berhältniss, in welches er zu Rudolf und Albrecht von Habsburg, auch zu Adolf von Rassau tam, gehoben, der Pfalz manche Herrschaft erworben — namentlich (was wir in Beziehung auf die ostrheinischen Lande nachholen) hat er von den weinsbergischen Herrschaften Artippenbach, Koppenhart, den hof bei Dumbrunnen und den weinsbergischen Antheil an Wiesloch erworben, von Lichtenau erwarb er Rußloch, anderes ist schon früher erwähnt, was er von Baden, Speier, Falsenstein an sich brachte. Auch in

fit einer größeren herrschaft. Eine Rebenlinie von ihnen, die in Rheipberg hinter Lorch an der Bisper ihren Sit hatten, waren Truchsese der Erabischöfe von Maing:

Rudolf, Truchfes von Alzei (1209-1227)

Ronrad I Truchfes von Beier, Truchfes von Rheinberg (1226—1242). Algei (1227).

Die Truchseben von Alzei waren aber selbst eine Redenlinis der Herren von Stein (d. h. Meingrafenstein), also der Rhein- und Wildegrafen — diese Truchsehen von Alzei starben 1860 mit Konrad II, dem Sohne Konrads I, aus und ihre Herrschaft siel wider unmittelbar an die Pfalz, das Truchsehenamt kam aber an den Gemahl der Elisabeth von Alzei, Johann von Scharseneck, genannt von Red, der auch einige Truchsehenen erhielt, dafür aber seine eigenen Bestungen, so weit sie mittelbar waren, dem Pfalzgrasen zu Kehen auftrug. Die dem Reiche gehörigen Boigteien von Prevenhausen, Mettenbach und Rothenbach scheinen die Scharseneder erst erhalten zu haben, nachdem sie ihr früheres Bestisthum dem Pfalzgrafen ausgetragen, denn sie wurden noch 1875 und 1884 damit von den Königen belehnt. Scharsened und 1/4 von Hohened vertauste Johanns Sohn, hermann, an hans von Helmstadt mit kniferlicher Bewilligung; um 1480 erlosch das Geschiecht mit hermann.

Algei wufte er feine Berechtigungen weiter auszudebnen. Bfelggraf Lubmig farb im Februar 1294. Aus ber Che mit Mechthilde, der Tochter Audolfs von Sabsburg, hinterließ er zwei Sobne. Rudolf und Ludwig, und zunächst folgte Rudolf, (da Ludwig noch nicht majorenn war), dem Bater, und vormählte fich im September 1294 mit König Abolfs Tochter, Mathilbe. Rad Abolfs Falle verfohnte fich Rudolf mit Albrecht von Sabsburg - als biefer aber die Uebergriffe ber Ergbifcofe von Maing, Trier und Coln und bes Bfalggrafen in Beziehung auf die Rheingolle abstellen und die Rechte bes Reiches genen biefe Rurften berftellen wollte, schloß sich Rudolf den droi geistlichen Fürsten an gegen Albrecht in dem Bertrage zu heimbach im October 1300, wobon feine Riderlage und Die Occupation und Bermuftung namentlich der pfalgischen Territorien, die Rolge mar. Rudolf unterwarf fich und erhielt Frieden; mufte aber feinen Bruber Ludwig (ber unverbruchlich ju der Mutter Bruber, Abnta Albrecht, gehalten batte) zur Mitregierung in Oberbaiern und ber Pfalg gulagen. Rudolf aber mar nun voll baß gegen die Mutter und gegen den jungeren Bruder, ließ erftere 1302 auf Burg Schildberg bei Aicha überfallen und bielt fie in Gefangenschaft; ihren vertrauten Rath, den Bipthum Ronrad Ottlinger aber ließ er hinrichten. Rönig Albrecht vermittelte dann wohl, aber Rudolfs Mutter (Albrechts Comefter), Mechtbilde, ftarb 1304 und ber Groll zwischen ben Brubern, ihren Sohnen, dauerte fort. Da durch ihren, ber Gefangenschaft ber Mutter porangegangenen 3mift Die Berwaltung ihrer Lande in großen Berfall gekommen war, nabm fie Ronia Albrecht felbst in feine Curatel und ließ die Administration berselben wider in begere Ordnung bringen.

Sobald nach Albrechts Ermordung heinrich von Lügelburg jum Ronige gewählt mar, verlobte Rudolf feinen alteften erft neunjährigen Gobn, Ludwig, mit bes Königs Tochterlein, und ba ber Braut eine bedeutende Aussteuer augenichert ward. mufte Rudolf ihr eine eben fo bebeutende Biderlage aufidern und that dies burch pfalgische Befitungen, worüber Rubolfe Bruder und Mitregent Ludwig von neuem bochft erbittert ward, weil er, wenn sie auch noch ungetheilt bas Erbe bes Batere befagen, boch ein naberes Recht au baben glaubte, gerade auf die Bfalg. Die Beirath fand bann nicht statt, weil Rudolfs Sohn, Ludwig, schon im J. 1311 ftarb. Aber icon vorber, im Jahre 1310, hatte Rudolfe Bruder, Ludwig, nun auf eine Theilung ihres Erbes gebrungen und Diefe Theilung hatte am 1 ten October beffelben Jahres gu München ftatt gefunden. Rudolf erhielt München mit dem füdöftlichen Theile des baierischen Erbes, Ludwig Ingolftabt mit bem nordwestlichen. Da aber diese Theilung nur au einer Menge Beiterungen und befonderen Streitigfeiten führte und Rudolf fich burchaus weigerte, auch auf eine Theilung ber pfalzischen Lande einzugeben, dauerte ber Groll fort, bis Die Bruder im Juni 1313 die bereits gesonderten Theile wi-- der zusammenlegten und einen Bertrag schloßen über die gemeinfame Regierung - aber auch das führte zu teiner Einigkeit, und als nach Seinrichs von Lugelburg Tode die Rurfürsten zur Babl zusammentraten, waren zwar beibe Bruber für einen habsburgifchen Succeffor, aber bie Debrgahl ber anderen Rurfürsten für Rudolfs Bruber, Ludwig, bet eben im November 1313 ale Bormund ber beiden unmundigen Reffen, und bes unmundigen Sohnes Bergog Otto's III von Niberbaiern (+ September 1312), die Desterreicher, wel-

de die Mundel zu beeintrachtigen suchten, bei Gamensborf geschlagen hatte. Ludwig glaubte fich badurch, daß er selbst auf die Bahl tam, der Zusage an Friedrich von Destreich. für benfelben zu wirken, quitt; Rudolf mar aber burch bas Blud feines Brubers, wie es fceint, nur um fo grollenber geworben, und arbeitete and nach ber Babl noch feinem Bruber entgegen, ber ihn freilich durch das Aufgeben ber gemeinschaftlich mit ibm beseßenen Orte Beinbeim. Laubenbach und hemsbach an Maing (um den Erzbischof für feine Babl feftaubalten), fo wie durch das Berfprechen, Rudolf zu Aufgabe der Schuldforderungen an Lüpelburg zu bewegen (um auch Trier bei feiner Bahl festzuhalten), schwer benachtheiligt au haben schien. Doch tam dann im Mai 1316 wider eine Aussohnung der Brüder zu Stande, bei welcher Rudolf seinen Bruder ale Ronig anerkannte, Die Abtretung der pfalzischen Orte an Mainz genehmigte und die Schuldforderungen an Lügelburg aufgab. Rudolf brach nach turger Beit ben geschloßenen Berfohnungevertrag, tam bann aber balb in solche Roth, daß er fich im Rebruar 1317 gang seinem Bruder ergeben und ihm gegen einen ansbedungenen Borbehalt an Einfünften die Regierung allein überlagen mufte. Doch auch nun batte Rudolf feine Rube, sondern floh im Juni 1317 ju Friedrich von Deftreich, wo er bann im Auguft 1319 ftarb. Er binterließ drei Sohne bei feinem Tode: Abolf, Rudolf und Ruprecht. Spater, als mit Bergog Beinrich II von Miberbaiern am 1. September 1339 die niberbaierische Linie bis auf Heinrichs zehnjährigen Sohn, Jobann, ausstarb, biefer aber bem Bater im December 1340 folgte und damit diese Linie gang erlosch, zog Ronig Ludwig nun bas gange Bergogthum Baiern an fich, und nahm auf

bie Bruderefohne nicht weitere Madficht. In ben alleinigen Bestig ber Pfalz war Ludwig schon gleich nach bem Bertrage vom Februar 1317 eingetreten.

Natürlich feste fich Mechthilbe von Ruffau, Rubolis Bittwe, nach beffen Tobe ber ganglichen Ausschließung ihrer Sohne vom Batererbe fest entgegen. Gie fand treuen Beiftand an bem Bormunde ihrer Gobne, Johann bon Raffan, und vermählte 1320 ihren alteften Gobn, Abolf, mit einer Tochter bes Grafen Ludwig von Dettingen, ber, früher Rinig Lubwige Bertranter, ju Friedrich von Deftreich übergetreten war. Doch vermochte fle fich nur in einzelnen Orten ber Bfalg gu halten und nach ihrem, mahricheinlich 1323 etfolgten, Tobe unterwarf fich ihr Cohn, Abolf, bem toniglichen Obeime, ber zwar fortfuhr, die Regierung auch ber Bfalz in feinen Banben allein zu halten, aber boch nun ein Erbrecht Abolfe anerkannte und, wie es icheint, ausreichend far ibn forgte. Abolf ftarb am 29 ten Januar 1327 mit binterlagung eines Sohnes, Ruprecht. Erft am 4 ten August 1329 errichtete Ludwig zu Pavia einen Bertrag, durch ben er feinen beiden Reffen, Rudolf und Ruprecht, und feinem Große neffen Rubrecht gerecht marb.

Die Reffen und der Großneffe erhielten die pfälzischen Lande und im Rorgane einen Theil des Bigthumamtes Lengefeld; er selbst behielt sich Baiern und den übrigen Theil der norganischen Besitzungen aus. Die Kurstimme sollte zwischen Baiern und der Pfalz wechseln; zuerst aber von der Pfalz geführt werden. — Bei dieser Gelegenheit werden als alte pfälzische Bestpungen aufgezählt\*): Burg und Stadt

<sup>\*)</sup> Sauffer an a. D. S. 158.

Caub, ber Pfalzgrafenstein; Bacharach, die Burgen Stablach, Stahlberg, Braunshorn; Diebach, Stegen, Mannebach, heimbach, Trechtershausen, die Thäler, der Markt Rheinböllen, die Burgen Fürstenberg und Reichenstein; serner als später zur Pfalz gekommenes Gut: Stromberg, Burg und Stadt Alzei, Burg und Stadt Weinheim, Bachenheim, Winzingen, Wolfsberg, Eibstein, Erbach, Lindenseld, Rheinhausen, heidelberg, Burgen und Städte; Burg und Stadt Wiesloch, die Burgen harkenberg, Oberheim, Landesser, Turon, Steinsterg, Wellersau, die Städte Reustadt (a. d. h.), hilsbach und Oggersheim. Die Aufzählung ist freilich nicht vollständig, läst aber doch einigermaßen den Umsang des rheimpfälzischen Gebietes sehen.

Aufangs regierten Rudolf und Auprecht gemeinschaft-·lich, und ihr Reffe Ruprecht war noch zu jung an der Regierung Theil zu nehmen. 3m 3. 1338 theilten fie fo, dag die Rheinpfalz großes Theils und ein kleiner Theil der norgaufichen Befipungen an Rudolf tam; ein fleinerer Theil ber Rheinpfala und ber Reft ber norganischen Befinungen aber an die beiden Ruprechte. Der jungere Ruprecht scheint bald seine Mesidenz in Amberg genommen zu haben. Da Die drei Pfälger nun treu zu Ronig Ludwig bielten, zeigte dieser sich ihnen mild und förderlich, wenn er sie auch von der niderbaierischen Erbicaft ausschloß. Indeffen scheint lete teres boch ben alteren Ruprecht bem Obeime wider feindlich gestimmt gu haben, so bag er fich feit 1344 entschieden ben lüpelburgifchen Reinden deffelben näherte; doch perhatete Lubwig durch eine Aussohnung im August 1345, dag Ruprocht auf diesem Bege weiter gieng. Die Pfalzgrafen bielten bis au Raifer Ludwigs Tode 1247 bei ihm aus, und

nach seinem Tobe blieben bieselben mit bes Raifers Sobnen freundlich verbunden in der Opposition gegen Rarl IV, bis Diefer dem Pfalggrafen Rudolf eine nabe Berbindung durch die heirath mit deffen Tochter Unna bot. Diefer Abfall vom Begentonige, Gunther von Schwarzburg, jog ben Abfall auch seines Brudets Ruprecht und nachber Ludwigs von Brandenburg, bes Sohnes Raifer Ludwigs, nach fich, fo bag Gunther nur Refignation übrig blieb. Der jungere Ruprecht war in diefer Zeit in sachfischer Gefangenschaft, ward aber 1953 im Mai von Karl IV eben ausgelöst, als der Tod Anna's (im Rebruar 1353) bas nabe Berbaltnife Rarle gu ben Pfälgern ichon bedroben zu tonnen ichten. So ward es neu befestigt. Bfalggraf Rudolf ftarb im Gerbfte biefes Jahres und die beiben Ruprechte, beren alterer des Ronigs vertrauter Freund, der jungere demfelben burch Dankbarkeit verbunden worden war, blieben auf lugelburgifcher Seite, und erhielten von Rarl wider ben bem pfalzischen Saufe burch Ronig Albrecht entzogenen und dem Reiche reclamirten Antheil an den Rheinzöllen. Um eine Schuld des eben (im Sept.) verkorbenen Pfalggrafen Audolf an Ronig Rarl zu tilgen, traten die beiden Ruprechte letterem einen Theil ihrer norgaulichen Befigungen ab, gegen die ausbrudliche Bestimmung des Bertrages von Pavia, ber bas Stammgut jusammen ju halten gebot; auch erlangten die Ruprechte von dem Ronige Die ausschließliche Berbindung ber Aurftimme mit ber Bfalg, Die doch dem Bavefer Bertrage zu Folge zwifchen Baiern und Pfalz wechseln follte. Die Folge war eine völlige Trennung der baierischen Interessen von deren der Pfälzer. ren hatten die Pfalzer viel mehr als fie durch Pfalzeraf Rudolfe Eroberung von Strablenburg und Schriedheim

(1847) für die Rheinpfalz von Ritter Sigfrit von Strablenberg gewonnen batten. Die beiden Ruprechte batten gleich nach Rudolfs Tobe einen Bertrag geschloßen, burch welchen ber jungere Ruprecht feinen Oheim, Ruprecht I, als Regenten ber Pfalz anerfannte, unter ber Bedingung, bag er bemfelben in ber pfalgischen Rurwurde und Regierung folgen folle, falls er ibn überlebe, welcher Bertrag bann 1356 auch tonigliche Bestätigung erhielt. Ruprecht I lebte bis in fein ein und achtzigstes Jahr und starb am 10 ten Februar 1390. Richt nur wurden noch bei seinen Lebzeiten jene an Karl IV abgetretenen norgauischen Befigungen wider erlangt, fondern Bfalggraf Ruprecht gelang es auch, mabrend feiner langen Regierung, eine Anzahl neuer Erwerbungen für die Pfalz zu Er erlangte nicht nur bie Rheingolle gu Germerebeim; fondern, wie wir gefehen haben, auch aus dem Reichsaute: Oppenheim und mas bamit verbunden mar, ferner Raiferelautern und Zubehor (1375, 1379). Bon bem Grafen von Zweibruden taufte Ruprecht die Salfte von Ameibruden, Sornbach und Berggabern, Die andere Salfte ward Ruprecht aufgetragen und also pfähisches Leben (1385). Sobann war 1331 die Landvoigtei im Speiergaue von Ludwig bem Bfalggrafen übertragen worden und damit die Sorge und Bflege ber bortigen Reichsgebiete, Trifels, Reu. taftel, Germersbeim, Anweiler, Gutenberg u. f. w. - wodurch fich almählich diese Reichsterritorien ganz in pfälzische verwandelten. Die sponheimische Salfte von Ladenburg, ferner Mosbach, Sinsbeim und Nedargemund brachte Ruprecht an die Pfalz. Simmern ward 1359 bon ben Bolanden gekauft; die Boigtei über Kloster Maulbronn ward gewonnen. Im Bruhrein ward halb Weingarten erworben, und noch im Todesjahre Ruprechts war die Erwerbung der Fuldaer Bestigungen, füblich des Maines, vorbereitet, die bann unter Ruprecht II erfolgte.

Rach Ruprechts Tode folgte ibm fein Reffe, der famgere Ruprecht, obwohl bereits 65 Jahre alt, in der Bfall. Er hatte die norgauischen herrschaften vorzugsweise regiert; hatte die in dieser Gegend früher an Rarl IV abgetretenm Sandftude gegen Wengel wiber erobert; aber in fpateter Belt hatte er auch überhaupt an der Regierung Theil genommen. 26 Ronig Bengel 1394 Gefangener feiner Unterthanen ward, übertrugen bie beutschen Stande dem Ruprecht auch bie, ihm als Bfalgarafen bei Rhein autommende Stellvertro tung bes Rönigs in Deutschland, in welcher Gigenschaft et erfolgreiche Schritte that zu Befreiung bes Roniges. Er ftarb bann am 6. Jan. 1298. Er hatte noch im 3. 1895 durch die rupertinische Constitution die Untheilharteit der pfälgischen Territorien, nicht blog berer, auf welchen die Aurwurde in specie als rubend betrachtet ward, festzustellen gesucht. Bei seinem Tobe hinterließ er brei Rinder; einen Sohn, Ruprecht III, der ihm folgte, beim Tode des Baters icon im beinabe vollendeten 45 ten Lebendiabre, und auch Tochter, von benen Anna mit Wilhelm von Julich und Berg, Glifabeth mit bem Martgrafen Brocop bon Mabres verheirathet mar. Seine Gemablin war Beatrix, Tochter bes aragonischen Peter II von Sieillen \*). Schon Ruprecht II war mit Johann von Raffau, bem er (ale Babft Bonifacins bewogen worden war, Gotfrits von Leiningen Erwählung jum Erzbischofe von Maing für ungultig ju erflaren) 1397

<sup>\*)</sup> Bauffer a. a. D. G. 212.

bei Ginnahme det maingifchen Territorien auf das engraischefte beigestanden batte, innig verbunden gewesen und biefe Berbindung dauerte auch amischen Rubrecht III und Johann fort, welch letterer nun feinerfeits die Sand bot, Wengel abfeten und Ruprecht III aur deutschen Rrone beforbern au Das beillofe Regiment des "faulen" Bengel bot bagu nicht bloß den Borwand, sondern in der That auch einigermaßen eine Berpflichtung. Bir mußen bas unferer fpateren Darftellung der allgemeinen Berbaltniffe in Deutschland überlagen. 3m August des Jahres 1400 ward Wenzel zu Oberlahnstein von den drei geiftlichen Rurfürsten und dem Bfalgarafen für abgefest erflart und bann am 21 ten August der Pfalzgraf Ruprecht III beim Königestuble zu Rense zum Rönige gemählt. Allein da Brandenburg und Sachsen fich von ber Babl gurudgebalten batten, die Stadte bes Reiches ibr anfangs feine Kolge gaben; Achen fich fogar noch spater Ruprecht verschloß, so daß biefer fich in Coln fronen lagen mufte, batte berfelbe doch nur eine schwache Stellung im Reiche, und es war fast nur Sache bes Intereffes und ber Billfuhr, ob ihn ein Stand bes Reiches (außer ben Bablern) ale Konig anerkannte ober nicht. Wir nehmen bier auf Ruprechts weitere Thaten nur Rudficht, so weit fie die Bfalg ine Besondere betreffen. Daß durch Ruprechte Schwieger. tochter, Elifa beth von Sponheim (Die Wittwe von Ruprechte alteftem Sohne, Ruprecht Pipan) 1/2 der Graffchaft Sponheim 1416 an die Bfalg tam, haben wir ichon oben ermabnt. Oppenbeim und die damit in Berbindung ftebenden Reichsterritorien von Ingelheim u. f. w. wurden burch Rubrecht feinem Baufe (1402) fest verbunden. Die Graffchaft Rirchberg auf bem hunderud warb 1408 erworben. Schon Ruprecht II

hatte noch den Anfall von Zweibrücken erlebt, wovon oben schon die Rede war.

Ronig Ruprecht war vermählt mit Elisabeth, der Tochter des Burggrafen Friedrich von Rurnberg. Rindern haben wir bes alteften, Ruprecht Bipans, ichon oben bei ben Sponheimern ausführlicher ermabnt. Auch ein zweiter Sohn, Friedrich, ftarb ale junger Mann. Ludwig, folgte bem Bater in der Rheinpfalz und in der Rurwurde; Die Untheilbarkeit aller pfalzischen Territorien, die die rupertinische Constitution einzuführen gesucht, ließ fich nicht burchführen. Ruprecht selbst ordnete noch 1410 durch ein hausgefet die Theilung des Kürstenthums unter verschiedene Linien, und fein vierter Sohn, Johann, betam in Folge davon die norgauischen herrschaften (bie Oberpfalg) bis auf einen kleinen Antheil Ludwigs \*) als eigenen Candestheil; Stephan, der fünfte Sohn, erhielt in den überrheinischen ganden die herrschaften Simmern und Zweibruden\*\*), und endlich der fechste, Otto, befam Mosbach. Bu gleicher

<sup>\*)</sup> Es war Amberg, Kemnat, Rabburg, Murach, Balded, Delfenberg, Purbsburg und Rüden, was Ludwig erhielt.

<sup>\*\*)</sup> D. h. Simmern, Laubach, Horen (Honrein), Argenthal, Dietheim, Deilberg, Leienheim, ½ von Stromberg; ½ von Balded auf dem Hundstüd, Bolanden, Ruprechtsed, Biebelnheim, Weinheim und Alzei, Bweibrüden, Trifels, Anweiler, Pornbach, Bergzabern, Kirtel und Reuenkuhl, Antheil an Gutenberg, Faltenburg, Wegenfeld und Ehrenberg an der Mosel; ferner Antheil an Altenburg, Altenwolfstein, Offenstein, Reichshofen, Münsterfeld, Hochfelden, Worsmünster, Hunnenberg, Winnenstein, Lüpelstein, Euchertshausen und Freinsheim; endlich nach dem Tode der Elisabeth von Sponheim Bachenheim, Lambsheim und Oggersheim. S. Häusser a. a. D. S. 266.

Theilung unter den Brüdern kamen: Germersheim, Reuenburg, Hagenbach; der Weinzehnte in Dürkheim, Reckaran, 30 Fuder Weingulte in Leimen; ferner Bretten, Heidelsheim, Winzingen, Riedersels, Wegelenburg, Waldeck auf dem Hundstüd, die Häfte von Opberg, Herings und Umstedt u. s. w. (Haufer a. a. D. S. 265.) — Otto's Antheil lag hauptsächlich in den Reckargegenden; Sinsheim und Kaiferswertherbeitet er am Rheine; dann halb Opberg und Herings, serner Winnenburg, Obrigheim, Mosbach, Wildberg, Bulach, Benerbach, Steinberg, Dilsbach, Altweisenbach, Weingarten (bei Bruchfal), halb Löwenstein und Burg Wildenstein an der Donau. Später sollte er noch Strahlenburg, Schriesheim, Hemsbach, Wersau und Wiesenbach erhalten. König Ruprechts drei Töchter waren an die Herzoge von Lotringen, Cleve und an einen der östreichtschen Herzoge vermählt.

Da Pfalzgraf Lubwig die hauptftüge ber Babipartet, welche nach König Ruprechts Tode Sigismund an die Spige des Reiches Rellte, war, erhielt er von diefem volle Beftatigung der Bestimmungen, die fruber Rarl IV ju Gunften ber Mals und gum Rachtheile ber baierischen Linie getroffen hatte. Die Bfalg ward im Befige des Reichstruchsegenamtes und ber Rurftimme von ibm anerkannt. Die Primogenitur warb in der pfalzgräflichen Linie gang festgestellt. Erop alber Treue Ludwigs gegen den Raifer ward blefer durch seine leichtfinnige Birthichaft und ftete Geldverlegenheit mit Ludwig in Zerwürfnifs gebracht; er schuldete letterem 4000 Kronen und wollte fie nicht gablen, weil die Pfalz dem Reiche früher boch vielmehr an Berth entfremdet habe. hatte er früher dem Pfalzgrafen alles als unansechtbar angefichert, mas bis ju feiner Babl an die Bfatz getommen Qee's Borlefungen. &b. IV. 44

Mehrere Jahre bauerte bas gefpannte Berbaltnifs mar. zwischen König und Kurfürst; boch milderte sich almählich Die Berftimmung, und gegen Die Suffiten leiftete ber Rurfürst dem Ronige wider Beistand. Rachber verfiel der Bfalggraf in einen forperlich so schwachen Zustand, auch erblindete er, baf er 1436 bie Regierung abgeben mufte. feinem Regimente ift Eppingen und Gelnhaufen durch Berpfandung von Seiten bes Grafen heinrich von Schwarzburg (1435) auf einige Zeit an die Pfalz getommen (vergl. oben S. 425), dagegen Oggersheim durch Rauf von feinem Bruber Stephan (1424) bauernd an Rurpfalz gezogen worben. Ludwige erfte Gemablin (1403) war die englische Princeffin Blanca, sie ftarb aber schon 1409 mit hinterlagung eines Sobnes, Ruprecht, ber nach ihr ben Beinamen "England" erhielt, aber schon 1426 (also vor dem Bater) ftarb. Pfalge graf Ludwig vermählte fich 1418 wider mit Mathibe von Savopen; von ihr hatte er seinen altesten Sohn und Rad folger, Ludwig IV, bann Friedrich (ben Siegreichen); ferner ben nachmaligen Erzbischof von Coln, Ruprecht; endlich eine Tochter, Mechthild (bie zuerst mit Ludwig von Burtemberg, bann mit Albrecht von Deftreich vermablt mar), und zwei andere, welche Rlofterfrauen murden. Ale Pfalzeraf Ludwig am 30 ten December 1436 ftarb, war fein Sohn und Rad folger Ludwig erst 12 Jahre alt, und trat biefer also unter Bormunbichaft feines Dheims, Otto von Mosbach, und bes Bischofe Rhaban von Speier Die Rur an. In feiner Gigenschaft ale Bormund bes Pfalggrafen führte Otto zweimal (nach Raifer Sigismunds und nach Ronig Albrechts Tode) das Reichsverweseramt in den Sanden frantisches Rechtes und nahm an den Konigewahlen Theil. Um 1 ten Januar

1442 übernahm Ludwig IV die Regierung felbft. Die erfte Gelegenheit, der Pfalz Bortheile zu gewinnen, tam ihm durch eine Fehde (1447) mit den Grafen Jakob und Bilhelm von Lügelstein, die den Grafen von Bitsch vertrieben hatten. Die Kehde endete bamit, daß die Grafen von Lüpelstein fich als pfälzische Bafallen bekennen musten. Gemablin suchte fich Ludwig aus dem Saufe feiner Mutter. Es war Margarethe von Savopen, Die Tochter bes Grafen Amadeus, den das Bafeler Concil als Babst (Kelix V) aufgestellt batte, die Wittme Ludwigs von Unjou, des Ronigs von Reapel. Die Hochzeit ward 1445 zu Heidelberg gefeiert. Aber fcon am 13 ten August 1449 ftarb er, nachdem ihm die Gemablin am 14 ten Juli 1448 einen Sohn, Philipp, geboren batte. Für diefen übernahm nun fein Dheim, Pfalzgraf Friedrich, die Regierung. Ludwig IV hatte noch 1441 durch Antauf der Graffchaft Lowenstein Die pfalgifchen Territorien vergrößert\*), und von den Grafen von Sobenlohe Mödmühl (1445) erworben\*\*).

Benden wir uns nun zu Ludwige III Brüdern. Johann von Pfalz Sulzbach, der ben größesten Theil der norgauischen Territorien erhalten, war zweimal verheirathet; zu-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 258. 259. — Im Sahre 1882 war die Grafschaft Käwenstein zur Sälfte und bloß durch Berpfändung an Ruprecht I von der Pfalz gekommen — im Sahre 1441 ward die Berpfändung in wirklichen und die ganze Grafschaft umfaßenden Berkauf verwandelt. Sie bestund damals aus Burg und Städtchen Löwenstein und aus den Dörfern und Ortschaften Willsbach, Höslinsülz, Breitenau, Heinrieth, Happenbach, Sulzbach, Alein-Höcherg, Trauzenbach, Erlach (zum Theil), Berwinkel und mehrsachen Behnten und Gülten.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 245.

erst mit Katharine von Pommern, einer Schwester Eriche von Bommern; nachber mit Beatrig von Baiern; aber nur aus erster Che hatte er Kinder und zwar 6 Sohne, von denen aber nur einer nicht jung starb. Dies war Christoph, den 1439 die Dönen, 1440 die Schweden zum Könige wählten. In den deutschen Territorien solgte er dem Bater 1448 und starb schon am 6 ten Januar 1448 ohne Erben. Seine deutschen Territorien sielen an seine Oheime Stephen und Otto, von denen wider Stephen seinen Antheil für 90,000 Fl. an Otto überließ.

Stephan von Pfalz-Simmern (Zweidrichen) hatte sich 1409 mit der Erhgrässun Anna von Beldunz verlobt. Er hatte von dieser Gemahlin sechs Söhne und drei Töchter — von den lehteren war Mangarethe mit einem Grasen von Reiningen, Anna mit einem Grasen von Saarwerden verheirathet; die dritte karb unvermählt. Die Söhne waren Friedrich, Ruprecht (1439—1478 Bischof von Saarwerden), Johannes (Bischof von Münster, dann 1464—1475 Cybischof von Magdeburg), Ludwig und noch zwei jängere. Friedrich und Ludwig solgten 1459 dem Bater in der Mogierung.

Otto von Pfalz. Mosbach hatte die früher aufgezählten Territorien in den Reckargegenden hauptfächlich erhalten, und gewann nach 1448 noch die seines Bruders Ishann theifs durch Erbfchaft, theils durch Kauf von Stephan hingu.

Der Kurfürst Bormund Friedrich war, als er die Bormundschaft für Kurfürst Philipp antrat, in seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre. Die Grasen von Lüpelstein hatten nur auf einen günstigen Augenblick gewartet, um die pfelzische Lebensherrlichkeit wider abzuschützteln, und fie rührten

fich balb nach des Kurfürsten Ludwigs Tobe. Gben waren auch die von Lichtenberg und bie von Leiningen in Rebbe, und da die Berfohnung midlang, mufte die Pfalz ben vielfach nabe ftebenben Leiningern Sulfe leiften - fofort fcblo-Ben fich alle Rachbarn, die an der Pfalz etwas zu fuchen Batten, und namentlich bie Bunelfteiner, ben Lichtenbergern an ; fogat Ludwig von Belbeng, ber Sohn Stephans von Pfalg-Simmern, denn der Bormunder Priedrich hatte verlangt, bag et die pfalgifchen Lebenoftude bei Belbeng, namlich Lichtenberg, Rufel, St. Dichelsberg, Pfebbersheim und einiges an-Dere, bon ber Pfalg ju Leben fuche und die pfalgifche Lebensberrlichteit anerfenne. Run erfochten bie Lichtenberger im Juni 1451 einen Gleg; ba fielen die Lüpelsteiner beerend in das Riberelfaß ein, und Bafallen von ihnen fandten an Die Pfalz Absagebriefe; Friedrich aber war Landvoigt im Elfaß, und hatte alfo auch die Bflicht, ben Gewaltthatigfeiten ber Lügelfteiner im Elfaß ju fteuern. Auf einer Berfamm. lung der pfalglichen Rotablen im September 1451 gu Beibelberg, wo auch die Bifchofe von Worms und Speier, ber Deutschmeister, die Grafen von Wertheim, Ragenelnbogen, Danau, Jenburg, Raffau und ber Rheingraf zugegen waren, ward befchlogen, Friedrich folle einstweilen die Regierung bet turpfälzischen Lande als feines eigenen Fürftenthums in die Hand nehmen, n'nd nur, um des Neffen Recht au wahren, biesen an Kindesstatt annehmen und ihm badurch die Succeffion fichern, und badurch, bag er nicht beirathe. Friedrich gieng bie Bebingungen ein und versprach, alles. was er befige und weiter erwerbe, lediglich ber Rurpfalg guguwenden. Der König, Friedrich IV, der nm Bestätigung biefer Abmachung erfucht warb, verfagte aber biefelbe. Da

blieb bei ber drangenden Roth ber Beit, Die eine energische Busammenfagung der Kräfte der Pfalz heischte, nichts übrig, als daß fich Friedrich über die Weigerung des Königs binwegfeste, und bennoch gang als Fürst bes Landes handelte. Um 13 ten Jan. 1452 tamen die Glieder der früheren Bersammlung abermals in Beidelberg jufammen, buldigten Friebrich, soweit sie kurpfälzische Lebensleute oder Unterthanen waren, formlich als ihrem Fürften; ber Pabft erkannte Friedrich ebenfalls in dieser fürstlichen Stellung an und auch die andern Rurfürsten gaben einer nach dem anbern, wenn auch nur almählich, ihre Einwilligung, bag Frie. drich die pfälgische Rur führe. Des Ronige Wiberfpruch blieb awar, batte aber keine wesentliche Kolge mehr, und Kriedrich benutte die Macht, in der er nun als Gerr ber Bfalz baftund; nachdem alle gutlicheren Bersuche, die er noch machte, ju einer Ausgleichung mit ben Lüpelfteinern zu tommen, mislungen maren, fie endlich mit Macht zu Bagren zu treiben. Bloglich erschien er im Sept. 1452 vor Burg Lügelstein mit 6000 Mann, und belagerte biefelbe bis in den November. wo diefelbe, nachdem Graf Jatob gludlich enttommen, fic ergeben mufte: 3wei Tage nachber nahm er Burg Gingrishaufen (bei Pfalzburg) und jog das Gebiet von Lügelftein, deffen herren vertrieben maren, ju Rurpfalg. Bald nachber mufte er fich gegen Umberg und die anderen ju Kurpfalg geborigen Landestheile im Rorgaue wenden, welche, ungufrieben barüber, bag fie nicht zu den Seibelberger Berfammlungen gezogen worden waren, Friedrich nicht, sondern nur Philipp ale ibren Kurften anerkennen wollten. Rurfürft Kriebrich ernannte Emicho bon Leiningen zu feinem Bigthume in diefen Gegenden, ließ durch ihn Truppen werben und alles

vorbereiten; dann erschien er ploglich im Februar 1454 felbst bei Amberg. Die Stadt ergab sich ohne Widerstand, eilf ber Führer ber Opposition wurden gefangen, fünf davon foon am anderen Morgen auf dem Martte enthauptet und Alles buldigte bem neuen Rurfürften. Mit feinem Better Ludwig (bem Schwarzen) von Beldenz hatte zwar im Juli 1453 formel eine Ausgleichung burch ein Schiedsgericht fatt gehabt; aber da Ludwig weiter grollte und fich überall feindfelig erwies, erschien Friedrich endlich unverhofft in Ludwigs Gebiete, indem er jugleich einen Fehdebrief überfandte; er ließ Ludwig einige dreißig Dörfer niberbrennen und wandte nich bann gegen Berggabern, was Ludwig zwar zu entfeben fuchte, aber nicht vermochte, weil ihn feine frangofischen Gold. ner im Stiche ließen. Da fügte sich Ludwig endlich und ertannte nun wirklich am 3 ten October 1453 beim Frieden Die von Rurpfalz angesprochene Lebensberrlichkeit an. bischof Dietrich von Mains, als er Friedrich fo nach allen Seiten erfolgreich auftreten fab, mabrend er ihm bisber überall hinderlich gewesen war, anderte feinen Sinn; hielt zuerft eine Bufammentunft mit ihm in Afchaffenburg ju Bfingften 1456, Schloß dann Freundschaftevertrag mit ihm im Mai 1456 in Dieburg und tam noch einmal im Juni mit ibm in Beidelberg jusammen, wo fie auch perfonlich den engften Freundschaftsbund eingiengen. Nachdem bis dabin schon die Rurfürsten von Trier und Coln (Marg 1453), von Brandenburg und Sachsen (1454) Friedrich als Rurfürsten von der Bfalz anerfannt batten, folgte nun im August 1456 auch die formliche Anerkennung von Maing.

Die nach folchen Abmachungen begere Lage der Pfalz währte nicht lange. Friedrich von der Pfalz und Albrecht

von Brandenburg verfeindeten fich, während Ludwig (ber Reiche) von Bgiern, ber mit jenen beiben im Bunbe gewagt batte, fich Donauworths zu bemächtigen, mit Friedrich befreundet blieb und baburch Albrecht veranlagte, fich ber Reichoftabt anzunehmen, und dem Grolle Ronig Friedrichs gegen ben Pfalggrafen Friedrich seinen Arm zu leiben. Lubwig ward wegen Bergewaltigung ber Stadt verurtheilt und Albrecht zum Executor gegen ihn ernannt - aber Ludwig fügte fic und die Execution ward unnothig. Dem Spruce gegen Ludwig folgte bann aber ein Gerichtespruch auch gegen Kriedrich von der Bfalg, durch welchen er in feinen Streitigfeiten mit Maing, mit Burtemberg und mit Beibeng auf bas ungerechtefte behandelt warb. Gin Gebietsftud bei Caub. mas amifchen Bfalg und Maing ftreitig war, batte Friedrich von ber Pfalz gegen eine Mainzer Schuldverschreibung von 9000 RL fabren laffen : Graf Ulrich von Burtemberg batte bes Pfalgarafen Ludwig IV Wittme, Margarethe von Gavopen, geheirathet und von der Pfalz die Fortzahlung von 3000 Fl. jährlich verlangt, die diefer für ihre Mitgift von 60,000 ffl. gezahlt werden follten; die Mitgift aber mar nur balb ausgezahlt worden, und Margarethe und ihr Gemabl wollten die andere Salfte, obgleich der Rurpring Bbilipp einen gerechten Unspruch barauf hatte, nicht gablen, wes halb Friedrich auch mit Zahlung ber jahrlichen 3000 AL einhielt. Dann hatte man fich 1557 fo verglichen, bag Burtemberg die 30,000 Kl. behalten, die Bablung der jabrfichen 3000 ffl. an Margarethen aber aufhoren folle. Der Bfalggraf von Belbeng konnte noch immer fein Berbaltnife gur Rurpfalg, wie es gulegt vertragemäßig geordnet war, nicht verwinden. Als nun auf bem Reichstage gu Rurnberg

im Juli 1459 ber Gerichtsspruch erfolgte: ber Pfalgraf Kriedrich folle die Mainger Berschreibung, ohne Zahlung zu erhalten, berausgeben, folle den Pfalggrafen von Belbeng ohne alle Rebenbedingungen belehnen, und ber Grafin von Burtemberg auch fernerbin die jährlichen 3000 Al. zahlen, war Pfalggraf Friedrich über diese feindliche Wideraufnahme icon abgemachter Sachen emport, und that nicht nur nichts von dem, was verlangt ward, sondern protestirte in einer veröffentlichten Schrift gegen bas gange Berfahren. Erzbischof, Graf Ulrich, der Beldenger und in Berbindung mit ihnen, Markgraf Albrecht, betrachteten bagegen die Rechtsfache als geschloßen und proclamirten im December 1450 ihre Absicht, den Spruch des Gerichts mit Gewalt zu executiren. Der Raifer hatte ja alles genehmigt. Albrecht intereffirte auch feinen Bruder, den Aurfürsten von Brandenburg, gegen Friedrich; die Markgrafen von Baden, ber Grabischof von Trier und der Bischof von Met schlogen fich an Friedrichs Reinde an. Der Rrieg brach von allen Seiten aus; ward anfangs, nach Sitte ber bamaligen Beit, mit Bermuftungen geführt. Ludwig von Baiern war dem Rurfürsten Friedrich treu geblieben; ber Landgraf Ludwig von Beffen, auch bie Bifcofe von Burgburg, Bamberg und Speier fcblogen fic an ibn an, und fvaar bes Bfalggrafen Ludwig von Belbeng Bruder, Friedrich. Endlich brachte ber Rurfürst ein größeres heer, von etwa 12,000 Mann, auf, und begegnete bamit, als er das leiningische Rleinbockenheim bei Pfeddersheim bebrangte, ben Mainzern, an die fich die Leininger angeschloßen hatten, so daß auch der Erzbischof etwa 8000 Mann hatte, mit denen er Kleinbodenbeim entsehen wollte, in einem Treffen bei Bfeddersheim am 4 ten Juli 1460, und folug fie

ganglich. Die Bagenburg ber Mainger und Leininger, all ihr Geschütz ward erobert; in aufgelöfter Flucht suchten fich bie Geschlagenen zu retten. Graf Johann von Raffau, Graf Otto von henneberg, Graf Philipp von Leiningen, Graf Dietrich von Runtel und über 150 ritterliches Gefchlechts waren unter ben Erfchlagenen bes Mainger Beeres. berebeim mufte fich dem Sieger am 7 ten Juli ebenfalls ergeben\*). Der Ergbischof von Maing suchte Frieden, und schloß am 18ten Juli einen Bertrag, durch welchen er ben Rurnberger Gerichtsspruch für nichtig erflarte, feine Schuld von 9000 Al. an den Kurfürsten anerkannte und dem lepteren Sandichuchsheim, Doffenbeim und Schauenburg (beffen Burg ber Rurfürst nicht lange vorber geschleift) übergab, bis er sie mit 20,000 ffl. losen wurde. Der Graf von Burtemberg war auch fo erfcbroden, bag er ebenfalls von bem Rurnberger Rechtsspruche abtrat, Frieden schloß und die zwiichen ibm und bem Rurfürsten ftreitigen Buncte im einzelnen den weiteren Unterhandlungen überließ, die unter Bermittelung bes Markgrafen Rarl von Baben in Bruchfal ju glud. lichem Ende führten. Rurfürst Friedrich wandte sich bierauf über den Rhein, nahm den Leiningern Burg Bastoch bei Reuftabt an der Sardt, bann Burg Minfeld; neun Dorfer der Leininger ließ er niderbrennen; in zehn anderen, und in hadloch und Minfeld ließ er sich buldigen; im folgenben Frühjahre fchleifte er bie leiningifchen Burgen Sasloch, Minfeld und Bischeim und im Juni 1461 ructe er mit 10,000 Mann aus Beibelberg gegen die Leininger und ben Bfalggrafen von Belbeng. Die Reinde batten fich in Dei-

<sup>\*)</sup> Bauffer a. a. D. S. 860,

sembeim verschanzt. Nach 14 tägiger Beschießung gelang es dem Markgrafen von Baden, auch hier eine Bermittelung durchzuführen; Pfalzgraf Ludwig und Emich von Leiningen kamen am 23 ten Juni in des Kurfürsten Lager und warfen sich, als er ihnen entgegen aus seinem Zelte trat, vor ihm auf die Kniee. Er behandelte sie freundlich und am 30 ten Juni ward der Friede zu Baden abgeschloßen. Der Pfalzgraf Ludwig erkannte die kurpfälzische Lebensberrlichkeit, wie sie früher sestgestellt worden war, wider an, verzichtete auf die Sälfte einer Rente, die er noch aus Bacharach und Caub bezog und verpfändete später Weisenheim, Armsheim, Bergzabern und Anweiler, die ihm gehörten, an Kurpfalz. Die Leininger unterwarfen sich ebenfalls wider kurpfälzischer Lebensberrlichkeit, so weit sie statt gefunden, und verloren Böhl und Igelheim an die Pfalz.

Die Rampfe Ludwigs von Baiern gegen Markgraf Albrecht von Brandenburg, und Diethers von Jenburg, bes Ergbischofe von Daing, gegen ben ihm vom Babfte gefesten Begenerzbifchof, Abolf von Raffau, übergeben wir bier, ale nicht unmittelbar mit pfälgischen Intereffen gufammenbangend, da Rurfürst Friedrich nur ale Freund Ludwigs und als Berbundeter Ludwigs und Diethers bereingezogen marb. Allerdings verpfandete Diether Starkenburg, Bensheim, Bep. venheim und Modenbach nebst Zubehör an Kurpfalz; wogegen Albrecht von Brandenburg und Ulrich von Burtemberg Friedrich die Kehde ansagten, weil er in der brandenburg baierifchen Sache ben Reichstruppen entgegen getreten sei. Markaraf Rarl von Baden schloß fich den Feinden Friedrichs und Diethers an. Er mar Schwager des Raifers und Freund Abolfs von Raffau. Der Pabft brobte bem

Rurfürsten mit bem Banne, falls er nicht bie Baffen gegen Abolf niderlege und diesem die maingischen Gebiete an det Beraftrafie wider übergebe. Friedrich fügte fich nicht und die Bannbulle erfolgte; der Krieg aber nahm, wie gewöhnlich, feinen Anfang mit Buftungen. Auch ber Bifchof von Spelet trat zu Friedriche Reinden; Die Bifchofe von Trier und Det ohnehin. Run fchritten aber Friedrichs Feinbe bagu, ibre Rrafte ju vereinigen, um Friedrich im eigenen Canbe burch ihre Uebermacht zu erbruden. Am 25. Juni 1462 vereinigten fich die Streitfrafte von Burtemberg und Baden mit ben hilfszügen von Trier und Det bei Bforzbeim. ba bis Beibelberg ward bas Land unter ihren Banben gur Einobe - ba gieng ber Rurfürft von Beibelsheim, was er gludlich gegen die Feinde gewehrt hatte, nach Leimen, brachte bier rasch in ber Nacht 2000 Mann ju Rug und 800 Reiter gufammen. Die Reinbe, die ihr Aufvolt bei St. Leon gurudgelagen, lagerten am Fronwalde, wo jest Friedrichofelb gelegen ift; Friedrich gieng ihnen am Morgen bes 30 ten Juni entgegen; noch verstärkte ihn Erzbischof Diether und ber Graf von Ragenelnbogen mit 300 Reitern, und zu Dittag begann ein morberischer Rampf, ber langere Beit unentschieden mahrte, aber fich boch juleht für Rurfürst Friedrich entschieb, ber burch seinen Sieg ben Markgrafen Rarl von Baden, den Bischof Georg von Met und den Grafen Ulrich von Bartemberg ju Gefangenen erhielt. Er führte fie gefangen, Rarl und Georg bart verwundet, nach Seibelberg; beren bei St. Leon gurudgebliebene Truppen giengen auseinander\*). Der Bischof von Speier suchte sofort Frieden und

<sup>\*)</sup> Bauffer e. a. D. S. 375.

mulle Burg Werfau und die Dörfer Reifingen und hodenbeim an die Pfalz abtreten, Rotenburg mit Anbebor an bie Bfala verpfänden. Die brei Gefangenen gogerten und unterbanbelten lange, ebe fie fich jum Frieden fügten, obngeachtet Kriedrich. der fie anfangs in ehrenvoller Baft gehalten, fie almäblich wie Berbrecher ins Gefängnifs legen lief. Aber als nur Griedrichs Bruder, Ruprecht, in Diefer Beit (Webruge 1463) jum Erzbischofe von Coln gemablt warb, und besbalb und weil Abolf von Raffau (im October 1462) in Befit ber Stadt Maine gefommen, Rudfichten auf ben Babit und auf Abolf fich Friedrich nabe legten, rudten boch auch die Berhandlungen mit ben gefangenen Fürsten vormarts. Schon im Januar 1463 war der Bifchof von Meg zum Bertrage gekommen; gegen die Zufage von ftetem Frieden mit der Bfalz, von 60,000 AL Löfegeld und feiner Bemühung. Kriedrich mit dem Babste auszusöhnen, batte er bie Freibeit erhalten. Der Markgraf von Baben und Ulrich von Babrtemberg tamen erft im April lod, nachdem jener ebenfalls versprochen, fich beim Babfte für Friedrich ju verwenden. und nie mehr ber Bfat Feind ju fein, angerbem Pforgbeim ber Rurpfalz als Leben aufzutragen, Eppingen wie ausgulofen, feinen Anspruch auf Seidelsheim aufzugeben und 100,000 fil. Lifeaeld, davon 20,000 fil. fofert ju gablen, und ale Bfand für den Reft seinen Antheil an der vorderen Grafichaft Sponbeim und die Ortschaften Beinheim im Elfag und Beffaheim nebft Löchgau, Bablheim und Freudenthal gefett hatte. Ulrich von Burtemberg mufte, mas noch von pfalzischen Landen in den händen seiner Gemablin, ber ehenneligen Pfolgerafin, war, nämlich Löwenstein und Mödmübl. Behnten in Seilbronn und die von ihrem ersten Gemable erhaltenen Aleinobien herausgeben; Burg, Stadt und Boigtei Marbach an Pfalz als Lehen auftragen, und Botwar und Beiblingen für die Bezahlung seines Lösegesdes, was ebenfalls 100,000 ffl. betrug, als Pfand einsehen.

Grzbischof Ruprecht von Coln, dem noch die pabsiliche Bestätigung sehlte, hatte die Zeit über Unterhandlungen gespstogen, um seinen Bruder Friedrich mit Adolf von Rassau, dem vom Pabste ernannten Erzbischose von Mainz, zu versöhnen. Als sich dann Adolf mit Diether vertragen, der letztere gegen eine jährliche von Adolf zu gewährende Leibrente auf das Erzbisthum verzichtet hatte; kam endlich auch zwischen Friedrich und Adolf im November ein Friede zu Stande, in welchem Adolf die Berpfändung der mainzischen Territorien an der Bergstraße anerkannte und ebenfalls versprach, die Berföhnung Friedrichs mit dem Pabste zu vermitteln. Am 12. März 1468 ward Kurfürst Friedrich vom Banne gelöst.

Im März 1467 starb dann die ältere leiningische Linie mit hesso von Leiningen aus. Dessen Schwester, Margarethe von Westerburg und der Bischof von Worms, jene
in ihrem Rechte auf Alodien, dieser in seinem Rechte auf
ausgehende Lehen durch die anderen Leininger bedroht, suchten hilse bei dem Kurfürsten Friedrich. Er gewährte sie
und nach kurzem Kampse im Jahre 1468 gaben die Leininger nach; Margarethe erhielt das Alode, der Bischof von
Worms die wormsischen Lehen und Friedrich zog die kurpfälzischen ein, wozu ihm Margarethe und der Bischof auch
einiges von dem ihrigen zur Bergeltung für seine hilse abtraten, so daß die Pfalz sich um 20, zeither leiningische, Ortschaften mehrte. Der inzwischen majorenn gewordene Kur-

fürft Bhilipp hatte bereits im Jan. 1467 vor ben pfalgischen Rotablen erflärt, daß er Kur und Regierung Friedrich noch laffen wolle. Rurfürft Ruprecht bon Coln hatte unterbeffen gefunden, daß seine Domberren fich von den Gintunften des Erabisthums über Bebühr viel angemaßt hatten. batte fich an feinen Bruder Friedrich um Silfe gewandt und als fic die Domberren deffen Bermittlung nicht zugänglich zeigten, fandte Friedrich im Sommer 1468 feinen Reffen Bbilipp in bas Colnische, ber ben Domherren mit Gewalt abrang, wozu fie tein Recht hatten. Philipp gewann Raiferswerth, Linn, Rurberg, Rheinbach und anderes: bann fam Friedrich nach Beendigung der Leininger Febde im Rebrugt 1469 felbft und verschaffte feinem Bruder auch Bonn. Reuß, Lechenich, Brubl, Bulpich, Altenahr, Andernach, Rempen. Bond und Friedrich erhielt 35,000 Fl. für feine Kriegeto-Um diefelbe Zeit sandte Friedrich eine Commiffion nach Beifenburg, um ben beruntergetommenen Buftand bes Rloftere ju untersuchen, woju er als Landvoigt bes Elfages ein Recht zu haben glaubte. Eine völlige Reform follte ftatt finden; das Rlofter mit neuen Monchen befest werden. Abt und Brobst entstohen mit einem großen Theile der Rlofterfchate. In der Stadt tam es zu argem Tumulte und die neuen Monche, fo wie Friedrichs Commiffare, retteten fich burch die Klucht. Friedrich bloquirte im Juli die Stadt und fonitt ibr allen Bertebr ab - nun mandten fich die von Friedrich Bedrohten an Raiser und Pabst; brachten ben alten Abt verkleidet durch die Truppen, die die Blodade bisdeten, und festen ihn wider ein. Run verwandelte Friedrich im Rovember die Blocade in eine wirkliche Belagerung. Im Februar 1470 endlich nahm Friedrich die Bermittelung der

Stabte bes Elfages an und es tam ein Friede zu Germend beim gu Stande, bem gu Rolge ein Schiedsgericht bie Sache enticheiben und ordnen follte. Aber nun erft griff Raffet Friedrich ein und jog biefe Rechtsftreitigfeit an fich, und er bestellte Ludwig, den Bfalggrafen von Zweibruden und Belbens, au feinem Executor und Welbbaubtmann. Die Weifimburger brachen in Rolge davon den schon verabrebeten Frieden. Friedrich aber wandte fich nun mit aller Kraft gegen Ludwig. Dito von Mosbach hatte 1448 Burg Strablenburg und Schriesheim an feinen Bruber Stephan überlagen gehabt; biefe Ortschaften batten nun mehrfach bie Gerifchaft gewechselt: zulest batte fie Pfalzgraf Ludwig 1468 an fic getauft. Diefe beiben Orte, Madenburg bei Ammeiler und Geipoleheim im Elfaß ließ Friedrich rafch gegen Lubwie erobern, während bie Beigenburger bie furufalgischen Orffchaften im Elfag verheerten und Friedrich im Belbensifden bie Burgen Ruprechtsed, Buffesbeim und Erfenftein eroberte und gerftorte. Raifer Friedrich nahm dem Rurfite Ben bie Sandvoigtei im Elfag und übertrug fie an Bfalganaf Ludwig - Die elfafifchen Städte bielten aber fortwab rend ju ihrem bisberigen Candvoigte Friedrich; nur Sagenan buldigte im März 1471 bem neuen Landvoigte. Des Raiferd Eingreifen hatte nur den Erfolg, den Rrieg zu verkingern. Rurfürst Friedrich schlug im Mai 1471 Die Belbenger bei Berggabern, eroberte im Juni Bachenbeim und ließ bef gen Befeftigungen ichleifen. Riderulm ward von ben Rurpfalfern genommen und für 4000 ffl. an Maing gegeben; Lambehaim eroberten die Aurpfälger und ichleiften beffen Befeftigungen. Dürkheim ward ben Leiningern, bie fich an bie Belbenger angeschlogen, genommen, und auch begen Besefigung ward geschleift; die Leininger erhielten dann gegen das Bersprechen, Ruhe zu halten, den größesten Theil der ihnen abgenommenen Orte wider. Am 29. August endlich muste Pfalzgraf Ludwig um Frieden bitten, am 2. September 1471 schloß er den Frieden zu heidelberg; ersannte abermals die kurpfälzische Lebensherrlichkeit an; gab den Anspruch auf die Landwoigtei im Elsaß auf und Schriesheim, Lambsbeim, Burg und Stadt Wachenheim, Sobernheim, Monzingen, Burg und Stadt Wäckenheim, Arnesheim, Strahlenburg, Ruprechtsect und Stolzenberg blieben in kurpfälzischen Hurg, Ruprechtsect und Stolzenberg blieben in kurpfälzischen Hurg, Ruprechtsect und Stolzenberg blieben in kurpfälzischen Hurgen, erkannte Friedrich als Landwoigt an; Abt und Probst blieben zwar, aber die neuen Mönche musten im Kloster aufgenommen werden.

Im Januar 1472 erklärte Philipp nochmals, daß er Friedrich auf deffen ganze Lebenszeit Rur und Regierung überlaße. Der Kaifer aber bedrohte nicht nur 1473 Kurfürst Friedrich mit der Ucht, sondern bestellte im Mai 1474 zu Augsburg Markgraf Albrecht von Brandenburg zum Richter über ihn. Friedrich ward in die Acht erklärt und die Kurihm abgesprochen, Dann glaubte Kaifer Friedrich den Kurifursten dadurch hinlänglich gedemuthigt zu haben, ihm einen harten Frieden bieten zu können — von beiden Seiten war man aber in seinen Ansprüchen einander so fern, das natürlich nichts zu Stande kam und der Kurfürst sich ruhig im Besie hielt. Er ward almählich älter und stiller, seine Kraft erschien doch ausgerieben. Er starb am 12. December 1476.

Kurfürst Friedrich hatte feinem Reffen die Zusage gehalten, daß er durch eine heirath seinem Erbe nicht zu nabe 800's Bortofungen. wb. IV. treten werde. Damit aber verzichtete er nicht auf jedes zärtliche Berhältniss zu einem weiblichen Wesen. Er legte sich eine junge Augsburgerin, zu der er in Liebe entbrannt war, Namens Klara Dettin, als Hosjungser bei und sie gebar ihm zwei Söhne, die natürlich auf das pfälzische Fürstenerbe keinen Anspruch hatten. Der ältere der beiden starb jung. Es ward für sie und ihre Mutter anständig, doch ansangs mäßig, gesorgt, später, als sich Klara treu erwiesen und die Rachsommenschaft auf den einen Sohn beschränkt hatte, gieng der Kurfürst mit ersterer eine söhn beschränkt hatte, gieng der Kurfürst mit ersterer eine förmliche Ehe ein und war dabei, dem Sohne eine Herrschaft zu bestimmen, als er starb. Friedrichs Nesse und Nachsolger, Philipp, stattete dann den von Friedrich noch legitimirten Sohn, Ludwig, 1488 mit der Grafschaft Löwenstein aus.

Bir verlagen bei diesem Zeitpunkte, wo fich die Territorien und Berhältnisse von Kurpfalz sester eonsolidirt haben, dies Fürstenthum, auf dessen Geschichte wir später in den Borlesungen noch oft und ausführlich genug werden zurücktommen müßen. In Beziehung auf die Nebenlinien fügen wir nur noch solgendes bei:

Stephan von Pfalz. Simmern hatte, wie bereits erwähnt, die Grafschaft Beldenz erheirathet. Sein Erbe ward unter seine Sohne 1459 so vertheilt, daß der ältere, Friedrich (ber mit Margarethe von Geldern vermählt war), den veldenzischen Antheil der Grafschaft Sponheim (1/2 der hinteren Grafschaft und 3/8 der vorderen mit Baden gemeinschaftlich), nebst dem Fürstenthume Simmern 2) erhielt; der

<sup>\*)</sup> Dazu gehorte bas Oberamt Simmern, welches die Stadt, 54 Dorfer und 12 hofe umfaste; die Schulfheiherei Laubach mit bem Stadtchen Laubach und horn (horrein) enthielt; ferner die Schulfbeiferei

jüngere Sohn, Ludwig, erbte die eigentliche Grafschaft Belbenz\*) und die Grafschaft Zweibrücken\*\*). Bon Friedrichs Söhnen widmeten sich vier dem geistlichen Stande (der eine, Ruprecht, war Bischof von Regensburg), ebenso die Tochter; nur der eine Sohn Friedrichs, Johann I, folgte dem Bater in Sponheim und Simmern. Auch von Johanns I Söhnen ward der eine geistlich und nur der andere, Johann II, folgte 1509 seinem Bater Johann. Ludwig (der Schwarze), der mit einer Gräfin von Croi vermählt war, hatte von ihr 12 Kinder; aber nur zwei Söhne folgten dem Bater im Landerbe, was sie gemeinschaftlich besaßen, die der eine, Kaspar, in Geisteskrankheit versiel, so daß dann der andere, Alexander, Zweibrücken und Beldenz allein behielt die 1514, wo ihm dann sein ältester Sohn, Ludwig, folgte.

Otto I von Mosbach hatte bei seinem Tode 1461 seinem Sohne, Otto II, die mosbachischen Herrschaften in den Reckargegenden, und die norgauischen von Neumarkt u. s. w. hinterlaßen. Otto II verheirathete sich nicht, und als er 1499 starb, fielen seine Herrschaften an Kurpfalz.

Argenthal (auch ein Städtchen); die Boigtei von Ravengirsburg, welches Alofter später 1566 ganz eingezogen ward; das Oberamt Stromberg, welches diese Stadt, Labenheim, Horweiler, Heddesheim und Wadalgelsheim umfaßte; Wilburg, Chrenberg, Daubenheim, Wachenheim, Oggersheim, Lamsheim, Freinsheim, Hügelheim, Bolanden.

<sup>\*)</sup> Deren Beftand ift oben angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Bu Bweibruden gehörten, außer Zweibruden (f. oben) und Zubehör felbst, noch Hornbach, Bergzabern; ferner ein Theil von Homburg (f. weiter unten), Rirtel (ebenso weiter unten); die Gemeinschaft zu Gutenberg; Faltenburg; Minfeld; Burg Wegelburg, Reutastel; Trifels; Antheile an Ranstuhl, Hochfelden, Marlei und Altwolfenstein.

Bir tragen nun noch wegen ber Bweibrucker Gereschaften einiges über homburg im Beftrich und Kickel nach.

Die alten Grafen von Homburg (Hobenburg) \*) scheinen ben Grafen von Saarwerden und ben Berren von Rirtel nabe verwandt. Zuerst begegnet ein Graf Dietrich von homburg im 3. 1172. Im 3. 1226 wird ermahnt, daß ein Graf Dietrich von Somburg ben Forft von Ingweiler (Ennweiler) als Reichslehen befegen und einen Theil davon veräußert habe. Spater, von 1250-1272, begegnet ein Graf Friedrich, der, ale er bald nach 1272 ftarb, zwei Sohne hinterließ: Ludwig und Phillpp, von denen Ludwig 1277— 1306 in Urkunden begegnet. Philipp war mit Margarethe von Ochsenstein vermählt und hatte mit ihr zwei Gobne: Konrad und Friedrich. Er ftarb vor 1285. Seine Sohne erscheinen nach ihm als Grafen von homburg. 3m 3. 1347 begegnet ein Arnold Graf von homburg, herr von der Wels, querft mit diesem letteren Beinamen. Seine Gemablin bies mit ihrem Taufnamen Schonheit. Aber weber der Taufname von Urnolde Bater, noch der Geschlechtename feiner Gemab. lin ist bekannt. Er verpfändete 1/8 der Burg Homburg an Braf Georg von Belbeng; und Friedrich von homburg gab dazu seine Einwilligung. Es scheint also, Arnold ift ein Sohn Ronrads von Somburg. 3m 3. 1368 werden brei Befiper ber Burg homburg genannt, nämlich: Arnolb von Homburg und Jutta und Ratharina von Homburg, möglicherweise des Grafen Friedrich Erbtochter. Jutta war die Gemahlin eines herrn von Berberg, aus dem Geschlechte ber

<sup>\*)</sup> De Homburgo Westrasiano castro et oppido. Biponti 1758. 4.

Herren von Gomnich. Katharina war mit Antelmann von Grafemege, Burggrafen von Bodelheim, verheirathet. Arnold, deffen Gemablin Schonbeit und deffen Sohn Johann (Benfelin) verpfandeten 1383 auch bas Dorf Balbmohr dem Grafen Georg von Beldeng. Johann von Somburg war mit Irmgard von Scharfened vermählt, die wohl eine Tochter mar jenes Johanns von Scharfened, ber nach dem Aussterben ber Truchfeffen von Alzei 1360 bas pfalgische Truchseßenamt erhielt. Nach Arnolds Tode finden wir ben Grafen von Beldeng und die herren von Gymnich als Mitbesiger ber Burg Somburg. Nachher, ju Anfange bes 15 ten Jahrhunderts, taufte Graf Philipp von Naffau - Saarbruden die homburger und Gymnicher in ber Burg homburg aus und hatte nur die Grafen von Beldenz als Mitbefiger. Er ward, da die Burg Reichslehen war, 1415 von Ronig Sigismund damit belehnt, der Beldenzer Antheil aber tam an Stephan von Pfalz-Imeibruden. Seitbem mar fast fortwährender Streit zwischen Stephan und dann Ludwig (dem Schwarzen) von Zweibruden Belbeng und Philipp von Raffau und beffen Sohne, Johann, über beiderfeitige Rechte in homburg, bis Ludwigs von Zweibruden Tochter, Elifabeth, mit Johann von Nassau-Saarbrücken, dem Sohne Johanns, verlobt ward. Das Amt homburg ward aber nachträglich im Saufe Naffau getheilt, fo bag Raffau. Saarbruden 5/9 beffelben, Naffau. Weilburg 4/9 hatte, bis letteres seinen Antheil 1756 an Pfalz 3weibruden vertauschte. Die Burg ift 1715 in Folge des Badener Friedens geschleift worden. Unter der Burg mar aber die Ortschaft Somburg im Thale erwachsen, die 1682 von ber langere Beit fie occupierenden Frangofen ju einem Städtchen vergrößert mard.

Außer homburg im Thale gehörten noch mehrere Dörfer jur Grafichaft homburg.

Die Burg Kirkel gehörte ehemals, ebenso wie homburg und Zweibrücken, zu Lotringen, ward aber später, gleich diesen beiden, zum Westrich gerechnet. Der Zusammenhang der herren von Kirkel mit den Grafen von Saarwerden läßt sich klarer darstellen, als der der Grafen von homburg. Sie waren übrigens, gleich den homburgern, unmittelbare Lehensleute des Reiches. (S. die Stammtafel S. 711.)

Rur furz wollen wir noch ber vier mertwurdigften Rlofter bes überrheinischen Franken: St. Difibodenberg, Ravengireburg, hornbach und Limburg gedenken.

Das Kloster bes heiligen Disibodus\*) auf dem Disibodenberge (sudwestlich von Kreuznach, wo bei Odernheim Glan und Nahe zusammensließen) war früher mit Benediktiner-Mönchen besept. Es war eines der ältesten in diesen Gegenden\*\*); kam aber außerordentlich in Verfall; die Güter desselben giengen großestheils verloren. Normannen, Magyaren, Franzosen und umwohnender Adel plünderten das Kloster wechselsweise, Erzbischof Hatto II versplitterte den Rest des Besitzes, und das Klostergebäude selbst ward ein Raub der Flammen; die Erzbischof Williges das Stift erneuerte, aber mit zwölf Kanonikern statt mit Mönchen besetze, die jedoch in lageres Leben geriethen und deshalb

<sup>. \*)</sup> Ein Irlander, der in der letten Galfte des 7 ten Jahrhunderts lebte.

<sup>\*\*)</sup> Sang gegen Ende des 7 ten Jahrhunderts vom heiligen Difibodus felbft gegrundet und burch Schenkungen des umwohnenden Abels dotirt.

## Friedrich I von Saarwerden (1131), Gründer des Rlofters Berschweiler. Gem. 1. Gertrude 2. Stephania

| 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Bolimar</b> (1150)                                                                                                | 2. Ludwig I ber a<br>(1172-1185)<br>Gem. Gertrude                                     | gere + um 1175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Budwig III<br>(1228—1246) Gem.<br>Agnes v. Zweibruden                                                                   | heinrich v. Rir-<br>tel † 1242.                                                       | Sem. ein Graf Gem. ein herr<br>von homburg von Siersberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eudwig IV — Seinrich I<br>† 1242 (1248—1245)                                                                            | Friedrich<br>Canonicus zu<br>St. Castor in<br>Coblenz, Pfar-<br>rer zu Saar-<br>burg. | 30hann I v. Rietel Arnold von<br>(1242—1264) Gem. Siereberg<br>Elisabeth v. Lichtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iohann I Ricolaus<br>† 1810 Canonicus.                                                                                  |                                                                                       | Ludwig I v. Rirtel Johann II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friedrich II 30hann II<br>(1828—1861) Canonicus in<br>Sohann III<br>(1844—1875) Gem.<br>Rlara, Erbin d. Bin-<br>stingen |                                                                                       | Sohann III bon Rirfel (1801)  Ludwig II (1838—1361)  Sem. Agnes von Zweibrüden  In Sohann IV  Ronrad v. Airfel, Canonicus und Provisor von Mainz, Probst in Speier, Domcustos in Straßburg.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seinrich II Friedrich<br>(1878—1897) Erzbischof von<br>Coln (1870—<br>1414) in Saa<br>werden von<br>1897 an.            |                                                                                       | Sem. Sophie von Geroldseck † 1387 unbeerbt. König Benzel belehnt Pfalzgraf Ruprecht den älteren mit der Reichsherrschaft Kirtel, zu welcher außer Burg Kirtel noch Leimbach, Einöd. Dörrenbach, Lauterbach, Hurt, Haffel, Boltertstirchen, Erlach, Reichshofen, Groch und Klein-Bündenbach u. a. gehörten. Die herrschaft kam später an Stephan v. Pfalzbweibrücken und dann an dessen Sohn Ludwig den Schwarzen und blieb mit Zweibrücken verbunden. |

vom Erzbischofe Ruthard, ber bas Rlofter (1095) neu botirte und herstellte, vertrieben und wider durch Benediktiner-Donche erset wurden. Bahrend Ruthard aus Maing weichen und langere Beit in Duringen leben mufte (f. oben B. II. S. 462 Unmerfung), brangten fich die Ranonifer von neuem in das Stift, wurden aber, nachdem heinrich V Ruthard restituirt batte, wider vertrieben und die Benediktiner wider eingeführt. Da Difibobenberg fast mitten im sponheimischen und rheingräflichen Gebiete lag, die Rheingrafen die Boigteirechte übten und Difibodenberg felbst als zu Mainz gehörig betrachtet ward, fanden früher eine Menge Streitigkeiten statt, und namentlich ward Mainz von den Sponheimern und ben Rauh und Wildgrafen bas Recht bestritten, bei bem Rlofter eine Burg ober Befestigung ju errichten. Diefe Streitigkeiten zwischen ben großen Familien bes Landes und Mainz leiteten einen neuen Berfall bes Rlofters ein, bis Erzbischof Gerhard I (ein Wildgraf von Rirburg, der 1252 ben Mainger Stuhl beftieg) bas Rlofter abermals, aber nun als Ciftercienferklofter, berftellte. Das Rlofter erhob fich ju neuer Bluthe, bis die oben ermahnten Rampfe gwischen Rurfürst Friedrich von der Pfalz und Pfalzgraf Ludwig dem Schwarzen von Beldenz eine neue Zeit bes Berfalles einleiteten. Ale bann ju Unfange bee 16 ten Jahrhunderte Streitigfeiten amifchen Rurpfalz und Pfalg . 3weibruden über Die Schirm. voigtei des Rlofters begannen, marb es dem 3meibruder leicht, auch in bas Rloftergebiet die Reformation einzuführen. Das Rlofter erhielt fich noch kummerlich, bis der lette Abt, Beter von Limbach, das Rlofter und beffen Sabe 1559 an 3meibruden übergab. Es ward bem Umte Deifenbeim gugefügt, bis es 1769 nebst ber Schultheißerei Ginelle durch Tausch an Kurpfalz tam \*).

Ravengireburg liegt in der Rabe von Simmern. ift gestiftet in den Zeiten Konig Beinriche IV von dem Grafen bes Trachgaues, Berthold, und beffen Gemablin Bedwig. Schon 1072 mar die Christophorustirche von Ravengirsburg gebaut und ward von bem Erbauer, Berthold, mit Gutern, unter anderen auch mit dem Patronate der Kirche von Alzei, ausgestattet, burch welches Ravengirsburg ben Behnten von Alzei erhielt, mit der Berpflichtung, den Pfarrer in Alzei zu bestellen und zu erhalten. Dann ward die Rirche von Udo von Trier, ohngeachtet fie in der Mainzer Diocese lag, geweiht und 1074 zu einem Kloster gemacht und noch weiter ausgestattet. Berthold und Bedwig trugen bem Ergbisthume Maing alle ihre Guter auf bem hunderud, an der Nabe, an ber Mofel und an bem Rheine unter ber Bedingung auf, daß damit das Rloster bei ihrer Rirche zu Ravengirs. burg eingerichtet und ausgestattet würde. Es ward ein Augustinerherrenstift, aber ein Doppelflofter, denn ein Frauenfloster bestund daneben. Berthold ward Schirmvoigt beffelben und Ministerial von Mainz, und erhielt als solcher einen Theil feiner Buter gurud fur fich und feine Bemablin auf Lebenszeit. Durch einen Tausch mit bem St. Stephansftifte zu Mainz erhielt Ravengirsburg für die Pfarrei in Alzei Guter ju Reil, Treife, Moredorf und Bolch, die ihm bequemer lagen. Schenfungen und Bermachtniffe fanden fich balb in großer Angahl weiter bingu. Da Berthold unbeerbt geftorben war, war bem Rlofter die freie Bahl bes Schirm-

<sup>\*)</sup> Remling urtundliche Geschichte ber ehemaligen Abtelen und Riefter im jehigen Rheinfalern (Renftabt a. d. Sardt 8. 1838). G. 14 ff.

pointes, Die ibm für die Rufunft jugefichert mar, geblieben, dies Recht auch vom Pabste bestätigt - boch gieng es aus den Berhältnissen natürlich bervor, daß doch die Pfalzgrafen bei Rhein in bleibenden Befit tamen. Diese aber übertrugen die Schirmvolgtei als Untervolgtei den Bilbgrafen von Rirburg, und diese gaben sie wider als Afterleben an die herren von heinzenberg, wodurch jum großen Schaben bes Rlofters eine Menge Streitigkeiten mit diesen verschiede nen Bogten erwuchsen, bis endlich Rudolf von Sabsburg die Sachen in Ordnung zu bringen fuchte und die Städte Oppenheim, Befel, Boppard und Caub mit dem Schute bes Rlosters beauftragte. Die freien herren von heinzenbera tamen ohnehin bald berab und deren Geschlecht erlosch; endlich König Ruprecht jog das Schirmrecht von Ravengirsburg wider gang an die Pfalz bei Rhein. Es gehorte aber damals dem Rlofter die Ortschaft und Flur von Ravengirs. burg, fodann vier große herrenhofe: Dengen, Didenroth, Richweiler und Frohnhofen; ferner ber Neuhof, der Raurerbof, die zwei Sofe zu Belchweiler, bas Sofaut zu Schonborn — sodann geringere Besitzstände oder Gefälle in einer großen Menge von Gutern. Entfernter lagen neun große Buter in ben Moselgegenden ju Enfirch, Raverebeuren, Reilfirchen, Senheim, Clotten, Balwig, Treifs, Muben und Bold; und in ben Rheingegenden große Guter ju Steg, Die bach, Mannubach, Lorch, Dorchlingshaufen, Beiler und Bingen; endlich an der Nabe ju Bedbesheim, Genfingen, Dreigen, Mongingen und Simmern unter Dhaun. Dem Rlofter gehörten 17 Stude Waldungen um Ravengirsburg; ber Raunhauser und Frohnhofer Wald, der Wald Faag und Buschied, im Soon der Wiltvergker Wald, der Ulner und Steinsberger Wald und die Hunderuder Hohe; dazu Fischereien und Jagdrechte. Das Frauenkloster scheint im Laufe des 15 ten Jahrhunderts aufgehoben oder an eine andere Stelle verlegt worden zu seine. Eine ganze Unzahl Basallen waren dem Kloster gegen Lehen zu Diensten verpflichtet, und sein Gerichtsgebiet war ziemlich ansehnlich\*). Im J. 1566

<sup>\*)</sup> Fr. Bad', das Rlofter Ravengirsburg und feine Umgebungen. 2 Bande. Cobleng. 1841 und 1858. 8. Mus dem gweiten Bande diefer fconen Specialgefcichte wollen wir doch nicht verfaumen, noch einige Rotigen über ein Baar, jum Theil dem boberen Adel angeborige Familien ber Gegenden bes hunderuds, bie ju Ravengireburg in mannichfachen Begiehungen fteben, angufugen. 1) Die eblen herren von Braunshorn, von benen es ungewifs ift, ob fie die Burg, nach ber fie fich nannten, urfprunglich als eigen befaßen und ben Pfalzgrafen erft auftrugen, ober ob die Burg pfalgifc war und fie fie ale Leben erhielten. Sie begegnen in Urtunden feit 1158. 3m Jahre 1273 vertauften Johann bon Braunshorn und Gerhard von Bildenburg die Burg Braunshorn wider an die Pfalz ba bie Braunshorne feit 1268 bie Burg Bielftein erworben und dafelbft ihren Sig genommen hatten. Sie befagen Burg und Thal Bielftein, bie Gerichte Boltereborf und Elleng, 1/2 bes Berichts Senbeim, 1/4 bes Serichts Strimmich, 1/9 bes Gerichts Beltheim, die Boigtei in Damm bei Bell und die Boigtei Pfalgfeld - bon benen Polteredorf und Elleng Reichelehen waren. 3m Jahre 1809 war Johann von Braunshorn Beinrichs VIII Gofrichter. Das Gefdlecht ftarb aus 1462 mit Gerlach von Braunshorn, deffen Tochter Life die Befigungen ihres Daufes, fo weit fie nicht von Trier, Coln, dem Bfalggrafen und den Grafen von Sponbeim als eröffnete Leben eingezogen wurden, ihrem Gemable, Runo von Bunnenberg, gubrachte. 2) Die herren von Chrenberg, entschieden pfalgische Bafallen, hatten faft alle den Bornamen Friedrich. Gie wohnten auf der Burg Chrenberg, an der aber durch Töchter auch angeheirathete Familien Rechte erhielten. Der lette Chrenberger, wider ein Friedrich, farb, wie es fceint, 1898; ber erfte begegnet urtundlich 1189. 3) Die eblen Freiberren bon Beingenberg, bon benen icon oben im Terte Ermabnung ge-

ward Ravengireburg als Rlofter eingezogen und fein Gebiet ward bem von Pfalg. Simmern einverleibt.

Rlofter hornbach, an der Sudgrenze des zweibrudischen Gebietes, ift vom heiligen Pirmin gestiftet, als diefer, nach manchen durch die lepten Alemannenherzoge erlittenen Berfol-

fcheben ift. Gie begegnen feit 1268; um die Mitte des 14ten Jahrhunberte bildete bas Saus zwei Linien. Die Guter ber einen Lime taufte Erier, die der anderen Rabengireburg und gegen Ende des 14 ten 3abrhunderts gieng bas Befchlecht aus. 4) Die eblen Berren bon Schoned batten die Burg Schoned an der Che unmittelbar bom Reiche ju Leben; fie maren Boate bes Berichtes Galgenscheib und erscheinen urfundlich feit 1947. Co waren mehrere Linien, von benen fich die eine von Sunolt-Diefe Ramilie hatte von der Pfalz das Burggrafenamt auf Burg Thuron an der Mofel erblich ju Leben, und bon Erier ebenfo bas Burggrafenamt auf Burg Aufdenberg. Die Schoneder erwarben bann auch die Berrichaften Olbrud, Burresheim und Rempenich und flat-Richt au verwechseln mit ihnen find die Gurthen bon Schoneden aus ber Gifel, welche fponheimifche Bafallen maren. 5) Die von Ralbed. Der Geschlechter aber, welche diesen Ramen führten, maren viele und darunter die meiften bloge Burgmannen. Es gab zwei Burgen Balbed in biefen theinischen Gegenden - die eine an ber Baie, welche 1242 von ihren vier Befigern den Erzbischöfen von Colu aufgetragen mard. Die Rachtommen diefer vier Ritter, von denen einige fich der Stellung bes hohen Abels näherten , bildeten die Ganerbichaft der Burg Balbed, und treten unter ben Gefchlechtern diefer Ganerben befonders bervor : Die pon Balded genannt Bilg, die Boos von Balded, die von Balded genammt Renneberg u. f. w., alle diefe Gefchlechter aber farben bis 1557 ans, nur die Boos von Balded blieben übrig, die den Grafentitel erhielten. Die andere Burg Balbed lag binter bem Gebude im Rheinague und fceint nur Ministerialenfamilien ale Burginhaber gehabt zu baben. barunter ohne 3weifel die bornehmften, die Marichalle von Balbed. - Mit diefen rheinischen Balbedern find natürlich die Balbeder ber graficen, jest fürftlicken Ramilie, die wir bei Deffen besprachen, nicht zu verwechseln.

gungen auf die Einladung eines ber Ahnherrn der Konradi ner und Salier, eines Grafen Werner, nach dem Bliesgaue fam, und von Werner Auftrag und Mittel ju Gründung eines Benediktinerklofters erhielt. Er mablte dazu den Plan, wo die Bache Erulb und Schwalb jufammenfließen und ben größeren Bach horn bilben, und ber beshalb bamals Gamundi (Gemund) bieß. Das Rlofter war von Anfang an von der bifchoflichen Diocefe eximirt und batte freie Abtswahl. Werner fattete es reich aus und schentte ihm namentlich bie Gegend bes späteren Birmafens. Birmin war mit bem beiligen Bonifacius in freundlichster Berbindung und farb 753. Gein Nachfolger war Bifchof Jatob von Zoul, und bas Rlofter bob fich burch bie mannichfaltigften Begabungen, boch hat es (obwohl mit einer Schule von Anfange an verfehen) nie ähnliche geistige Bedeutung wie Fulda oder Berefeld erhalten. Unter Ludwig dem Frommen erhielt bas Rlofter eine ausgebehntere Emunitat. 3m 12 ten Jahrhunderte ward die Disciplin fehr lar, und als 1179 Abt Gregor farb, ward Konrad aus hirschau als Abt mit 12 Sirfdauer Monchen berufen, um bas Rlofter von neuem gu einer frengeren Bucht gurudguführen. Der Berfuch gelang volltommen, aber, wie es scheint, nicht auf lange Dauer, benn Abt Eberhard, der 1221 an der Spige des Riofters ftund. batte nicht nur über bie habfucht ber Bogte, fonbern auch über die Ungebundenheit ber Monche ju flagen. Tropbem, daß fortmahrend noch Schenfungen an bas Rlofter vorlamen und deffen Rechte durch Mungrechte, Bollbefreiungen und anderes gewachsen waren, der bei dem Rlofter erwachsene Ort Hornbach gur Stadt erwachsen war, war boch burch Beriehnungen bon Rioftergutern und Berwidelungen mit ben

Bogten und mit dem benachbarten Abel Rlofter bornbach um die Mitte bes 14 ten Jahrhunderts in großem Gebrange. Tochterstiftungen, die Stifter zu Bell und zu St. Nabian in Hornbach felbst, machten auch manche Noth, besonders dadurch, daß die Canonifer schwer dazu zu bringen waren, Refibeng zu halten; boch gelang es bem Abte Balter (welchen Pabft Clemens VI 1345 felbft an die Spipe des Rlofters berief), den beiden Stiftern 1346 und 1347 neue Ordnungen ju geben und burch ftrenge Sparfamteit bie Rinangen bes Rlofters wider zu beben. Als die Reformation in den zweibrudifchen Landen Eingang fand, ftund Johann von Rindhaufen, ein lager, fcwacher Mann, an ber Spite bes Rlofters. Er gab die Pfarreien des St. Kabianstiftes fast gang an Manner, die ber Reuerung gunftig, jum Theil schon verheirathet waren, leistete auch fonft wenig Biderstand. Der Convent des Rloftere felbst trennte fich in eine der Reformation feindliche und eine ihr freundliche Bartei; der Abt hielt fich ganglich zu letterer und beirathete endlich felbft. Der Pater Procurator, Johann von Bonn aus Bachenheim, der an der Spipe der altgläubigen Bartei stund, flüchtete fich nach dem turpfälzischen Gebiete, fand bier Sout und gog die Berwaltung der im Kurpfälzischen liegenden Rlofterguter in Landau und Godramftein an fich; tehrte aber 1540 durch faiferliche Befehle gestütt gurud, zwang ben alten Abt zur Refignation, farb aber mitten in feiner Restaurationsthätigkeit 1550, und nun tehrte Johann von Rindhaufen in die abtische Stellung gurud, wahrend der Landesfürst nach der Administration griff. langer bauernden 3mifchenverhaltniffen und nachdem Johann von Rindhausen schon 1551 gestorben war, ward die Abtei

1554 gang in landesherrliche Berwaltung genommen und dann 1555 dem Grafen Anton von Salm, Coadjutor von Gonzenbach, unter Bedingungen übergeben, welche die Fortdauer der Reformation im Rlostergebiete sicher stellten. dieser diese Bedingungen nicht achtete und deshalb vom Lanbesfürften ernftlich gemahnt und genau beobachtet marb, entfernte er sich aus der Abtei, weil er für seine Freiheit fürchtete — da betrachtete ber herzog von Pfalz-Zweibrucken biesen Schritt als ein freiwilliges Aufgeben ber Abtei, und griff nun als Schirmvoigt ohne weiteres zu und vereinigte das Gebiet des Rlofters mit seinem Lande. Die Abtei felbst ward in eine lateinische Schule verwandelt. Pirmafens war fcon früher vom Rlofter an die elfäßischen Lichtenberger übergegangen und kam von ihm an Hanau und bann mit Sanau . Lichtenberg an Darmftadt.

Die Benediktinerabtei Limburg, in der Rahe von Dürkheim, war durch eine überaus herrliche Kirche, wie durch ihre
prachtvolle Lage ausgezeichnet. In früherer Zeit stund an
deren Stelle eine Burg, die gewissermaßen den Kern des salischen Erbes bildete. König Konrad II weihete das Local
(durch seine Gemahlin, Gisela, dazu bewogen) dem Dienste
Gottes und am 12 ten Juli 1030 ward zu der Klosterfirche
der Grundstein gelegt, an demselben Tage, an welchem er
hernach den Grundstein des Domes von Speier legte, auch
ward die Boigtei über die Abtei Limburg dem Bischose von
Speier übertragen, und Johann, der damalige Borstand von
St. Maximin bei Trier, war der erste Abt. Bis zum Jahre
1042 ward die neue Kirche in Limburg vollendet; Arnold
von Falkenberg war damals Abt des Klosters, der schon
Abt des Klosters Weißenburg war und der Klöster von

Corvei und Lorsch ward. Als er 1056 ftarb, folgte ihm Einhard, ein Sohn Graf Wilhelms von Ragenelnbogen, ber 1060 zugleich Bischof von Speier warb, und 1065 ward unter Abelberts von Bremen Ginflufe Limburg . gang bem Bisthume Speier impatronirt. Das nabe Berhaltnifs gu Speier icheint bie Abtei vor mancherlei Berwickelungen, an benen andere Rlöfter jener Zeit litten, bewahrt zu haben, obmobl es unter Speier seine eigenen Aebte behielt, die feit 1196 ju infulirten Aebten erhobet wurden. Im Rovember 1205 nahm Ronig Philipp bie Abtei in feinen besonderen Schut, und beauftragte mit Sandhabung deffelben ben Grafen Friedrich bon Leiningen, ber aber dies Berhaltnife nur benutte, um auf Grund und Boben ber Abtei fich die Burg hartenburg zu bauen, und dadurch ben Samen zu einer langen Reihe von Streitigkeiten zu legen, die erft burch einen Bertrag des Abtes Bolmar mit Graf Friedrich II von Leiningen im 3. 1249 geschloßen wurden, durch welchen ber Graf bas Mofter fur ben Berluft bes Burgterritorii mit einer bedeutenden Getreidelieferung entschädigte. aleich mit anderen Rlöftern verlief übrigens die Beschichte ber Abtei giemlich ruhig, bis unter Abt Heinrich Ulner von Die burg, der 1446 an die Spipe des Rlofters tam, auch die Monde von Limburg mehr und mehr verwilderten. Abt erwarb 1462 vom Kurfürsten von der Pfalg die Butg Friedelsbeim mit allem Bubebore. Dagegen brachten bas Aussterben ber einen leiningischen Linie mit Beffo, und bann Die folgenden Streitigfeiten der Schwester Beffo's und bes Gemables berfelben, von Befterburg, (welche letteren ber Aurfürft von der Pfalz unterstütte), mit den anderen Leiningern (benen Ludwig von Beldeng beiftund), großen Ber-

luft, burch Blunderung und Bermuftung von Seiten ber Belbenger im J. 1470. Die Leininger verloren in Folge bas von die ihnen seit Konig Philipps Anordnung guftebende Schirmvoigtei, welche nun an Rurpfalz übergieng. Der Bifcof von Speier, ber auch nach ber zwischen Leiningen und Pfal getroffenen Bereinbarung ben Sag ber Leininger geaen bie Monde von Limburg fortgeben fab, ward baburch 1481 ju genauerer Bifitation des Klosters veranlaßt, wovon die Entfernung des schwachen Abtes, Heinrich Ulner von Dieburg, und die Ginfetung des ftrengeren Bonifag von Benlo (ber zeither in bem bamals wohlgeordneten Rlofter auf bem St. Satobeberge bei Maing Monch gewesen) bie Folge war. Bonifaz ftarb aber schon 1483 und Anselm Ulmer von Dieburg folgte ihm, ber aber, ba er fich felbst nicht jum Borftande geeignet fab, 1490 bie Stelle wiber niberlegte und Macharius, aus bem Geschlechte ber wetteranischen Beißen von Fauerbach, jum Rachfolger hatte. Die Leininger hatten ihren haß bewahrt und vermochten namentlich ben Berluft ber Schirmvoigtei nicht zu verwinden. Rurfurft Philipp nachber in ber baierischen Fehbe in Bedranguifs war, kundigte ber Graf Emich von Leiningen ber Abtei die Leben auf im Juli 1504, und Macharius erhielt, da hierin die Ankundigung lag, daß Emich den Kampf gegen Kurfürst Philipp auch auf die von diesem geschirmte Abtei ausdehnen werde, sofort von dem Kurfürsten eine Befatung von 400 Mann nach Limburg. Als ber Rurfurft aber diese Leute dringend anderwärts brauchte, verließen auch die Monche das Rlofter am 29 ten August 1504 schon am nachsten Morgen erschien Emich von Leiningen mit seinen Mannschaften und einem Saufen Leininger Bauern Ves's Boriefungen. Cb. IV. 46

-

im Rlofter. Emich ließ bas Rlofter ausrauben und bie Beute nach hartenburg bringen; ließ die in Limburg bestatteten Leichname der Leininger von da wegbringen; sogar die Gloden ließ er fortführen und gundete bann ben berrlichen Bau der Abtei und Rirche an. Zwölf Tage und Rachte lang brannte bas Rlofter. Der Abt flagte beim Reiche, boch obne Erfolg. Rurfürst Philipp forgte einstweilen für die Conventualen, fo aut er tonnte, und 1508 taufchte ber Abt von bem Brobfie ju Kaiferslautern bie Pfarrtiche ber Bramonftratenfer bafelbft und beren Besigungen in Bachenbeim ein. Macharius vertaufte Friedelsbeim und Bubebor an Sans von hirschorn und richtete sich nun mit feinen Conventue len in Bachenheim ein, woselbst (und nicht auf Limburg) er bas Riofter wider berftellen wollte. Er ftarb aber 1509. Es tam bann eine Ausfohnung mit bem Grafen von Leiningen zu Stande, ber feine Leben wider erhielt, aber auf angemaßte Rechte in Durtheim verzichtete. 218 man nun endlich wirklich auch burch Abraumung ber Brandftatte Borbereitungen gum Wideraufbaue von Limburg traf, begannen Die Bewegungen der Reformation und ber Bauernfrieg brachte burch feine Bermuftungen neue Storung. Dennoch ward bas Gebiet ber Abtei noch zusammengehalten und ber Bau ber Rlofterwohngebäude wenigkens machte Kortichritte. Unter Martin Rebftode abtifcher Bermaltung ward endlich 1554 auch ber neue Rirchenbau wiber wollendet - aber nun breitete fich bie Reformation unaufhaltfam in ber Pfalz aus; Rurfürft Friedrich III verbot die Aufnahme neuer Conventualen, und als ber Abt Johann von Bingenheim 1574 ftarb, gog ber Rurfürft bas Mofter ganglich ein.

## 8) Dberlotringen. \*)

Bei der Besprechung von Oberlotringen wenden wir uns zunächst zu der Herrschaft von Bliedkastel (castra). Raiser Otto I hatte dieselbe im Jahre 960 dem Bisthume Met geschenkt; und der Bischof Hermann von Met (1073—1090) hat, wie es scheint, damit den Grasen Bolmar I von Luenstadt (Luneville) belehnt. Die weitere Succession siehe in der genealogischen Tasel auf folgender Seite.

Nach Johanns Tode 1338 gieng Blieskaftel auf bessen Schwager, Reinald von Bitsch und Sethenal (Stenay) über. Rach Reinalds Tode (1274) aber erhob sich eine sehr verwickelte Erbschaftsfrage, denn von lotringischer und blieskastelischer Seite traten Erbansprecher auf. Reinald war Friedrichs II von Lotringen Sohn und also Oheim Herzog Friedrichs III von Operlotringen, welcher letztere nun 1/5 von

<sup>\*)</sup> Bir tonnen uns bei diefer Landschaft, wie früher bei Burgund, furger fagen. Schwaben, Elfaß, Oft. und Rheinfranten nebft ben an biefe anftogenden Bebieten bon beffen und Duringen bilbeten im Mittelalter bie eigentlichen Berglande des Reiches, ju denen auch Baiern anfangs gehörte und weiter gehört haben wurde, waren in letterer Landfcaft nicht bald, wie im eigentlichen Geffen, faft alle fleineren Berrichaften bem landesfürftlichen Gebiete angeschloßen und beshalb bas Leben diefer Landichaften mehr an den landgraflichen und berzoglichen, als an ben toniglichen Bof jufammengezogen worben. Im fpateren Mittelalter fiengen die Burggrafen von Rurnberg in Oftfranten, die Bfalggrafen in Rheinfranten, die Grafen von Burtemberg in Schwaben an, eine abnliche Rolle au ibielen - aber der mittleren und fleineren Reichsftande blieben doch noch viele, die ihre besonderen Berhaltniffe jum toniglichen Dofe hatten. Das niberrheinische Lotringen war ebenso reich an tleinen Reichs. ftanben, mabrend Riberlotringen fich fast gang in großen Gebieten fammelte, und das Leben Ober Sotringens fich fcon ju einem großen Theile bem benachbarten Frantreich juwandte, gleich bem Burgunds.



Bokmar III Dermann Hugo
Stammvater
der weiteren
Grafen v. Met
(f. oben 172)
Bolmar IV.

(1185-1179) Gem. Clementia, Tochter Graf Bolmars IV bon Des und Luenftadt

Bolmar II v. Blies- Deinrich fastel † 1223. (Gem. Jutta) erwarb die Boigtei von Bernkastel \*), die später die von dunoldstein erhielten und die Boigtein Winheim

heinrich † um Friedrich Med 1288. Gem. flirbt vor dem Agnes v. Sayn Bater.

30hann
† 1238 noch etwas vor dem Bater.

Bater.

Clisabeth
Etifterin des Klosters Gräfenthal bei Bliesmengen.
Gem. Reinald

von Bitfc und Sethenal (Ste-

Œ٤

rich

Bliedlaftel (welchen Anspruch er fur 150 2. Deper Beller von Ulrich von Rappoltstein ertauft batte) verlangte, und von dem lotringifchen Erbe Reinalds die Berrichaft Buttlingen ansprach. Allein Reinald batte schon 1264 vertragemäßig festgestellt, daß Buttlingen, wenn er teinen eigenen Sohn hinterlage, auf den erstgebornen Sohn einer ber Schwestern seiner Gemablin Elisabeth übergeben folle. heinrich II von 3weibruden wünschte unter ben verschiebes nen Erbansprechern einen Bergleich ju vermitteln; aber Bifcof Laurentine von Det (obwohl er Glifabeth fo mit Bliestaftel belehnt hatte, daß diese Herrschaft, falls sie kinderlos fterbe, an eine ihrer Schweftern tommen follte) wollte bie herrichaft Bliestaftel als eröffnetes Leben gang eingieben, und überzeugte Beinrich von Zweibruden, daß er ein Recht dazu babe. Der Bergog von Lotringen bagegen gewann fur Ingwischen fand ein fich Simon IV von Saarbruden. Bergleich statt mit Heinrich von Salm, indem dieser dem Bischofe Laurentius Die Salfte der Graffchaft Bliestaftel und die Sälfte der Herrschaft Buttlingen gang überlagen wollte, wenn diefer ihn dagegen mit der anderen Salfte belehnte. Da der herzog von Lotringen diesen Bergleich nicht gelten laffen wollte, tam es gur Rebbe und im October 1275 gu bem Treffen bei Wattweiler, in welchem ber Lotringer unter-Im August 1278 endlich brachte Gerbert von Afpremont einen Bergleich babin zu Stande, daß Beinrich von Salm sowohl Püttlingen als Bliestastel und Berntastel erbielt, aber zugeben mufte, bag ber Bifchof von Det mehr als 60 Ritterleben aus bliestaftelischem Bute vergab und dadurch die herrschaft außerordentlich verkleinerte. In dieser

Undebentendheit wat biefe herischaft dem von Sulin får 20,000 &. Meger Pfennige feil, Die ihm Bifchof Burtam (von Avedne) von Met 1284 dafür bezählte. Herzog Fries deich von Lotringen erhob 1288 neue Ansprüche, ward aber nochmals von den Megern gefchlagen. Es wurden Vergleiche verfucht, die ber Bergog aber nicht annahm, bis er zwifchen Bitfc und Stürzelbrunn nochmals gefchlagen ward. welcher Form die Sache endlich ausgetragen ward, ift uns bekannt. Da Trier um die Mitte bes 14 ten Jahrhunderis im Befige ber Lebensherrlichkeit über Bliestaftel ift, ift es wahrscheinlich, daß Trier die beiderseitigen Forderungen, sewohl die lotringischen, als die metischen einigermaßen zu befriedigen und ben Jantapfel felbft an fich zu bringen gewuft Erzbifchof Boentund übergab 1396 bie Burg Bliestastel und Zubehör an die Grafen Seinrich II und Seinrich III von Beldeng auf beren Lebenszeit zu Leben, und als beinrich III und Friedrich II das väterliche Erbe theilten, bebielten fie die Herrschaft Bliedfastel gemeinschaftlich; boch war bie Butg Bliestaftel mit ihrem Jubehore, nachbem fie nicht mehr als Bormaner gegen feindliche Rachbarn gebraucht ward, bem Ergbisthume nach ber Durchführung bes allge. meinen gandfriedens balb mehr eine Laft, ale ein Gewinn. Demnach ale die Kamilie der Berren von der Leven auf anberen zerstreuten Befipungen dem Erzbisthume biefelben Erträge bot, die dasselbe vom Amte Bliestaftel noch bezog, sobald dies Amt nicht, wie oft auf kurzere ober längere Zelt geschah, verlebni ward, gab ber Rurfürft, Karl Rafpar von der Legen, im Marg 1680 Bliedlaftel und die fiebent noch dazu gehörigen Ortschaften: Sabfirchen, Bebeloheim, Witters

beim, Erffweiler, Burgbad, Ballweiler und halb Rauben. hain (die andere Salfte gehörte denen von Elz) als erbliches Mannsleben an feine Berwandten, Die herren von bet Beben, Die foon langere Beit zu ben Burgmannen von Bliedlaftel gehört hatten. Seitbem tauften fie almählich bie anderen Burgmannen aus deren Befige im Attie Bliestaftel aus, bie Bod von Blegheim, die von Mauchenheim, von Belmftabt, von Baringen; auch tauften fie die ebemale faprifche Boigtei bon St. Ingbert und hauptfachlich auch bie bon Ek, namentlich erwarben fle von Diefer bas Dorf Balvefcheid, so daß fie fast die ganze alte Berrschaft Bliedkaftel wider vereinigt hatten. 3m Jahre 1781 hatte dann eine Grenzberichtigung und ein Landaustaufch gwifchen Bliestaftel und Frankreich ftatt - fo bag nun Welfferding, Rulching, Sanweiler, Buftweiler, Areimengen, Diepweiler und Schweigen, Bliedbruden und ein Theil von Beden - Ransbach als Baronie Belfferding unter frangofifche Sobeit tamen; dagegen Rlein. Blietereborf, Aueremacher, Altheim und Neualtbeim, Ridergailbach und das Erzenthal, Uthweiler, Rlofter Gräfenthal, Oberkirch und Bliesmengen und den ju bem übrigen an bas beutsche Reich gehörigen Gebiete gerechnet wurden und das Oberamt Bliestaftel außer aus Burg und Stadt Bliestaftel und St. Ingbert, noch aus 50 Ottschaften bestund, von denen Münchweiler (7 Ortschaften) ein zweibrudisches, Otterbach (2 Ortschaften) ein speierifces Ceben und ju Bliedlaftel gefchlagen waren.

Die zusammenhängende Geschlechtstafel ber herren, späteren Fürsten von ber Lepen, beginnt mit Georg I, wenigstens wird er als Bater ber beiden Brüder, Dietrich (1337) und Sigbert (1339), angenommen, von denen nur Dietrich

einen Sohn, Emmerich, und burch diefen zwei Entel: Betner (1387-1408) und Johann I (1420), durch Werner aber zwei Urentel: Runo I (1408) und Johann II (1435-1451) batte. Die von der Lepen (a petra) fammten aus Gondorf an der Mosel. Der eben ermabnte Werner von ber Leben, Amtmann ju Dunftermeifeld, erhielt von Simon von Rempenich als Leben die Boigtei Gondorf. Sein Sohn Johann war Burgmann zu Treife, und die Familie war in den Mosellanden von Roblenz herauf bis Bilstein in zerftreuten Besitzungen und Gefällen begütert. Johann II-ward auch 1444 mit Burg Raltenborn vom Erzbischofe von Trier belehnt, die er von Dietrich von der Brohl gekauft batte, und ertaufte dann noch 1447 das Gericht zu Raltenborn und Eppenberg von Graf Ruprecht von Birneburg. Sohn, Johann IV, (Johann III war ein Sohn feines Brubers, beffen Nachkommen wir übergeben) erbeiratbete burch Eva von Wilg die Berrichaft hartelftein, die aber burch seine einzige Tochter wider aus dem Familienbefige geführt ward. Johann II hatte vier Cobne: (f. nebenft. Stammtaf.)

Friedrich Ferdinand Franz Anton, Graf von der Leven und hohen-Geroldseck, war kaiferlicher wirklicher Geheimer Rath und vermählte sich 1733 mit Marie Charlotte Auguste Gräfin von hapfeld. Er hinterließ drei Söhne, von denen Damian Friedrich Domherr in Mainz, Franz Erwin Karl Kafpar Domherr in Trier ward — Franz Karl ward der regierende Graf, und ebenfalls kaiserlicher wirklicher Geheimerath. Er starb 1775, nachdem er zuerst in Blieskastel auch Residenz genommen. Er war mit Marie Anna Josepha, Freiin von Dalberg, vermählt, und hatte den 1829 verstorbenen, 1806 als souveräner Fürst, wegen hohen Geroldseck

| Friedrich Ferdinand Frang Anton + 1760. | Damian Ernft Karl Kasbar Deinrich Hugo Lothar<br>Abolf An- burch Deftreich seit Sugo. Friedrich,<br>ton † 1687. 1697 Herr b. Ho-<br>hen-Geroldseck, als<br>einem hetmgefalleinen Leben. Graf 1711<br>† 1789 | Lothar Fried. Dugo Ernst Rarl Raspar I Damian Har-<br>rich, Dombere 1652—1670 Erzbischof von tard. Erzbischof<br>in Trier. Krier + 1676. v.Main. 1678 | Damian (1583-1612) Johann Friedrich.<br>Gem. Kalharina Wal-<br>bot b. Baffenheim       | Michael Bartholomaus II (1554-1576). Domberr in Trier. 9 | Georg III<br>Domberr in<br>Trier.                                                                                     | Wilhelm Soham IV erhält durch Testament der (der junge) Frau Essatten, von Hatten, von Hattelstein, gebornen von der Brohl, die Herrschaft Burgbrohl † 1492. | Зобани П             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                         | Ermund<br>Domherr.                                                                                                                                                                                          | 1 Sohann Kon- 1.<br>rad Domherr in G<br>Krier. 161:                                                                                                   |                                                                                        | Johann VI Joha<br>Erzbischof von (1<br>Trier. † 1567.    | Bartholomäus (1512—1529)<br>zu Saffig, Olbrid und Aber-<br>borf, furfolnischer Canzler.<br>Gem. Katharina b. Palland. | Beorg II b. Saffig<br>crheitachet bies und<br>im. einen Theil von Olbrüd<br>(1476—1486), mit<br>Eva von Mauchenheim.                                         | Johann II (der alte) |
|                                         | Johann<br>Georg II.                                                                                                                                                                                         | 1. Johann<br>Georg I<br>1612—1628.                                                                                                                    | Geo<br>1. Ka<br>tharir                                                                 | Johann VII<br>(1578).                                    | .—1529)<br>nd Adenr<br>Canzler.<br>Balland.                                                                           |                                                                                                                                                              |                      |
|                                         | Lothar Har-<br>dinand<br>+ 1669.                                                                                                                                                                            | 1. Johann<br>Raspar, in<br>Gondorf.                                                                                                                   | Georg VI † 1611. Gem.<br>1. Katharina von Elz 2. Ka-<br>tharina Schilling v. Lahnstein | Georg V<br>bon Saffig<br>(1544—1572)                     | 30hann V<br>(1618).                                                                                                   | Simon<br>Abt von Lach<br>† 1512                                                                                                                              |                      |
|                                         | Damian Gein-<br>denand Geschanned<br>4171 †<br>Getilipp Gesticki.<br>7881 † dann                                                                                                                            | 2. Lothar Fer.<br>dinand in Mi-<br>denich + 1662                                                                                                      | 3 2. Ka-<br>3ahnstein                                                                  |                                                          | }                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |

in den Rheinbund getretenen, Philipp Franz jum Gobne und Rachfolger.

Die Genealogie ber Grafen v. Saarbtuden haben wir bereits oben bei der Herrichaft Stauf (f. S. 614 u. d. dazu geh. Stammt.) in Rheinfranken angegeben, bis Johann von Naffau Saarbrucken und Commercy erheirathete; von ba an ift fie bei ben waltamifchen Raffauern (G. 477 bis 480) gur Sprache getom. Die herrschaft Commercy war an die Grafen won Saarbruden gefommen burch Simon I von ber jungeren montfaucon mömbelgarbifchen Linie, ber fich mit Elisabeth de Bropes, Erbtochter Wilhelms de Bropes, herrn von Commerch vermählte. Ursprünglich war Commercy mehisches Lehen. Der Bischof Dietrich gab die Herrschaft an Lotringen für die Boigtei von Bouzonville, wodurch Commercy lotringifches Eigenthum marb. Eine Princeffin von Lotringen ward damit ansgestattet und durch die Erbtochter des ersten Lebensträgers, ihres Gemahls, tam es an herrn Simon be Propes. Diese Herrschaft von Commercy blieb mit Saarbrücken verbunden bis 1443 oder 1444, wo Johann II von Raffau-Saarbruden die Burg und Stadt Commercy nebst anderem Zubehöre an Louis, den Sohn des Königes René von Sicilien, damals Statthalter im Bergogthume Lotringen und Bar, verkaufte. Gin Theil ber Grafschaft Saarbruden Die Berrschaft Ottweiler nämlich, welche außer dem Städtden Ottweiler und ber Burg Reufirchen aus einer Angahl Dörfern und fleinerer Ortschaften bestund, ward bei Erbibeilungen des naffauischen Saufes zuweilen abgesondert von ber übrigen Grafschaft Saarbruden befegen.

Bon bem ebenfalls hinfichtlich feiner Genealogie ichen bei ber herrschaft Stauf angeführten zweibrudischen Zweige

ved fagebrudifchen Saufes warb auch bereits bie langer ale Die zweibrudifche fortbestebenbe Linie bon 3meibruden.Bitfc erwähnt. Die Graffchaft Bitfd hatte Bergog Mathias von Lotringen feinem Bruber Reinald als Ausstattung gegeben; Die Mutter, hetzogin Ugnes, ließ ihm aus ihrem Befige Stenap (Sethenal). Bitich war von altereber gum Bergog. thume Lotringen gehörig, tam dann als lotringisches Leben nach Reinalbe Tobe 1297 an Zweihruden Bitfc, und ale bies Geschlecht ausstarb, an ben Gemahl ber Erbtochter, Margarethe Lubovica, an Graf Philipp V von Sanau-Lichtenberg - feblieflich blieb aber Bitfc nicht bei Sanau - Lichtenberg, benn Margarethe Ludovica's Coufine, Amalia, die Gemablin Philipps II von Leiningen Befterburg, erhob, nach ihrer älteren unvermählten Schwester, Esther, Tode, einen Anspruch auf Succession in Zweibruden Bitich, ben fich Diefe beiben vorbehalten hatten bei dem Uebergange biefet Graffchaft auf ihres Baters (Simon Beders) jungeren Bruder, Jakob, den Bater Margarethe Ludovica's. Dagegen war ber größeste Theil bes ochsensteinischen Erbes im Elfage an Bitich gekommen und damit an Sanau-Lichtenberg durch bie Beirath Runigundene, ber Schwester bes letten Deffenfteiners, Georg († 1485), mit Simon von Zweibruden Bitfch, und diefes Erbe blieb Margarethe Ludovica's Rachkommen, mabrend in Folge jenes Ginfpruches ber Grafin Amalie von Leiningen - Westerburg — da sie selbst teine hoffnung hatte, ibre Unfpruche burchauführen und beshalb biefelben 1573 an Bergog Rarl von Lotringen abtrat, ber die Macht hatte, Diefelben jur Geltung zu bringen - Diefer die Grafichaft gum Bergogthume wiber eingog.

Auch von ber Bereinigung ber an Bitfch grengenben

Graffchaft Lügelstein mit bem furpfälzischen Gebiete war oben bereits die Rede. Die Lotringer rechnen biefe Grafschaft zu Lotringen; die Bfälzer, weil Graf Sugo (ber feit 1216 urfundlich begegnet) im Jahre 1220 dem Bifchofe von Strafburg dieselbe aufgetragen batte, jum Elfafe. Mit des Grafen Burtards Sohnen, Die wir früher im Rampfe mit Friedrich bem Siegreichen von der Pfalz tennen lernten, gieng diese Grafenfamilie zu Ende, und zwar acht Jahre nach ihrer Bertreibung burch Die Pfälzer im J. 1460 mit Graf Wilhelm. Die Graffchaft bestund aus den Burgen Lüpelstein und Imftal, bem Städtchen Lüpelftein und 21 Dörfern. Nördlich grenzte die Graffchaft Bitsch, weftlich die Grafschaft Saarwerden an dieselbe. Wir haben die Ramilie dieser Grafen von Saarwerden schon oben bei Rirtel (S. 711) tennen lernen. Der Walburgis, Erbtochter von Saarwerden, Gemahl, Friedrich IV, Graf von More, ergriff 1414 Besit dieses Gebietes. Bon ihm an ift die Geschlechts reihe folgende:

Friedrich IV + 1419

| Friedrich V<br>Stammhalter<br>in der Graf-<br>ichaft Mors. | Dietrich<br>Erzbischof v.<br>Eöln.<br>1414—1468. | Heinrich<br>Bischof bon<br>Rünster<br>1428—1450. | Bisch (        | ilram<br>of von<br>inster<br>—1456 | Graf                          | ann II<br>b. Saar-<br>1 + 1481<br>Î + 1470 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                            |                                                  |                                                  | olaus<br>jung. | 3 <b>0h</b> ai<br>† 1              | nn III<br>507                 | Satob<br>† 1520.                           |
|                                                            |                                                  | Johann<br>† 15                                   |                | hann !                             | rina, E<br>Ludwig<br>1 - Saar | em. 30.<br>v. Raf<br>brū <b>đ</b> .        |

Der herzog von Lotringen versuchte zwar, die herrschaft Saarwerden als an Wes heimgefallenes Lehen zu behandeln und sich damit belehnen zu lagen, da aber nur Bockenheim und Alt-Saarwerden wirklich mepische Lehen waren, zwang ihn das Reichstammergericht, mit Ausnahme dieser beiden Orte, die Grafschaft Saarwerden an Rassau-Saarbrücken herauszugeben (1629), welchem Urtheile der Herzog durch einen Bergleich (1659) nachtam. Der nassauische Antheil bestund namentlich aus Hartsirchen und Lorenzen (die 1745 bei der Theilung bei Rassau-Saarbrücken blieben), und aus Reu-Saarwerden und 10 Dörfern, (unter denen Herbitzbeim) die bei der Theilung an Rassau-Weilburg kamen.

Die kleinen Herrschaften von Forbach ((Fourpach) und Rüxingen (Rochicourt) sind und ebenfalls bereits bei Leiningen Besterburg, Reippoldskirchen, Oberstein und anderwärts begegnet. Forbach grenzte an Saarbrücken. Forbach hatte, ehe es an Leiningen Besterburg kam, ein eigenes Herrengeschlecht, und bestund aus Burg und Stadt Forbach und einer Anzahl Dörser. Rüxingen in den Bogesen, nördlich von Blamont, war gleich einem Theile von Saarwerden ein mepisches Lehen und noch unbedeutender als Forbach. Wie die Aemter Saargemünd (Sarreguemines), Mörsberg (Morimont) und Linden (Lindro bei Dieuze) für das Lehen von Bitsch von Zweibrücken an den Herzog von Lotringen 1297 abgetreten wurden, haben wir schon bei Zweibrücken kennen lernen.

Die Herrschaften Salm, Blankenberg (Blamont) und Püttlingen (Puttelange) finden wir, eben als Salm großestheils an die Rheingrafen kam, vereinigt, im Besitze bes Hauses Salm\*), und ebenso die Herrschaften Vinstingen (Fe-

<sup>\*)</sup> Die Burg und Stadt Blamont (Blankenberg) nebst Zubehör scheint Rest einer im 10 ten Jahrhunderte begegnenden Grafschaft Blankenberg. Es war eine Boigtei St. Sauveur des, Bisthums Toul, welche von dem Bischofe den herren von Türkenstein (östlich von Blankenberg an

matrango), Dimringen (nordwestlich von Binstingen), Eigenweiler (Ogovillor), Bayon (füdwestlich Luenstadt [Lidneville]) in der Moselgegend, Esmenz (Asmas, Amanco), nordöstlich von Nanzig (Nancy), und Niwillre (Nousvillor, Névillo) füdsöstlich von Dimringen, im Besise der Grasen von Sagnwarden, von denen diese herrschaft ebenfalls an die Rheingrasen grasen kam. Jener Besisstand kam an den Rheingrasen Johann V, der 1474 die Gräsin Laurette von Salm und mit ihr halb die herrschaft Salm, und ganz die herrschaften Mörchingen und Büttlingen erheirathete (freisich ziemlich mit Schulden belastet); — dieser zweite Besisstand an Johanns V Sohn, den Rheingrasen Johann VI, der dem Nater 1495 solgte und Jeannetten von Saatwerden und mit ihr die freien herrschaften Dimringen, Binstingen, Eigenweiler, Riwilke und Bahon erheirathete.

Die Grafen von Salm stammten ab von jenem Hermann von Salm (im Disling d. i. in den Arbennen namlich Alt-Salm oder Bieil Salm)\*) aus dem lützelburgischen hause, der eine Zeitlang als Gegenkönig heinrichs IV

ber Besonze gelegene Burg) gu Leben gegeben marb. Sie tam an die herren von Langenftein (Pierre-Percée) und im 12 ten Jahrhunderre durch Tynes von Langenstein au hermann II pon Salm.

<sup>\*)</sup> Die Rutnen der Burg liegen bei dem Orte guf einem hohen fielen am Flüschen Albe. — Bu der Grafschaft Salm gehörten folgende Orte: Arbresontaine, Burtonville, Bihain zum Theil, Beche, Becharpres, Courtil, Comanster, Bierreuz, Deromont, Ennalle, Faciniaire, Grand-Halleuz, Goronne, Germeschamps. Halcoureuz, Houveleh, Ligonville, Mesnil, Mont, Reuville, Petit-Halleuz, Priesmont, Rencheuz, Rogery, Salm-Chateau, Bieil-Salm und Bille-du-bois. Bor den Lehnhof gehörken die vier Lehnsberrschaften Amberlouz, Termine, Tonny und Bigny.

am der Spize der kirchlichen Partei in Deutschland fund\*), dann aber im J. 1088 sich unter der Bedingung unterwarf, das man ihn ruhig auf seinen Erbherrschaften wohnen lase\*\*). Seine Gemahlin soll den Namen Imeltrud gehabt haben. Er hatte von ihr drei Kinder: Hermann II, Otto I und Gertrud. Hermann II erbte die Grafschaft Salm, Otto heirathete Gertruden, die Wittwe des Pfalzgrafen Sigfrit, eine Schwester der Kaiserin Richenza, der Gemahlin Lothard, im Jahre 1124; sie brachte ihm von ihrem ersten Gemahle die Burg Rheineck und deren Zubehör zu\*\*\*), dagegen die Grafschaft Bentheim, welche auch derselben gehörte und nach der sie sich nach Otto's Lode 1150 zurückzag, hatte sie selbst behalten und wandte sie ihrer Lochter, Sophie, der Gemah-

<sup>\*)</sup> S. oben B. II, S. 242 und 444.

<sup>\*\*) 6. 88.</sup> II, 6, 449.

Die Heinath fällt 1124, — bis 1126 wird Otto als Graf de Salmis, von de an als Graf de Rinagke bezeichnet. Er soll sehr angesehen und reich gewesen sein; erhielt die Schirmvolgtei des Ronnen-klosters auf dem Rolandswerth; vielsach erscheint er zu Lothars und Royrads Beit am kaiserlichen Hose. Mein. Antiquarius III, 5. S. 491 u. ff. Anch Bolgt des Rosters Laach war er eine Beitlang. Sein Stiesfornder, der Pfalzgraf Wilhelm, stard 1140 und Otto's Sohn, Otto, erlangte von Lönig Ronrad einen Theil der Lehen und Alodien dieses seines Stiessohiems, nur die Pfalzgrafschaft ließ ihm Lonrad nicht, sondern gab sie an Permann von Stahled; dagegen die Bolgtei von Laach gab er ihm wider. Als Otto II dem Pfalzgrafen Permann von Stahled gefangen in die Hände siel, ließ ihn derselbe 1148 erdroßeln, um dem immer noch dauernden Habe wur die Pfalzgrafschaft ein Erde zu machen. Otto I überlebte den Sohn die 1150.

lin des Grafen Dietrich VI von Holland zu, von ber fie daun deren zweiter Sohn Otto erbie \*).

hermann II, Graf von Salm im Disling, war vermählt mit Agnes, der Tochter des Grafen Dietrichs I von Bar, und von da an ift das Geschlechtsregister folgendes:

(Siehe die angeheftete Stammtafel.)

Johanne von Salm und ihr Gemahl, ber Rheingraf Johann verlauften die herrschaft Rotselaer in den Riberlanden, um den mit den oberfalmischen Berrichaften verbunbenen Schulden einigermaßen gerecht werben gu tonnen. Johann VIII von Salm hatte die Herrschaft Binstingen geerbt burch seine Mutter, und ebenso die herrschaft Bivier und die lügelburgische Herrschaft Brandenburg; er ftarb 1548 und war mit Louise von Stainville verheirathet, die ihm die Söhne Johann IX, Claudius und Paul geboren batte. Johann IX blieb unverheirathet, wie fein Bruder Claudius, Baul allein vermählte fich, und und ersterer farb 1600. gwar mit Maria le Beneur, Tochter des Grafen Tannegup von Tillier — allein er batte bei seinem Tode 1594 nur eine Tochter, Christine, die mit Bergoge Rarl von Lotringen Sohn, Frang von Baudemont, bem nachmaligen Bergoge von Lotringen, vermählt ward. Sie besaß die halbe Graffchaft Salm, dazu Bivier, Binftingen, Fauguemont, Ubert, Branbenburg, Büttlingen, Stainville und Loupp, und brachte bas alles bem haufe Lotringen zu.

Johanns VIII jungerer Bruder, Nicolaus, ift der als Reiteranführer in den Kriegen der Raifer Friedrich, Magi-

<sup>\*)</sup> S. oben B. III. S. 578. Sophie heitathete dann (nach Dietrichs VI Tode 1157) in zweiter Che Albrecht den Baren, beffen zweite Gemahlin auch fie war.

Beinr im Dietrich Desling ber-Abt zu St. Paul bgrā. in Berbun. rre-Beinri Bermann IV Beinrie Bilhelm I auf F Brabant und & **B**alram heinrich V thet in erfter @ tart und Gufter Johann I Che mit Maer ber (an ihn ift of-Theine bo aber fenbar die Bog. Rwun- tei von Hunol-2. Seinrich VI + 1416 \*) jingen, ftein getommen, enftein da er 1297 ben Gem. Johanna nd fich (Blå Ricolaus Bogt b. Schoonbotft bon Bunolftein mit ber Burg Maria tilgen. Gem. R. bon Otte biefer i blieb Beinrich VII und ben Burg. fällt in der männern von Shlacht bon Sunolftein be-lebnte) Gem. Othen + 1408. 3 zum :rt; fie Salm Sohannetta Lauretta einigt, Bem. Gr. Beinffcaft rich v. Spon-Abeinbeim. tam.

> Simon, Dephilipp. Ricolaus. lingen, tau pen und R

> > von Sarancourt, von Binftingen

Ricolaus.

Beinrich.

Jatob † 14nn Ricolaus mb Res.

\*) Da Deiseine herrschaft durch Testament herrn Johann von Reifferscheid ichaft Salm in den Arbennen ober Ridersalm, angesochten ward ten bestätigt.

• . . .

milign und Rarl V berühmt gewordene Graf Salm-Reuburg. Diefer erhielt schon von Maximilian I die Grafschaft Neuburg am Inn und von Konig Ferdinand I die Gerrschaften Rreugenstein und Orth, und hatte er von feiner Gemahlin Elifabeth von Roggendorf, ale er 1529 ftarb, fieben Rinder: Nicolaus III, Wolfgang, Christoph, Elifabeth, Margarethe, Chifabeth die jungere, Anna. Die altere Elisabeth mar jung geftorben. Christoph ftarb unverheirathet. Wolfgang marb Kurftbischof in Paffau (1540—1559). Nicolaus III flieg wider unter Karl V und Kerdinand I hoch in Aemtern und farb am 5. Marg 1550, indem er von der erften Gemablin, Grafin Emilie von Cberftein, brei Gobne; aus zweiter Che nur zwei Tochter binterließ. Jene biegen: Ed, Julius und Ricolaus IV. Ricolaus IV von Salm-Reuburg ward Reichsbof - und Reichstriegs - Rath. Bon feiner ersten Gemablin. Ratharina von Ifenburg. Budingen, hatte er fieben Rinder, aber alle starben, bevor fle ermachfen maren, bis auf Marimilian, der taiferlicher Rammerer und Obrift. Stallmeifter warb. Die zweite Che mar finderlos. Chenfo maren Ects von Salm beide Ehen kinderlos. Julius, der alteste Sohn Nicolaus III, war wider unter Maximilian II und Rudolf II Gebeimerath und Reichshofrath. Er starb 1595. feiner zweiten Gemablin, Anna Maria von Dietrichstein, die ibm 5 Rinder gebar, tam ein Sobn, Beitard I, ju erwachsenem Alter. Er beirathete Sidonie von Mintwig und hinterließ 1617 zwei Gobne: Julius und Rarl. Jener mar Bebeime rath und Landeshauptmann in Mabren, wo er die von feinem Bater erfaufte herrichaft Tobitichau inne batte. binterließ aus feiner zweiten Ebe (mit Maria Salome von Windischarag) einen Sohn, Ferdinand Julius, welcher 1695 Beo's Boriefungen. Bb. IV 47

kinderlos farb. Weikards I zweiter Sobin Rarl, verkaufte die herrichaft Reuburg, und erheirathete mit Ellfabeth Bernbarbine, Tochter bes lesten Pfalzgrafen von Tübingen (Konrad Wilhelms + 1630) die Herrschaft Lichtened und Riegel im Breisgau, die er aber auch wider vertaufte. Er batte aus biefer Che, außer brei Tochtem, funf Gohne: Johann Ludwig († 1673), Ferdinand, Weitard Ignatius, Paris Julius und Franz Leopold. Ferdinand war Malthefer, Beifard Janatius Domprobst in Regensburg und Domberr in Baffau, Paris Julius Domherr in Salzburg, Olmus und Frang Leopold allein feste bas Geschlecht fort. verheirathet mit Maria Berzeland Schifer. Er ftarb 1702 und hatte in seiner Che drei Gohne und neun Tochter. Bon jenen dreien starb Sebastian jung, Benzel war Domberr in Olmus, Ernft Leopold erbte von feinem Better, Ferbinand Julius, die Herrschaft Tobitschau und beiratbete bie Grafin Marie Francisca von Lichtenftein - Caftelcorn. bitichau verlaufte er, und taufte bagegen Oppatowip in Dab-Er starb 1722. Sein einziger Sobn, Rarl Otto, ward durch die Erbichaft von seiner Mutter Bruder (Jatob Genft von Lichtenstein-Castelcorn, Fürsterzbischof von Salzburg) ein fehr reicher Mann, stieg auch in Aemtern ziemlich in Die Bobe und ftarb 1766. Rur aus feiner erften Che mit der Grafin Antonia Bengerety hatte er einen Sohn, Karl Bincens, der zwar heirathete, aber 1784 kinderlos farb, als der lette Rachtomme des Gegentoniges, hermann von Salm. In sein Erbe theilten sich drei Töchter.

Den Ramen von Oberfalm mit einem nicht an bas herzogthum Lotringen gekommenen Theile ber oberfalmischen Besitzungen in Lotringen führten die Rheingrafen fort, von

benen fcon frither die Rebe war. Wir wollen abet sogleich hier auch die Erben von Riberfalm, die Herren von Reifferscheid \*) weiter verfolgen. Das Geschlecht von Reifferscheid erscheint mit biftorischer Gewiseheit im 12 ten Jahrhunderte mit Gerhard von Reifferscheib.

|                                                         | Gerhard                                                                       | I (1189) **)                                                                             |                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Friedrich                                               | [ (1195—1198)<br>(1220—1227)<br>unigunde v. Iüli                              | Ahnherr der der denbero                                                                  | ipp (1198)<br>Gerren bo<br>in der Ei                          |                                                                                                                                               |
| Deinrich + 1282<br>Gem. Agnes bon R<br>(Ruht).          | uich Stifter be<br>Billeshein                                                 | Bohann I<br>8 Augustinertlo<br>1 + 1254: Gem.<br>hards v. Blanten                        | Ida,                                                          |                                                                                                                                               |
| Sohann IV † Gem. Mathilbe v.  Belburg Reifferschen.     | Belburg Gem. 30f icht Sohann  Deinrich Domherr in Coln.  1362. Birneburg, (er | err zu berr zu burg un sanna Ralb † 12 Stammo des zweit schlechts von Ralb 1. Friedrich. | Beb- erind 34 so erg. fer | Mudolf<br>yatt Mylen-<br>nt vom Gra-<br>in Reinald von<br>Beldern als<br>echen 1300.<br>m. 1. 2. Adel<br>d von Cleve<br>Gem. Ger-<br>Stommel, |
| Ludwig v. Ha-<br>fenbroich<br>(1875—1884)               | Werhard<br>Domherr in .<br>Cölu.                                              | Johann<br>Canonicus zu<br>St. Gereon.                                                    |                                                               | nhard<br>on Bedburg<br>rie b Loon                                                                                                             |
| Johann b. Ha-<br>tenbroich, (wie<br>es scheint ein uneh | el. Sohn.)                                                                    |                                                                                          | Gem. Arn                                                      | hthild<br>old von Gü-<br>swick.                                                                                                               |
| *) Reifferid                                            | eid ist eine ehe                                                              | mals reichsfreie                                                                         | herrichaft i                                                  | n der Gifel.                                                                                                                                  |

Die Ortschaft Reisserscheid ist eine ehemals reichsfreie herrschaft in der Eisel. Die Ortschaft Reisserscheid liegt am Kriethbache, der bei Blumenthal in dir Oless maindet. Bon der Burg sind noch Trümmer, namentlich ein kolosser Barthurm, vorhanden. Dies Reisserscheid ist von einem anderen, zur herrschaft Ruchurg gehörigen, zu unterscheiden.

Der Bater Gerhards I war Balram III, herzog von Limburg und herr zu Reisserscheid. Gerhard erbte von der Mutter, Judith (Jutia) von Gelvern, die herrschaft Bassenberg, vom Bater erhielt er Reisserscheid. Cf. Ernst histoire du Limbourg vol. III. p. 64 sf.

Bestnordwestlich von Coln an der Erst.

Bedburg ward von Mechthild, der Tochter Reinhards, einem Better, Johann V von Reifferscheid, überlaßen, deffen Berwandtschaft sich mit Ausnahme seines Baters Beinrich nicht feststellen läßt. Gie erhielt eine Abfindung. Das Geschlecht sest fich nun also folgendermaßen fort:

Beinrich von Reiffericheib Johann V ftirbt Ende oder nach 1898. Gem. Richardis Erbin Ronrads von Dyck\*)

Johann VI herr ju Reiffer-Rechthild fceid, Batenbroich. Bedburg Gem. Gr. Ronund Thd. Er ererbt Riberfalm; tad von Rietfällt bei Azincourt 1415. Gem. berg.

1. Richardis von Bonland. 2. Butta bon Ruglenburg

1. Mechtbilb erhalt Bedburg u ba tenbroich Gem. Bilbelm bon Limburg ju Storum \*\*)

2. Johann VII erhalt Weif. (noch 8 Löchter.) ferscheid und Opd und dann im 3. 1455 auch Salm † 1475. Gem. Iringard von Beveling. hofen, mit der Johann die Berrschaft Alfter bei Bonn und bas Erbmaricallamt v. Coin erbalt

Beinrich Domhert

in Coln.

Rilhelm Bobann II Reinhold Abt zu Ber-Graf zu Deutschor. bensritter. Den. Galm † 1479.

Beter Sutta. Graf bon Gem. Graf **C**alm Illrich bon folgt dem Reinftein. Brudet 30.

hann in Galm, Reifferscheid, Dod, Alfter und bem Erb-marfchallamte, Er berpfandete die Graffchaft Salm an bas Eraftift Erier im Sabre 1485 † 1505. Gem. Reging D. Sabn

Johann III Derr ju Reifferfcheid, Alfter und Dud; loft 1508 Salm wider ein. + 1529. Sem. Grafin Anna b. Doba

Johann IV + 1555 Gemahlin: Elifabeth Franz **†** 1529. pon Benneberg

hermann Bilbeim Inna Berner. 3obann 1544. Bem. Gr. Bbi. Domberr ju Coln, zu Erier und ju Domberr in Coln u. Straß. lipp bon der burg. Mart. Straßburg.

<sup>\*)</sup> Dod liegt sudweftlich von Reufs im Colnischen. \*\*) Deffen Lochter Margarethe brachte Bedburg ihrem Gemable,

Bon des Grafen Johanns IV von Salm Sohnen folgte ihm nur Werner in den Erbherrschaften, der in der französischen königlichen, dann in der spanischen Armee Feldzüge mitmachte.

Da die herrschaft Bedburg burch Johanns VI Tochter aus bem Sausbefige ber Salm-Reifferscheid an beren Gemabl und weiter an die Grafen von Ruenar, wilhelmischer Linie, getommen, versuchte Werner, bei beren Absterben mit Graf hermann II im Jahre 1578, bies Befigthum wider ju erlangen, und junachft fich beffelben mit Bewalt ju bemachtigen. Dies gelang ihm swar, boch ward er bann von dem als Erben auftretenden Grafen von Nuenar belagert, gefangen, und an Rurfürft Gebhard von Coln ausgeliefert ju weiterer haft in Raiserewerth, ber er jedoch entfloh. Bedburg erhielt bann vom Rurfürsten Ernft 1588 Graf Werner boch ju Leben — aber berfelbe Fürft belehnte demohnerachtet 1593 auch bie bermittwete Grafin Balburga von Ruenar, Schwester bes verstorbenen hermann II von der wilhelmischen und Wittme des Grafen Abolf von der friedrichischen Linie der Grafen von Ruenar, mit Bedburg, und fie überwies testamentarifch dies Leben an ihren Reffen, Abolf von Bentheim, woraus fich fcblieglich ein Procefs zwischen Salm und Bentbeim beim Reichstammergerichte entspann, der noch nicht zu Ende war, als das Reich ein Ende nahm. Werner farb 1629. Seine Gemahlin war des Grafen Georg von Limburg-Storum Tochter, Maria, von der er zwei Tochter und vier Sobne batte: Johann Christoph, hermann Abolf, Wil-

Sumprecht II von Ruenar zu, bei deffen hause es blich bis 1578 bie wilhelmische Linie der Grafen von Ruenar ausstarb.

helm Salentin und Ernst Friedrich. Johann Christoph siel im J. 1600 bei einem Zuge zum Entsase Nieupoorts, im Dienste des Erzherzogs Albrecht, verwundet in Gefangenschaft und starb. Hermann Adolf ward Domherr in Coln und Straßburg und starb 1637. Wilhelm Salentin stund in spanischen Kriegsdiensten und starb 1630. Ernst Friedrich allein hat den Stamm fortgesetzt und von ihm an geben wir nur noch den Stammbaum: (S. die beigeh. Stammt.)

Wir wenden uns nach diesem durch Nidersalm beranlaßten Excurse über die reifferscheidische Familie (hinsichtlich
der wir hauptsächlich Herrn von Stramberg folgten) nach
Lotringen zuruck, wo wir nun zunächst die herzogliche Familie und deren Territorien ins Auge saßen, und daher mit
jener Zeit beginnen, wo das Herzogthum Oberlotringen almählich in einen erblichen Besit übergeht — mit jener Zeit,
wo Herzog Gotfrit mit Albert (oder: Adelbert) um das herzogthum Oberlotringen ringt, und in diesem Kampse letzterer
1048 den Tod sindet"). König heinrich III bestellte an Albert's Stelle dessen Bruder Gerhard zum Herzoge\*\*). Dieser

<sup>•)</sup> S. B. II. S. 269,

<sup>&</sup>quot;") Er wird in seiner Familie als Gerhard III bezeichnet, da sein und Alberts Bater auch Gerhard (II) hieß; bessen Bater, Stifter der Abtei des heiligen Kreußes zu Bouzonville, hieß Albert I (oder Adelbert), hatte aber einen Bruder, Gerhard I. Diese beiden Brüder werden mit Gräfinnen aus dem lüßelburgischen Sause, Schwestern Serzog Friedrichs von Oberlotringen (Albert I mit Jutta, Gerhard I mit Eva) vermäßtt. Die Boigtei von Bouzonville blieb seit Gerhard II dem oberlotringischen Sause, die dieses sie, wie wir gesehen haben, an das Bisthum Res süs Commercy vertauschte.

## 3x G. 742.

Ernst Salentin, in Salm-Dyd, Alfter und haten-broich. † 1684 Ernft Fried. in Philipp. Bilhelm Bernhard. Romanus Domberr in Coln. Domberr in þu u. Cöln. !ď. ilhelm n Auguste n Balbтзаф Franz Josef August Posthu-mus, in den Fürstenstand er-hoben 1816. † 1826. Gem. Prinzessin Walpurga d. Wald-burg Wolfegg ria maz; > er-861 ed Josef Franz Clemens. Friedrich Karl Franz † 1849.

<u>:</u>

. .

• •

•

.

war mit hadwid, einer Tochter aus dem Geschlechte der Grasen des Lommachgaues (Ramur) vermählt, und hatte das herzogthum inne bis 1070\*), wo ihm dann von seinen drei Söhnen (Dietrich, vermählt mit Graf Roberts von Flandern Tochter, Gertrud; Gerhard I Graf von Baudemont (Vadanimons, Gadanimons, Vodanimons, Gudensberg) Stifter des Klosters Bel=Bal bei Chats (Chastel) an der Mosel, mit helvid, Tochter des herzogs von Burgund, vermählt, Stammvater der älteren Grasen von Baudemont\*\*);

<sup>\*) 6. %.</sup> II, 6. 817.

<sup>\*\*)</sup> Die Graffchaft Baubemont, ober Lotringifch-Gubensberg, mar eine Abtrennung aus dem Befige ber gamilie, die in bem Bergogthume Oberlotringen nun erblich blieb; auf Gerhard I folgte beffen Sohn, Sugo I (der noch 1164 lebte); auf diesen deffen Sohn Gerhard II, deffen Gemahlin, Gertrud von Joinville, und beffen Bruder, Ddo, 1198-1197 Bifchof bon Coul war; auf Gerhard II folgte beffen Cobn, Sugo II, beffen Gemablin auch Gertrud hieß, und beffen einer Bruder, Gerhard, wider Bifchof von Loul, der andere, Gotfrit, mit der herricaft Conbrecourt (wohl ein mutterliches Erbe?) ausgestattet marb. Dann folgte in ber Graffchaft Sugo's II Sohn, Sugo III, beffen Semablin Margarethe bieß. Außer der Grafichaft Baudemont befaß er die Berrichaften Chatel. Chaligny, Bitry und Banbelainville. Er ftarb 1246. Auf Sugo III folgte deffen Sohn, Beinrich I, beffen Gemablin, Margarethe, Lochter bes Bergogs von Aiben mar; er war ungludlich in einer Achbe mit Bergog Ariedrich III von Lotringen und gegen König Bilbelm von Bolland, gerieth in Schulden, und mufte, um fich einigermaßen berausjumideln , einen Theil feiner Befigungen berpfanden. 3hm folgte 1279 fein Cohn, Beinrich II. Der andere Cohn, Jafob, erhielt die herrichaft Bainville, ber britte, Bui, mar Canonicus in Toul; Beinrichs II Gemablin war Alison de Bergny. Er ftarb 1299 und da fein ältefter Sohn. Reinald, bor ihm geftorben mar, tam die Graffcaft an ben zweiten, Beinrich III, der mit Ifabella von Lotringen vermählt mar, und die Graffchaft feinem Sohne, Beinrich IV, hinterließ, welcher 1846

Bertrich, Abt von Moven - Moutier d. i. Megeni monasterium) ber alteste, Dietrich, im Bergogtbume folgte, bis 1105. Bon Dietrichs vier Söhnen (Simon, — Dietrich, Graf von Bitsch, spater von Flandern; Gerhard, Rachfolger des Bruders in der Graffchaft Bitich, Seinrich. Bifchof von Toul) folgte ibm ber altefte, Simon I, im Berzogthume bis 1139. Deffen Gemahlin war Abelbeid, eine Tochter des Grafen Gebhard von Suplinburg und Schwester Raiser Lothard. Sie trat als Wittwe ind Rloster Tort. Mit ihr erzeugte Simon gehn Kinder, von denen uns aber nur feche intereffiren, indem eines ber alteren und die drei jüngsten entweder nicht zu ihren Jahren tamen oder Ronnen wurden. Bene maren : Mathias I, des Baters Rachfolger im Bergogthume bis 1176. Er beirathete Bertha (ober: Judith?), Schwester Raiser Friedriche I; Agathe, Gemah. lin bes Ergarafen Reinhold III von Burgund, und Mutter ber Beatrix, zweiter Gemahlin Raiser Friedriche I; Robert' der die Bfalz von Klorenges bei Diedenhofen (Thionville) batte und mit Dimuodis, Tochter bes Grafen Balb von Boulay, vermählt mar, die ihm den Philipp von Florenges

in der Schlacht von Crech den Tod fand. Heinrich IV war mit Marie, der Tochter Raiser Rarls IV vermählt. Seine Schwester, Margarethe, war die Gemahlin Iohauns (Hanselins) von Ioinville, der außerdem Ancerville, Baucouleurs, Rennel und Bones besaß. Sie folgte ihrem Bruder in Baudemont — und ihr ihr Sohn, Heinrich V, der Senneschal von Champagne, Herr v. Ioinville und Graf v. Baudemont war. Dieser schus den Perzog von Lotringen und Grafen von Bar dei St. Blain. Seine Gemahlin war Marie von Lüßelburg, Tochter Iohanns Grafen von Lignb-Er hinterließ nur die Töchter Margarethe und Aliz, deren erstere Baudemont ihrem dritten Gemahle, Friedrich von Lotringen, von dem sie Kinder hatte, zubrachte, wodurch Baudemont wider an das herzogthum kam.

gebar; helvid, Gemahlin des Grafen Friedrichs IV von Loul; Abelbert, Monch in Clairvaux; Walter, herr von Gerbeviller, der mit Anna von harancourt vermählt war.

Auf Mathias I folgte Simon II bis 1207. Deffen Gemablin war Iba, Tochter bes Grafen Gerhard von Macon und Bienne. Sein Bruder, Friedrich I von Bitfch, übernahm 1205 bie Berwaltung bes Bergogthums, farb aber auch icon 1207. Mathias, ber bie Burggraficaft von Toul mit seiner Gemablin Beatrig erheirathet, war ein dritter Sohn des herzogs Mathias I; Dietrich, ermablter Bifcof von Met, ein vierter; zu diefen Rindern des herzogs Mathias tamen noch brei Tochter: Alig, Gemahlin Bergog Sugo's III von Burgund, Judith, Gemahlin des Grafen Stephan von Auzonne, und Sophie, die Gemahlin Herzog Beinrichs IV von Limburg. — Friedrich I von Bitsch war vermablt mit Ludmilla, ber Tochter Ronig Mieczyslams von Bolen, und im Bergogthume folgte ihm fein Sohn, Bergog Friedrich II bis 1213. Seine anderen Rinder maren: Dietrich, ber ben Beinamen führt "von der Solle"; Philipp, herr von Gerbeviller; Agathe, Aebtiffin von Remiremont; Bubith, Gemahlin bes Grafen Beinrich von Salm; Dathias, Bischof von Toul, und Beinrich, mit dem Beinamen "ber Lombarbe", welcher die Burg Bayon erbaute.

Auf Friedrich II folgte deffen ältester Sohn, Dietbald I bis 1220. Er war vermählt mit Gertrud, Tochter des Grafen Abelbert von Dagsburg und Mep. Da Dietbald ohne Rachkommenschaft zu hinterlaßen starb, folgte ihm sein Bruder, Mathias II, bis 1250. Dessen Gemahlin war Katharina von Limburg, Tochter Walrams von Limburg, Grafen

von Kipelburg und Markgrafen von Arion. Die jüngeren Geschwister der letten beiden Herzoge waren: Jakob, Bischof von Met, Reinald, Graf von Bliedkastel, Bitsch und Sothenal (Stenan), von dem schon oben die Rede war; Lauretta, die Gemahlin Graf Simons II von Saarbrücken, und Alix, zuerst die Gemahlin Graf Werners von Kyburg, dann in zweiter Ehe mit Walter von Vignory vermählt.

Auf Mathias II folgte dessen ältester Sohn, Friedrich III. im herzogthume bis 1303. Er war mit Margaretha, ber Tochter des Grafen Dietbald von Champagne vermählt. Er hatte noch brei Schwestern: Lauretta (Lorre), die zuerst mit herrn Johann von Dampierre, fodann mit Graf Richard von Mömpelgard vermählt mar; Ratharina, Gemablin bes Grafen Richard von Mömpelgard, und Margarethe, Gemahlin des Grafen Dietrich von Bienne. Mathias's II altefter Sohn und Nachfolger, Dietbald II, lebte nur bis 1312 Seine Gemablin war Jabella (Elifabeth), Tochter des herrn hugo IV von Rumigny en Tirache. Gigentlich war ein Mathias ber alteste Sohn, war aber schon 1282 ertrunten. Bon den übrigen Geschwistern Diethalde II mar Johann Graf von Toul; Friedrich herr von Plombieres, der 1312 ebenfalls ftarb, und von feiner Gemablin, Margaretha, Tochter des Grafen heinrich von Blamont, den mit Jabella be Puligny vermählten Sohn: Jakob von Plombidres, hatte; ein zweiter Friedrich mar Bischof von Orleans, aber ichon 1299 geftorben; Ifabella mar die Bemahlin Beinriche III von Baudemont, und Agne & die des Freiheren Johann II von Sarcourt,

Auf Dietbald II folgte 1312 herzog Friedrich IV bis 1329. Er war mit Jabella (Elisabeth), Tochter König Al-

Brechts I vermählt. Gein Bruder, Mathias, hatte Mechthild, Die Tochter Roberts III von Flandern gur Gemablin; ein sweiter Bruder, Sugo, war (wie der Oheim Mathias) ertrunten icon 1328. Rach Friedrichs IV Tode folgte beffen al tefter Sohn, Rudolf (Raoul), bis 1846. Diefer war querft mit Eleonore von Bar, Tochter bes Grafen Seinrich von Bar, dann in zweiter Che mit Marie von Chatillon, Tochter bes Grafen von Blois, vermählt. Sein Bruder, Friebeich, war Graf von Luenstadt (Luneville); ein zweiter, Dietrich, war Domherr in Lattich und Trier, ein britter, Albrecht; Canonicus in Luttich. Rudolf hatte nur einen Sohn, Johann, ber bis 1390 sein Nachfolger marb. Er war zweimal vermählt, hatte aber nur von der erften Gemablin, Gophie, Tochter des Grafen Eberhard von Burtemberg, Rinder, nämlich feinen nächsten Rachfolger, Bergog Rarl, der bis 1430 regierte, und von feiner Gemahlin, Margarethe, Tochter Ronig Ruprechts, auch vier Rinder und barunter zwei Gobne hatte (Ludwig und Rudolf), die aber beide jung starben, fo daß nun die alteste Tochter, Jabella, die Gemahlin des Grafen von Anjou und Bergogs von Bar, Renatus\*), seine Erbin und Nachfolgerin warb. Die jüngere Tochter, Ratharine, war mit Markgraf Jatob von Baben vermählt.

Reben ber alteften Tochter machte aber auch ber alte-

<sup>\*)</sup> Renatus von Anjou und Bar, Sohn Ludwigs II, Prätendenten der Krone von Reapel und Sicilien, Grafen von Anjou und Provenee, ftarb 1480. Er war Gemahl der älteren Tochter Herzog Karls von Lotringen, und trat sofort nach seines Schwiegervaters Tode die Regierung des herzogthums Lotringen für seine Gemahlin Isabella an; behauptete sich auch dabei als Renatus I von Lotringen. Seine Kinder

ste Sohn seines Bruders, Friedrich (der mit Margarethe von Joinville die Graschaft Baudemont erheirathet hatte, da sie die Tochter des Grasen Heinrich V von Baudemont und Joinville war), Ansprüche auf die Succession im Herzogthume. Dieser Bruderssohn war Anton Gras von Baudemont. Renatus schlug ihn hart bei Bulgnéville im J. 1431. Er lebte dann, nachdem sich Renatus des Herzogthums bemächtigt hatte, noch dis 1447, und war mit Marie, Gräsin von Harcourt und Aumale, Herrin von Elboeuf, Mayenne, Listebonne, Brionne, Arscot und Haupterbin ihres Baters, Johanns VII, Grasen von Harcourt und Aumale, vermählt.

Bon Antons Brüdern hatten Friedrich die Herrschaft Rumigny, Karl die Herrschaft Bones, Johann die Herrschaft Florines erhalten. Don Antons Sohnen heirathete Friedrich II Graf von Baudemont, der nachher 1472 starb, die Jolanda von Anjou, Tochter des Renatus I von Anjou,

von Isabella waren: Johann, den Renatus nach Isabellens Tode im 3. 1452 als Perzog von Lotringen anerkannte. Er war mit Marie von Bourbon vermählt; die anderen Kinder (Louis, Karl, Renatus, Isabella und Louise) starben alse jung, die auf Isalande, die Gemahlin Friedrichs II von Baudemont, und Margarethe, die Gemahlin Heinrichs VI von England. Auch Perzog Ishanns Kinder starben alle jung, die auf Nicolaus, Marquis du Pont, der dem Bater in den Perzogshumern Lotringen, Bar und Anjou 1478 folgte. Mit dem Absterden des anjouischen Stammes in Lotringen kam das Perzogshum an Renatus II, Sohn Friedrichs II von Baudemont, Enkel Antons von Baudemont und Urenkel Friedrichs I von Baudemont — also an den lotringischen Manneskamm zurüd, indem Kenatus II Mutter, Islande von Anjou, die Gemahlin Friedrichs II von Baudemont (nachdem ihr Bater nach seines Enkels, Ricolaus, Lode, ihr das Herzogsthum Lotringen, was er wider geerbt abgetreten) das Perzogthum ihrem Sohne, Renatus II, übergab.

| tu tit the board of the board of the second of the board | i Baube-<br>n mont.<br>ga-<br>gi-<br>gi-<br>ul,<br>gu-<br>u.<br>on | Clandius 5<br>† jung.                                  | Ratharina<br>† jung. •                                   | Franz<br>Braf D. Bam<br>besque. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| rg.<br>ab,<br>pis<br>efe<br>.ra.<br>pin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Margarethe<br>Gem. Gafton,<br>Herzog von<br>Orleans.               | Christine<br>Gem. Ferdi-<br>nand Herzog<br>v. Toscana. | Antoinette<br>Gem. Herzog<br>Johann Wil<br>helm v. Cleve | Remire-                         |
| 30g-<br>aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | a Cherefe<br>otissin von<br>mont.                      |                                                          |                                 |

р ней маскаете вос Маниа.

feinen brei Gben !

eth a file of pen State of the pen Militaria

Loeringen und Bar, und brachte dadurch das alte Erbe seines Hauses, Lotringen, wider an seinen ältesten Sohn, Renatus II, der 1508 starb, und mit Johanna von Harcourt zuerst vermählt, dann 1485 wegen Unfruchtbarseit von ihr geschieden, in zweiter Ehe Philippa von Geldern heirathete, die Lochter Adolfs von Egmond.

Friedrichs II Geschwister waren: Heinrich, Bischof von Terouenne und seit 1484 erwählter von Mep († 1505); Johann, Graf von Harcourt; Margarethe, Herrin von Arscot und Bierrebeke, Gemahlin Antons von Crop und Renty, Grafen von Porcean; Marie, zweite Gemahlin Alain's IX von Rohan. Drei andere starben jung oder wurden Klosterleute. Des Renatus II Geschwister waren: Johanna, die Gemahlin Karls IV von Anjou; Jolanda, die Gemahlin des Landgrafen Wilhelm von Hessen und Margarethe, Gemahlin des Renatus von Alengon. Zwei Brüder starben jung. Bon Renatus II an, geben wir nur noch das Geschlechtsregister.

(S. bie angeheftete Stammtafel.)

Schon diese Geschlechtsregister machen einigermaßen mit den Herrschaften des hauses Lotringen bekannt — namentslich zeigen sie, daß ein guter Theil derselben nicht auf deutschem Boden, sondern unter französischer Hoheit war. Die deutschen Gebiete wollen wir jedoch einer besonderen Ausgählung unterwerfen. Da ist zunächst ein alter, freilich öster zu Ausstattung jüngerer Söhne und deren Nachkommenschaft gebrauchter Landestheil von Lotringen, die Grafschaft Bitsch, von der schon öfter die Rede war, und die schließlich Lotringen ganz entfremdet ward. Sodann, ebenfalls im Rorden, aber westlich der saarbrücksichen Lande, sind die vier herrschaften Schauenburg, Siersberg, Florenges und Bolssen

(Boulay), die ein zusammenhängendes berzogliches Territorium bilden. Die herrschaft Schauenburg, welche 1788 von Frankreich jur Grenzausgleichung an Zweibruden abgetreten worden ift, batte als Sauptort die Stadt und Abtei Tholay, als Schulfheißereien aber: Altweiler, Betting, Bliefen, Cobelbronn, Erweiler, Imweiler, Limbach, Lindscheid, Marxingen u. a. (Mit den wenigen von Frankreich bei der Grenzausgleichung gurudbehaltenen Dorfern umfaßte bie Berrichaft Schauenburg ebemals 26 Gemeinden). Den Ramen bat fie bon Burg Schauenburg. Franfreich erhielt bagegen 1788 ble zweibrudifche Berrichaft und Boigtei Rleeburg, Die außer Burg Ratharinenburg ben Martfleden Rleeburg und 9 Dor-Die herrschaft Siersberg bat ihren Ramen fer umfaßte. von der Burg Siersberg (Sigoborti castrum) und stieß sudwestlich an Schauenberg an, Zwischen Siersberg, Boulap und Florenges eingeschloßen lagen bie megischen Boigteien Bouzonville (bie ihren hauptort in dem Städtchen und der Abtei Bouzonville hatte) und Ennery. Rordweftlich an Siereberg grenzte noch die megische Boigtei Sird (Sierques), bie ihren Mittelpunkt an Burg und Städtchen Gird an bet Mofel hatte. Die Berrichaft Bolefen (Boulay) hatte ihren Mittelpuntt an dem gleichnamigen Städtchen; ebenfo Riorenges. Deftlich an Bolsfen, zwischen biefer Berrichaft und Forbach, lag die herrschaft Belrain (Beaurain), welche ebemals ihre eigenen Berren batte. Süblich aber von Bolsfen und Belrain lagen zwei megische Herrschaften, welche bas Bisthum als Beben vergeben hatte, nämlich 1) bie Graffchaft Rrichingen (Creange)\*) und 2) die Boigtei von Faltenberg (Faulque-

<sup>\*)</sup> Diefe ursprunglich megische Lebensherrschaft, Die erft 1617 ben

mont), welche von Met an das herzogthum Lotringen tam. Dagegen die Boigteien St. Avold (ehemals St. Rabor) des Riosters des heiligen Rabor und homburg blieben beim Bisthume Met, dis der herzog von Lotringen sie 1582 taufte. Ebenso erward Lotringen die metische herrschaft Albe (Ouche), deren hauptort Saar-Albe ist, im J. 1561. Die herrschaft Dieuze (Docia, decem pagi) gehörte ebenfalls dem Bischofe von Met, der sie den herzogen von Lotringen zu Lehen gab,

Charafter einer Graffchaft erhielt, gehörte nebft bem deutschen Reicheleben Saarwellingen (öftlich von Saarlouis), der lotringifchen Lebensberricaft Büttlingen, und Rollingen (Raville), an welcher bas Obermarfchallamt des Bergogthums Lotringen bieng, berfelben freiherrlichen, nachber graflichen Kamilie, die fich von Rrichingen nannte. In der früheren Beit folgte in diefem hause ftete ein Johann auf den andern bie Johann V, ber 1589 farb, und beffen beide Gobne verschiebene Linien grundeten. Birid, die bon Rrichingen, Georg, Die bon Battlingen. Die Linie Don Rrichingen ftarb 1697 mit Maximilian Ernft im Mannesftamme aus, Die Linie von Buttlingen ichon 1681 mit Johann Ludwig. Des letteren Somefter aber, Unna Dorothen, mar mit Rerdinand Edgard. Grafen ban Oftfriesland, vermablt; fie beerbte alfo querft ihre, bann auch die andere Linie, und brachte das Erbe 1705 auf ihren Sohn, Briedrich Ulrich, Grafen bon Oftfriesland im Rorden, deffen Tochter, Chriftine Louise, 1726 fich mit dem Grafen Johann Ludwig Abolf bom Bied. Runtel, vermählte und ihm biefe lotringifchen herrschaften zubrachte. Bu Arichingen geborten außer biefem Aleden noch die Dorfer Aletrange, Mingingen und Bonue. Sauge; ju Buttlingen geborten, außer bem Dorfe Buttlingen, Die Dörfer Rodenhaufen (fpater Louisenthal genannt), Dber Salbach und Antheile an ben Dorfern Reisweiler und Sablicied. Die Lebenshohelt über Rrichingen und Buttlingen trat Frantreich 1766 an Raffau- Coarbriden ab, aber bie bon Rollingen, als einem lattingifchen Erbleben, blieb bei Frantreich.

welche dieselbe aber seit 1347 als Eigenthum behandelten. Etwas länger blieb Marsel (Marsellum) mestsch; doch wusten es die Herzoge auch an sich zu ziehen und mit Dieuze zu verbinden. Dordhal war bis 1718 pfalz-zweibrückich, sam dann aber durch Abtretung an Frankreich und ward, als Lotringen französisch ward, auch an Dieuze berangezogen; ebenso bemächtigten sich die Lotringer schon 1475 der Herrschaft Saarburg (Sarbourg) zegen Wes, und der Bischof trat sie 1561 förmlich an den Herzog ab, der sie aber 1661, nachdem die Occupation von West durch Frankreich im westschischen Frieden anerkannt worden war, wider an Frankreich herauszehen muste die Ausgeben muste bis auf Burg Saareck und Zubehör. Mit West ist auch Mohenvic an Frankreich zesommen.

Eine größere gusammenbangenbe Berrichaft ber Bergoge begann erft wider weiter weftlich mit der Boigtei Esmang (Amanco, Esmantia), woran fich bann Conde, Rancy, Chaligup, Drmes, Bavon, Gilberteweiler (Gerbeviller) und Quenftadt (Luneville) anschloßen. Bu dem Bereiche der bergoglichen hauptstadt Ranzig (Rancy) ist später auch die Boigtei Esmang gezogen worden, fo daß der District von Rangig bie Burg Frouard mit Bubehor (fpater Marquifat), Conde an ber Mofel (fpater Marquifat), Comang mit ber Boigtei, Gondreville mit der Boigfei (an der Mosel), und die Bertschaft Chaligny (mit Chazigny und Bont St. Bincent bereinigt jur Graffchaft erhoben) umfaßte. Außer ben genannten lagen in dem Bereiche von Ranzig noch eine Reihe Dörfer, Ritterleben und Rlöfter. Die ebemale mebifche Boigtei Romeny, welche nordlich an den Diffrict von Rangig fließ, ward vom Bisthume an Lotringen verpfandet und spater vom Bischofe dem Grafen Ricolaus von Baudemont Herzog von Mercoeur zu Lehen gegeben, worauf sie Kaiser Maximilian II 1567 zu einer Markgrafschaft machte. Des Sohnes von Nicolaus, des Philipp Emanuel, Herzogs von Mercoeur, Wittwe, Marie von Lüpelburg, verkauste dann diese Markgrasschaft dem Herzoge von Lotringen, im Jahre 1612, und Kaiser Mathias bestätigte diesen Kaus. Zu der Boigtei von Romeny waren aber, als sie Markgrasschaft ward, auch der Gerichtsbann von Delme und die Dörser Baudrevrange und Sisdorf geschlagen worden.

Quenftadt (Quneville) batte früher eine eigene Graffcaft, Die lange mit der von Met vereinigt mar, gebilbet. Graf Sugo vertauschte aber 1243 feine Burgen Quenftadt, Bilbertemeiler (Gerbeviller) und Balfroicourt mit allem Rubebore an herzog Mathias II von Lotringen, wofür ibm dieser, was er in Saint Diep, Mopenmoutier und Estival befaß, und die Burg Spisemberg mit allem Bubebore, überließ\*). Drei Jahre fpater verkaufte aber Sugo von Betit-Bierre die Boigtei von Saint Dien und mas bier früher Lotringen befegen hatte, nebft bem, mas er in Mobenmoutier und Eftival befommen und die Burg Spifemberg wiber an ben Bergog Mathias, ber fo schließlich fein Gebiet auf ber Ditfeite Lotringens, füblich der Grafschaft Salm, doch behielt. Au dem Diftricte von Luenstadt ward auch später Gerbeviller gezogen, obwohl es inzwischen auch unter lotringischer Sobeit eigene herrschaft und Marquifat geworden mar. metifche Reniberviller und jum Theil Badonvillers (der gro-Bere Theil des letteren war falmifch) gehörten in diefen Qu-Auch an der herrschaft Bayon an der Doneviller Kreis.

<sup>\*)</sup> D. Calmet histoire de Lorraine II. 238.

fel (die später auch ein Marquisat ward) hatte Salm eine Beitlang Antheil.

Sublich um biefes größere Gebiet ber Bergoge von Lotringen gog fich wie im Salbfreife Die Grafichaft Baudemont, die, wie wir gefehen haben, spater auch mit Lotringen vereinigt warb, berum, von der Mofel bei Chaligny an über Baudemont und Bezelize bis in die Rabe von Chate (Chaftel) an der Mofel, (welche fleine Herrschaft Chate von 24 Ortschaften ein Leben ber Bergoge von Bar war, aber aus ben handen ber Baudemont an die von Reufthatel und dann an Die Grafen von Jenburg, schlieflich aber 1543 durch Taufd wider an Lotringen fam) - und bis in die Rabe von Remberviller. Die Graffchaft Baudemont hatte von Rorboft nach Gudweft einen nur schmalen Durchmeger, fo daß fich auch im Suben berfelben noch eine gange Reihe bergoglichlotringifcher Gebiete befanden. Bon Mopenmoutler, Saint Dien und Estival, die öftlich von Baudemont und Blamont liegen, war schon die Rede; südwestlich schließt sich an diese an: das alte megische Gebiet von Espinal (Spinalium), welche Stadt und Amt sich 1444 von Met lodrigen und an Frantreich anschloßen; von Frantreich aber nach bem weftphalischen Frieden (1659 und 1661) an das Bergogthum Lotringen abgetreten wurden. Das fleine Gebiet bes Riofters von Altrey (Autrey) lag bicht dabei. Das abelige Stift ber gefürsteten Abtei bon Romiremont erftredte fic von Espinal und Altrey weiter nach Südosten, und bilbete bier die Grenze Lotringens. Es war das eine Reichsabtei. doch wurden die Boigteirechte von den Berzogen von Lotringen geubt; ju ihr gehörte die Boigtei von Arches, welche die

Landschaft Savend ) einnahm; auch das Bad von Plombidres lag in dem Bereiche von Remiremont. Westlich an das Stiftsgebiet von Remiremont fcblog fich die bergoglichlotringische Herrschaft Baffavant und die zu Baudemont geborige Gerrichaft Bainville (am Monthureuxbach, nicht weit vom Einfluße beffelben in den Alonbach) an, wo noch in der Rabe von Tianecourt die Refte der Burgen Dewills (Daguliacum) und Alabemont (jenes nordweftlich, dies führweftlich von Tianecourt) liegen. Zwischen ber Berrschaft Bainville und der Grafschaft Baudemont lag noch die herzoglichlotringische Herrschaft Mirecourt, zu welcher 51 Ortschaften gehörten. Endlich bleibt uns noch, als des westlichsten mit bem deutschen Reiche zusammenhängenden Gebietes, ber Berricaft Reufchatcau zu gebenten. Spater marb biefe Berschaft in die Aemter Bourmont (mit 41 Ortschaften) und Renfchateau (mit 63 Ortschaften) getrennt. Da bies Gebiet gunachst an Frankreich angrengte, fuchten theils rebellische Infagen, wie g. B. die Burger ber Stadt Neufchateau (ohngeachtet die Bergoge oft langere Beit bei ihnen refibirten), Unterftupung in Frankreich, theils muften fich auch bie Bergoge zuweilen bequemen, eine Lebenszugebörigfeit biefer herrschaft zu Frankreich anzuerkennen. Bon ben herrschaften, welche die herzoge von Lotringen in Frankreich selbst, namentlich in Champagne erwarben, ift naturlich hier die Rede nicht. Aber noch eine andere Reihe Berrschaften, außer der von Reufcateau, war in abnlicher Beife fcwantenb gewiffermaben zwifchen Frankreich und Deutschland gestellt, namlich bie

<sup>\*)</sup> Die Landschaft havend hatte ihren Ramen von der Burg Havendum oder Havendunum, in deren Rahe das Stift Remirement gegrundet ward, welches deshalb auch monasterium Habendense genannt wird.

herrschaften des herzogthums Bar, was freilich erft, seitbem die Familie von Anjou längere Zeit im Besitze von Lotringen war, mit Lotringen in unmittelbare Berbindung und Bereinigung kam, und mit Ausnahme der Gebiete von Reufchateau und Berdun nachher die ganze Bestgränze Lotringens gegen Frankreich hin bildet.

Die Grafschaft (später Herzogthum) Bar ift hervorgegangen aus Gütern der älteren im 10 ten und 11 ten Jahrhunderte im Besihe des Herzogthums Oberlotringen gewesenne ardennischen Familie, deren Borfahren wir (ohngeachtet sie schon früher mehrfach \*) erwähnt wurden) hier nochmals vollständiger \*\*) zusammenstellen: (S. d. angeh. Stammtafel.)

Bis auf heinrich II Zeit hatten sich wohl die Gebiete der Grafschaft Bar unter deutscher Hoheit consolidirt und bestunden aus der herrschaft Bar selbst, mit Longwy, Longuion, Brien, Sethenal und Dun; ferner mit Mongon und Foug (oder Fau, Fagus). In der herrschaft Bar machte im allgemeinen die Maas die Scheide zwischen den Bestandtheilen des Landes, die unter französischer, und denen, die unter deutscher herrlichseit stunden. Die Burg Bar war von herzog Friedrich von Oberlotringen, Grasen von Bar, gebaut worden, nachdem er die villa Barri, die dem Bisthume Toul gehörte, von dem damaligen Bischose zu diesem Iwecke eingetauscht hatte, um das Land gegen die Champagne hin zu schützen. Dessen Tochter, Ida, vermählt mit dem Grasen Rapoto von habsburg, stiftete Kloster Muri. Frankreich siesen also Bar le Duc, die hauptstadt des Landes, ferner die

<sup>\*) 8.</sup> B. II. S. 247 und oben S. 187.

<sup>\*\*)</sup> Rach: Dr. Schöttet einige fritfiche Etorterungen über die frührer Geschichte ber Graffchaft Lugemburg. Lugemburg 1859, 4.

| † 943. Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fed<br>Bed<br>W | Arbennengau von St. Maximin die ner Cau. Spö-<br>Beste Lüpelburg ein als volltommen er Au. Spö-<br>feige Gigenthum + 998 Gem. Alosters St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rlosters zu Eenham bei<br>Oudenarde † gegen<br>Ende des loten Jahr-<br>hunderts, Stammbater<br>der Grasen v. Berdun,<br>Gem. Mechthilde, Toch-<br>ter Herzog Hermanns<br>von Sachsen, Wittwe<br>Balbuins v. Flandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i.              | Sintgart, Gem. Graf Armulf von Holland.  Son, Gem. Germ. Graf Armulf von Holland.  Son, Gem. Germ. Graf Armulf von Holland.  Son, Gem. Germ. Graf Armulf von Holland.  Schickfich, Gerr von Lügeläsen.  Seriedrich, Holland.  Siefrich, Holland.  Siefrich, Holland.  Siefrich, Bilchof von Reth.  Sunigunde, Gem. Längeläsen.  Sunigunde, Gem. Längeläsen.  Sunigunde, Gem. Längeläsen.  Striedrich.  Balram II.  Salram Simburger.  Siefrich ich.  Schiedrich. |
| rmann iebrich i bon Be bie Gro Be bie Gro Be bei Bro elbert, 23ilo, 23 ben, hoffrit, Coffrit, | 85-9            | Balram II Gulco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28. (übergiebt 999 ft bem Bischof † 1020. of v. Antwer- von Lottingen. bon Kiberlot- r 1028. Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.             | ochter derzogs Fried-<br>Riberlottingen aus<br>zelburgischen Sause,<br>de er die Limburger<br>ischaften erlangt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H 1057. Riberlottingen. Pergogiftume u. 1 Oexpogiftume u. 1 Oexpog | brid (9         | og von Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1057. to, der Feige, Derzog von iderlottingen, entfagt dem erzogihume u. wird Mond, 48 † 1054. to wie Widerlottingen † am nicht der Bartige, Herzog Marken † am Mitwerpen und f von Kartwerpen und eine Gräfin von Toden Gem eine Gräfin von Toden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stepl           | riedrich Stephan Gunthild von Pfirt Bifchof von Mes Aebtiffin von Biblisheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX)             | i von Bifchof bon nerch. Rep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Id., Gem. Graf Custach von Boulogne, erbt aus des Sates Erbs Bouillon (Billon) Abela, Gem. Otto v. Düringen Gozifo + jung 1045. Goffrit der Buckliche, Derzog von Albeitafringen, Markpraf von Antwerpen und Graf von Berdun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

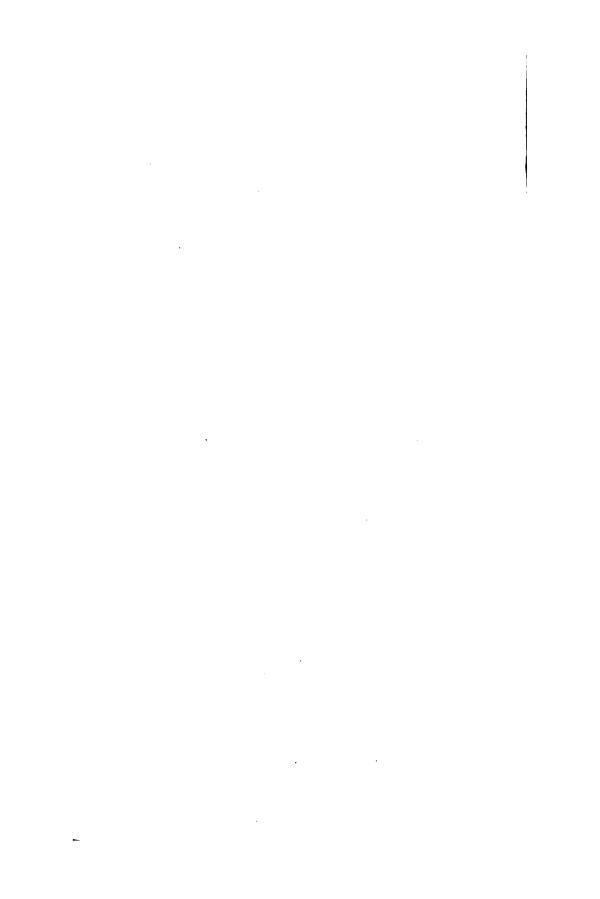

Graffchaft und Stadt Liany, die zweite Stadt bes Landes, ju; fodann Burg, Fleden und Raftellanei von Muffan, Die Boigteien Souillieres, Morley und Pierresitte, die Ortschaften St. Thebaud. Gondrecourt am Orngin im Amte la Marche und weiter im Norden Burg Montfaucon mit Bubebor\*). Dagegen entschieden unter deutscher Sobeit maren Die herrschaften Longuion, ju ber 29 Ortschaften geborten; die Grafschaft Brien und Kastellanei Sauch, ehemals Lehen von Det; ferner die Boigtei Sethenal, ein Leben von Berdun; Dun, was im 12 ten Jahrhunderte von Berdun ertauft worben; St. Dibiel (Dichel), eine Benebittinerabtei, bei der eine Stadt erwachsen und deren Boigtei fpater ein ansehnliches Umt bildete. Das wunderlichste Berhaltnifs fand statt zwifden der Graffchaft Bar und der Graffchaft Clermont im Argonner Balbe. Diefe Grafschaft mar ein zu Berbun gehöriges Gebiet, deren Bogte fich gar nicht mehr um den Bischof fümmerten; im J. 1204 occupirte Dietbald von Bar diefelbe und ließ fich damit belehnen; aber ein Theil diefes Gebietes gehörte auch zu Champagne und Krankreich und ward von da als Leben gesucht. Dann verzichtete ber Bischof von Berdun 1564 auf feine Lebensherrlichkeit über Clermont, und Clermont ward deutsches Reichslehen. zog Rarl von Lotringen aber trat bann bennoch Clermont gang an Franfreich ab.

Bon heinrich II von Bar bis zur Bereinigung mit Lotringen ift dann die Geschlechtsfolge weiter diese:

(S. umstehende Stammtafel.)

<sup>\*)</sup> Lettere ebenfo wie Duffan ein Leben von Berbun.

Beinrich II Dietbald II Beinrid. Reinald Margarethe Bem. Beinrich bon Limburg. fauft 1292 Ruvigny und Belle herr bon † um 1297. Sem. 1. 3ohanna Lucerville. bon Blanbern, Tochter Bilbelme von Dampierte und bet Grafin Margarethe. 2. 30-hanna be Coch Beinrich III Graf von Bar † 1802. Gem. Cleonore bon England, Loch ter Ednards I ā

Eduard I Eleonore Sohanna Graf b. Ber + 1887. Gem. Maria, Tochter Gem. Herzog Rudolf (Ra-Gem. Graf 30. hann bon Baherzog Roberts II won Burgund rennes. out) pon Lotringen.

Robert I

Beinrich IV + 1844. Gem. Bolamba v. Flanbern, Tochter Roberts

## bon Mlanbern, Beren au Caffel

Cougrd II

† um 1852 † 1411. Rachfolger feines Brubers, Bem. noch nicht ma-Marie von Frantreich, Tochter Ronig 30jorenn.

hanns. Um das Jahr 1854 Bar als Bergog.

thum anertannt Beinrich herr bon Dift + 1896. Bem. Marie, Lochter

Enguerrande b. Couch Robert Philipp Chuard

Staf v. Marle Gem. Jolande und Soiffons. d' Enghien, Tochter Louis's

d'Enghien, Gra. fen b. Brienne u. Converfan ; obne Rachtom.

men.

Bifchof von Berbun, Carbinal. 3m Jahre Bont, nachher Bergog v. Bar; fällt in ber 1415 erbt er Bar bon feinem Bruber und tritt es 1419 feinem Reffen Renatus bon Anjon Schlacht bei

Louis † 1430

Maincourt 1415 - vier Jahre ab, ber bann Bar mit nach bem Tobe Loteingen bereinigt. des Großbaters.

Marquis du

Auch die herrschaft Asbremont, die zwischen ben herrschaften von Bar und benen von Lotringen in Mitten lag, tam mit ber Zeit an Lotringen. Sie gehorte ju ben Befitungen der Freiherren von Joinville in der Champagne, bis hadwid von Joinville diefelbe an ihren Gemahl brachte, der Gobert hieß, und deffen Nachkommen fast alle denselben Ramen führten bis auf Gobert VI. \*) Das Gefchlecht muß sonst auch reich gewesen sein und namentlich auch Dun und Sorcy befegen haben, bis fie Dun an Robert von Bar gaben und dafür Bufancy eintauschten. Gobert VI gab feinem Sohne, Gobert VII, andere Berrichaften, und feine Tochter, Johanna, brachte Aspremont als ihren Befit ihrem Gemable, Johann v. Autel, ju und vererbte es auf ihren Sohn Suart d'Autel; beffen Tochter Anna bann biefe Berrichaft wider ihrem Gemable, Emich VII von Leiningen, zubrachte. Die Grafen von Leiningen überließen die Berrichaft Aspremont durch einen Schentungsatt an Franz von Cleve, Berjog von Revers, deffen Tochter, henriette, Gemablin Lodovico's be Gonjaga, vertaufte fie bann 1566 an Berjog Rarl von Lotringen. Gobert's VII Rachkommen nannten fich noch, wie er felbst, von Aspremont, und spalteten fich mannichfach in besondere Linien, die sich nach-Nanteuil (was die Familie erbeirathet hatte), nach Sorcy, Bandy und St. Loup nannten.

Beiter erwarb bas Saus Lotringen auch bie Burggrafichaft — oder wie fie hier bezeichnet ward: Bicegrafichaft,

<sup>\*)</sup> Rur einige Gotfrite sinden sich dazwischen in der Reihe, da aber der Rame Gobert (Godebertus) offenbar nur eine andere Form desselben Ramens ist. wie Godefroh, Gosfroh (Godefredus), so sind diese Ramen wohl nur ein Wechsel, wie deutsch Gotfrit und Gös und eigentlich derselbe.

auch bloß Graffchaft von Tul (Toul). Diefelbe marb ursprünglich als Amt behandelt und von bem Bischofe vergeben, bis fie im Laufe bes 11 ten Jahrhunderts erblich marb. 3m Anfange bes 11 ten Jahrhunderts begegnet ale Burggraf und Schirmvoigt, der alle grafichen Rechte in der Stadt Toul und beren Gehiete ühte Reinhard T falled Reihe

|                                                                                                              | Gebiete übte,<br>nachher dieses<br>afen von ihm                                                 | Amt erblich                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **                                                                                                           | 1) Reinhar 3) Reinhar Gertrul Gem. 5) Friedrich ben Satten fifter im Basgaue, be ihrem Gefclech | ntb I 2) b III b I (bie bei- n Fontenop iffen Boigtei  | Reinhard II<br>(1034)                                                                                                                               |
| Bifdo                                                                                                        | f von Lüttich. (1 7) Rein (begleitet C Bouillon Areuhzuge                                       | hard IV 8) Botfrit von Ger<br>auf dem (<br>, lebt noch | Beter<br>n. Helvid<br>(1118)                                                                                                                        |
| 9) Friedrich<br>(feit 1116<br>Gem. Adelh<br>Tochler H<br>go's VII b<br>Egisheim, ei<br>Groß Reff<br>Leo's IX | 3)<br>eid,<br>u-<br>on<br>ine <b>s</b><br>en                                                    | 11)<br>† nach<br>Fouter<br>und E<br>Wosel<br>von Lo    | 0) heinrich<br>(feit 1142)<br>Friedrich IV<br>1168. herr von<br>1019 im Basgane<br>Charmes an der<br>Gem. helvid<br>tringen, Lochter<br>og Gimons I |
|                                                                                                              |                                                                                                 | Sohr<br>Mathic<br>gen.                                 | Beatrig 12) Mathias, 1 des Perzogs 18 I v. Lotrin- (1181. 1186. 88. 1194.) Reinhard.                                                                |

bon Commercy,

Friedrich V berpfandete bie Burggrafichaft an Bifchof Reinhold (von Senlis) in Tul. Friedrichs Sohn, Eudes (Obo), verpfandete 1222 die eingelofte Burggraffchaft an Bergog Mathias II von Lotringen. Daffelbe that er wiber 1240 und mit feinem Sohne, Ovebe (Obo), im Pereine nochmals 1248. Mehrfach noch ward die Burggrafschaft, die nun gang erblich war, verpfändet und gelöft, bis 1261 ber Bischof Giles (von Sorcy) in Tul Die Burggraffchaft auf ewige Zeiten an bas Bisthum nahm. Aber 1286 über. trug Bifchof Rourad nun die Schirmvoigtei gegen eine bestimmte Rente, die er ihm zahlte, an Herzog Friedrich III von Lotringen, und unter biefer Schirmvoigtei - b. b. nun unter Berwaltung der weltlichen Sobeiterechte von Seiten Lotringens, blieb es bis bann Tul im 16 ten Jahrhunderte an Franfreich tam. Das Gebiet bes Bistfums Toul war übrigens eines ber fleinsten bischöflichen Gebiete, arrondirte aber die bergoglich-lotringischen Besitzungen vortrefflich, da es ebenfalls zwifchen ben Gebieten von Lotringen und Bar, ebenso wie die Herrschaft Aspremont, mitten inne lag.

Das Gebiet von Berdun war weit größer als das von Tul. Entschieden mit Deutschland verbunden ward das Bisthum, als König Heinrich I daselbst Bernoin als Bischof einsetze, und den von Frankreich anerkannten Bischof Hugo vertrieb im J. 925. Da aber in diesen Jahren, wo Heinrich Rorddeutschland durch Bertrag mit den Magyaren gesichert hatte, diese durch Süddeutschland bis nach Lotringen bin ihre Verwüstungszüge ausdehnten, erlitt Verdun durch sie eine arge Zerstörung, und Bernoins ganze Regierungszeit hatte mit Heilung der damals geschlagenen Wunden zu thun. Ihm folgte Berengar 939 auf dem bischöflichen Stuble, ein

Sachse und bes beutschen Königs Otto Berwandter, welcher lettere in diesen Jahren noch einen letten Rampf mit einer ibm in Lotringen feindlichen Bartei zu bestehen hatte. Otto beschentte das Bisthum damals mit Klaviany an der Mosel oberhalb Tul. Berengar stiftete bei ber Rirche bes beiligen Bidanus (Banne), eines früheren Bifchofe von Berbun, ein Benedictinerklofter, ichentte diefem Flavigny und feste humbert als ersten Abt in daffelbe ein. Rach Flavigny wurden bann bie Religuien eines anderen früheren Bifchofs von Berbun, bes beiligen Firminus, gebracht. Berengar aber trat fpater felbst in bas Rlofter des beiligen Bidanus, bebielt aber auch als Monch bie Regierung bes Bisthums bei (bis 961, wo ihm Wicfrid folgte) und lebte noch 971 ja bis 983 foll er gelebt haben. Berdun hatte damals noch seine eigenen Grafen, von denen einiger oben bei der Familie von Bar Ermähnung gefchah. Berbun ward unmittelbar nach Raiser Otto's II Tobe burch einen Einfall, ben Ronig Lothar von Franfreich machte, um Lotringen ben Deutschen wiber zu entreißen\*), wirklich auf kurge Beit wider in frangofifche Bande gebracht, ale eben ber bischöfliche Stuhl durch Wicfrids Tod im Jahre 983 erledigt worden war. Gotfrit von Berdun ward selbst gefangen. Die Geiftlichkeit von Berdun mabite bennoch einen Gegner ber Frangofen und nahen Berwandten bes gefangenen Grafen, ben Abelbero, jum Bifchofe, ber freilich furg nachber Berbun aufgab und mit dem bischöflichen Stuhle von Det vertauschte. Die frangofischen Blane in Lotringen scheiterten und Graf Gotfrit erhielt 987 durch einen Bertrag feine Freiheit gurud.

<sup>\*)</sup> S. B. II. S. 150. Dort und auf den folgenden Seiten find die allgemeinen Berhaltniffe Lotringens in diefer Beit dargestellt.

An Abelbero's, ber nach Det verfest warb, Stelle warb in Berdun 985 ein anderer Abelbero Bifchof, ber aber fehr bald Beilung von schwerer Krankbeit in Salerno suchen mufte, und auf bem Rudwege 988 (ober 990) ftarb. Un feine Stelle tam ein baierifcher Beiftlicher, Ramens Saimo, welchem Graf Friedrich von Berdun, als er im Begriffe mar eine Ballfahrt nach Jerusalem anzutreten (nach beren Beenbigung er ins Rlofter trat), die Grafenrechte interimiftisch, und nach seiner Rudtehr gang übertrug. Der erfte Bicecomes bes Bifchofs war Friedriche Bruder, hermann, ber nach 1020 ebenfalle geiftlich mard und ben großeften Theil feines Erbes ber Rirche schenkte. Hermanns Gemahlin war Mathilde, Tochter Ludwigs von Dageburg. 3mei feiner Rinder, hermann und Berthitbe, ftarben jung; ein zweiter Sohn, Gregor, marb Archidiakonus in Luttich: eine zweite Tochter, Mathilbe, bei rathete Graf Raginer von hennegau, der durch fie bie Grafschaft Genham und Balenciennes erhielt. Diefe Ausstattung bes Bisthums von Berbun mit ber Grafichaft erhielt burch Raifer Otto III ihre Bestätigung, und wenigstens nachber finden wir die Bischofe in Diefem Befige und unmittelbar vom Ronige belehnt, während Bergog Gotfrit ber Bartige noch die Graffcaft als fein Erbe betrachtete, und wenn er auch anerkennen mufte, bag ber Bifchof bie Uebung ber Grafenrechte befige, boch verlangte, daß er die Belebnung bamit von ihm und nicht unmittelbar vom Könige suche. Saimo folgte 1025 Rainebert. Bahrend beffen Regierung ftarb 1028 ber Bicegraf hermann von Berbun, und Rainebert übertrug deffen Amt an Ludwig, einen Sohn bes Grafen Otto von Chiny, und ber Raifer bestätigte biefe Babl; worüber Bergog Gogilo von Cotringen, der Bruder Bermanns,

so wutbend war, (weil er gehofft batte, das Amt zu erbalten), daß er in Berdun eindrang und Ludwig nicht nur tödten ließ, fondern die bischöfliche Bfalz verbrannte und die Guter des Bischofs in der Grafschaft vermuftete. Rainebert trat 1038 eine Ballfahrt nach Jerusalem an und farb mabrend berfelben, und ber Ronig forderte nun Richard auf ben bischöflichen Stuhl bis 1046. hierauf ward Dietrich (ber große Bifchof), Canonicus ju Bafel, vom Raifer Seinrich zum Bifchofe erhoben. In diefer Zeit aber mar Bergog Gotfrit der Bartige im Rampfe mit Raifer Beinrich und brannte 1047 Berdun nider. Er hatte fich hauptfächlich gegen Berdun gewandt, weil er fich als Erben ber Graffchaft betrachtete, und bagegen Bischof Dietrich so wenig, wie beffen Borgänger, etwas bavon wißen wollte, daß er die Grafenrechte nicht unmittelbar vom Reiche zu Leben trüge. Er blieb auch bei diesem Anspruche bis zu seinem Tode 1069. Bischof Dietrich hatte viel zu kampfen mit den meisten Nachbarn, die fich einzelner Güter oder Rechte des Bisthums zubemächtigen trachteten. Rach Gotfrit bes Bartigen Tode nahm beffen Sohn, Gotfrit der Budliche, Dieselben Ansprüche, wie fein Bater, hinfichtlich der Graffchaft auf, and auch Gotfrit von Billon (Bouillon) behauptete nach des Buckelichen Tode 1076 seinerseits Erbansprüche (als Sohn der Schwester des Buclichen) an die Grafenrechte in Berdun zu haben. Dietrich fand aber endlich hilfe beim Raifer. Gotfrit batte bas Bisthum in aller Beise verwüstet und in Sethenal (Stenav) eine Burg gebaut, bon wo aus er diefe Bermuftungen fortsepen ließ. Bon beiden Seiten ward 1086 hartnactig um Diefe Burg getampft. Endlich vermittelte ber Bifchof von Luttich einen Frieden 1096, der Gotfrit von Billon junachft

im Genuße der Grafenrechte ließ. Bifchof Dietrich ftarb 1088 und ihm folgte Richer, aus einer ber angesehenften Kamilien Lotringens. Seine brei Brüder waren: der eine, Albert, Graf von Briet; Die beiden anderen, Befelin und Johann, herren von Diedenhofen. Da er Ronig heinrich anertannte, blieb er fieben Jahre ohne Confecration. Erft, als er Buge gethan und fich von heinrich losgefagt hatte 1095, erhielt er bie Beibe. Rachdem Gotfrit von Billon 1096 bas Rreut genommen, gab er fur eine Summe Gelbes Sethenal und Moufen (Muffay) dem Bifchofe heraus. Da Gethenal (Stenay) und Moufey ein Erbe waren ber Martgrafin Mathildis, von beren Mutter Beatrix, stellte nun Mathildis auch eine Schenfungeurtunde biefer Berrichaften an Berbun aus. Gotfrit von Billon gab bann endlich auch die Graffcaft Berbun bem Bischofe heraus, ber bamit Gotfrits Bruber, Balbuin, ale feinen Bicegrafen belehnte, und ale auch biefer bald bas Band verließ, um nach bem Driente zu geben, und das Leben jurudgab, belehnte Richer bamit ben Grafen Dietrich II von Bar. Nachdem Diese Angelegenheiten so geordnet waren, hörten zwar die Kampfe der Bischöfe von Berdun mit ihren Rachbarn und Bafallen feinesweges auf, wie wir schon daraus gefeben baben, daß eine Menge ebemals verdunischer Besitzungen uns bernach (wenn auch oft unter dem Titel von Lehen, doch in der That der Gewalt bes Bifchofe ganglich entfremdet) in ben Banben ber Bergoge von Lotringen und Bar, der Grafen von Baudemont und anderer fleinerer benachbarter herren begegnet find - boch blieb der Bestand bes eigentlichen Stiftsgebietes von Berbun allezeit ein weit ansehnlicherer, als ber von Toul, ohngeachtet auch die Burgerschaft von Berdun, als fie almählich, wie

bie anderer Bischofsstädte, fast alle Rechte einer Reichsstadt gewann, ihrem herrn, dem Bischofe, viel zu schassen machte. Roch als Berdun im 16 ten Jahrhunderte an Frankreich tam, bestund das Stiftsgebiet aus 106 Kirchspielen, ohngeachtet die herrschaften hatton. Chastel, Sampigny, Clermont, Bianden und Barennes (so wie Lehen in Elsaß und in Rheinfranken, die wir früher kennen lernten) schon lauge ganz davon abgekommen waren \*).

Als sich König Heinrich I, wie wir oben bei Berdun bemerkten, Lotringens in den Jahren 924 und 925 bemächtigte, stund der damalige Bischof von Mep, Wigerich, auf Seite der dem Deutschen feindlichen Partei in Lotringen. Auch Bischof Abelbero von Mep war zu Otto's I Zeit für Frankreich, dis Otto Lotringen wider fest mit seinem Reiche verband. Adelbero hatte durch einen Geistlichen von angesebener Familie die Abtei Görp (Gorze), die unter Mep stund und in großen Bersall der Güter und der Zucht gerathen war, neu ordnen und herstellen laßen schon im I 933 — Einold war der erste Abt des hergestellten Klosters; Johann aber und seine beiden Brüder statteten das verarmte Kloster mit

<sup>\*)</sup> hatton-Chastel im Bavergaue fam von Berdum durch förmliche Abtreiung 1564 an Lotringen, wodurch biese herrschaft von der französischen Occupation gerettet, und von Maximilian II zum Reichslehen und zur Markgrafschaft gemacht ward. Sampigny, eine seste Burg zwischen St. Mihiel und Commercy, ward im Jahre 1500 vom Bischofe Bary de Dommartin an Lotringen abgetreten. Bon Clermont im Argonner Balde war schon oben die Rede. (Der Biennebach bildete in dessen Bereiche die Grenze Deutschlands und Frankreichs.) Die Stadt Barennes bildete, wie es scheint, einen Theil der Gerrschaft Clermont, wenigkens gehörte sie dem Grafen Dietbald von Bar. Die Geafen von Bianden der ehemaligen Beziehung zu Berdum ganz und gar.

threm Befigthume aus; Bourières erftund baneben als Frauenflofter. Beiber Rlofter Guter mehrten fich fehr rafc. Bon Gorp aus ward auch das Rlofter Sonoms, was in gleichen Berfall, wie Gorp, gerathen war, wiber gur Orbnung geführt; eben so die Canonicatte von Mopenmoutier (Megeni monasterium) und von St. Diev, und almäblich eine gange Reihe anderer Rlofter in Cotringen. Bifchof Abelbero von Meg erhielt dann noch von Otto I, ben er nach Italien begleitete, Die Graffcaft Saarbruden, Die auch fvater Leben des Bisthums Des war und ftarb endlich 964. Auf ihn folgte Dietrich als Bischof, der ebenfalls in sehr naben Beziehungen zu Otto I ftund, auch Otto II zeigte er fich treu, aber nach bes letteren Tobe, während ber Rampfe in der Anfangszeit König Otto's III wandte Dietrich fich doch, da sein Einfluß gegen die frangofische Bartei in Lotringen au gering wart), diefer felbst wiber gu. Beise starb er bald bernach und batte, wie bereits oben erwähnt ift, 984 Abelbero von Berbun jum Rachfolger in Det, der treu zu Otto III und Deutschland hielt bis zu Dtto's und ju feinem Tobe im December 1005. 3hm folgte sein Better, Dietrich von Lütelburg, bis 1046. Auf Dietrich folgte Abelbert, ber Sohn Friedrichs von Lugelburg, des Bruders bes Bifchofe Dietrich - alfo des letteren Reffe. Abelbert farb 1072 und batte Bermann (aus einem fachfischen Abelsgeschlechte) jum Rachfolger, ber, obwohl er fich 1073 von Ronig Beinrich investiren ließ, doch nachher einer feiner entschloßensten Gegner ward bis zu feinem Tobe im 3. 1090. Dann traten zwei Bischofe, ein firchlicher und

<sup>&</sup>quot;) 6. B. II. 6. 149.

ein faiferlicher, einander entgegen, dach der erftere, (nach Burthards, ber zuerft gewählt ward, aber bald ftarb, Tode). Boppo"), siegte, da Met damals eine gang kirchlich gesinnte Stadt mar, und mard, allerdings erft nach langerer 3wifchenzeit, auch inthronisirt. König Seinrich IV entgog besbalb der Rirche von Det die ihr in Riderlotringen gehörige Berrschaft im Bereiche bes Abteigebietes von St. Trujen (St. Tron) und aab fie bem Grafen von Loog. Boppo ftarb 1103 - aber auch noch nach seinem Tode, ja bis 1117 versuchte fein Begenbischof, Abelbert, fich in Befit bes Bisthums ju fegen; ja! eine Beitlang nach Boppo's Tobe gelang es ihm sogar (wie es scheint, feitdem Seinrich V fic gegen die Rirche wandte) in Befit bes Bisthums ju tommen. 3m 3. 1115 oder 1116 gelang es erft, Abelbert ju pertreiben, und an beffen Stelle ward Dietaar, der ein Bruber bes Grafen Bolmar von Meg\*\*) gewesen sein soll, zum Birdlichen Bifchofe erhoben, ein Schuler Des Abis Bilbelm von Sirichau. Offenbar find aber auch nach Dietgars Erhebung und obgleich er seinen Bruder gum machtigen Beistande batte, Barteitampfe in Det fortgegangen, denn er gog fich 1120 nach Clugny gurud und refignirte auf fein Bisthum; die Stadt Mep aber benupte die Zeit dieser langbauernden Parteikämpfe und fuchte fich von dem Regimente des Bischofe, der alfo vorber, wie andere Bischofe in

<sup>\*)</sup> Poppo war ein Graf von Laach, Sohn des Pfalzgrafen Deinrichs I und Bruder Pfalzgraf Deinrichs II, des Stifters des Rlofters Laach. S. B. II. S. 466.

<sup>\*\*)</sup> And in Dep, wie in Toul und balb in Berbun fceinen die Grafen nur mißbrauchlich in diefer Beit diefen Titel geführt, und in der That nur Burggrafen und Bögte des Bifcofs gewesen zu sein.

ihren Städten. Stadtherr gewesen war, frei zu machen. Außer ben 21 abeligen (b. h. bem bischöflichen Ministerialenstande angehörigen) Schöffen, welche unter den Bischöfen ein obrigfeitliches Collegium der Stadt Des gebildet hatten, trat nun ein zweites Collegium von 21 Schöffen (ohne 3weifel aus dem Cenfualenstande) an die Spige der Stadt - alfo ein eigentliches städtisches Rathscollegium. Als Bifcof aber folgte nach Dietgar's Refignation, durch Ernennung des Pabstes Caligius, Stephan von Bar bis 1163. Er hatte fich bis 1122 am papftlichen Sofe aufgehalten; als er nun tam, um Des in Befig zu nehmen, schloß ihm die Stadt ihre Thore; er konnte nur die bischöfliche Berrschaft Rumilly in Befit nehmen, denn theils die Stadt Des, theils der Herzog von Lotringen hatten die anderen bischöflichen Gebiete occupirt, und erft nach längeren Unterhandlungen ward ihm der Eintritt in die Stadt gestattet. Mit hilfe feiner Brüber gelang es ibm, fich almählich wiber in ben Befit ber bischöflichen herrschaften ju fegen. Auch die Stadt Det mufte ihn wider ale Stadtherrn anerkennen, wenn er ihr vielleicht auch bestimmte Rechte nun neu zugestanden Mit des Bischofs Brudern bestund die Stadt Des noch barte Rampfe und erlitt eine große Riderlage. nach langen und schwierigen Unterhandlungen gelang es bem beiligen Bernbard einen Frieden zwifden ihnen zu Stande ju bringen. Auf Stephan folgte deffen Reffe, Dietrich von Diefer vertaufte seine Unspruche auf St. Trujen bem Raifer Friedrich I im J. 1171. Er erwarb dafür in Oberlotringen Sabundenge und andere Orte, verstärfte feine Burgen und unterdructe alles Rauberwefen in feiner Rabe. Mit feinen Megern gerieth er von neuem in 3wift, fo bag Veo's Boriefungen. &b. IV. 49

er in Rolge eines Aufftandes fogar nach Nomont flieben und die Stadt mit dem Interbifte belegen mufte. Er farb aber noch im J. 1171 und Friedrich von Bluviofe folgte ihm, ber auf ben Bahnen seines Borgangers fortschritt und unter anderen Ennery erwarb. Begen Unbanglichkeit an Alexander III traf ibn bes Raifers Ungnade, und er mufte Det verlagen und am pabftlichen hofe eine Buflucht fuchen. Raifer Friedrich bestellte an feiner Stelle Dietrich von Lotringen, ben Gobn des Herzogs Mathias I, ber aber, nachdem sich Friedrich mit Alexander verfohnt hatte, im 3. 1179 wider Friedrich von Pluviose Blat machen muste; bald darauf (noch im Jahre 1:179) farb - und nicht lange nachber auch Bifchof Friedrich im Tode gum Rachfolger hatte (ebenfalls noch im Jahre 1179). Es folgte nun im Bisthume ein ebler Sachfe, Bertram, ber fofort baran gieng, bie Berfagung ber Stadt Det in eiwigen Buntten ju ordnen. An ber Spige ber gangen Bermaltung fund ber magister sonbinorum, deffen Wahl ordnete ber Bifchof neu und gab ibm 12 Rathe jur Seite, welches Collegium ber 13 nun unter bem Bifchofe die Stadt in oberfter Instana regierte. Roch im Jahre 1187 gog Bertram die Ungnade bes Raifers auf fich und flüchtete ju Grzbischof Engelbert von Coln bis nach bes Raifers Tobe. Bertram ftarb erft 1212 und hatte Konrad, durch Friedrichs II Einfluß (deffen Cangler er. war), jum Rachfolger bis 1225. Auf biefen folgte als Bischof Johann von Aspremont (Sohn Gotfrits von Aspremont, eines Brubers bes Grafen Gobert), ber wiber 1231 mit der Stadt Det in Streit gerieth, fie verlagen mufte und mit bem Interbiete belegte. Er belagerte fie vom Bergoge bon Lotringen und bom Grafen bon Bar unterAltet im Jahre 1232 vergeblich, da am Ende ber Graf von Bar, burch Gelb gewonnen, auf die Seite der Stadt trat; querft auch mit bem Bergoge kampfte, bann mit ihm Krieben folog und felbst ibn auf die Seite der Stadt gog, fo bag ber Bifchof in harte Bedrangnife tam, bie er vom Grafen bon Sabeburg Beifand, burch biefen einen Frieden mit bem Grafen von Bar, dann auch mit Dep gewann, und in die Stadt gurudfehrte. Seine Regierung ift noch merfmurbig badurch, daß er die Graffchaft oder vielmehr das Burggrafenamt von Meg gang aufhob. Er ftarb 1238 und hatte Jatob von Lotringen, den Sohn herzog Friedriche II jum Rachfolger. Gin neuer Zwiespalt entstund dadurch, daß bie Stadt Det den Staufern tren blieb, Bifchof Jafob aber Wilhelm von Holland als König anerkannte. Erst nach Friedriche II Tobe wandte fich auch Des zu Wilhelm, ber bes Bischofs Rechte als Stadtherr von Men von neuem befiātiat batte. Jakob starb 1260. Rach feinem Tobe trat eine zwiespältige Wahl ein: Bhilipp de Florenges mar ber eine, Dietbald von Borcelet ber andere Competent. vertrugen fich 1261 und Philipp ward ale Bifchof anertannt, aber von den welflichen Rachbarn fo bedrangt, bag ibm nichts übrig blieb, als 1263 fein Biethum in die Bande bes Pabftes zu resigniren, worauf Babft Urban Bilbeim von Troinel, der ein naber Bermanbter bes Grafen von Bar war, ju beffelben nachfolger ernannte. Diefer neue Bifchof und Dietbalb von Bar wandten fich alebald gegen einen der Rachbarn, den Grafen von Lügelburg, nahmen Ligny, was berfelbe im Befige batte, und brannten es niber; worauf Graf Beinrich bon Lugelburg und der mit ihm verbunbete Graf von Champagne fich gegen Berny mandten, um 49 •

es ju nehmen, aber geschlagen und ersterer gefangen warb. Darüber, daß Dietbald Beinrich aus ber Gefangenschaft entließ, ohne bem Bischofe einen Theil bes Lofegelbes ju geben, ward letterer fo aufgebracht, daß er dem Grafen mehrere Ortschaften verwüstete. hierauf begann ein heftiger Rrieg zwischen Dietbald und bem Bischofe, an welchem auch ber Bergog von Lotringen gegen den Bifchof Theil nabm; Diefer bagegen erhielt von dem Erzbischofe von Coln und von dem Bifchofe von Luttich, fo wie von feinen Lebensleuten im Elfaß und im Bestrich zahlreiche Silfe, fo daß feine Gegner zweimal, bei Dom - Erre und bei Espinal, hart gefchlagen wurden, ehe fich 1267 wider ein Friede vermitteln ließ. Bischof Wilhelm regierte dann noch bis zu seinem Tode 1269. An feine Stelle mard 1270 ber Brotonotgrius ber römischen Kirche, Lorenzo, ber zu bamaliger Zeit mit interimistischer Bermaltung bes Erzbisthums Trier beauftragt war, jum Bifchofe von Det gewählt. Da er ben Schuldforderungen, die der Herzog von Lotringen und der Graf von Bar an das Bisthum Met batten, nicht zu genügen vermochte, kam Lorenzo von neuem mit ihnen in Rampf. Seine Gegner eroberten die von Philipp von Florenges gebaute Burg Conde, und 1271 ergab fich ihnen auch Gpinal. Der Bifchof ward geschlagen und fiel in bes bergogs Gefangenschaft; der Bischof von Strafburg, der ibm ju hilfe tommen wollte, ward ebenfalls gefchlagen und gefan-Der Bergog bemächtigte fich eines großen Theiles bes bischöflichen Gebietes. Das Eingreifen bes Babftes Gregor, ber 1274 ein Concit nach Epon ausschrieb und beide gefangene Bifchofe dahin berief, ichaffte endlich einen Frieden gwiichen dem Grafen von Bar und dem Bischofe von Des,

ber nach ber Theilung der Gefangenen in beffen Sanben Ebenfo tam ein Friede zwischen dem Berzoge und dem Bifchofe von Strafburg ju Stande; aber 1256 begann ber Rampf amifchen bem Bergoge und bem Bifchofe von Des von neuem, doch nur auf turge Beit. Indeffen batte nun Lorenzo genug an diesen Lotringern, jog fich nach dem Frieben 1278 nach Stalien jurud und ftarb bier 1279. feine Stelle ernannte Pabst Nicolaus II Johann von Flanbern, ben Sohn bes Grafen Gup von Klandern, ber 1281 von Ronig Rudolf inveftirt ward. Es ift unmöglich, bier Die gange Reihe ber auch fpater oft fich widerholenden Rehden mit ben Des benachbarten Fürsten und Dynasten durchzugeben, noch weniger tonnen bier die ungahligen Rampfe im Inneren ber Stadt Des zwischen ben Batriciern und ben anberen Bürgern, oder ber Stadt mit dem Bischofe und mit den benachbarten Berren ermabnt werden. Es war eben abnlich, wie in allen anderen größeren bischöflichen Städten, und Des warb dadurch mehr und mehr von ben Stadtherren . frei und jur blogen Stadt des Reiches, wie Regensburg, Augeburg, Strafburg, Mainz, Coln u. f. w. Das bischöf. liche Gebiet litt in diesen Kriegen mit den Rachbarn auch immer von neuem Eintrag, mabrend neue Erwerbungen immer feltener wurden. Auf Johann von Flandern folgte, als er das Bisthum Luttich erhielt, Bouchard d'Avesnes im Jahre 1282, ber Sohn des Grafen von Bennegau, bis 1296. Die folgende Bahl mar zwiefpaltig, und Babft Bonifa. cius VIII ernannte beshalb Gerard de Rolange jum Rachfolger, bis 1302. Rach dem Tode deffelben bestieg burch einmuthige Bahl Reinald von Bar ben bischöflichen Stubl, ber fich burch Bundniffe mit Rachbaren fo ju ftarten wufte,

daß er baran benten tonnte, die Anmagungen ber Diener des Herzogs und deren Gingriffe in fein Gebiet endlich nachbrudlich jurudjumeifen, ale er 1316 fo ploplich farb, bag der Berdacht der Bergiftung entstund, Rach seinem Tode fand wider eine zwiespältige Bahl ftatt, fo daß ber Babft heinrich bem Bruder bes Dauphin Gun (Bibe) von Bienne das Bisthum zutheilen fonnte. Da die Stadt Met noch fortwährend in ber Unhänglichfeit an den Gegen. tonig Friedrich von Destreich beharrte, zog endlich im Jahre 1324 ein heer unter bem Ronige von Bobmen, dem Ergbischofe von Trier, dem Herzoge von Lotringen und dem Grafen von Bar gegen diefelbe. Auch der Bifchof Beinrich folog fich biefen Reichsftanben an. Dhne bag Det genommen ward, bauerte ber Rrieg bis in den Sommer 1325, we fich die Stadt fügte und dagu verstehen mufte, den verbunbeten Berren 150.000 & fleine alte Tournoifen als Rriegt-Bifchof Beinrich batte aber inzwischen toften zu zahlen. auch bie ewigen Sanbel in Lotringen fatt; verpfandete noch, was er verpfanden tonnte, ließ fich auch von der Stadt anfebnliche Summen für das Berfprechen, ihr in ihren Rebben mit ben Baffen zu belfen, gablen, und verließ bann mit vielem Gelbe fein Bisthum, ohne fich weiter um beffen . Schickfal zu fummern, indem er es in bie Sande Louis' be Boitiers aus Montélimar refignirte. Schon 1327 folgte auf den Bicebischof Louis deffen Reffe, Apmar de Montit, burch Ernennung des Babftes Johann XXII. Er war vom Anfange feines Episcopates an in Streite mit dem Bergoge von Lotringen; biefe Streitigkeiten wurden beigelegt und auch als nach herzog Rudolfs (Raoul's) Tode beffen Gemablin, Marie von Chatillon, für den minderjährigen Sohn, Ber-

jog Johann, bie Regentschaft übernahm, bauerte bas gute Bernehmen noch fo fort, daß fie alle Beben, die der Herzog von Met trug, suchte. Aber ba fle den, ohne Erlaubnife bes Bischofs in einem Leben beffelben begonnenen, Bau ber Burg Salin nicht fistirte, begann von neuem eine Febbe, Die taum beigelegt burch neue Bermurfniffe fich wiberholte. In biefer Zeit 1854 fam König Karl IV nach Mes und erbob wahrend feiner Unwesenheit bie Grafichaften Lügelburg und Bar ju Bergogthumern, und bas ju Bar geborige Bont à Mouffon ju einer Martgraffcaft. Die Stadt Pont à Mouffon begnadigte er mit Stadtrecht, boch ohne baburch bem Rechte der zeitherigen Stadtherren zu berogiren. gelang es ibm Einleitung zu treffen, bag noch im felben Jahre in Lotringen der Landfrieden hergestellt ward - boch danerten die Keindseligkeiten noch fort bis in den Anfang des Jahres 1358, wo endlich zwischen Meg, Lotringen und Bar ein festerer Friede vertragen warb. Rach bem Frieden von Bretigny, swifden Franfreich und England, brachen in Frantreich unnug gewordene Soldner in Lotringen, alles vermuftend, ein. Der Bifchof von Des und ber Gerava von Bar vereinigten ihre Truppen gegen fie; aber Streit, der unter diefen vereinigten Truppen ausbrach, sobald bie Gefahr vorüber war, brachte auch ihre herren wider in Rehde. Aymar hatte das Bisthum fehr verschuldet übernommen; ben Rampfen mabrent feiner Regierung gewachfen gu fein, muste er weitere bischöfliche Territorien verpfanden und fo auch sein Rachfolger, was nothwendig mehr und mehr, da es vielfach unmöglich war, die Pfander ju lofen, bas einft fo große Bebiet von Meh vertleinerte. Avmar ftarb im Mai 1361. Pabft Urban V übergab nun bas Bisthum

bem Erzbischofe von Bisang (Befangen), Johann von Bienne. Diefer suchte mit allen Rachbarn in Frieden zu leben, tam aber 1364 in solches Bermurfnife mit dem Collegio ber Dreizehn in Des, daß biefe, mabrend er abwesend war, feinen bifchöflichen Balaft fturmten, um einen Befangenen ju befreien\*). Auch Johann befam diefe Lotringer fo fatt, daß er den Babft bat, das Bisthum Det mit dem damals erledigten Bafel vertauschen und Met an Dietrich Baver von Boppard abtreten zu durfen. Der Pabft bewilligte bas und Dietrich tam 1365 ale Bischof nach Met. Diefer glaubte durch eine Amnestie die Deter zu gewinnen; ierte fich aber und war in kurzem in solcher Feindschaft mit ber Stadt, daß er fie 1872 mit bem Interdicte belegen mufte. Ueber zwei Jahre kummerten fie fich nicht barum, und als endlich die Dreizehn Schritte thaten, daß es aufgehoben marb, war die Burgerschaft wuthend über bies Aufgeben des Tropes. Bifchof Dietrich ftarb 1383 und hatte Beter bon Lugelburg, Sohn bee Grafen Bibo von Ligny und Rouffy, jum Rachfolger durch Ernennung Pabst Clemens VII, der dann 1385 Beter auch jum Cardinale ernannte. Er ftarb aber icon 1387, und Clemens ernannte nun gum Rachfolger beffelben Ravul de Coucy, der anfangs mit den Bermandten feines Borgangers, den Baper von Boppard, die fich im Gebiete bes Bisthums febr festgeset hatten, seine Noth hatte. 66 gelang ihm mit ihnen Bertrag zu schließen. Dann hatte er mit den Einwohnern von Saarburg, auch mit benen von

<sup>\*)</sup> Der Bischof schrieb in dieser Zeit an seinen Oheim, den Car dinal von Clugny: vraiment en l'evêché de Metz, je n'y peux plus être ne demeurer: "car se sont gens sans soi et sans loi, et qui ne croyent mie en Dieu."

Espinal, die alle nicht weniger unruhig waren, wie die Deper, zu tampfen; nachher noch mit einer gangen Angabl feiner Rachbarn. Raturlich brachte bas alles bas Gebiet bes Bisthums nur von neuem herab. Wir fchließen biefe Uebersicht der Geschichte des Bisthums Meg turz vor der Reit des Conciles, da wir glauben, hinlanglich bis dabin die Lebensbedingungen dieses deutschen Bisthumes in frangofisch redendem Lande flar gelegt ju haben. Trop aller Beraußerungen, trop aller Entfremdung von Leben hatte bas Bisthum doch bei dem Uebergeben an Frankreich im 16 ten Jahrbunderte noch ein Gebiet, nämlich die herrschaft Remilly oder Rumilly; die Stadt Bic, die herrschaft La Garde; bie Burgberrichaft Kribourg; die Burgberrichaft Rambervillers: Die Berrichaften Turquestain und Chatillon, und endlich Burgberrichaft und Städtchen Boccaret, welche lettere gwar unter herzoglicher Landeshoheit war, deren nupbaren Rechte aber bem Bischofe gehörten. Auch die Stadt Det batte noch ein Gebiet, bestehend aus der Burg Montigny la Grange und aus ben Ortschaften Ennery, Ury, Bionville und Borlife.

Der bis hierher betrachtete Theil von Cotringen bildet den eigentlichen Kern von Oberlotringen so wie die Landschaften nördlich von Namur den eigentlichen Kern von Riderlotringen — die dazwischen liegenden Lande von Trier und Lüpelburg bis Namur, von Cöln bis Cleve, gehörten ehemals theils zu Oberlotringen (nämlich die Diöcese Trier) theils zu Riderlotringen (nämlich die Diöcesen Cöln und Lüttich). Wir wollen sie in einem zweiten Abschnitte abhandeln als:

## 9) Das rheinische Lothringen.

Wir begegnen in dieser Landschaft zunächst im Subosten mit dem herzogthume Lotringen grenzend dem Erzbisthume Trier, deffen territoriale Beziehungen zu einzelnen Ortschaften auf dem rechten Rheinufer wir schon früher gelegentlich kennen lernten.

Bir haben früher \*) einen Erzbischof Albero von Trier tennen lernen, den wir als frangofischer Bertunft bezeichneten, weil er aus dem frangofisch-redenden Theile von Lotringen, que einer angefebenen Ministerialenfamilie (die fich von Monsterol [Montreuil] in der Gegend von Bayon nannte) gebürtig war. Politisch gehörte er seiner herkunft nach allerdings dem deutschen Reiche an. Er hatte an den Berhältniffen des Bischofs von Det ein flares Bild vor Augen, was in jenen Zeiten ber erften Salfte bes 12 ten Sahrhunberte ein geiftlicher Rurft fur Mubfal. Unrube und Gefahr zu erwarten hatte, und batte beshalb auch fcon vorher Gelegenheiten, bas Bisthum Salberftadt, fogar bas Ergbisthum Magdeburg zu erhalten, abgelehnt, wobei ihm freilich die Lage diefer Fürstenthumer in ihm gang fremdredender und ibm gang fremde Sitte habender Gegend die Refignation erleichtert haben mag. Indeffen andere Umftande muften ibn doch auch bei Trier bedenklich machen, wo mehrere Candidaten um das Erzbisthum rangen, und eine Bartei des Abels und ber Geiftlichkeit, die den Domprobft Gotfrit jum Erzbischofe wollte, bei bem damaligen Burggrafen (Bipthum\*\*)) von Trier eifrige Unterftukung fand. In Diesem

<sup>\*) \$8.</sup> II. 6. 568.

<sup>\*\*)</sup> Es scheint, daß dieselbe Stellung, die wir in Det, Toul und

Parteiengewirre tam es natürlich ju einer Befetung bes Ergbisthums burch Pabft Innoceng, und biefer, als Ronig Lothar ben pabstlichen Legaten auf den Primicerins ber Rirche bon Met, Albero von Montreuil, aufmerkfam gemacht, wählte benfelben. Albero folug auch biefes Bisthum aus. aber der Babft machte ibm bie einbringenben Borftellungen, daß die Unnahme feine Pflicht fei, ja brobte ibm am Enbe mit geiftlichen Strafen, wenn er auf feinem Gigenfinne bebarre, bis er endlich (im 3. 1132) nachgab\*). Bon biefes Mannes kräftiger Regierung an wollen wir zunächst die Berhaltniffe bes Erzbisthums, die übrigens benen anderer geiftlicher Fürftenthumer gang analog waren, begleiten. Thatigfeit Albero's ju Erhebung des Staufere Ronrad auf den deutschen Thron, nach König Lothars Tode, ift schon früher (a. a. D.) erwähnt worden. Wenn er fich bei biefer Belegenheit schlau erwies, so im Regimente seines Rur-Rentbumes auf bas fraftigfte. Der Bigthum magte nicht. feine frühere Opposition fortzusegen, sobald Albero in friege. rifeber Ruftung in Trier eingezogen mar. Storungen bes Sandfriedens, die fich die Gebrüder von Rantereburg von biefer Burg und von Burg Arras aus erlaubten, fanden fofort bie ftrengfte Ahnung. Die fcwerften Rubfale brachte bem Ergbifchofe Albero die Impatronistrung des überaus reichen Klosters St. Maximin, die er (zum Danke wohl für

Berdun mit dem Titel eines Grafen bezeichnet fanden, nämlich die vereinte eines Bicegrafen und Schirmvoigtes (wie bei Mainz in älterer Beit die des Rheingrafen), ward bei Trier mit dem Titel eines Bisthums oder erzbischöflichen Pfalzgrafen, Praesectus urbis, bezeichnet.

<sup>\*) 3.</sup> Marz Sessissis des Erglistes Trier. I. S. S. 198. D. Calmet histoire de Lorrains, II. p. 51.

får feine Dienste) 1139 von Konig Ronrad erlangte. Wenn auch die Anspruche der Abtei St. Maximin auf durch Raifer Conftantin erlangte Reichsunmittelbarteit lächerlich; Die Urkunden der Merowinger = und Karolingerzeit, welche diefe beweisen follen, unächt find, fo scheint boch, seit Lotringen an Deutschland tam, Die Reichsunmittelbarteit Der Abtei unaweifelbaft. wenn auch von Zeit zu Zeit die Erzbischöfe immer von neuem die Unterordnung derfelben unter trierische Gerichtsbarkeit verlangt hatten. Demobnerachtet gelang es Albero feinen Anspruch auf Unterordnung ber Ab. tei unter Trier beim Ronige durchzuseten. Ge mochte ibm babei jum Bortheile gereichen, bag bie Disciplin ber Monche in außersten Berfall gerathen und Abt Gerhard ein schlechter Bermalter des Rlostergutes und gang weltlicher Mann war; benn dies bewog wohl ben beil: Bernhard fich bes Berlangens Albero's anzunehmen, und auch beim Babfte bie Genehmigung der Unterordnung Maximine Durchquieben. Als die Rachricht von der Entscheidung König Konrads im Rlofter angetommen war, rafften die Monche alles Geld, was fie auftreiben konnten, jufammen und mandten fich damit an den Schirmvoigt des Rlofters, den Grafen Beinrich von Ramur, daß er ihnen bulfe. Diefer fiel auch plunbernd und wustend in das Trierische ein, während Albero noch am hofe war, so bag diefer berbeieilen und den Grafen im eigenen Gebiete bedrängen mufte. Abt Gerhard ftarb in diefer Zeit und die Monche stellten, gegen den Billen ·Albero's, einen Berwandten des Grafen von Namur, Ramens Siger, nicht nur als Abt an ihre Spite, sondern biefer wuste auch am pabstlichen Sofe so geschickt zu operiren, daß er daselbst nicht nur Anerkennung fand, sondern fich

¥

Ŀ

: 1

1

I

ł

۲

Ė

ŧ

Ė

ı

M

ı

ı

١

der Babft auch bewegen ließ, 1.140 die Unmittelbarkeit der Abtei St. Maximin von neuem anzuerkennen; - nur des beil. Bernhard Borftellungen gelang es, ben Biderruf diefer pabfilichen Entscheidung noch in demfelben Jahre durchzusepen. Run wollte Albero Die Monche endlich gur Ordnung gurud. führen, aber Graf Beinrich fiel ibm von neuem mit gemaffneter Sand in fein Gebiet. Albero fiel feinerfeits in bes Grafen Gebiet ein, Dieser aber suchte fich Pfalzels zu bemachtigen, um es ju zerftoren - ploglich erschien Albero; Beinrich floh nach Bittich und brannte ben Ort niber bann eilte er gegen himmerod, ein von Albero gestiftetes Cistercienser Rlofter — Albero bolte ihn, ale er auch von Simmerod weiter flieben wollte, ein und ichlug ibn ganglich, fo, daß er felbst nur durch die Schnelligkeit feines Roffes entfam. Erft fpater im 3. 1146 vermittelte ber beil. Bernbard amischen dem Ergbischofe und Graf Beinrich eine vollfandige Gubne, und nochmals ward die Unterordnung St. Maximine unter Trier von König und Pabft anerkannt.\*) Albero ftarb 1152 und hatte hillin (hermann), aus bem Geschlechte der Lütticher von Fallemagne, jum Rachfolger bis 1169. Die Stadt Trier unternahm es, in deffen Zeit allerhand Neuerungen in ihrer Berfagung gegen ben Ergbischof als Stadtheren durchzusegen (quaedam jura insolita cujusdam communionis), die jedoch von bem Bfalggrafen bei Rhein, bem Staufer Konrad, 1161 gebemmt wurden. Auf billin folgte Arnold von 1169-1183, der im Gangen febr friedlich feiner Rirche vorstund, bis auf fürzere Streitigkeiten mit Lotringen und Naffau. Dann folgte eine zwiespaltige

<sup>\*)</sup> Marg a. a. D. 2te Abth. B. I. S. 105-115.

Babl, indem eine Bartei den Probst Rubolf, die andere bere Azdidiacon Bolmar wählte \*). Der Raifer nahm fich Rubolfe an : Babft Urban dagegen Bolmare, und fünf Sabre lang bauerten die Streitigkeiten, bis die Roth des beitigen Landes Babft und Raifer einander wider naberten und dann mach neuer Unterfuchung der Bablacten beibe zeitherige gewählte gurudgewiesen und 1190 König heinriche Rangter, Johannes, vom Pabste zum Erzbischofe bestellt ward. Erzbifchofe Johann, ber bis 1212 bem Erzftifte vorstund, gelang es, von einer Reihe feiner weltlichen Nachbarn, von dem Grafen von Sponheim, Birneburg, Bianden, von den herren von ber Leben und anderen Burgberrichaften gu Leben aufgetrugen gu erhalten; eber auch an Gutern und Rechten nach allen Seiten neue Erwerbungen zu machen. Daburch erftartte bas Ergbiethum fo, daß ber Ergbifchof bas zeitherige 21mt eines Biethune ober erzbischöflichen Bakarafen gang aufhoben tounte, won fich um fo befiere Gelegenheit bot, da der damatige Bigthum Beinrich finderlos bem Tobe entgegen giong und in 3. 1198 felbst auf das Umt resignirte. Erzbifchof begann hierauf die Stadt Triet, Die bis babin eine offene gewesen war, bis auf die befestigten Saufer in ibr, qu befeftigen, welches Wert bann forigefest und unter Embischef Arnold II vollenbet warb. Auf Erzbischof Johann folate District von. Wieb (1212-1242), ber im Sangen einer friedlichen Regierung genoß, und dann bis 1259 Erzbischof Annold II zum Rachfolger hatte. Nach Arnolds Tobe trat wider eine zwiespaltige Bahl ein, — eine Bartei wählte den Anchidiacon heinrich von Bolonden, Die andere ben Ar-

<sup>\*) 6. 8.</sup> II. 6. 742.

chibigcon Arnoth von Schleiben. Die Sache fam nach Rom, wo fich eben der Dechaut der Meger Kirche, Beinrich von Binftingen, befand, beiber Gegner Unfpruche genau tennen lernte und bei feiner großen Renntnife romifcher Berhaltniffe ber romischen Curie flar zu machen wufte, daß beiber Babl ungultig fei, und folglich ber Pabft bas Recht habe, Die erledigte erzbischöfliche Stelle ju befegen, und Diefer ertheilte fie nun dem heinrich von Binftingen. Arnold von Schleiden, der (bei feiner Unbefanntschaft mit romifchen Gefcaften) jum Betriebe feiner Ungelegenheit ben Abt Dietrich von S. Mathies mit nach Rom gebracht hatte, schrieb diefem bas Mislingen feiner Plane ju und fuchte fich baburch an ihm zu rachen, daß er ihn bei heinrich von Binftingen verleumdete. Da Erzbischof Beinrich ein friegerischer Berr war, tam er, sobald er den erzbischöflichen Stuhl bestiegen, Dem Bischofe Walter von Geroldsed, in deffen Rampfe mit ber Stadt Strafburg, ju Silfe, ließ dann aber bei der Rudtehr feiner Kriegsleute nach Trier durch diefelben die Dorfer Crettenach und Rennig, und andere Befigungen der Abtei S. Mathies verwüften. Desbalb und auch vom Domcapie tel (weil er, ohne noch das Ballium empfangen zu baben. erzbifchöfliche Functionen an sich genommen) in Rom verklagt, unterlag er einer Untersuchung, Die Die Bischofe von Speier und Borme und der Abt von Rothenlirchen führen follten. Bis ju beren Beendigung ward einstweilen Erzbischof Beinrich exeommunicirt - er aber fummerte fich nicht barum, nahm firchliche Sandlungen und erzbischöfliche Acte vor nachber wie vorher, und vertrieb nicht blog den Abt von S. Mathies, fondern auch deffen Bruder, den Abs Robert von St. Marien, aus ihren Stellen, die er anderweitig befette.



ger maren) fo bedroht murben, 1 wichen; auch Ronig Richard na Da ward letterer 1262 nach I rechtfertigen. 3mar versuchte er allein in Trier felbst erhob sich . fition, fo bag er es boch gerat! Er ließ demnach bie beiden ve und gieng 1265 nach Rom, fid lium bafelbft und Lossprechung ! fuchen. Die Untersuchung gog zwischen zweimal ein anderer I beftieg, gelang es Beinrich (ber fi lichen Tafelguter bie gange Bei hatte) endlich 1272 vollständig i So tonnte er an Ronig Rubo berechtigt Theil nehmen, und gen Trop feines lange Beit Beftritte für die trierischen Lande viel ¢ Landes Schut und fur die Weft Autorität mabrend ber langen Al auch nachher, als ihm in Rudol her mar Gr hat die Rurgen b

gu Saarburg, Pfalgel, Grimburg, Belfcbillia, Damberfcbeib, Reverburg, Marienburg, Chrenbreitstein, Montabaur und Für alle folde Unternehmungen wurden, aufer ber Anangiellen Gefchiclichkeit feiner Juden, befonders Die Beifteuern ber Rlofter in Unfpruch genommen, beren Infagen deshalb biefem Erzbisthofe auch teinesweges fehr bold waren\*). Jedesfalls war er ein tapferer Mann. Er farb im Upril 1286. Ibm folgte ber Domprobft Boemund von Warsberg (Warnesberg), der früher Chordischof und obwohl anfangs fein Gegner, boch auf feinem Tobbette bringend von ihm als Nachfolger empfohlen war. Doch war auch biefe Babi langere Zeit streitig und ward erft 1289 von Bubft Nicolaus entschieben. Geine Regierung zeichnete fich burch wohlgeordneten Haushalt und freundliche Friedensliebe aus. Boemund erwarb bem Ernftifte eine Denge neuer Befibungen und Ginkunfte in Biedport, Covern, Sillesbeim, Leudesborf, die Boigtei ju Mayen, ein Biertheil der Boigtei zu Ediger, und viele Rachbaren trugen ihm ihre Herrschaften ober Theile berfelben zu Leben auf. Ihm verbantte Burg Neumagen ihren Aufbau, eine Reihe anderer ihre Berftartung. Montabaur, Bernkaftel, Billich, Saarburg und Belfcbillig erhielten auf feinen Betrieb von König Abeff Derfelbe Ronig verpfandete bie Reichsburgen Stabtrecht. Rochem und Clotten an Erier und überließ fie nachher dem Griftifte gang, was auch König Albrecht beftätigte. Trop bes Amfebens und naben Berbaltniffes, beffen Boemund bei König Abolf genoßen hatte, war ihm auch Albrecht anabia

<sup>\*)</sup> Marz a. a. D. G. 188—140. v. Stramberg ehein. Antiqu. Chih. L. B. 4. G. 567 ff.

Beo's Borlefungen. Bb. IV.

gefinnt; boch ftarb er schon im Dec. 1299. Babft Bonifacius, offenbar aus Feindschaft gegen Ronig Albrecht, ernannte, obne durch eine ftreitige Babl bagu berechtigt gu fein, Dietrich (Diether) von Raffau jum Erzbischofe von Trier, ben Bruder bes bei Gollheim gefallenen Ronigs Abolf. war Donicanermonch und ihn trieb wohl mehr die Borftellung, er habe wegen feines Bruders Blutrache an Ronig Albrecht zu nehmen, in die Berbindung, welche bie vier rheinischen Rurfürsten im Berbfte 1300 gegen Ronig Albrecht fologen, benn fcon vorber, fcon im Mars 1300, warb er Ariegeleute gegen den Ronig. Ale die Aurfürsten von der Bfalg und von Maing geschlagen waren, der von Coln fic unterworfen hatte, mufte fich auch Dietrich fugen und um Onabe bitten, da ihn feine eigenen Unterthanen zu verlagen anfiengen. Der Ronig legte ibm nur die Berabsepung ber vorber willfürlich erhobeten Bolle auf, als es im Rov. 1302 jut Gübne fam. Auch in seinen Streitigkeiten mit ber Stadt Trier war biefer Erzbischof nicht eben glücklich, denn er mufte fich im Frühlinge 1303 ju einem Bertrage berfteben, der den Einfluß des Stadtherrn auf die Gemeindeangelegenheiten fast vernichtete. Ebenso batte er schon im Sommer 1300 die neuen Statuten der Stadt Roblenz, die ihm diese Stadt vorgelegt, bestätigen und bann auch dem Stadtrathe die weitere Erhebung des Ungeldes gestatten mußen. Wie noch keinem Kürsten, so bat auch ihm solche schwache Rachgiebigfeit gegen tropige Unterthanen nicht bas minbefte genütt, sondern ihn nur gezwungen, 1303 einen Seerhaufen gegen Robleng zu führen, Angesichts beffen die rebellische Stadt fich wider unterwarf und zu einem die Rechte bes Stadtberen mehr anerkennenden Bergleiche entschloft. Aber all

Ė

R

ie E

Z

Ż

it

ġ

Ė

1:

¥

ċ

ı

ø

E

Ľ

ı

Folge diefer feindlichen Berbaltniffe, früher gegen den Ronig, dann gegen Trier und Roblenz, hatte Dietrich eine vermehrte Schuldenlast bei seiner ohnehin geringen administrativen Fahigkeit zu tragen; um dem daraus folgenden Geldbedürfniffe zu entsprechen, erlaubte er fich administrative und finanzielle Proceduren, die ihn mit feinem Kapitel und überhaupt mit den Unterthanen in Reindschaft brachten. Mit dem Rapitel gelang es ibm, fich wider ju vergleichen; gegen die übrige Beiklichkeit suchte er fich mit disciplinarischen Gewaltsamfeiten zu helfen, fo daß es endlich zu einer Rlage am pabftlichen hofe tam, mit deren Untersuchung Clemens V die Aebte von Echternach und Munfter (bei Lugelburg) beauftragte; aber eben bereit gur Reife an den pabstlichen Sof, um feinen Spruch ju empfangen, erfrantte und ftarb der Ergbi-Schof im Rob. 1307. Er binterließ die Administration des Erzbisthums in großer Berwirrung. Da fein Nachfolger, Erzbifchof Balduin, nicht blos für ben engeren Rreis bes Trierifchen, sondern für gang Deutschland, eine fehr bedeutende Berfonlichfeit, und fpater ausführlicher in der Fortfegung ber Borlefungen felbft ju bedenken ift, brechen wir bier die Betrachtung der Reibe der Erzbischöfe von Trier ab, und beschränken uns nur noch auf die Berücksichtigung bes Gebietes, wie es fich (abgesehen von den vielen, theils schon erwähnten, theile fpater zu erwähnenden, an Kurften und Berren ausgegebenen leben) damals in ben Sanden der Ergbifcofe befand, fo weit es dem linken Rheinufer angeborte.

Die Erzbischöfe resibirten, wenn in Trier: in dem Palaste, der, wie es scheint, mit der Grafengewalt über Trier an sie übergegangen war, und auch noch dem erzbischöstlichen Bicegrafen als Aufenthaltsort gedient hatte — wenn nicht in Trier, dann in frühener Beit: in ber einft romifcen Burg Pfalzel. Unter Erzbifchof Siflin tam Robleng gogenüber Erembertoftein (Chrenbreitstein) an Trier\*). mar auch diefe Burg öfter Refidens ber Erabischöfe. (Sm. ter baute Erzbischof Philipp Christoph fich ein Residenzschloß im Thale Chrenbreitstein, die Philippsburg; auch batten die Ergbischofe, seit Ergbischof Rung von Faltenftein 1373 En gers am Rheine gewann, und daselbft bie Burg Runen Engerst gehaut hatte, auch hier eine Refidenz. Erft 1786 ward das churfürfliche Residenzschloß in Roblenz beendet). Heberhaupt jog fich der Mittelpunkt ber Bermaltung im Laufe ber Zeit mehr nach den Rheingegenden, und befestigte fich zulett in Robleng, da ja auch am Rheine und öftlich Des Rheines feit dem mit Ehrenbreitstein gemachten Unfange mehr und mehr Gebiet gewonnen ward, und feit des Ergbischofe Balbuin Beit bas trierifche Land in Ober. und Riber - Stift getheilt ward. Gin trierifches Umt ftrectte fich noch nach ber von und gle Oberlotringen bezeichneten Landschaft heran, nämlich Saarburg, mas außer biefer Stadt noch 67 Ortschaften umfaßte, aber nicht zu verwechseln ift mit dem oberlotringischen Sagrburg, welches ju Des go

<sup>\*)</sup> Combertsstein gehörte Freiheren, deren herrschender Name Coembert war. Bei ihrem Austreben tam die Bung an Erzeischof Sillin, der auch als eine Berftärtung ihrer Befokigung und selbständige Bordung den Helfenstein baute, und eben so wie Erembertsburg mit Burgmannen besehte. Unter diesen war auch ein Sohn des Bisthums von Trier (wohl noch jenes Ludwigs, der von Albero gebändigt ward), Wilhelm, der und dessen Rachtommen sich seitdem von Pelsenstein nannten, und das Marschallamt- der triorischen Kirche such Cim anderer Bweig jener vipthunischen Finnilie sind die von Cip, — Die Geundloge der Erembertsburg war eine aus der Rämerzeit herrührende Anlage.

borte, balb als Betten un bas Bergogthutin tam und ba bie Herzoge die Schienwögte von Wet wurden, bald ganz in die Gewalt berfelben gerieth. Das Gericht Merzig und Saatgau war gwifchen bem Bergoge von Lottingen und bem Etabifcofe von Trier gemeinschaftlich — nachher zwischen dem Ergbifchofe und Frankreich bis 1778, wo man theilte, fo bag Trier alles auf bem rochten, Frantreich alles, was von biefem Berichte auf bem linken Saarufet lag, befam. Um die Berrichaft Freudenberg war Streit zwischen bem Riofter St. Maximin und Trier, indem erfteres behauptete, Freudenberg fei micht unter trierifcher Sobeit, ber Ergbifchof aber bie Sobeiterechte pratenbirte. In biefen oberen Gegenben lagen noch bas Ant Grimburg (mit 29 Ortschaften) und das Amt St. Wendet (mit noch 21 Ortschaften). ter die Mofel binab lag bas Amt Pfalzel (außer ber Stadt Malzel noch 53 Ortschaften). Das Amt St. Maximin ist von ber alten Rlofterberifchaft gebilbet, die unter trierifche Hoheit gekommen war, wie wir faben, und bestund aus 21 Ortidiaften; ebenfo ftund bie Mofterberrichaft von St. Panlin mit 9 Ortschaften. Das Amt Bitlich hatte außer ber Stadt Witkich noch 44 Ortschaften; an dies Amt grenzte bas zu Trier gehörige ichon früher bei Sponheim erwähnte Crover Reich. Das Umt Bebenesch ist später dem Umte Bitlich incorporiet worden bis auf die Stadt Neumagen, wo die Grafen bon Gann - Wittgenftein . Berleburg auch bedeutende Befigungen und Gerichtsrechte später hatten. Ueberhaupt gehörten Die Gerickebartoiten in einem großen Theile bes trierischen Gebietes den abeligen Bestehern der einzelnen Ortschaften, und ein auofer Theit Diefer abeligen Befigungen find theils immer unmittelber under dem Reiche geblieben, theils später

als unmittelbarer Reichsabel anerkannt worben. Bell, jum Theil ebemals bem 1781 zwischen Trier, Sponbeim und Metternich getheilten dreiherrischen Umte Balbened angehörig, umfaßte (nach ber Bufugung bes trierischen Theiles) außer Stadt Bell noch 43 Ortschaften. In ihm lag bie Burg Treife. Das Amt Rolburg (mit 15 Ortschaften außer dem Städtchen Rylburg) gehörte dem Trierer Domcapitel. Das Amt Rochem (außer Stadt Rochem noch 42 Ortschaften), das Amt Baldenau (mit 15 Ortschaften). Diese Memter bildeten das f. g. Oberstift, welches fich aber spater (wie seines Ortes später ermabnt werben wird) burch weitere Grwerbungen, namentlich der Abtei Brum, fo wie falmischer, sponbeimischer, manderscheidischer, lügelburgischer und anderer Gebiete noch vergrößerte. Schoneden wird mit 13 Ortschaften von König Wenzel durch Erier erkauft 1384.

Das Niderftift begriff junachft das Umt Munfter-Dapenfelb (eigentlich zu Brum gehörig, aber nach der Bereinigung Brums mit Trier gang an Trier gezogen) mit der Herrschaft Covern und 43 anderen Ortschaften. Sodann die Stadt Robleng, Die, ohngeachtet es ben Ergbischöfen von Trier im Gangen beger ale anderen Bischöfen gelungen war, ihre Stadtherrenrechte aufrecht zu erhalten, doch ebenfo wie Trier ihr eigenes Stadtwesen, und so wie Trier die Ortschaften Oleve und Sevenich als Stadtgebiet, so Neudorf und Beig als solches hatte. Das Amt Chrenbreitstein umfaßte in früherer Zeit 15 Ortschaften. Das Amt Mapen (außer der Stadt Mayen) 39 Ortschaften, und Montabaur, fogar außer Montabaur spater 92 Ortschaften. Das Amt Boppard wuchs auf 28 Ortschaften an, als das Gollscheider Gericht damit verbunden Die Bergyflege mit bem Stabtchen Engers gablte nur

14, das Amt Wellmich nur 4 Ortschaften. Aber auch das Riderstift wuchs aus Jenburger, Sayner, Limburger, Hammersteiner Herrschaften noch ansehnlich an.

ŀ

'n

Ì

2

ŀ

ŗ

Außer den schon erwähnten reicheren Benedictinerklöftern von St. Maximin, St. Mathias, St. Marien, die ebenso wie das Cistercienserkloster himmerod schon erwähnt wurden, lagen als von größerer Bedeutung noch die Benedistiner-Abteien Metlach und Laach \*) im Trierischen. Der vielen, vielen Frauenklöster und unbedeutenderen Männerund Bettelordensklöster nicht zu gedenken. Bon jenen beiden ift noch kurzer Bericht zu erstatten.

Metlach (Mediolacum) liegt zwischen Merzig und Freudenburg in der Nähe der Saar. Es ist 696 gestistet vom heiligen Lutwin (Liutwin, Leodoan, in letzterer Form schreibt er den Namen selbst), einem Schwestersohne des heil. Basinus, und der in diesen Gegenden auch reich begütert war. Lutwin selbst, der früher ein mächtiger, weltlicher herr, nacher Mönch im Rloster Metlach geworden, ward 698 Erzbischof von Trier, und stellte sein Rloster unter die Oberleitung des erzbischösstichen Stuhles zu Trier, so daß über zweihundert Jahre lang die Erzbischösse von Trier zugleich Aebte von Metlach gewesen sind, Metlach also der Domkirche des heiligen Petrus in Trier verbunden blieb. Er starb 713 und Erzbischof Udo war sein Nachsolger als Abt. Eine Zeitlang entzog dann Karl Martel die Abtei dem Erzbischume, indem er einen Laienabt daselbst bestellte,

<sup>\*)</sup> Das Aloster Laach. Geschichte und Urtundenbuch. Ein Beitrag jur Specialgeschichte der Rheinlande von Dr. Julius Begeler. Berlin 1854. 8.

und bies Berhältnifs bouerte, bis Raul ber Große Die Abtei bem Erzbisehume zurudeab. Als ipater Enbischof Rathet, um ben von den Normannen angerichteten Bermuftungen einigermaßen begegnen ju tonnen, die Detonomie bes Rlo. ftere ju willfürlich behandelte, wandte fich Probft Ertenbert an ben Babft und diefer an Raifer Rarl ben Diden. dem dauerte das Streben ber Dlonche, das Rlofter wider vom Erzbisthume zu trennen und es unter einen eigenen Abt ju bringen, was endlich auch jur Zeit des Erzbischofs Rotbert (936—956) gelang, der Radwich wider zum Abte in Metlach bestellte und durch Raiser Otto die neue Ordnung des Rloftere bestätigen ließ. Ratwich fandte zwei feiner Monche, Nithard und Remigius, auf die Coule nach Rheims, mo fie fich unter Gerberte Leitung wißenschaftlich ausbilde ten, bann bie Schule in Metlach orbneten und auf einen boben Stand brachten; fie ftunden derfelben und nachber auch bem Rtofter ale Mebte nach einander bor, fo bag eine Zeitlang Metlach in Frankreich und Deutschland eines hohen Rufes als Bilbungestätte genoß. Diefe Bebeutung bes Klosters dauerte aber nur bis gegen Ende des 11 ten Jahrbunderte. Außer einem hofe in Trier befag die Abtei befonders eine Reihe Pfarrfage in der Umgegend ju ihrer Dotirung. Da die Landeshoheit in Merzig und Sagragu ungetheilt bei Trier und dem Bergogthume Lotringen zugleich war, entsprangen aus biefem Berhaltniffe immer neue Binberungen und Irrungen bei jeder Abtsmahl, bis endlich, wie oben ichon erwähnt, eine Theilung awischen Trier und Frantreich ftatt batte und Metlach gang unter Trier fan.

Das Kloster Laach ward vom Pfalggrafen heinrich II. welcher herr ju Laach war, im 3. 1093 gegrundet und von

deffen Gemahlin Abelheid. Sie waren finderlos und be-Kimmten deshalb einen Theil ihres Bermögens der beiligen Maria und dem beik. Nicolaus von Mira, an beren Ehren fie bas Rlofter nach ber Benedictinerregel ftifteten. Biglagen heinrich ftarb, ebe ber Bau bes Rlofters vollenbet wax, fdritt fein Erbe und Rachfolger, Sigfrit, batu, boch erst nachdem er die Sache längere Zeit vernachläsigt hatte. Da auch bas Rhoster Afflighem in Flandern in einem Be-Auftende, ber Sigfrit eigenthümtich gehörte, lag, ftellte er das Rlofter Laach unter ben Abt von Affliebem. Righem aus ward Riofter Laach auch zuerst wit Monchen befest. Das Rofter ward mit Krufft, Benborf, henmbach, Belle, Reibe, Alten und Willeberg und mit einigen Gatern in Brabant (Meilen, Oberhoven und Geneheiben, die Gigfrit von feiner Großmutter Abela geerbe), fo wie mit bem Bilbbanne ausgestattet. Rach Siafrits Isbe marb bas Rlofter langere Beit vernachläßigt und ber Bau nicht forigefest, bis fic bie Grafin Bedwig von Are ber Gadie an-Erft im Angust 1 156 war der Ansban des Rlostens so weit gefördert, daß die Kirche eingeweiht werden konnte. Die Abhängigkeit bes Priors und Rloftere von Laach von den Benedictiner-Abtei von Afflighem dauerte bis 1127; bann mahlte Laach zwar einen Monch aus Affligbant aber doch als eigenem Aht; er hieß Gifelbert. Die Boigtei, wele die von dem Stifter auf Pfalgnaf Sigfrit, dann auf Richgraf Wilhelm übergegangen mar, tam nach baffen Zabe an ben zweiten Gemabl von Sigfrite Gemahlin, an Graf Otto wan Mheined - nachher, noch bei Lebzeiten Otto's mie es icheint, an die Gtafen von Are. Es scheint fich auf Beraniaffung biefes Ueberganges ber Boiatei jugleich bas einene

k

ı

E

ı

Berhaltnife gebildet ju haben, daß Baach, obwohl in der Diocese von Trier und unter geiftlicher Obhut Triers, boch nach ber Seite ber weltlichen Berwaltung unter Coln tam. Auch Laach zeichnete fich übrigens, feit nach Gifelberts Tobe 1152 Rulbert Abt geworben, ale Bilbungeftatte aus. Almablich muche auch die Sabe bes Rloftere durch machfende Bergabungen. Begen Disbrauch ber Boigtsgewalt mufte Gerbard, Graf von Rurburg-Are, 1209 auf Diefelbe vergichten und fie den Erzbischöfen von Trier und Coln anbeimgeben. Um die Mitte des 13 ten Jahrhunders tam das Kloster in sehr gedrückte Berhältnisse; Heimbach und Winningen musten verkauft werden. Dagegen wuste Abt Dietrich von Lehmen (1256-1295) bas Gutermefen bes Rloftere wiber fehr zu beben und tonnte neue Antaufe machen. Er überaab die Abtei bei seinen Lebzeiten (um die Bahl des neuen Abtes felbst leiten zu konnen) an den Abt Runo, der auch feiner Babl gang entfprach. Bis gur Rirchenreformation faft verläuft bann die Geschichte biefes Rlofters ohne febr auffallende Eraugniffe - benn daß ab und ju Menderungen im Rlofter versucht werben, Opposition finden und bann entweber aufgegeben ober burchgeset werben, fommt in allen Rloftern vor - allein in ber zweiten Salfte bes 15 ten Jahrhunderts ward einmal die Opposition der Monche gegen eine neue Ordnung, bie ber Abt burchführen wollte; fo bart, daß das Rlofter im August 1474 mit Gewalt von den Trierischen besett werben mufte. Es war dies unter Abt Johann IV (von Debesbeim). Bur Beit Abt Beters von Remagen (1529-1552) ward ber Abt zu Laach vom Ergbifcofe gum infulirten Abte gemacht. Unter beffen Rach. folger, Johann V Augustin (Machbaufen), begannen Strei-

tigleiten mit Coln, die fich barum brehten, daß ber Erg. bifchof von Coln verlangte, der Abt mufte guerft von Coln mit ben weltlichen Rechten investirt werden, ebe ibm von Trier die geiftliche Confirmation ertheilt werden durfe, und baß der Abt dem Ergbischofe von Coln einen Subjectionsund Fidelitätseid ju leiften habe bei ber Inveftitur. Des letteren weigerten fich die Laacher entschieden; ließen auch ibre Sintersagen ju Rrufft nicht von Coln aus besteuern. Da ward ploglich 1580 bas Rlofter von faiferlichen Trup. ven im Ramen bes Erzbischofs von Coln befest und Abt und Monche flohen. Die Truppen zogen fich auf die Aufforberung bes trierifchen Landmarfchalls von Elp gurud, aber Coln hörte nicht auf, das Rlofter ju pladen, und 1587 ward ein neuer militarischer Ginfall, wie der frühere, unternom-Da bies aber zu nichts führte als zu Beiterungen zwifden Trier und Coln, gab endlich ber Erzbifchof von Coln bas Rlofter gang auf, und ber Rurfürst Johann Sugo von Trier unterwarf fich endlich 1682 bas Rlofter auch binficht. lich ber weltlichen Angelegenheiten als Placidus Reffenich Dann bat Laach noch ale Rlofter bestanden, bis unter den 1802 gemählte Abt, Thomas Rupp, ber aber nur wenig über feche Bochen in biefer Burbe mar, ale bie Aufhebung am 2. Aug. 1802 von Seiten Franfreiche erfolate.

Ein zweites fehr bedeutendes Gebiet diefes rheinischen Lotringens war die westlich an Trier grenzende Grafschaft Lüpelburg, dessen Fürsten uns schon in vielfältigster Beise früher begegnet sind. Wir nehmen hier die Geschichte dieser Grafschaft auf von Wigerich (oder Widerich) an \*). Wige-

<sup>\*)</sup> S. oben die Gefchlechtstafel bes Baufes Bar, welches ja gleich

richs Sohn, Sigfrit, hatte aus dem väterlichen Erbe Befitungen erhalten im Arbenner, Mosel- und Wavregaue und
verwaltete eine Grafschaft im Moselgaue. Den Arbennergau
verwaltete sein Bruder Giselbert, und in demselben hatte
Sigfrit unter anderen die Herrschaften Feulen (Viulna) und
hosingen; in Wavregaue unter anderem Mersch und Monderich, im Moselgaue Saarburg, Bernkastel und Rutich (Roussy).
Im Jahre 963 nun erward Sigfrit durch Tausch gegen
Güter zu Feulen im Arbennergaue die Burg Lühelburg im
Methingaue als vollsommen freies Eigenthum von dem Kloster St. Maximin in Trier, welches dieselbe von Karl Martel geschenkt bekommen hatte. Erst sein Ururenkel Wilhelm")
(† 1128) aber nannte sich nach dieser Burg: Graf von
Lühelburg\*).

Außer St. Maximinökloster ist für die lügelburgischen Berhältnisse besonders wichtig die Abtei Epternach oder Echternach an der Sure. Sie war vom heil. Wilibrord im J. 701 gestiftet, und von der karolingischen Familie und mehreren Großen des Reichs beschenkt und gefördert, so daß sie sogar in Frisland, Ostfranken und Düringen Güter und Gotteshausleute besaß. Das Kloster ward nachher in ein

den von Saarbruden, Limburg und von Salm von gleichem huffenmen ift mit dem lüheisungischen Hause, und wir holgen hinsichtlich der früheren Beit Lühelburgs der vortrefslichen Arbeit Schötters: Einige kritische Erörterungen über die frühere Geschichte der Grafschaft Luxemburg (Luxemburg 1859, 4.)

<sup>\*)</sup> Reuerdings bezeichnet man aber die Befiger Lügelburgs von Sigfrit an als Grafen von Lügelburg zu leichterer geneulogischer Orientirung — Grafen waren fie allerdings, aber ihr Gebiet führte noch nicht ben Ramen Grafichaft Lügelburg,

• 

.

.



THE SETTOR - STATE OF THE STATE

Stift verwandelt, aber 971 ward of auf Betrieb Sigfrits von Lübelburg, welcher Schirmwoigt von Echternach geworben war, wiber in ein Rlofter umgestaltet und von St. Da. rimin ans mit Benedictinermonchen befest. Mavanger biek der erfte Abt. Auf Sigfrits weiteren Betrieb erhielt bie Abtei 992 bas Mungregal; auch grundete Sigfrit in biefem Jahre ein Gospital daselbft und beschenkte 998 bie Abtei St. Maximin (beren Brigtei er ebenfalls vermaltete) mit Butern in Merfc, um für fich und feine Gomablin Gebwie (eine Schwefter Abelberte und Getharde, welche ale Dart. grafen Lotringens, b. i. Bergoge Oberlotringens bezeichnet werden) eine Begrabnifestatte baselbst gu erbalten. Im G 997 beschendte Sigfrit Echternach unch mit bem Dorfe Monderich im Webregaue. In den Kämpfen, die die beutsche Bartei in Lotringen gegen den König Lothar von Frankreich au führen batte, um bellen Berfuche, fich Lotringens an bemächtigen, zu vereiteln, und in denen Wigerichs Gobne und Entel auf beutscher Seite ftunden, ward Sigfelt in Folge einer verlorenen Schlacht nebft feinem Reffen Gotfrit, bem Grafen bon Berdun und beffen Sohn Friedrich, ein Gefangener Lothare \*). Enft 985 ward Sigfrit ans biefer Gefan. censchaft wider frei.

Sigfrit starb wahrscheinlich 998 (wenigstens nach 997 muß er erst gestorben sein). Er hinterließ aber von seiner Gemahlin sechs Sohne und vier Töchter. Beßerer Uebersicht willen stellen wir sie und der Söhne nächste Nachkommen in folgender Geschlechtstafel (nach Schötter) zusammen:

(G. die angeheftete Stammtafel.)

<sup>\*\*)</sup> S. oben B. II. S. 150.

Einige wollen dem lügelburgifden Saufe auch Die Grafengeschlechter von Chiny und Orchimont verbinden; boch ift dies bloge Bermuthung, und ber genealogische Bufammenhang berfelben mit Lügelburg fo wenig ale ber ihrer unter einander irgend bewiefen. Als Stammbater ber Grafen von Chiny wird Arnold I bezeichnet (angeblich mit einer Schwester Graf Sigfrits von Lügelburg verheirathet und durch diese als in den Besit von Chiny gekommen angenommen — als Stammvater der Grafen von Orchimont Gotfrit (angeblich ein Sohn des Grafen Arnold I von (Simp\*)). Die Grafen von Chiny ftarben 1372 mit Margarethe aus und tam die Grafichaft bann an Lugelburg. Der Umfang des lügelburgischen Gebietes mit Ausschluß von Chiny, Orchimont und der Boigtei St. Maximin, aber mit Einschluß ber Boigtei von Echternach war nun im 12 ten Sabrbunderte etwa folgender: Die Sudgrange war noch die beutige, beginnend an der Mosel etwas nörblich von Sird und mit einigen Ausbiegungen westlich sich binziehend aber nur so weit als heutiges Tages Lüpelburg nicht an Belgien abgetreten ift, etwas westlich von Robange, im Nordoften von Lonawb. Im Often bann nach Rorben bem Mofelufer folgend bis Bagerbillig, bann an ber Sauer in bie bobe bis jur Ginmundung ber Ur und weiter weftlich bis zur Einmundung der Elz (Alzette), dann diese in die Höhe bis in die Gegend von Mersch und von da mit Ausbiegungen in nordwestlicher Richtung über die Attert und

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Angabe der Rachtommen Arnolds I ift folgende: (f. nebenstehende Stammtafel.)

|                                                                                                                                                                   | ### 1010                                                                        | Mathilde, Erl                                                                                                                           | in <b>von</b><br>992                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Otto I von Chiny<br>† 1018 Gem. Marga-<br>rethe, Schwester Graf<br>Alberts von Ramur                                                                              | Gotfrit von Orchiment.                                                          | Johanna<br>Sem. Hermann<br>von Salm.                                                                                                    | Clementia<br>Gem. ein herr<br>von Wilts. |
| Endwig I † 1028<br>Gem. Katharina, Grä-<br>fin von Loog (Loon)                                                                                                    | Gerhard<br>Herr von Cha-<br>vany.                                               | Clementia.                                                                                                                              |                                          |
| Ludwig II † 1068.<br>Gem. Sophie, Tochter<br>Graf Friedrichs von<br>Berdun                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                         |                                          |
| Arnold II + 1106 füftete 1063 das Ci- ftereienserfloster Orval und 1070 das Stiff der heil. Balburg in Chinh. Sem. Margarethe, Lochter Graf Deinrichs von Limburg | Manaffe<br>Mond in<br>St. Hubert.                                               |                                                                                                                                         |                                          |
| Otto II † nach 11<br>Gem. Abelheid, Tochte<br>mars, Grafen v. M                                                                                                   | r Bol-                                                                          | Sem. ein Se<br>von Looz.                                                                                                                | π                                        |
| Albert Frieb<br>† 1168. Gem. Probf<br>Agnes, Tochter<br>Geaf Wilhelms<br>von Lüpelburg                                                                            | t in                                                                            |                                                                                                                                         | •                                        |
| Lubwig III † 119<br>Sem. Agnes (ober &<br>Lochter Reinalds von                                                                                                    | ophie), Perr von                                                                | Eftal. Bischof                                                                                                                          | bon                                      |
| <b>Ludwig IV</b><br>+ 1226                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                         |                                          |
| Johanna, Gem. A<br>nold II Graf v. &<br>(Loon) † nach 120                                                                                                         | 90 <u>3</u>                                                                     |                                                                                                                                         |                                          |
| Ludwig, Graf von<br>Chiny und Looz<br>† 1299                                                                                                                      | Dieser trat die Esohne Ludwig folgte seine Sch<br>mit Gotfrit II mählt war, wol | in Maftricht † 1<br>Braffchaft 1815 jel<br>ab, † 1886. Di<br>wester Mechihilde,<br>von Deinsberg<br>vurch Chinh an i<br>II v. heinsberg | inem<br>efem<br>bie<br>ber-<br>bren      |

widerum über die Samer bis in die oberen Gegenden der Bilg\*) etwas öflich von Bastonach (Bastogne \*\*) und dann füdwestlich und südlich der jezigen Grenze zwischen Deutsch- Lüpelburg und Belgisch- Luxembourg folgend bis zu dem früher bezeichneten Grenzpunkte nördlich von Longwh. Dieses ansehnliche Gediet nun gieng bei dem Tode Konrads II im J.
1136 an den Sohn von Konrads Tante, Ermesindis, an heinrich den Blinden von Ramen (Ramur) über.

Der ursprüngliche Umfang der Grafschaft Namen (Ramur) war der pagus Lommaconsis oder Lommachgau, zu beiden Seiten der unteren Sambre, so weit er nicht durch Bergabungen an geistliche Stifter und Rlöster (Florenne, Gembloux, St. Gerard, Fosse, Floresse und Malogne) der Grasengewalt entzogen war. Allerdings blieb den Grasen von Ramen in einem Theile dieser geistlichen herrschaften die Boigtei; allein da diese Boigteien vom Bisthume Lüttich lehnbar waren, war das Berhältniss in ihnen doch ein ganz anderes als in den eigenen und Grasengerichtsbarkeiten. Zu dem Alode der Grasen hatte, als die Grasschaft erblich ward, ohne Zweisel immer die Burg Ramen (Ramur) gehört; aber in der Stadt Namen solbst fund das Marienstift nicht unter dem Grasen

<sup>\*)</sup> In den Wilzgegenden lag die Herrschaft, spätere Grafschaft Wilz. Bon diesen Gerren von Wilz hieß der am frühesten (schon 1194) vorkommende Walter. Sie waren Basallen des Atosters Echternach. — Später erwarb Gotfrit von Wilz durch seine Bermählung mit Elisabeth, der Tochter Gerhards von Schönecken, die Burg Hartelstein dei Schwerzbeim nebst deren Indehöre und vererbte sie auf seinen Sohn Gothard, durch dessen Lochter sie dann an Iohann von der Leben kam. Als der Freiherr Johann von Wilz, Converneur von Diedenhosen, später von Limburg, 1681 in den Grafenstand erhoben ward, ward Wilz eine Grafschaft. (S. maten S. 814 in der Mannenkung.)

<sup>\*\*)</sup> Die herrichaft Baftonach geborte bem Capitel bes Marienftifts an Achen,

sondern unter lüttichscher Hobelt. Die Geschichte der Gewieden von Ramen vor Graf Atbert I, der 1065 sich mit Jemengard, des Karolingers, Herzogs Karl von Riderlotringen, Tochtet, verheirathete, ist großestheils Hopothese. Alberts I Gohn, Albert II von Namen, dessen Gemadlin, Reginlinde, eine Tochter war Herzog Gotfrits von Botringen, dotirte die Kirche des heiligen Alban zu Ramen. Albert II soll 1064 gestorben sein und seine Göhne, Albert III und Heinrich, thrilten das Erbe so, daß Albert III die Grafschaft Ramen, Heinrich dagegen die Herrschaft Durbuy und la Roche erhielt, wahrscheinlich ein lotringisches Erbstück seiner Rutter. Diese Rebenlinde starb balb aus und die Herrschaften stein Aumen zurück:

| · Asbert I                                   | •                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Albert III                                   | heinrich I                         |
| Cotftit von Ramen                            | Gotfrit von Durbud<br>und la Roche |
| heinrich I von Ramen her Blinde bon<br>Ramen | Beinrich II                        |

Albert III starb 1108. Seine Gemahlin war die Wittwe des 1048 zum herzoge von Niderlotringen ernannten Friedrich von Lüpelburg, Ida (oder Reginlind), die Tochter herzog Bernhards II von Sachsen, deren wir oben in der lüpelburgischen Stammtasel schon gedachten. Sie gebar ihrem zweiten Gemahle vier Söhne. Gotfrit, der älteste, folgte dem Bater in der Grafschaft Namen; Friedrich, der zweite Sohn, ward 1119 zum Bischose in Lüttich gewählt; er hatte längere Zeit um seine Anersennung zu tämpsen und starb dann schon 1121. Gotfrits erste Gemahlin war Sidylle, Tochter des Grafen Roger von Porcean; in zweiter Che

aber war er mit Ermefindis von Lügelburg vermählt und als er 1139 ftarb, folgte ihm (nach dem Tode bes attesten Sobnes Beinrich) fein zweiter Sohn, ber auch Beinrich (ber Blinde) hieß in Namen und nach der Mutter Tode (1143?) auch in Lügelburg. Der britte Sohn Gotfrits, Abelbert, war Bischof von Lüttich (Abelbert II). Er batte, wie Seinrich der Blinde nachher behauptete, von diesem zu seinem Rampfe um Billon (Bouillon)\*) gegen ben Grafen von Bar nicht bloß kriegerische Silfe erhalten, sondern auch ein Ravital entlieben, worüber aber Beinrich teinen Schuldschein aufzuweisen hatte, weshalb Abelberts Rachfolger auf bem bischöflichen Stuble, Beinrich von der Leven, fich weigerte bie Schuld anguerkennen und badurch mit bem Grafen von Ramen und Lügelburg in Fehde tam, bis Beinrich 1153 bei Undenne von den Lüttichern geschlagen mard und auf Die Schuld verzichtete. Die Grafen von Ramen batten ichon langer vom Bisthume Luttich die Graffchaft Brunnengras (Brugeron, Greg), die jur Zeit Otto's II an Luttich gefommen war, großestheile\*\*) ju Leben. Hauptort dieser Graffchaft

<sup>\*)</sup> Die Herrschaft Billon war ein Lehen der erzbischöflichen Kirche von Rheims. Herzog Gotfrit von Riderlotringen, der gewöhnlich von Billon genannt wird, hatte sein Lehen 1096, um Geld zum Kreupzuge zu bekommen, für 3 Mark Gold und 1800 Mark Silber an Lüttich verpfäydet und nicht wider eingelöst, weshalb Adelbert, der 1128 in Lüttich Bischof ward, nachdem der dritte Erbe Gotfrits, der die herrschaft noch hätte einlösen können, gestorben war, dieselbe von Rheims zu Lehen nahm (1127), während sie nun der Graf von Bar als vierter Erbe einlösen wollte, was ihm von Abelberts I späterem Rachfolger seinem Ressen, Abelbert II und dessen Berbündeten bestritten, aber endlich erreicht ward, das der Graf von Bar seine Ansprüche auf Billon fallen ließ.

<sup>\*\*)</sup> Rur Sodoigne und Bubehör hatte nicht der Graf von Ramen, fondern der von Duras zu Leben. Megidius, (luttich'icher Bice-) Graf von Duras, gab, da er vom Aussahe befallen war, seine herrichaften Cler-

ı

t

İ

i

war Tienen (Tirlemont); über ihre Grengen gerieth Beinrich der Blinde mit Brabant in Streit. heinrich tam in Bergog Gotfrite von Brabant Gefangenschaft; ba biefer in feiner Gigenschaft als Bergog von Riberlotringen auch in ben Grafichaften auf größere Rechte Anspruch erhob, als ihm die Grafen jugefteben wollten, fuchte ber Bergog von Brabant den Grafen Beinrich, auch nachdem dieser wider frei geworben und die Streitigkeit über Brunnengrag, wie es scheint, ausgeglichen war, in ärafte Bedrangnife zu bringen. aber fand in Diefer Roth einen treuen Belfer an feiner Schmefter, Abela, Sohn, bem Grafen Balbuin von Bennegau, ber, da Seinrich ohne Rinder mar, denfelben zu beerben hoffte. Bei Carnieres, in der Rabe von Trefignies, erlitt Gotfrit eine gangliche Riberlage 1170. Aber 1171 begann Seinrich. der überhaupt ein unruhiger Mann war, neue Streitigkeiten mit bem Bergoge von Limburg, wobei Graf Balbuin wider bem Grafen Beinrich half mit einem Silfezuge von 340 Rit. tern und 1500 Mann zu Fuß, wofür ibm Graf Sein= rich nun wirklich die Rachfolge in Ramen eidlich zusagte und diese Abmachung von dem Adel der Graffchaft Namen beftatigen ließ. Sie erhielt nachher fogar taiferliche Bestäti-Ingwischen bewog bas Bureden bes Ergbischofs von Coln ben Grafen Beinrich, feine Gemablin Agnes, nachbem mont (zwischen hun und Luttich), Rochefort (öftlich an Durbun ftogend) und die Boigteien St. Ernjen und Dinant feinen Brüdern, Rung und Beter, und behielt nur Jodoigne, was ibm aber die Brabanter nahmen. Als Runo und Beter bann unbeerbt ftarben, gaben fie ihre Berrichaft ber Rirche bes beil. Lambert ju Luttich, und ber Bifchof von Luttich vertaufte dann Duras und St. Trujen an Graf Gerhard von Loog und bie Burgberrichaften Clermont, Rochefort und die Boigtei Dinant an herrn Ariedrich bon Balcourt.

er 15 Jahre von ihr getrennt gelebt batte, wider zu fich zu nehmen und fie gebar ibm 1187 eine Tochter, Ermefinbis"). Roch mabrend biefe gangunmundig mar, verlobte fie ber Bater mit Graf Seinrich von Champagne und fuchte nun diefem Die Rachfolge in feinen Grafichaften gugumenben. Seinrich von Champagne batte fich früher mit Balbuins von Sennegan Tochter, Jolande, verlobt, und Balduin that unn gegen Die neuen Plane nach allen Seiten Einspruch - namentlich auch am faiferlichen hofe, wo feine Unspruche auf Ramen widerholte Anerkennung fanden. Auch Seinrich von Ramen fügte fich fo weit, daß er Balduin für Ramen vorläufig wirklich buldigen ließ; allein er hatte fein Tochterchen bereits bem Grafen Seinrich von Champagne übergeben und ebe Diefem es wiber abgehandelt werben tonnte, übergab ber alte Graf von Ramen feinem Reffen Balbuin auch fast die gange Abministration ber Graffcaft; wovon aber bald bie Rolge mar, bas det alte herr fich ploglich einbildete, ber Reffe habe ben Plan, ibn fcon bei Lebzeiten aus Ramen gu verbrangen. und vom Grafen von Champagne hilfe verlangte, gog nun wirklich gegen ben Obeim, bemächtigte fich bet Graffchaft und zwang Graf Beinrich ben Blinden in ber Burg von Ramen gur Capitulation. Run tamen bie dampagnifchen Truppen an, die des Grafen Mutter, da er felbft

<sup>\*)</sup> Agnes wat des Grafen zweite Gemahlin. Die erste wur Lententia, Tochter des Markgrafen Dietrich den Flandern, die ihm keine Rinder gebar und 1172 starb. Die zweite, welche heinrich vor Ende des Trauerjahres heitathete, war Agnes, die Tochter des Grafen Otts von Geldern. Es scheint, Balduin wuste den unruhigen Oheim mit der neuen Gemahlin zu entzweien und so blieb diese die 1187 von deffen hofe verbannt.

auf einem Aricadzuge abwesend war, gesandt batte: fie befesten Bouvignes und Durbuy; verloren letteres zwar wiber, aber behaupteten fich doch in Durbup, und nun wandten fich Beinrich von Ramen und Seinrich von Champagne, die fic vertragen batten, an ben Bergog von Brabant und fagten ihm, was vom namenschen Befige nördlich und westlich ber Sambre und Maas lage, ju, wenn er gegen ben Grafen Balbuin hulfe. Auf Diefe Beife mare Brunnengrat an Brabant gefommen; die fibrigen namenschen Besitzungen aber tonnte Balbuin fpater, von Ronig Beinrich VI babei unterftust, wider aus bes bergogs Sanden lofen. Um Ende tam 1189 gwifchen ben ftreitenden Parteien ein Friede babin gum Borfchlage, bag Beinrich von Champagne bie Berrichaft Durbuy und die damit verbundene Herrschaft la Roche behalten, dagegen auf die Grafschaft Ramen verzichten folle. Heinrich von Champagne weigerte fich darauf einzugehen und Ronig Beinrich wollte überhaupt nichts von einem frangöfischen Lehensmanne mehr wißen. So zerschlug fich das Arrangement und erft 1190 tam ein Friede amifchen Balbuin von Sennegau und heinrich von Ramen unter Bermittelung des Ergbildofs Philipp von Coln dahin ju Stande, daß Balduin alle feften Orte in Ramen in feinem Gewahrfam und bie Gerichte in feiner Bflege behielt, die Graffchaft im übrigen aber Beinrich blieb, bem Balbuin für bas ibm übergebene einen Lebenseid leiftete. Durbuy und la Roche bielt Beinrich von Namen nun wider befest und versprach diese herrfchaften feinem Reffen Balduin zu bewahren. Beinrich von Chambagne batte, feit fich Ronig Beinrich gegen einen frangoffichen Lebensmann ausgesprochen, Die Sache ziemlich aufgegeben und gab fie gang auf, ale er fich bem Rreutzuge

des Königs von Frankreich anschloß. Dann fam 1192 auch noch ein Abkommen zwischen Balduin und Brabant zu Stande, welches Tienen (Tirlemont) und Lierneux an Ramen zurüdgab, also die Grafschaft Brunnengräß. Seinrich der Blinde starb kurz nach 1194.

Die Schickfale der Graffchaft Lügelburg trennen fic mit bem Frieden amischen Balbuin und beinrich bem Blinden im J. 1190 wider entschieden, denn durch diesen Frie, den blieb Lügelburg Beinrichs Tochter, Ermefindis, refervirt. Die Berlobung mit Seinrich von Champagne lofte fich, ale letterer keine Ausficht hatte, ein deutsches Leben zu erhalten; er heirathete bann Ifabellen, Die Bittme Balduins IV von Jerusalem. Beinrich ber Blinde aber verlobte seine Tochter Ermefindis mit Dietbald, dem jungeren Sohne Reinalds II von Bar, ber nach bes altern Brubers Beinrichs Tobe im J. 1191 auch Rachfolger ward in der Graffchaft Bar, und dem es gelang burch einen Bertrag mit Balbuin, ber ingwischen auch Flandern erhalten hatte, die herrschaften Durbuy und la Roche als bennegauische Lebensberrschaften seiner Gemab lin zu erhalten. Endlich brachte Dietbald auch die Boigtei von Stablo (Stavelot), die, wie es scheint, schon früher der herrschaft Durbuy verbunden mar, erblich an Lugelburg. Dadurch war nun im Norden der älteren Grafichaft Lutelburg zu beiden Seiten der Durthe (von oberhalb la Rocht bis unterhalb Durbuy), und von da weiter östlich an der oberen Amel (Ambleve) ein neues Gebiet entstanden, mas zu Lüpelburg hinzugekommen war, und indem es mit dem anschlie Benden altlügelburgischen Lande verbunden fich in Sufeifen. form berumzog, in dem fo umfaßten Raume die Berrichaften Alt -Salm (ober Salm in den Arbennen, wovon icon aud-

## führlicher die Rede war) und hoffalize\*) einschloß. Bann

\*) Bir tonnen von dem Stammbaume der herren von hoffalige erft vom Ende des 12ten Sahrhunderts an ein Bruchstud geben:

Binand von Hoffalize Gem. Beatrig von Balcourt

|                                                              | Dietrich bon hoffalize (                                                                                                         | 1228)                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Deinrich<br>Gem. eine Toch                                   |                                                                                                                                  | Mathilde, Gem. Dietrich<br>von Argenteau |
| ter Amalrichs bon Hauteville                                 | Amalrichs von Haute- e ville                                                                                                     | Reinald von Argenteau                    |
| drei Söhne<br>geistlich, ein<br>vierter unver-<br>heirathet. | Dietrich II<br>genannt von Balect. Gem<br>Philippine, Tochter Herrn<br>Balduins von Rumes                                        | ·<br>·                                   |
|                                                              | Ifabella<br>Gem. Gerhard von Grandpre                                                                                            | •                                        |
|                                                              | Dietrich III von Grandpré<br>Herr von Hoffalize                                                                                  | •                                        |
|                                                              | Margarethe Philippine<br>Erbin bon Soffalize. Gem<br>Gerhard v. Argenteau, Stamm-<br>vater der späteren herren von<br>Doffalize. | •                                        |

Doch ift auch dieses Bruchstud, handschriftlichen Aufzeichnungen im Archive derer von Argenteau zufolge, besonders in seinem spätern Theile bestritten, und danach hieß Dietrichs II Tochter Beatriz und war verbeirathet mit heinrich von Lübelburg; dessen Tochter, Beatriz von Lübelburg, war dann erst verheirathet mit Gerhard Grafen von Grandpré, einem Sohne heinrichs von Grandpré und Isabellens von Lübelburg, die eine Tochter war Gerhards Grafen von Durbuy, und eine Richte König heinrichs VIII. Gerhards von Grandpré und der Beatriz Sohn wäre dann Dietrich III von Grandpré und hoffalize, der verheirathet war mit Agues von Barlaimont; deren Tochter wäre dann Margarethe, welche Gerhard von Argenteau heirathete und einen Sohn, Reinald von Argenteau, hatte — während ihre Schwester, Agues, den Grafen von Rochesort heirathete. Im Grunde besteht die Differenz hauptsächlich darin,

und wie Graf Dietbald gestorben, ist nicht genau besannt. Da Ermefindis von Dietbald keinen Sohn hatte, drang die Mitterschaft ihres Landes in sie, sie moge wider heirathen, um dem Lande einen rechten Erben zu schenken, und sie wählte zu ihrem Gemahle herzog Waleram III von Limburg.

Diese Limburger waren eine Linie deffelben Gefchlechtes, bem auch die lügelburgischen Borfahren ber Ermefindis entsproßen waren. Wir haben auf ber Stammtafel ju S. 756 unter Wigerichs Gohnen Graf Gotfrit von Berdun gefunben, beffen einer Sohn Beinrich Stammvater mar ber Linie von Arlon. Die herrschaft Arlon, die bald als Grafschaft, bald als Markgrafschaft bezeichnet wird, lag westlich an ber Grafichaft Lüpelburg, felbst nach Besten ju an Chiny, nach Süden an Bar und Lotringen, im Norden an die Herrschaft Bastonach angrenzend. Heinrichs von Arlon Sohn, Walram I\*), heirathete Abelheid, die Tochter Dietrichs und Enkelin Friebriche von Oberlotringen, Urenkelin Bigeriche, von welchem er felbst durch den Grofvater Gotfrit und Bater Beinrich auch ein Urentel mar. Balram I und Abelbeid zeugten zwei Sohne, Walram II und Fulco. Fulco's Nachfommen giengen mit seinen Rindern, Friedrich und Beatrix, ab - aber Malram II feste ben arlonfchen Stamm fort. Er erbeirg. thete mit seiner Gemahlin Judith, einer Lochter Friedrichs

daß der Rame Beatrig an die Stelle von Sfabella tritt (aber Beatrig scheint nur ein corripirter Rame für Sfabelle und Isabelle eine andere Correption von Etisabeth), daß zwischen Dietrich II und der Gräfin von Grandpre noch ein genealogisches Slied eingeschoben wird — und daß neben Margarethe von Grandpre auch Agnes von Grandpre aufgeführt wird.

<sup>\*) 6.</sup> Rremer genealogifche Gefcichte bes alten arbennifchen Gefchlechtes 6. 34.

von Lübelburg, Bergogs von Riberlotringen (wie fcon oben in ber lügelburgifden Stammtafel erwähnt ift), Berrichaften in ber Rabe von Luttich, in ber Gegend bes Bufammen. fluges der Amel (Amblebe) und der Urt und an der Befer (Bedbre). In letterer Gegend erbaute er bie Burg Limburg, nach welcher fich bann fein Gefchlecht nannte. Walram II lebte noch im 3. 1092. Sein Sohn, Beinrich von Limburg, erhielt 1101 das herzogthum Niderlotringen (f. oben B. II 6. 456 Anm.). Dies blieb zwar feinem Gefchlechte nicht, doch führte daffelbe ben berzoglichen Titel fort -- bas berzogthum Riderlotringen tam durch Ronig heinrich V im 3. 1106 an Gotfrit von Brabant; auch ale Ronig Lothar bann Gotfrit aus dem Bergogthume entfernen und Balram III von Limburg damit betrauen wollte, behauptete fich Gotfrit I. Die Limburger machten wohl von Zeit ju Beit noch Berfuche, bas Bergoathum wiber an fich ju bringen, aber im 3. 1155 verzichteten fie endlich barauf, erhielten bafür, wie es scheint, in ihrem eigenen Bebiete bie bergoglichen Rechte und führten eximirt von bem Bergogthume Riberlotringen ben Bergogetitel von Limburg fort. Auf Bergog Beinrich folgte 1118 in dem Bergogthume Limburg und in der Graffchaft Arlon beffen Sohn, Walram III, beffen wir oben als von Ronig Lothar ernannten, aber nicht jur Geltung gefommenen, Bergoge von Riderlotringen gedachten.

Balram II von Limburg hatte bereits die Boigtei über St. Trujen (St. Tron) erworben, welche früher ein Lehen des Bisthums Met, dem die Stiftsherrschaft von St. Trujen gehörte, gewesen, durch König Heinrich IV aber von Met abgerißen und schließlich an Lüttich gekommen

Herzog heinriche Sohn, Walram III, war vermählt mit einer Frau aus ansehnlichem Geschlechte. Ramens Jubith (Jutta), das Geschlecht selbst aber, aus welchem fie war, ift unbekannt \*\*). Er felbst starb um 1139 und binterließ drei Sohne: Beinrich III von Limburg und Arlon, Balram von Arlon und Gerhard von Reifferscheid. Sergog Beinrich III war zweimal verheirathet : zuerft mit Lauretta. Tochter bes Grafen Dietrich von Flandern, von ber er aber wegen zu naber Berwandtschaft geschieden ward; sodann jum zweitenmale mit einer Dame, beren Rame und Geschlecht nicht nachweisbar find. Er hatte aber von dieser zweiten Gemablin zwei Rinder: Beinrich IV und Dargaretha, welche lettere an Bergog Gotfrit von Brabant vermählt ward. Beinrichs IV Gemahlin war Sobbie, Die Tochter Herzog Mathias I von Oberlotringen, und fie gebar ihrem Gemable vier Gobne: Balram IV, Beinrich, Gerbard und Simon, welcher lettere ermahlter Bifchof von Luttich Beinrich IV ftarb 1221. Balram IV war fein Rachfolger; fein anderer Sohn Beinrich führt ben Ramen: von Balfenburg \*\*\*); und der britte, Gerhard, ben Ramen

<sup>\*)</sup> Die Untervoigtei hatten die Grafen (Bicegrafen) von Duras. Die Limburger hatten für ihre Boigteiverwaltung 1100 Manfen, der Untervoigt 300 Manfen zu Leben.

<sup>\*\*)</sup> Doch sucht Ernft (histoire du Limbourg par M. S. P. Ernst publiée par M. Edouard Lavalleye tome III p. 54 ff.) nachzuweisen, daß sie die Tochter Gerhards von Geldern war und ihrem Gemahle Walram die Grafschaft Wassenberg zubrachte. — Walram III (oder wie er gewöhnlich gezählt wird, II) hatte den Titel paganus (d.i. Gaugraf, und durchaus nicht: Heide) von der Grafschaft Arlon, welche eine wirkliche Gaugrafschaft war.

<sup>. ...</sup> Da nach ber beutschen Sitte bes Mittelalters, wenn der zweite

• . ,

•

>

•

· .

war \*) mit e dith war, terlie **B**alı Sein' Toch wege zum **Schle**i zwei reth mäķ Tod ihre unt wai Nai non Die Unt

En nai Ge (ot Ga en Raltam IV. Hetzog von Limburg, † 1226. Gem. 1.
Sutta von Monfjoie 2. Erme.
findis von Lüßelburg

1. Wargaretha, Gem. Friedrich von Marteville und Arancey, Poil.
Naks und Altsenburg + nar

Gem. Wilhelm IV bon

reich V von Limburg.

von Sorn. Beide letteren hattett feine Rachfommenfchaft und Beinrich foll um 1220, Gerhard foll auch fcon 1225 ge-Balrame IV erfte Gemablin mar Tochter und Erbin Ludwigs, des letten freien herrn von Montjoie in ber Eifel; er hatte von ihr zwei Sohne: Beinrich V von Limburg und Balram, welcher lettere Die Lebensberrichaft Boilvache erwarb; von bem Oheime bie Berrichaft Baltenbura erbte, und vom Bater die herrschaft Montjoie erhielt\*). Dieser Balram heirathete die Tochter seiner Stiefmutter, Ermefindis, aus beren erfter Che mit Dietbald von Bar, die Judith (Jabella) von Bar \*\*), denn Ermefindis batte, wie bereits bemerft, ju ihrem zweiten Gemable Balram IV von Balram IV erzeugte auch mit Erme. Limbura gewählt. findie zwei Gobne und zwei Tochter - von ben letteren ward Ratharina mit Bergog Mathias von Oberlotringen

Sohn eine abgetrennte Herrschaft erhält, dies in der Regel eine von der Mutter oder Großmutter zugebrachte ist, könnte man ann hmen, Balkenburg sei von einer Mutter oder Großmutter heinrichs an die Limburger gekommen. Es scheint aber doch anders zusammen zu hängen. Balkenburg ist vorher im Besitze einer Rebenlinic von Cleve, die mit Gerhard von Antoing in Wassenberg um das 3. 1020 beginnt, und mit Goswin IV um 1217 ausstirbt. Als des letzteren Gemahlin wird Jutta von Limburg genannt und um 1214 sehen wir bereits heinrich von Limburg, der 1220 stirbt, im Besitze von Balkenburg.

<sup>\*)</sup> Cf. Eiflia illustrata von 3oh. Friedr. Schannat, herausgegeben von Georg Barfc, Th. I. Abth. II: S 603. Mit diesem Balram beginnt dann eine besondere Linie der Grafen und herren von Berg, Ballenburg, Poilvache und Montjoie, deren Geschlechtsregister folgendes ist: (S. die Stammtafel)

<sup>\*\*)</sup> Die ibm Marteville (Marville) und Arangy jubrachte.

vermählt\*), Balburg mit Dietrich VII von Cleve. Balram IV ftarb 1226. Bon feinen beiden Gohnen von Crmefindis erhielt heinrich II Lügelburg und la Roche nebft Arlon, Gerhard aber Die herrschaft Durbun; boch gunachft bebielt Ermefindis die Regierung in ihren Sanden. verlobte ihren Sobn Beinrich mit Margarethe, der Tochter Beinriche bon Bar, welche dann bei ber Beirath dem lupelburgifchen Saufe Die Berrichaft Ligny fo gubrachte, bag biefelbe fügelburgifches Alobe ward; boch follte Ligny an Bar gurud fallen, wenn Balrams von Limburg Gemablin, Judith (Fabella) von Bar, ohne Erben stürbe; und dann follte Die herrschaft Marville (Mardteville) an Ligny's Stelle treten. 3m Jahre 1240 ward die Belrath Beinrichs mit Margarethe vollzogen, und Seinrich übernahm nun aus der Mutter Ganden die Regierung von Lügelburg und la Roche zu ber bes vaterlichen Erbes Arlon. Er taufte auch feinem Schmager Mathias von Lotringen Diedenhofen wiber ab und pereinigte es von neuem mit Arlon. Bon Graf Beinrich von Grandpre faufte Beinrich bie Burgherrichaft Faltenftein (Fauconpierre). Babrend Ermefindis' und Beinrichs Regierung wurden auch die ftabtischen Berhaltniffe in Echternach (1236) und Lügelburg (1243) fo, daß die Zeichen ber Borigkeit (Besthaupt'u. f. w.) gegen eine regelmäßige Abgabe nachgelagen und die an ber Spige diefer Städte feben. den Schöffengerichte ju Bahl eines Schultheißen auf ein Jahr jedesmal ermächtigt wurden, welchen Schultheißen die Echternacher vom Abte, Die Lügelburger vom Grafen bestätigen lagen muften, benn bie Rechte ber Stadtherren follten übrigens nicht gefchmälert werben. Dann erhielt 1252 auch

<sup>\*)</sup> Sie brachte die ju Arlon gehörige Derricaft Diebenhofen (Thionville) dem Bergoge bon Lotringen gu.

Grevenmachern, was Beinrich ber Blinde von Trier erkauft batte, von Beinrich II gang abnliches Stadtrecht wie Echternach und Lügelburg, nur daß die Ginfepung des Gaultbeifen bier grafliches Recht blieb. Dann 1262 erhielt Bittburg von Beinrich II daffelbe Stadtrecht wie Echiernach. Graf Beinrich gab bann 1265 bie herrschaft Ligny wiber bem Grafen von Champagne ju Leben, wodurch er mit Dietbald von Bar in Mieverhaltniffe, und bald, ale Beinrich in der oben bei Det erwähnten Gehde fich gegen ben Bischof Bilbelm (von Trainel) von Det in ber Zeit, wo blefer von Dietbald unterftugt ward, wandte, in Fehde tam. Beinrich ward 1266 Dietbalbe Gefangener, ber Ligny niberbrannte. Ronig Ludwig IX vermittelte endlich wider zwischen Lugelburg und Bar, und die Berlehnung Ligny's an Champagne ward rudaangia gemacht. 3m 3. 1266 taufte Graf Beinrich Diefirch von einem herrn von Efch \*) - (wohl Gerhard II?). 3m Jahre 1264 schon hatte auch Friedrich von Bianden bem Grafen von Lüpelburg seine Graffchaft gu Leben auf-

Die herschaft der Freien von Cich lag vom Lüpelburgischen fak ganz umgeben an beiden Ufern der Sauer. Bon der Burg find noch zwei Thürme übrig. Den herren don Cich gehörte, ehe es an Lüpelburg verkauft ward, auch Diekirch. Bur herschaft Cich gehörten ehemals: Bonnat, Burgfrit, Bodolp, Brattert, Dollen, die Freiheit Cich, Cichdorf, ein Theil von Folichette, Gorsdorf, heiderscheid, Kuborn, Lulshausen, ein Theil von Mecher, ein Theil von Michelbach, Merscheid, Reunhausen, Rider-Heulen, Nider-Wertig, ein Theil von Kombruch, Kingel und Tabler. Burg und herrschaft erlitten mannichfach Theilungen und Berpfändungen. Man findet eine Geschichte dieser Speeialitäten in der Eistis illustrata in der zweiten Abtheilung des 3 ten Bandes Seite 244—253. Die Geschlechtstasel dieser herren war nach hopf (a. a. D. 308) folgende: (E. die umstehende Stammtassel.)

getragen \*), weil sein Reffe Heinrich Ansprüche darauf erhob. und er lügelburgische hilfe bedurfte, sich gegen denfelben zu behaupten.

| · u                                                                       | do I don <b>Cíá (Líán)</b><br>1140                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1194) (früher<br>1122 fommt Ubo II<br>schon ein Got-<br>frit in dieser R | 1 + 1205 Gerhard I Seinrich I<br>(1156—1190) (von Samm)<br>(1156—1190) (von Samm) |
| Gerhard II<br>(1250—1271)                                                 | ilbo IV<br>(1271—1314)                                                            |
| Dietrich I. (1289)                                                        | Eberhard Gerhard III (1292—1298) (1292)                                           |
| Cotfrit III † vor 1338                                                    | Dietrich II Paul (1881<br>(1811) Seinrich III                                     |
| Ronrad Heinrich I<br>(1342) (1358)                                        |                                                                                   |
|                                                                           | Bilhelm Gotfrit IV (1418—1449)                                                    |

Später tam Esch an die von Brandenburg aus dem Sause Bianden. — Die in der Rähe der Herrschaft Cich liegende herrschaft
Wilz gehörte einem Kittergeschlechte, welches zur Lebensmannschaft tes
Rlofters Echternach gehörte. Später kamen die von Wilz in östreichischen Diensten sehr in die Höhe, wurden Freiherren und im 3. 1631 ward ihre herrschaft zur Grafschaft erhoben. Es gehörten zu dieser Grafschaft: Böwen, (Bavigne), Dahl, Buderscheid, Erpelbingen, Cschweiler, Insendorn, ein Theil von Kautenbach, Masselerhof, Merkolp, Rider-Wambach, Aider-Wilz, Rochen, Rothomb, Rolingen, Weidingen, Winseler, ein Theil von Berle und Stadt Wils.

\*) Die Grafschaft Bianden lag an der Ur, nordöftlich von Esch.
Schon zu Anfange des 13 ten Jahrhunderts gehörte auch die herrschaft Dasburg zu Bianden. Das Geschlechtsregister ist nach hapf (a. a. D. S. 307) u. a. folgende: (s. b. beigeh. Stammtaf.)

Die herrschaft Dasburg brachte Maria, Lochter Gotfrits III von Bianden, nach Abgang bes Mannsstammes ihrem Gemahle, dem Grafen Simon von Sponheim, zu, nach deffen Tode aber tam fie an Engelbert von Raffan, der die Grafschaft Bianden geerbt hatte.

Mbelheib, herrin bon Elverath, Gem. benburg, bon Bran-Albert von ifes bon Es-i 15. Jahrh. Molbad. en bon Bran-(eine Stunde nten bon Es-Linie, die in nen begütert Gem herr von ter &. Gem. bon Boigtei Stammbater Stammbater Philipp II (1280) Schöned (L Gem. Maria von Cernah in ber betten ftehenden A Prüm lag) --Gem. Mathüg **Philipp** 2. Liutgard Gem. 1. Berner bon Dole 2. Johann bon 2. Johann 2. Margarethe Canonicus. Bem. Beinrich bon Flanbern. 11 in Luttich. Gerhard bon Dei Schoned Mbt zu † 1817; Gem. Gertrud bon Sombreff. Saltenftein Sartard, Erbauer von Sarteistein + 1850.
Em. Margarethe von Balfenburg; in späterer Che vermählt mit Burtard von Binftingen, Schoneden u. Bettingen.

•

•

• <del>-</del>

.

•

. . .

Im J. 1270 unternahm Graf Heinrich II von Lügelburg noch einen Kreutzug und bestellte seinen Rachfolger in der Grafschaft, seinen Sohn Heinrich, zum Regenten derselben mahrend seiner Abwesenheit. Der andere Sohn, Walram, sollte Ligny und andere Herschaften haben. Heinrich kehrte bis 1272 aus der Levante zurud, starb aber nicht zu lange hernach.

Run ftarb im Jahre 1280 ber Manneftamm aus ber alteren Linie von Limburg. Seinrich V von Limburg und Balram von Balfenburg, beren wir oben gedachten, und von welchem letteren ermahnt ward, daß er mit Judith von Bar vermählt gewesen sei, waren beibe todt; ihre leibliche Schwester aus derselben Che ihres Baters mar Friedrichs von Limburg, bes Morbers Engelberts von Coln, Gemablin gewesen. heinrich V hatte von feiner Gemahlin, Irmengard, Tochter und Erbin Abolfe, bes letten Grafen bon Berg, noch zwei Gohne: Baleram, herzog von Limburg, ber alfo die Reihe der alteren Linie von Limburg fortfeste, und Adolf, von welchem das zweite Geschlecht der Grafen von Berg beginnt; aber Baleram von Limburg mar ber leste Bergog von Limburg (feine Gemahlin foll Jutta, Tochter Dietriche von Cleve, gewesen sein) und ale er 1280 farb, hinterließ er nur eine Tochter, Irmengard, die ebenfalls 1282, ohne von ihrem Gemable, Reinhold von Gelbern, Nachkommen gehabt ju haben, ftarb. Das Bergogthum Limburg fiel nun an Irmengards Oheim, Adolf, Grafen bon Berg, der aber, ba er, wenn er die Erbichaft antrat, harte Rampfe mit Irmengarde binterlagenem Gemable, Reinhold von Gelbern, um diefelbe fommen fah, fie lieber 1283 an Bergog Johann von Brabant verkaufte (in ber Form

einer Schenkung). Die Stolge war, wie Abolf fie vorausnefeben. Reinhold von Gelbern behauptete, ihm gebure als Witiwer Frmengards ber lebenslängliche Genug bes berangthums. Er hatte daffelbe occupirt, aber sufort bei ber Befibnahme, durch die Art, wie er die Landdroftenstelle befebte, einen Theil bes imburgifchen Abele verlett, ber fich nun an ben Bergog von Brabant anschloff. Unter biefen Umständen follten die Grafen von Rlandern und hennegau Aber ben Rechtefall als Schieberichter enticheiben, und fpraden Liniburg auf Lebenszeit bem Grafen von Gelbern und nach beffen Tode dem Herzogthume Brabant zu. Reinhold hatte aber bereits einen Theil bes Herzogthunts wiber verpfanbet, fo daß ber Bergog von Brabant aus dem lebens-Umaliden Befige bes Gelbrers bem Cande auferorbentlichen Schaben fürchten zu mußen glaubte und den Schiedelpruch wicht annahm. Balram II von Baltenburg folof fich an Beldern an, die Stadt Achen an Brabant. Maeftricht ward bon Reinhold und Walram eine Reitlang bebräckat, auch Richen - aber, nachdem fich ber Streit fo unentschleben fon eine Beitlang bingenogen, tam man 1285 bon neuem auf eine fibiederichterliche Entscheidung burch die Grafen von Alandern und Bennegau gurud.

Bu ben Prätenbenten ber Limburger Erbschaft tamen nun aber auch Graf Walram II von Valkenburg für sich selbst und der Graf Walram von Ligny\*), die ebenfalls ben Herzog von Brabant direct angrissen. Der Graf von Holtand nahm sich Brabants an und siel in Geldetn ein —

<sup>&</sup>quot;) Die Linie bes limburg lüßelburgischen Saufes von Ligm ift folgende: (G. Stammtafel.)

| 2                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                        | Petation II cons substantia                                                   | our rembercomed                                                         |                                                |                                                                                                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                 | burg.                                                                                                      | Deinrich III b. Bupel-                                                                                 | 110                                                                           | Walram ve<br>Gem. Zoha                                                  | Malram von Kigny † 1288.                       | 1288.<br>revoir                                                                                                         |                                                                                          |
| Priefungen.                                                                                                                             |                                                                                                            | kilyelbung<br>Liyelbung                                                                                | Heinrich<br>von Lübelburg-<br>Ligny † nach                                    | Walram von Li<br>† nach 1253.<br>Erbin des B                            | igny, Rouffy<br>Gem. Guioff<br>urggrafen Se    | Batram von Afguy, Rouffy und Benereder<br>† nach 1853. Gen. Guiofte, Tochfer und<br>Erbin des Burggrafen Bean de L'Isle | Philippa.                                                                                |
| <b>65.</b> IV                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                        | * Reg T                                                                       | Johann de l'361<br>† 1864. Gem.<br>Blandern. 2. 9                       | le, Herr von<br>1. Abelheid,<br>Johanna Bac    | Sohann de l'Iche, herr von Ligny m. f. w. † 1864. Em. 1. Molfpeld, Erbiogher von Fandern. 2. Sohanna Bacon de Molay     |                                                                                          |
| Subo, Ercf von Bigny und<br>Et Beul † 1871, Gem. Ma.<br>thilde, Schwester und Erbin<br>Suido's IV von Chatislou,<br>Stafen von Et. Kauf | Gref von Bigny und<br>al † 1871. Sem. Ma.<br>Schwester und Erbin<br>8 IV von Chatillou,<br>en von St. Kauf | Balvam N<br>(1847)                                                                                     | Geitzich Bohann<br>(1347) (1347)                                              | Marin<br>Gem. Dein:<br>nich V von<br>Bandemont                          | Philippa<br>Gem. Rei-<br>nald von<br>Raineval. | Sohanna<br>Gen. Gui-<br>da IV vor                                                                                       | Aatharina<br>Gen. Daniel von<br>Galeiue, Here von<br>Boebect, Bicomte<br>von Hartelbect. |
| Solram III Staff von Et. Faul u. Light. Gen. J. Pko. Hilbe de Roeug C. Bona. Terk.                                                      | Ruprecht<br>(von Lüpel.<br>burg.                                                                           | Sobann † um 1397. Sen. Morgore- the, Extendite Louis & D. Engle hien, Grofen                           | Veter von Bii-<br>helburg. Bischof<br>von Mey<br>1863—1887<br>Cardinal.       | Kudreas van<br>Ligelburg, Bi-<br>figof von Cam-<br>brai<br>1880 – 1896. | Dohaun<br>† 1430.                              | Maria.<br>Gen. L.Johann<br>de Condé, herr<br>von Noriame,<br>2. Simon von.                                              |                                                                                          |
| Bar.<br>Sohanna, Gem.<br>Anton v. Bur-<br>gund, Derzog<br>hon Penkouf                                                                   | Betrus bon<br>berfan und<br>Budwig, Gn                                                                     | Petrus bon St. Bast, Con-<br>versan und Brisnne + 1488<br>Eubwig, Guef von St. Kaul,<br>Merne und Gent | Budwig, Bischof Johann<br>von St. Omer. + 1440.<br>Betbald, Gerr von Fiennes. |                                                                         | Ratharina. Soh<br>von<br>Safob.                | Johanna, Gem. 1. Ludwig<br>bon Ghiftelles 2. Zohann von<br>"Melun, heer van Antoking.                                   | Ludwig<br>hann von                                                                       |

furg! auf allen Seiten brach ber Rampf um die limburgifche Erbschaft aus, so daß alle Bersuche ju schiederichterlicher Einigung Scheiterten. Endlich am 5. Juni 1288 begegneten fich Die ftreitenden Parteien in einer ber größeften Schlachten bes Mittelaltere, in der bei Woringen. Ingwischen batte ber Graf von Geldern, der nichts gegen Brabant vermocht batte, seine Anrechte am 23. Mai 1288 an Beinrich III von Qupelburg und an Balram von Ligny abgetreten, auf Betrieb des Erzbischofs Sigfrit von Coln. Die Stadt Coln, damals in Reindschaft mit ihrem Erzbischofe, ber ihrem Sandel burch Bollbedrudungen bei feiner Burg Boringen unterhalb Coln viel Schaden that, schlug sich auf brabantische Seite. Colnern ju Gefallen bedrangte Bergog Johann von Brabant Die Burg von Boringen, ale feine Gegner berangogen; er gieng ihnen bis jum Dorfe Fühlingen, in der Richtung auf Coln, entgegen. Bei feinem Beere mar fein Bruber Gotfrit, Die Sohne bes Grafen von St. Baul aus bem Saufe Chatillon, Graf Gotfrit von Bianden, Balter Berthoud, ber herr von Decheln, Johann von Artel, Dietrich von Walcourt, Graf Arnold von Looz, Walram von Julich und beffen Bruber, Gerhard von Cafter, die Grafen von Birneburg und Beilnau, die herren von Reifferscheid und Bilbenbem, Johann von Bedburg, Graf Adolf von Berg und deffen Bruder Beinrich von Binbed, die Grafen Eberhard von ber Mark, Simon von Teklenburg, Otto von Balbed, der Graf von Ziegenhain und die Mannschaft ber Stadt Coln. Des Bergoge Reinde waren ber Ergbischof Sigfrit von Coln und deffen Bruder Beinrich von Wefterburg, Adolf von Raffau und eine Ungahl Grafen und Ritter aus ben Labngegenben, ferner Beinrich III von Lügelburg und beffen Bruder Bal

ram von Ligny, sodann Balram von Ballenburg und Montjoie. Ronrad Snabbe (ber herr von Longen) mit ben Limburgern so viel ihrer gegen Brabant waren; endlich Reinhold von Geldern und Goswin von Born. Das brabantifche heer war an Rufvolt, bas lugelburgifche an Reiterei überlegen. Der Erzbischof machte einen glanzenden Angriff; die Eifersucht der Lüpelburger und Limburger, die ihm nicht die Ehre bes Tages allein gonnten, brachte aber alles auf ibrer Seite durch Ungeftum in Unordnung und fo erlitt ber Erzbischof mit feinen Berbundeten eine vollfommene Riberlage. heinrich von Lüpelburg hatte im Kampfe den Bergog von Brabant felbst gefucht, ibn zweimal nidergeworfen und in hochste Roth gebracht, aber Walter von Bisdomme stach ihn, während er den Herzog bedrängte, von hinten nider. Auch des Grafen von Lüpelburg Bruder, Balram von Ligny, erlag da, und zwei natürliche Bruber beffelben. Der Erabischof, der noch einmal den Rampf berguftellen versuchte. verlor bald den Muth und ergab fich dem Bruder des Berjoge von Brabant, Gotfrit Berrn von Arfcot, der ibn bann bem Grafen von Berg übergab. Auch bas Caroccio (ber Rahnenwagen) des Erzbischofe mard nun erobert - noch dauerte aber ber Widerstand, bis die Bauern, die Graf Abolf von Berg aufgeboten, mit ihren drefchflegelartigen Morgenfternen unter den feindlichen Rittern eine Gaffe machten und nun ein furchtbares Morden begann. Rur Graf Reinhold von Geldern hielt noch mit dem linken Flügel des erzbischöflichen Beeres, bis auch diefer bem Undrange erlag uud nur durch die Sorge feines bei den Gegnern fechtenden Betters. Arnold von Loog, ward er gerettet, fiel aber in brabantische Gefangenschaft. Bairam von Balkenburg suchte noch ein-

mal duf vinem Bugel von den Albatigen zu santmeln, was er bermochte, und fichtmite gegen ben Stafen von Julich an; da warb er ichmer verwundet und ebenfalls durch Arnelb von Look gerettet und ibm gum Entfemmen geholfen. Am lanaften bielten bas Reld Die Limbutger, Die gegen Brabant ftunden. - Um Ende, ale ber Gieg ettefchieden mar, fanden fich gefangen außer bem Erzbischofe und bem Grafen von Gelbern noch Abolf und heinrich von Raffau, Balram von Milich, ber Brobft Reinbard von Wefterburg aus Bonn, bet Graf von Ruenaar, Johann von heinsberg ju Lomenberg und beffen Reffe ber Graf bon hildenruth, Cherhard und Salentin von Jenburg und an taufend Ritter und Chelfnechte geringeres Abele. Geblieben war noch bes Ergbischofs Bruber, heinrich von Besterburg, und an 1100 geringeres Abels. Doch auch ber Bergog von Brabant hatte großen Berluft an Rittern und Ebeitnechten gehabt. Das Rampfen hatte gedauert von frub 9 Uhr bis jum Abend bin. Moch desselben Abende fuhr ber Bergog von Brabant nach Coln, wo man ibn im Jubel empfieng und ibm bas Burgerrecht ber Stadt und einen Sof, der bann ber Brabanter Bof bieg, fdenfte.

Heinrich III von Lüßelburg war mit Beatrix, bet Tochter Balduin's d'Avednes, Herrn von Beaumont, vermählt, die ihm die hennegaulichen Lehen Dourlers, Tyrimont und Cousorre zubrachte. Er hinterließ von ihr drei Sohne und drei Töchter: Heinrich IV (nachmaligen deutschen König), Balduin (den Erzbischof von Trier) und Walram, der die hennegauischen Lehen, der Mutter Erbe, erhielt. Bon den Töchtern war nur Felicitas nut Jan von Loewen, Baron von Gaesbed und herstal vermählt — da sie aber

finderlose Bittwe ward, trat sie wie ihre beiben jungfraulichen Schwestern ins Rlofter. Bunachft führte bie Grafin Bittwe Beatrix die Regierung weiter als Bormunderin; aber da die Lüpelburger mit berfelben unzufrieden waren, zog fie fich bald nach Kloster Marienthal zurück. Am 19. Mai 1289 tam dann der Friede zwifchen dem Erzbifchofe von Coln und beffen brabantifd bergifden Geanern zu Stande. Der Erabischof gablte bem Grafen von Berg 12,000 Mart Löfegelb und verfprach bie colnischen Leben, welche bas Saus Limburg gehabt, nach des Grafen von Berg Beifung ju Auch mit den Grafen von der Mark und von Balbed tam eine Subnung bes Erzbischofes zu Stande und letterer versprach in dem Kriege, welchen Brabant mit Klanbern hatte, letterem nicht zu belfen; auch Rerben und Lomerfum dem Bergoge von Brabant gurudzugeben. lich erhielt ber Erzbischof erft am 9. Marg 1290 vollftanbigen Frieden, indem ihm Julich bie Boigtei von Bilich übergab und er dagegen die von Bulpich, über welche fie in Streit gelegen hatten, Julich gang überließ; auch bem Grafen bon Julich feines eigenen gefallenen Brubers, Beinrich von Besterburg, Tochter gur Che verbieß mit 5000 Mart Mitaift. Die Lüpelburger machten ihren Frieden etwas später ale ber Ergbischof, im Juli 1289, und gaben ihre Anspruche auf Limburg gang auf. Seinrich IV von Lupelburg verlobte fich mit Margarethe, der Tochter des Bergogs von Brabant, die Sochzeit hatte in der Pfingstwoche 1292 statt. Ingwischen batte Graf Beinrich eine Fehde mit Trier, wegen eines neuen Bolles, ben er bei Grebemachern an ber Mosel erhob; hatte aber schon im April 1292 wiber Frieben und Bundnife mit Trier geschloßen.

Gerhard, Walrams IV zweiter Sohn von Ermefindis, war, wie wir oben erwähnt haben, mit Durbuy ausgestattet worden. Er hinterließ nur zwei Töchter, von denen die eine in die Familie Grandpré und Hosfalize, die andere in die von Blankenheim geheirathet hatte. Jene Familie ward mit der Burgherrschaft Roussy, lettere wahrscheinlich mit Geld abgesunden zu Ostern 1304 und die Herrschaft Durbuy dagegen eingetauscht und wider mit Lüpelburg verbunden.

Alles was mit der Geschichte Heinrichs IV als deutsches Königes und mit der des Erzbischofs Balduin, seines Bruders, zusammenhängt, übergehen wir hier. Heinrich kam nach seiner Krönung in Uchen nur noch zweimal nach Lüpelburg zurück. Er starb bekanntlich 1313 auf seinem italienischen Zuge. Sein einziger Sohn, Johann, dem er durch die Berheirathung mit der Princessin Elisabeth das Königretch Böhmen verschafft batte, solgte ihm in Lüpelburg. Bon den vier Töchtern heirathete Beatrix 1318 den König von Ungern und starb im selben Jahre. Marie beirathete Karl den Schönen von Frankreich und starb 1324 im Wochenbette. Agnes heirathete den Pfalzgrafen Rudolf bei Rhein und Katharina den Herzog Albrecht von Destreich.

Bon Johanns Thätigkeit für Lüpelburg ist wenig zu sagen; doch kam er, wie es scheint, durch den Besit dieser Grafschaft mit der französischen Ritterschaft in nabere Beziehungen; nachher auch mit dem französischen hofe. Im J. 1324 erwarb er von der Abtei Metlach die Ortschaften Dampviller und Estray; half auch die Stadt Mep zu Anerkennung Konig Ludwigs, des Baiern, nothigen.

Rachher tam Johann 1837 wider nach Lugelburg und

ť

ľ

Ł

,

į

ı

ı

١

١

bestätigte bei dieser Anwesenheit der Ortschaft Marche in ber herrschaft Durbuy ihr Stadtrecht. Dhngeachtet ihm Bugelburg immer lieber geworben, tam er boch erft 1331 wider dahin und bestätigte diesmal dem Städtchen la Roche fein Stadtrecht. Im 3. 1333 taufte er von dem Kapitel bes Marienstiftes in Achen die Herrschaft Baftonach. 1384 taufte er die früher lüttichische, damals benneganische Burg Mirewart und die Boigtei des Klosters St. hubert vom Grafen von hennegau mit Einwilligung des Bifchofe Abolf (von der Mark) von Lüttich. König Johann hatte fich nach dem Tode feiner ersten Gemahlin, Elifabeth, in zweiter Che mit einer zweiten Glisabeth, Tochter Friedrichs bes Schonen von Deftreich vermählt. Run auch biefe tobt, und er mit dem frangösischen Sofe bereits in naberen Berbaltniffen war, schloß er einen neuen Chevertrag mit Beatrir, Tochter bes herzogs von Bourbon, Louis von Clermont (im heutigen Departement der Dife), welche ihm als Heirathsgut Stadt und Herrschaft Creil an der Dise zubrachte, und welcher er dagegen Arlon, Boulogne, Marville, St. Mard und Dampviller verschrieb, welche Herrschaften bann auch auf einen Sohn diefer dritten Ebe forterben follten. Ein folder ward 1339 geboren. Er erbielt den Ramen Bengel.

Die Berwaltung der Grafschaft Lüpelburg und deren Pertinenzien während der langen und zahlreichen Abwesenheiten der letten Fürsten war in den händen des Senneschals der Grafschaft Da nun in letterer Zeit die Pertinenzien, in welchen wallonische Sprache herrschte, sehr gewachsen waren (Durbuy mit Rochesort, la Roche, die Boigtei St. hubert, die Boigtei von Stablo, die herrschaft Ba-

stonach, Arlon\*)), wurden 1840 zwei Senneschalle bestellt, einer für die mallonischen, einer für die deutschen Gegenden. Im Spatsommer biefes Jahres reifte Johann, um fich von einem judischen Argte ein Augenübel beilen zu lagen, nach Montpellier, verlor aber in Folge davon die Gesichtstraft gang --und ordnete nun noch teftamentgrifc die Rachfolge: fein Cobn Rarl (geboren 1316) ward gum Rachfolger in Böhmen und beffen Rebenlandern d. h. Schlesien und Lausis bestimmt; in einem dritten Rebenlande Böhmens, in Mähren, sollte Johann Beinrich (geb. 1322); in ber Graffchaft Lügelburg. beren Rebenlanden und in den frangofischen Leben follte ber britte Sohn, Bengel (geb. 1839) folgen. Johann fiel dann befanntlich 1346 in der Schlacht von Crecv. Kar deffen Sobn Bengel, der der testamentarischen Bestimmung au Rolge in Lübelburg folgte, führte der altefte Bruder Rarl; ber nun icon als Gegentonig gegen Ronig Ludwig auftrat, Die vormundschaftliche Regierung, ba Bengel erft 7 Jahre Schon im folgenden Jahre mard ber Angbe Mengel mit Johanna von Brabant, ber verwittweten Grafin von Solland und Bennegau verheirathet.

In dieser Zeit (1336) war das loozische Saus, was im Besitze der Grafschaft Chiny gewesen, ausgestorben und diese Grafschaft in Folge davon an Dietrich III von Seinsteberg gesommen\*\*). Dietrich aber verkaufte die herrschaften

<sup>\*)</sup> Die Burgherrichaft Pollvache verlaufte Konig Sohann 1842 an Ramen und die Burgherrichaft Mirewart und Orchimont etwas früber an Lüttich; taufte aber, ba er fich Rentauf vorbehalten hatte, Mirewart und Orchimont 1344 wider, vernfändete fie bann jedoch an Ramen.

<sup>\*\*)</sup> S. ob. d, Geschlechtstafel S. 460 Anm. u. S. 799. — Die Deinsberge waren nun ein Zweig der sponheimischen Famille (f. oben S. 458. 459. 460.) Der genealogische Busammenhang ift folgenber: (f. d. angeh. Stammtafel.)

) Beinrich.

Balram n II Schnick.
bon Blanke Dietrich.
(1808—180' von Sactheim.

Soffrit Domberr i Lüttich.

Sotfrit vo Millen unt Eite † 184 ein natürlich Sohn Gotfr

Johann Bischof von Lüttich.

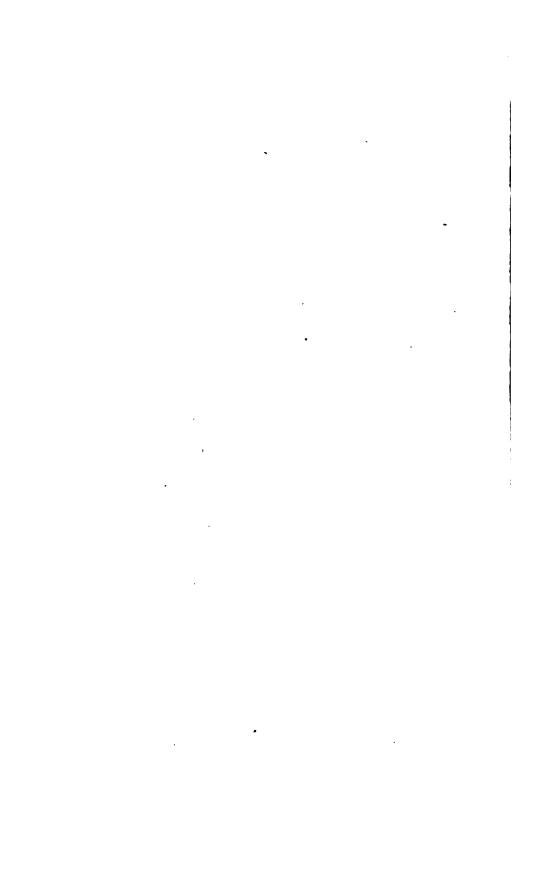

Ivoix, Birton und la Ferts aus feiner Graffcaft Chiny an Lübelburg und die übrige Graffchaft Chiny an seinen Reffen, Gotfrit II von heinsberg (von Dalemburg), welcher seit 1350 als Graf von Chiny erscheint. Rach Dietrichs Tode verkaufte Gotfrit den Rest der Grafschaft Chiny und seine Ansprücke auf die Grafschaft Looz an Arnold d'Orville, herrn von Rummen (Rumes), welcher dann auch den Rest der Grafschaft Chiny mit den Burgen Chiny, Montmedy und Etale am 16ten Juni an Wenzel von Lüpelburg vertauste.

Ronig Rarl batte 1354 bem vierzehnjärigen Bruder Bengel die Grafichaft Lütelburg und Zubebor zu eigner Berwaltung übergeben, indem er aus derfelben ein neues Bergogthum bes Reiches bilbete und ben Inhaber bestelben jum Reichserbvorschneiber ernannte. Spater vertaufte Wensel die Burgherrichaft Miremart und die Boigtei St. Subert an Lüttich. Dann 1364 schloßen Brabant und Lüpelburg einerseits, und Julich, der Erzbischof von Coln und Die Stabte Achen und Coln andrerfeite für Die Lanbichaft ami. schen Rhein und Maas einen Landfrieden, den Raiser Rart 1866 neu befestigte. Ingwischen war schon im Dec. 1355 Bergog Johann von Brabant gestorben, und seiner Anordnung und dem Rechte des Landes ju Roige mar, da er teine Gobne hinterließ, seine alteste Tochter Johanna, Die berwittmete Grafin von bolland und hennegau, nunmehrige Bergogin von Lüpelburg, feine Rachfolgerin geworden, mit deren 16 jabrigem Gemable, Bergog Bengel von Lüpelburg. Sie hatten am 3ten Jan. 1356 bie Guldigung ber brabantischen Stände in Löwen angenommen, oder wie man fich in diesen Gegenden ausdrückte, ihre joyouso entrés gebalten,

und Rechte, Freiheiten und Berkommen ber Lande beftatigt. Bei bem 1364 geschloßenen Landfrieden war alfo Bergog Bengel von Brabant, Limburg und Lugemburg betheiligt, ferner, wie gefagt, ber Berjog von Julich, die Stadte Achen und Coln und andere Stadte. Allein ber Bergog von 34 lich brach bald barauf biefen Landfrieden, ba in feinen Territorien brabantische Raufleute geplundert wurden, und er fich weigerte, ihnen, bem Abkommen bes Landfriedens gemäß, Satisfaction dafür zu verschaffen. Es tam zwischen Benzel und bem Bergoge von Julich ju offener Gebbe beshalb, und bann am 21. Aug. 1371 ju einem harten Treffen gwischen ihnen bei Geilenkirchen. Bengel sowohl als fein Better Balram II von Ligny murben Gefangene bes Julichers. ber nun eine unmäßige Summe ale Lofegeld für Bengel forberte. Ronig Rarl tam beshalb 1372 felbft nach Achen, und ber herzog von Julich fügte fich endlich und flellte bie Angelegenheit bem ichiederichterlichen Spruche Rarle anbeim. In Folge bavon ward Wenzel wider frei. Im Jahre 1378 aber, da Wenzel Kinder mit Johanna noch nicht erzielt batte, und bei ber großen Berfchiebenheit ihres Altere nun auch feine Aussicht mehr war, daß Erben für Bengel tommen wurden, bewog Rarl benfelben, durch ein Testament Die lugelburgifchen Angelegenheiten für feinen Todesfall ju ordnen. Dies Testament bestimmte, bag Lügelburg und beffen Dependentien bei Wenzels Tode an Karl und beffen Sohn Bengel übergeben, und fo lange lügelburgifche Ronige in Böhmen feien, mit Böhmen verbunden bleiben follten. Stände des herzogthums bestätigten das Testament. ftarb fcon in bemfelben Jahre, und Bergog Bengel nur 5 Jahre fpater im December 1383. Es folgte nun Ronig

Wenzel. In dem böhmischen Zweige des Apelburgischen Sauses waren außer den Brüdern Benzels, dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg (der dann 1386 auch König von Ungarn ward), und Johannes, dem Markgrafen von Görlit, noch die Söhne von König Johanns Bruder, Johann Heinrich von Mähren, vorhanden: Jodocus (Jobst), Markgraf von Mähren, Procop, Fürst von Znaim, und Johann, Bischof von Leitomischl und Olmüt und Patriarch von Agelei.

Natürlich war Lüpelburgs Schickal durch Herzog Wenzels Tod sofort von dem Brabants und Limburgs wider getrennt worden. König Wenzel verpfändete die lüpelburgischen herrschaften 1388 an seinen Better von Mähren, Jodocus, durch welchen Diekirch 1390 Stadtrecht erhielt. Im übrigen giengen die Verhältnisse ruhig im Ganzen ihren gewiesenen Weg, die Johft 1402 wider pfandschaftsweise Ivoix, Montmedy, Danipviller und Orchimont an den französischen Brinzen Louis von Orleans gab und ihn für die übrigen lüpelburgischen Territorien als Regenten (Mambour) bestellte. Jodocus selbst starb dann, bald nachdem ihn eine Partei zum Könige in Deutschland gewählt hatte, im Januar 1411.

Nun war außer König Sigmund von Ungarn, der von einer anderen Partei jum Könige in Deutschland gewählt war, und dessen Tochter Elisabeth, so wie der Tochter Johanns von Görlis, die auch Elisabeth bieß, nur noch die Linie von Lüpelburg-Ligny übrig, und aus dieser vermählte sich Johanna, die Tochter Walrams III, mit Anton, dem zweiten Sohne des Herzogs Philipp von Burgund, dem sie St. Paul, Ligny und Roussy zubrachte. Anton kambald darauf in Besit von Brahant und Limburg; im J.

1407 war Johanna wiber gestorben, und nun beiratbete Bergog Anton die Richte König Wenzels und Sigismunds, die Glisabeth von Görlis, durch deren Beirathsvertrag vom 3, 1409 Anton die Rachfolge in Lugelburg und allen Dependentien zugefichert mard, für den Fall des Absterbens auch Bengels, Sigismunds und Jodocus ohne mannliche Erben, fo wie das Einlösungerecht von Lüpelburg und Chiny aus den Sanden des Jodocus. Diefe Einlösung hatte 1410 fatt, und nun ichentte Ronig Bengel fammtliche lugelburgifche Herrschaften westlich des Rheines, so wie er felbst fle befag, im Jahre 1411 ber Elifabeth von Bupelburg - Gorlis und beren Gemable, Anton von Burgund. Allein, da faft alle Einnahmen und nupbaren Rechte in diesen Fürstenthumern von Bengel und Jodocus an einzelne Ebelleute ober Stabte verpfandet maren, bestund junachft die herrichaft bes Burgundere im Grunde fast nur in Ueberwachung ber Be-Unton von Burgund fiel nugung biefer Bfanbichaften. bann in ber Schlacht von Maincourt 1415. Die Unsvruche auf Lügelburg nahm feine Bittme mit fester Sand auf und griff fo fraftig und ftreng in die Berbaltniffe ber Lupelburger ein, daß diefe fich gegen fie emporten. Sie fand bilfe bei ihrem Schwager, Johann von Burgund, bezwang den Aufstand und vermählte fich nachher 1418 mit Johann von Bajern, dem Administrator von Holland und Seeland. Diefer also ward nun Bergog von Lütelburg und bestätigte im Juni 1419 der Ritterschaft und den Stadten die Rechte und Areiheiten ber Einwohner von Lückelburg. Er lieb bem Saupte des lügelburgifchen Saufes, dem Könige Sigismund, bedeutende Summen und erhielt bafur von biefem bas Bugeftandnife, daß Lügelburg bei bem baierifchen Saufe bleiben

ı

į

1

ŧ

ı

į

•

İ

folle, auch wenn Johann bon Baiern fruber ale Glifabeth fterben follte. Er ftarb aber wirtlich früher im Sabre 1424. Elifabeth blieb weiter im Befige bes Lanbes und nach Sialsmunds Tobe bachte beffen Erbe und Schwiegerfohn, Ale brecht von Deftreich, baran, Lugelburg nun boch wider von Ellfabeth an fich zu bringen. Er ftarb, ehe er biefe Berbandlung zu Ende führen konnte, im October 1439, und feine Gemablin, burch welche er erft Anspruche auf Lugelburg batte, trat dieselben, noch ebe sie im Kebruar 1440 ein nachgeborenes Göhnlein, Ladislaus, jur Belt brachte, an Wilhelm von Sachsen ab, unter der Bedingung, daß er ber Bergogin Elifabeth bon Lupelburg ihre Mitgift, für die ibr das Gerzogthum gemahrt und verpfandet mar, berauszahle. Sie machte diese Abtretung, die auch Ronig Friedrich bestätigte, im Muguft 1440 ben Lügelburgern bekannt, und diefe freuten fich ichon, Glifabeth, die fie haften, los ju werben. Aber Elisabeth entschloß fich rasch, ernannte im Mars 1441 Bergog Friedrich von Burgund zu ihrem Mambour in Bibpelburg und übergab ihm das Land. Er hatte eine Beite lang nun mit einer fachfischen Bartei in Lügelburg zu tame pfen und führte 1443 felbft ein Beer in daffelbe, Raft alles ergab fich ibm. Die Stadt Lügelburg felbst marb bon ben Burgundern in der Racht vom 21 ten jum 22 ten Rovember im Sturme erobert; die Burg von Lüpelburg tabitulirte etwa 3 Wochen fpater. Nachber ergab fich noch eine Stadt nach der andern, julest Diebenhofen - und nun etbot fid Wilhelm von Sachsen gur Abtretung, wenn Philipp seiner Gemahlin Anna, Albrechts Tochter, die auf die Terrie torien angewiesene Mitgift von 120,000 Ducaten gablen Dies that Philipp unter ber Bedingung einer Caution für dieses Geld, falls Ladislaus später noch Erbansprüche geltend mache. Auch die herzogin Elisabeth verzichtete nun für 11,000 Dueaten und ein Jahrgeld auf Lebenszeit von jährlich 8000 Ducaten, welche ihr ihr Mambourzahlte, auf alle weiteren Ansprüche auf das herzogthum, und 1444 giengen Lüpelburg, Arlon, Chiny und alle Dependentien an Philipp von Burgund über.

Bir haben nun, nachdem wir die Schicffale ber lutel. burgifchen herrschaften bis ju beren Bereinigung mit ben burgundischen betrachtet haben, daffelbe in Beziehung auf Die Markgrafichaft Ramen ju thun, Die wir im J. 1197 bei Beinrichs des Blinden Tode verließen. Beinrichs Reffe, Balduin, war als Rachfolger in Namen schon 1191 ober 1192 von. Ronig Beinrich im voraus anerkannt und bei biefer Gelegenheit eben Namen zu einer Markgrafschaft bes Reiches Balduin genog aber bes Befiges ber erhoben worden. Martataffchaft nicht lange; er ftarb im Decemb. 1195, und Ramen tam an seinen zweiten Sohn Philipp, boch blieben bie markgräflichen Ehren und Rechte nun der Graffchaft Benneggu, von welcher Bhilipp Ramen nur ale leben trug. Philipp I von Namen ftarb 1211 und hatte seinen Sohn, Philipp II, als Nachfolger. Nach Philipps II Tode batte nun Ramen an deffen Obeim, Philipps I jungeren Bruder, Beinrich, fallen follen, diefer aber, welcher lateinischer Raifer in Ronftantinopel war, verzichtete auf dies Erbe zu Gunften feiner Schwester Jolande, welche mit Beter von Courtenay vermählt mar \*). Sie starb 1220 und ihr folgte in Ramen

<sup>\*)</sup> Bu Erlauterung biefer Berhaltmiffe mag folgende Geschlechtstafel dienen: (f. die angeh. Stammt.)

Löchter.)

Ba Löchter.) gat vor Ge

Sibylla.

Sr ber\_\_\_\_gaargarethe.

.

.

ihr Sohn Philipp III, dann nach dessen Tode (1226) ihre Tochter Margarethe und deren Gemahl, Heinrich I von Bianden, bis diesen sein Schwager, Kaiser Balduin, vertrieb und die Markgrafschaft behauptete; sie dann 1253 an die Königin Blanca von Frankreich verkaufte, die sie seiner Gemahlin, Martha von Brienne, schenkte. König Wilhelm (von Holland) betrachtete natürlich sowohl Berkauf als Schenkung eines deutschen Reichslandes, welches er schon 1249 dem Kaiser Balduin hatte absprechen laßen und dem Jean d'Avesenes ertheilt hatte, was dieser aber, da er die Hossnung aufsehen muste, es zu erlangen, dem Heinrich III von Lüpelsburg als Afterlehen gegeben hatte, als ungültig und bestätigte die Belehnung Heinrichs von Lüpelburg 1254, und Heinrichs Tochter, Jabella, die Gui's von Dampierre\*) zweite

\*) Gui de Dampierre Gem. Beatrig, Tochter Archimbalds des Großen v. Bourbon Guillaume de Dampierre

Guillaume de Dampierre † 1241. Gem. Margaretha von Flandern † 1280

Guillaume † 1251. Gem. Beatrig von Brabant. Gui Gem. 1. Rathilde, Tochter Roberts von Bethune und Dendermonde 2. Ifabella von Lüpelburg

30hann I † 1880

30hann II Bui II Philipp IV Wilhelm I Beinrich. + 1885. + 1886. + 1887. + 1891

Bilhelm II Sohann III † 1418. Gemahlin: † 1429 1. Maria, Lochtet Roberts von Bar 2. Iohanna von Harancourt.

Gemablin geworden war, machte biefe Rechte geltend, wegen beren fich dann Gui auch mit Martha bon Brienne abfand. Gui trat nuchbet 1297 Rathen an feinen alteffen Sohn von Mabellen, an Johann bon Dambiette ab, und Ifabella ftarb Jobann war aweimal vermablt; quetft mit Dlargarethe von Clermont, welche 1308 ftarb, bann mit Maria von Artois, welche ibn überlebte. Er felbft ftarb 1330 mit Sinteclagung von fleben Sohnen. Der altefte berfelben, Jobann II, und ebenfo Gui II, ber nachstfolgende, flatben unvermählt. Ihnen folgte der dritte, Philipp IV, und aud er farb 1387. Ihm folgte der vierte Bruber, Bilhelm I, dor fich mit Ratharina von Savoyen vermählte, die ihm gwei Göhne gebar: Wilhelm II und Johann III. 2846heim I aber ward fehr alt und lebte bie 1891. Gein Gebn, Wilhelm II, obwohl zweimal vermählt, hinterließ keine Rinber; ihm folgte 1418 Johann III, der weder Frau noch Rinder-hatte und 1421 die Warkgrafschaft Ramen an den Bergog von Burgund unter ber Bedingung vertaufte, daß er lebenslänglicher Befiger bliebe. Er ftarb dann 1429.

Bir wenden und nun wider, nach den Rheingegenden zurud, um die nächsten Rachbarn des Erzbisthums Trier, so weit wir sie nicht schon bei Rheinfranken besprochen haben, ins Auge zu faßen. Wir beginnen mit den Grasen von Birneburg. Der Name der Burg und des dabei entstandenen Fledens Birneburg soll daher rühren, daß jene sich auf einem hügel zwischen vier Bergen erhebt. Die Burg ist sehr alt. Auch der Ursprung der Grasen von Birneburg ist dunkel. Stramberg möchte sie von einem unbekannten Gliede des Geschlechts der Pfalzgrasen von Dhun ableiten. Sie sind vielleicht Nachkommen alter Gaugrasen,

!

ŧ

ŧ

ŀ

ŧ

die dann im f1. Jahrhunderte, wie fo viele andere, nachbem der Gau burch Exemtionen gersplittert und ihnen im wesenklichen nur der eigene Besitzstand mit gräfichen Rechten geblieben war, fich nach ihrer Burg nannten. Nach Herrn v. Stramberg waren fie aber ale Bicecomites in der maifeldifchen Balleng constituirt gewesen. Buerft begegnet ein Graf Bernhard von Birneburg urfundlich im Jahre 1042, 1052 und 1061 ). Dann 1093 ein Graf hermann; wie berum einer diefes Ramens 1157. Bufammenhangend wird Die Geschlechtsreihe erft mit den Brudern Gotfrit (1187-1200) und Friedrich (1187-1213), die mahrscheinlich Sohne ober Entel des lettermahnten hermann find. Gotfrit hatte brei Gobne, von benen ber eine, Friedrich, Canonicus qu Maing war; die anderen beiden, hermann III und Philipp, schloßen 1229 einen Bertrag, dem zufolge hermann bie Graffchaft \*\*) behalten, Philipp aber durch das Alode Belge (Clh?) und die Boigteien Iniche (unbefannt) und Mertlach

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata von 3. 8. Schannat, herausgegeben bon S. Baric. I. II. S. 1081 ff.

<sup>\*\*)</sup> In späterer Beit gehörten, außer Birneburg selbst, dazu: Weiler, Auzem, hürten, Rider-Cip, hof Freyling, Ober-Baar, Mittel-Baar, Rider-Baar, Rüber-Baar, Rider-Cip, Dischaus, Mimbach, Unschau, Metterath, Urbach, Mannebach, Ober-Elg, Lischstall, Benenborn, Kotterath, hof Welcherath. Ein großer Theil der älteren Grafschaft war aber an die Lehmsbern als eröffnetes Lehen gekommen. — Trier hatte 1554 den Grasen Dietrich V noch mit den Nirchspielen Nachtsbeim, Boos und Lengenfeld belehnt — dagegen giengen Dietrich die Herschaft Monreal mit der großen und kleinen Pallenz, Spurgam und Kreisch verloren an Trier. Mit den cölnischen Lehen Sassenberg und Gelsdorf ward noch Dietrich VI 1172 vom Erzbischofe von Coln belehnt. Ruenar hatte der Gerzog von Sülich eingezogen.

abgefunden werden sollte. Doch trat Philipp von letterer den Diftrict zwischen den Bächen Helze, Trevelbach und Altenbach, die Mertlacher Dicke genannt, an hermann ab, der in demselben die Burg Monreal mit seiner Bewilligung erbaut hatte. Auch sollten die hintersaßen (homines) Philipps fernerhin den Gerichten seines Bruders, des Grafen, unterworsen sein. Gemeinschaftlich mit heinrich von Isensburg besaß Graf hermann die Burg Schaumburg, welche Theilhaftigkeit er durch seine Gemahlin Liutgard (Lucard), Tochter des Grasen Ruprecht von Nassau, erlangt hatte\*). Ebendaher hatte hermann den Zehnten in Zeugheim und einen hof zu hadamar. Im J. 1238 trat hermann ins Kloster himmerod. Bon ihm an läuft die Reibe der Birneburger solgendermaßen sort: (S. die eingeh. Stammtasel.)

Wir wenden uns zu den nächsten Rachbarn der Grafen von Birneburg gegen Westen, dem Sebiete von Nurburg und den Freien von Ulmen. Die Burg Nurburg war
ein deutsches Reichsleben, ward aber 1215 von König Friedrich II in Alode verwandelt und dem Erzbisthume Coln
geschenkt. Borber waren die Grasen von Are damit belehnt gewesen, und Glieder dieser grässichen Familie, die in
Nurburg residirten, nannten sich zuweilen darnach. Das
Rähere über die genealogischen Berhältnisse werden wir im
Zusammenhange mit der Geschichte der Grasen von Are
und Hochstaden näher kennen lernen. Auch nachdem das
Reichslehen von Nurburg an Coln gekommen war, blieben
Glieder desselben Grasenhauses im Besitze desselben. Rurburg kam von Dietrich von Nuenar auf dessen Sohn Wil-

<sup>\*)</sup> Ruprecht hatte Schaumburg durch feine Chefrau Elife (Sife) von Leiningen.

Rupa nod mabli mit 90m (314) Gem. bon Er y rn. Ausy Beint Bil Gem bon Bülid urg zu thet funs. tenm<sup>Fg.</sup> bon mor Che) fib# Raj. 2. dem Gem Ber t' Gaffi Caff Rup es real riedrich Ruet Runtel und mburg. m Metze), Fronen-burg lerburg burg. Runo deid zu en raf von D. Bir-1561 Matric VI

1598.

erfceib.

\*) Rhein. Antiquarius III. 3. S. 20. Am Freitag nach Christi himmelsahrt 1388 wird Graf Ruprecht, ju Beßerung seiner Reichslehn von Kaiser Ludwig dahin begnadigt, daß er von des Reiches wegen in den Dörsern Polch, Fell, Kaisenheim, Kerig, Düngenheim, Urmersbach (so weit das auf Polcher Eigen steht), Sappenach und Sameln Schultheißen seigen mag, die richten und in besagten Dörsern Schultheißenamt halten." Sodann aber, und das war die Haupthilse im Schuldenwesen, sollte Ruprecht zehn Jahre lang vom Bolle in Roblenz zwei Turnesen haben, um damit die 12000 Pfund heller zu tiszen, die er den Juden im Erzstist Txier schulder. Diese Schulden übernahm für den Grasen von Birneburg der Erzbischof von Txier im 3. 1839, löste danit des Grasen Antheil am Koblenzer 30ll für sich ein, und der Grasen Antheil am Koblenzer 30ll für sich ein, und der Gras trug ihm seine Burg zu Birneburg, sein Haus zu Bood swas Seinrich von Rurburg als Burglehn hatte), die Bogtei zu Rachtsheim und all sein Alod in der Grasschaft Birneburg als Lehen auf.

\*\*) Rhein. Antiquar. a. a. D. S. 28. "Am 7 Decbr. 1836 vertaufen Deinrich, des Grafen Ruprecht erftgeborner Sohn, und Maria seine eheliche Haubernau, dem Aurfürsten Balduin von Trier "unser Gericht und Recht zu Münstermaiseld, zu Tumbe (der Tonne), Lonnig und Bubenheimer Berg, alle unsere Leute zu Münster binnen der Stadt und der Stadt Frieden, und alle unsere Weingarten, Weingülten und Gut zu hatzenport, um 1000 Ksund heller, und haben die Veraußerung gut geheißen Graf Auprecht der Bater" u. s. w.

\*\*\*) Khein. Antiquar. a. a D. S. 25. "Am Freitag nach Lätare 1371 empfängt Gerhard von Pfalzgraf Ruprecht dem älteren die Lehen über die kleine und große Pellenz, mit Ramen Bubenheimer Gericht, Mendiger Gericht, das Gericht auf der Tonnen, Feller, Münsterer, Brohler, Masdurger, Beltheimer, Alster und Sabershauser Gericht mit allen Dörfern und Gütern, die darin hörig sind."—— "Den 1. Aug. 1374 verpfändet Gerhard dem Erzbischof Auno die Gerichte und Rechte zu Münstermaiseld, zu Tombe (der Tonne), zu Lonnig und auf Bubenheimer Berg, wie er sie in rechter Gemeinschaft hat mit dem Erzstisst voie er sie in rechter Gemeinschaft hat mit dem Erzstisst von Trier "und auch unsere angehörige Leute, ob wir einige han binnen Rünster und der Stadt Freiheit wohnende, die wir doch nicht wißen noch nennen können, um 2000 Mainzer Gulden. Und auf daß derr Auno und sein Stift der Schuld wohl sicher sind, so han wir ihm dassu rechtem Unterpfand und Angriff verlegt unsern Hof in dem Orfe Mertbach und Vazu unsern Hof zu daßenport, wie das unsere lieben Ressen Geinrich und Richard von Dune u. s. w. bezeugen."

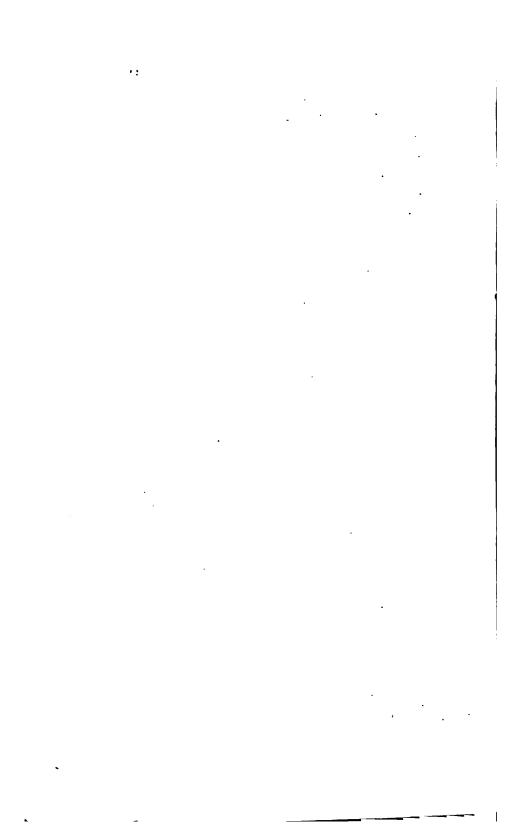

belm und folgte bann bem Stamme Bilbelme, bis berfelbe um die Mitte des 14 ten Jahrhunderts ausgieng. Den Umfang ber ju Murburg gehörigen Berrichaft mage ich nicht ju bestimmen - er wird vielleicht bem bes späteren colnischen Umtes Rurburg entsprochen baben. Dies Umt umfaßte Abenau, Sof Aborf, Berenbach, Brud, Bruchhaufen, Bauler, Barweiler, Breitscheid, Cottenborn, Dumpelfeld, Gilgenbach, Gunderath, Saufen, Horperath, Sarfcheid, Berfchbroich, Honnerath, Inful, Raltenborn, Raperich, Kirebach, Rottrichen, Röttelbach, Leimbach, Lückenbach, Meuspath, Mosbruch, Nis, Nurburg, Nider-Adenau, Pomfter, Quiddelbach, Ralten - Reifferscheid, Reimeroth, Rodder, Saffen, Schuld, Sierscheid, Uerofeld, Uefe, Belderath, Biefemfcheid, Bimpach, Binnerath, Birft und ben größeren Theil ber Gurich. Ritterfige waren Sonnerath, Raltenborn, jur Dublen, bas Burgleben ju Rurburg und Wensberg.

Bon den Freien von Ulmen kommt zuerst heinrich im Jahre 1163 vor, und dann wider 1196\*). Er nahm am vierten Kreußzuge Theil und an der Eroberung von Konstantinopel, in Folge deren er in den Besit werthvoller Reliquien kam, mit denen er theils Kloster Studen, theils das Kloster des beil. Eucharius in Trier, theils Kloster Laach, theils die Collegiatkirche St. Severi zu Münstermainseld beschenkte. Die Stammtasel dieser Freien von Ulmen ist nach der Eislie illustrata solgende:

<sup>\*)</sup> Die von Ulmen waren wohl eine Rebenlinie der Herren von Dune; denn in einer Schentungsurfunde des Klosters Springiersbach von 1136 werden Richardus de Duna et filii ejus Henricus et fratres de Ulmena genannt. Richard wird aber 1142 als ministerialis regni bezeichnet.

| Sanonteus Aebrissu.  Sigbert III Agnes Mechisilb (1273 — 1295) Gem. Dito von Gem. Heinrich Gem. Dito von Gem. Heinrich Gemant Bra- Benannt Bra- Beinrich V  Deitrich V  Deitrich V  Gem. Cliss (Micolaus)  1 1889. |                                       |                                                | Elffabeth Bucia<br>Dem. Johann Gem. Johann                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigbert III Agnes (1273—1295) Gem. Dito von Gem. Elifabeth Sabnberg. Ricolaus Comund Gemannt Bra. Cuftos zu banh (1382) Stüm (1382). Gem. Elifabeth von Schleiden Dietrich V                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                | Bem. Katharina v. Belsperg                                                                                       |
| Anonteus Aebtisfun.  Sigbert III Agnes (1273 — 1295) Gem. Dito von Gem. Elisabeth Sadvberg.  Ricolaus Edmund Gumund Gumund (1382)  Gem. Elisabeth Srüm (1382).  Gem. Elisabeth von Schleiden                                                                                                                                                                                                             | Heinrich IV (1885).                   | (1333—1346)<br>Wem. Sara.                      | Bentum F vous, veramt im<br>3. 1879 seinen Antheil an Burg (188<br>Umen an Erzbischof Auno Gen<br>Philipp (1409) |
| dnonteus Aebtissun.  Sigbert III Agnes (1273 — 1295) Gem. Dito von Gem. Dispbeth Schönberg.  Ricolans Edmund Sra- Custos zu bants (1382) Früm (1382).  Ben. Elisabeth von Schleiden                                                                                                                                                                                                                      | Dietrich                              |                                                | Rechthilb Runo bon Eri                                                                                           |
| Senonteus Aebtisfun.  Sigbert III Agnes (1278 — 1295) Gem. Stro von Gem. Elifabeth Schönberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                     | Gem. Srmgarb<br>bon Winneburg                  | befist mit gruber Diet. Gammen bie ding ju Ulimen ti                                                             |
| Mebtistin.  Metrilli Agnes  —1295) Gem. Stito von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suno Sem. Supu                        | Satob                                          | Beinrich III Bobe Dietrich IV                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sigbert I<br>(1278—12                 | rich Urnold<br>nicus (1278—1286)               | Heinrich Sohann Dietrich Canonicus. (1290) Canonicus                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Silloutens                            | Dietrich III (1274—1296)<br>Gem. Abelbeib      | Dietrich III<br>Gem.                                                                                             |
| Dietrich Margaretha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dietrich                              | Beinrich II (1282-1246)                        | Beinrich II                                                                                                      |
| II Dielth II<br>1288) (1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sigbert II Dietri<br>(1229—1288) (123 | heinrich I (1168—1210) Si<br>Gem. Irmgarb (122 | heinrich I Gem.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1174)                                 | Gigbert I (1174)                               |                                                                                                                  |

Bon den drei Burgen Ulmen befagen die Baldvot von Baffenheim, Friedrich Richard, hermann und Rorich icon 1339 die Niderburg. Die Smyt und die hauft von Ulmen scheinen trierische Burgmannen von Ulmen gewesen zu sein. Die Saufte hatten eine eigene britte Burg im 15 ten und bis in das 17 te Jahrhundert inne; im J. 1605 ftarb Auauftin Sauft, herr von Ulmen. Johann Cherhard Sauft und heinrich hauft maren die letten diefes Gefchlechts; bann fiel bas Burghaus an die erzbischöfliche Rammer. Ge icheint. die Saufte hatten auch die Niderburg eine Zeitlang inne. Sie tam nach bem Aussterben ber haufte dann an die Rais von Krent, dann an die Grafen von Plettenberg; von biefen 1772 an ben Grafen Johann Ludwig Frang von Goltftein. Die Oberburg, die, obwohl an den Erzbischof von Trier vertauft, doch colnisches Leben geblieben war, tam im 15 ten Jahrhunderte zum Theil an die von Kronenberg; zum Theil tam fie an die von Schönberg, und durch Erbichaft von biefen an die bon Bildberg, herren ju hartelftein und gaigberg. Trier hatte aus dem Zubehöre von Ulmen ein Amt gebildet, welches außer Ulmen auch Maiferich, Auberath, Brud, ben bof Wurth und die funf bofe im Balbe bobenpochter umfaßte.

Bunachst schließen wir hier weiter an die Betrachtung ber herrschaften Bettingen und Dune (ober Daun).

Bettingen (Bettango) an ber Prum (nicht an ber Koll) im Rreise Bittburg, gab einem freien Geschlechte ben Ramen "). (Der Ort heißt zuweilen Alt-Bettingen). Die Ortsschaft wird zuerst im Jahre 845 urkundlich genannt — wo

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata I. 6. 215.

Raiser Lothar die villa Bettingen einem Fulcard schenkt. erst begegnet bann unter anderen Wolfram von Bettingen, Abt von Brum (1077-1103). Ein Wirich von Bettingen 1157, ein Dietbald von Bettingen 1158. Dietbald batte zwei Rinber: Nicolaus und Irmgard. Letterer Gemahl ward Doo Nicolaus batte einen Sohn, heinrich, ber 1232 von Eich. begegnet, und diefer wider zwei Kinder: Alexander und Irmgard, welche lettere Beinrich, freier Herr von Manderscheid und Rerben, beirathete. Alexander begegnet urfundlich 1262 und deffen Sohn Runo 1285. Runo führte eine Fehde mit herrn Gerhard von Blantenbeim fo ungludlich, daß er feine bisber freien Guter von ihm ju Leben nehmen mufte. Gerhard gab ihm noch Guter bei Burg Wilre zu Leben bingu, welche Burg Bilre nicht weit von Burg Bettingen liegt. — Spater tam die herrschaft Bettingen an Beter von Bierrefort, einen Sohn Graf Dietbalde II von Bar, und diefer vertaufte fie an Johann von Faltenftein (Fauconpierre), aus ber brandenburgischen Linie ber Grafen von Bianden. gen Ende bes 15 ten Jahrhunderts waren Bettingen und Faltenstein in den handen des Andreas von harcourt, herren von Brandenburg, der ben Befit theils der Gnabe Ronig Maximilians, theils bem Erbrechte feiner Gemablin, Margarethe von Binstingen, (Tochter Simons von Binstingen), dankte; benn die herren von Binftingen und Falkenftein waren die rechtmäßigen Befiger (fcon 1372 nannte fich Burtard von Binftingen ale herrn von Bettingen), bie aber wegen streitiger Anforderungen von dem Grafen Dietrich von Manderscheid aus Bettingen vertrieben worden waren. Spater aber tam Bettingen an ber Brum (ebenso wie eine andere Burg Bettingen an der oberen Roll) an die Grafen

von Manderscheib, und zwar burch Anna, Tochter bes Anbreas be harcourt, die mit Graf Johann von Salm bermählt war, und deren Tochter, Anna, Altbettingen ihrem Gemable, dem Grafen Jatob von Manderscheid Rail, qui 3m 3. 1742 farben bie Manberfcheid Rail aus und Altbettingen fam an die Grafen von Mandericheid-Blankenbeim. Diese manderscheidische Berrschaft Bettingen an der Brum bestund aus: Bettingen, Altenhof, Betlingen, Baustedt, Hutterscheid, Olsdorf, Feilsdorf, Neumühl, Stocken und Beffingen. Bettingen an der Roll (Burg- ober Riberbettingen) scheint schon sehr früh eine in mehrere Theile gebende Burg ohne feste Berrichaft geworden zu fein; wir feben herren von Dune, Grafen von Blankenbeim, herren von Olbrud u. a. ale Antheiler, bis fie gang unter Danbericheid tam. Borber geborte ber Ort jur Berrichaft Gerolftein.

Die herrschaft Dune (Daun) hat ihren Ramen von ber Ortschaft Daun, welche am Fuße zweier Burgberge an der Liser erwuchs. Die Burgen waren Reichslehen und im Besige eines Geschlechtes von Reichsbienstmannen; die eine hieß die alte Burg oder Alt. Daun, die andere Rannstein. Das Geschlecht theilte sich in mehrere Linien, und der Linie von Dune und Oberstein sind wir schon häusig begegnet. Der erste aus diesem Geschlechte begegnende ist der Abt Uvold von Brüm. Er starb 1018. Erst von Abalbero beginnt ein einigermaßen sicherer Stammbaum; Abalbero begegnet 1075 und 1107. (S. die Stammiasel auf S. 840.)

Um die Mitte des 14 ten Jahrhunderts scheint der Fleden Daun ein rechter Mittelpunkt für den Stegreifritterverkehr der überrheinischen Gegenden, und die Erzbischöfe

| , <del>-</del>                                                                            |                                                 | <b>A</b> 19                             | glbero.                                                      |                                        | _                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                           | Richard I<br>(1179—1190.)                       |                                         | Bilhelm<br>1187.)                                            | <b>Heinrich</b><br>(11 <b>90—</b> 1209 | <b>).)</b>                                       |                                  |
| Batob (1                                                                                  | 1197—1223.)                                     | Danie                                   | l (1179.)                                                    | _                                      |                                                  |                                  |
| Beinrich Marschall<br>v. Lübelmerg, Gere                                                  | Richard Bifcho                                  | f Ber                                   | ner (1209.)                                                  |                                        |                                                  |                                  |
| ju Densborn<br>† 1287 Gem. Go-<br>belia von Linster.                                      | 1247—1257.                                      | Gem.                                    | dirich I (120                                                | on Oberftein                           | l.                                               |                                  |
| Ricard II<br>Marschall von S                                                              | Deinrich,<br>Stammbater<br>Binie bon<br>Bievel. | <b>Birich</b> I<br>und Wil              | Richard (Rustl., Here von<br>Elenstein. Ste<br>er Obersteine | Oberftein ammbater                     | Michard.                                         |                                  |
| Dietrich. Maricall<br>von Deneborn<br>(1262.) Gem. Runi-<br>gumbe.                        | Konrad,<br>Stammbate<br>der Linie 3<br>Bruch.   |                                         | Johann.<br>Gem. Lorette                                      | e. fin gu G                            | nde, Aebtifst. <b>Chomas</b><br>Kylburg<br>1278. | F 2                              |
| heinrich II, Mar-<br>chall v. Densborn<br>1272—1296. Gem.<br>Iohanna von Wil-<br>benburg. | mas.                                            | Ser-<br>hard,<br>Mönch<br>zu<br>Stablo. | Sophia C<br>Emich B<br>u. Rheing                             | lild- nite                             | gette (Bo-<br>ps) Gem.<br>Deinrich.              | et. Thor<br>Cberhard             |
| Richard III Marsch<br>Densborn (1304—18<br>Lucardis (von Mo                               | hall von A                                      | ignes.                                  | Friedri<br>(geiftlid                                         |                                        |                                                  | mas +1298.<br>von Ed.            |
| Seinrich III R<br>Marschaft von † 1<br>Densborn L                                         | lichard IV<br>1823. Gem.                        | 1800 — .<br>etta van                    | ich genannt ?<br>1810. Gem.<br>Bölflingen,<br>h von Florer   | 1. Lau- 9<br>2. Elifa-                 | Margareth<br>Ronne zu<br>Thomas.                 | je,<br>Si.                       |
| Aegibius (Gilles)<br>1853, Sem. Gr.<br>Runigunde von<br>Birneburg.                        | Dietrich, Dom-<br>berr ju Erier.                | Gem.                                    | nigunde,<br>Deinrich<br>Birmont.                             | Agnes, Ger<br>Dietrich vo<br>Runtel.   | p <b>u g</b><br>Richa                            | nenfindis,<br>Bemahl<br>ard V. 1 |
| einrich IV, Marscha<br>1871. Gem. Rathar<br>fcheib                                        | rina v. Mander                                  |                                         | chard V. Gen<br>menfindis bor<br>Dune.                       |                                        | s. Rob                                           | ert, Dor                         |
| Richard VI, Mar-<br>hall v. Densborn,<br>Bem. Anna von<br>Mengen,                         | Johann. (1895.                                  | Di                                      | cia, Gem.<br>etrich bon<br>ne zu Bruch.                      | Michard. †                             | 1402.                                            |                                  |

Anna, Erbin von Densborn. Gem. Johann von Rolingen, herr zu Dachstuhl, Marschall von Lüpelburg zu Densborn.

von Trier und Coln sammt dem Konige bemüht gewesen gu fein, diefem Unwefen durch Bertrage mit ben Berren von Dune und burch Drobungen ju fleuern. Gilles von Dune mufte 1352 fogar eine Zeitlang bem Erzbischofe von Trier fein Saus Rannftein raumen, und perfaufte es ihm bann lieber im J. 1353 mit Zubehör, nämlich ben Centen Wilre (Liroweiler), Baledorf und Gees; und 1357 bestätigte ber Sohn bes Gilles, Beinrich IV von Dune, den Berkauf. Da biefe Bertrage aber auf Widerlauf geschloßen waren, gieng Johann von Dune 1395 einen Bertrag mit bem Erabischofe ein, der Rannstein und die dazu geborige halbe herrschaft Dune demselben für alle Zeit ließ, und vertrug fich auch mit dem Erzbischofe wegen ber Reichsburg Altenburg (Altdaun), die bem Ergbischofe fo verpfandet mar, dag er die Lebensberelichkeit darüber übte. Mit Johann ftarb das Geschlecht aus und die Salfte der Gerrichaft Dune blieb bei Trier, Außer Nannstein blieb auch die Altenburg als eröffnetes Reichsleben bei Trier. Das Crover Reich, was vom Reiche verpfändet, aber von Trier eingelöft war, und worin die von Dune die Erbvoigtei gehabt batten, tam nun auch unter die Boigtei von Trier. Die andere Sälfte der Gerrichaft tam an Manderscheid, indem Graf Dietrich von Manderfcheib burch heirath mit einem Fraulein Irmgard von Dune Erbaniprude barauf erworben batte. Richard, ber Stamm. vater der f. g. jungeren Linie von Dune ift, da er am Erbe nicht betheiligt erscheint, wohl nicht (wofür er gewöhnlich gehalten wird) ein Bruder Richards VI und Johanns, sonbern ein Burgmann von Dune, der fich darnach nannte und bas Bappen ber ausgestorbenen Linie annahm. mann Frang von Manbericeid - Rail verlaufte fodter 1667

ben manberfcheidischen Antheil an ber Berrichaft Dune ebenfalls an Trier, was nun die gange herrschaft besaß. mals, als fie daunisch und bann wider, als fie unter Trier als Umt Daun vereinigt war, umfaßte biefe Berrichaft außer Daun die Ortschaften: Ufcheid, Beinhaufen, Berlingen, Boverath, Bodeberg, Brodicheid, Ctabenbach, Dorfcheid, Demerath, Gifcheid, Ellicheid, Effingen, Gefell, Gemunden (jum Theil), Gillenfeld (jum Theil), hinterweiler, borfcheid, Sobenfels, Immerath, Rirchweiler, Mehren, Mudlen, Reiden, Rerdlen, Reroth, Oberebe, Oberfcheidmeiler, Obermintel, Bugborn, Rengen, Rodesthll, Sarmerebach, Secheler, Schaltenmehren, Schönbach, Spring, Steinborn, Steinigen, Steinenberg, Strobeich, Strobn, Stropbufch, Tetfcheid, Traugberg, Trittscheid, Ubler, Uebersborf, Uperath, Baldborf, Beierbach, Relberg, Sunerbach, Rottelbach, Mullenbach, Gellenberg, Bongard, Robenbach, Borler, Bodenbach, Dankerath, Robn und Trierscheib. Gees, was früher als gur herrichaft Dune geborig genannt warb, geborte fpater jur herrschaft Caffelburg. - Die jungere Linie von Dune. von welcher die jegigen Grafen von Daun abstammen, geborte zum niberen Abel. In Dieser Linie ift ber faiferliche Obrifte Philipp Ernft, welcher 1671 ftarb, erft wiber gum Reichsarafen erboben worden.

Der Stammbaum der Linie der Herren von Dune zu Bievel ist folgender: (S. folgende Seite.)

Burg Zievel liegt nabe bei Leffenich im Kreise Lechenich. Außer Zievel und Leffenich gehörte noch das Dorf Risdorf als julichsches Leben zur Herrschaft Zievel. Die Herrschaft Zievel blieb der Familie Metternich. Zwei Dritttheile derselben kamen aber an die Schenken von Schnittburg Beinrich; 1287 Berr ju Biebel.

Richard.

Johann, Gerr zu Biebel. (1808.)

١

Bilbelm I, herr zu Bievel (1803.) Gem. eine bon Reuerburg.

Bilhelm II. Gem. Gertrud

Balpot von Baffenheim.

Bilhelm III. Gem. eine bon Brandscheid bertauft 1400 Bievel an Rarl b. Metternich.

Bilhelm IV. Gem. Offina v. Chleng.

Maria Gem. Dietrich v. Dune von der Binie ju Bruch.

(durch Kauf oder Heirath); das lette Dritttheil brachte Anna Maria Sophia, Freiin von Metternich Mulenark, mit welcher ihre Linie 1818 abgieng, ihrem Gemahle, dem Freiherrn Nicolaus Sigismund von Roth, zu.

Der Stammbaum der herren von Dune zu Bruch ift folgender:

Ronrad von Dune (1288) Gem. Abelheid v. Schonberg

Dietrich I Gem. Elifabeth, Erbin von Bruch

Dietrich II Derr von Bruch † 1898. Gem. 1. Irmengard bon Schleiden 2. Jutta von

Reumagen

Dietrich III herr bon Bruch und Dfann 1881 — 1412 Gem. Lucia, Tochter Richards V bon Dune

Diettirchen bei Bonn.

Ronrad.

Margaretha Mebtiffin von

Dietrich IV † 1420. Gem. Irmengard Ratharina Saffarina von Kriechingen (beirathete nach Dietrichs Cobe rich II Mangreibrich von Brandenburg) berscheib zu helm Rohr b. Balb. Daun.

Dietrich II und sein Sohn, Dietrich III, geriethen durch eine Fehde mit Gerhard von Blantenheim in Streitigkeiten, beren Berlauf fie im Jahre 1396-1398 gu einer gangen Reibe Berpfandungen zwang, fo baf fie verarmten. Bruch liegt eine Meile führeftlich von Bitlich. Der Solmbach theilt Bruch in zwei Theile und bildete hier ehemals Die Grenze zwischen Lugelburg und Erier; Die rechte Seite ftund unter Trier, die linke, wie die gange herrschaft Bruch, unter Lütelburg. Bon bem fruberen Dynastengeschlechte bon Bruch begegnen querft Dietrich I (1163) und Fredelo (1138). Letterer hinterließ einen Sohn, Johann, ber 1208 Dechant ber Kirche St. Beter in Trier war. Dietrich I bagegen hatte drei Söhne: Dietrich II, Gerhard und Fredelo. Rur Dietrich binterließ von feiner Gemablin 3ba zwei Söhne: Dietrich III und Gotfrit. Dietrich III (1375) hatte einen Sohn, Rubolf, und deffen Sohn, Dietrich IV (1375), war mit Beatrig, Tochter Gerhards von Efc, vermablt. Dietrich IV hatte als Rinder: Dietrich V, Beatrix und Ratharina. Dietrich V endlich hatte auch drei Kinder: Arnold, Dietrich VI und Elisabeth. Arnold farb vor bem Bater. Dietrich VI batte eine Tochter, Johanna. Elifabeth heirathete Dietrich I von Dune, Johanna Arnold von Blankenheim. Die beiden Schwäger ftritten um die Erbschaft, aber da Arnold 1360, ohne Kinder zu hinterlaßen, starb, fiel die Herrschaft Bruch an Dietrich. Zu Bruch geborte die Burg Klufferath \*) und Bubehor. — Rach bem

<sup>\*)</sup> Rlufferath liegt an ber Solm. Burg und Bubehör tam bann durch Ratharina von Bruch mit der Herrschaft Bruch angleich an die Burggrafen von Rheined. Buerft an Katharinas Gemahl, Burggraf Johann.

Aussterben der Linie Dune von Bruch tam diese herrschaft mit Klufferath an die Burggrafen von Rheined, die sich mit Manderscheid darüber verglichen.

Beiter nach Besten fortschreitend gelangen wir nun zu der berühmten gefürsteten Abtei S. Salvator von Brum und beren fpater mit Trier verbundener Berrichaft. Rlofter ift gestiftet 722 durch eine auf Burg Murlebach lebende Frau, welche Bertba oder Bertrada bief, und vielleicht eine Schwester Karl Martells war \*), etwa fünf und zwanzig Jahre nachdem das kleine Rlofter, was die beilige Irmina, Tochter Dagoberts II, ju Echternach gegrundet hatte, vom heiligen Wilibrord nach Bergrößerung der demselben gewordenen Schenkungen als Benediktinerklofter geordnet war. Die Abtei von Brum verdankte dann besonders Bipin dem Rleinen (763) und der karolingischen Familie ihre weitere Bereicherung und Erhebung. Erft unter Karl bem Großen wurden die Gebande des Rlosters vollendet, und das Riofter 799 von bem damals nach Franken geflüchteten Babfte Les eingeweiht. Des Rlofters Befit ward icon bon Abnig Bipin eximirt und unmittelbar unter ben König gestellt, und den Monchen freie Abtowahl, vorbehaftlich ber Genehmigung des Ronigs, gestattet. Das Rlofter genoß ber Bluthe, in welche es die Dietat der koniglichen Kamilie von 763 an gefest batte bis jum 13 ten Jahrhunderte. Seine Freiheiten und Rechte wurden von jedem neuen Regenten bestätigt, feine Besitzungen mehrten sich burch immer Mehrere andere Rlöfter wurden bem von neue Gaben. Prum unterworfen. Das registrum Prumiense des Cafa-

1

<sup>\*)</sup> Geschichte des Erzftiftes Erier von 3. Marg. Bweite Mbth. erfter Band. S. 271 ff.

rins von Milendunt aus bem 3. 1222 giebt ale Befisthum ober Leben ber Abtei 119 herrschaften an, theils große Gutercompleze, welche die Berrichaft in des Rloftere Rabe bil beten, theile Befigungen in ber Bicardie, in Gelbern, im Colnischen, im Julichschen, Luttichschen, Lotringischen, Lupelburgifchen, im Trierischen und Speierischen. Im wesentlichen war die Abtei schon am Ende des 9 ten Jahrhunderts in diefem Befitftande, ber fich nur mit dem von Rulda und St. Gallen vergleichen lagt. Der Lebenhof von Brum, wie ber von Fulda und St. Gallen, jablte Grafen und herren unter feinen pflichtigen, und ber ju helm und Schild gebornen Ministerialen war eine große Menge. Die herzoge bon Limburg, Grafen von Cleve, von Julich, von der Leven, von Wied, Jenburg, Ragenelnbogen, Sobnstein, Sponbeim, Leiningen, die Wildgrafen, die Grafen von der Are, von Sochstaden, Lüpelburg, Bianden und Ramen trugen Leben von Brüm. Schon Ronig Pipin überwies dem erften Abte von Brum, bem Asverus, auch bas Rlofter bes beil, Goar, welches feit beffen Tode durch Ginfiedler entstanden war, im 3. 765 mit allem Zubehore. Die Aebte von Brum batten fpater eine Burg bei St. Goar am Rheine, beffen berren fie ja waren, und haben öfter bafelbst refibirt und bies Stift von St. Goar ift erft eingegangen, ale Landaraf Bbilipp 1538 das Stiftsgebiet als sacularifirtes an fich nahm. Gine zweite Refidenz hatten die Aebte von Prum in Munstereifel, deffen Kloster um 836 vom Abte Marquard von Brum aus gegründet marb. Um bas Benediftinerflofter (fvater Collegiatstift) bilbete fich bann bas Stabtden Runftereifel. Auch das Collegiatstift beim Rlofter Brum, deffen zugehörige zwölf Canonifer die ftetigen Caplane des Abtes

sein sollten, und das abelige Frauenkloster von Rider-Prüm waren Stistungen der Aebte von Prüm und stunden unter ihnen. Das Kloster Svestra im Lande von Jülich kam schon früh (um 895) durch Schenkung an Prüm und ward auch später Collegiatstist.

Brum war im 9 ten Jahrhunderte seiner Schule wegen bochberühmt, welche unter Abt Marguard (829-853) ibre Abt Regino, ber, als Karabert nach ber Bluthe erlangte. großen Berwüftung durch Normannen resignirt hatte, 892 Abt von Brum ward, ift felbst als Schriftsteller ausgezeichnet. Er mufte 899 den Anfeindungen von Gegnern weichen und die Stellung als Abt von Prüm aufgeben; er ist 915 in dem Kloster St. Maximin bei Trier gestorben. bem 11 ten Jahrhunderte batte Brum übrigens an benfelben Schaben zu leiden, wie die meiften anderen großen Benebiftinerkibster. Die Bogte bes Klosters rifen viel von beffen Besit an fich; entferntere Besitzungen wurden jum Theil vertauscht; jum Theil aber auch entfremdet; bas Leben im Rloster verfiel, was die Disciplin anbetraf, in hohem Grade, da die Reichthumer des Rlosters meift Leute von Abel anlocten, die nicht den geringften inneren Beruf jum Rlofterleben mitbrachten, spät erst, wenn sie im Kloster zu Aemtern und Burben vorgeschritten waren, die Gelübbe ablegten, und bis dabin nach Art der weltlichen Canonifer lebten. Abt Cafarius von Milendunt legte: fogar 1216 die Abts. wurde nider, weil ihm das Leben in Prum durch feine Berweltlichung widerstund, und trat als einfacher Mönch in das Ciftercienferflofter in Beifterbach.

ł

Die herrichaft Brum, welche ben Kern bes Befigstanbes bes Rlofters bilbete, bestund aus bem Stabtchen Prum

felbft und folgenden funfgebn Schultheihereien: Bieresborn. Bleialf, Budesheim, Gondenbrett, hermespand, Murlebach, Rider-Prum, Olgheim, Rommersheim, Sowithheim, Seffern, Gellerich, Wallersbeim, Wettelborf und Binterfpelt; dazu geborte noch die daunische Meierei zu Blefalf und bann : Biffingen, hinterhausen, Ropp, Nider-Beredorf, Oberland und Dos. Im Trierifchen und Lugelburgifchen hatte Brum Befigungen behalten ju Schweich, heperath, Mehringen, Wiltingen und Remich; im Colnifchen in und um Reinbach; im Speierischen Altrip (ber Geburtoftatte Regino's, welches Befisthum aber die Bfalggrafen ihrer Landeshobeit unterwarfen). Die herrschaft St. Goar war großestheils an Ragenelnbogen verloren, als Brum an bas Erzbisthum Trier tam; und was bavon übrig war, ward bann 1557 an Seffen verkauft. Im Julichschen besag Prum noch Juften; in ber Bicardie Sucquigny, Benarin und Rlaingup, die aber 1579 verlauft wurben; die herrschaften Avans und Concin im Luttichschen; in Gelbern einiges bei Arnheim, anderes in Rutoben, was aber alles, als die Reformation um fich arif. 1609 vertauft werben mufte; endlich an ber obern Daas Ruman, Revin, Revin und Kimbiano, die aber Kranfreich occupirte, und endlich 1778 zwar die Ginfunfte daraus, aber nicht bie Landeshoheit guruckab. Die Bereinigung Brums mit Trier hatte 1576 statt+), und war seitdem der

<sup>&</sup>quot;) Das Rlofter war in großen bisciplinarischen sowohl, als den nomischen Berfall gerathen. Auch war zu besorgen, das Prum den Pretestanten in die Sände fallen würde. Abt Bilhelm (ein Graf von Manderscheid) hatte 1540 seinen Ressen Christoph (von Manderscheid), der erst 16 Jahre alt war, zum Coadjutor angenommen, und als nach des Abtes Lode (1546) der Convent den Pater Caspar Hersel zum Abte

£

Ħ

k

11

ļ

M

: 1

j 🕏

99

Ħ

ø

13

Ţ,

3

1

i

Erzbischof zugleich Abt von Prüm; das Kloster behielt zwar sein eigenes Wesen unter einem Brior, doch gieng das Amt Münstermeinseld und einiges andere ganz an Trier verloren, und das Domcapitel von Trier betrachtete sich während der Stublerledigung in Trier als prümischen Erbherrn.

Mit Brum waren im Laufe der Zeit die Abteien Stablo (Stavelot) und Malmedy unter demselben Abte vereinigt; wir ziehen also diese geistlichen Herrschaften sofort auch hier in Betracht. Malmedy, das Kloster (welches der Stadt später das Dasein gab), soll im 7 ten Jahrhund. vom beil. Remaclus gestistet sein — doch das spätere Kloster, am Flüßchen Warge, ward erst vom Majordomus Grimoald, dem Sohne Pipins von Landen. erbaut, indem König Sigbert III die Baustelle und einen Theil seines Forstgrundes dazu schenkte. Auch Stablo an der Amel (Ambleve) soll dem heiligen Remaclus seine Stiftung perdanken und er soll auch beiden Klöstern als Abt vorgestanden haben. Er starb 675 als Bischof von Lüttich und ward in Stablo bestattet. Beide Abteien hatten dann auch stets einen gemein-

Abt wählte, wusten die Manderscheibe den gewählten durch Bersprechungen und Drohungen zu Gunsten des Coadjutors zur Refignation zu bewegen: Der neue Abt Christoph war roh und unwißend und trug nicht einmal das Ordenskleid; die übrige manderscheidische Familie wandte sich ganz der Reformation zu, und um 1570 sann Abt Christoph dennoch darauf, sich wider einen Manderscheid zum Coadjutor beizuordnen. Da unirte plößlich Pabst Gregor XIII Prüm mit Trier und ordnete an, daß der Erzbischof bei Christophs Tode als Abt solgen solle. Der Kaiser bekätigte diese Auordnung im Row. 1575 und im August 1576 ersolgte der Lod des Abtes Christoph, Erzbischof Satob von Elh aber war darauf vordereitet und ergriff am 1. September 1576 soson solly aber war darauf vordereitet und ergriff am 1. September 1576 soson sollen Besit von der Abtei.

schaftlichen Abt, der von den Conventen beider gemeinschaftlich gewählt ward. Malmedy lag in der colnischen, Stablo
in der lüttichischen Diöcese. Die Abtswahlen waren in
Stablo, was sich als Mutterkloster betrachtete, was aber
Malmedy bestritt und Gleichstellung beanspruchte. Auch die
Abtei Stablo und Malmedy war eine gefürstete wie die von
Prüm, und mit ihr verbunden war die Grafschaft Logne,
zu welcher auch die Herrschaft Thignesse und Hamoir im
Lüttichschen gehörte.

3wifchen ben beiben Abteiberrschaften von Brum und von Stablo und Malmedy in Mitten lag die Herrschaft Schönberg (Beaumont). Das Dorf Schönberg im Disling (b. h. in den Arbennen) liegt an der Dur. Bon der Burg find spärliche Trummer übrig. Burg und Zubehör war trierisches Leben und trug es ein edles Geschlecht von Schonberg (ober: de Belmonte)\*); früher scheint es ein Reichs. leben gewesen zu fein, mas aber Rarl IV 1374 bem Erg. bischofe Kuno von Trier zugestund und Wenzel 1376 für Trier bestätigte. Die Berren von Schönberg maren Bogte ber Abtei Brum in einem Theile ihrer herrschaft. 3wiftigkeiten zwischen ihnen als Bögten und zwischen der Abtei führten am Ende bagu, daß Abt Dietrich (von Rerpen) im 3. 1393 die Burg Schönberg eroberte; damals aber waren schon die Berren von Schleiden, burch eine Beirath Glifabethe von Schönberg mit Johann von Schleiden, herrn gu Junterrath, in Besit ber Burg Schonberg und Bubebors getommen, und 1404 belehnte ber Rachfolger bes Abtes Dietrich.

<sup>\*)</sup> Es gab ouch ein Burgmannengeschlecht von Schonberg, was aber ein anderes Bappen (mit drei Rreugen) führte.

k

2

ī

12

**!**:

!: •

:2

::

Ħ

ĭ

Ŀ

1

è

ķ

ĕ

Ė

1

Friedrich (von Schleiden), seinen Better, Johann von Schleiden, herrn von Junkerrath und Schonberg, mit einem Theile ber herrschaft von Schonberg (wohl den prumifchen Boigteiborfern), mahrend ein anderer Theil, wie es scheint, bei ber Succession des Schleideners von Trier als eröffnetes Leben eingezogen und in ein Amt Schonberg formirt worden war. Auch auf Burg Schonberg felbst war ber Schleibener auf ein haus mit einem Stalle und den Befit ber halben Burg eingeschränft worben. Das trierische Amt Schonberg beftund aus: Alfersteg, Alff, Almuthen, Amelscheid, Audler, Aum , Bertherath , Buchet , Eimericheid , Bergereberg , Bolgbeim, Suticheid, Igelmond, Ropfcheid, Rrahwinkel, Langerath, Rider-Lafcheid, Laudesfeld, Losheim, Manderfeld, Medendorf, Merlicheid, Müßenich, Radicheid, Rötgen, Roth, Schlausenbach, Schonberg, Berichneid, Bederath und Bifcheid.

Der Uebergang Schönbergs an die herren von Schleiben von Junkerrath führt uns jur Geschichte des Geschlechts und der herrschaft von Schleiden; dies aber zu den freien herren von Blankenbeim und deren herrschaft, da die von Schleiden nur eine Linie der herren (später Grasen) von Blankenbeim waren. Die herrschaft Blankenbeim lag nordsstlich, die von Schleiden nördlich der herrschaft Schönberg, und zwischen beiden zog sich von Schönberg aus ebenfalls nordöstlich die herrschaft Reisserscheid hin, von der wir schon früher bei Salm gehandelt haben, woraus wir hier nur zurückverweisen.

Gerhard I pon Blankenheim ift ber am frühesten urtundlich vorkommende Borfahre ber späteren Grafen von Blankenbeim. Er begegnet im J. 1115\*), und war herr in

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata a. a. D. I. 1. S. 128.

Blankenheim, Schleiden, Gerolstein und Casselburg. Er hinterließ drei Sohne: Arnold (1149—1152), Gerhard II (1149—1174) und Ronrad. Jener, Gerhard II, ward Stamm-vater der Blankenheimer, dieser, Konrad, der Schleidener Linie. Die Nachkommen Gerhards II sind zunächst folgende: (s. Stammtaselauf nebenstehender Seite.)

Rach dem Aussterben nun dieses älteren blankenheismischen Geschlechtes folgte der Erbin, Elisabeths, Gemahl, Wilhelm von Loon. Dieser war ein Enkel Gotfrits II, herrn von heinsberg und Dalenberg, durch dessen Sohn, Johann II von Loon, herrn zu heinsberg und Löwenberg, folglich ein Bruder Johanns III, der 1443 starb; Philippa's, die mit Graf Wilhelm von Wied zu Isenburg vermählt war; des Bischofs Johann von Lüttich; der Maria, Gemahlin des Grafen Johann von Lüttich; der Maria, Gemahlin des Grafen Johann von Rassau-Dies und Bianden, und der Jakobine, welche Ronne war. Seine Nachsommen sind:

Bilhelm von Loon, (betam ben 4ten Theil von Julich 1848) + 1488. Sem. Elifabeth von Blankenheim.

Gerhard von Loon, herr von Billich, Graf von Blatenheim † 1460. Gem. Margaretha, Tochter des Grafen Friedrich von Roers und Sagrwerden.

Margaretha, † unbermählt 1435.

Bilhelm II von Loon, herr von Julich. Graf von Blankenheim; ermorbet 1468. Gem. Maria von Crop, Lochter Antons v. Crop, Grafen von Porcian (vermählt fich in 2ter Ehe mit Graf Georg v. Birneburg.)

Das Schloß von Blankenheim ift, während ber Fleden Blankenheim von den Franzosen in Besit genommen war, auf den Abbruch verlauft worden, und was davon übrig

#### Gerbard II

Friedrich **Latabert** Ronrad I von Blant-Archidiaconus tenheim (1187-1197) ju Erier. Gerhard III (1220)

Ida Friedrich I (1268) Gem. Da-Dietrich Gotfrit Gem. Johann thilde von der Mart (nach an-Domprobft in Abt zu Printt 1246 † 1274. b. Reiffericheib Trier. deren eine Grafin Agnes bon Bliestaftel)

Gerhard IV † 1808. Gem. Ronrad Arnold Mechthilde Bem. Beinrich b. Schoneden. Irmenfinde, Tochter Gerhards (1261).Domprobft in Lüttich † 1312. von Lugelburg, Derrn von Durbub

Gerhard V † 1850. Gem. Friedrich II Sohann Arnold I Unna, Sochter des Bilbgrafen por 1829. 1352. Gem. Domberr in Briedrich an Bildenburg, Bit-Gem. Elifabeth İtmengatb von Lüttich. bon Beiningen, we Johanns von Reumagen Bildenburg Herrin gu Arnold Arnold II Ugnes Reuerftein Geni. Bein-rich bon hert ju Bruch (geiftlich.)

Lypa.

1845 + 1860. Gem. Johanna Brmefinde Gem. 1. Berner von Tomberg. 2. Johann bon Bold.

kantenheim u. Schönaj

Utrecht

+ 1426.

Mraid IV Simon 3obann Gem. 30. (geiftlich) (unverheirathet) hanna von Robemadern Arnold P Gerbard.

von Bruch.

Ariebrich. erfter Graf bon Blantenheim

1895 † bor 1405. Gem. Margarethe, Gräfin von Balded.

Friedrich Bifchof von Gerhard VII Graf von Blantenbeim 1405 + 1406. Gem. 1. unbefannt, Straßburg, nachber bon 2. Elifabeth v. Bied (Gerbard erhielt

1880 von König Bengel für feine Bamilie ben graffi. den Titel

tenbeim.

Elifabeth, Erbin von Blan-

Losn, Graf von Blantenbeim,

Stammvater des 2ten Stam.

mes beret von Blantengeim.

Gem. Bilhelm bon

Johanna, Gem. 30bann b. Schleiben Elifabeth, Gem. Diet. rich b. Mandericheib.

Elifabeth

Mem. 1. Rico.

laus, Boigt von

Bunoloftein,

Einet bon

Lutterob.

ift, ift Ruine. Unmittelbar gehörte wohl immer dazu: Blantenbeimerdorf, Dublbeim, Ret, die Bofe Aldenburg, Birtherhof, Frigenhof, Mandersheimerhof, Schlemmershof und Schneppenerhof, Die noch jest feine Burgermeifterei bilben; fonft muche bald, bald ward geringer burch Berpfandung, Bergabung und Berluft die Berrichaft Blankenbeim, wie anbere herrschaften bes Mittelalters. Bon ben Erwerbungen ber herren und Grafen von Blankenheim tonnen wir notiren: Friedrich I erhielt durch feine Gemablin Befigungen in Mensfelden und Mettrich; ju Ahrweiler, Saffenberg, zu Trirensdorf, bei St. Martin, zu Elvenich, Burne und Bolla. Gerhard IV faufte 1282 die Burg und das Dorf Steffeln, Underbrecher, Awel und Bremden von Ronrad von Schleiben; ferner taufte er von Leo von Drimmolen Die Burg und Duble Dreimublen in ber Burgermeifterei Commereborf für Guter bei Lubereborf und 60 colnische Mart ein. Sodann 1284 taufte er vom Stifte St. Cunibert in Coln die Guter beffelben ju Kail. 3m 3. 1292 trug er bie Burg von Blankenheim (fein Alobe) und Bubehor bem Berzoge Johann von Brabant als Leben auf. Im Jahre 1294 erhielt er Guter ju Beppingen (jest: Bewingen in ber Burgermeifterei Rodestill) von Gerhard von Griffenstein; und 1297 durch Kauf von Bolfold von Bure Guter bei Bure; bagegen ichentte er feine Guter ju Dettrich nun bem Rlofter Simmerobe. Urnold I faufte 1325 Guter gu hüttingen und hergereforst von Johann, Boigt von Bepe, welche viandische Leben waren. Im Jahre 1345 trugen bie Bruder Arnold I und Gerhard V von Blankenheim bem Könige Johann von Böhmen ihre Besitungen: Stadtfoll nebst Burg, und beren Bubebor (namlich: Reuth, Schonfeld,

Ribertoll, Rerschenbach, Gladt, Linsfeld (jest nicht mehr nachzuweisen) mit allen Dlüblen und anderem Bubebore) gu Leben auf. 3m 3. 1341 trug Gerhard V bie Burgen gu Reu-Blankenbeim (amischen Arbutte und Ardorf) und Gerolftein ale Leben Wilhelm von Julich auf. Derfelbe Gerhard kaufte 1334 das Dorf Duppach von der Wittme Dietrich Rubfah's von Schmidtheim mit Leuten, Gericht u. f. w. für 800 Mart colnisch. Im 3. 1340 taufte er von den hetren von Evenberg beren Guter ju Briebern, julichiche Leben. Raifer Ludwig erlaubte ihm 12 Juden zu halten. bard VII taufte 1387 einen hof zu Flesten (in der Bürgermeisterei Rerpen). Arnold V taufte 1401 Dorf und Berrlichkeit Elvenich von Werner von Blatten; und ebenso Güter ju Bolla. - Außer Blankenheim befagen Die Berren von Blankenheim auch die Burgherrichaften von Gerolftein und Caffelburg. Die Burg Gerolstein liegt in Trummern über dem Flecken Gerolstein. Sie war zu Anfange des 12 ten Jahrhunderts von Gerhard I von Blankenheim gebaut und hieß anfangs Gerhardstein. Der Kleden Gerolftein hat 1336 vom Raifer Ludwig Stadtrecht erhalten. Die Burgherrichaft bestund aus ber Ortschaft Gerolftein, Bettingen an der Ryll, Stadtfyll, Liffendorf und Roth. Die Trummer der Burg Caffelburg liegen auf einem boben Bafaltkegel über Belm im Ryllthale. Diese Burg hat mahrfceinlich eine alte romifche Grundlage. Spater im 15 ten Jahrhunderte mard Caffelburg von Trier erobert. Das Bubehör dieser Burg vermag ich nicht näher anzugeben.

1.

1

Bas nun die Rebenlinie der herren von Blankenheim, die herren von Schleiden anbetrifft, so hatte Ronrat I von Schleiden offenbar einen mehrfach genannten Sohn, Konrad II.

Wir wißen unter anderem von ihm, daß er 1213 eine Wallfahrt nach Rom unternahm. Er war mit Johanna, Tochter Herrn Philipps von Bildenberg vermählt und batte von ihr einen Gobn, Friedrich I, ber noch im Jahre 1248 lebte. Deffen Gattin hieß Dechthild und er hatte von ibt drei Kinder: Friedrich II, Arnold und Mechthild. Die lettere beiratbete Sotern von Buricheib. Arnold marb Domiberr und Archibiaton zu Trier (und Aspirant zum Erzbisthume). Friedrich folgte in ber Erbherrschaft; er tommt urfundlich 1260 vor. Seine Gemablin hieß Abelbeid und er hatte von ihr zwei Sohne: Konrad III und Wilhelm. Letterer ftarb ohne Nachkommen; Ronrad beiratbete Glifabeth, die Erbin ber freien Berren von Junterrath, Die mit Elifabethe Grofvater, hermann von Junterrath, der ben Cobn überlebte, ausstarben. Konrad lebte noch 1292. Er hinterließ einen einzigen Sohn, Friedrich III, der 1282 Johanne, Tochter bes freien Beren Balram II von Montivie, beiratbete.

(Siehe die angeheftete Stammtafel.)

Junkerrath ist jest ein huttenwerk am linken Ryllufer nördlich von Lissendorf. Im J. 1820 waren noch Ueberreste einer Burg, die wohl auch römische Unterlage hatte, zu bemerken. Zu der Burgherrschaft von Junkerrath gehörten Mühle und Gisenwerk, so wie die Dörfer: Csch, Glaadt, Gönnersdorf, Feusdorf, Alendorf, Walsdorf, die Ahrmühle, Wiesbaum und der hof Leutherath (Lutterodt), von dem eine adelige Familie, der er gelehnt war, den Ramen (Leutherath, Luterad, Lutterodt, Leiteraith) führte. Auch nach Gönnersdorf (Gundersdorf) nannte sich eine adelige Familie.

Die Burg Manderfcheib, nach welcher fich bas Gefchlecht, welches schließlich alle biese herrschaften von Schon

```
Mechthild,
           Ronrad IV.ci
                               Canoniffin gu
         + 1845. Gemeil
         Bohanna vonie
                                 Rivelles in
          Reiffericheid.
                                  Brabant.
Johann I trug Schleit, Gem. bisher Reichslehn werich von
                                       Agnes, Gem.
                                       Johann bon
 Derzoge von Lügelbibach.
was Karl IV 1346ann von
                                      Stein in Bo-
                                         wenburg.
 migte. Er hatte eienftein.
mit Arnold von Blat den er bei Schleiden
   Arnold blieb im &
Johann I † 1380. Elifabeth, Lochter Gra
        bon Birnebur
Ronrad V von Schle
Reuerstein , hatte Ra
  den Sponheimern
Gem. Irmengarb bon
Schwester des Gra
                porn.
Johann II erhielt Schleiden-Junkerrath.
tolnifchen Leben bes ablin Beatrig.
geftorbenen Gefchledere bon Ergbifchofinn.
                                       Balram.
                                                          Ricardis.
  † 1445. Gem. Rus gu
                                    Canonicus zu
                                                        (unbermählt.)
    Erbin bon Blantin.
                                         Cöln.
                        fa, Gem. Robin bon
                    Elif bruch.
  Irmengard,
 Bem. Beinrich
von Raffau-
                    M a
                    icofin Unna; † (ohne Rachtommen) um gubben Guter tamen an die Dauptlinie Untaft Junterrath, wie es fcheint, Unna's
 Diet. (ohne Rachtommen.)
                     Muleben an ben Ritter Richard Burten
```

e Dietrich von Manderscheid, (ber fie von Anna gefauft) ertheilte.

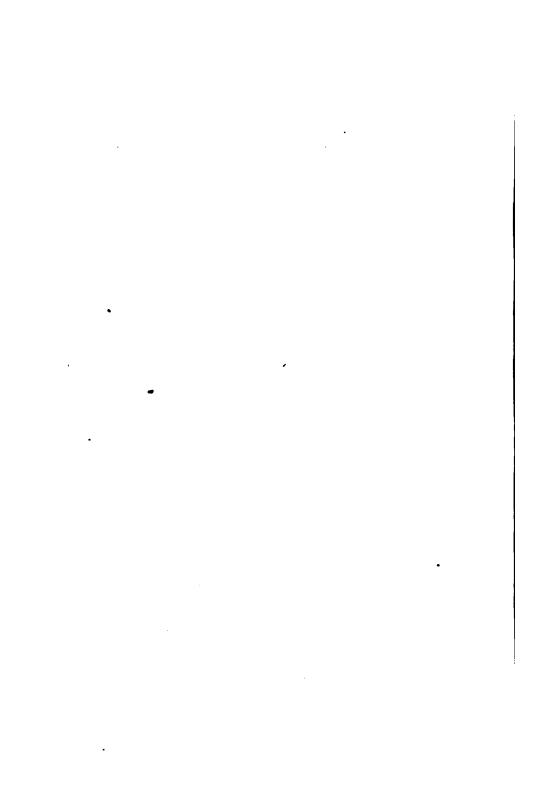

berg, Schleiben, Junterrath, Blankenheim, Gerolftein und Caffelburg und noch andere jufammenfaßte, nannte, ift fcon im 10 ten Jahrhunderte in der Gefchichte wahrnehmbar; in einer Urfunde bes Jahres 974 wird fie als an ber Grenze bes Ryllwalbes gelegen bezeichnet. Jest giebt es ein Oberund ein Rider - Manderscheid. Die Burg Manderscheid an ber Liefer ward im 12 ten Jahrhunderte von Graf Seinrich von Ramen und Lügelburg befest und von Erzbifchof Abelbero (Albero) 1146 wider erobert und behalten; litt aber in ben Rampfen gwischen Trier und Lugelburg in nachster Beit außerorbentlich, fo bag Erzbifchof Sillin 1166 einen Umbau vornehmen und die Befestigung erweitern mufte\*), Erzbischöfe von Trier bestellten Burgmannen für bie Burg Manderscheid; wir finden herren von Dune, von Runkel, von Spiegelberg, von Bochel, von Bievel, von Birmont, von Bolveren, von Efc u. f. w. unter benfelben. Zeitlang ward die Burg auch den Hürten von Schönecken Manberscheid mar Sauptort eines trierischen vervfandet. Amtes, welches, in vier Pflegen getheilt, in ber Pflege Oberoris: Blodhaufen, Deubesfeld, Manbericheib, Schut, Riber- und Ober-Stattfeld und Weibenbach; in ber Bflege Niberorte: Gipperath, Greinerath, Niber-Defflingen, Plein und Riber-Scheidweiler; in ber Bflege Landscheid: Arenrath. Bergweiler, Binsfeld, Bruchburg, Candicheid und Riber-Rail; im gemeinschaftlichen Gerichte Neunkirchen: Neunkirchen, Bugborn und einen Theil von Gemunden umfaßte; außer diefen vier Diftricten aber noch die Bofe: Altenhof, Dublbach,

<sup>\*)</sup> Eistia illustesta 4. a. O. 9. Bb. 2. Abth. 2. Abfon. 85 ff.

Rostopp, hutt und hau enthielt und die freien reichsritterschaftlichen Gebiete von Wellich und haffau umfchloß.

Das Gefdlecht ber freien herren von Manderscheib hatte ursprünglich die Burg inne gehabt, bis fich im 12 ten Jahrhunderte die Brüder Richard und Walter von Manderscheid entzweiten, und Walter, im Befige ber oberen Burg (Ragenburg), um fich an feinem Bruber ju rachen, Diefelbe und alles Bubehör bem Erzbischofe Abelbero überließ mit Borbehalt lebenslängliches Genuges. Das ift der Ursprung bes trierischen Umtes Manderscheid. Richard rief, um fich Die Burg gang zu erhalten, ben Grafen Beinrich von Lugelburg und Namen ju Silfe; und es gelang diesem den Trierern in Befegung ber Ragenburg jubor ju tommen. Es folgte ein Rampf zwischen Trier und Ramen um Manberscheid, der 1146 durch König Konrad zur Gühne gebracht ward, wobei (wie schon bemerkt) die Ragenburg dem Erzbis. thume blieb. Der Rampf brach aber 1152 von neuem que; Richard bemächtigte fich ber Ragenburg und ber Krieg dauerte zwischen Lügelburg und Trier, bis 1160 ein Friede vermittelt ward, in Folge beffen die Befestigungen ber Ragenburg gebrochen wurden, diese aber Trier blieb und bann, wie icon bemertt, von Erzbischof Sillin hergestellt marb. Die richardische Linie, um fich ju sichern, ihr bis babin freies Eigenthum dem Grafen von Lügelburg zu Leben auf\*), bis auf die untere Burg, die noch in ihren Sanden mar und

<sup>\*)</sup> Diefe nun von Lüpelburg ju Leben gehende herfchaft Manberscheid bestund aus den Ortschaften: Dierfeld nebst Rüble, Edfeld nebst Rüble, Laufeld, Rider-Manderscheid, Ober-Defflingen, Bantenburg, Schladt nebst Rüble, Balfcheid.

freies Eigenthum blieb. Die Geschlechtstafel ift (obwohl in manchen Buntten zweifelhaft) bis zu biefer Zeit folgenbe:

(Bilhelm I von Manderscheid (934) Gem. Aunigunde, Grafin von Ramen und hennegau.) Beide fehr zweifelhaft\*)

Bilhelm II Gem. Irmengard bon Bulich .

|                                | - C.III.                                           | Semengare so                                   | a Diming                                                                                                                                                                                               |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sonrad Gem                     | n Manderscheid<br>gard von Sahn<br>. Elisabeth von | Richard I<br>Ribermand<br>Scheid. Ge<br>Hebwig | er. Dechant ju                                                                                                                                                                                         |                        |
| Sď                             | leiden                                             | Balter                                         | Richard II                                                                                                                                                                                             |                        |
| Sildebrand,                    | Gem. Elifabeth<br>Ifenburg                         |                                                | (genannt: von<br>Malberg) Gem.<br>Agnes v. Esch                                                                                                                                                        |                        |
| Beinrid,                       | Beinrich + 1288                                    |                                                | 06 Bolfold                                                                                                                                                                                             | Mibero                 |
| Bilhelm † .1                   | por dem Bater.                                     | Dietrich † 12<br>Sem. Ger-<br>trud von<br>Sayn | herr v. Rail, †                                                                                                                                                                                        | vor 1282<br>unvermählt |
| Heinrich<br>Domherr zu<br>Coln | Bilhelm III<br>(ohne Rach-<br>fommen)              | Ida<br>Gein. Rudolf<br>von Ralberg             | Binnemar, hert<br>bon Rail; beerbt<br>1238 seinen Better<br>heinrich; erheira-<br>thet mit Gertrub<br>(Hilbegarb) bie<br>herrschaft Rerpen,<br>und beerbt auch<br>Bilhelm III bon<br>ber jüngern Linie | merrode)               |
|                                |                                                    | ſфei                                           | rich I herr von Wid, Rerpen und Rail. hthilde, Grafin v. Bi                                                                                                                                            | Gem.                   |

Die herren von Manderscheid besetten ihre Burg, die von der oberen Burg durch eine Thalfenkung geschieden war,

<sup>\*)</sup> Bilhelm I ift ohne Gemahr, dennoch wird er fogar für einen Sohn bes lotringifden Grafen Matfrit ertlart.

ebenfalls mit Burgmannen, unter benen wir Berren von Dune, von Salm (wahrscheinlich von niberem Abel, bie fic als Burgmannen, fo wie auch eine Burgmannenfamilie von Manderscheid, nannten), von Sanger, von Bachenheim, von Ufflingen und von Drudesfeld finden. Go ftunden bie Berren von Manderscheid, auch ebe ihnen Blankenheim u. f. w. zufiel, als machtige herren von hohem Abel (als Freie megen ihrer alobialen Burg) ba. Burg Rail, ober bas Saus ju Obertail (2 Meilen nordweftlich von Witlich am Bufchbache) war die gewöhnliche Refibeng biefer herren von Manderscheid feit Richard II. Rerpen liegt 1/2 Deile nordoftlich von Sillesheim am Fuße bes Berges, auf welchem bie Burg ber freien herren von Rerpen lag, welche bie von Manderfcheid beerbten. Bon Diefen freien Berren tommen im 12ten Jahrhunderte brei Brüder vor: Dietrich, Alexander und Albero, welche bas Nonnenflofter Den (fpater Rider-Che) ftifteten. Der altere Dieser drei Bruder, Dietrich, hatte wohl amei Sobne, Beinrich und Friedrich. Beinrich war mit einer Dechthild vermahlt, die ibm zwei Rinder gebar, Bilbelm und Gertrud (oder hilbegarb). Wilhelm begegnet urfundlich noch 1217, ftarb aber ohne Rachtommen, fo daß seine Schwester Gertrud (hilbegard) ihrem Gemahle, Winnemar von Mandericheid, die Burgherrichaft Rerpen gubrachte.

Die Geschlechtsreihe berer von Manderscheib fest fich nun in folgender Beife fort: (S. die eingeh, Stammtafel A.)

Die von Richard III von Manderscheib abstammenden herren von Kerpen bilden folgende Reihe:

(Siehe die eingeheftete Stammtafel B.)

Margarethe von Sombreff, die in ihrer ersten Ebe mit Beinrich Ernft von Reichenstein nur eine, fpater in den geift-

# Stammtafel A. Su G. 860.

| 1. Jutta,<br>Bem. Johann<br>ion Gelfenstein. | 2. Wilhelm,<br>† 1874. Gem.<br>Abelheib von<br>Fischbach. | 2. Agnes,<br>Gem. Jatob v.<br>Berwart.                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trnold.                                      | Agnes, Gem.<br>Gobelin von<br>Büttlingen.                 | Elifabeth,<br>Gem. Johann<br>von Püttlingen                                                                                         |
| Cöln, H<br>1 1480, Mön<br>1488.              | od In Ed.                                                 | ,                                                                                                                                   |
|                                              |                                                           |                                                                                                                                     |
|                                              | Bem. Johann on Helfenstein.  Arnold.                      | Bem. Johann † 1874. Gem. Abelheid von Helfeustein. Algnes, Gem. Gobelin von Püttlingen.  Edln, Heinrich, 1480, Rönd zu Ed- ternach. |

• .

### l B. 3n G. 860.

Di276 Hebwig. Gem.
Kuno bon
(1819.) I Schmund.
Sem. Elisabeth (gi (1282.)
von Mersch.

Sohann I. Gem.
von Flörfingen, Wit
richs von Dur

Sohann II. Diet

Walram, Abt AP, Chomas. Gem. 3u Meienfeld. & St. Ratharina bon 1. Sird.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|

Stand tretende Tochter, Clara, gewann, brachte Rerpen ihrem zweiten Gemahle, Graf Dietrich IV von Manderscheide Schleiben zu.

Graf Dietrich III von Manderscheid, der alle manderscheidischen Herrschaften vereinigt besaß, und 1498 starb, hatte noch bei seinen Lebzeiten seinen ältesten Sohn, Kuno, im Juli 1489 verloren, nachdem er kurz zuvor, Montag nach dem ersten Sonntage nach Trinitatis zugleich mit diesem Sohne und dem zweiten Sohne, Johann, einen Bertrag mit Friedrich III von Sombresserven geschloßen hatte, dem zu Folge sie auf vier Jahre vollkommenen Frieden halten wollten. Kuno war zweimal vermählt gewesen; zuerst mit Walburg, Gräfin von Horn und Altena; nach deren im Jahre 1476 erfolgtem Tode mit Mechthild (Mete) von Birneburg (Tochter des Grafen Wilhelm), welche dann Erdin von Birneburg, Cronenburg und Neuerburg\*) ward. Auf Kuno's

<sup>\*)</sup> Burg und Dorf Cronenburg liegen an der Ryll. Bon der Burg find nur noch Erummer borhanden. Es gehörte bagu noch die Cronenburger butte, bas Dorf Bafem und ber Simler hof. Spater erhielt allerbinge ber Amteberwalter bon Cronenburg einen größeren Begiet; aber die alte herrschaft Cronenburg war die bezeichnete kleinere. Reuerburg. Dorf und Burg, nordweftlich von Bitburg am Eng. ober Ingbade, hatte früher ebenfo wie Cronenburg feine eigenen freien herren. Die alten Borren bon Cronenburg ftarben im 18 ten Jahrhunderte aus, und Abelbeib von Cronenburg brachte diefe herrichaft ihrem Gemable, herrn Gerlach II bon Dollendorf, ju. Die alten herren bon Reuerburg (nicht ju berwechseln mit bem Reuerburg bei Bitlich) waren Bafallen bon Lupelburg-Bianden. Friedrich bon Reuerburg , der lette bes Stammes , lebte noch 1882; bald hernach ftarb er, und feine Lochter Lucia brachte bie Berrschaft ihrem Gemahle, herrn Johann von Dollendorf, 24. Diefes 30. haun's Sohn, Briedrich bou Dollendorf und Cronenburg, vertaufte fcon 1882 die Burgen Efd und Reuerburg an Ronig Johann (von Qubelburg)

#### Erben tamen alfo aus Dietrichs III Erbe nicht blog bie

bon Bohmen und an Graf Beinrich von Bianden; es fcheint aber, er et bielt Reuerburg als Leben gurud. Gerlach II von Dollendorf batte 1278 feine Berrichaft Cronenburg dem Erzbischofe Sigfrit von Coln aufgetragen, ward bann aber auch Bafall von Lugelburg; ebenfo feine Radtommen. Berlach IV bon Dollendorf, jenes Beinrich, der Reuerburg erhielt, Bruder, betemt fich ebenfalls als Bafall von Lugelburg megen Cronenburg, Diefe bollendorfifchen Berren von Cronenburg und Reuer burg ftarben mit Beter aus, und deffen Lochter und Erbin, Dechthil, brachte die herrichaft an ihren Gemahl, Gerhard, herrn ban Bold (Bolab) und Ufelbingen. Gie hatten jufammen nur eine Lochter, 3rmergard, die ihr Erbe an ihren Gemahl, Johann von Rodemachern, bracht. Die bon Rodemachern maren ein lugelburgifches Gefchlecht. Johann bon Robemachern und Irmgard von Bold hatten zwei Lochter und zwei Sohne: Der alteste Sohn, Gerhard, folgte bem Bater in der herrschaft, der zweite, Johann, ftarb ohne Rachtommen. Die eine Lochter, Margorethe, marb mit einem Grafen bon Lugelftein, Die zweite, Rrangista, mit Bilbelm von Birneburg bermählt. Gerhard verheirathete fich wider mit Grafin Margaretha von Raffou-Saarbruden und batte mit ibr brei Lod. ter: Elifabeth, die den Grafen Binceng von Moers und Cagrwerden bei rathete: Unna, Die Ludwig von der Mart, Berrn von Rochefort, beitathete; Margaretha, beren Gemahl Graf Eberhard von Sayu und Bitgenftein war. Bene Arangista aber, welche Bilbelm von Birneburg beimführte, erhielt Burg und herrschaft Eronenburg als Mitgift. Sohn, Georg von Birneburg, wufte fich dann treulefer Beife noch in Befig bon Reuerburg ju fegen und behielt es, mabrend Gerhard von Rodemadern in Rolge bes Benehmens George um feine Berrichaft Robemachern fam, die als verwirttes Leben eingezogen und von Erzberzog Maximilian als Berrn von Lukelburg an den Martgrafen Chriftoph von Baden gegeben ward, ebenfo wie Bold, Reichersberg (Richemont), Despetingen und bie Berrichaft Ufelbingen. Georg von Birneburg ward von feinem jungen Bruder, Bilhelm, beerbt und schließlich erhielt Runo van Manderscheib mit Bilbelms jungfter Somefter, Dechthilb, Die Berricaft Reuerburg.

herrschaften Manderscheid und Schleiden, fondern auch ber Rest von Birneburg nebst Cronenburg und Reuerburg. Runo's Erben maren aber feine Rinber, beren er von ber ersten Gemablin zwei Tochter, von der zweiten zwei Gohne, die ihn beerben konnten, batte und außerdem noch einen Sohn, den colner Dombechant Ulrich, und eine Tochter, die Nonne Wilhelmine. Bon den beiden Sohnen, die ihn beerben konnten in feiner herrschaft, war Runo 1501 unvermählt gestorben, und Dietrich IV war also der einzige Landerbe, ber seiner Mutter Erbe, Birneburg, Cronenburg und Reuerburg, und feines Batere Erbe, Manderscheid und Schleiben, vereinigte und durch seine erfte Gemablin, Margarethe von Sombreff, herrin von Rerpen, auch diese herrschaft erwarb. Seine zweite Gemablin war Elisabeth von Neufchateau, Bittme bes Grafen Felix von Berdenberg und Beiligenberg. Die beiden Tochter Runo's aus erster Che wurden: Elisabeth mit Friedrich II von Sombreff, herrn von Rerpen, Walpurgis mit Wilhelm III, Grafen von Ruenar, verheirathet.

Dietrich IV von Manderscheid Schleiben hatte zwei Söhne: Dietrich V und Franz. Jener folgte 1551 dem Bater in Manderscheid und Schleiben, beerbte auch den Bruber, der schon 1548, also vor dem Bater, gestorben war (mit hinterlaßung nur zweier Töchter, Elisabeth und Erica, von denen jene den Grafen Florentin Pallant von Kuilenburg, diese Graf Philipp von Rassau-Saarbrücken geheirathet hatte), und Kerpen, Reuerburg und Cronenburg hatte haben sollen. Bon Dietrich V an ist dann die Geschlechtstasel dieser Linie solgende:

i

und als diese Linie des virneburgischen Saufes ausstarb, auch den Rest derrschaft Birneburg und die herrschaft Cronenburg.

| Der Greffcheit | <b>ීම්</b> | Rargaretha<br>Gem. Lu-<br>dolf von<br>Lufchringen | Anna<br>Aebtifin<br>b. Breden | Dietrich<br>n. + jung.<br>n. | Dietrich VI<br>folgt dem Ba-<br>ter + 1593.<br>Gem. Elfabeth,<br>Gräfin von<br>Etolberg. | Kuno<br>Dombe-<br>chant zu<br>Ctrakburg. | Hermann<br>Dombere in<br>Edin. | Soachim, erhält<br>Birneburg und<br>Kruerburg und<br>erward die Lehne-<br>grafffactt Voul;<br>(h † 1582. Gen.<br>Magdalena, Erä-<br>fin von Kaffaue<br>Biestadoben, Erbin<br>der Grafffact | Erica, Kem.  1. Johann Deinrich von Schurfen von 1. Oon Bramforft a. und Batenburg 1. Stilleim 1. Stilleim 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. Etter von 1. | Ratharina,<br>Gem. Philipp,<br>Graf bon der<br>Warf, Serv bon<br>Serain und<br>Benamen (Gu-<br>main) |
|----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dietriche VI Tob batte die beftigsten und langwierigften Erbstreitigkeiten im Gefolge. Als fich bie Sachen ein wenig beruhigt hatten, behielt Graf Philipp von der Mart, ber fich eines großen Theiles ber Berlagenschaft Dietrichs VI, seines Schwagers, bemächtigt batte, Schleiben und Saffenberg, mufte aber Rerpen und Caffelburg an ben Bergog von Arembera abtreten. Elifabeth, Joachime Tochter, erhielt Cronenburg mit Dalbeim, vertauschte fie bann aber gegen Birneburg, was fie ihrem Gemable, Christoph Ludwig von Lowenstein . Wertheim, gubrachte. Anna Amalie erhielt einen Theil von Reuerburg; Magdalena und beren Gemabl. Graf Lowenhaupt, erhielt die Graffchaft Manderscheib, die bann burch beren Tochter, Elisabeth Amalia, an den Grafen Philipp Dietrich von Manderscheid - Rail tam. Erica erhielt bie Graffchaft Rouffy, die alfo an Leuchtenberg tam. Erica's Sobne, Maximilian Adam, ftarb aber ber leuchtenbergische Stamm 1646 ab und danach tam Rouffy an Erica's Schwester, Anna Salome und deren Gemabl. Rarl Anna Salome hatte Graf von Manderscheid Gerolftein. früher Birneburg erhalten, vertaufchte bas aber, wie ichon erwähnt, gegen Cronenburg und Dalheim. Claudia, die Wild- und Rheingräfin, erhielt ben andern Theil von Neuerburg. Das Dorf Steffeln endlich ward an Graf Rarl von Mandericeid Blantenbeim Gerolftein vertauft und ward mit bem Raufgelbe Graf Georg von Raffau, binfichtlich ber Anspruche feiner verftorbenen Gemablin, Amalia, gebornen Grafin von Raffau . Saarbruden, abgefunden.

Bas die Grafen von Manderscheid Blankenheim zu Blankenheim und Gerolstein anbetrifft, so stammten sie, wie schon gesagt, von Dietrichs III Sohn Johann. Dieser hatte 200's Bottefungen. Ed. IV. 55

aus bem baterlichen Erbe Blankenbeim, Gerolftein, Junterrath und Erp, und Bettingen betommen. Seine Gemablin war Matgaretha, Tochter Eberhards III von der Mart, Betrn von Aremberg. Et taufte im Jahre 1488 bas Dorf Robr fin ber Burgermeifterei Tonborf), welches von niemanbem gu Leben gieng. Ebenfo taufte er 1498 von feinem Schwager, Cherhard IV von der Mart, die Dorfer Mont beim (Dublheim) und Reete (Rett) bei Blankenheim. hann farb dann 1524. Er hatte mit feiner Sausfran nicht weniger ale 18 Rinder gezeugt. Bon Diefen waren Margaretha, Eberhard und Unna jung, Kriedrich (im Jahre 1559), Robert (im 3. 1542) unvermählt gestorben. den übrigen 18 wurden acht geiftlich; nämlich: Elisabeth, Anna, Frmgard, Katharina und Cacilie wurden Ronnen, Dietrich ward Domberr ju Luttich, Eberhard Domberr ju Triet und Probst ju St. Banlin, Konrad auch Domberr. Bon ben übrigen fünf maren zweie verheirathete Tochter, nämlich Margarethens Gemabl war Johann von Rollingen, herr ju Dagftuhl, und Barbara's, Runo Freiherr gu Binneburg Bilftein. Als Landerben Johanns blieben bem gut Folge drei Gohne, von benen ber altefte, Johann II, bem Bater 1524 folgte, aber, obwohl mit einem Fraulein von Birmont vermablt, boch 1633 ohne Rachsommenfcaft ftarb. Bon den beiden übrigen: Gerbard und Arnold, erhielt nun erfterer Gerofftein und Bettingen, ber lettere Blantenbeim. Junterrath und Erp. Jener ftiftete bie Linie ju Gerolftein biefer die zu Blantenheim, und find nun die Gefchlechtstafeln beider folgende: (f. d. nebenstebende u. d. eingeheft. Stammt.)

Die Grafen von Manderscheid Rail endlich fteramten von Wilhelm bem jungften Sohne bes Grafen Dietrichs III.

| Hermann, folgt<br>bem Bater<br>† 1604. Gem.<br>Gr. Juliana b.<br>Hanau-Rün-<br>zenberg. | Urfula, † jung.                                                                                                                                                 | Arnold II, folg<br>der Hermann †<br>Maria Urfula 1<br>Dagsburg, (fp<br>mählt mit Gra<br>bon Salm-N             | 1614. Gem.<br>von Leiningen-<br>äter wider ver-<br>Ernst Fridrich                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | old † 1644 Gem.<br>Lifabeth, Tochter<br>Karl von Man-<br>d. Gerolftein.                                                                                         | Anna Margare<br>Graf Ernst bor<br>Schle                                                                        | der Mark zu                                                                                              |
| Anna Salome,<br>Abtissin zu<br>Essen.                                                   | Maria Helena,<br>Canoniffin.                                                                                                                                    | Bilhelm Ar-<br>nold + jung.                                                                                    | Johann Ger-<br>hard , Dom-<br>herr.                                                                      |
| Damar.                                                                                  | 2. Moris Q<br>bon Prag<br>2. Eleonora<br>11/fin von                                                                                                             | 2. Maria F<br>ju Breden<br>2. Maria C<br>ju Citen.<br>2. Sobann i                                              |                                                                                                          |
| on Raffau - Hac                                                                         | bereon zu Coin.<br>dustav , Grbischof<br>1738—1768.<br>Crnestina , Aeb-<br>Elten.                                                                               | mnzisca, Aebtissin<br>Lusebia , Aebtissin<br>Kriedrich, Dechant                                                |                                                                                                          |
| Maria Fran-<br>cisca Erneftine<br>Barbara Feli-<br>citas, Probstin<br>zu Breden.        | 3 ofeph Franz<br>Ludwig, Don<br>Söln u. Straß<br>fignir! 1772 u. f<br>Bruber 1 176<br>Rachfommen a<br>Graf v. Mand<br>Gem. Maria C<br>Gräfin von Fug<br>tenheim | nherr zu img.  + jung.  tolgt dem Grancisca (geift.)  dis lepter (geift.)  dis lepter Die- der Die- diger Die- | Anna Sophia Barbara<br>Walpurgis.<br>Auguste Francisca The-<br>rese (geistlich.)<br>Karl Khiliph + jung. |
| 9<br>9                                                                                  | bhio Mehtilfin                                                                                                                                                  | 8. Francisca L<br>gufte, Gem. !<br>Ivachim Franz,<br>lohe-Weldenbur                                            | Zudwig Alops<br>Kürst v. Hoben-                                                                          |
| Franz Sofeph, C<br>berg-Mandersche<br>ria Francisca<br>Schönborn · Pe                   | ut jung. t ju                                                                                                                                                   | ftian, Georg,<br>ing. † jung                                                                                   | Joseph,<br>† jung.                                                                                       |

<sup>\*)</sup> Allen weggenommen und Graf Franz Joseph von Sternberg ,erhiell Burtenbergischen.

aus bem baterlichen Erbe Blantenheim, Gerolftein, Junterrath und Erb, und Bettingen betommen. Geine Gemablin war Margaretha, Tochter Eberhards III von ber Rart, Betrn von Aremberg. Et taufte im Jabre 1488 bas Dorf Robr (in der Burgermeifterei Tondorf), welches von niemanbem au Beben gieng. Ebenfo taufte er 1498 von feinem Schwager, Cherbard IV von ber Mart, bie Dorfer Montbeim (Dublheim) und Reege (Rett) bei Blankenheim. bann farb bann 1524. Er batte mit feiner Sausfrau nicht weniger als 18 Rinder gezeugt. Bon biefen waren Margaretha, Eberhard und Anna jung, Kriedrich (im Jahre 1559), Robert (im 3. 1542) unvermählt gestorben. den übrigen 13 wurden acht geiftlich; nämlich: Elisabeth. Anna, Irmgarb, Ratharing und Cacilie wurden Ronnen. Dietrich ward Domberr zu Lüttich, Eberhard Domberr zu Triet und Probst zu St. Panlin, Konrad auch Dombert. Bon den übrigen fünf waren zweie verheirathete Töchter, nämlich Margarethens Gemabl war Johann von Rollingen, Berr ju Dagftubl, und Barbara's, Runo Freiberr gu Binneburg Bilftein. Als Landerben Johanns blieben dem au Folge drei Gohne, von denen der altefte, Johann II, dem Bater 1524 folgte, aber, obwohl mit einem Fraulein von Piemont vermählt, boch 1533 ohne Racksommenichaft ftarb. Bon ben beiben übrigen: Gerbard und Arnold, erhielt nun erfterer Berofftein und Bettingen, ber lettere Blankenheim, Junkerrath und Erp. Jener fliftete die Linie ju Gerolftein diefer die zu Blantenheim, und find nun die Gefchlechtstafeln beiber folgende: (f. b. nebenstebende u. b. eingebeft. Stammt.)

Die Grafen von Manderscheid Rail endlich fteramten von Wilhelm dem jüngsten Sohne des Grafen Dietrichs III.

| hermann, folgt<br>bem Bater<br>† 1604. Gem.<br>Gr. Juliana v.<br>hanau-Mün-<br>zenberg. | Urfula, † jung.                                                                                                                               | Arnold II, folg<br>der Germann †<br>Maria Ursula 1<br>Dagsburg, (sp<br>mählt mit Gra<br>von Salm-H     | 1614. Gem.<br>Don Leiningen-<br>ater wider ver-<br>Ernft Fridrich                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | old † 1644 Gem.<br>:lifabeth, Lochter<br>Rarl von Man-<br>b - Gerolftein.                                                                     | Anna Margare<br>Graf Ernft bor<br>Schle                                                                | ı der Mark zu                                                                                         |
| Anna Salome,<br>Abtissin zu<br>Essen.                                                   | Maria Helena,<br>Canoniffin.                                                                                                                  | Wilhelm Ar-<br>nold + jung.                                                                            | Johann Ger-<br>hard, Dom-<br>herr.                                                                    |
| <del></del> :                                                                           |                                                                                                                                               | <del>is is is</del>                                                                                    |                                                                                                       |
| Heinrich<br>deinrich<br>damar.                                                          | Don St. Noris bon Pra bon Pra fissenson                                                                                                       | Maria Nario<br>Maria<br>Nacria<br>Ju Elten.                                                            |                                                                                                       |
| von Ra                                                                                  | Gereon Guffab, g 1788— g 1788— a Erneft i Elten.                                                                                              | Franzisca,<br>n.<br>Cusebia ,<br>Friedrich                                                             |                                                                                                       |
| flau - Đa-                                                                              | zu Cöln.<br>Erbischof<br>–1768.<br>ina, Neb-                                                                                                  | Aebtissin<br>Aebtissin                                                                                 |                                                                                                       |
| Maria Fran-<br>cisca Ernestine<br>Barbara Feli-<br>citas, Pröbstin<br>zu Breden.        | Rofeph Frang<br>Ludwig, Doi<br>Cöln u. Straf<br>fignirt 1772 u.<br>Bruder † 17<br>Fractiommen<br>Graf b. Man<br>Gem. Maria C<br>Grāfin von Fu | mherr zu ma grings siburg, re- grancisca (geift.) de folget dem en eise (geift.) derfcheib, geger Die- | And Sobja Barbara<br>Balpurgis.<br>Auguke Francisca The-<br>rese (geistlich.)<br>Karl Khilihp + jung. |
| •                                                                                       | 3. Luise So-<br>phia, Aebtissin<br>d zu Elten.                                                                                                | Zoachim Franz,                                                                                         | Ludwig Aloye                                                                                          |
| Franz Joseph,<br>berg.Mandersch<br>ria Francisca<br>Schönborn . De                      | rilf jung. fj<br>ru                                                                                                                           | iftian, <b>Se</b> org,<br>ung. † jung                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                                         | Len weggenomme                                                                                                                                |                                                                                                        | mz Zoschh vo                                                                                          |



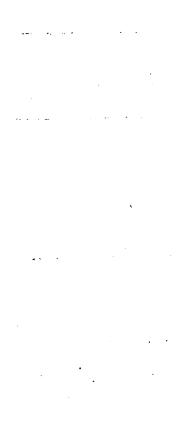

Die Linie von Gerolstein.

berr ju Binne-\*) Rach Karl Ferdinands Tode tam Gerosstein an den Grafen Salentin Ernst von Manderscheideld-Blankenheim; Bouffy und Cronenburg tamen testamentarisch an Albert Cusebius von Königsegg-Rothensels, den Reffen Karl Ferdinands. Cronenburg sollte aber nach besten Lode an die Linie Blankenheim fallen, Ferbinand Rarl Bhilippine Gi-Rari Ferdinand, folgt bem Bater † 1697. Gem. Maria Katharina, Graffin von Ronigs. burg u. Bil-ftein. . Floreng III bon Ballant. donia, Gem. † 1516. egg-Rothenfele.") zu Cöln und Straßburg. lipp, Domberr bon Monifort. Bem. Johann Antonia Elifa-beth, Gem. 30-Manderfcheib. hann Acusld von Maria, Canonistin Essen. grafen Philipp Franz zu Dhaun und Rirburg. Lochter bes Wild. 11. Rhein-Sans Gerbard, folgt bem Ba-Magdalena, Elisabeth, Derharb + 1548. Gem. Francisca Freiin b. DRontfort (aus ber burgunbifden Familie no no Philippine Ernestine Barbara, Aebtiffin gu St. Urfula. Anna Martha, † jung Maria. u nlöd Womherr zu. Brudderrg. bon Montfort). Bilbelm, Gerhard, Domberr gu Anna Chriftina, St. Ursula in Burft-Nebiffin Beener' + Inue ju Thorn. Boni t odoning dolog Rarl, folgt dem Bater + 1649. Salome, Grafin von Manberben, Erbin bon Franz Milhelm Adolf, Dovacheil-Schleis Cromenburg. Gen. Anna Mouffy und Ferdinand Ludwig, folgt dem Bater † 1671. Gemahl. Dorothea Ratha-ring Ge. v. Löwenftein-Berthhelm. Margaretha, ·Bund Anna Margareiho, Gem. L. Birich von Dune, Graf v. Galten-flein, ermordet 1598. 2. Endwig Suniger, End von Rasfau-Blan-Philipp Diet-rich, Dombert. Gem. Reichard Melihelm Ernst, Domherr zu Edin u. Straß. robe. Selena, .gnuf † dligida !! Rarl Raspa, Domierr. Ħ,

Philipp Salen-tin, Domberr Georg Ludwig. Landgraf von Bendytenberg au Coln.

Die Berrichaft Rail ward burch ben Ryllbach von ber Grafschaft Manderscheid geschieden. Es gehörten ju diefer Berrschaft: Oberkail mit Burg, Gisenschmidt, Solmbach, Rarlsbutte (Sof und Muble), Bier, Gulendorf, Beleborf und Schwarzenborn. Graf Wilhelm, ber die Reihe diefer manberscheidischen Grafen von Rail eröffnet, war vermablt mit Abelheid, einer Tochter des Grafen Jakob von More und Saarmerden. - Nach langen Disbelligfeiten mit feinem Bater fohnte fich Bilhelm 1482 mit demfelben durch einen Bertrag aus, ber ihm einen Antheil ber Burg Dune (Daun), ber an Manderscheid getommen war, nebft bestimmten Ginfunften zusicherte, nebst Fischereien, Waldungen und Bebnten, und einen Antheil an der Burg ju Stein und Callenfels, der auch an Manderscheid gekommen war — und endlich die herrschaft Rail, wogegen Wilhelm auf Manderscheid, Blankenheim, Gerolftein, Schleiden und überhaupt auf bas, mas feine Bruder zugefagt erhalten batten, verzichtete, indem er fich nur die Erbrechte daran vorbebielt. ber in ber Ausstattung gegen seine Bruder fehr gurudstund, ftarb bann vier Jahre nach feinem Bater im 3. 1502 und ist von ihm an die Geschlechtereihe seiner Linie folgende:

## (S. nebenstehende Stammtafel.)

Die Herschaft Dollendorf, welche dem Grasen Jakob von Manderschaft-Rail durch seine zweite Gemahlin zugebracht ward, war ehemals eine eigene Herschaft, und ist der Name aus dem lateinischen Namen Tolliatium entstanden, Der erste sichere Mann, der aus dieser alten Familie genannt wird, ist Gerlach I, der 1255 vorkömmt — sein Geschlecht muß aber viel früher bestanden haben. Er erkannte sich als Lehensmann des Erzbischofs von Coln und des

•

Zobann dorf. Geni ter Friedri burg, Er Friedrich I Cronenburg und Reuerburg. Sem. Med. thilde Friedrich II Johann Godwart † 1857. Gem. b. Goiftorf Gem. Irm-Amietta bon † bor 1849. garb. **Pamm** Friedrich III Peter (1871) Gotthard's Gi von b. Cronenburg Gem. 1. Dec. (1872). und Reuerburg. thild b. Schon. Ratharina, Gem. Bobanna forft, 2. Bedwig Grafin boi bon Schleiben. Grafin v. Mörs Rilenaar Rechthild, Erbin bon Cronenburg und Reue Gerhard von Ufeldingen bon Irmengard, Erbin von Cronenburg, Reuerburgsot-Ufelbingen. Gem. Johann von Robemachern, Burg pringen und Richersberg ran-Gerbard von Johann. Margarethe borf. Bem. Graf bon Robemachern. Bin-Bem. Marga-Buselftein. rethe b. Raffau-Saarbrücken Margarethon. **E**lisabeth Anna, Gem. Gem. Cherhurg Graf ju S bor Graf Ludwig II Gem. Graf Friedrich bon bon ber Mart, Moers herr v. Roche. u. Bitgenft fort. **Eberbard** Margarethe, Gem. Graf Bilarie. Graf bon belm bon Bied Moers, Anna, Gem. Bilhelm III Berr bon Graf bon Ruenaar Bolds. Braf

> \*) Gerlach II. 1275 bom Erzh muste bei seiner Lösung die Burgen T ter zu Elsich, Arloss, Airspenich, Ar, s und sich anheischig machen, als Burgm Kriege mit Erzbischof Sigfrit auf Johan seilen die früheren harten Bedingungen Jülich seine Güter in Gladebach, bei C burg, früher lügelburgisches Leben, wor ") Friedrich überließ ihm 1821

Zatob, folgt dem 1562. Gem. 1 Grafin bon ber IR berg, 2. Unna, 3 Salm, Erbin bon ? Philipp Chrifto: Dietrich I Mbt Bu gombechant gu folgt dem Bater + 1577. Cöln. Bem. Unna, Grafin bon Stablo u. medy, † Leiningen . Befterburg Dietrich II + 1618. Gem. Anna Amalia, Grafin ju Manberfcheib. Schleiben, Erbin eines Theiles bon Reuerburg Philipp Dietrich, Anna Magda. Amalie, Tochter lena, Bem. ein Graf v. Salm. Grafen von Rasi fcheid Philipp Theodor + jung. einrich Adolf. (aeiftlich: trat Klettgau. Friedrich + jung. Johann Ludwig Landgraf ·gun] Stiftsbame Francisca, Anna Friederite ( Probftin ju Effen. Rarl Frang Domherr zu Coln u. Straf ca + 1789. Bilhelm Franz Blantenbeim.

<sup>&</sup>quot;) Sohn Azel Löwen' Ringleholm aus altschwedischer Familie, ber une, Grafen bon Falkenstein, herrn von Obedeugte: Joadim Friedrich und Steno. Dies des Grafen Emich von Falkenstein, in Anstipoldefirchen. Steno erwarb dann durch seine ben die Grafschaft Manderscheid, die seine Tschaft Falken. stein, der Gerschaften Pobenfels Grafen von Manderscheid Rail zubrachte, bannahm.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Agel me

---

• ; •, . • . . · .

Grafen von Lüpelburg. Dollendorf felbst ist ein Rirchdorf im Rreise Gemund zwischen Aremberg und Hillesheim. Die herrschaft war ziemlich bedeutend und hatte unter anderen vier freie Ritterleben und sechs Brüdenleben. Cronenburg geborte zur herrschaft Dollendorf. Die Stammtafel der älteren herren und ihrer Erben ist dann folgende:

#### (S. die angeheftete Stammtafel.)

Bir haben nun in den füdlicheren Theilen des rheinischen Cotringens nur noch eine turze Rachlese einiger fleinerer Abelsberrschaften zu halten.

Eine folche Berrschaft war Malberg oder Mailberg an Much Malbergweich, Reidenbach und ber Bof der Rvll. Burfcheid (jest wuft) gehörten, außer dem Dorfe Malberg, ju ber herrschaft. Im J. 1010 kommt ein Ravenger von Malberg vor. Dann 1052 ein Abelbero von Malberg (welder Rame aber Madelberg in diefer Zeit geschrieben wird); wahrscheinlich Göbne Dieses Abelbero find Runo und Abelbero von Madelberg, die 1075 und 1097 begegnen. 1103 begegnet Gotfrit von Madelberg und 1107 Simon und Abelbero, die Sohne Runo's von Madelberg. batte wider drei Sohne: Rutther, Kulco und Kuno. Dieser lettere Runo begegnet noch ofter im Laufe bes 12 ten Sabrhunderts; aber auch ein anderer Kuno, welcher die Boigtei von Witlich, Die trierisches Leben war, von Graf Beinrich von Namen und Lüpelburg als Afterleben batte, und mohl ein Sohn mar bes alteren Runo. Rutther mard 1162 Abt von Brum, uud starb 1170. Sein Bruder Kulco stiftete eine befondere Linie; ibm folgte fein Sohn Rudolf, beffen Gemablin Ida bieß. Rudolf fommt 1192, 1197, 1200 . und 1201 urkundlich vor. Seine Tochter Agnes mar mit

Gin aweiter Cobn Fulco's, Dietrich von Are vermählt. heinrich von Malberg, überließ feine Guter bem Rlofter St. Thomas; und Balter, ber britte Sohn Fulco's, war Laienbruder im Rlofter himmerode. Bon Runo, Simon's Sobn, ber oben erwähnt marb, begegnet ein Sobn, Bruniche von Malberg; zwei andere, die beide Runo hießen; und endlich ein vierter, Marabod, ber 1225 urfundlich vorkommt. Ein Gerhard von Malberg war 1242-1245 Sochmeifter bes deutschen Orbens. Derfelbe hatte, wohl aus einer Che bevor er in ben Orben trat, awei Gobne: Dietrich und Otto. -- Ein Rubolf von Malberg \*), ber als Stammvater bes gweiten Stammes bes Geschlechts von Malberg bezeichnet wird, begegnet 1254 und 1268. Dann begegnet ein Gohn ober Entel beffelben, Gerlach von Malberg, 1282 als Canonicus zu St. Alorin in Robleng. Bon bemfelben Jahre aber wird erwähnt, daß Erzbifchof Beinrich (von Binftingen) ju Trier bie Burg Malberg mit Bubebor und bie Boigtei von Witlich, die in ben Sanben ber Malberge mar, von bem Ritter hugo und dem Anappen, Johann von Binftingen, für

<sup>\*)</sup> Dieser Rudolf bewies seine hertunft von heinrich von Burresheim, einem Bruder jenes alteren mit Ida verheiratheten Audolfs, und septe sich, als Trier Malberg als eröffnetes Lehen einziehen wollte, wit Gewalt in Besth der Burg und herrschaft Malberg, wobei ihn Graf Balram von Lühelburg unterstühte. Dieses zweiten Rudolfs Gemahlin hieß Runigunde und er hatte von ihr zwei Söhne: Goswin und Ferrand. Goswins Söhne hießen: Gotfrit und Ludwig, seine Tochter, helwig; und Gotfrits Gemahlin, Abelheid. Ferrands Sohn hieß Jakod. Helwig heiruthete Friedrich von Reisserscheid. Gotfrit, Goswins Gohn, hatte einen Sohn, Iohann I. Iohanns Gemahlin hieß Gertrud, und hatte er von ihr drei Söhne: Friedrich, Iohann II und Arnold. Friedrichs Gemahlin hieß Clisabeth, und hatte er von ihr zwei Söhne: Heinrich und Iohann III.

ı

1500 2. Mebisch gekauft habe. Der Junker Johann I von Malberg, Gotfrits Sohn, hatte freies Gut in der Gegend von Witlich und trug es 1292 dem Erzbisthume Trier als Leben auf, und hatte fcon 1200 auf alle feine Rechte in Reibenbach zu Gunften bes Rloftere St. Thomas verzichtet. 3m 3. 1304 verkauften Gerbrand von Malberg und beffen Chefrau Baga ibre Guter bem Aloster St. Thomas. Friebrich, des vorber genannten Johann von Dalberge Cobu, erhielt Burg Malberg wiber (furz nach 1306) als lügelburaifches Leben von Graf Beinrich; und Friedrichs Bruder, Johann II, ward in ben 1320 er Jahren Abt von Münfter zu Lügelburg. Friedrich hatte zwei Sohne, Beinrich und Johann III. Ersterer vermählte fich 1321 mit Irmenfindis, Tochter Bilbelms von Manderscheib. Johann vermablte fich mit Margareth d'Estalle, herrin von Ste. Marie. Beinrich fowohl als Johann lebte noch 1347. Diefem Jahre lebten von ersterem zwei Gobne: Beinrich und Bilhelm. Diefer Beinrich beirgthete Elifabeth von Abocht, die ihm Adocht zubrachte, und hatte von ihr einen Sohn: Wilhelm. Letterer beirathete 1363 Elifabeth, Tochter Ronrade von Ouren, die ibm ihres Baters Erbe aubrachte und 1375 folgte Bilbelm auch feinem Bater in ber Gerrichaft Malberg, Er hatte drei Sohne: Wilhelm, Johann IV, Beinrich, und eine Tochter, Irmenfindis. Wilhelm, der altefte Gobn, erhielt Malberg und Abocht, die aber, da Wib belm mit seiner Gemablin, Elisabeth von Siehenborn, keine Rinber batte, auch fpater an ben zweiten Gobn, Johann, fielen, der ju feinem Antheile die herrschaften Duren, Gftalle und St. Marie erhalten hatte. Der britte Bruber, Beinrich, ward Canonicus in Trier, und Irmenfindis vermählte fich mit Johann von Bolch (Boulay).

Johann IV, der also Malberg, Adocht, Duren, Estalle und St. Marie vereinigte, war vermählt mit Adelheid, Tochter Johanns von Reisserscheid, die ihm auch die Herrschaft Reisserscheid als Erbe zubrachte. Er hatte von ihr zwei Söhne, Johann V und Gerhard, und eine Tochter, Adelheid, die mit Arnold von Kerpen vermählt ward. Der älteste Sohn, Johann, heirathete Maria de Collencourt und erhielt des Baters Herrschaften. Er hatte von seiner Gemahlin, Maria de Collencourt, drei Söhne und eine Tochter: Wilhelm, der von seiner Gemahlin, Johanna von Kriechingen, keine Nachsommenschaft erhielt; Edmund, Domdechant zu Trier und Bernhard; endlich Elisabeth, welche den Johann von Burscheid heirathete.

Bernhard war mit Francista de Rambouval verheirathet, und erzeugte er mit ihr: Robert, Maria und Elisabeth. Maria heirathete Rarl von Monrod, Elifabeth Aegidius von Robert erhielt des Baters Erbe. Er lebte noch 1528 und hatte von seiner Gemahlin, der Raugräfin Maria, zwei Söhne: Claudius und Bernhard. Bernhard heirathete Elifabeth von Merode und ftarb 1558 mit hinterlagung eines Sohnes, Bernhard, der 1570 ftarb (vielleicht aber auch erft fpater), und feine Mutter als Erbin einsette, bie in zweiter Che mit Chriftoph, Baron von Sauteville, vermählt mar. Sie und ihr Gemahl verkauften 1580 die halbe, von Bernhard übertommene, Berrichaft Malberg bem Grafen Joachim von Manderscheid. Schleiden und beffen Gemablin. dius dagegen war mit Ratharine, Tochter Johanns von Brandenburg, vermählt und hinterließ zwei Töchter: Maria

und Katharina. Erstere ward die Gemahlin Johann Bepers von Boppard; lettere (beren erste Che mit einem Grafen Rugrave geschieden ward) heirathete in zweiter Che Franz von Ardres, Baron von Frichamp. Malberg, mit der andern Salfte der herrschaft, ist später von dem Beper von Boppard an die von Kriechingen, von diesen an den colnischen Beihbischof, Werner von Beyder, gekommen.

Bon benen von Braunshorn, Walded, Schöned, Chrenberg, Heinzenberg und deren Herrschaften war schon früher, da sie an den Grenzen rheinisch-Lotringens und Rheinstankens situirt waren, in einer Anmerkung zum Klosker Ravengirsburg die Rede — doch gehören sie streng genommen zu diesen rheinisch-lotringischen, namentlich von Trier beeinslusten, Landen. Es bleiben uns also nur noch im Westen die Herren von Reuland, Clers (Clairvaux) und St. Bith (Beit), und im Osten die ehemaligen Reichstande von Cochem und Boppard, und die Gebiete von Wildenburg, Schöneden, Pirmont, Winneburg, Beilstein (Bilstein), Dudeldorf und Kempenich zu besprechen, nebst der Burggrafschaft Rheineck und der Herrschaft Sassenberg, ehe wir zu den mächtigen Familien derer von Are und, Hochstaden und derer von Aremberg übergeben.

Burg Reuland war der Mittelpunkt einer Herrschaft, die von Lüpelburg zu Lehen gieng. Es gehörte zu dieser herrschaft, außer dem Dorfe Reuland und der s. g. Freiheit Reuland, ein Theil von Lascheid, ferner Beyler und ein Theil von Stuppach nebst mehreren Hösen, namentlich Walhausen bei Dürler. Aus der Familie von Pallant\*) soll Carsi-

<sup>\*)</sup> Sie erhielt ihren Ramen von einer Burg bei dem jegigen Sofe Baland (in der Burgermeisterei Beisweiler im Rreife Duren).

lius II 1092 Clementia, die Erbin von Reuland, Thomm und Affelborn geheirathet und brei Gobne mit ibr erzeugt baben: Carfiline III, Berner und Billebrand. Billebrand wird als Stammbater ber alteren pallantifden Rebenlinie, der herren von Reuland, betrachtet. Doch dauexte diese Linie nur in Sohn, Willebrand II, und Entel, Willebrand III, fort. Des letteren Tochter, Judith, brachte 1222 Die verlandischen Befigungen ihrem Gemable, Wilhelm von Engele borf, herrn von Rinsweiler, ju. Die von Engelsborf (Engelftorf) blieben im Befige von Reuland, bis in ber aweiten Salfte bes 14 ten Jahrhunderts Werner V von Rallant, ber Sohn Carfilius VIII und Entel Carfilius VII. heren von Ballant und Breibenbend, in zweiter Che Alberta von Gageledorf heirathete und badurch einen Sauptantheil ber (fcon porber gum Theil versplitterten) Berrichaft Reuland erhielt, welcher bann auf feinen sechsten Sohn, Johann von Pallant, übergieng, ben Stammvater ber Sauptlinie ber Ballant ju Reuland. Johann bermählte fich 1422 mit Agnes bon Birmont, der Tochter Kuno's von Birmont, die ibm zwei Sohne gebar, Gerbard und Anton. Gerhard hatte teine Rachfommen. Anton erbie also Reuland und gewann burd seine Gemahlin, Agnes von Rersen, Die herrschaft Rersen. Bu Michaelis 1446 verlobte sich Anton in zweiter Che mit Bertrud von Sombreff, und feine verwittmete Mutter, Agnes von Birmont, mit dem Dater feiner Braut, Bilbelm pon Sombreff. Rerfen ward bann zu Dotirung feiner Tochter Agues benutt. Reuland aber tam nun jum Theile an Margarethe, die Schwester Gerhards und Antons, die Gemahlin des Burggrafen von Odenkirchen, Johann von Hoemen, und

fcheint' die Zersplitterung dieser Herrschaft immer vollständiger geworden zu fein.

ı

ì

١

ı

١

1

١

Clerf (Clervaur, Clairvaur) liegt an der Bolg. Die Herrschaft Clerf war weit bedeutender als die von Reuland, und gehörten dazu, außer dem Fleden Clerf felbst, die Ortfcaften: Bodolg, Dorfcheid, Drauffeld, Dunfrodt, Bellingen (Bellange), Endweiler, Fischbach, Sohingen, Liebringen (Lieffrange), Mornach, Mecher, Munshausen, Modert, Reidhausen, Ober- und Unter-Gifenbach, Robershausen, Rober, Reuler, Urspelt, Wallhausen und Theile von Siebenaller, Donnange, Wilverwilg, Bampach, Beicherbingen, Remelingen (Rumelange), Butfcheib, Ufflingen, Drinkler (Drinkelange), Riber- Beslingen (Bas-Bellain), Schlinder - Manderfcheid, Reding, Weißwampach, Bufchleiden, Rofer, Euringen und Risweiler. Die Herren von Clerf waren ein altes Geschlecht: Simon von Clervaux kommt 1214 urkundlich vor. Der lette dieses Saufes war Dietrich von Clervauz gegen Ende bes 14 ten Sahrhunderts und die Berrichaft tam bann burch seine Tochter an beren Gemahl, Friedrich von Branbenburg. Die von Clervaux waren Truchfegen des Erzbis. thums Trier, welches Umt bann mit ber herrichaft an Branbenburg übergieng. Durch Margarethe, die Tochter und Erbin Gotfrite (Godarte) von Branbenburg tam Clervaux an beren Gemahl, Johann von buy, bann an beffen Sobn, Ricolaus von buy, und burch des Nicolaus Tochter, Elifabeth, an Gotfrit von Els, herrn von Uttingen und Wolme-Bon biefem (beffen Sohn an ber hundewuth ftarb) an seine jungste Schwefter, Claudina, und beren Gemabl, Claudins von Lannop, Grafen von La Motterie, von der Linie Motterie - Draimont. Claudinens Sohn, Albert Eugen,

erhielt, als fein Bater Claudius 1643 ftarb, Clerf. Er ftarb 1697 und war mit einer Freiin Margaretha von Reden vermäblt. Sein Sohn Ferdinand beirathete Anne Apollonia von der Horst und erhielt dadurch auch die benschaft Samm an der Prum (zwischen Neuerburg und Bit burg)\*); Die noch ein Besitthum der Lannop's ift. Rerbi nande Cohn, Abrian Gerhard Damian, war öftreichifden General-Lieutenant und ftarb 1730. Aus feiner Ghe mit einer Grafin von Bocholy hinterließ er ben Gobn Johann Baptist Adrian. Deffen Gemahlin war Conftange Bolyzene Regine von Bignacourt de Thatre. Sie gebar ibm zwei Sohne: Felix (welcher mit einer Grafin Berlo zwei Sohne hatte, Adrian und Leopold) und Florenz Stanislaus Amor. Des leuteren Gemablin war Clementine, Tochter bes ber zogs Wilhelm Joseph von Looz-Cordwarem, Kürsten von Rheina - Walbed. Dies Kürstenthum Abeina - Balbed abn ist 1840 an Napoleon von Lannop-Clervaux, Sohn de Clementine, übergegangen.

St. Bith (ober: St. Beit) führt uns zuerst auf Amel (Ambleve). Amel, ursprünglich eine königliche Billa, ward von König Lothar dem Marienstifte zu Achen geschenkt. Ge ward damit ein Geschlecht belehnt, welches auch St. Bith inne hatte — Philipp aber von Amel (Ambleve) verkauste seine Rechte an diese Herrschaften an die Gräsin Margaretha von Lübelburg und an deren Sohn, Graf Heinrich, wel-

<sup>\*)</sup> Schon 1052 tommt ein Becelin von Samm vor. Dies alte Gefchlecht hatte die Untervoigtei von Prüm. Die Gerrschaft tam, als dies alte herrengeschlecht ausstarb, im 14 ten Sahrhunderte an die vom Milburg., Anna von Milburg brachte zu Ende des 16 ten Sahrhunderts hamm ihrem Gemable, Gerhard von der horft, zu.

che bann ben herzog Balram von Limburg damit belehnten. Bon Limburg tam diefes Befisthum an die Grafen von Bianden und blieb bei Bianden auch als diefe Grafschaft in die hande der Naffauer übergieng.

Boppard war eine königliche Billa mit einer königlichen Pfalz, die wenigstens seit der Zeit der sächfischen Könige icon gebaut war, und von wo aus die Könige feit Otto II oft Urfunden batiren. Boppard und Bubehör blieb beim Reiche, bis König Seinrich VIII an feinen Bruder, Erzbischof Balduin von Trier, Boppard und Befel verpfändete. Die Bopparder scheinen sich die Berpfändung nicht gutwillig haben gefallen lagen zu wollen, und Baldum muste sich mit Gewalt in Besitz Boppards segen 1318\*). Natürlich, wie bei Gelnhausen, Frankfurt, Worms und bei anderen Reichspfalgen, gehörten auch in Boppard fonigliche Ministerialen zum Dienste an Die Bfala; ale biefe aber in trierischen Pfandbesit übergieng, ließ man die Pfalz (vielleicht abfichtlich, um die Luft ber Wibereinlofung gum Reiche gu mindern) verfallen und belehnte damit eines der zeitherigen Pfalzministerialengeschlechter, das der Beier von Boppard, que welchem une schon öfter Glieder begegnet find. Conradus Puer (Bauer, Bauer, fpater Beier und Beper) de Bobardia icheint das am früheften vortommende Glied biefer Familie zu fein. heinrich Beper von Boppard bezeugt 1327, daß er von Erzbischof Balbuin zu Leben trage: Burg und Sof Sevesche (Sivich?) im Maifelbe, 7 Morgen Aderland in der Klur von Sevenich, ein festes Saus in Mulbeim unter bem helfenstein und dem Schwalenborn; ferner, mas fein Schwiegervater, heinrich von Montabaur, und fein

<sup>\*)</sup> v. Stramberg chein. Antiqu. Abth. II. B, V. S. 249 ff.

Bruder Rorich im Gerichte Billich besessen baben und bie Leben, die er ehemals vom Reiche gehabt, nämlich 28 Rad 10 & Seller von ben Bopparber Juden, ein Stud Sand mit einer Mühle am Rheine und 5 1/2 Fuber Wein aus dem Ronigsbause ju Boppard, welche Reicheleben ihm all von feinem Schwiegervater jugefommen; ferner fein eign Wohnhaus in Wefel, die Frohnmühle und der am Oberback gelogene Beinberg, nebft dem hofe Undweiler oberhalb Be fel. Dann aber im Januar 1831 ward berfelbe Beinrich Beier von Boppard durch den Erzbischof Balduin erblichen Burggraf bes Königshauses unterhalb Boppard — womit dann der an das Ronigsbaus anftogende Wingert, der Wald Kammerforst und alle zu der Burg gehörigen Gefälk und Gerechtsame verlehnt wurden. Diefer Beier und feine Sidne, Simon und Beinrich, maren auch erbliche Bung grafen auf dem Sternberge, verzichteien 1352 daseibst: wurden aber als trierische und lützelburgische Amtleute p Stahlberg, Stahled, Brunshorn, Bacharach, Steeg, Abein bellen und in dem neuen Gerichte bestätigt. Seinrich Beind des Alten Bruder war vielleicht Dietrich Beier von Bovran, ber 1849 Bifchof zu Worms warb, und nach Riberlegung diefes Amtes 1365 Bischof von Mes.

heinrich Beier der Alte war mit Agnes von Krone berg vermählt und starb im December 1355. Einer seiner Söhne, heinrich, ward Domdechaut in Mainz und Proble zu St. Bartholomäns in Frankfurt. Bon einem zweiten heinrich, dem jüngsten Sohne heinrichs des Alten, der fun vor dem Bater starb, wird weiter unten die Rede sein. Der zweite Sohn Simons heirathete Elisabeth von Rhense und war auch Burgmann auf Stolzensels. Heinrich's, des Sohne

ľ

ŧ

1

H

11

.

à

į

ì

i

í

H

Ì.

1

١

1

ı

Simons, Chefran bieg Lifa von Coffenich (bei Berncaftel), und war Bittive eines herrn von Pirmont. Sie war Erbin von Löffenich und brachte biefe herrschaft ihrem Sohne von Heinrich Beier, dem Konrad Beier. Beinrich, Lisa's Gemahl, ward 1860 Amtmann auf Stolzenfels und farb Sein Sohn Konrad vermählte fich mit Maria von 1876. Barobe und gog dann nach feiner lotringischen Gerrschaft Chateau . Brebain. Er ftarb 1421 mit hinterlagung von vier Sohnen: Johann, Rourad, Heinrich und Dietrich. Rontab ward 1415 (-1459) Bischof von Meg. seinen Bruber Heinrich jum Schenken bes Bisthums. Des Bifchofs Bruber, Johann, war mit Margaretha von Gelfenftein verheirathet und hatte zwei Sohne, Johann und beinrich. Jener war Archibiaconus in Meg. Diefer, beinrich heirathete Johanna von Lenoncourt und hatte von ihr drei Sobne: Georg I. Abam und Rubolf. Abam erbielt 1504 bie früher erwähnten trierifchen Beben feines Saufes. Georg I beirathete Elisabeth von Isenburg Brenzau und ermugte mit ihr Georg II. Letterer beirathete Anna (Elisabeth), Die Techter Wilhelms von Dommartin und Unna's von Reufchatel. Er hatte von ihr einen Sohn, Johann, der mie Maria, einer Tochter Wilhelms von Malberg und der Ratharing von Brandenburg, Die Herrichaft Malberg erheite thete, wie schon oben erwähnt ift. Johann's und Maria's Sohn war Georg III, ber die lotringischen Besitzungen bes Saufes Chateau - Brebain (an den Duellen der frangbuichen Ried; Teintreux (bei St. Dis), Lounon, la Tour (bei Birton) und Löffenich (bei Berntaftel) inne hatte. Er fiel bei ber Erstürmung von Ofen im October 1598 und mit ihm starb bies Gefchlecht ber Burggrafen Beier von Boppard



Beinrichs bes Alten (b Bater ihn bis Beibne ber Junge nämlich bir bold und Konrad. und ftarb 1364. Diet von Binftingen bermab rad dagegen erhielt bie tingen und Rachtig vo dung und heirathete ein rere Gobne gebar. De Sohne wider, Beinrich 1 heinrich wider war n und begegnet 1419, 14 Elfaß. Ein Sohn diefe gu Trier, Domberr gi tommt noch ein Beinrid Linie anzugehören icheir fein mag. Mit ihm n diefer Linie abgegangen. Beierhof in Boppard ! Walderdorf.

Cochem (Rochem)

Stedt Cochem bem Pfalgenefen Geinrich, ihrem Better (bie Bater maren Bruder). Als mit Pfalggraf Beinrich II, ber das Rlofter Laach ftiftete, diefe pfalggröfliche Familie ausftarb, tam Cochem an Sigfrit von Ballenstädt und bann an beffen Sohn, Pfalggraf Wilhelm. Untere Guter, die Richenza bei Cochem befag, fchentte fie bem Rlofter Branweiler. Rach Wilhelms Tode gog König Konrad III Cochem als er. ledigies Reichelehen ein, und da fich Bfalgraf hermann von Stabled bemohnerachtet beffelben bemachtigt batte, nahm es der König ihm mit Gewalt, 1150. Reichsministerialen (wohl aus bem Saufe berer von Clotten) fuchten nun bas Burge grafenamt auf Cochem in ein erbliches zu verwandeln, und Burggrafen begegnen noch bis auf Burggraf Johann, welder 1298 vorfommt. Ronig Abolf hatte aber ichon 1292 diese Reicheburg bem Erzbischofe von Trier versprochen, und verpfändete ibm dann somobl Cochem als Clotten. Ronig Albrecht endlich gab Cochem dem Erzbisthume zu fietem Befike, und heinrich VIII gestattete bann feinem Bruber, bem Ergbifchofe Balduin, auch alle früher mit Cochem verbunben gewesenen, aber vom Reiche verpfandeten Befigungen und Renten eingulöfen. Als sich Balbuin, wie früher erjählt warb, aus der Gefangenschaft der Grafin Loretta von Sponheim lofen mufte, wies er ihr Cochem 1328 als Bfand für das Lösegelb an. Es tam wider an Trier, aber 1436 ward es von neuem durch Erzbischof Raban (von Belmfatt) an Johann von ber Leven verpfandet, aber auch wiber eingelöft. Auf ber Burg von Cochem, genannt Remblon, hatten auch die Erzbischöfe Burgmannen und einen Burggrafen und Cochem blieb fpater Sauptort eines trierifden Umtes.

Reben bem Burgberge von Cochem liegt ein zweiter Berg, ber die Ruinen der Burg Winneburg trägt, nach welcher sich ein edles Geschlecht nannte, was im Besitze berselben war.

Die frühere Geschichte ber herren von Winneburg ift noch ziemlich buntel\*). Um wahrscheinlichsten möchten folgende Data ericbeinen. Rung von Winneburg foll um bie Mitte bes 13 ten Jahrhunderts gelebt haben. Deffen Cohn, Daniel, der noch 1277 lebte, foll mit einer von Schoned vermählt gewesen sein. Deffen Sobn, Wirich, (beffen Bemablin Gezela — Gifela? — hieß) trug feine Burg Bim neburg (ober: Bunneberg) dem Erzbischofe Diether von Trier 1295 als ein Mann- und Weiber-Leben auf; erhielt aber vom Erzbischofe Boemund (von Bardberg) von Trier, feinem Bermandten, wiber Befreiung von allen Berpflichtungen, die er wegen der Winneburg gegen Trier übernommen Im Jahre 1314 taufte berfelbe einen Sof bei Behmen (im Rreise Mapen). Er hinterließ einen Sohn, Runo II, und eine Tochter. Johanna (Jenerlein), die er an ben Ritter Ulrich jum Stein verheirathete. Wirich begegnet noch 1334. Runo II vermählte fich mit Lifa, der einzigen Toch-Gerlachs von Braunsborn \*\*) und Beilstein. Gerlach wirfte

<sup>\*)</sup> Am besten finden sich Rachrichten darüber zusammengestellt in der Eistia illustrata II. 2. G. 395 ff.

<sup>\*\*)</sup> Burg Braunshorn auf dem hundstuden über dem Dorfe Braunshorn bei Lingerhohn. Ueber die herren von Braunshorn und Beilstein siehe oben bei Kloster Kavengirsburg. Die herren von Braunshorn und horn hatten diese Burg, die sie an die Pfalz vertauften, verlaßen und auf Beilstein (Bilstein) an der Mosel (im Kreise Bell) Wohnung genommen. Die Burg Beilstein aber hatte Johann von Braunshorn 1268 dem Grafen Wilhelm von Jülich zu Lehen aufgetragen. Ein Sohn oder Entel dieses Johann,

bie Succeffionsfähigkeit feiner Entel von Lifa in allen feinen Leben (mit Ausnahme bes Reichslebens) aus, und ließ bem Entel, Kuno III von Winneburg, fcon 1347 Blankerath ale clevefches Leben übertragen; dann 1361 übergab er feinen Enteln fein prumifches Leben, ben Behnten ju Norath; und im felben Jahre erhielten die Gebrüder von Winneburg auch die Boigtei Strimig von Johann herrn zu Saffenberg und Burg und herrschaft Beilstein vom Erzbischofe von Coln. Sogar Raifer Rarl IV ließ fich bewegen, nun die Gebrüder von Winneburg mit dem Reichslehen, aber als trierifchem Afterleben, auszustatten. Gerlach ftarb 1362 und Runo III und Gerlach von Winneburg erhielten almählich auch bas übrige braunshornische Gut, und zwar 1363 das trierische Beben- - nur die Beinrente ju Binningen überließen fie dem Grafen Johann von Sponheim — wohl gegen Ent-Runo III war mit ber Rheingräfin Margafcadiauna. tethe (Tochter Sigfrits und Schwester Johanns I) vermählt; Gerlach mit Lucard von Brobl. Kuno III und Gerlach

1

!

1

1

ŧ

der auch Johann hieß, erlangte 1310 von König Ludwig Stadt- und Markt-Recht für Beilkein. Der jüngere Johann hinterließ aus seiner Ehe mit Lisa von Dollendorf zwei Söhne: den Probst zu Münster-Raienfeld, Alexander; und Gerlach, der 1343 seinem Bater folgte. Gerlachs erste Gemahlin war Iohanna von Ouren, Erbin von Reuland, die ihm die Lisa. Gemahlin Kuno's II von Winneburg, gebar. — Die Bestihungen Gerlachs waren: die Gerichtslehen zu Ellenz und Poltersdorf vom Reiche; Burg und Herrschaft Beilstein (waren num edlnische Lehen); Stadt Beilstein und der Wildbann (waren nun trierische Lehen); die Boigtei zu Pfalzseld (kapenelnbogensches Lehen), der Zehnte zu Rorath (prümisches Lehen); die Boigtei zu Bratzeil zu Etrimig (sassender zu Beilsteim (virneburgisches Lehen); die Boigtei zu Etrimig (sassenderschießes Lehen); Weinrenten zu Winning (sponheimisches Lehen).

machten bann aber große Berpfandungen an Trier, Statt Pfalzfelds, worauf fie 1367 verzichteten, erhielten fie von Rapenelnhogen Guter gu Stropbufch, Luperoth, Treis, Urschmitt, Rlibing, Beuren, Bertrich und Reufuß. Es ideint, baf boch die Succession in ben Leben herrn Gerlache von Braunsborn ben Gebrübern von Winneburg nach allen Seiten Roften und Opfer auflegre, weshalb fie, um bas Gel au folden Abfindungen ber Lebensberren au gewinnen, fe bedeutende Berpfändungen an Trier : und auch eine Reife fleinerer an andere vornehmen muften. Rung III blieb obm Nachtommenschaft. Gerlach, früher bem geiftlichen Stante bestimmt, lofte fich aus diefem, als fein Bruder ohne Riv der blieb, und beirathete, wie schon bemerkt mar. - Er war 1389 nicht mehr am leben und hinterließ zwei Rinder: 3 hann und Lifa, welche lettere bann des Megiding (Gillet, Schilles) von Malberg und herrn von hamm Chefrau ward; Runo III lebte 1389 noch, aber 1395 nicht mehr. hierauf folgte allein in Winneburg und Beilftein Johann I, ber fic 1400 mit Irmefind von Elter vermählte, der Tochter bu berts von Elter, herrn von Aspremont. Er mufte 1414 gegen ein Anleben von 1100 fl. vom Ergbischofe bie Ber pfandung an Trier noch vermehren. Nachmals 1437 ver pfandete er auch Blankerath an Gerhard von Bachenbeim Johann I hatte einen Sohn, Johann II, der sich 1444 mit Irmgard von hunoliftein vermählte, bann aber 1468, noch vor Johann I, ftarb; - Johann I fam mit ber verwittwe ten Schwiegertochter in Streit, fo baf fie, mit Binterlagung ihrer beiben Kinder, zu ihren Brudern, Ricolaus und Beinrich, Bogten von Sunoliftein, flob, und biefe ben alten Jo hann, im Intereffe ihrer Schwester, befehbeten. Doch tam

noch im felben Jahre 1463, burd Bermittelung bes Erabiicofe Johann, eine Guhnung ju Stande. Irmgarb tehrte nicht nach Beilftein gurud, wo ihre Rinder blieben. Tobann II batte ber alte Johann noch ein Rind, eine Tochter Irmel, die mit Philipp von Hirschhorn verheirathet ward. Johann I ftarb 1470. Seine beiben Entel von Jobann II waren Kuno IV und Katharina. Lestere heirathete Friedrich von Aledenstein. Runo IV aber folgte bem Bater und Grofvater und machte dann 1486 noch eine fehr zu Statten tommende Erbichaft von Elisabeth von Braunsberg, Erbin von Burgbrohl, die ihm burch die Abstammung von Ludard von Brobl, einft der Gemahlin Gerlache von Brobl, vermittelt war. Er erhielt baburch Gater gu Ling, einen Sof au Lenbsborf und Untheil am Dorfe Robr bei Lindweiler. Runo war zweimal vermählt; zuerft mit Bertha von Rasfelb, bann nach beren Tobe mit Barbara, ber Tochter bes Grafen Johann von Manberichelb.

Kuns hatte sich näher an den Kursursen von der Pfalz angeschloßen und wollte die Pfandschaften an Trier auslösen; darüber kam es, da Trier Ausprücke erhob, die er nicht anerkannte, zuerst zu Unterhandlungen, sodann dazu, daß ihm die trierischen Lehen abgesprochen wurden, und als er sich auch hierin nicht fügte, sondern mit Gewalt behauptete, zur Fehde mit Trier, wobei er von pfälzischer Geite hilfe erhielt, die Graf Eberhard von Würtemberg von den streitenden Theilen zum Schiederichter bestellt ward und man sich bei seiner Entscheidung 1488, die Kuno in seinem Rechte son Kuno der Pfalz und von der Pfalz und genau normirte, beruhigte. Später, als Kuno Rechtsforderungen, die er an Lüpelburg hatte, nicht bestiete

bigt wurden und alle von ihm angewandten anderen Dit tel, um ju feinem Rechte ju gelangen, fich unwirtfam erwiesen hatten, erklärte er dem jungen Ronige, Rarl von Spanien, als Bergoge von Lügelburg, 1516 ben Rrieg burd einen Rebbebrief - aber auch dies Mittel half nicht mehr. Der Bote, ber in Bruffel den Brief abgeben follte, warb bie Treppe hinab geworfen und einige Tage ins Loch gestedt, und damit scheint die Sache ein Ende gehabt zu haben. Die Macht Rarle mar groß genug, um die Drohung bei Rittere ale einen blogen Rückenstich behandeln zu konnen. Kuno IV starb dann 1534. Sein Sohn aus zweiter Ebe, Philipp I, folgte ihm. Philippe Bormunder wollten nun Die noch verschobene Lösung ber an Trier gefommenen Bfand schaften wirklich vornehmen und boten 13,476 Goldquiden; Trier aber behauptete, das reiche nicht und verlangte 1823 Gulben mehr. Auch bas follte nachgezahlt werben; ba grif. fen aber noch andere Berbaltniffe ein. Coln namlich er klärte: Winneburg und Beilstein seien ursprünglich colnische Leben, und seien ohne Wifen und Willen des Erzbischoft Coln entzogen worden, indem Beilstein Bem Erzbischofe von Trier großestheils verpfandet, Winneburg bem Rurfurften von der Pfalz geöffnet worden fei, und Philipp verstund fich vertragemäßig im Rovember 1536 bagu: Beilftein von Trier ju lofen, Winneburg von dem Deffnungerechte ber Pfalg gu befreien und dann beibe Burgen und Bubehor von Coln gu Leben zu nehmen. Diefe neuen Abmachungen icheinen bie Geschäfte mit Trier verzögert und erschwert ju haben, boch bescheinigen endlich (Dienstag nach Allerheiligen 1589) Phi lipp von Winneburg und Beilftein und beffen Gemablin Urfula Grafin von Ritberg, daß fie die verpfandete Balfte

1

ı

ı

Ì

ì

von Beilftein, die Boigtei im hamme, Beingulten und ein Theil der Lehnschaft, herrschaft und des Gerichts zu Genbeim, gewiffe Rechte ju Cochem und Ebiger von Trier für 13,426 fcmerer Mainger Gulben, welche 17,476 Goldgulben betrugen, jurud erhalten batten. Ueber Gingelheiten blieben allerdings noch Streitigkeiten, doch auch diese murben großestheils 1543 durch einen nachträglichen Bergleich befeitigt. Immer blieben noch gang vereinzelte Dinge weiter als Streitpunkte, Die jedoch bas Berbaltnife im Gangen nicht Philipp muß ein fehr gewandter und angesehener Mann geworden sein; icon 1549 mard er trierischer Landhofmeister; und 1561 ward er Bräfident des kaiserlichen und Reiche Rammergerichte, 1563 Prafident bes taiferlichen Reiche. hofrathes; sowohl die Rurfürsten von Trier, als die Raiser Maximilian II und Rudolf II verwandten ihn bei sehr wichtigen Geschäften. Er ftarb 1583. Bon fünf Sohnen überlebten ihn nur dreie - die fünf waren : Philipp II, Johann Daniel, Johann, Runo ber altere und Runo ber jungere. Johann Daniel mar Domberr zu Coln und Strafburg; 30. bann war Domberr in Coln und Stragburg und ohngeachtet er zur evangelischen Lehre übertrat, behauptete er fich in feinen Pfrunden - als er spater freiwillig refignirte, beirathete er die Grafin Barbara von Wertheim - blieb aber ohne Rachkommen; Runo der ältere starb als Kind; Runo V ber jungere war furcolnischer Rath und Amtmann gu Debebach und ward 1583 Prafident des Reichs . Rammergerichts; er war zuerft mit Anna von Birmund vermählt, der Bittwe bes Grafen Beinrich von Walbed, von ber er teine Rinder hatte; sodann mit der Gräfin Philippa Sidonia von Manbericeid - Gerolftein, Tochter Graf Johann George, Bittme

bes Florenz Pallant; aber auch von dieser hatte er teine Rachkommenschaft. Es überlebte also Philipp I nur Philipp II, Johann und Kuno IV der jüngere — von denen jener Winneburg allein besaß; Beilstein aber für sämmtliche drei Brüder verwaltete, und allein Nachkommenschaft hatte. Bon den beiden Töchtern Philipps I starb Barbara jung; Anna heirathete Wilhelm von Braunsberg, Herrn zu Burgbrohl und Merzheim.

Philipp II vermählte fich mit Jutta, Tochter des Grafen Wilhelm von Sayn - Witgenstein. 3m Jahre 1568 warb er Oberamimann ju Trarbach. Da fein Bruber, Runo V, nach des Baters Tode den im Erbe Philipp II eingeräumten Borjug fcmer ertrug, raumte ibm Philipp Beilftein ein. ber baburch, noch burch einige später gewährte Concessionen ward Kuno zufrieden gestellt. Da erflieg Philipp II in ber Nacht nach bem 29. August 1589 die Burg Beilstein mit 100 Bewaffneten mabrend Runo's Abwesenheit und erflatte alle von Runo für Beilftein gemachten Anordnungen für un-Philipp ftarb bann 1600 gu Algei. Er batte acht Rinder von feiner Gemablin Jutta, darunter funf Sohne: Philipp III, Eberhard, Runo, Wilhelm und einen namenlosen, weil er noch bor ber Taufe ftarb. Die brei Töchter waren: Johannette, Urfula und Anna. Philipp III ward Nachfolger des Baters; Eberhard fand 1587 bei Auneaux in Frankreich im Kriege den Tod (er hatte fich dem Corps Kablans von Dohna, was für Heinrich von Navarra geworben war, angeschloßen); Kuno starb sehr jung; Bilbelm aber, ber fungste, überlebte feinen Bruder Bhilipp. Johannetta heirathete Beinrich Grafen von Ortenburg; Anna ben Reichserbmarschall Philipp von Pappenheim; Urfula ftarb

unvermählt. Bhilipp III war auch Rachfolger feines Batere ale Burggraf von Alzei, welche Stellung er 1601 erhielt. Mit seinem Obeime Kuno V vertrug fich Bhilipp III nun fo, daß er demfelben Burg und Berrichaft Binneburg abtrat, fich aber aus diefer Berrichaft jahrlich 1000 ffl. vorbehielt, falls Kuno diefe Zahlung nicht mit einem Kapitale von 20,000 Pl. ablofte. Wenn Runo ohne Rinder zu binterla-Ben fturbe, follte Winneburg wiber an ben fortgefetten Stamm gurudfallen. Im Jahre 1620 murden sowohl Winneburg als Beilftein von den svanischen Truppen vecupirt und erft 1634 tam die Familie mit schwedischer Silfe wider in Befig. Philipp III war mit Elisabeth, Tochter des Reichserbmar. schalls Konrad von Pappenheim, vermählt, die ihm einen Sohn, Friedrich, der aber jung flarb, gebar, und drei Tochter: Elifabeth, Louise (bie beibe unvermablt ftarben) und Juliane Christine, die nicht einmal ein Jahr alt warb.

Wilhelm hatte nach Kuno's V Tode Winneburg erhalten und war mit Anna Sibylla, Tochter des Grasen Ludwig von Jenburg Büdingen, vermählt. Im Jahre 1620 war Wilhelm pfälzischer Oberamtmann zu Kreuznach und erlitt auch hier durch die Spanier großen Berlust. Wilhelm starb 1637, nachdem er das väterliche Erbe wider erhalten und wider vereinigt hatte. Seine Gemahlin hat ihm vier Tochter und einen Sohn, Philipp Ludwig, geboren, die alle ohne Nachsommen vor dem Bater starben. Mit Wilhelm starb also das Seschlecht aus. Der Erzbischof von Trier zog die Herrschaften Winneburg und Beilstein ein, die aber später den Brüdern: Emmerich, Wilhelm und Lothar von Metternich zugetheilt wurden. Die beiden Burgen Winneburg und Beilstein sprengten die Franzosen 1689 in die Lust. — Es gab übrigens

auch eine Familie von Winneburg, die dem nideren Adel angehörte und wahrscheinlich von Burgmannen der Burg Binneburg abstammte.

Die Trümmer ber Burg Birmont (Bormont, Birmunt) liegen über bem Sofe Birmont, in ber Rabe bes Collegiat Stiftes bes beil. Caftor ju Carben. Die Burg, ber bof und die Muble bildeten die reicheunmittelbare Berrichaft Birmont, nach welcher fich bas alte Gefchlecht ber Freien von Pirmont nannte - aber außer Diefer herrichaft gehörte Diesem Geschlechte auch anderes burch Erwerbungen und Bergabungen oder Berpfandungen bald machfenbes, bald fic minderndes Gut. So bas Gericht zu Forft, Sofe zu Brobl, Guter ju Bertrich u. f. w. \*). Beinrich von Birmont erscheint zwischen 1264 und 1280. Ein anderer Beinrich, vielleicht ein Enkel des vorigen (1361-1392), verpfandete bie Salfte ber Burg Birmont und Bubebor und Die Salfte bes Gerichtes zu Forft an Walram von Sponbeim; und 1392 überließ er einen Theil feiner Rechte in Bertrich an Trier. Dieser lettere Beinrich hatte einen Sohn, Runo, ber in erfter Che mit Margaretha bon Schonberg, in ameiter mit Margaretha von Ehrenberg vermählt mar, welche lettere ihm einen Untheil an ber Berrichaft Ehrenberg gubrachte, nämlich die Galfte von Rheinbellen, Burg und Stadt Runo ftarb 1447. Rinder seiner ersten Ebe maren: Friedrich, Johann, Manes und Abelbeid - Rinder der zweiten: Beinrich, Runo und Abelbeid. Johann binterließ von feiner Bemablin, Elifabeth von Balbed, nur eine Tochter, Elifabeth, die Gemablin Wilhelms von Braunsberg. Beinrich allein feste ben Mannestamm fort. Er batte einen

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata III. 1. 2. 6. 215 ff.

Sohn, Beinrich, ben Konig Maximilian 1495 als Reichs. Die Sohne Diefes letteren Beinrichs: freiberrn anerfannte. Cherhard und Johann ftarben um 1526 ohne Rachfommen und Birmont tam an ihre Schwester Elisabeth, die Gemablin Philipps von Ely; Ehrenberg aber gog Pfalggraf Johann als eröffnetes Leben ein und erft Philipps von Els Sobne. Beinrich und Friedrich, erhielten durch einen Bergleich Chrenbera wider. Friedrich von Ely hatte von Margarethe von Blettenberg vier Tochter, von denen die eine, Irmgard, bie an Franz von Elp zu Uttingen verheirathet mar, Birmont erhielt, nach welchem fich ihr Gemahl nannte. Diefes Frang von Birmont Sohn, Frang, batte mit einer Margarethe von Elp brei Tochter. Die alteste, Jemgard Felicitas, beirathete querft 1640 ben Raspar von Elp, nach beffen Tode in zweiter Che Johann von Saffenberg. Die zweite Tochter, Ursula Dorothea, ward geistlich. Die britte, Margaretha Dorothea, trat, ale fie noch unverheirathet mar, ber altesten ihr Erbtheil für 3000 Kl. ab, ale fie dann aber einen Bauernsohn, Johann Ritter aus Rurben, beirathete, wollte ihr ihre Schwester auch die 3000 Fl. nicht zahlen; es tam gum Proceffe und 1650 mufte die Frau von Saffenberg ber Margarethe Dorothea Ritter die Balfte der Berrichaft Birmont mit Renten und Gefällen lagen. Die Cheleute Ritter tauschten bann bies pirmontische Befithum an Johann Lothar und Frang Emmerich Raspar Waldpot von Baffenheim aus gegen ben hof Curben bei Bolch und andere mehr burgerliche Befitthumer. Da bie Saffenbergischen fich bem entgegensetten, eroberten die Baffenbeim Birmont mit Bewalt, gaben aber in Folge bes neu entftandenen Processes ben Saffenbergischen ihren Untheil an Birmont gurud, den bann

ŀ

ı

1

١

İ

1



Schon bei der Geschichte schon bei der Geschichte scheid ward erwähnt, daß der jun hard I von Reisserscheid, Philipp von Wildenburg sei. Philipp valbe Stunde von Reisserscheid I die Burg dieses Namens, nach i men nannten. Die Stammtafel der Eislia illustrata folgende:

|                                                                                         | Philipp 1                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | hilipp II. Ser bon                                                         |
| Philipp III<br>(1247—1262.)                                                             | Gerhard I (1247<br>Gem. 3rm                                                |
| Johann (1265-1810) Gem. Irmengarb bon Duren (beirathete fpater Arnold bon Blanfenheim.) | Roch 8 Töchter,<br>die alle Ronnen<br>im Rlofter<br>Engelport wur-<br>den. |
| Philipp IV (1812 —<br>1828.) Gem. Johanna<br>Katharina.                                 | Dietrich (129                                                              |
|                                                                                         | Deinrich II.                                                               |
|                                                                                         |                                                                            |

30

Gin Gefchlecht von Biltberg geborte gum niberen Abel. Ge waren Burgmannen ber Burg Biltberg ober Wilbenburg auf bem hunderuden zwifden Mengericheib und Ravengireburg.

Bogte von Brum waren bie Grafen von Bianden und als solche batten fie die Berrichaft Schoneden, die wir noch zu erwähnen haben, erhalten. Die Burg Schöneden muß fcon bor bem 18 ten Jahrhunderte vorhanden getrefen fein, füboftlich von Brum, zwei Stunden bavon am linten Ufer der Rims. Wir baben oben ichon in ber Gefolechtstafel ber Grafen von Bianden Beinrich, ben Gobn Friedrichs von Bianden, als Stammvater der fpateren Berren von Schöneden bezeichnet und beffen Rachtommen angegeben. Beinrich, ber fich von feinem Obeime, dem Grafen Philipp von Bianden, für beeintrachtigt bielt, nothigte diefen 1264 ihm Burg Schoneden und Bubebor nebft ber Schirmpoigtei pon Prum und ben hof Pronsfeld zu übergeben. Beinrichs Mannestamm gieng 1370 mit feinem Entel, Johann, ju Johanns altere Schwefter, Elisabeth, mit Gobart von Bilg vermablt, brachte diefem die von ihrem alteren Bruder, hartard, in der herrschaft Schoneden erbaute Burg Hartelstein und Zubehör zu. Nach Johanns Tobe erhob Elifabeth auch Unspruche auf Schoneden felbft, dem feste fich aber ber Sobn ihrer Schwester Margarethe und Des Grafen . Sigfrit (Syvart) von Witgenstein, Werner, entgegen. Allein Ulriche Sohne, Burtard und Johann, Burtarde von Binstingen (der durch seine Gemahlin, hartard's von Schoneden Bittme, gewiffe Anspruche an Schoneden gehabt und von Johann auch einen Theil der Berrichaft eingeräumt bekommen hatte) verlauften bie Anspruche ihres Baters an Schoneden, ober vielmehr (obwohl dies ohne Recht) bie gange

Grafschaft Schöneden 1377 an herzog Wenzel von Lüpelburg. Bon diesem kam die herrschaft an König Wenzel von Böhmen, und dieser verpfändete sie 1384 an Trier. Erzbischof Werner verpfändete dann Schöneden weiter 1402 an den Grafen Ruprecht von Virneburg — und später ward Schöneden weiter an Johann hürten von Schöneden verpfändet. Da dieser den Frieden gegen den Erzbischof Jakob brach, eroberte dieser mit dem Grafen von Birneburg vereint Schöneden, was dann Erzbischof Johann (von Baden) zu Trier wider von Virneburg einlöste. Schöneden blieb von da an hauptort eines trierischen Amtes.

Roch fürzer als hinsichtlich Schönedens, können wir uns hinsichtlich der Freien von Dudelborf fagen, die den Ramen führen von dem Fleden Dudelborf (volksmäßig: Dundorf), eine und eine Viertel-Meile von Bitburg, welcher bei der Burg Dudelborf entstanden ift. Die Geschlechtstafel der Freien von Dudeldorf ift folgende:

|                                                                                                           | <b>B</b> al                                                | duin (1171.)                                                |                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| _                                                                                                         | \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ) Anfelm (1171)<br>Mechthil                                 |                                              |        |
| _                                                                                                         | Balter (1201)                                              | Rudol                                                       |                                              |        |
|                                                                                                           | Philipp II (1254.                                          | Ricolaus I (1                                               | 254.)                                        |        |
| Sotfrit (1270.<br>Jutta.                                                                                  | ) Gem. Lucia,                                              | Ronne zu St.<br>Chomas.                                     |                                              |        |
| Philipp III<br>(1275—1296.)<br>Gem. Gertrud.<br>Philipp, Cano-<br>nicus zu St.<br>Simeon (1298-<br>1813.) | Nohanna von <b>Mandericheib</b> .                          |                                                             | Philipp, Scho-<br>lasticus zu St.<br>Paulin. |        |
|                                                                                                           | Bilhelm Ti                                                 | riftan Clifabeth<br>389.) Gem. Heir<br>rich von<br>Bitburg. |                                              | Sutta. |
|                                                                                                           | Ricolaus II 9 (1875.)                                      | Rargaretha Gem. La<br>bolf von Bitburg.                     |                                              |        |

Da mit Ricolaus der Mannsstamm abgieng, brachte-Margarethe die Herrschaft Dudeldorf ihrem Gemahle aus der Familie Laudolf aus Bitburg zu. Bon den Laudolfen kam die Herrschaft wider durch Heirath an die von der Lepen. Maria, die Tochter Friedrichs von der Lepen, Herrn von Dudeldorf, brachte die Herrschaft ihrem Gemahle, Gotsrit Braun von Schmidtburg, im J. 1586 zu. Die lepte des Geschlechtes Braun von Schmidtburg, Maria Anna, schenkte die Herrschaft ihrer Berwandtin, der Frein Maria Theresia Schenk von Schmidtburg, geborenen von Elp-Rodendorf im Jahre 1776. Die Herrschaft ist durch Wegfall von Rechten und Berkauf von Gütern zersplittert, das Schloß der Schenken ebenfalls 1813 verkauft worden.

Rempenich ist und bereits bei den Berhältnissen des Geschlechtes und der Herrschaft Isenburg und Wied begegnet. Richwin von Kempenich (s. oben S. 448), der erste schon Ende des 11 ten Jahrhunderts begegnende Herr von Kempenich, war ein Bruder Messerits von Wied. Die Reihe der alten Herren von Kempenich läßt sich aber nicht vollständig ausstellen. Söhne Richwins waren wohl Dietrich und Florenz, die 1173 begegnen. Florenz begegnet noch bis 1187. Dietrichs Gemahlin, Hedwig, soll eine Schwester der Luckard, Gemahlin Friedrichs von Birneburg, gewesen sein und die Mutter dreier Söhne: Salentin, Rosemann und Dietrich II. Salentin begegnet 1213, starb auf einem Kreutzuge und hinterließ nur einen Sohn, Dietrich III. Rosemann begegnet 1235. Er führte die Bormundschaft für Dietrich III, der nachher geistlich und Domherr zu Trier ward. Rose

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata III. 1. 1. 6. 405.

-mann war mit einer von Bubingen verheirathet, und ift bei Gelegenheit der Budinger Erbschaft mehrfach von ihm bie Rede gemesen (f. oben S. 402). Er tommt noch 1203 vor, scheint aber teine Rachtommenschaft binterlaßen zu haben. Es folgte ihm ein zweiter Sohn seines Bruders, Dietrichs II, Ramens Gerbard. Diefer trug 1277 feine Burg mit allem Aubebore, unter Genehmigung feiner Gemahlin Beatrig, bem Erzbischofe Beinrich II (von Binftingen) ju Trier auf. Gerbard hatte mobl zwei Gobne; ber Rame des einen war Dietrich IV, der des anderen ift unbekannt. Dietrich IV begegnet 1287—1320. Seine Söhne waren: Simon und Diefrich; der Sohn des dem Ramen nach unbefaunten Bruders Dietrichs mar Gerhard. Letterer erhielt 1329 die Belehnung mit ber halben Burg und herrschaft Rempenich; Die andere Balfte trugen ohne 3meifel feine Bettern, Simon und Die trich V, ju Leben. Lettere tamen mit Gerhard in Streit. Simon bemachtigte fich ber gangen Burg und Berhard rief feine Rittergesellichaft "ju ben rothen Mermeln" ju bilfe. Die Fehde dauerte jum Ruine der Umgegend langere Beit. Endlich tam 1331 ju Lahnstein ein Bergleich ju Stande zwischen einerseits; bem Erzbischofe Balduin von Trier, dem Erzbischofe heinrich II (von Birneburg) ju Coln und ber Gesellschaft "zu den rothen Aermeln" — andererseits: dem Simon von Rempenich, Johann von Elp und beren Berbundeten — dahin, daß Simon der Gesellschaft "zu den rethen Aermeln." 1000 L. Beller ale Entschädigung gablen und bis zu Abzahlung dieser Summe feine Ortschaften Saftig und hagenport verpfanden mufte in den Gemahrfam des Erzbischofs von Trier. Auch follte Simon die Burg

Rempenich feinem Schwager, Johann von Sayn'), in Gewahrfam geben. Die Zwiftigleiten aber zwischen Gerhard und feinen Bettern follten burch ein Schiebsgericht entichieben und beigelegt werden. Simon muß in ben nachften Jahren geftorben fein, 1389 begegnet feine Wittme Ratharina mit bem altesten Sohne, Simon, und 1341 auch mit bem anderen Sohne, Johann. Gerhard scheint keine Sohne binterlagen ju baben. benn 1345 marb nach feinem Tobe Simon bon Rempenich mit der gangen Burg und herrschaft Rempenich von Trier belehnt und reversirte sich, daß das Leben fortan ungetheilt bleiben folle, was auch fein Bruder Johann genehmigte. Simons Gemablin bieg Bedwig. Jahre 1359 ift ein Bergeichnife ber Leben vorhanden; Die bon dem Saufe Rempenich abhängigen Leben nämlich: a) den hof Sohl bei Cochem und den hof hausten batte Dietrich Sausten von Ulmen zu Leben: b) eine Muble bei Brubl bei Münftermaifeld, einen Sof und einen Bald ju Dune-- fele (Dannfufe im Rreife Cochem) und eine Fruchtrente gu Raunbeim, batte Beinrich von Birmout; c) einen Beingarten gu Andernach, Richard Meinfelder; d) 8 Mart Geldrente gu Sabich (Siebenbach im Kreise Abenau), Emmerich von Labnftein; o) einen hof ju Seell, Bilbelm Blaift von Arrad; f) ben Zehnten ju Oberwesel und Umgegend, hnmbracht von Schonenberg (bei Oberwesel); g) ben britten Theil bes Rebnten zu Riberberg und Biebelsbeim, Eberhard und Jobann von Braubach; b) 6 Mart Gelbes zu Saftig, Bertwin zu Winningen; i) den hof zu Feils (?), Friedrich Bald. pot und beffen Bruber; k) ein Leben zu Gabich, Johann Goris; 1) bie Boigtei ju Einig, Gpfe von Ginig; m) zwei

<sup>\*)</sup> Ratharina von Sahn war Simons Gemablin.

Morgen Land und eine Fruchtrente zu Saftig, Dietrich von Minfenheim; n) den Reuenhof und Blechhausen (?), Johann Sterop von Umen; o) den Zehnten, 16 Morgen Sand und drei hofstätten zu Drees dei Kelberg, Godwin von Drees; p) Zehnten und Kirchengist zu Ramershoven, Christian von Namershoven (im Kreife Rheinbach); y) 16 Mart Geld zu Kempenich, Micolaus Bossen; r) die Boigtie zu Gondorf, Beter Huelbach; s) 15 Mart Geld zu Kempenich, Heinbach; s) 15 Mart Geld zu Kempenich, Heinbach; s) 15 Mart Geld zu Kempenich, Heinbach; von Postenheim; n) den Zehnten auf hameseid (?), Meinwert von Kottenheim; n) den Zehnten auf dem Ober-Wesselex Werge zu Dumscheid und zum Hain, Johann und Konrad von Mepenhausen, Gebrüder zu Boppard — und so geht es fort durch 64 Nunmern und darunter zum Theile sehr bedeutende Lehen. Wan sieht, die Herrschaft Kempenich much sehr umfangreich gewesen sein, wenn sie so viel verlehnen Konnak.

Simon hinterließ vier Söhne: Simon, Dietrich VI, Johann und Heinrich, und eine Tochter, Jemgard, die en Emmerch von Wolder verheirathet ward. Dietrich VI kömmtwor, sein Bruder, heinrich, und 1878 nicht nicht wor. Simon und Johann besahen Burg und hernschaft Kempenich gemeinschaftlich. Sie begegnen noch urfundlich bis 1414. Dann im J. 1420 erscheint Johann allein, und es scheint, Simon ist ohne Nachsonnen verstorben. Johann hatte mit Gertrud von huhelhoven nur eine Tochter, hed wig, die herr Peter von Schönert auf dem himderünken heitathete, und Johann sachte biesem, seinem Schwiegerschne, die Nachsusge in Rempenich zu verschaften. Allein Trier zug nach Johanns Tode 1424 die herrschaft Wempenich als endstructes Mannslehen ein.

Bon der Graffchaft Rheined war schon fruber bei

Salm (S. 735) porübengebend die Robe. Es wurden bert die erften Grafen von Rheined aus bem lübelburgifden Saufe: Otto I und Otto II erwähnt. Berr von Stramberg mochte von ihnen quch die Grafen von Rienest und von Loon ableiten, Die ober boch eines gang anderen Geschlechtes find, König Lourad III tiek Rheinack brechen \*). Der Ergbifchof Reinhold (pon Daffel) von Coln ließ bas Local von Rheined in Beidelag nehmen und burch ben bamaligen Dechanten, nachmaligen Ergbischof Philipp (von Beinsberg) ein hans darauf bauen, welches Philipp bann als Ergbischof auch befestigte und Burgmannen und einen Burggrafen barauf einsette, mabricheinlich aus dem Saufe der Freien von Ulmen, und wufte die Racksommenschaft dieses Burgarafen die Burggraffchaft dann erblich sich zu erhalten und nannten fie fich Grafen von Abeined. Im J. 1200 fommt Heinrich von Rheined, aber schon 1190 tommen Getfrit und Johann bon Rheined, die mabricheinlich Beinrichs Gobne maren, por, heinrichs Gemahtin bieg Bertha, Gin dnitter Johann fommt 1245, ein weiterer Beinrich 1246, ein Genhard 1256, ein Apprad 1265, und ein Dietrich von Abeined, Canonicus gu Münkeumginfeld, 1268 vor; ein Burgaraf Dietrich begegnet 1238, der augleich Boigt bes Rlofters St. Thomas bei Undernach war und noch 1277 vorkömmt; deffen Sohn war Johann IV, Burgaraf von Abeined. Diefer Burgaraf Johann (deffen Gemahlin Elisabeth hieß) ward langere Zeit von Ronig Albrecht gefangen gehalten, welcher bem Erze bifchofe Bicholt (von Golte) von Coln Die Reichtburg Raiferswerth zugewiesen hatte. Diese Uebertragung hatte aber der Inhaber berfelben, ein Ritter Ludwig Ferbous, ge.

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata HI. 1. 1. 6. 520.

weigert, und Johann bon Rheined ibm babei Beiftand geleiftet. Da Johann ichon in ber Schlacht von Boringen in Gefangenschaft gerathen war, und fich aus diefen Gefangenschaften nur mit bebeutenben Rosten lofen tonnte, tam er in üble ötonomische Berhaltniffe und griff zu Begelagerei, weshalb ihm ber Erzbischof bas Leben von Rheined absprach; es ihm aber 1302 gurudgab. Johann war 1304 tobt, und beffen Bruber Beinrich führte für Johanns unmundige Rinder die Bormundichaft. Diefe Rinder waren: Johann V, Burggraf von Rheined, Gerlach, ber geiftlich ward, und Elifabeth. Johann V hatte eine Gemablin, Dargarethe, und trug mit ihrer Bewilligung 1325 feine Burg Brohl bei Rheined dem Erzbischofe Balduin von Trier zu Leben auf. Er hinterließ zwei Sohne: Johann VI und Beinrich IV und eine Tochter, Katharina. Johanns VI Tob erfolgte nachher durch Enthauptung, nachdem er 1381 an bes Ergbischofe Friedriche II (von Saarwerben) hoflager in ber Eruntenbeit einen Ritter, Rollmann von Singig, erftochen hatte. 3hm folgte in der Burggrafschaft sein Bruder, Beinrich IV, der mit Irmswingis, einer Tochter Berners von Tomburg, vermählt mar. Seine Sohne, Johann VII und Beinrich, erhielten dadurch Antheil an der Berrichaft Tom-Sie theilten nach heinrichs IV Tobe bas Erbe, burg \*).

<sup>\*)</sup> Die Trümmer der Burg Tomburg liegen nahe bei Todenfeld (im Areise Mheinbach). Es gehörten zu dieser Burg: Flamersheim, Airchheim mit Aloster Schweinheim, Hackborich, Ober-Rastenholz, der Reinharzheimer Hof, Palmersheim, die Lappenmühle, Odendorf, Effig, Ludendorf, Ollheim, Mömerzheim, Bershofen, Aloster Capellen, Hilberath, Lodenfeld, Maulbach, Ober-Prees, der Flamersheimer Bald mit drei darin liegenden Höfen, Hilberath, der Distrikt Hochscheid mit zwei Höfen, die Wildhöfer Herrschaft in der Sürsch und die Schubgerechtigkeit über die

kamen dabei in Streit, der erft 1426 vertragen ward, dabin. daß Johann Rheined und Zubehör erhielt, nebst ben Gutern und einem Theile bes Gerichtes in Breifig, ben Gutern in Gingig und Remagen, dem Sofe ju Lugingen, ben Gutern ju Sonningen und Trimbs, ben hof und bas hochgericht ju Obermondig, Renten im Rempenicher Gebiete, Behnten gu Andernach, Antheile an Olbrud und Brobl, die Leibeigenen au Breifig und die Fischerei im Rheine; dagegen erhielt Beinrich die Sofe und Guter ju Andernach, Urmut, Binningen, Lendesdorf, Rell, Beddesdorf, Elscheid und Roll (bei Engers). Die Guter zu Mertloch und Rubenach und ein Mannleben von 31/2 Fuder Wein zu Brohl follten beiden Brüdern gemein sein. Da Beinrich 1439 ohne Rachsommenschaft ftarb, brachte Johann VII das ganze rheinectische Erbe wider zusammen. Er hatte Ratharina von Dune, Schwefter Dietrichs, geheirathet und erhielt durch fie die Gerrichaft Bruch mit Burg Rlufferath. Johann VII starb 1460. Ihm folgten feine Göbne. Dietrich und Beter, als Burggrafen von Rheined und herren von Bruch. Ewa von Rollingen vermählt. Im Jahre 1465 theilten die beiben Brüder, fo daß Dietrich den Theil erhielt, den chemals bei ber Theilung Johann VII gehabt, und Peter den

Herrschaft Binterburg. — Graf Dietrich von Cleve belehnte 1253 den Ronrad von Rulenart mit dem Burggrafthume Lonneburg (Lomburg), und Konrads Rachtommen nannten fich dann von Tomburg. Die früheren Besther von Tomburg scheinen die Grafen von Cleve selbst gewesen zu sein (cf. v. Ledebur dynastische Forschungen 1. Dest. S. 26.); nachher, ehe noch diese herrschaft von Cleve an die späteren herren von Lomburg gelehnt ward, scheint erst ein anderes Geschlecht das Leben gehabt zu haben.

Theil, ben heintich gebabt. Die Bertfchaft Britch und bet Antheil an Tothburg follten beiden gemeinschaftlich bleiben. Cinem Reffen Juhann, von einem Britber, beffen Rame ut befannt ift, gaben bie beiben Burg Deble aus ber Sous burger Erbschaft. Auf Dietrich folgte fein Sobn, edenfalls Johann genannt, ber mit Fringato von Aspremont vermählt wat. Er hatte aus biefer Che nur eine Tochter, Dechebil (Diege), bie nachbet Beinrich von Wardberg beirathete. tet ftarb findetlos und ihm folgten die beiben anderen Sobne Dietrichs: Bhilipp und Idlob. Jatob batte von feinet Gemablin, der Wild - und Rheingrafin Ichannetta, drei Gobme (Philipp, Jatob, Chriftoph) und zwei Tochter (Beronica, Gemablin Johanns bon Belfenftein; Bilbegard, geiftlich). hannettens Gemahl, Jafob, ftatb wohl por Enbe bes 15 ten Jahthunderts: fle beitathete 1501 gum zweitenmale. lipp heirathete Magbalena von Salm, hatte aber feine Rinbet bon ihr und Chriftobb ward Domberr au Etier. nut Jatob feste von Jatobs Gohnen bas Gefchlecht fort. Et wat mit Wilhelmine von Ginenburg vermählt und batte. einen Cobn, Jatob, bet 1539 ale ber lente biefes Befchlechtes gestorben ift. Abeined warb nach langen Berhandlungen an die Nachtommen Dechthilde von Abeined, an Die hetren von Barsberg, ale Leben gegeben, die Rheined bann an Die Grafen von Bingenborf verlauften, welche nachbet, ale Rranfreid Die Grafichaft (fie bestund nur noch aus ber Burg und bem balben Dorfe Rheined) einzog, im Reichsbeputationsbauptfoluge mit bem Dotfe Binterrieden in Schwaben bafür enticabigt murben.

Bir wollen hier gleich auch turgen Bericht über bie Schidfale ber benachbarten Reichsburg Landelron anschliefen

Bandetron ward auf Anordnung König Philippe, als diefet in Coln ben Sauptanhalt seines Gegners zu sehen hatte, erbaut zwischen 1204 und 1206. Sie ward dem Gerhard von Sinzig\*) als einem Reichsburggufen übergeben und

<sup>\*)</sup> Singig (Sentiacum) war tonigliche Billa, die eine tonigliche Bfalg und natürlich auch Minifterialen, welche die fpatere Burgmannichaft Mus diefer Burgmanufchaft war Gerhard bon Gingig bilbeten , befaß. - und von früher batte Bullich Rochte in Gingig; aber Anifer Raul IV verpfändete fpater im Jahre 1848 sowohl Ginzig als das benachbarte Remagen, welches ebenfalls bes Reiches mar, an Markgraf Bilbelm von Bulich. In biefen Reichsterritorien waren bas Marienftift ju Achen, bas Erzstift von Erier, die Grafen von Blantenbeim und viele von Abel, auch andere Rlofter poffeffionirt, fo bag bas unmittelbar an Bulich getommene Out berhaltnifemaftig gering war. Es beftund bei Singig in einer von den Julidern bei ber Stadt gebanten Burg, und einem Anthoile an den Einenberger Binfen und gandereien. Singig war dann hauptort bes julichschen Amtes Singig und Remagen. Bir ermabnen bier fogleich noch, baß außer dem Amte Singig im engern Sinne (b. f. Singig, Coisborf, Sohndorf und Beftum), noch : a) ber Dingftuhl Seimerabeim (mit Chlingen, Green, Lohrsborf); b) ber Dingftuhl Untelbach (nur bies Dorf); od der Dingftubl Remagen (aufer Remagen: Die Rripe, Die Brobftei Apollinarisberg, ber Frohn . umb Raimuther Dof, die Arsbeder und die Untelbacher Mable); d) ber Gerichtsftuhl und die herrlichteit Ober-Binter (mit Birgel, Bondorf und Bintfeld); e) das Dorf Ginuningen; f) bie Duffte von Kirchbaum; g) bie Boigtei über bas Breiffiger Ländchen (Diesund Riber-Breiffig , Der - und Riber-Lüchingen , Brofd , Bingt under Sthetned') que Gaffte qu Singig gehörte (of. rhein. Antiquarius III. 9, 6. 69). - Bergog Billhelm von Berg, ber 1847 in clevefche Gefangenfcaft gerieth, gab bana Singig und Remagen als Bofegeld an Cleve. Graf Abolf von Cleve verpfändete 14.11 Gingig und Remagen bem Grafen von Birneburg. 3m 3. 1421 verkaufte Bergog Abolf von Berg bie Balfte von Glugig und Bubehör an Erzbifchof Otto von Trier. 1425 verpfandete Bergog Abolf von Salich bem Ergbifchofe von Coln die andere Balfte von Singig und Memagen und beibe Erzbifchofe ichlogen

beffen Rachtommen behielten bie Burgarafichaft auch als Landefron bann an bas Erzbisthum Coln gegeben warb. Sie folgten anfange Bater auf Sohn, Gerhard I bis Gerbard IV; diefer hatte von seiner Gemahlin, Beatrix, Todter bes Burgarafen Johann von Sammerftein, außer Gerbard V noch einen Sohn, Johann, und mehrere Tochter ). Der einen ber letteren, Jutta, welche Gerbard von Ginenberg beirathete, gab ber Bater die balbe Burgaraffchaft Landefron mit. Gerhard V erhielt die andere Balfte, hatte aber nur eine Tochter, Runigunde, die biefe andere Salfte ihrem zweiten Gemable \*\*), Friedrich von Tomburg, zubrachte. Johann, Gerhards IV zweiter Gobn, war zuerft geiftlich; refignirte dann aber, und beirathete Sophien, Die Tochter des Erbschenken Konrad von Are; hinterließ aber keine Rachtommenschaft, ba alle seine Rinder jung ftarben. Ein kleiner Rest der Burggrafschaft Landskron kam an den Gemabl einer zweiten Schwester Gerhards V und Johanns.

<sup>1426</sup> für die Burgen zu Sinzig und Remagen einen Burgfrieden. Im 3. 1487 verlangte Raifer Sigismund, Coln solle seine halte an Krier abgeben. Erzbischof Otto von Krier aber hatte seine halte seine halte seine disset an Sohann Waldpot von Baffenheim verpfändet, und dann war sie an Julich gekommen. Herzog Gerhard von Julich aber verpfändete sie 1452 von menem und 1458 besahl Raiser Friedrich IV dem Erzbischofe von Mainz die Entscheidung über die verwickelten Bestherhaltnisse hinschtlich dieser Delike zwischen Julich und Krier. In wunderbarstem Berhältnisse war der alle Reichsabel in Sinzig geblieben, denn ein Khell seiner Höse genosen einer vollkommenen Immunität, waren also, während im übrigen die Landesherrschaft wechselte, beim Reiche geblieben. Die Berhältnisse waren noch im hohen Grade verwickelt, als der jülich-elevosche Erdschaftsette begann.

<sup>\*)</sup> Eiflia illustrata III. 1. 1. 6.-462.

<sup>\*\*)</sup> Der erfte was Johann von Balbed.

namlich Bongettens, an Dietrich von Schouberg. Die gange Burggraffchaft hatte, außer aus Landstron felbst, aus Bobenborf, Beppingen, ber Salfte von Rirchdaun und Debingen bestanden. Der einenbergifche Antheil tam, als 1510 mit Runo das Geschlecht ber Einenberge ausstarb, durch Runo's Tochter, Margaretha, an beren Gemahl, Rabold von Blettenberg, und durch deren Tochter, Margaretha, jum Theil an Friedrich von Ely und durch deffen Tochter, Elisabeth, an Damian Quadt; burch beren zweite Tochter, Irmengund, jum Theil an beren Gemabl, Johann von Barff; durch beren dritte Tochter, Ratharina, zum Theil an deren Gemahl Der tomburgische Antheil tam Hermann Quadt zu Eller. 1440 durch Friedrichs von Tomburg Tochter, Glifabeth, jum Theil an Rraft von Saffenberg, deffen drei Gohne feine Rachtommen binterließen. Diefer brei herren Schwester, Gertrud von Saffenberg, hatte nach einander drei Gemable und von allen Rinder, hinterließ aber den Antheil an Landsfron ihrem und Wilhelms von Sombreff (ihres britten Gemables) Sohne, Friedrich von Sombreff, der 1479 feinen Untheil an den herrschaften Tomburg und Landsfron an Bersog Gerhard von Jülich abtrat. Gine andere Tochter Arafts von Saffenberg, Elifabeth, brachte einen Theil von Lands. fron und von Tomburg an ihren Gemahl, Luther Quadt. Deffen Rachkommen ftarben 1786 aus, und sein Antheil tam burch Jofina Christina Quabt an einen Freiheren von Dalwigt, dann durch eine Entelin deffelben an den Freiherrn Ernft von Binde. Der andere quadtiche, durch die Els vermittelte Antheil tam durch Damian Quadte Tochter, Elifabeth, jum Theil an beren Gemahl, Johann von Brempt; dann durch Elifabethe Tochter, Margaretha Francisca Christina, an beren Gemahl, Johann Salentin hermann zwiherrn von Resselrobe. So löste sich die herrschaft Landetron in jum Theil underfolgbare Antheile auf. Gegen Ende
bes 18 ten Jahrhunderts hatten auch die Freiherren von Clodh und die von Stein jum Stein bei Nassau einen Antheil. Die Burg selbst ward 1677 von den Franzosen ausgebrannt und 1682, auf Anordnung des Pfalzgrafen Philips Wilhelm, geschleift. Landstron gegenüber, auf dem rechten Ufer der Ahr, lag die Burg Ruenar.

Auf dem rechten Ufer der Ahr liegen auch auf einem hohen, schroffen Felsen die Ruinen der Burg Saffenberg (Saffenburg, Sophienburg). Herren von Saffenberg tommen schon im 11 ten Jahrhunderte vor. So weit sich ihr Goschlecht im Zusammenhange verfolgen läßt, ist es solgenbes:

Abelbert (1074—1103) Graf von Saffenberg.")

Abolf (1117—1152)

Permann (1152—1161)

Deinrich Gr. von S. (1174)

Außer den hier erwähnten begegnen noch andere Manner dieses Geschlechtes, die sich aber genealogisch schwer pleciten laßen. Es scheint, daß nach des Grasen heinrich Lode die herrschaft Saffenberg schon an die von Sann tam, von denen sie an die von Sponheim kam. Als Gosstill von Sponheim Söhne theilten (f oben S. 459), erhielt heinrich von Sponheim und heinsberg schließlich auch Saffenberg. Dessen Lochter ward mit Dietrich VII von Cleve

<sup>&</sup>quot;) Er war ein Bruder des Grafen Abolf von Rorvenich (im Rreife Duren). Diefe Grafen von Rorvenich hatten anfehnliche Befigur gen, verschwinden aber balb.

vernahlt und brachte ihm Burg und hetrschaft Gassenberg, nedst ber auch früher mit Sassenberg verbundenen Boigtei bes ekutsen Gistes, Blantonberg, Ahrweiter, hilchenrath und andered zu. Die nächsten Schicksale ber herrschaft Sassenberg sind unklar; bald nachher (1274) erscheint nicht als Graf, sondern als herr von Sassenberg ein Konrad, dessen Gemahitn Mechthild hieß. Bon ihm an ist das Geschlecht solgenbes:

| divinity (22)           |                       |                       |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Somad II<br>Deni. Matia | Sohann I (1811.)      | Bilbelm, Gem.         |  |  |
| von Billich.            | Johann II (1342—1868) | Isbetge von Milenart. |  |  |

Ronrod (1274.)

Johann III hert von Saffenberg und Staf von Ausuar (1858—1896.) Gem. Kathatina, Grafin und Erbin von Ruenar.

shaun IV Bilhelm bon straft von Saf- Stiffaring fenbetg, hert dinnig au. Somburg u. mirter gandsfron. A Sin Cem. Glichari. Rraft von Saf. 198.) Gent. Saffenberg, tharina von Graf v. Ruenar Boleiben, Bem Mechthilb Bittwe Arv. Reifferfdeib, Gem. Elifabeth lds pon Bo. Bittwe Graf Tochter Fried-Bilhelins I b. landen Limburg. burg.

tharina, Er-eines Cheleine zweite Lochter, be-Friedrich Johann von Saffenberg, Gem. herr ju Lands. bon Rumar ren Gemabl Margab Saffenberg war: 30. fton u. Ronige. tethe bon . Cich. em. Philipp hann bon felb (1442.) of D. Birne-Bienburg. Gem. eine bon bura: Sguinich.

Enthet Quadt, Herr v. Harbenberg u. Borft, zu Toniburg. Landstron, Königsfeld und Myle.

Elifabeth, Bem.

Gertrub, Gem. 1. Befer v. Eid. 2. 396. Baffenheim. 3. Bilhelm bon Sombreff, Gerr bon Rerpe nu Lomburg mdkandsfron.

tuprecht VI
uf v. Birnerg und Ruer, Gert ju
baffenbetg.
beffen Rachummen oben
i Birntbutg.)

Nach dem Aussterben des virneburgischen hauset im Saffenberg an die Grasen von Manderscheid Schleiden. Rach dem Aussterben dieser Grasen von Manderscheid Schleiden. Rach dem Aussterben dieser Grasen von Manderscheid Schleiden, Gras Philipp von der Nark, Saffenberg und seine Rachsommen behielten die herrschaft, bis der Mannesstamm der Grasen von der Mark 1773 mit Gras Ludwig Engelbert abgieng, worauf des letzten Grasen Tochm Luise Margarethe Saffenberg und Schleiden, ihrem Gemahl, dem herzoge Karl Leopold von Aremberg, zubrachte. In dieser herrschaft Saffenberg gehörten, außer der Saffenburg, noch die Ortschaften Dernau, Lach, Maischoß und Rech.

Burg Saffenburg ward 1704 gesprengt und geschleft und es sind nur noch Trümmer übrig. — Es gab übrigent auch ein Geschlecht von Saffenburg, welches dem niden Abel angehörte.

Die Grafen von Hochstaden und Are und Nuenar waren Sproßen desselben Geschlechtes. Der Arch, oder Arabgau, zu beiden Seiten der Ahr, in welchem Rheinbach, Ispssendorf und Sinzig genannt werden, hatte gleich den übrigen Gauen seine Grafen, von denen wohl zweisellos die späteren Grasen von Hochstaden, Are und Nuenar entsproßen sind. Im 10 ten Jahrhunderte soll Sigbot als Graf diese Gaues gelebt haben, der Stifter des Rlosters Steinseld. Im I. 1061 kömmt ein Graf Sicco (also wohl auch: Sigbot) vor, in dessen Gaue Sinzig lag. Wie in anderen Gauen, wird es auch hier der Fall gewesen sein, daß die Grasen zu lest, nach Zersplitterung der Gaue als Grasensprengel, sast nur behielten, was ihr eigenes Lehen oder Eigenthum war. Bon dieser Zeit an laßen sich dann in der Regel erst die

Brederode. 2. Fried-rich III, Kurfürst von der Pfalg. \*) Gumprecht scheint einigen ein Entel Johanns III von Robesberg durch eine Tochter des letteren. Das Verwandtschaftsverhaltnist ist keineswegs gang klar. Er folgte aber in Rodesberg aus Erdrecht und ward, nachdem er auf die an Soin ge-kommenen Kheile von Auenar verzichtet, Ions mit Rodesberg von Soln belehnt. — Er felbst nennt sich 1405 einen Sohn Iohanns von Ruenar — also doch wohl Johanns IV.

er) Linnep war ein Kittersty in der Bürgermeisprei Mintard im Landkreise von Duffeldorf. Es tam nach Abgang der von Auenar an die Grafen von BentheimLectlenburg, die es an die Freiheren von Isselfein vertauften. fin bon Schauenburg-Holftein. 2. Amone von Dune ju Falken-stein, Erbin von Lim-Bem. 1. Beinrich bon Bem. 1. Cordula, Gra-1. 1 then dumm. Umalie + 1602. Bang Bentheim . Tedlenburg. Gem. Arnold, Graf von Magdalena b. Raffau, Schwefter Wilhelms Graf bon Ruenar und More † 1574. Gem. Magdalena bon Dranien Arrungin Adolf, Graf von Ruenar und n Mörs + 1589. Der leste sei-3. nes Stammes. Gem. Amalie Balpurgis von Ruenar und Graf v. Horn. 2. Aboli Graf von Ruenar lipp bon Montmorency, † 1600. Gem. 1. Shiauffindung munun. Erbin von Dors Mörs.

Geschlechter dieser Grafen im Zusammenhange versolgen. Urkundlich erscheint als Graf von Are deutlich Dietrich I zwischen den Jahren 1107 und 1126. Da ihm die Boigtei des Klosters Steinseld zustund, darf man vermuthen, daß er von Sigbot, dem Stifter dieses Klosters, abstammte. Aber auch die Grafen von Hochstaden werden urkundlich zuweilen als Grafen von Are bezeichnet — namentlich heißt Otto 1144 Graf von Are, 1149 Graf von Hochstaden, und Gerhard, Probst von Bonn, und Ulrich Graf von Rurburg und Are werden als seine Brüder genannt. Dem jeßigen Stande der Forschung über diese Familie gemäß darf man solgende von Hopf aufgestellte Geschlechtstafel der älteren herren von Are als die richtigste ansehen: (s. umstehende Stammt. S. 910.)

In der letten Reihe dieser Geschlechtstasel übersehen wir die Stammväter der spätern Grasen von Hochstaden (in Dietrich III), und von Ruenar (in Gerhard). Otto von Widerath's Stamm gieng bald ab. Bon seinen Kindern sind bekannt: Otto, der Geistlicher in Coln war und 1229 begegnet; Dietrich, ebenfalls Geistlicher zu Coln und 1229 begegnend; Lothar (1227—1264) und heinrich (1246—1254). Lothar hatte drei Söhne (heinrich, Domherr in Coln; Otto, (1254—1288) und Ludolf (1298)). Lothars Bruder, heinrich, hatte zwei Söhne, Otto (1273) und heinrich (1273) — und der lette Otto (heinrichs Sohn) widerum drei Söhne (Otto † vor 1312; Rütger (1357) und heinrich, der uns 1268 begegnet).

Die weitere Geschlechtstafel ber Grafen von hochstaden ift nun folgende: (f. bie umftehenbe Stammtafel S. 911.)

Die fernere Geschlechtstafel der Grafen von Nuenar ift folgende: (f. die eingeh. Stammtafel.)

Die Burg Are (Ahr), das Stammhaus ber Grafen

| Beller, Dietrich III Bother Dito von Be.       | + 1198.                            | elche Hand, indem fie bie Erbin biefer herr-<br>thifche Forfchungen I. Stammtafel zu S. 12)                                                     | Derlach von Widerath, Boigt bee Rlofters . Sigburg (1064-1076)                           | Bermann Abelger bon Erzbifchof von Gengebach. | 1090—1099.                                    | -                                               | *) ERere (Meet, wobr ein Pramonftratenfer Brauentlofter. Die Guifteng fallt ine Babr 1164. |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berhard Odking 9<br>1469 — 1902) (1171 — 1131) |                                    | Abelheid brachte hochstaben und Bickerath an das areiche Hand, indem<br>in war. Ihr Stammbuum ist nach Bebebur (dynastifche gerfchungen<br>der: | Gerlach von Widrath, Beigt bes<br>Serlach von Widrenth, Beigt bes<br>Sigburg (1084—1076) | Gerhard von Hochstaden (1080-1169)            | Berhard bon Biderath und Podfaben (1094-1147) | abelgeb, Erbin von Budfin-<br>ben und Biderath. | lindinftratenfer Brauentlofter. D                                                          |
| , ,                                            | Probft in Rap + v<br>penberg. Gen. | Abelheid brachte hochfladen ichgeften war. Ihr Str Stammbaum                                                                                    | Gerhard II                                                                               | de Grafen bon<br>Jülich.                      |                                               |                                                 | Rere (Meet, war ein Pro                                                                    |

1107—1426 + um 1382

Bietzich III (1187 — 1125 ats Graf von Hochfladen Dietrich I) Graf von Are, hochfladen und Dalgem ') (ober Daekm). Gem. Switgard, Gra-fin von Moha und Basthurg

Friedrich (ichentt 1246 die Graf-schaft Sochstaden dem Erzstiefte Coln) Probit ju Eanten (1248) Lothar I (1195—1222) half bas Alofter Val Dieu zu Dathem mit Seinrich von Limburg grunden. Gem. Mathibe, Societ Graf Gotfrits v. Bianden Gerhard Grafen Friedrich aus einer spatern Che feiner Mutter), Erzbischof von Coln + 1261. (wahricheinlich nicht hieber gehörig, fondern ein Stiefbruber bes Graf Friedrich nennt Rontad Bem. Sein-Jenburg. Mathilbe 2. ein Dere bon bon Altena. pudesmagen

\*) Palhem im Bimburgifden fceint burch mutterliche Gebichaft an Graf Dieteich gekommen

Dietrich III Graf von gach-fladen † 1246. Gem. Bertha von Monfjoie, (Graf Dietrich ließ für 2000 M. colnfid und

Ronrad als frater ate-

vart. Gem. Waltam bon Julich, herr von Bergbeim. Mathilbe von

Gem. Monrad

Brabant Dalhem und

behielt es

Margarethe von Bel

Lothar II, Graf von Sochstaben u. Dalhem 227 - 1286). Gem. dem (1284 eroberte

feinen Besit an Dalbem bem

Bergogthume Brabant.)

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

von Are, Hochstaden und Ruenar, lag auf hohem Berge bei Altenahr, der auf drei Seiten abschüßig, nur auf der vierten, von zwei Gräben durchschnittenen, Terrainzusammenhang hatte. Als Graf Dietrich in den 1160 er Jahren kinderlos starb, siel sie als Erbe seinen Bettern von Hochstaden und Ruenar zu, welche dieselbe (die früher unmittelbar unter dem Reiche gestanden hatte, aber nach Dietrichs Tode, wie es scheint, vom Reiche dem Erzstiste Coln übertragen worden war) 1193 vom Erzbischose von Coln zu Lehen erhielten, und sie, trop dem sie im übrigen die Besitzungen von Are theilten, selbst doch gemeinschaftlich behielten. Im J. 1202 erneuerte noch Graf Lothar von Hochstaden mit seinem Better Gerhard von Are und Nurburg den Burgfrieden von Are

Als Graf Friedrich 1246 die Grafschaft hochstaden an Coln abtrat, bestund biefelbe aus ben Burgen Are, Bart und Sochstaden, nebft noch anderen Burgen, Bafallen, Dinifterialen, Alobien und Leben, und beren Bubebor. Schwestern Friedrichs, die mit diefer Bergabung ungufrieden . waren, wurden mit Beld abgefunden, jede mit 500 Mart; nur die Tochter der britten, die an Konrad von Mulenart verheirathet gewesen, Mathilde von Mulenart und beren Gemahl, Balram von Julich, Bruder bes Grafen Bilbelm, war mit diefen 500 Mart nicht zufrieden, und beren Gemabl erhielt noch andere Abtretungen aus der Graffcaft Sochftaden. Mus dem, mas bann von der Graffchaft Sodstaden übrig blieb, ward das colnische Amt Altenahr gebil-Dies Umt Altenahr umfaßte die Boigtei Ahrweiler (namlich die Stadt Ahrweiler und die Dorfer Bochem, Balperzheim, Marienthal, Rolandswerth, Ronnenwerth, Bettelhoben und die jegigen Buftungen Giefenhoven und Gerbard.

boben) :- außerbem bie Orischaften: Altenahr, Altenburg, Brud, Denn, Berfcbach, Sonningen, Reffeling, Rreupberg, Biers, Bind, Bugfeld, Reimerzhofen, Staffel und Weibenbach - ferner Die Ritterfige: Calmuth, Brud, Rreugberg, Sabr, Staffel, Bifchel und Bupfeld. Das wird alfo, da an Bab ram bon Julich mehr nur Renten abgetreten wurden, auch giemlich der Umfang der hochstadenschen Antheile an der alten Grafichaft Are gewesen feien. Die Leben ber Sochstaden von der Abtei Brum verpfandete Graf Friedrich dem Erg-Atte Coin. Es waren Dunftereifel, Rheinbach, weiler, Bichterich, hospelt, Bupfeld, Lind, Munchhaufen, Bilv, Rerpen, Gemmrich bei St. Goar, und auf bem rech. ten Rheinufer unter anderem Staffeln und Dos. Bon Diefen scheint Walram von Julich einiges erhalten zu haben als colnische Leben. Die Burg Sochstaden lag in ber Bfarrei Rrimmereborf auf dem rechten Ufer der Erft, zwischen ben julichschen Städten Rafter und Grevenbroich (cf. ben Artitel: Sochstaden in der Erich-Gruber'ichen Encyclopabie; von Beren von Stramberg), und ift jest ganglich verschwunben. Die Burg Sart ober Sarth lag auf ber Stelle, wo jest bas Forsthaus Sardterburg bei Stopheim fieht, und gehörten ju bart (alfo auch jur Graffchaft bochftaben), nachbem diefes turcolnifches Amt geworben, noch bie Ortfchaften: Antweiler, Arloff, Bullesheim, Cuchenheim, Dreimühlen (im Areife Abenau), Giferfei, Gich (in ber Burgermeifterei Dil. beim), Glebn am Bleiberge (im Rreife Schleiben), Bolgbeim (ebendafelbft), Rirepenich, Mermagen, Mutscheid mit feinen Annegen, Rheber, Beingarten, Sapfei, Steinfeld, Stopheim, Urfei, Urft, Bollme, Babl, Beiber und Bingebeim, nebft ben Ritterfigen: Arloff, Antweiler, Broich, Groß- und 58 Ben's Boriefungen. Ch. IV.

Rlein Bullesheim, Cuchenheim, Rirspenich, Ringsheim, Sapfei, Tomburg, Weiher und Wensberg (im Areife Adenau).

Die Burg Are ward 1714 auf Befehl bes Kurfürften Joseph Clemens gegen baffelbe occupirende Franzofen gefturmt, gesprengt und liegt seitbem in Trummern.

Die Trümmer der Nurburg liegen auf einem hoben Felstegel bei dem Dorfe Rurburg. Die Burg ist vielleicht auf dem Grunde eines römischen Castells erbaut. Sie ward 1689 von den Franzosen gesprengt. — Die Burg Ruenar (Neuenahr) lag, was oben schon bemerkt ward, Landstron gegenüber. Die Grafschaft Ruenar bestund aus den Ortschaften: Bengen, Beuel, Birresdorf, Bölingen, Calenborn, Carweiler, Ober-Esch, Rider-Esch, Gelsdorf, hemmessen, Ober- und Rider-Holzweiler, Leimersdorf, Rierendorf, Ramersbach, Ringen, Schalfenbach und Bingt.

Ein Geschlecht des nideren Adels, von Sochstaden, ift nicht verwandt mit den Grafen von Sochstaden, sondern gebörte wohl zu den Burgmannen der Burg Sochstaden, wie der Hochstaden Stammhaus Rothausen in der Rabe des alten Hochstaden schon andeutet.

Ob auch das alte arembergische Geschlecht ursprünglich ein Zweig des Grasengeschlechtes von Are gewesen, wird sich nicht irgendwie sicher ermitteln laßen; aber richtig ist, daß die arembergischen Güter sich überall fast mit arischen und hochstadenschen grenzen und durchtreußen. Aremberg ist ein Pfarrdorf der Eisel, im Kreise Adenau. Die Burg, deren Dasein wohl auch erst dem Flecken sein Dasein gab, lag auf einem hoben Basaltsegel über dem Dorfe, und ward 1683 von den Franzosen zerstört. Burg Aremberg und Zubehör war ein colnisches Leben, welches dem Bicecomes oder Bice-

dominus (au bentsch: bem Burgarafen) ber Stadt Coln vom Erzbischofe ertheilt war. Geinrich (de Arberg, de Ahrenberg) ist der Name des zuerst urkundlich von dem Geschlechte ber Burggrafen von Aremberg vorkommenden Mannes. begegnet in den Jahren 1166 und 1167. Dann wird ein Everhartus burgravius de Arberg und dessen Bruder Otto Cherhard und feine Gemablin, Aleidis (aus 1202 erwähnt. ber Familie von Moleberg) begegnen wider 1215. biefem Eberhard nebft feinem Bruder Otto und jenem Beinrich fteht ein anderer Cherhard, deffen Gemablin Gertrud hieß, und der in dem Todtenregister des Klosters Steinfeld erwähnt wird. Die folgenden Glieder der Familie treten noch deutlicher hervor mit der Bezeichnung als colnische Burggrafen. Es ftellt fich der Geschlechtszusammenhang Dieses erften im Burggrafenamte erscheinenden Sauses folgendermaßen bar:

Deinsich I (vicecomes) von Arberg (1166—1167.)
Er überließ das Burggrafenamt in Coln entweder pfandweise oder auf Widertauf an Gerhard von Schidrich aus
uraltem colnischen Geschlechte, von dem es an deffen Bruder Simon erbte, dann aber von benen von Aremberg wider eingelöst ward.

## Cherhard I Gem. Gertrub.

Eberhard. II von Arberg, Burggraf, Dietrich, Bi-1202 — 1229. Gem. Abelheid von schof v. Utrecht

Molsberg.\*) † 1212.

heinrich 11 von Aremberg, Burggraf von Coln (1250.)

Berhard, Burggraf von Coln (1252.) Gem. Rechthild von holte\*\*). (f. 6. 916.)

3ohann, Burggraf von Coln, (1260—1273) † vor 1287. Gem. Ratharina, Tochter bes Grafen Wilhelm von Jülich. (Johann vertaufte die Burggraffchaft 1279 dem Erzbischofe Sigfrit von Besterburg.)

Rechthild, Erbin von Aremberg. Gem. Engelbert II von der Mart, herr von Aremberg.

<sup>\*)</sup> Die Burg Molsberg lag an berfelben Stelle, wo jest Schlof

Engelbert II von der Mark beginnt ben zweisen Stamm der Besiger von Aremberg, fammte aber felbst von den Gra-

Molsberg bei Balmerode sieht, zwei Stunden von Limburg auf der sudlichen Abdachung des Besterwaldes. Die Besiser waren- ein altes Geschlecht freier Herren. Der erste daraus begegnende war Anselm von Molsberg, welcher 1080 die Ortschaft Brechen vom Erzbischose von Trier zu Kehen erhielt. Er lebte noch 1084. Sein Sohn hieß Guntram und dessen Sohn war Anselm II, der 1114 begegnet. Er hattr noch Brechen und Selters von St. Maximin in Trier zu Lehen. Der Erzbischof vom Mainz behauptete seinerseits die Lehensherrlichkeit — aber König Heinrich V eutschied für St. Maximin. Er lebte noch 1125; sein Sohn hieß Heinrich. Lehtere hatte Bendorf von Kheinpfalz zu Lehen, lag aber deshalb mit

\*\*) Dechthild von Golte gehört nicht bem ofnabrudifchen colen Gefdlechte der Berren von Golte au, aus welchem nachher Bigbold Grabifchof bon Coln mard, fondern ben Berren von Bolte que dem Gefchlechte . der Berren bon Altena und Ifenburg. Bon einem niderrheinischen Donaftengefclechte bon bolte tennen wir nur ben letten Everwin bon bolte (1151-1188). 36m geborte die Berrichaft Bolten im Cleveichen, fuböftlich nan Dinslaten. Sein Sohn ward Abt von hamborn. Durch eine Erbtochter Everwins, Rechthilb, tam biefe herrichaft an Arnold Grafen pon Altena und Bfenburg (of. oben B. III & 185 die Befchlechtstafel in der Rote), und von diefem an feinen jungeren aus fpaterer Che berrubeenben Sohn Adolf, der ein Salbbruder mar Friedrichs von Ifenburg, des Moebers Ergbifchof Engelberts nnb ber Bifchofe Dietrich von Dunfter und Engelbert von Osnabrud. Diefer Abolf aus bem Altena-Ifenburgifden Befchlechte begegnet von 1220 an bis 1861 und war verheirathet mitelifabeth, Tochter bes eblen heren Beinrich des Schwarzen von Arnsberg, und aus diefer Che mar Dechthild, die Gemablin bes Burggrafen Gerbard, entfprofen. Dechthild hatte zwei Bruder: Beinrich und Bilbelm, Die beibe Dominicanermonche geworben gu fein fcheinen und mit denen biefes Befchlecht von Golte wider abgieng, ba auch bon dem dritten Bruder, Mrnold fich Rachtommen nicht finden (cf. von Ledebur bynaftifche forfcungen Deft I. 6. 78-79).

Ė **T**: 12 į **q**! **\***: Į,

Moolf V † 1148. Adolf VI von Berg † 1216 vor Damiette. nburg u.
) Gem. Friedrich von Alten 1178—1216 Lochter Irmgard von Berg. Gemahl Deinrich v. Limburg . Montjoie † 1246. Ite. Friedrich von Dietrich Bifchof Bilhelm Wolf I 3fenburg † 1226. bon Münfter on Isenbon ber Me (1218 - 1226.)burg. **† 1249.** Abolf VII von Berg † 1259. Stammbater Balram von Limburg. d Bifcof Runfter Montjoie. Bittelin bes zweiten Ge-fchlechtes ber Grafen v. Berg. (1265.) **└**1272.)

fen von ber Mart ab. Wir geben beshalb einstweilen hier seine Borfahren (von benen man annimmt, daß Abolf I ein Sohn gewesen sei des Grafen hermann im Reldachgaue) nach hopf; und tommen später auf die Grafen von Berg und von der Mart zurud: (f. die eingeheft. Stammtafel.)

Dies zweite Gefchiecht von Arentberg debute fich durch

deshalb mit der Abtei Lach im Streite. Raifer Friedrich I gab Bendorf der Abtei zurur und hielt Heinrich von Moldberg mit 60 Mart schadtos. Deinrichs Cohn war Anselm III, der Bater der an Eberhatd II von Arenderg vermählten Adelheid von Moldberg (mit dem Beinauten vronsprochta). Sie gründete das Aloser Marionstatt. Ihre Brüder waren: Korenz und Beinrich. Des Florenz Sohn, Diether, trug Burg Moldberg, die sein Geschlecht die dahin als Alode besehen, 1278 dem Erzbischofe von Trier auf, so daß sie nun Mann- und Beibersehen ward. Diethers Gemahlin war Lisa, Tochser heinrichs von Isenburg. Die Moldberger hatten von der Pfalz die Gerichtsbatsteit (Comitat) Depger, das Gericht Eberbach und die Boigtei Gelbach; diese pfälzischen Lehen veräußerten sie aber nachber an Rassau und geriethen überhaupt in dkonomischen Berfall. Die weiteren Geschlechtsglieder sind:

| Diether (1261—1278)                          |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sifo 1                                       | Gerlach                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Johann, Probst<br>31 Limburg an<br>ber Labn. | Gifo II † 1365 Defirich | redjen. |  |  |  |  |  |  |  |

Georg. † 1890..

Giso II hatte bereits % seiner Burg an den Erzbischof von Trier vertauft; umd schon ein Jahr nach seinem Lode raumte Georg die Burg ganz. Das Jubehör der Burg aber war damals zwischen dem Erzdischofe und Georg in gleiche halften getheilt. — Georg aber vertaufte von seiner hälfte ein Stüd nach dem andern an das Erzbisthum. Gut und Geschlecht giengen gleichzeitig zu Ende. — Cl. Rachrichten über die Burg und das Geschlecht der herren von Roleberg von herrn hofbaumeister R. Görz in Wiesbaden in ten Annalen des Bereins für nassaussche Alterthumstunde III. 3. G. 87 ff.

feine Erwerbungen und Bergweigungen machtig im rheiniichen Lotringen aus. Bunachft batte Engelbert II brei Sohne und zwei Tochter. Bon letteren mar Irmengard bie Gemahlin bes Grafen Otto von ber Lippe. Die brei Gobneaber maren: Abolf II Graf von der Mart, der 1347 farb, aber 1332 Margaretha von Cleve heirathete und burch biefe Beirath Stammvater ber fvateren Grafen von Cleve wart. Seine Rachkommenschaft lagen wir junachft bei Seite. ameite Sohn Engelberts II bieß Engelbert, ward 1344 Bischof von Luttich und 1364 Erzbischof von Coln. Er ftarb 1368. Der britte war Eberhard, früher Canonicus zu Luttich und Coln; refignirte aber und übertam als Erbe bie herrschaft Aremberg, und beirathete Maria, Die Tochter Des Grafen von Loon (Loox), herren von Neuf Chateau (im Que pelburgischen \*) ) und Lummen (Lumain, im Luttichschen), und starb 1387. Dieser Eberhard III von Aremberg batte wider drei Rinder: eine Tochter, Maria, welche die Gemablin Roberts IV von Florenges ward, und zwei Sohne: Eberhard IV, der dem Bater nachfolgte, und einen jungeren, Johann, der schon 1395 flarb. Jener, der Aremberg und Lummen \*\*) erbte, mar ameimal verheiratbet - auerst mit Maria, Tochter herrn Wilhelms von Braquemont und Seban, und fobann mit Ugnes, ber Erbin Berrn Johanns von Rutschfort (Rochefort) im Lügelburgischen. Er ftarb 1440.

<sup>\*)</sup> Es war nur ein Drittheil ber herrschaft Reufchateau, was dadurch an Aremberg tam, die anderen zwei Drittheile waren mit der herrschaft Rutschfort (Rochefort) verbunden und tamen zerft mit diefer in Berbindung an das arembergische und später an das ftolbergische haus.

Die Derschaft Lummen ober Lumain im Luttichschen in den Ardennen. Die Inhaber bieser herfchaft waren luttichsche Erboogte im luttichschen Sespengaue (hasbaine ober hasbain).

200 Jeiner ersten Gemablin hatte Eberhard IV. brei Rinder: Elifabeth, die an Graf Georg von Sayn und Bitgenstein vermählt ward; Johann, welcher die Berrichaften Aremberg und Sedan und Lummen, nebst der Erbvoigtei im bespengaue erhielt, mit Agnes, der Tochter bes Grafen Ruprecht von Birneburg, vermählt mar und 1469 ftarb; und endlich Jakob, ber die Burgherrschaft Alfen (en Vimou, in der Bicardie) als Ausstattung erhielt. Bon der zweiten Gemablin batte er ebenfalls drei Rinder: Eberhard, der jung gestorben scheint; Johann, ber geiftlich marb, und Ludwig I, herrn von Rutschfort, deffen Gemablin Ricolle von Aspremont war. Bon da an spaltete fich das haus Aremberg, welches ben Titel von der Mark fortführte, in zwei Linien, in die von der Mark von Aremberg und in die von der Mart von Rutschfort. Jene Linie bilden die Nachsommen bes Sohnes Eberhards IV, Johann, diefe die Rachkommen bes Sohnes Cherhards IV, Ludwig. Die Linie ber von ber Mart von Autschfort ftarb querft aus. Ludwig I hatte eine Tochter, Ludovica, (die mit Graf Philipp von Eppenstein-Röniastein vermählt war) und einen Sohn, Ludwig II, der fich mit Unna von Rodemachern vermählte und von ihr einen Sphn, Ludwig III, batte, welcher 1544 ohne Rachtommen ftarb und deften Grafschaft Rutschfort an seine Tante Luise erbte, und von dieser an deren Tochter Anna und beren Gemabl, Graf Bodo von Stolberg.

Die Aremberger Linie, welche Johann fortsetze, erhielt in Johanns sechs Sohnen eine mächtige Grundlage. Diese sechs Sohne waren: Eberhard V, welcher Stammvater ward ber weiteren Aremberge; Robert, welcher Stammvater ward ber herren, von Sedan, herzoge von Billon (Bouillon); Wilhelm, welcher Stammvater ward ber herren von Lummen (Lumain); Abolf hatte nicht weitere Rachtommen, war aber mit Maria von hamale vermählt; Ivhann war geistlich, und Ludwig war herr von Florenville. Die Linien von Aremberg und Lummen sind nun folgende: (f. die eingeheftete Stammtafel A. B., und auf S. 921 Stammt. C.)

Rarl Robert, Graf von Maulevriet und Braine, nahm nach feiner Richte, Charlotte, Tobe, ben Titel eines Bergogs von Billon an 1594. Er hatte brei Gemablinnen: 1. Jatobine von Aperton; 2. Antonie, Lochter des Giles de ta Tour; 3. Ifabelta von Pluviers. Bon feiner zweiten Ge mahlin hatte er drei Söhne: Heinrich Robert († 1652, Gemahlin: Margaretha, Tochter Jatobs von Autun, herm von Chanclos; 2. Antoinette Albert, Schwefter bes Bergogs bon Buines; 3. Frangisca, Tochter Betere von Sareouet.); Qubwig, Marquis von Maury († . 1626 Gem. Charlotte des Ursins); Alexander, Abt von Braine und Jany. - Bon Diefen hatte Beinrich Robert von feiner erften Gemablin einen Gohn, Robert, der jung ftarb, und drei Töchter. Die jungfte ber lettern, Quife, vermählt mit Maximilian Challart, Marquis de la Boulape, brachte ben Titel von der Mart und Braine auf ihre Sohne, heinrich Robert II und Heinrich. Ludwig. Ersterer starb 1657. -- beibe und beren Rachfommen führten ben Titel von ber Mart weiter.

Inzwischen hatte die 1594 verstorbene herzogin Charlotte von Billon ihre Gebiete von Billon und Sedan wirflich auf ihren Gemahl vererbt, nicht auf ihren Oheim, Karl Robert. Charlottens Gemahl heirathete nach deren Tode Jabellen von Raffau, Tochter Wilhelms von Oranien, und deren ältester Sohn, Friedrich Morip, exhielt dann Billon

Eberhard V: Sem. Nargai tha von dor Oper von Hinstingen, Brandenburg u. Dollendorf. 2. Werner von Hompesch, herr v. Wachendorf.

> nne, Gem. er v. Bauje, Herr v. Moulin.

Robert III Ral- Philippine 3ato-† 1587 GRit- Gem. Rein-Lochter Rob hold von (geiftl.) brüden, Gri Brederobe.

Robert IV † 1556 Ger ter und Eri

Brege, Graf Deinrich Romine Gem. 1.

ventrich Momine Gem. 1. von Billon, bon Lübelburg. Seban † 1 in Brienne. 2. Francisca, Toon Beaufrewigs von Braf von Croi-herzogs v. Afelles.

Bilhelm R bert, Bergog Billon + 1! unvermähl Franzisca Aebtiffin v. Abenah. Katharina Gem. Satob v. Harlah herr von Chanvalon. in the second . . - 1.

## C. Die Linie Lummen.

Bilheim (der wilde Cher der Ardennen) enthanptet gu Luttich 1486. Gem. Johanna von Arschot, Frau von Schonhoven.

Johann I. von Bummen. Gem. Margaretha, Gem. Sancelot Wargaretha Lochter Dietrichs von Barlaimont.

Sohann II † 1658. Gemahl. Margaretha, Lochter Johanns bon Waffenaer, Burggrafen bon Lehden.

Dietrich von Ranberfcheib. Schleiben.

truft von der Mark Graf von Maulevrier Aatharina nd Braine, herr von Schleiden und Lumsen † 1658 Gem. 1. Sibylla Lochter des jürsten Johann Georg von Hohen Bollern. Graf von 2 ein bürgerliches Mädchen. Fresis.

1. Johann Friedrich 2. Franz Anton von der Mart † 1680.
† jung.

Sem Ratharina Charlotte Tochter des Grafen Johann Eruft von Ballenrod.

Sohams Berthold Franz Budwig Veter, Graf von der Raiserlicher Gemen Berichen, Lummen, Serain, Kerpen und Sasselle Gemen Maria Pargaretha Francisca Lochter des Gerzogs Ludwig von Rohan-Chabot.

Ludwig Engelbert von der Mart † 1778. Gem. 1. Spaciniha Maria Uma Gröfin von Bienaffis. 2. Maria Anna Francisca Tochter des Derzogs Abrian Morip v. Roailles.

1. Luife Margaretha; Erbin Gem. Rarl Leopold von Aremberg.

und Sedan, und vererbte sie auf seine Nachkommen bis zur französischen Revolution. Der lette Herzog von Billon adoptirte den nachherigen Biceadmiral, Bhilipp de la Tour d'Auvergne, da er selbst kiuderlos war, im Jahre 1791 und starb 1792... Indessen wurden Ansprüche daraus später, als Napoleon nidergeworsen war, nicht anerkannt, sondern der Fürst von Rohan-Guemene Montbazon, der durch Frauen zu den Nachkommen der letzten Herzoge von Billon gehörte, erhielt die Herrschaft Billon unter lügelburgischer Hoheit, überließ sie aber dem Könige der Niderlande.

Wir wenden uns zurud zum dritten Stamm der herren — nunmehr Grafen — von Aremberg aus dem haufe Ligne, welcher mit Johann von Ligne, dem Sohne Ludwigs von Ligne, herrn von Barbanfon, und Maria's von Berg — dem Entel Wilhelms von Barbanfon, beginnt. Er ward 1566 auch in den Fürstenstand erhaben und blieb bei Winschoten 1568. Gem. Margaretha von der Mart-Aremberg.

## (S, Die eingehefteten Stammtafel A.)

Da sich keine Gelegenheit finden wird, das haus Aremberg Ligne später in den Borlesungen ausführlicher zu berühren, gleichwohl es noch jest unter den deutschen mittelbaren herrengeschiechtern einen ansehnlichen Play einnimmt, erlauben wir uns auch noch, von dem oben erwähnten herzoge Karl Eugen an, die Stammtafel bis zu Ende des deutschen Reiches auszuglich (nach der Eistig illustrata) mitzutheilen. (S. die eingeheftete Stammtafel B.)

Wenn wir bei dem Sause Aremberg-Ligne datan bemten mußen, daß uns daffelbe nicht leicht weiter zu ausführlicherer Besprechung Beranlagung geben wurde, begegnen wir nun in Coln, sowohl im Erzbisthume, als in der Stadt

Rarl, Bem. Claudia, Lochter bes Bilbbon Aren. Maria, Tochter Eberhards von proanson, Bicomte von Aved Shiliben Sgnaz, Berzog bon Aremberg bon Arletab Sgnaz, Derzog bon Aremberg lita And Barbonson † 1698 bei Reerlin, Brinden. Gem. Theresia Manaiquen lun, gerinden. Gem. Theresia Manaiquen Clara, de Lara, Schwester bes Marquis ban Ra Lochter af von Emmanuela Maria 1675. Bem. Sfibor Thomas de te, Loc. Cardona n Gaure, Marquis Frefin de Guadacus, hererg, Hurk † 1686. de Carleste. sefter bes Billalonio 3. Maria The-1. Clatail Eugen, früher Ligail Eugen, jeiner Eugenherr zu Edlin; re-Gem. Abrt nach bes ältern Hürft ibers Lobe und tritt Chimes herzogthum an. 681. Gem. Maria riette be Bergy und refia Gem. Franz Chriftof Graf von Für-kenberg-Mostird. fance, Erbin bon Ehamplite u. a.



And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

egypperson and the common control to the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the com

ia Sem. 1. Otto Caretto, Mar-ma. 2. Ludwig bon Egmond.

Maria Bicflalia Bauline, Clalia August Gie. Leopold Rarl Maria + 1785. Marigraf Baden Bad

Aremberg, Arschot u. 1795. Gem.
Perr von Schleiden. Inna Abel.
1803 † 1820. Ge heid Tochter Pauline Antoinette Ludwig Tosefs.
Tochter Ludwig Lestafend. Mail-Brancas Billars, h. Marquis de Rauragais. Reste. 2. Eli-Prosper Ludwig Habeth Lochter zog von Aremberg. Boris Schaften Gem. 1. Stephanie Boris Schafcher de la Pagerie (a. 1998).

scher de la Pagerie (g schieben 1816). 2. Lu milla Rosa, Locht des Fürsten I towstoi. bor von Lobtowis.

Engelbert Auguft Anton.

• · . .. .. . . .

Gegenständen, die unsere Ausmerksamkeit schon öfter in Anspruch genommen haben und auch in den weiteren Borlesungen noch oft, und namentlich von Erzbischof Engelbert II an auch das Berhältniss zwischen dem Stadtherrn und der Stadt, in vollen Anspruch nehmen werden. Wir beschränken uns deshalb hier auf die Betrachtung des erzbischöflichen Gebietes, von dem wir zwar schon ein großes Theil in den vorhergehenden genealogisch geographischen Erörterungen berührt haben, was wir hier aber im Zusammenhange nach seinem späteren Bestande möglichst mit Besprechung des Berhältnissies der einzelnen Theile zum Ganzen noch einmal übersichtlich durchgehen wollen, ehe wir die Reihe der dynastischen Gebiete des rheinischen Lotringens weiter verfolgen. Wir beginnen auf der linken Rheinseite in der Folge von Süden nach Norden.

Der sublichste Punkt des erzbischöflichen Landgebietes (der kirchlich gar nicht zum Erzbisthume Coln gehörte) find ein paar Ortschaften auf dem rechten Moseluser, gerade dem Crover Reiche gegenüber: Rachtig und Zeltingen mit Zubebör, die wohl nur des Weinwuchses wegen von den Erzbischöfen von Coln erworben worden sein mochten. Schon 1067 dotirt Erzbischof Anno II die von ihm gegründete St. Georgenstifts-Kirche in Coln mit Weinbergen in Rachtig, Leimen, Uerzig, Senhalz und Clotten\*). Im J. 1116 bezeugt Erzbischof Friedrich I, daß die Abtei Gladbach Wein-

<sup>\*)</sup> Lacombert I. S. 185. 137. Rachtig führt zu jener Beit ben Ramen Rafthecha. Erzbischof Sigewin schent 1085 den Moseizoll zu Rachtig der Abtei Deut. Ebendas. S. 158. Diese Abtei besaß aber auch Weinberge in Rachtig, wie man ans der Bestätigung ihrer Besthungen durch Pabst Eugen (a. 1147) sieht.

berge in Beltingen (Coltiunch) befist. Ge find alfo fcom alte Befigungen bes Erzbiethume, die une bier an ber Mofel begegnen.

Die nachft fubliche Befigung Colne ift Renfe (Rent, Renson) am Rheine zwischen Boppard und Robleng; ebenfalls kirchlich ju bem Erzbisthume Trier gehörig. 874 befag bas St. Runibertöftift zu Coln Zehnten bafelbft"). Erzbischof Bichfrit von Coln ichenfte 941 bem Cacilienflofter in Coln drei Rebftude- und eine Rente von 6 Fuber Beines zu Rense (in villa Reinsa). Erzbifchof Everaar giebt 989 der Abtei St. Martin in Coln Behnten in Reufe in Taufch. Erzbischof Arnold I schenft 1139 der Abtei Altenberg einen halben Beinberg ju Renfe. Auch bas Urfuloftift ju Coln-befag Behnten in Renfe. Doch waren es nur einzelne Befigungen, die die Ergbischofe und die anderen colnischen Rirchen auf biefe Beife in Renfe befagen. 1285 verwandelte Graf Wilhelm von Rapenelnbogen ein Alobe, was ihm in Renfe gehörte, erft in ein colnisches & ben. Ja! erft 1343 trug Rembodo von Rens fein Burgband ju Renfe bem Ergbischofe Balram gu Leben auf. Die Erwerbung biefes Befiges ift alfo, wenn auch ichon febr fruh begonnen, boch fichtbar eine almähliche. Mehrfach ward Renfe von den Ergbischofen an benachbarte Rurften. Dynaften und Aebte verpfändet, schließlich aber immer wider eingelöft; julest 1729 von ber Abtei Romersborf. In ber Rabe von Rense ift ber ofter als Local für Aurften-Bufammentunfte benupte f. g. Ronigestubl.

Die erste nördlich bes Erzbisthums Trier auch im firchlichen Bereiche von Coln gelegene erzbischöflich colnische Territorial Besigung war Andernach (Antoniacum, Antona-

<sup>\*)</sup> Lacombert I. S. 83.

Andernach und Bubehor, war einft eine tonigliche Billa und Raifer Friedrich I schentte fie 1167 bem Ergbiichofe Reinhold II (von Daffel) mit Dlunge, Boll und Gerichtsbarfeit\*). Doch einzelne Rechte befagen Die Erzbijchife auch icon früher an diefem Orte, welcher ichon 1109 mit Mauern umgeben worden war und fich gleich anderen tonigliten Billen ftabtisch entwickette. 3m Laufe bes 13ten Nabrhunderte fchloß fich Undernach nicht nur dem theinischen Städtebunde an, fondern fuchte überhaupt fich fladtifch. felbstftandig ju ftellen. Durch Bertreibung ihrer Juden gerieth bie Stadt Anbernach 1287 mit ihrem Stadtherrn in Rerwürfnise. Die Stadt muste die Synagoge wider bauen und die Juden wiber aufnehmen. 3m 3. 1366 fuchte fich bie Stadt ber colnischen Didces ju entziehen und burch Bertrag mit Erzbischof Runo (von Ralfenstein) ju Trier in Die trierifche Didees eingutreten, ju der fle ihrer Behauptung nach ehemals gehört batte. Dhngeachtet fie bies nicht burchaufeben vermochte, war fie doch noch öfter im Emporungszustande gegen ihren Stadtherrn, indem-fie fich als reichsunmittelbar zu behaupten suchte; bis Erzbischof Bermann IV fie im 3. 1496 demuthigte und auf die behauptete Reichsummittelbarteit zu verzichten zwang - bann wurden 1498 bie Rechte ber Stadt und ihres herrn genau bestimmt. Die Stadt bebielt unter den 17 colnischen Stadten, die Bertreter gu ben Landtagen fandten, die erfte Stelle. Sie hatte zwei Bargermei-Ber, beren einer immer aus dem Stadtadel war. Das colnifche Amt Andernach ward außer der Stadt durch die Ortschaften Diefenheim, Ramedy, Saffig, Rell, ben Benneshof und bie Beite ichaften Buchbols, Riber-Beiler, Olbrud, Saffia, Ball-

j

ļ

ì

ı

,

ı

١

ı

1

Ì

<sup>7)</sup> Lacombert I. S. 196.

dorf und Wehr gebildet, so wie durch den Ritterfit ber fiemilie Sausmann in Ramedy, und die Berrichaft ber Burggrafen von Rheined. Die Sausmann waren auch mit bet Boigtei Miefenbeim belebnt. In Andernach felbft waren ber Schillingshof, ber hof ber Bolf - Metternich , ber Grafen von der Lepen, der von Bourscheid und der von Breitbach - Burresbeim Ritterbaufer. Das abelige Giftercienfer. Ronnenkloster St. Thomas lag 1/4 Stunde von Andernad. Auch in Ramedy war ebemals ein Cifterciensernonnenflofter, was aber por 1573 von den Ronnen verlagen ward; ber Ort foll von dem Rlofter (in nomine dei) den Ramen haben. Saffig gehörte den Grafen von der Leven seit 1512; früher hatte es andere Lebensträger gehabt. Rabe bei Rell liegt Die Ortschaft Toniesstein, die von einem ehemals dabei befindlichen Rarmeliterflofter jum beil. Antonius, bem Gremiten, den Ramen bat, beffen Ravelle 1390 geweiht worden war. Es ift 1819 verlauft worden, und burch bie Benhung als Steinbruch verschwunden. Buchholz und Riber Beiler waren eine herrschaft ber Abtei Glabbach und Bebr geborte ber Abtei Steinfeld.

Bon, dem colnischen Amte Altenahr war schon oben bei der Geschichte der Grasen von Are die Rede. Wir wenden und, um die Richtung von Süden nach Rorden zu halten, westlich zu einem isolirt zwischen jülichschen Territorien gelegenen colnischen Amte, zu dem von Zülpich, welche Stadt zwar nördlich der Eisel liegt, deren Zubehör sich aber noch ein wenig nach Süden in die Eisel hinein erstreckt. Zülpich (Tokbiacum) lag an der großen römischen Heerstraße von Trier nach Coln, und gehörte noch zu dem Lande der Ubier. Unter den Karolingern war Zülpich eine königliche Hosstadt,

wahrscheinlich mit einer Pfalz - wie wohl schon früher unter ben Merowingern. Raifer Dtto verlieh diefe Bfali und Bubehör bem Pfalgrafen hermann, ber bann 940 ben Ahnherrn des julichschen Saufes damit belehnt haben foll. Grub indeffen mußen die Ergbischöfe von Coln Befigungen in Rulpich erworben baben, benn Ergbischof hermann II" fcentte 1043 bem'St. Severinoftifte ju Coln Bollgefalle in Rulpich; Unno II fchentte 1068 ber Abtei Sigburg ben Rebnten ju Bulpich und Erzbifchof Friedrich I (von Julich) fliftete 1124 eine Probstei der Abtei Sigburg auf seiner Burg zu Bulpich. Doch blieb die Boigtei in Bulpich und Die Pfalzguter pfalzisches Leben bei Julich, und Graf Bil beim von Julich erhielt 1209 ju Augeburg die Belehnung damit vom Pfalzgrafen heinrich. Die Julicher herren belehnten damit wider die Herren von Hengebach als ihre Untervögte. Erft 1254 ward bie Burg von Zulpich und beren Bubehor vertragemäßig ju colnischem Leben gemacht; doch blieb fast fortwährend Streit über Die Begiehungen The liche und Colne ju den einzelnen Rechten und Befitthumern in Bulpich, bis Erzbischof Sigfrit von Coln in der Schlacht von Woringen gefangen ward. Graf Balram von Itlich und deffen Bruder, Gerhard von Cafter, eroberten nach bie fer Schlacht Bulpich und gerftorten eine, etwa 10 Sabre porber vom Erzbischofe Sigfrit in Zülpich erbaute, Burg. Bertragemafig gab bann ber Erzbischof bei feiner Preilagung bem Grafen von Julich bas Boigteirecht in Bulpich, jedoch fo, daß die Burger das Befestigungerecht haben, daß die gebrochene Burg ohne Genehmigung fowohl bes Grafen von Jülich, als des Erzbischofs nicht wider gebaut werden dürfe: Benn zwifchen Julich und Coln Fehbe fei, follten die Bur-

ger neutral bleiben barfen. Dem Bruder und Rutifolger Balrams in Julich, dem Grafen Gerhard, verpfändete bann 1299 Erzbischof Wichbold (von holte) auch die Rechte bes Ergftiftes in Bulpich. Erft ber Coadjutor von Coln, Runo von Kallenstein, lofte 1368 Umt und Burg Zulpich mit al-- ien Gerechtsamen bes' Ergftiftes wibet ein; Die Boigfei und Bfals aber blieb als pfalzisches Leben bei Milich, bis Ger-199 Wilhelm von Idlich in einem Bertrage vom J. 1395 formlich dem Ergbischofe Friedrich III (von Saarwerden) gegenüber gegen eine Gewährung von 60,000 Gulben Gelb und 80 Fuder Bein auf alle Rechte und Anfpruche in Bulpid verzichtete. Seitdem blieb Bulpich bei Coin. In ber Stadt waren drei Gerichsstellen: das bobe Gericht füber ben größesten Theil der Stadt); das Mersburder Gericht (über den übrigen Theil ber Stadt und die Dorfer Beffenich und Beiler); bas Krambaufer Gericht (über Auffemich und Geich). Bu bem coinischen Amte von Rulpich geborte auch Die Bert. icaft des St. Andreasstiftes ju Coln: Glebn, füdweftlich von Eids.

Das Amt Rheinbach ist oben in einer Rote seinem hauptbestande nach bereits als Prümer Leben der Grafen von hochstaden in Betracht gezogen sammt der Art und Meise, wie es an Coln sam — nämlich Münstereisel und Mheinbach. Münstereisel sam als prümisches Leben später an Iklich. Es bildete aber das chinische Amt Rheinbach solgende Ortschaften: Rheinbach (dessen Schulischeißenamt 1298 das Erzstift Coln von Prüm eintauschte); Buschhoven, Florzheim, Rider-Drees, Lüstelberg, Medenheim, Morenhoven, Müttinghoven, Miel. Die herrlichleit Särsch (das

jetige Rirchfpiel Reufirchen mit 18 Ortfchaften") gehörte ebenfalls bagu. Bon bem colnischen Amte Barth ift ebenfalls oben icon gelegentlich ber Grafen von Sochstaden und ber Burg Sarth bie Rebe gemefen; ebenfo von Rurburg, mas mit ber Grafichaft Sochstaben an Coln tam, und beffen colnisches Amt bann die Ortschaften umfaßte: Abenau, Sof Aborf, Berenbach, Brud, Bruchhaufen, Bauler, Barweiler, Breidscheid, Cottenborn, Dumpelfeld, Gilgenbach, Gunderath, Saufen, horperath, harfcheid, Berfchbroich, honnerath, Inful (Efell), Raltenborn, Raperich, Rirebach, Rottrichen, Rottelbach, Leimbach, Lückenbach, Meuspath, Mosbruch, Rip, Rurburg, Rider - Abenau, Bomfter, Quiddelbach, Ralten-Reifferfcheib, Reimerath, Radber, Saffen, Schuld, Sierscheib, Uersfeld, Uefe, Belcherath, Wiefenscheid, Bimpach, Binnerath. Wirft und bis 1794 einen Theil ber Berrichaft Gurich In Diefem Umte lagen fünf Ritterfite: Sonnerath (Sobenroth), Raltenborn, jur Mühlen, bas Burgleben gu Rurburg und Bensberg.

Bir tommen jum Amte Godesberg und Dehlem. Go.

<sup>\*)</sup> Es waren: Reutirchen, Loch, Merzbach, Quedenberg, Berscheid, Cichen, Gotteskaul, Harbt, Irlenbusch, Krahforst, Kurtenberg, Scherbach, Schlebach, Sürst, Rußbaum, Bogelsang, Burg und Hof Winterburg und die Ganshauser Mühle. Diese s. Gürsch ist rings von Wald umgeben. Chemals gehörte dieser District den Herrn von Lomburg, welche mit den einzelnen Theisen desselben adelige s. g. Wildhöfer belehnten. Wer ein solches Wildhöfersehen zu empfangen hatte, muste auf einem einäugigen Pferde mit haarenem Zaume und dergleichen Stricken, zwei Auppeln Jagdhunden, einem einäugigen Windspiele und einem einäugigen Falken vor den Thurm der Lomburg reiten, wo ihm Pferd und Gereit abgenommen und er in die Küche geführt, daselbst gespeiset ward und vor dem Ramin das Lehen empsteng.

besberg (Bobenesberg) wird querft 947 erwähnt. Die Burg foll 1209 vom Erzbischofe von Coln gebaut worden fein; fie ward 1334 gebegert und biente öfter ben Erzbischofen als Refideng. Das Städtchen Untel auf bem rechten Rheinufer, wohin fich dies Amt ausdehnte, gehörte bagu mit ben verburgrechteten Dörfern Rhein - Breitbach und Scheuren; ferner bas Stabtchen Erpel. "Auf bem Rheine felbft Die Infel Ronnenwerth, Die vor der Stiftung des Rloftere Rulriches werd hieß. Das Rlofter ift 1126 gegründet (Sta. Maria in insula). Die Insel hatte früher dem Benedictinerklofter von Sigburg gebort, und von ba aus gewiffermagen marb bat Frauentlofter auf berfelben gestiftet durch Erzbischof Friedrich, dem das Rlofter pon Sigburg die Insel zu bem am gegebenen Zwede ichenfte. Es warb auch ein Benedictinerinnenklofter. Anfange hatte Sigburg bas Auffichterecht, fpater das Benedictinerflofter von Groß. Martin in Coln, und 1659 die Benedictinerabtei an Gladbach. Burg Relandsed auf bem linken Ufer wird querft 1040 erwähnt. Sehr in Berfall gerathen, ward fie im Anfange bes 14 ten Jahrhunderts vom Bonner Stiftebechant Johann wider bergestellt und ihm fammt ben Boigteien von Deblem und Lannesborf vom Erzbischofe, Beinrich II, auf Lebenszeit im Jahre 1326 ale bem Ergftifte offenes Saus verlieben. Unter ben Trummern der Burg hart am Ufer liegt bas Dorf Rolandswerth. Mehlem (Melenbem) begegnet icon 812 Die au biefer Landichaft gehörige ebemalige Burggrafichaft des Drachenfelfes umfaßte die Ortschaften: Lieffem, Riber-Bachem, Dber Bachem, Gimmeredorf, Rurighoven, Biffenbeim, Bullighoven, Berkum, Obenhausen, Gubenau und Biliv. Seit ber Drachenfels nicht mehr bewohnbar mar

mar Die Bassa Gubenau Gib ber Berrichaft. Muffendorf. feit 1254 eine Deutschorbenscomthurei, fommt ichon 888 Rungsborf, Blittersborf und Lannesborf gehörten noch Dem Umte Gobesberg, fo wie bas Stabtchen Ronigswinter, und bas Siebengebirge zwischen Sonnef und Ronigswinter (bor Stramberg, Drachenfels, die Wolfenburg, ber große Delberg, ber Breiberich, ber-Lowenberg und ber Bemmerith) - alle einst mit Burgen gefront. Die Burg Dradenfels tam im 12 ten Jahrhunderte in ben Befit besilBonner Stiftes; doch ward die schon erwähnte Burggrafschaft Derfelben erblich, tam burch Beirath im 16. Jahrh. an die Balpot Baffenheim und zulett an die Freiherrn Lombect. Budenau. Auch die Bollenburg hatte eine Burggrafichaft. Das Ciftercienferklofter, was früher auf bem Stromberge (Poteroberge) angelegt war, ift nach Beifterbach berabverlegt worden.

Das Amt Bonn endlich umfaßte natürlich junächst diese Stadt solbst, mit welcher auch die Einwohner der Dörfex Dransdorf und Grau-Rheindorf ober dem Bach verburgtecket waren. In Bonn war das Stift zu den heiligen Cassus und Florentinus, dessen Probst zugleich einer der Archidiaconen des colnischen Erzstistes war, und welches so wich war, daß es ansgedehnte Bestynngen und herrschaften, adelige Dienstmannen und sein Probst adelige Hofamter hatte. Weiter gehörten in das Bonner Amt: der Dingstuhl Dottendorf, welcher außer diesem Orte noch zwei Dörfer umfaste; die probsteiliche herrschaft Endenich (nämlich Poppelsdorf, Endenich und noch zwei Dörfer); der Dingstuhl Dusstorf, welcher außer diesem Dorfe noch sieben umfaßte; der Dingstuhl Widdig, der außer diesem Dorfe und Grau-Rhein-

borf unter dem Bache noch fünf-Dorfer-umfaßte; ber Dingftuhl Ballborf, mit biefem Dorfe und noch zweien.

Außerdem gehörten in tiesen Bezirk die herrschaft Alfter, von der schon oben bei Salm (Reisserscheid) die Rede war; die herrschaften Bornheim, Merl, Müggenhausen, Rentirchen, bas weltliche abelige Frauleinstift Schwarz Rheindorf, und Walldorf.

Bon dem Amte Bonn nordweftlich schoft sich das Amt Lechenich an, zu welchem natürlich Lechenich selbst gehörte und bie herrschaften Bliedheim, Erp, Friedheim, Gymnich, hermülheim, Liblar, Muddersheim und Strasseld — und öfflich an das Amt Lechenich stieß das Amt Brühl, zu welchem schon die ehemalige, 1355 von Karl IV an Erzbischof Bilhelm (von Gennep) gegebene Reichsberrschaft heimerzheim gehörte, ferner außer Brühl noch: Bergdorf, Brauweiter, Glewel, Junsersdorf, Reldenich, Kendenich, Kenten, Königsdorf, Edwenich, Mauenheim, Merrheim, Munzersdorf, Riehl, Offendorf, Quadrath, Rossberg, Schwadorf, Walberberg und Beilerswift.

Auf die Stadt Coln hatte der Erzbischof nie verzichtet; obwohl sie als Reichsstadt auftrat und die reichsstädtischen Rechte übte, beanspruchte er doch sprtwährend und bis zu Ende des Reiches der Stadtherr zu sein. Ueber die innere Entwickelung dieser wichtigen Stadt behakten wir uns vor, in der Fortsehung der Borlesungen aussuchticher zu sprechen.

Das spätere Umt Coln umfaßte theils Ortschaften, Die unter der Erbroigtei von Coln (b. b. unter dem erzbischöflichen hof- oder Schultheißengericht, beffen Borftand schon im 12. Jahrh. den Titel advocatus nobilis und seit dem Ende des 13. Jahrh. den Titel advocatus hereditarius erhielt) stunden, theils Ortschaften, die zur Abtei Deut gehörten.

Die Erboigtei, alfo unfprünglich bas erzbifchoftiche Sofgericht, umfaßte fpater brei Gerichte: Die Erbvoigteien auf Dem Eigelsteine und bei St. Gereon und bas hofgericht auf Dem Dediteine. Die in bas 14te Jahrh. waren es getrennte Berichte gewesen. Das erstere batte feinen Sprengel "bom alten Gigelsteinsthore im Rorden der Stadt über "ben alten Graben nach St. Maria Ablaß, bon ba nach "bem Rlodenring an der Stadtmauer, von hier außerhalb aber Stadt felbein bis Mauenheim, dann weftlich nach bem "Rheine, bann den Rhein entlang bis an die Immunität \_von St. Runibert und von hier unter Boddenmacher hinauf nach bem alten Gigelfteinthore. Außer breien Sofen sinnerhalb der Stadt gehörten zu diesem Gerichte: Ringwei-\_ler, Bolthofen, eine hufe Landes zu Rubling, eine hufe "Landes ju Reibtaffel, Die Bofe ju Berchem, mit Ausnahme "bes Salhofes ber Ronnen von Sion, Die Salfte von Sie-"mereborf, ber unter ber Kirche gelegene Theil von Longe-"rich, Rleinlongerich mit Ausnahme zweier fleiner Bauerga. ter \*) " - Der Sprengel ber Erbvoigtei von St. Gereon. gieng "vom neuen Erenthore im Beften ber Stadt nach "St. Gereon, von ba nach bem Burfelthore, bann nach ber "Fleischhalle an St. Apern \*\*)." Bu bem hofgerichte Ded-"ftein gehörten die an das Stift St. Gereon turmuthigen "Guter, die im Gereonsader gelegenen Grunde, der Sof "Dedftein bei Lind, das Dorfchen Lind, das Dorfchen Biden-"borf, ber hof Ariel und noch einige andere an der Best-Jette ber Stadt liegende Bofe" \*\*\*). 3m 14 ten Jahrhunberte waren diefe Gerichte im Besite ber Grafen von Nuenar

<sup>•)</sup> Dr. Unnenn Gefchichfe ber Ctadt Coln. B. I. G. 591.

<sup>\*\*)</sup> Diefelbft &, 598, 594,

<sup>\*\*\*)</sup> Dafelbft 6. 594.

als erzbischöfliche Leben, und war weiter damit belebnt als Successor der von Ruenar der herr von Alpen, der fic Erbvoigt der beiligen Rirche bon Coln nannte. Daan aber auch bas Gericht unter ber hacht und die Stadtvoigtei hatte. (Das hachigericht hatte seinen Ramen von dem urforumalich für die misthätigen ergbischöflichen Ministerialen bestimmten. unter dem Ramen Sacht (Baft) befannten Gefängniffe neben bem ergbischöflichen bofe. Geine Grengen erftredten fich uber ben Pfarrbegirt von St. Johann Coangelift auf bem Domhofe. Die Jurisdiction des Hachtgerichts baferte auf den gerichtlichen Befugniffen, welche ber Ergbischof feinem Boigte über die Ministerialen übertragen batte." Ennen a. a. D. S. 595.) Spater tam bas hachtgericht jugleich auch an bie Stadt. Der (mit dem Titel Schultheiß verfebene) Richter. ber daburch einerseits fläbtischer Unterrichter ward, wie später auch die mit factischer Uebung ber Gerichte auf bem Eigelsteine und von St. Gereon betrauten Manner, bemabrte fich jedoch augleich bie Gigenschaft eines ergbischöflichen Lebend- und Sofrichtere. Spater ftunden unter ber erabifchoflichen Erbvoigtei auch die Städte Reufs und Bons. Reufs tann unmöglich erft 1205 durch Ronig Philips an Coin gefommen fein, da biefe Stadt icon 1190 in einer Urfunde Ronig heinriche VI als Stadt des Erzbischofs von Coln bezeichnet wird, und jedesfalls ichon früher colnifd war, ba schon Ergbischof Philipp 1182 von einer domus nostra opiscopalis apud Nussiam fpricht, ohne Zweisel demselben Burghause, beffen Schleifung 1254 Erzbischof Rourad ben Neuffer Burgern jugeftund. Reufs lag ebemals am Ufer des Rheines - im 13 ten Jahrhunderte bildete fich an ber Mundung ber Erft eine Infel im Rheine, die almablich fo

gewächsen und mit dem Festlande verwachsen ist, daß Reußs nunmehr eine größere Strede vom Rheine entsernt im Lande liegt. Jons (Fripstrom) muß auch schon altfölnischer Besitz sein, denn Erzbischof Konrad beschenkte schon 1251 das damals neugegründete Cistercienser Frauenkloster Gnadenthal bei Reuß mit dem erzbischöflichen Zehnten und der Schaftweibe in Jons.

Die Abtei in Deut (Tuttium, divitense castellum) ward gestiftet von Erzbischof Heribert im Jahre 2001. begabte fie im April 1003 mit dem vierten Theile bes Ronigsforftes und einem Fuber bolg aus bem Deuger Gemeindemalde; ferner mit der Salfte des Baldes Grafenberg und Ubelbroich, und mit bem Rirchenfage ju Deug und ben ju Diefer Rirche mit ihrem Behnten gehörigen Ortschaften Deut, Ralf, Bingft, Boll, Besthoven und Rolehoven; endlich mit bem Behnten ju Remagen (mit Ausnahme bes bem bortigen Bfarrer belagenen Blutgebnten und fleinen Behnten), und mit zwei Theilen der in Remagen fälligen Mung. und Bollgefälle: mit dem Sofe und der Rirche ju Gfcweiler, mit dem hofe Antweiler und drei hufen ju Buir mit Behnten\*). Im Februar 1004 gab er ihr noch den hof Rhade im Rreise Altena \*\*); 1009 einen Sof und die Rirche in Obergundorf. und 1015 bie Rirche ju Getten in ber Dberbetaue \*\*\*). 3m Sabre 1019 aber, wo er die gange Ausstattung, die die Abtei pon ihm erhalten, urkundlich aufgählt und bestätigt, ermabnt er noch eine Reihe anderer Besitzungen, über welche fic befondere Urtunden nicht erhalten haben, namentlich

1

1

Ì.

<sup>\*)</sup> Lacomblet a. a. D. I. S. 84—86.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbit 6. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Dafelbft 6. 90. 91.

But be Duurstede, forner die Bofe Alting, Billet und Reinwig; einen Sof und die Rirche in Leichlingen; besgleichen in Wald; besgleichen in hottingen im Kreife Bochum; Die Bofe in Roba, Schludingen im Rreife Soeft, Eilve und Liethe im Rreife Sagen, in Rirchlinne, in Birfc, in Glabbed im Rreife Redlinghaufen, in beumer, Langel, Bill, Babenheim; endlich den Behnhof im Kreife Ahrweiler, einen Beinberg in Bacharach, Guter in Ehrenbreitstein, Die Burg Bürgel, Rirche und Behnten in Bons und Anrath und bie Rirche in Unna \*). Man fieht also, wie reich biese Abtei von Anfange an bedacht warb, ba ihre Befitungen fich nicht blog in ber naberen Umgegenb, fondern ben Rhein auf marts bis Bacharach, abmarts bis in die öftlichen Riberlanbe und tief nach Beftfalen berein ausbreiten. Erzbifchef Beinrich gab bann 1280 ben Burgern von Deun Befefit gungerecht. 3m 3. 1240 gab Erzbischof Ronrad Die Galfte bon Deut ben Grafen von Berg ju Lehen, aber 1242 murben Erzbischof und Graf einig, Die Befestigungewerte von Deut ju schleifen. Als Landesherr trat in Deut immer ber Erzbifchof auf, dem auch bas Schultheißenamt in Deut ju-'Nach der Woringer Schlacht muste es Erzbischof Sigfrit auf gehn Jahre bem Grafen von Berg verleiben. Stadt Coln icheint ftreng darauf gehalten gu haben, baß Deut nicht wider befestigt, und wenn Befestigung nothwenbig, nur unter ber Bedingung angelegt murbe, bag bie Deuper fie sofort Schleiften, sobald Coin es verlangte. Namentlich find 1617 die Befestigungen von Deut wiber gefchleift worben. Bu bem fpateren Umte Coln gehörten wohl nur die fünf deutischen Dorfer: Ralt, Bingft, Bell, Befthoven

<sup>•)</sup> Lacomblet a. a. D. I. G. 94. 95.

und Rolshoven. Der bergische Antheil an Deut befchräntte fich schon gegen Ende des 14 ten Jahrhunderts nur auf Boigteigerechtsame.

Das Amt Silchenrath (ober: Sulcherabt) umfaßte bas. was aus der früheren Grafschaft bildenrath (comitatus Hellcrodiensis) dem Erzbisthume geblieben war. Wir haben fruber (f. oben G. 453) gefeben, bag bie Graffchaft Silchen. rath in ben handen ber Grafen von Sann war, von denen fle an Sponheim, bann (S. 459) burch heinrichs von Sponheim Tochter, Abelheid, an Graf Dietrich von Clebe fam. Die Graffchaft hilchenrath umfaßte einen Theil des alten Ganes Cuzzibgau, von welchem ein anderer Theil an . das Kloster von Effen gekommen war. Im Jahre 1314 vertanfte ber eble herr Dietrich Lunf (Ludolf) von Cleve Die Graffchaft Silchenrath bann an Erzbifchof beinrich bon Coln \*); doch war und blieb ein Theil derfelben (im Rreife Bergheim, wo auch die Effener Befigungen hauptfachlich lagen) an Julich verpfandet. Spater geborten jum edlnischen Umte Silchenrath die Ortschaft Silchenrath mit der dabei liegenden Burg; fodann Las Stadtchen Bedburg an der Erft mit der baju geborigen Burg und anderem berrichaftlichen Rubebor, welche herrschaft aber noch im 13 ten Jahrhunderte von Coln an herrn Johann I von Reifferscheid zu Leben gegeben ward als Mann- und Frauenleben. Mechtbild von Reifferscheid, die Tochter Johanns V, brachte dann Bedburg. ihrem Gemahle, Wilhelm von Limburg zu Styrum, deffen Tochter, Margaretha, wider ihrem Gemable, Gumprecht II von Nuenar, ju und bei benen von Nuenar blieb Bedburg bis jum Tode hermanns von Ruenar und Mörs im Jahre

ı

<sup>\*)</sup> Bacomblet a. & O. I. S. XII.

1574; von hermann tam fie an beffen Schwefter, Balpurgis, und beren Gemahl, Graf Abolf von Ruenar und Dors aus ber anberen Linie bes haufes Ruenar. Da fich biefer aber auf die Seite bed Erzbifchofd Gebhard (Truchlefs von Balbburg) und gegen Erzbischof Ernft wandte, belehnte lebterer 1588 ben Grafen Werner von Salm - Reiffericheid, bei deffen Rachkommen Bedburg blieb, ohngeachtet nachber 1593 Walburgis von Auenar auch eine Belebnung vom Erzbischofe Ernst erlangte, woraus sich ein Process entwickelte zwischen bem Grafen Abolf von Bentheim, bem Balpurgis testamenturifch Bebburg, ale ihrem Reffen, vermacht batte, und beffen Erben einerseits, und ben Grafen von Salm - Reifferscheid andererseits, welcher beim Ende des Reiches noch nicht pu Ende war. — Auch die Abtei Brauweiser und beren Benathum lag in dem Amte Silchenrath, fo wie Woringen, beffen wir oben gelegentlich ber Schlacht von Boringen ju gebenken hatten — endlich noch die herrschaften Erbrath. Aliesteben, Satenbroich, Selfenftein und Webelinghoven.

Lag das Amt Hilchenrath seinen wesentlichen Bestandtheilen nach auf dem rechten Ufer der Erft, so das Amt Liedbergen auf dem linken, ziemlich in gleicher geographischer Breite. Außer Liedbergen und Zubehör gehörte dazu eine neuere Erwerbung, die als Cameralgut von dem Marquis von Besterlo gesaufte Herrschaft Odenkirchen, die erst Erzbischof Clemens August (1723—1761) vollständig wider erward und
dem Erzstiste testamentarisch hinterließ\*). Auch die Herrschaft
der Porst gehörte in dieses Amt.

<sup>\*)</sup> Dentitrojen wird früher als Graffchaft bezeichnet, wenigftend begegnet im Jahre 1028 (Lacomblet a. a. D. I. S. 108) ein Graf Christian de Huodenkirchen. Durch Kauf tan die Gerrichest Dentiropen bis

Weiter norblich lag bann bas Amt Linn und Uerbin-Ergbischof Friedrich III (1370-1414) erhielt im gest. April 1378 Stadt und Land Linn mit den Dörfern Bodum, Lant, Buberich, Beerbt, Rifchelen und Bitlich von ber Berzogin Mechtbild von Gelbern in Bfanbichaft; Linn aber mar and foon und blieb noch langer mit Orfope zusammen bem Mitter Beinrich von Strunkebe verpfandet; und der Erabifcof mufte erft 1385 ben Ritter aus diefer Bfanbichaft andlaufen, ebe diefer bas Gebiet gang an Coln überließ. Das Saus Broich geborte ebenfalls zu Linn. Uerdingen war ein altes Leben des Erzbisthums. Es lag in diefem Amte von Linn und Uerdingen auch noch bas Pramonftratenfer Aranenflofter Mere, von beffen Stiftung (1164) früher bei Belegenheit ber Grafen von Are die Rebe war, mit feinen bebeutenbsten Befitungen: Riberfeift (Rierft), Langenfeift (Langft) und Rirchseift (Rierft), Schorader, Lohe, Gellen, die Rorften Lobe und Iffelbuch, der hof Buderich und die mitte bes 12 ten Sahrhunderts an Coln und 1158 beftätigte Roifer Briedrich I bem Erzstifte ben Befig bes castellum Hodenkirkum cum ministerialibus, cum servis et ancillis et omnibus appendiciis. Seitbem bat Dbentirchen colnifde Burggrafen. Durch Beirath in bie burggräfliche Familie tam Obenfirchen im 15 ten Jahrhunderte an die Familie von hoemen; bann ebenfo durch Beirath in die Familie von hoemen an die bon Ragel, und ebenfo von benen von Ragel an Bil beim bon Bieborf, bet 1581 mit diefer Burggraffchaft bon Coln belehnt ward. Ban benen von Aloborf tam die herrichaft an die von Boeblar, und als mit Floreng Darturd von Boeplar 1686 Diefe Familie ausftarb, aga Caln die Berricaft ein und belehnte Johann von Berth bamit, von bem fie auf feinen Schwiegersohn, Rait bon Frent übergieng. Sie fiel wider an Coln gurud, ward bann bon Coln berpfandet, bis Ergbifchof Clemens August fie einlöfte. Cf. die Benedittinerabtei Gladbach von Dr. Eders und Ront. Robet (Can. 1858. 8.) 6. 279. 280.

Mühle zu Bovert. Langft gegenüber auf bem rechten Rheinufer, ebemals eine Insel, nun mit bem feften Ufer in Berbindung, liegt Raiferewerth, früher ein unmittelbares Reicheaut; fur welches bie Raifer feit bem 13 ten Jahrhunberte Burggrafen ernannten. Gine Zeitlang warb Raiserswerth an Coln verpfandet; ward bann bem Reiche gurudgegeben und 1306 an ben Grafen von Julich verpfändet. Seinrich VIII (bon Lügelburg) ficherte dem Ergbischofe von Coln fur feine Bahlftimme unter anderem als Sandfalbe auch Raiferewerth au im Jahre 1308. Doch blieb Raiferswerth bei Julich. weil es den Königen an Geld fehlte es zu lösen, sie im Gegentheil durch neue Anlehen die Pfandfumme immer fteiger Allein Julich selbst tam in die Lage, Raiserewerth ien. (Burg und Stadt mit bem Bolle und ber Boigtei) berpfanben gu mugen für 57,593 1/2 Goldgulden im 3. 1368 an Pfalzgraf Ruprecht II. Dann übertrug es Pfalzgraf Ruprecht 1899 auf den Grafen Abolf von Cleve und von der Mart, den Gemahl seiner Tochter Ugnes - und zwar 25,5981/2 Gulben ale Mitgift und bas übrige für ein Darlehn von 32,000 Gulben - da aber Abolf und Agnes nur 24,000 statt der 32,000 Gulden wirklich zahlten, blieb auch Ruprecht noch Theilbesiger bis 1403, wo ihm Abolf noch 15,000 Gulden darlieh. Bei der Erbtheilung zwifchen Abolf und beffen Bruber, Gerbard, marb lepterem Raiferemerth 1413 Gerhard aber vertaufte 1424 bem Grabifchofe Dietrich von Coln Stadt und Burg Kaiserewerth mit Zoll und allem Zubehöre für 100,000 Gulden unter Borbehalt bes Mitbesiges auf Lebenszeit\*). Da aber Julich bei ber Berpfandung an die Pfalz fich Rechte vorbehalten hatte,

<sup>•)</sup> Bacomblet a. a. D. IV. S. 188.

wurden diefe noch ausbrücklich von König Siglemund gei mabrt, ale diefer 1431 den Erzbischof von Coln ju Ginlo. fung der Reichspfandschaft Raiferswerth gegen alle bevollmächtigte. Da Abolf ohne Descendenz verstorben war, machten auch bie Pfalzer noch Anspruche auf die Pfandschaft: Erzbischof Dietrich aber kaufte ihnen ihre Ansprüche 1440 Auch die Grafen von Cleve erhoben weitere Anspruche und man fritt darüber lange fort. Im 3. 1464 einigten fich Ruprecht, der Erwählte von Coln, und Johann von Cleve, daß ihre Streitigkeiten fo lange beibe lebten und bis ein halbes Jahr nach des erften von beiden Tode ruben und unterbefs der von Coln Raiferswerth, Fredeburg und Bilflein, Johann aber Soeft und Kanten befigen und genießen follte. Diefer Bertrag ward 1481 gwifchen Ergbifchof Bermann und Bergog Johann erneuert. Auch gwifchen Pfalg und Con haben fich die Streitigkeiten feit der Succeffion ber Bfalger in niberrheinischen Gebieten erneuert, ja endlich 1768 ift in Folge eines Rammergerichtsurtheils Rurpfalz durch brandenburgische Executionstruppen wider in den Befit von Raiferswerth gefest worden.

١

I

ı.

ı

t

ı

l

Beiter nach Westen lag das colnische Amt Rempen. Für dessen Sprengel war das Benediktinerkloster Gladbach so wichtig, wie für hilchenrath das Rloster Mere. Die Kirche von Kempen selbst stund unter Gladbacher Patronat und war ihr 1320 durch heinrich von Birneburg incorporirt worden. Mit der Pfartei von Kempen war auch die Kaposte von St. Thonis verbunden und auch als durch ein pabsteliches Privilegium 1454 St. Thonis sirchlich selbsissindig ward, blieb es unter Gladbacher Patronat. Ebenso wat Borst eine Tochterfirche von Kempen und blieb auch nach

der Trennung 1559 in Gladbacher Batronat, unter welchem auch die Kirche von Dedt ftund. Bu biefem colnifden Amte Rempen gehörten außer Rempen. St. Thonis und Debt auch die Gerrschaften Reersen und Anrath, welche lettore ebenfalls ben Gerren von Reerfen geborte, bie auch in dem Amte Linn und Uerdingen die Herrschaft Uerdingen befagen. Die Erbtochter bes Gefchlochts von Reerfen beirathete den Ambrofine von Birmund, welcher 1489 von Coln mit den neersenschen Gerrschaften belehnt ward. Im 18ten Jahrbunderte ftarb der Mannostamm derer von Birmund aus. und Coln jog bie Berrichaft ein und ward in biefem Befitthume nach langerem Processe 1767 gerichtlich anertannt. Das Rlofter Gladbach, welches felbft in ben jutichfchen Territorien lag, foll querft im 3. 793 gestiftet fein von einem Grafen, Ramens Balberich. Es ward bei einem ihrer Einfalle, ber fich bis in die Rheinsande erftredte, von ben De Im Jahre 972 marb Gladbach erneuert anaren zerftört. burch Grabifchof Gero (von der Laufit) und bob fich bald an Reichthum gleich den Abteien ju Brauweiler und Deut, und an Guterbefit befonders im julichfchen, jum Theil aud im colnischen Lande. Bum Amte Rempen geborte noch ber grohere Theil des Fledens buls und die zugehörige Berrichaft. mabrent der fleinere Theil jur Graffchaft Moers gehörte.

Endlich das nördlichste Amt des Erzbisthumes war das Amt Rheinberg, so genannt nach dem Städtchen Rheinberg (Borka), welches ehemals an einem seit dem 17 ten Jahrh. verschwundenen Rheinarme, jest aber eine gute Strecke vom Rheinusser entfernt liegt. Dies Rheinberg scheint ein alter Besis von Columbus seine. Sicher war im 12. Jahrh. eine erzbischöslich-columbus guria daselbst. Die Stadt war, nach Austausch ober Bergabung

ber niderländischen Besiththumer Colns, eine Art Grenzseste, und jedesfalls von anderen colnischen Territorien sehr abgesondert, so daß sie der Natur der Sache nach wohl besestigt sein muste. Nicht weit davon stiftete Erzbischof Friedrich I (von Kärnthen) 1122 die Cistercienser-Abtei Camp, welche zuerst mit 12 Conventualen von Morimund beseht ward. Es erhielt dies Kloster Gommershoven, hönnepel und Götterswick; später Kaldenhoven, eine Rheininsel zwischen Wissel und Rees, ein Alode zu Brüggenhoven, u. s. w.

ď

ij

ì

.

h

Bu Diesem Umte gehörten außer ber Berrichaft bes Rlofters Camp auch noch Burg, Stadt und herrschaft Ab ben - früher einer eigenen burggräflichen Familie bon AL ven (bie und früher schon bei Ruenar begegnet ift), fpater ben Grafen von Bentheim. Steinfurt zuständig; fo wie Burg, Dorf und herrschaft Mum, worin auch die Burggrafen von Alpen Gerichtsbarkeit hatten, fo wie in Menzeln bei Rheinberg und in Bocholt. Die Boigtei in Iffum, Menzeln und Bocholt ward von Burggraf Beinrich von Alpen bem Ergbifchofe heinrich II von Coln im 3. 1327 verpfandet. Beinrichs von Alven Sobn, Arnold, übertrug die Einlösungefahigfeit feinem Schwiegersohne, Johann von Beinhorft, ber fie aber aus irgend einem Grunde nicht zur Geltung brachte, weshalb Arnold von Alpen, herr ju bonnepel, feine Unfpruche an die Boigtet Menzeln 1388 ganglich an Erzbischof Friedrich III von Coln verkaufte. Chemals geborte auch Orfop zu bem colnischen Lande, mas dann aber an Cleve abgetreten ward.

Wir wenden uns, nachdem wir fo das colnische Gebiet auf dem linken Rheinufer nebst den nachstangrenzenden Bestpungen. Deut und Raiferswerth, besprochen haben\*), zu den auf dem rechten Rheinufer gelegenen.

<sup>. \*)</sup> Früher geborte auch Kanten noch ju Coin. 3m 3. 1116

Der Sauptbestand des vereinigten Amtes Altenwied. Ling und Reuerburg tam durch die verwittwete Grafin Recht-

übergab Ergbifchof Friedrich I ben Fürftenberg bei Xanten (montem Martini) mit einer Angahl Grundftuden bei und in Zanten, Die der colnifche Minifterial, Beinrich; von Thornben (biefet Ort lag zwifchen Buderich bei Befel und Spellen und geborte gur Pfarrei Buberich) von Coln ju Reben gehabt hatte, ber Abtei Sigburg, um bafelbft ein Filialflofterlein Der. genannte Ministerial fügte noch den halben Schlofau grunden. wichshof in Geft in ber Pfarrei Ginberich, ein fleineres Grundftud # Bederich in ber Bfarrei Ginberich aus feinem Befige bingu, und ber bemalige Canonicus Norbert gu Kanten und deffen Bruder, Geribert, gaben den großen und fleinen Eger; wogu noch ber Abt Runo von Sigburg den Laumenhof in Birten eintaufchte, um diefe Grundung ju ermöglichen Die Boigtei über Diefen Rlofterbefit übertrug aber ber Erzbifchof bem Grafen Arnold von Cleve. Es fceint, daß fich aus diefen Boigteirechten almablich ein wirklicher Befig bon Santen in ben Sanden der Clever ent widelte. Lange ftritten Coln und Cleve um Santen. 3m Jahre 1881 berband fich bie Stadt Zauten mit Dietrich bon Cleve, ibn im Befige der Boigtei (videlicet in ipso oppido Xantensi et prout ipsa advocatia et judicium Xantense se circumportant et extendunt) in fáisben. Doch die Oberlehnsherrlichkeit in der Boigtei blieb bei Coln, und nach langem Rriege vereinigten fich Erzbifchof Friedrich III und Abolf von Cleve 1892 dabin, daß fie Stadt, Boigtei und Gericht Xanten in ungetheilter Gemeinschaft befigen wollten. 3m Jahre 1444 mar die colnische Salfte nach Eroberung ber Stadt Xanten von ben Clevern occupiet morden. 3m Jahre 1464 fügte fich Ruprecht ber Ermabite von Coln barebr, Xanten einstweilen bei Cleve zu laßen, bis ein Schiebsgericht darüba entschieden habe; aber 1467 verband fich Ruprecht wider mit Adolf box Gelbern jur Bibereroberung von Xanten, Aspel und Rees; 1468 fand ein Gubnevertrag ftatt, und fpater 1481 geftund Erzbischof hermann ben Clevern den Befit bon Santen endlich gu. Raltar mar nur colnifdes Beben im Clevefchen, ebenfo wie ledem, Sonsbed und Burg Monferberg. Aspel und Rees waren ehemals unmittelbar colnisch und tamen in Berbindung mit tem Uebergange Linns an Coln vertragsmäßig an Cleve.

bet bon Sann um bie Mitte bes 13ten Jahthunderis an Coln, wie wir bereits (S. 452) gefeben haben. Dechthilb Botte 1250 bie Burgen Bieb, Binded und Rennenberg und Die Ortschaften Rospe (Rosbach), Ling, Leupsborf, Reustabt, Asbach, Windhagen, Gieleborf und Sechtem, Die colnisches Beben gewesen, ferner Schloß Breitbach an der Bied und bie beiden Dorfer Breitbach, welche Coln ebenfalls als Beben pratenbirte, bem Erzbischofe Konrad, unter Borbebalt ber Beibjucht geschentt. Durch einen zweiten Bertrag von 1261 überließ ibm die Grafin fofort Wied, Ling, Windhagen, Neufadt, Asbach und Rosbach — dann durch einen dritten Bertrag bon 1275 bebielt fich die Grafin noch die neue Burg Breitbach (Reuerburg), Gielsborf, Sechtem und anderes vot - Ling erhielt 1330 Stadt und Befestigungerecht und ward fpater eine Burg bafelbft erbaut. Ferner geborte fpater zu diesem Amte die herrschaft Dattenberg, so wie die Berrichaften Labr und Schonftein und Die Ruine von Burglahr, welche Graf Salentin I von Jenburg 1325 an Coln verpfandete. Endlich gebort bierber auch Burg Chrenftein.

Das zunächst weiter nach Rorben gelegene erzstiftisch estnische Gebiet auf bem rechten Rheinuser war bas Gerzogthum Bestfalen, bessen späterer Bestand hauptsächlich bei zwei verschiedenen Anläßen zusammen gekommen war. Einmal nämlich bei heinrichs des Löwen Achteerklärung und Riderwerfung\*) erhielt Coln die berzoglichen Rechte in dem

<sup>&</sup>quot;) 6. B. II. 6. 729. Die Urfunde Raifer Friedrichs darüber bem 18. Upril 1180 zu Geinhaufen bestimmt: ducatum qui dicitur Westfaliae et Angariae in duo divisimus, et consideratione meritorum, quidus dilectus princeps noster Philippus coloniensis archiepiscopus ob honorem imperialis coronae promovendum et ma200' Cortefunçaes. Cd. IV.

Theile von Westfalen und Engern der zu den Disoesen von Coin und Paderdorn gehörte. Sobann aber erwarb Cola turz vor dem Austlerben der Grafen von Arnsberg im 14. Jahrhunderte die Grafschaft Arnsberg und exhielt dann 1371 von Kaifer Karl IV auch die Belehnung damit.

Um die Befprechung bes Colner Stiftsgebietes nicht gu febr au gerreißen, wollen wir und (wie wir fraber fcon bie und ba Die alten Stammarbiete fpateren Bethaltniffen ju Gefallen nicht ftreng aufammengehalten haben) etlaufen, hier ein Stid des Sachsenlandes zwischen übrigens rheinisch - lotringifden Bebiete ju besprechen. Wir haben es hier mit bem alten Gaue Boroctra, ber fpater als Gau den Ramen Westfalon führte\*), ju thun, welcher auch firchlich au ber Colner Distefe geborte, fo wie mit ben ju Baberborn gehörigen, alfo engerifchen Gauen Almunga, Ittergau und fachfifchen besengane au thun und wollen gunachft bie alten benaftifchen Ramilien biefer Gegenden in Betracht gieben, und gwar geerft bas Gefchlecht ber alten Grafen bon Beffalen au Berl und Arnoberg. Der erfte, ben man an ber Spipe Diefet Gefdlechtes mit einiger Babricheinlichkeit nennen fann, ift ein Graf Bermann, der in einer Urfunde Ronig Ronrad bom Jahre 913 genannt wird. Ein Bositiver Beweis, bas nutenendum nec rerum dispendia nec personae formidans pericula gratiae imperialis promeruit privilegium, unam partem, sam videlicet quae in episcopatum coloniensem et per totum pathebrunnensem episcopatum extendebatur cum omni jure et jurisdictione, videlicet cum comitatibus, cum advocatiis etc. ad eundem · ducatum pertinentibus ecclesiae coloninasi legitime denavimus # de imperatoria liberalitate centelimat. ---

<sup>\*) 36</sup>fann Gulbett Geiberh Landes - und Rochthafchichte ber Gemogifumt Wofffalen (Arneberg 1845-1860, 8.) B. I. 3. 4. 6, 240 ff.

ex det Bater des im Jahre 954 in diesen Gegenden genanm den Grafen heinrich fei, liegt zwar nicht vor; aber da auf diesen lettexen folgend im Jahre 978 wider ein Graf her wann genannt wird, ist bei der Alteren Sitte, daß diefelben Taufnamen in einem und demselben Geschlechte sich widerhoben, doch ein Anhalt vorhanden, jenen älteren Grafen hermann mit diesem letteren gleiches Namens auch in Berwandtschaft zu denken. Mit diesem letteren beginnt zwerft eine zusammenhängende genealogische Neihe, weshalb wir ihm (unch Seiberh's Borgange) als hermann I bezeichnen. Geine Gemahlin hieß Gerberg\*) und er scheint 995 gestor-

Bermann I von Berla hermann II Rudolf Bifela, Gem. Medibilde auweilen bon Beria. 1. Graf Bruno Bem. Braf bon Braun. Qubolf ge-Efico von nannt). forweig 2. Ernft. Ballenftadt Cobn bes Albrecht von Martgrafen Ballenftadt Liutvold 8. Raifer Ronrad II. Dito ber **Gigfrit** der fie gewaltvon Dria-Reiche von fom entführte Ballenftadt münde. Pfalggraf bet Abein. I. Qubolf 2. Ernft II 2. bermann 8. Sein-rich III pergage von Albanien von Braun. Raifer. fomeig.

<sup>&</sup>quot;) Seibers a. a. D. S. 16 ff. thut bar, daß Gerberg die bekannte Tochter Rönig Konrads von Burgund, Gemahlin herzog hetmannts II von Alemannien und Muttet herzog hermanns III gewesen sei (siehe die Geschlechtstafelu oben B. I. S. 891 und B. II. S. 200): welche in früherer Che mit Graf hermann I von Bestfalen (oder da diese Grafen damals den Sis der Grafschaft bei dem Königshofe Berla hatten: von Werla) vermählt gewesen; also die Mutter auch von König Konrads II Gemahlin Gisela, welche letztere nach dem annalista Saxo (eben so wie deren Schwester, Wechthilde, und veren Brüder, Andolf und Vernstied) auf dem Königshofe Werla geboren waren. Der Hanklingsschmungsang stellt sich dennach solgendermaßen dar:

ben zu sein; jedessalls war er im J. 1000 tebt und hinter ließ einen Sohn, Hermann II, der ausdrücklich in der Bestätigung Kaiser Otto's III für das von Gerberga gestistete Kloster Dedingen als Sohn und Erbe Hermanns I bezeichnet wird. Bon ihm stammten die nachherigen alten Grasen von Arnsberg, Bon Hermanns II Bruder, Mudolf, stammte dessen Sohn Graf Hermann III von Werla, der nur eine Lochter, Oda, hinterließ, die mit Graf Udo von Stade vermählt ward, und Güter zu Dedingen und ein Theil des Linner Waldes an Coln schenkte. Der dritte Bruder, Bernhard, hatte nur eine Lochter, Ida, deren erster Gemahl Graf Heinrich von Laussen, der zweite ein Graf von Erteneburg (Artelenburg?) war.

Hermanns II Rachtommenschaft ift junachft folgende: (f. nebenstehende Seite 949.)

Sophiens Gemahl und Erbe der Grafschaft Arensberg war aus der edelfreien Familie von Ruit oder Cuich (oder Chuh) in Nordbrabant. Gotfrit von Kuich hatte noch zwei Brüder, Hermann und Andreas"). Lesterer ward 1128 Bischof von Utrecht und blieb es bis er 1138 flarb. Er und sein Bruder hermann erschlugen 1137 den Bruder des Grafen Dietrich VI von Holland, Florenz, den Schwarzen, der

Bilhelm von Cuich † 1084 Dermann I † 1068 Peinrich I

Hormann von Andreas Gotfrit Adelheid, Gem. Graf Cuich (lebt Bischof von Arnsberg. Arnotd von Robe (m. och 1145)

Utrecht. Arnsberg. Deilwige.

<sup>\*)</sup> Rad Rluit ift der Stamm des Gefchlechts von Cuich folgender:

hermann II; Grof zu Berla, Boigt bes Rio-ftere Berben; erhalt als folder viele Guter von Berben zu Behen und barunter ben hof gu Arnsberg. Er icheint um 1086 geftorben au fein

|                                          | Rentad I<br>(1024.<br>1029)                                                                                                                 | Whelbert<br>(1024.<br>1056)             | Bernhard II<br>(1024 —<br>1043).                                                 | fin gu                                 | , <b>Asbtif-</b><br>Meschede<br>dingen.                                                                                                 | Abelheid<br>Ronne ju Me<br>fchebe     |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| n zu Werla,<br>erg f 1092<br>Rechthide?) | nachher zu A                                                                                                                                | rns- Wertu<br>dwig Werla<br>fto s walde | (Luitbold?)<br>(1079—1089<br>*), einen Theil<br>8, und feine Gi<br>ficaft Wark a | ) schenkte<br>des Laer-<br>üter in ber | Heinric<br>Bischol<br>Pader<br>1084                                                                                                     | f von<br>born                         |  |
| en. (Es stontad II,                      | + 1092 mit seinem Ba-<br>Rotseten-Friefen erschla-<br>cheint hermanus Bater,<br>hatte Ansprüche auf die<br>Emsgaue gelten machen<br>wollen. |                                         | Friedrich I Graf von Arnsberg † 1124. Gem. eine<br>Lochter Derzog Dein-          |                                        | Heinrich III<br>auf Rietbed (Rietberg),<br>was aber bei seinem<br>Lobe an Friedrich zu-<br>rücksel. Gem. Beatrig,<br>Entelin Otto's von |                                       |  |
| Ronrad III.                              | bon Guich                                                                                                                                   | em. Gotfrif I<br>(Ruif) und<br>Berg.    | Jutte<br>Gem. Gotfri<br>Cappen                                                   | t II bon.                              | Schweinfurt, Mitwe<br>Graf Gotfrits I von<br>Cappenberg. (Ihre<br>Mutter Beatrig war<br>Lochter Otto's von<br>Schweinfurt)              |                                       |  |
|                                          | von Ar                                                                                                                                      | nsberg. Sche                            | Cappenberg; Centt alle feine sern und tritt r                                    | Befigungen<br>webst feiner             |                                                                                                                                         | Cilita,<br>Sem. Graf<br>Elimat II bos |  |

Gemablin und feinem Bruder Otto in ben Orden berfeiben. Cappenberg wird Pramonftratenfertlofter.

Didenburg.

bamals in Utrecht wohnte. Sie wurden zu biefem Morde (dem chron, Egm. ju Folge) vermocht, weil ihrer Nichte Beilwina Ministerialen biefe mit Aloreng bem Schwarzen bermablen wollten, ihn in die herrschaft riefen und ihm alles übergaben; aber erft nachbem biefes gefchehen mar, Bermanns von Arneberg, Beilwina's Bormunde, Ginwilligung fuchten. Bermann blieb nun unerschütterlich Floreng ent-

<sup>\*)</sup> Doch nicht gang, fondern nur bas, mas bem Grafen Lubolf bevon auftund.

gegen, obgleich biefer mit Rener und Schwert bie cuichischen herrichaften beimfuchte, und bem Bifchofe Undreas von Utrecht Lakesmonde niderbrannte und ihm den Eintritt in Utrecht wehrte. Da lauerten die cuicoischen Bruder Morens vor den Thoren von Utrecht auf, und als er einmal mit geringer Begleitung beraudritt, tobteten fie ibn, mabrend a jur Stadt flieben wollte und fein Rof fturgte. und Bermann fohnten fich bann mit Graf Dietrich VI (ber felbft mit feinem Bruder Florenz aufs hochfte verfeindet mar) dadurch aus, daß fie, obwohl edelfreie Leute, einen Theil ihrer herrschaft ihm zu Leben auftrugen. Dem Ronige Ronrad dem Staufer flunden nachher beibe Bruder von Guid, wie es scheint, sehr nabe und erfcheinen oft an feinem Soflager, und ebenso seinem Rachfolger, Friedrich I. wird Gotfrit von Arnsberg ermabnt in einer Urfunde von 1154. Die westfälischen Besigungen batte Gotfrit fast gang feinen Söhnen zur Berwaltung überlaßen, wenn er nicht in ber Berrichaft Cuich, bie er mit feinem Bruber in ungetheilter Gemeinschaft befaß, ober am hofe bes Ronigs war. Gotfrits Rinder maren: Beinrich I von Cuich und Arneberg, ber 1170 Rlofter Wedinghausen ftiftete und 1200 ftarb; Friedrich, ber 1152 und 1168 urfundlich begegnet und beim rich der Junge "). Rachdem Friedrich gestarben, vernneimig-

<sup>\*)</sup> Goffrits Bruber, hamnenn, hatte einen Sohn, heineich, ben noch um 1198 lebte und von diesem hatte er einen Eufel, Arnold (Arnt) von Cuich, der 1220 das seinem Geschlechte zustehende Burggrasengunt in der Stadt Utrecht an den Bischof vertaufte. Das Geschlecht der herren von Cuich (Aust) setzte sich in der herrschaft Cuich fort, und Otto. aus dieser Familie, machte 1923 sein Arde Grave und Aubehör zu braduntischen Lehen, behielt aber die herrschaft Ausch noch als reichsunmktet-

ten fich Seinrich I und fein Bender, heinrich ber Junge. Imer ließ biefen gefangen nehmen und 1165 farb berfelbe inn Merter'). Rur folche Unthat Kraften ihn Genzog Seinrich der

baret Bebiet. Benemger von Ruit niechte fpater Grave ju einem gelberuichen Leben, mas aber nicht burchzuführen mar; weshalb ber Bergog von Gelbern fich felbft bie herrichaft Grave gegen bie herrichaft Beebbe an ber Binge eintaufchte, und natürlich als ein fo machtiger berr um bas Bebensverhaltnifs von Grave ju Brobant nicht weiter viel timmerte. Diefe fodeun Quiter Berren find in folgender Beife verwandt:

Jan I von Ruit Donaft bon Ruit und Grabe. Bem. Johanna von Chmnich, herrin von hochftraten

Benemper.

Gerhard

Jan II bon

Otto

Deinrich 1804.

| 1804.                                                               | Dynast bo<br>Rust und Gra<br>† um 1854               | ope mad 1854 a           | n <b>ó</b><br>Luit                                                                    | ft in Loe-<br>19611. |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| And Luif<br>and Luif                                                | Dynast von<br>Grave; trägt<br>an Brabant<br>ehen auf | heinrich bon hochftraten | Benemaer von Metern<br>Rach dem Lobe<br>Jan's IV behauptet er<br>kuit und Grave gegen | ·                    |  |
| Jan IV, herr b. Ruit<br>und Grabe; flirbt balb<br>mach feinem Rater |                                                      | juuten                   | feinen Reffen Jan von Son                                                             |                      |  |

3m 3. 1289 warb endlich alle Streitigfeit zwifden Gelbern und Brabant und fo and die über Grave ansgetragen, und zwar fo, bas Brabe brabantifdes Reben blieb. Die Macht bes burgunblichen Saufes fondsterte offenbar Gelbern ein, benn im Geptember 1889 hatte bie Dergogin Bohanna von Brabant ihre Michte, Die Bergogin von Burgund Margaretha von Flandern, urtundlich zu ihrer einzigen Erbin ertläct und im October folgte ber Bergleich zwifden Gelbern und Brabant. 3m 3. 1897 brach bon neuem Bebbe zwifchen Brabant und Beibern aus, die im Arfiblinge 1809 bermittelt ward; Grave blieb brabantifches Leben. aber im Befige eines gelberniden Baftarbs, ber fich nun feltbem Wilhelm von Ruit nannte.

\*) Sein Sohn war wahrschnich Henrieus nobitis de Arns-

Rowe und die umliegenden Bifchofe und vertrieben ibn; nur baburch, bag er fein Alobe zu colnischem Leben machte (castrum Arensberg sum toto alodio, castrum Hachgene cum toto alodio) und nur die Grafschaft ale Reichsamt bebielt, konnte er feine Restitution erlangen. Daburch kam er in febr nabe Berbaltniffe ju Erzbifchof Bhilipp von Coln. Es scheint, Beinrich fühlte almählich auch selbst Bewißensbife und stiftete in Folge bavon 1170 bas Bramonstratenferflofter Bedinghaufen. Der Sturg Beinrichs bes Lowen gab Beinrich von Arneberg reichlich Gelegenheit, bemfelben Die frühere Reindfeligfeit ju vergelten. Außer bem Bergon thume in ben Diocefen von Coln und Paderborn brachte Heinrichs Sturz dem Erzbisthume Coln auch noch eine reiche Beute an Gutern und Rechten Beinrichs bes Lowen alfo namentlich Gefele, Ruben, Belete, Rallenbard, Barftein, Brilon, Medebach, Binterberg, Sallenberg, Schmalenberg, Attendorn und beren Bubehör, fo daß die Graffchaft Arne-

berg niger, welcher nach des Oheims Demuthigung wenigstens einen Theil des daterlichen Erdes erhalten haben muß; und der auf dem Arendynge 1217 den Tod fand. Auch dessen Gohn, heinrich II, sührse der Beinamen: der Schwarzs und starb nach 1247. heinrich der Schwarzs I hatte einen Bruder, der auch heinrich hieß. Deinrich der Schwarzs II batte von seiner Gemahlin, Irmengard, einen Sohn, heinrich, genannt von halte, und eine Tochter, Elisabeth, welche die Gemahlin ward jeure Adalfs von halte (der ein Haldender), und von fried von Jenburg, des Mörders des Erzbischofs Eugstert), und von ihm zwei Schwe hatte: Deinrich, der geistlich ward, und Arnold (f. oben Stammagfel zu G. 217). Benold starb früher und 1277 übertrug heinrich und dessen Mutter Elisabeth alle Güter, die sie und ihre Borfahren von den Grafen zu Arneberg zu Lehen gehabt, dem Grusm Ladwig.

berg gang von comischem Gebiete und ber Graffchaft : Mark eingesthlofen ward. Graf heinrich gab, nachdem er qu ber früheren Anspattung Webingbaufens noch die Hofe .Marti feld; Rumbed und Evenso, bas Gichola und anderes augefügt batte; bas Regiment in ber Graffchaft feinem Sobne! Beinrich, 1185 ab. Er trat frater 1198 ald Baienbruber in bas Riofter Bebinghaufen und ftarb 1200 ale faft 90 fabriger Dann. Der Rame feiner Gemablin ift unbekannt. Eine feiner Tochter war am Otto IV von Bentbeim vermählt; eine zweite, Abelbeib, marb Aebtiffin ber Stifte Mefchebe und Dedingen. Seine Sobne maren Beinrich II, Stammbater ber Grafen von Rietberg und Gotfrit II Graf von Arensberg, ber aweimal verheitratbet war; querft mit einer Elifabeth, von ber er feine Rinber batte und bie 1198 farb; fobann mit Manes von Rubenberg. Tropbem daß heinrich I die Graffchaft guerft feinem Sohne, Beinrich II, übergeben hatte, erscheint nachber boch auch Gotfrit II als Theilhaber ber Graffchaft almablich als der eigentliche Regent. Der Todestag heinrichs II ift unbefannt: urtundlich ericbeint er gulest 1807, und feine Gemablin hatte ben Taufnamen Irmengarb. Wie bie Bruber Die Grafichaft theilweise befegen, läßt fich einigermaßen aus ber Abmachung ihrer Sohne von 1237 erfennen. Goffrib erfcheint. als Begunftiger bes alteren Rioftere Delinghaufen. Im Sabte 1217 verlaufte er dem Rlofter Webinabaufen ben Sof Mithem, um Die Mittel ju einem Areunjuge ju gewinnen. Er war wohl mit bei Damiette: mar aber 1218 schon wider jurudgelehrt. Bielleicht hat er spater 1227 einen aweiten Rreutaug unternommen. Dit Erzbischof En-

gelbert bon Com feeint er in gutem Bernehmen geftanben m baben und in ben letten Jahren feines Rebens geint er fich bornamlich als Wohlthater fremmer Stiftungen. Seine lette Urfunde ift von 1235 und von ber zweifen Gemablin binderfieft er fieben Rinder: Abelbeid (fcbeint jung gestorben). Gotfrit III Graf von Arneberg (Gemablin: Abelbeib Grafin von Blickfaftel), Ranes (fcheint jung gestorben), Spradis (Anbitiffin gu St. Aegidien in Manfter), Bertha (Aebtiffin an Effen) und Irmengard (Nonne ju Delinghaufen); (ein wahrscheinlich unehelicher Sohn, hermann, war Canonicus qu Goeft) bann wird noch ein Sobn, Johann, erwähnt, Gein Bruder, heinrich II, hatte brei Sohne: Romad Graf von Rietberg und Thiemo und Dietrich, Ritter au Goeft. melder beiber letteren Rachtonmen ben Ramen führen: von Somode; und die wohl nur mit Gutern ausgestattete unebeliche Göbne waren.

Bon Gotfrit III an bis zum Aussterben ber Grafen von Arnoberg war das Gefchlecht folgendes:

(Siehe nebenstehende Stammtafel.)

Gotfrit III hatte fich 1287 mit seinem Better Konrad von Metberg über den Güterbesit des beiderseitigen Geschiedts geeinigt und mit ihm abgetheilt. Konrad erhielt alles, was das haus noch von kuichischen Gütern besof, und von den armsbergischen Bestynngen, was nördlich der Lippe lag. Dagegen erhielt Gotfrit die Grafschaft Arnsberg und den in deren Grenzen gelegenen Güterbesit; "). Aus diesen letteren mit der Grafschaft überließ also Gos-

<sup>\*)</sup> Gotfrit III befreite auch die Einwohner von Arneberg von affen Beichen ber borigteit und folog die Stadt und bas Riefter Bebinghausen in eine gemeinsame Mauer ein. Geiber a. a. D. G. 178.

Briebrid 68 an Coln t em. Unna bon Bon Arneberg Bena. Beatri Bilhelm Gra **Golfrit Bricktig** (1247—1867.) (1260—1269) Bilhelm Probft zu Mefchede. chof bou Bremen 349-1368 Bifchof 31 Kentad Dom-herr zu Osna-brud. Ludwig Graf bon Arnabery 1259—1818. Den, Peronette von Sikich. Balram Canoteus ju Achen. Johann Down Oofth H herr zu Ulrecht. berr ju Pader-burn, Canvonie, 311 St. Gereon in Coln. Sobann 9Redithilbe micus ju St. Gercon in Coln. Gerhard Cans Justa Mebtissin Jugröndenberg. Copfie Orm. me ju St. Cd. edien in Cobs. Beronette Ron paro III Kaliberina Gem. Dietrich edler Geer zu Bildein. Bichaede Gem, 1. Gen Bo-bann v. Recklenburg 2. Graf Bildeim von Bote. (unehelichee Gogen (2.)
genannt Benneng
gegengen gegeng gu
gegengen gegen, gieltlich gem, Gieltlich gegen, die eine gegen, die eine gegen, die eine gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen ge Manes Meb-Зорани,

frit IV, so weit er in feinen handen war ), an Coln. Die Stammtafel ber Grafen von Rietberg ist dann weiter folgende: (f. nebenstehende Stammtafel.)

Dieser Otto von Hopa (auf den und dann auf deffen vierten Sohn, Konrad V, die Grafschaft Rietberg übergieng) war der Sohn des 1407 verstorbenen Grasen Otto's I von Hoya und der Helene von Lüneburg; Otto I aber war der Sohn Graf Johanns von Hopa († 1370) und der Herzogin Elisabeth von Sachsen. Mit Konrad I beginnt also eine neue Geschlechtsreihe der Grasen von Rietberg, die wir hier einstweilen bei Seite laßen.

In wunderbar alterthumlichen Berbältnissen stund noch die Stadt Soest zu der Grafschaft Arnsberg, in welcher sie lag. Die Grafen von Arnsberg hatten in dieser Stadt die Boigtei, d. h. hier den Blutbann, den sie durch Untervögte, die sie bestellten, und vom Könige belehnen ließen, übten. Dagegen hatten die Erzbischösse von Coln von sehr alter Zeit her das Schultheißenamt. Sie waren dadurch in Soest gefährliche Rivalen der Grafen, und um nicht am Ende an sie ihre Rechte zu versieren, traten Gotsrit III von Arnsberg und sein Sohn Ludwig lieber ihre Boigteirechte mit dem Königsbanne 1278 der Stadt selbst ab, gegen eine Rente von jährlichen 12 Mark, mit denen er wider 12 soester Bür-

<sup>°)</sup> Gar manches war seit 1287 schon weiter entfremdet; so hatte Gotfrit III bas Cistercienserlinnen Aloster Himmelpforten im Archspiele Bremen bei Werl gestistet und ausgestattet; aber auch Wedinghausen, Aumbed, Delinghausen u. s. w. beschentt. Anderes war verlauft worden. In dem, was er behielt, dagegen besessigte sich Gotfrit III einsichtig, besessigt Reheim, Courder, beseitigte die Ansprüche des Stifts in Meschebe auf diese Ausg und Stadt.

|                                                   |                             |                                                       | ***                                        |                                             |                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Welheld Gem. Otto II g<br>ner Graf von hopa       | Konvad IV †.                | Sontat III<br>Gem. Cone.<br>frinde.                   | Friedrich Dom-<br>har in Naber-<br>born.   | Dito Bifcof                                 |                                                           | or of of mag<br>one of the<br>or of the                  |
| belheid Gem. Otto II gebor-<br>ner Gruf von hopa. | 3428 Gemahl.<br>Bronthorft. | Dito Dombert<br>zu Pabesborn,                         | Konrad Dom-<br>herr zu Mainz.              | Simon Cano-<br>nicus zu Os-<br>nabruck.     | Heiebrich I<br>† 1282. Gen<br>Beatrig von<br>Horftmax.    | ) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 |
|                                                   | Otfo. Johann.               | Mechisilbe<br>Gen. ein Graf<br>von Schwalen-<br>berg. | Otto I + 1847.<br>Gem. Abelheib.           | Konrad II<br>Gem. Mech-<br>childe           | ich I Konrab Bifchol<br>Gem. von Osnabend.<br>von<br>nae. | ar Gerald<br>Mar Loar<br>Mar Die S<br>Arte Mar           |
| •                                                 |                             | Abelheib.                                             | Deinric.                                   | Friebrich II<br>† 1324. Gema<br>Pungelline. | Bifchof Otto Bifc<br>abend, von Paderl<br>† 1807.         | Romend I von                                             |
|                                                   | •                           | Beatrig.                                              | Beatrig Gem. Graf Bilbelm<br>bon Arnsberg. | Bernhard.                                   | dof Schrich<br>thern berr ju<br>7. bo                     | L von Rheiberg † 1278.                                   |
|                                                   | •                           |                                                       | Яннедипде,                                 | Beatrig.                                    | Beatrig<br>du Gr. Ke                                      | 278. <b>Gem.</b> Dba.                                    |
|                                                   |                             |                                                       | Medihilde.                                 |                                             | Ronne Detmar.<br>gibien.                                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                               |
| ٠                                                 |                             |                                                       | 8.                                         |                                             | Ħ                                                         | li e sesi                                                |

ger belehnte. Gotfrit Rarb auffchen 1284 und 1287. Sein Sohn Ludwig, ber seit dem Lode ber alleren Bruder mehr und mehr als Mitregent erscheint, verwaltete in bem letten Jahren Gotfrite III bie Grafichaft faft allein. Er fucte sowohl in diefer Beif ale nach bes Batere Tobe burch Rauf und Taufch die entfernteren Guter feines Schofes ju veraufern und bagegen naber bei Urnsberg gelegene gut gewinnen, um baburch fein Gebiet mehr abgurunden. 3m Jahre 1295 erwarb er bie Saffte ber Freigrafschaft Belntebe von Ronrad von Radenberg, der ihm nachher 1311 die Freigrafschaft Stodum idenfte. Das Dorf Wenboltbaufen mit Comitie und bem ührigen Getichte und bem Bakronattechte taufte er 1300 von: ber Kamilk Arden, an die es gefommen war, wiber gurud : 3m Arasberger Balbe legte er bie Dorfer begen, Lampelfcheld, Welbe und Sundern an. Um gegen bas Umfichgrefich bes Ergbifchofs von Coln (ber Belete, Callenbarbt und Banfein ju Stabtent erhoten und befestigt, und ebenso Werl gang ochwirt, jur Stadt erhoben und befestigt und bas Saugericht Bide an fich gerigen hatte) einen Schus au baben, frug er icon 1283 ben Sof Bidebe bem Bifcofe von Munfter auf. Er bewon baburch ben Erzbifchof zu bib ligerem Bedehmen und folof mit ihm 1288 einen Bergleich, burch ben fich beibe verbunbeten und wechselseitig bilfe gufagten. 34 ber Schlacht bel Woringen fandte Graf Ludwig bem Ergbifcofe Silfstruppen, und war ibm nach ber Schlacht als Bermitfler bienftlich. Als Graf Eberhard von ber Rart nach ber Boringer Schlacht Die colnischen Burgen Bolme. ftein und Ifenburg gebrochen und Werl gerftort batte, binberte Ludwig biefen feinem Better an weiteren Umgriffen. Graf Ludwig ftarb 1313, und ihm folgte fein Sobn, Bil

belm. König Undudig, ju bem er fich bieft, während ber Mitgbifchof won Colu ben Deftreicher Gegentonig anersannte. beleimte dem Grafen Wilhelm auch mit ben brigoglichen Rechten im Bereiche ber Graffchaft Urneberg. Rachbem ber Thronftreit endlich ju Ende gebracht war, führte Graf Die belm im gangen eine friedliche Regierung. In den 1880er Jahren wohnte Graf Wilhelm noch einem Kreutzuge nach Ptruffen bei. Er Raeb febr balb nachber 1338. Auch fein Sohn und Rachfolger, Gotfrit IV, erhielt die Belehnung mit den bergoglichen Rechten, und in dem Getavathume Westfalen bestellte ihn Embischof Walram 1889 zum Rand maricall, d. h. gu feinem Stellvertreter, ber mit Ausübung der an Coln gekommenen bergoglichen Bechte in Weltfalen und Engern beiraut mar. Das gute Berhaltnife bes Genfere und Ergbischofs documentist fich auch durch Austrugunge des gruffichen Alodes hertesberg an Coln, welches ber Gruf befestigte und gur Stadt erhob (hitscherg). Dann aber brach 1343 greischen Graf Goffrit IV und bem Erzbischese Rebbe aus, indem erfterer im Bereine mit Graf Abolf von der Mart das 1331 vom Erzbischofe besekinde und mit Goeftet Recht begnadete Menten überfiel. Im Jahre 1345 marb biefe Webbe vertragen --- allein ba Graf Geffrit bem Raffer Ludwig treu blieb, während bas Erzbisthum Goln an Rarl IV abfiel, brachen balb neue Feindseinekeiten aus Gotfrit eroberte und gerftorte Winterberg. Ale burch Raifte Ludwigs Tod und dann burch Erzbischof Walrams Tod bie Berbaltniffe wiber friedlicher geworden, gerieth Goffrit in Achde mit dem Grafen Engelbert von der Matt, der ihm Burg Schwarzenberg bei Plettenberg und Burg und Land Fredeburg aberobente. Ergbifchof Bilfpelm vermittelbe, biefe

ŧ

ı

1

į

1

ì

j

ı

Rebbe und ihm fchlof fich: Graf Gotfett feitbem finnig and Diefein gu Gunften vergichtete er nun auf bas bobe Gericht gu Rhrbete und gu Schmalenberg, auf Galgen und Rab gu Weftrich und auf alle Unfbrüche an die Gerrschaft Arben. Auch fonft war er in feinem Alter febr mild, beschenkte Die benachbarten Alofter, gab der Stadt Rebeim lippeffches Recht; erbob bie Borfer Buften und Freienobl zu gefreiten Orten. jones mit Arnsberger, bies mit lippe'fchem Stadtrechte. 266 aber nach Wilhelms Tobe Abolf und dann Engelbert won ber Mart in Coln folgten, tam Gotfrif von neuem mit Coln und auch mit dem Grafen von der Mart in Rebbe. Retterer flegte auf allen Seiten, eroberte und verbrannte fo ger Arneberg felbft. Um hilfe zu erlangen, trug Gotfeit 1367 Burg und Stadt Eversberg und Burg und Stadt Arebeburg bem Landgrafen Beinrich von Beffen auf. Der Erzbischof von Trier, Runo von Kalfenstein, vermittelte endlide, iebe die belfische Silfe nothig war, Stieben mit benen von ber Mart, Die fich burch Abiretung ber Burg Frebeburg und Aubehor gufrieben ftellen ließen. Runo, gu bem Gotfrit in freundlichtes Berbaltnife tam, wufte bem Gotfrif beutlich zu machen, bag fur bie Graffcaft nicht beger geforat werben tonne, ale burch einen Bertauf berfelben an Coin; welcher am 25. August 1368 für 130,000 Golbaufben flatt hatte. Getfrit ftarb bann 1371 auf Burg Briebl am Rheine, welches ihm bei bem Raufe auf Bebenszeit überlagen worden war.

Mußer dem Gebiete von Arnsberg waren aber noch andere dynastische Gediete, wolche ebenfulls almählig dem colnischen herzogthume Westfalen incorporirt wurden, und ist ginnicht zu wennen die herrschaft und das Geschlicht deres bon Bitfiein. Die Berrichaft umfaßte junachft bas fpatere Umt Bilftein; außerbem die Gerichte Eslobe und Reifte mit ben Rirchfpielen Eslohe, Reifte, Benholthaufen und Robbenrobe - fobann bie Stadt Fredeburg und die Rirchspiele Dorlar, Bormbach, Berghaufen und Rirchrarbach; endlich Debingen und Schlipruden mit ihren Rirchspielen. letteren Gerichte murben als das Land Fredeburg bezeichnet, in welchem die Burg Fredeburg und ficher auch manches anbere augleich ben Grafen von Arnsberg als Theilbefigern geborte. Ueberdies waren die herren von Bilftein mit den Ritterfamilien an ber Lenne und Bigge zu ber Ganerbichaft von Balbenburg vereinigt\*). Die westfälischen herren von Bilftein erscheinen anfangs unter bem Namen Bore (Buore), denn fie wohnten damals nicht in Bilftein, sondern unweit der Mündung der Keischede in die Lenne zu Körde (Boere oder Gevore). Der älteste urfundlich begegnende Mann diefes Geschlechtes ift der 1141 vortommende Beinrich von Gevore. Ein zweiter Beinrich von Bure begegnet von 1170 bis 1220 und ift wohl ein Sohn jenes Beinrich von Gevore. Gin Bruder beffelben, Bernhard von Gebure war noch 1225 am Leben. Schon von 1202 an begegnet ein Dietrich von Gevore. Er ist ein Sohn Beinriche II, benn er und feine Bruder Beinrich III (Brobst gu 6. Severin) und Gotfrit I (Domberr zu Coln) werden als Reffen Bernhards bezeichnet. Dietrich wohnte nun ichon auf Burg Bilftein. Der Freibann bes Landes Bilftein umfaste auch die Freistühle in den Aemtern Fredeburg, Attenborn und Baldenburg und bie herrichaft Bilftein geborte gu

١

<sup>\*)</sup> Seibert a. a. Q. I. 2. S. 1. 2. S. 1.

bem großen Comitate ber Grefen von Bestselen ober Armsberg, mit welchen Grafen die Bilsteiner Herren blutwerwandt waren. Der weitere Stammbaum von Dietrich I am ist folgender; (f. die nebenstehende Stammtafel.)

Ob die herrschaft Bilstein in den 1379r Jahren von Johann von Bilstein oder dessen Ressen Balduin von Steinvord (Steinfurt) an Graf Engelbert von der Mark abgetreten worden, ist urkundlich noch nicht nachzuweisen gewesen\*); allein nachdem Engelbert das Fredeburger Land (wie wir bei Arnsberg sahen) gewonnen hatte, muste er fast nothwendig nach dem Besige von Bilstein streben, und wir sinden ihn auch bald im Besige dieser herrschaft. Aus Engelbert solgte dessen Bruder, Abolf von Cleve, der die Grafschaft Mark nebst Bilstein und Fredeburg 1393 seinem Sohne Dietrich abtrat. Abolf von der Mark folgte dann auch in Bilstein und Fredeburg und 1444 trat er die beiden letztern herrschaften seinem Sohne Johann ab, und 1449 wurden diese herrschaften für immer an das cölnische herzogthum Westsalen abgetreten.

Ein zweites Geschlecht dynastischer herrem bildete sich aus den Bögten des Alosters Grafschaft. Der Rame Grafschaft bezeichnete die Grenzgegend Westfalens gegen das hefsenland hin, wo sich das Rothaargebirge zum tahlen Abenberge erhebt, wo Nune und Orte gegen Südosten zur Eber und Weser, und Reger und Lenne zur Auhr und zum Rheine absließen. In dieser Gegend Grasschaft hatte Erzbischof Anno von Coln im 11ten Jahrhunderte (1072) ein Benedictinerstloster gestistet, indem ihm von einer edlen Frau Kuniha und deren Sohne Thiems Grund und Boden und die Mit-

<sup>\*)</sup> Seibers a. a. D. S. 53.

| Bem. Lubolf,<br>Herr zu Stein-<br>Dert Dorb. | Fen. Graf Io-<br>hann zu Golms                                          | Dietrich V<br>Canonicus zu<br>Et. Florin in<br>Kwhlenz. | <b>W</b> ilhelm<br>(1827—1 <b>3</b> 35).               | Ledwig.<br>Probst zu Me-<br>chede n. Scho-<br>after zu Osna-<br>beud. |                                                           | Sohann II, nimmt 1860 ber Sohn seiner Schwester Pero<br>nette, Balbuin von Steinvord<br>zum Mitregenten an. Das Inh<br>seines Todes ift unbefannt. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | ·                                                       | Agnes<br>Gem. der edfe<br>Herr Krafft zu<br>Grafichaft | Gerhard<br>Domherr in<br>Coln, Probit zu<br>Soeft.                    | Canonicus ju Soeft und ju Seeft und ju Sereon in Coln.    | Dietrich IV<br>† 1385. Gem.<br>Katharina, Grä-<br>fin von Arns-<br>berg                                                                            |
|                                              | eine Tochter<br>Gemablin des<br>Grafen Otto<br>Bolle zu Ever-<br>ftein. | Dermann<br>(1275—1296).                                 | Golfrit II<br>Abt im Kloster<br>Graficaft.             | Dietrich III<br>Domprobst zu<br>Paderborn,<br>Domdechant zu<br>Cöln.  | Johann I<br>Landmaricall<br>von Mestfalen<br>† 1810. Gem. |                                                                                                                                                    |
|                                              | Bent. Mechthilbe                                                        | II (1225-1254)                                          | 45) Dietrich                                           | IV (1225-12                                                           | Heinrid                                                   |                                                                                                                                                    |
| 1                                            | bt)                                                                     | Dietrich (begegnet bis 1283 und ift 1245 tobt)          | egegnet bis 128                                        | Dietrich (t                                                           |                                                           |                                                                                                                                                    |

tel zu ber Stiftung geschenft worden waren. Es lag oberbalb Schmalenberg im Lennethale an ber Subfeite bes Bil-Benberges. Das Rlofter ward von der Grafengewalt eximit und feine Bogte erhielten alfo bie Grafengerichtsbarteit felbit, und für den Schirm, den fie bem Rlofter gewährten, ansehnliche Lehnsausstattung. Die gräfliche Bogteigewalt tam an die Grafen von Daffel, fie ließen e aber durch Untervögte verwalten. Als Untervoigt begegnet zuerft im 12mm Jahrhunderte (1122) hermann, mit welchem zwei Sohne Gerhard und Ditmar genannt werden, und ibre Stelle in ber Urfunde weift fie unter bie edlen Berrn. Es scheint, die Bappen diefer Bogte von Graffchaft beuten auf Berwandtichaft mit bem benachbarten alten Saufe ber Bitgensteiner bin. Ein hauptpunkt diefer Bogte war die, noch in Ruinen fcone, Burg Norderna. auf bem Rappelfteine. Boigtei hatte einen Umfang von etwa funf Quabratmeilen.

Nach langem Zwischenraume im J. 1202 erscheint erft wider einer der Bögte von Grafschaft namentlich, nämlich Reimbold und sein Sohn heinrich. Bon diesen an läßt sich nun, da sie bereits Erbvögte geworden waren, der genealogische Zusammenhang festhalten. (S. die nebenstehende Stammtasel.)

Rach der Mitte des 14ten Jahrhunderts fam das Geschlecht dieser edlen herren almählich herunter; die Roth der Zeit zwang vielsach zu Berpfändungen; auch zu eigentlichen Beräußerungen, letteres namentlich in Beziehung auf Güter, Zehnten und Leute zu Brundcappell, Siedlinghausen, Rening-hausen, Regerkirchen, Wolfringhausen, Welfringhausen u. s. w. Die Familie verarmte mehr und mehr. Jost (Lügenjost wie er genannt ward), war der letzte Erbvoigt, der nur noch fünf uneheliche Kinder hinterließ. Es erhob sich ein Process

|                                                                                                                                   | •                                              |                                                      | 965                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                     |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Bhilipp, erhalt 1514 die Erbvoigtei; mal-<br>bedischer Droft; wohnt auf Burg Ober. Enfe,<br>die fein Bater 1471 erwarb. Gem. Anna | Sobanii V Staft IV (1447—1478), (1447—1478).   | Rrafi<br>Gem. 5                                      | 1. Bible. 2 30. Staft II<br>ftiab II hann III (1347—<br>(1341— (1350— 1384).<br>1366). 1390). | 1. Abolf III 2. Johann II (1830—1880)<br>† 1831. ift 1884 tobt. Gem. 1. Er-<br>mentrude von Iter 2. Luit-<br>gard (von Sapn) | Wibefind I (1278—1328). Er und sein Bruder Kraft trugen 1297 Burg Rorberna bem Grafen von Balbec ju Behen auf. Gem. 1. Gertrud, 2. Abelheib von Wilbenberg | Mbolf I (1287—1278<br>bot 1284 tobt |                                         |          |
|                                                                                                                                   | Kiliane, Gem. Dietrich<br>Gaugrebe d. Jüngere. | Rraft III (1441—1462).<br>Gem. Sliane Rarge b. Rüben | Konrad II<br>(1858-1441).<br>Gem. eine von<br>Diebenshaufen.                                  | 830—1880)<br>dem. l. Er-<br>ter 2. Luit-<br>Sahn)                                                                            |                                                                                                                                                            |                                     | •                                       | 1        |
| Anna<br>Gem. Thonics<br>Schade                                                                                                    |                                                | -1462).<br>v. Rüden                                  | Söbert I<br>1). (1366)<br>1001<br>en.                                                         | 2. Mechthilbe Gem. Johann<br>von Faltenberg                                                                                  | Abolf II<br>Probst zu Be-<br>belike, Mönch<br>zu Grafschaft.                                                                                               | Cophie Burftabtiffin ju Effen.      | Peincich I von Graffcaft<br>(1202—1287) | <b>2</b> |
| Ratharina, Gem. 1.<br>Reinhard von Brenten                                                                                        | Göbert II Konrad III<br>+ 1529) (1517. 1519)   |                                                      | Guntram<br>Brobft gu<br>Berben.                                                               | 30hann I<br>† bald nach<br>1838.                                                                                             | Rraft<br>Gem. Agnes<br>von Bilftein                                                                                                                        |                                     | 01                                      | Reimbold |
| m. 1.<br>Bremten                                                                                                                  | 1II<br>1519).                                  | .sdorls                                              | Sutta, Gem<br>bon Reff<br>Lintgard.<br>Albeid (Sl<br>Gem. B<br>Gaugrebe                       |                                                                                                                              | Şeinrich II                                                                                                                                                | Beatrig<br>Stiftsbame zu Defchebe.  | Gerhard<br>Kürstabt zu Berben           |          |
| ٠.                                                                                                                                |                                                | (Den:<br>Reliner<br>n.                               | VInnahoe<br>(notala<br>drosse ug                                                              |                                                                                                                              | Konrad I<br>Probst zu<br>Berich.                                                                                                                           |                                     |                                         |          |
|                                                                                                                                   |                                                | 1888 tobt.                                           | ward in Coln<br>ward in Coln<br>von Johann<br>v. Reifferscheid<br>erschlagen. In              |                                                                                                                              | Sophia, Sutta,<br>Stiftsdamen<br>zu Effen.                                                                                                                 | ·<br>. ·                            |                                         |          |

ber Alopialerben (Bolff von Gudenberg und Johann von Eppe) gegen Raspar von Fürftenberg, ben ber fchwache Abt bes Rloftere Grafichaft am 6 ten Dct. 1569 icon im bor aus mit ber Boigtei belehnt batte. 3m Juni 1579 verglich fich Fürstenberg mit den Alodialerben, gab ihnen ben Behnten zu hillershaufen als Erbleben und 2500 Thir. Abftandegelber. Run follte er Bufagen gegen ben Abt über Rudgabe gewiffer Guter und Rechte erfüllen, zogerte bas aber hin fo lange ber alte, fcmache Abt Rotgerus lebte; als biefer 1584 ftarb und ber bisherige Rellner P. Senricus Steinhauff folgte, betrieb diefer die Angelegenheit bei ben bor gefesten geiftlichen Berichten fo energisch, und bann auch beim Reichstammergerichte, daß Fürftenberg nach mehrmaliger Berurtheilung 1602 vorzog, fich ju vergleichen. Da diefer Bergleich aber weber bon Raspar noch von beffen Cohne Friedrich von Fürstenberg vollständig erfüllt ward, fam es 1619 gu einem neuen Proceffe beim Reichshofrathe, bet 16b3 zu einem neuen Bergleiche führte. Das Rlofter beftund fort, bis es 1803 unter barmftabtifche Lanbeshobeit tam und aufgehoben ward. Mit der Erbvoigtei als einer in gewiffem Umfange bleibenben mittelbaren Berrichaft murben die Fürstenberge von neuem belehnt. Seit 1850 ift die Erbvoigtei aus allem Lehnsverbande geschieden und bat als Gerichtebarkeit aufgehört - bie übrigen Rugbarkeiten find bes Grafen von Fürstenberg ju Berbringen Gigenthum; bas Kloster selbst ist als Domane verkauft und von dem Freiherrn bon Fürftenberg ju Borbed erworben worden.

Gine weitere Familie bes herzogthums Bestfalen, bie einst bynastischer Stellung genoß, waren bie eblen herren von Rubenberg (Rubenberg, Robenberg). Die alteste freie

1 ı ł ! • 1 ŗ ŗ • ı į ţ • • ţ 1 . •

Hermann II feit 1204 au **S**ti Ronrad II, Burggraf agn: bon Stromberg, mar 1261 todt; war zwei-mal vermählt Bem. Go! bon Mrng Deinrich II, Burggraf bon Stromberg; war 1297 tobt; Stifter ber Stromberger Linie. Gem. Richenza Ror unequade, Sem. 1-ietrich von honrobs Sti- Gotfrit von Refcebe. Gen. 28ilhelm 2 'n Chriftine. Albeib. Gertrub Johann (Burchard) IV Burggraf. 3m Jahre 1370 als Strafenrau-Ro (183 Gem ber in die Acht erflart heinrich VII Burg-graf (1408) Albeib. Runegunde. Johann VI Sophie (1408).(1408).

<sup>\*)</sup> Schwester des i

Stammbefigung biefes Gefchlechtes icheint bas Dorf Dark bei Samm gewesen zu fein.") Die babei liegende Burg Mart bat fpater ber gangen Graffchaft Mart ihren Ramen gegeben. Mart mar ein Oberhof; aber grafliche Gewalt verlieb beffen Befit im 12 ten Jahrhunderte, wo uns guerft Areiberren von Rudenberg begegnen, nicht, fondern Mart mit feinem Oberhofe ftund unter ben Grafen von Beftfalen. Die Ergbifchofe von Coln benutten, mas fie in ber Grafschaft Bestfalen als Eigenthum ihrer Rirche gewannen, um berfelben Lebenleute zu erwerben, und fo hatfich auch ber Befit ber edlen hetren von Rudenberg burch colnische leben vergrößert. Go fam bas Dorf Ruben, ein Theil bes Luermalbes bei Arneberg, die Freigrafschaft zwischen Berl und Soest (in ben Rirchfpielen Oftonnen, Borgeln und Dinter), die Freigraffchaft Sundem und eine Angabl einzelner Sofe an bas Geschlecht, welches bei Ruben eine Burg, ben Rubenberg (Alten - Ruben), baute, nach welcher es fich bann Im Luerwalde war der Sauptbefig der Saupthof Wicheln, wozu die Freigrafschaft Stockum an der Röre und Die Freigraschaft an der Balme geborten. Auch bier erbauten bie Rudenberger, in ber Rabe von Urneberg, eine Burg, bie fie ebenfalls Rubenberg (Rumberg) nannten. Bu einer felbitandigen Stellung als Territorialherrn haben es die Rubenberger nicht gebracht. Ihr Stammbaum ift folgender: (S. die eingeheftete Stammtafel.)

Auch biefe Familie litt in spaterer Beit fehr burch bie Theilung in verschiebene Linien. Stromberg ward in Folge

<sup>\*)</sup> Seibert a. a. D. S. 192,

ber Aechtung Johann's IV von den Bischösen von Münster, Denabrück und Paderborn erobert; war dann eine Zeitlang als Pfandschaft für den von Johann angerichteten Schaden in den Händen Paderborns, kam dann als münsterisches Leben wider an Johanns Erben, und blieb (als sein Geschlecht ausgestorben) schließlich bei Rünster. Die colnischen Leben sielen beim Aussterben des Stammes alle heim.

Un der westlichen Fortfegung des haarstranges, zwischen Delwig und Frondenberg bei ber Ortschaft Dft-Arben, liegen die Trummer der Burg, welche ber Gip der edlen herrn von Arben (nobiles de Ardeuge ober de Hardeie) mar. eines Gefchlechtes, welches langere Zeit ebenfalls von bonaftischer Saltung zulest in die Reihe bes niberen Abels berabfant\*). Auch ihnen wie ben Rubenbergern ftunden Grafenrechte nicht zu. Die herrschaft biefer Kamilie auf Burg Arben umfaßte die Rirchfpiele Delmig, Frondenberg, Baufenbagen und Fromern. Bieles aber vergaben deren Glieber an die Gotteshäufer Scheda, Frondenberg, Elsei und andere. Sublich ward bie herrschaft burch die Ruhr, öftlich burch Berl, nördlich burch rudenbergische Befigungen, weftlich burch bie marfischen Memter Schwerte und Unna begrenzt. Sonft aber hatten die von Arden im Bergogthume Beftfalen eine Menge gerftreuter Guter und Rupungen in ben Rirchfpielen Neheim, huften, Bennholthaufen und anderwärts, auch im Münfterlande. Ihr Gut und ihre Rechte maren großeftes theils colnische Leben; Die Baugerichte aber gehörten ben Grafen von Arnoberg, spater jum Theil ben Grafen von der Mart. Der altefte begegnende herr bes haufes von

<sup>\*)</sup> Seibers a. a. D. S. 292 ff.

Arben ift Boland, ber eine Rapelle bei feiner Burg Scheba au Chren bes beiligen Severin baute, Die bann gufammt ber Burg felbst von feiner Bitme Biltrudis und feinem Sohne Rathard (Cathard) um das Jahr 1150 in ein Pramonftratenferflofter bermantelt marb. Die Boigtei Dieses Rloftere blieb bem Gefchlechte von Arben. Rathard ward Dann felbst Laienbruber Diefes Rlofters; er batte noch Bruber, beren Ramen aber nicht genannt werben. Bon ben nachft genannten herren von Arden (die fich megen ihres Antheils an dem fonft rudenbergischen Saupthofe Bicheln de Wiclon mennen) ift es unbefannt, welches von den Sobnen Bolands Rinder fie find. Sie beißen Eberhard und Jonathan I. jener war 1202 todt, diefer ftarb um 1221. Bon ibm an ift die Gefchlechtstafel folgenbe:

|                               | · 2                  | ionathan I (1                                      | 17 <b>4-</b> um                | 1221)        |                                    |            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
|                               | (1219 - 1)           | than II<br>264). <b>Gem.</b><br>jarina             | noch zwei<br>ren Rame<br>fannt |              | pe.                                | _          |
| 30han<br>(1264                |                      | 1279). (125<br>oerfen                              | rmann I<br>9 — 1270).          | (127<br>Gem. | ilhelm<br>7—181<br>Sutta<br>romber | 4).<br>von |
| Deinrich<br>(1295 —<br>1814). | Dermann II<br>(1295) | Bilhelm I<br>(1282 — 181<br>letter des<br>Stammes. | 8),                            | ina. ¥       | Uheid!                             | Richenza.  |

Ein Theil der Stammgüter dieses Hauses war im Laufe der Zeit an die Grafen von Arnsberg gekommen. Der Rest scheint almählich so zusammengeschmolzen, daß bei Wilbelms II Tode fast nichts übrig war — wenigstens ist von seinem Erbe nicht weiter die Rede.

Schwerer ale von den bynaftischen Familien des weftfälischen Landes im Bergogthume Westfalen, lagt fich von ben bynaftischen Familien des engerischen Theiles des Berzogthums sprechen, und wir beschränken und hier auf das unerläglichfte.

Der altefte biefes Gefchlechtes, bis ju welchem eimigermaßen mit Sicherheit jurudgegangen werben tann, ift Saold I, ber ju haren, Stormebe und Grimelinesbufen fromme Stiftungen machte. Saold II, der 945 zuerft erwähnt wird, ift fein Sohn. 3hm machte Otto I eine Schenfung im 36 tergaue. Er ftiftete 946 mit feinen Brubern Bruno und Friedrich und feiner Schwester Wichburg in Gemeinschaft bas Ronnenklofter Gefete ju Ehren des heiligen Cpriacus. Bichburg ward erfte Aebtissin und bie weiblichen Rachtommen bes Stammes ber Saolbe erhielten ein Borrecht bei Befepung der Aebtisfinstelle auch für die Butunft. Die Mebtif. fin hilbegunde bezeichnete fich 1014 felbft als lepte Diefes Stammes. Saold II hatte, nachdem ihm in dem Gaue feines Batere junachft ein Braf Wichard gefolgt mar, felbft ben Comitat erhalten, und mar furg vor 1011 geftorben. Da ichentte Raifer Beinrich II ben Comitat 1011 bem Bi-Schofe Meinwerf von Baberborn. Diefer Comitat umfaßte: a) ben havergau, ber ohngefahr die Grafichaften Rinteln und Budeburg nebit Theilen von Minden und Donabrud einschloß\*); b) ben Limgau, ber füblich bes Savergaues lag und den späteren paderbornischen Decanatfreis Lemgo umfaste; c) ben Gau Thiatmelli, worin Detmold lag; d) ben Aaaau, in welchem Schildesche und herford lagen, fo dag biefe beiben letten Gaue ohngefähr bie fpatere Grafichaft Lippe-Detmold einschloßen; e) den Bathergan, ben eigentlichen Comitat von Baberborn, ber alfo bem Bisthume guffel; f) ben

<sup>\*)</sup> Seibert a. a. D. S. 339.

Í

'n

12

21

l.

Ì

ţ

Treveresgau, ber seinen Ramen von Drever (Triburi) bei Rüden hatte und das Gaugericht Rüden nebst Melrich, wohl auch nebst Mulbeim - ferner nebst Barftein, Suttrop, und Callenbard einschloß; g) ben Bau Erpesfeld, ber hauptfachlich vom Kirchspiele Sonkhausen gebildet ward; h) den Gan Langeneta mit Langeneite, Erwitte, Bodenforde, horn und Benninghaufen; ferner Bellinghaufen, Beringhaufen, Gilel, Schmerlite und Altengefete; i) ben Gau Silbifi, beffen Hauptort Silbeck bei Büren gewesen zu sein scheint; k) das Matfeld d. i. Almer Matfeld zwischen Almen und Mabfeld (swiften Brilon und Marefelb) jest Almerfeld - wohl die herricaft Almen umfagend; 1) den Ittergau, d. i. bie Berrichaft Itter, bas malbedische Umt Gifenberg und ben westlichen Theil des Amtes Arolfen und vom Bergogthume Bestfalen den östlich der Hopete gelegenen Theil des Umtes Brilon, nebft ben Berrichaften Babberg und Canftein vom Amte Moreberg; m) ben Gau Sinatfeld (noch jest bas Sendfeld) d. i. den größesten Theil des Gaues Almunga, von bem nur das oben als Matfeld bezeichnete Stud nicht zum Sinatfelde gehörte; n) den Gau Ballevan (deffen Dertlichlichkeit nicht nachzuweisen ift); o) ben Gau Gambifi b. i. im waldedischen Amte Arolfen weftlich von Gambect Mengeringhaufen; p) ben Gau Gession b. i. Gesete (Pefchen); endlich q) Sewardeshusen d. i. entweder eine Biftung dieses Ramens im waldeckschen Amte Landau, zwischen Landau und Bolfringhausen, oder ein Ort im Baberbornischen in der Rabe von Lichtenau; letteres ware bann ber Sauptort im Gaue Soratfeld und Diefer bier gemeint.

Das Bisthum Paderborn, bis dahin arm und auf die almählich ihm geschenkten oder von ihm erworbenen Tafel-

guter, die in dem fleinen Comitate Enenhus vereinigt und eximirt, b. h. bom Grafen befreit und unter ben Stiftevoigt gestellt worden waren, beschräntt, erhielt burch bie über meb rere Gaue und Untergerichte von Gauen (fleine Gaue) aus gedehnte haolbische Grafichaft einen großen Machtzumach. sbwohl bie Schenfung alle nicht unmittelbar gur Graficaft geborende Eigenthumsrechte und alle dem Grafen zeither untergeordnete Gerichterechte felbftverftandlich in ben banden der zeitherigen Inhaber beließ. Die Berwaltung der Graffchafterechte in den weftlichen Theilen der haoldischen Grafichaft ward von Paderborn den Grafen von Beftfalen überlagen, die auch einen Theil der haoldischen Kamiliengüter erwarben; Graf Lubolf ober Rudolf nämlich von Werl, ber Bruder hermanns II, hatte diefen nordwestlichen Theil bes haoldischen Comitates von Baderborn, den er schon vorber inne gehabt, auch nachber jur Berwaltung behalten. anderen Studen ber Graffchaft grundeten die haolbifden Erben eigene Berrichaften. Die Aebtiffin Silbegunde von Gefete ftellte dies Rlofter und beffen gange, hauptfachlich baolbifche Ausstattung unter Coln. Silbegunde mar, ebe fie ins Kloster trat, vermählt gewesen mit einem Grafen, von welchem fie zwei Sohne hatte, Dodico und Sigebodo. Dobico, ber ben füblichen Theil ber ehemaligen haolbischen Graffcaft von Baderborn gur Bermaltung übertragen betommen batte, trug 1018 mehrere Aloben, bie in ber Rabe von Barburg lagen, dem Stifte Paderborn auf, und erhielt dafür andere Güter als lebenslängliche Brecarie; ebenfo trugen Sigebobo und beffen Gemablin, Bendilmuth, ihren Saupthof Lindolfingerode an Baderborn auf, und erhielten bafür ein Gut, Curbifi, ale lebenslängliche Precarie. Beibe

Bruber icheinen bie boffnung auf Nachtommenfchaft ichon aufgegeben gehabt zu haben. Dodico ftarb 1022. Schow 1021 hatte Meinwert bie Berficherung von König Beinrich II erhalten, daß der zeither von Ludolf verwaltete Theil Sinatfelb, Sorathfelb, Almungau, Treveresgau und Burclaum nicht mehr an andere ale ben Stiftevoigt von Paderborn gegeben werben folle; bennoch aber feste fich fofort Lubelfe. Bruderefohn, Graf Bernhard II von Bestfalen, wider in Diefem Theile fest, und die Grafen von Bestfalen hielten fich in diesen Gegenden. Graf Friedrich I baute 1123 Die Burg Rietbed' (Rietberg) an der Ems, woran fich fpater, wie wir gefeben, Die Bildung der Graffchaft Rietberg anfchloß. Chenfo baute er die Bevelsburg bei Buren, woran fich die Bilbung ber herrschaft Wevelsburg und Buren anschloß, die eine arnobergifche Lebenoberrichaft blieb und beren Befiger gugleich die Freigrafschaft Dubinghaufen, am fühmeftlichen Ende bes Itteraques inne batten. Auch bie Grafichaft an ber Lippe blieb arnebergisches Leben. 3m Jahre 1022 hatte Beinrich II noch die Guter Steine und Sobunseli in der Graffchaft Beftfalen an Baberborn gefchentt, im Jahre 1024 ftarb er. Silbegunde, die Aebtiffin bon Gefete, hatte noch einen Bruber, Sifto (Sigebodo), der Boigt des Rlofters Gefele geworden war, und deffen Sohn, Bernhard, bann Stammvater ward ber Grafen gur Lippe. Der neue Ronig, Ronrad, rif 1025 die von Graf Bernhard II von Westfalen. verwaltete Graffchaft Dodico's wider von Paderborn los und übertrug bie Lebensberrlichfeit berfelben auf Maina: boch bielt er Paderborn nachher burch eine Reibe anderer Schenfungen schadlos; namentlich übertrug er ben Ronigsbof zu Erwitte auf Paberborn im Jahre 1027. 3m Jahre

1080 fchentte Konrad ben hof Pabberg mit Zubehör an Paberborn, welches nachher biefe Besthung als Leben an eigene Grafen ausgab, welche ein unehelich beginnender Seitenzweig bes haolbischen hauses waren, welches sich nun in folgender Weise barstellt: (f. nebenstehende Stammtafel.)

Im Jahre 1031 gab König Konrad dem Bisthume Baderborn auch noch Affeln und Ettelen zwischen Paderborn und Lichtenan — und endlich im J. 1033 gab Konrad nach Erzhischof Aribo's von Mainz Tode auch den Comitat Dodies's an Paderborn zurück. Bischof Meinwerk, der seiner Kriche alle diese Gaben der Könige, Heinrich II und Konrad II, verschafft hatte, stard 1096. Doch erhielten sich in unmittelbarerem Besitze Paderborns von der haoldischen Grafschaft doch nur der Padergau, Silbiki, Sinatseld, Soratseld und don dem dodico'schen Theile nur der Rordtheil des sach stellengaues die zur Diemel und über dieselbe bis zum waldecksichen Amte Rhoden, sodann nördlich des Hessengaues der Ritegan (Retgs).

Die Grasen von der Lippe hatten ans dem haoldischen Erbe den havergau, Limgau, Thiatmelli und den Aagau in ähnkicher Weise sich auch nach der Uebertragung der Lehenscherrlichseit an Paderborn behauptet. Bernhard I wird als erster bezeichnet, weil er zuerst den Beinamen als edler herrzur Lippe von seinem reichen Alode an der Lippe (dem Amte Lipperode) annahm, wo Bernhard II um 1175 Lippstadt dante. Aus diesem hause und Besitze ist nachmals Lipped Detmold hervorgegangen.

Urfprünglich gehörten in diesen engrischen Gegenden auch die herren von Stormede jum herrenstande\*). Sie

ej Seibers a. a. D. S. 862.

| Cherhard I*) Unterv<br>Soeft (1178—12                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cberhard II (1217-1 Gem.                                                          | Hermann<br>(1217 — 1268)                        |
| Rehrere Löchter, vogt des<br>eine den Ramen Sinete<br>Beceli Gotschaft II (1240—] | Ronrab (?) (1267—<br>1318).<br>Peinrich (1266). |
| hann II<br>1295).                                                                 | •                                               |

<sup>\*)</sup> b. Beifche Stellung diefer Untervogte von Soeft anders antes und giebt beren Bermandtichaft in folgender

.

•

| Bernhard<br>Bifchof bon<br>Raberborn<br>1228 † 1247. | Dietrich Probft zu De. B<br>Broter. 3                                  | People<br>People<br>De      | Şermanıı II<br>(1186—1280).          | - X                                           | Gerhard<br>Erzbischof von<br>Bremen 1219<br>† 1258.        | Otto, Blichof<br>bon Utrecht<br>1215, † 1227. | 900<br>215,        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dietmar von<br>Pabberg (1120)<br>unberheirgihet      | o II, Landgraf bon Pad-<br>† 1118. Sem Beatrig<br>von Ribba. Kindersos | I, Landg<br>1118.<br>Ridda. | Broo Grpo                            | (1172—1219)<br>Bijchof v. Liv-<br>land † 1228 | E & C                                                      |                                               |                    |
| af von Pad-<br>-1056)                                | Erpo I, Lehensgraf von Pad-<br>berg (1018—1056)                        | day.                        |                                      | Bernhard II                                   | 100                                                        |                                               |                    |
| born; Bent.                                          | fömmt an Paderborn; Gen. Haberbarn; Gen.                               |                             | \$ermanı<br>(1128 —<br>1158.         | Bernhard I<br>Graf zur<br>Lippe (1128         | dilmuth.                                                   |                                               | Barthern<br>† 1022 |
| err bon Pad-                                         | falen) geboren. Herr von Pad-                                          | -                           | der Grafen Jur Bippe                 | ber Grafe                                     | Sigebodo Men                                               |                                               | Dobico Brof hon    |
| ciner Toch.                                          | Bernhard bon einer Tod                                                 | = 1                         | Stommboter                           | Bernhard ,                                    | 1024)                                                      | (1014, 1024)                                  | 1                  |
| Reinite<br>(Regina).                                 | Saold III<br>ift 1029 tobt                                             | 1                           | Sitto (Sigebobo)<br>Boigt von Gefete | Sitto                                         | Hilbegunde<br>(Gem. ein Graf von<br>Wartberg) nachher Neb- | Hildegunde<br>em. ein Graf<br>urberg) nachhe  | 186<br>186         |
| Wigswid, Aebtisfin<br>von Gesete.                    | Friedrich II. S                                                        | े हिरा<br>हिरा              |                                      |                                               | Bernhard, Boigt ju Gefele                                  | war 1014 fodt                                 | Berni              |
| dburg, Aebtiffin<br>von Gefete.                      | 1838                                                                   | Friedrich                   | Bruno. Friedrich I.                  | Stifter und Boigt                             |                                                            | hon Gefet                                     |                    |
| 1                                                    | 30                                                                     | 50hn) 9                     | Paoto I (Eitbetts Sohn) 980          | T Groud                                       |                                                            | 1                                             |                    |

befasen Alobien, die dann seit Coln die herzoglichen Rechte in Westfalen erworben, an Coln übergiengen. Albert II von Stormede wird nicht mehr zum herrenstande gerechnet, da er schon allen freien Besitz verloren hatte und nur noch in Dienstmannenstellung erscheint. Ohngeachtet er mit denen von der Lippe stammverwandt war\*), ist er nun Truchselber eblen herren zur Lippe. Der Stammbaum dieses Geschlechtes ist folgender:

Albert I von der Lippe (auch: von Störmede) (1209. 1281). Gem. Gertrud

Reinher Rabodo I edler herr von Stor von Stormede (lebte mede (1221) noch 1287

> Albert II, Truchses derer zur Rabodo II Lippe. (Landmarschall in Bekfalen 1254) tömmt noch 1280 war 1287 todt. vor, ift 1291 todt

Albert III Runegunde, Gem. Friedrich war 1291 tobt. von Hörde, ward 1291 vom Abte von Corvei; 1299 vom Grafen von Rietberg, 1800 vom Grafen von Arnsberg belebnt.

In ähnlicher Stellung, wie ursprünglich die von Störmede waren die Glieder des Geschlechtes von Erwitte. Den ältesten bekannten Mann dieses Geschlechtes, Eberhard, treffen wir 1178, also in einer Zeit, wo die Grasen von Arensberg die Boigtei in Soest noch nicht an die Stadt Soest selbst abgelaßen hatten, als Untervoigt des Grasen von Arnsberg in Soest. Dieser Eberhard lebt noch im J. 1210. Doch erscheint 1204 Rudolf von Erwitte (wohl sein Bruder) als Untervoigt der Arnsberger in Soest. Eberhard hatte Langeneicke von Arnsberg zu Leben. Ein jüngerer Eberbard von Erwitte erscheint von 1217—1244 in Urfunden, wäh-

<sup>\*)</sup> Ohngeachtet fich die Stammbergliedung nicht genau nachweisen läht.

rend 1217 als Untervoigt in Soest ein Balter erscheint, ber anderem Geschlechte angehört. Der wahrscheinlichste Geschlechtezusammenhang der verschiedenen aus dem erwittischen Geschlechte begegnenden Glieder ift folgender\*):

(G. die eingeheftete Stammtafel.)

Die Boigtei des Klofters Gefete mar bei diesem Befolechte erblich. Sie ward von Coln ben Grafen von Arne. berg, von diefen benen jur Lippe, von diefen benen von Erwitte verlieben; es war also eine Untervoigtei, Gotschalf I mufte 1258, nachdem er burch einen Conflict mit ber Aebtiffin fich die Excommunication zugezogen, nebst feinem Sohne Rudolf III, auf viele Boigteirechte verzichten; nur bas Kreigericht unter Ronigebanne behielten fie fich vor; welches dann nicht blog Rudolf, sondern auch deffen Sohn, Wezel II, übte. Das Geschlecht dauerte übrigens auch nach Rudolfs III Sohnen fort, bis Dietrich Otmar von Erwitte 1631 in der Schlacht bei Leipzig als taiferlicher Obrift fiel, und beffen Sobn, Ferdinand Ernft von Erwitte, ju Belfchenbed 1653 ftarb. Die Erwittes waren früher reich begutert bei Erwitte und Befete und weiter. Spater scheinen fie mehr in bie Reihen bes nideren Abels berabgetommen.

Die Grasen von Babberg, beren Reihe bereits angegeben ist, besaßen vom Herzogthume Westsalen ben sudöstlichen Theil bes Umtes Brilon bis an die Hoppete, und den sudlichen Theil des Umtes Marsberg mit den Herrschaften Pabberg und Canstein; vom Fürstenthume Walded aber besaßen sie den nordwestlichen Theil des Amtes Eisenberg und den zwischen biesem Theile und der Herrschaft Canstein gelegenen sudwest-

<sup>\*)</sup> Seibert a. a. D. S. 877. Seo's Bortefungen. wb. IV.

lichen Theil des Amtes Arolfen\*). Es gab außerdem eine Ministerialensamilie von Padberg, welche nach dem Aussterben der Grafen Burg Padberg und Zubehor von Coln zu Leben trug; durch ihr unruhiges, streitlustiges Gebahren aber almählich das Zubehor einbüßte, bis nur noch die spätere tleine herrschaft Padberg übrig blieb.

Es ift nun nur noch ein bynaftisches Geschlecht anguführen, was in einigem Busammenbange mit bem baold'ichen Saufe im Bergogthume Bestfalen, in der Rabe von Erwitte und Gefete einigen Grundbesig, feine bauptherricaft aber füdlicher, zwischen Balded und heffen batte; das find bie edlen herren von Itter. Der Rame bes haupthofes Stier begegnet schon 793 als ein But, wovon die Abtei Berben Abgaben bezog. Der erfte Dynaft, ber ben Ramen von Stter führt, ift Witberald, der 1058 in einer paderbornischen Urfunde ale Beuge erwähnt wird. Dann begegnet 1101, 1120, 1123 ein Folcmar von Itter, ber in letterem Jahre mit feinem Gobne, Berbert, erfchlagen, im Rlofter Safungen bestattet mard. Rur aus dem Guterbefige feiner Rachtommen läßt fich schließen, daß Witherald mit dem haold'ichen Gefchlechte in irgend einem Exbengufammenhange geftanben haben muß. Db Folcmar Witheralds Sohn gewefen, ift ungewife; boch mahrscheinlich, daß er es war, und Folcmar tann nicht ohne Befchwifter gewefen fein, ba eine Richte von ihm, Rilint, erwähnt wird. Diefe batte noch eine Schwester, Friederune. Diese beiden Schwestern fologen 1126 nach dem Tode ihres Obeims und des Sohnes deffelben als Erbinnen der herrschaft 3tter mit bem Abte Erfenbert von

<sup>\*)</sup> Seibers a. a. D. S. 389.

Corvei einen Bertrag, burch welchen fie Die Burg Itter mit Markt und Bollgerechtigfeit nebft ben Aloden in den Derfern Itter, Ense, Lauterbach und Dafwig, fo wie bie gur Burg gehörigen Ministerialen und beren Guter (etwa 20 ritterliche Miniferialen mit ihren Gutern, 140 Bauerquter und 40 Borige), dem Abte fo übergaben, daß fie felbit folche vom Stifte Corvei ju Leben wiber erbielten, unter ber Bo bingung, fie nicht weiter ju verlebnen. Funfzig Jahre fodter ift aber biefe herrichaft Itter boch wiber im Befige einer edlen Ramilie, mas barin feinen Grund gehabt ju haben fcheint, bag Rilint und Friederume in der That nicht fo über Die herrschaft zu verfügen bas Recht hatten, weil neben ihnen noch andere Erbberechtigte vorhanden waren. Ge tommt neben den beiden obengenannten noch eine nobilis matrona Gepa von Itter vor, welche bas Ronnentlofter Arolfen gegrandet und brei Tochter hatte: Liutrub, Dechtbild und Berta. Die erftere von biefen war mit Graf Wibefind von Schwalenberg vermählt und beren Rachtommen, junächst ihrem Sohne, Graf Bolguin von Schwalenberg, war die Boigtei bes Rloftere Arolfen vorbehalten \*). war mit Graf Ronrad I von Everstein vermählt, beffen Gefolecht an ber Diemel im fachfifcen heffongaue begutert war; ihm gehörten Schloß Rogelnberg bei Bollmarfen mit ber Freigraffchaft, Wormeln, bas Gaugericht Modrite, Gulte, ber Freiftuhl zu Reigerlüterfen und Dorlar nebst Canftein\*\*),

<sup>\*)</sup> leber die Grafen von Schwalenberg, Borfahren ber Grafen und Fürsten von Balbed f. oben G. 808.

Danftein ward erft 1842 von Graf Otto von Everstein, herrn zu Bolle, an Erzbischof Bairam von Coin verlauft. S. über alle diese Bechaltniffe Seibers a. a. D. S. 894. 895.

die Freigrafschaft Schervede und andere Gerichte und Guter im Itter- und Almgaue. Mit wem die dritte Tochter Berta vermählt war, ist unbekannt — es scheint aber, ihres Gemahls Familie ist die, welche 50 Jahre nach jenem Bertrage Rilindes und Friederunes mit Corvei als die edlen herren von Itter erscheinen. Außer der herrschaft Itter besah diese Familie von Itter noch mehrere alte haoldische Guter am helwege und an der Lippe im herzogthume Beststalen. Das Geschlechtsregister dieser späteren Dynastensamilie von Itter ist (nach hopf) solgendes: (j. umstehende Stammtasel.)

Das bei Erasmus Tobe von ber herrschaft Itter übrige fam an Balbed und heffen.

Das von uns in obigem durchgegangene Territorium, welches, so weit es almablich an Coln getommen, das berjogthum Bestfalen bilbete, ftund, wie bereits bemertt, fraber (bis 1442) unter Sandmarschaften als Borftanden ber Befammtregierung; von ba an unter Landdroften ale Sauptern ber westfälischen Canglei ju Arnsberg. Es mar aber bies Territorium bann in vier Quartiere getheilt, namlich: 1) das rubeniche Quartier; 2) das werlische Quartier; 3) das bilfteinische Quartier: 4) das brilonsche Quartier. Bon diefen umfaßte bas erftere: a) bas Umt Deftingbaufen mit Destinghausen, Sultrop, Burg und Dorf Boveftadt (letteres eine von plettenberg'iche herrichaft) und beren Bubehör; b) die Gaugraffcaft Erwitte mit Erwitte, Befterfotten, Bodenforbe, Berge, Anruchte, Alt. Gefete, Sorn, Dftinghaufen, Benninghaufen, Bettinghaufen, Broithof, Duffen, Eblingbaufen, Eggeringbaufen, Gidelborn, Lobe, Melinghausen, Schwarzenraben, Stirpe, Bollinghausen und deren Bubehör; c) die Gaugrafichaft Gefete mit Stadt und

| •            |                        | heinemann III Sohann III (1836—1856) getftlich: hefnrich IV (1830—1856).                                      | Soh. Ord. Comthur (1809—1829).           | •                                               |                                   |                                                    |                           |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Beinemann IV | Perm<br>(              | Bilbelm II<br>(1825).                                                                                         | Hermann IV<br>geiftlich.                 | Konrad III<br>• (1252—1266).                    | Ronrad II<br>+ vor 1252.          | Eigebodo II *)<br>(1288 — 1260)                    |                           |
| @rasmus      | Hermann VIII<br>(1890) | (1826)<br>Wibert (1840)<br>Ronrad IV<br>(1324-1848).<br>Wibelf (1826–                                         | Chielemann I<br>(1282—1837)              | III Herrmann III<br>266). (1254—1814)           | Reinhard I (1288—1267).           | II *, Ronrad I<br>:260) (1218—1242),<br>† bor 1245 |                           |
| •            |                        | Berthold II<br>(1826)                                                                                         | Johann I<br>(1299 — 1888)                |                                                 | Deinrich II Canonicus in Friglar. | I Dietmar<br>242), (1218—1260)<br>245              | hermann I<br>1189 — 1201) |
|              |                        | III, Joh.                                                                                                     | Niiter<br>Peinrich<br>Debilbelm<br>1809) | Dietrick<br>Bischof von Baberborn<br>1810-1821. | II<br><del>Fri</del> şlar.        | ar Dermann II<br>1260) Penieler<br>(1218—1260)     |                           |
|              |                        | Bilbelm III<br>(1819).<br>Dermann VII<br>(1819).<br>Sielemann III<br>(1819).<br>Sielemann III<br>(1810-1819). | Qeineman<br>(1272—                       | Reinhard II<br>(1252—1272)                      |                                   | n II<br>ler<br>(260)                               | )                         |

Stift Gefete; Stormode und Nonnentlofter; Monninghausen, Esbecke, Eringerselb und Zubehör; d) bie Gaugraffchaft Rüden mit Stadt und zwei Klöstern Hüden, Stadt Barsten, Stadt Caldenhart, Suttrop, Alt-Rüden, Miste, Langestraten, House, hausen, Effelen, Kortlinghausen, Ofter-Eyden und Zubehör; e) die zu Amt Erwitte gehörige Herrschaft Fripharzfirchen (eine von schorlemerische Herrschaft) d. h. Hellinghausen, Heringhausssen und Dverhagen mit Zubehör; f) die (von plettenbergische) Herrschaft Meirich mit Meirich, Eggeringhausen und Zubehör.

Das zweite ober werlische Quartier umfaßte: a) be Graffchaft Arneberg mit Burg und Stadt Arneberg an ber Rubr, bas Pramonftratenfer Riofter Bedbinghaufen; Buften, Stadt Belife, Stadt Birichberg (Birgberg). Kreienöbl: Stadt Mefchebe und Stift, Bodefeld, Stadt Grevefteis hagen (Stiegenhagen), Stadt Allentrop, Sunderen, Lange fcheib, Sachen, Dublheim, Rlofter Odader, Rlofter Galilae Rlofter Brenichebe, Rlofter Romte (Rumbete), Allagen, Corbede, Esto, Bellefeld, Ralle, Reifte, Rimlinghaufen, Stodum, Bennholthaufen, Berge, Beringhaufen, Bodum, Bremicheid, Brodhaufen, Delike, Fullinghaufen, Berbringen, Robbenrod, Labr, Marpe, Muldborn, Ober Salve, Dive. Reigern, Schuren, Balme, Bebichebed, Benne, Bicheln. Wildshaufen, Obereimer und Zubehör; b) das Amt Berl und Neheim mit Stadt, Burg und Rlofter Berl; Stadt Neheim, den Dörfern Buderich, Bremen, Bogwinkel, Beftonne, Scheidingen, Dber und Rider Bergstrafe (plettenbergifch), Borg, Echthaufen, Fuchten, Burg Fürftenbeta. Bollinghoven, Roningen, Cobe, Mavede, Dvinghaufen, Uffeln, Westricke, Winterlap, Pramonstratenser Ronnentloster himmelpforten und Zubehör; c) bas Amt Menden mit

Stadt Menden, Geefe, Heimbruch, Botten, Lahr, Ober- und Rider-Röddinghausen, Osthose, Schaphausen, Scheidingen und der Herrschaft Sümmern; d) das Amt Balve mit Stadt Balve, Affeln, Prämonstratenser Ronnenkloster Delinghausen, Eftinghausen, Garbecke, Langen-Holthausen, Linscheid, Melische, Mellen, Wockelum, Grevener und Zubehör.

Das britte ober bilfteinische Quartier umfaßte: a) bas Amt Bilftein mit Bilftein, Dunfcheid, Forbe, Belben, Beifched, Rhanbach, Collhagen, Beineberg, Basbach, Lenne, Abolfsburg (fürftenbergifch), Bordhaufen, Broid (zum Bruch),. Berdinghaufen, Langenen und Bubehör; b) bas Amt Fredeburg mit Stadt Fredeburg, Benediftinerflofter Graffchaft, und den Rirchdörfern Berghaufen, Rird - 3lpe, Dingen, Rharbach, Schlipruden, Wormbach; ferner Hangelscheid, Lintlaw und Serkenrod — endlich dem auch an Walded ichappflichtigen Grunde Aftinghaufen, worin Burg Norderna und Dorf Aftenberg liegen; c) bas Amt Baldenburg und Attendorn mit Stadt Drolsbagen und Ronnenflofter, Stadt Dipe, Stadt Attendorn und Rlofter, Augustinerklofter Ewig, und den Rirchdörfern Rhode, Ro-- mershagen, Benden, Schonholthaufen, Gifpe, ben Burgen Baldenburg und Schnellenberg (fürstenbergisch) und Bubebor und endlich Abaufen, Lennhaufen, Frilentrop, und Bamels (Bamenoel) und Zubehör; d) die Freigrafschaft hunbemen (freiherrlich elspisch), und o) bas Gericht Oberkirchen (fürftenbergifch).

1

Endlich das vierte oder brilonsche Quartier umfaßte: a) das Amt Brilon mit Stadt und Rloster Brilon, Stadt Eversberg, Benedictinerabtei Bredelar, den Kirchdörfern Asfinghausen, Brunscappel, Belmede, Bigge, Bonkirchen, Scharfenberg, Thulen, Gierehagen und ben Gutern Berler, Brudbaufen, Gevelinghaufen, Oftwig, Beftwig, Schellenftein, Antfeld und Bopte nebft Bubehor; b) bas Amt Debebad mit Stadt Medebach und Rlofter Glintfeld, Stadt Binterberg, Stadt Hallenberg, Stadt Schmalenberg, den Kirchdorfern Bufden, Begborn., Grunebach und ben Gutern Giferinghausen, Sidlinghausen, Riderfeld und Bubebor; c) bas Amt Stadtberg oder Mareberg mit Stadt Stadtberg und der nach Corvei gehörigen Benedictiner Probstei; dem Dorfe Bard; d) das Amt Bolkmarfen (gehörte ebenso wie Stadtberg ehemals dem Kloster Corvey, welches aber bie eine Salfte der beiben Gebiete Coln auftrug und fpater die anbere Salfte an Coln verpfandete, mas fpater bie verfucte Einlösung verweigerte und dadurch in einen nicht endenden Reichsprocess mit Corvei hereingezogen ward). Boltmarfen geborte außer der Stadt Boltmarfen die Burg Rogelberg und Bubebor; e) Berrichaft und Bericht Canftein (die canfteinsche Borbe) mit Burg und Dorf Canftein und ben Dörfern Beddinghaufen, Udorf, Leitmar und Borntoft. (Die Salfte biefer Berrichaft tam fpater von ben Gerren von Canftein durch heirath an die Familie von Spiegel; Die andere Salfte bes herrn Rarl Silbebrand von Canftein fam bem Baisenhause in Salle an ber Saale, bem Bittmenhause baselbft und ber canfteinischen Bibelanftalt bafelbft gu Bute, theils von 1698 - 1719 burch unmittelbare Gewahrung von Mitteln, theils nach feinem Tode 1719 burch Bermachtnife); f) die Herrschaft und das Gericht Babberg mit Burg und Dorf Babberg, und ben Dorfern Beringhaufen und helmeringhaufen (pabbergifch); g) die herricaft Almen mit Ober Almen, Riber - Almen, Almen auf bem

Bruch und dem almischen Matfelde; h) endlich die Freigrafschaft Düdinghausen (von der Düdinghausen, Dreiseld und Ober-Schleidern colnisch, Eppe, hillershausen und Rider-Schleidern aber waldecisch waren).

Bir gelangen nun zu dem nordlichsten Theile bes colnischen Gebietes auf dem rechten Rheinufer, gu bem f. a. lippifchen Riderstifte ober bem Befte Redlinghaufen, welches Gebiet ebenfalls nicht zu rheinisch Lotringen, sondern schon au Westfalen geborte\*). Erzbischof Seinrich von Coln nennt im J. 1235 die Stadt Redlinghausen (Riclinchusin) seine getreue Stadt und fpricht von vielen Diensten, die diefelbe im Rriege und fonft vielfach bem Stifte Coln geleiftet babe. In und bei Dorsten (Dursten) hatten die Grafen von Cleve Besitzungen, und deren hinterfaßen in denselben sollten fich im Falle einer Fehde zwischen Coln und Cleve neutral halten burfen, wie bas Ergbifchof Ronrad mit bem Grafen gemeinschaftlich 1251 bestimmte, als jener damit umgieng, Dorften zu befestigen und mit Stadtrechten zu begnadigen. Beides scheinen also ältere colnische Besitzungen zu sein, obwohl ich nicht zu finden weiß, auf welche Beise und wann fie an Coln gelangt In Redlinghaufen ftellt icon Erzbischof Silbolf 1077 eine Urtunde aus. 3m 15 ten Jahrhunderte ward die Berrfchaft Redlinghaufen an die Grafen von Schaumburg und Solftein verpfandet, aber von Erzbischof Salentin von Ifen. burg 1576 wiber eingelöft. Es gehörten zu Diefer Berrichaft :

<sup>\*)</sup> Bir übergehen bei diefer lleberficht eine Anzahl eölnische Stiftshofe, welche vereinzelt noch im rheinisch lotringischen Gebiete dem Erzbisthume gehörten, aber früh davon abtamen, z. B. hilben, Schwelm und Elberfeld, die schon 1176 dem Grafen Engelbert von Berg verpfanbet wurden, u. a.

Burg und Stadt Rectlinghausen, die Stadt Dorften, die Bieden Boer und hornbergbach, die Deutschordens Commende Mahlendurg und die Güter: Becke, Berg, Brabeck, Cloe-fteren, Glart, Fündern, Gutacker, hamm, habelt, hein-richendurg, herten, horft, Anippenburg, Leithe, Lobe, Lo-ringhof, Anhenhorft, Lütgerhof, Ober-Felding, Ulendrock, Bogelfang, Sorling, Besterholt und Wittringen.

Bon bem Gebiete bes Ergbisthums Coln geben wir über an ber benachbarten Graffchaft Mulich. Den Stammbaum ber alteren Grafen haben wir bereits gegeben; querft einen Theil deffelben bei dem Saufe Are und hochstaden, febann ben gangen bis auf ben Uebergang ber Graffchaft Milich an die julichsche Rebenlinie ber eblen herren von Bengebach bei Gelegenheit ber Bogte von Soeft. Die unficheren Nachrichten bei Seite geset, folgten (biefer Genealsgie nach) im Milichgaue, fo weit er ben Grafen blieb, von 1003 bis gur. Mitte bes 12 ten Jahrhunderts feche Grafen. Namens Gerhard I - VI, beren letter im 3. 1153 bereits todt war, worauf die Grafichaft auf feinen Better feines Grofvatere (Gerharde IV) Brubere (Gotfrite) Sohn erbte. welcher Wilhelm I bieß. Auf biefen folgte dann fein Sohn, Wilhelm II; der den Beinamen erhielt: ber Grofie. Er war vermählt mit der Erbgräfin Alveradis von Molbach (Todter Alberts von Molbach), welche bem julichfchen Saufe bie Graffchaft Molbach und die Balbgraffchaft, ben comitatus nemorensis (beide bildeten das fpatere Amt : Wehrmeifterei) aubrachte"). Da Wilhelm's II Cohnchen Wilhelm jung bor ibm

<sup>\*)</sup> Schanst hat Moldach mit Mürlebach (21/2 Mellen sudöftlich von Prüm) verwechselt. Mürlebach aber war eine alte Besthung von Prüm, auf deren Burg die Aebte öfter lebten (Lissia illustrata III.

geftorben war, war er bei feinem Tobe (auf Burg Ribeggen) im Rabre 1207 timberlos und die Graffchaft erbte, ba fets Bruder, Gerlad, herr von Cafter, fcon 1197 mit Tobe abgegangen war, auf feine Schwester, Jutta, bie mit herm Eberhard, and ber julichichen Rebenlinie ber herren von Gengebach, vermählt mar, und brachte biefer Linie die Grafichaft zu. Da herr Eberhard ichon gegen 70 Jahre im J. 1207 gehlte, ift es natürlich, bag er die Graffchaft Julich fofort seinem altesten Sohne von Jutta, dem Grafen Wib belm III, überließ, ber wegen Molbach und dem baju gebo. rigen Balbe, welche pfalgifche Leben waren, bann auch 1209 von dem Pfalzgrafen Beinrich bie Belehnung erhielt. Bis beims III Gemablin war aus bem hause Limburg"). Er ftarb auf dem Kreupzuge in Aegopten im Jahre 1219 und hinterließ die Sohne: Wilhelm IV und Baleram. fceinen gemeinschaftlich regiert zu haben, boch erhalt Bale. ram ben Beinamen: von Bergheim. Er heirnthete Dathube, die Tochter Ronrads. von Mulenart und einer. Schwefler Graf Friedrichs von hochftaben und Stieffcwefter Ronrade von Sochstaden, bes Erzbifchofe von Coln, bem er in Rolge Der Bermandtichaft und bes Erbrechts feiner Gemah-

<sup>2. 1.</sup> S. 298). Moldach dagegen ift das heutige Mandach in der Bürgermeisterei Rergstein im Areise Düren. Albert von Molhach war nermählt mit einer Gräsin Abelheid von Bianden, einer Schwester des Abtes Gerhard von Prüm. Er hatte mehrere Kinder, die aber vor dem Bater starben bis auf Alveraden. Albert starb 1177 und seine Witwe und seine Lochter stifteten wenige Lage nach seinem Lode das Kloster zu Gräfenrath (im Kreise Solingen).

<sup>\*)</sup> Lacomblet B. II. G. XXXI wo die Berhältniffe Bilhelms III genau erörtert werden,

lim bie Graffchaft widet ju entwinden fuchte. Baltam bon Bergheim mar 1271 tobt mit hinterlagung nur eines Gobnes, Balram, der unter seines Obeims, Bilbelms IV von Idlich, Bormundschaft ftund. Diefer, Bilhelm IV, war in erfter Che mit Margaretha von Gelbern, Schwefter bes Gra. fen Otto von Gelbern, vermählt. Eine zweite Gemablin war Richardis, aus dem Saufe Limburg, von welcher er vier Sohne und vier Tochter hatte. Jene waren: 1) Bilhelm; 2) Balram, Brobst zu Achen, fpater, ba Bilbelm zugleich mit dem Bater ftarb, Graf von Julich; 3) Otto, Brobft gu Maestricht, später Bischof von Utrecht, und 4) Gerhard, welcher, als auch Walram unbeerbt folgte, die Graffchaft erbielt. Unter ben Töchtern ift vornämlich Ratharine, die Gemablin Johanne von Arberg, Burggrafen von Coln, gu Bilbelm IV fand 1278 feinen Tod bei einem Ueberfalle auf die mit Erzbischof Sigfrit verbundete Stadt Achen, in welche er bei Racht, durch Berrath begunftigt, eindrang, aber erfchlagen ward. Auch fein Sohn Bilbelm fiel" bei biefem Ueberfalle. Da der jungfte überlebende Bruder, Gerbard, ber Rachfolger bes alteren, bes Brobit Balram, wiberfprach, führte einstweilen die Grafin Richardis die Regierung bis Ende 1283 oder Unfang 1284, bann tritt Balram als anerkannter Graf von Julich auf, ohngeachtet er auch seine geifeliche Stellung bis 1289 behielt; er farb dann in der zweiten Galfte des Jahres 1297, und es folgte ihm nun ber

<sup>•)</sup> Diefer Bilhelm war mit Maria, Lochter des Grafen Sulde von Blandern, vermählt und hinterließ aus diefer Che zwei minderjährige Sohne, beide Bilhelm genannt; der ältere, fpater mit Maria von Aerschot vermählt, der andere Probst zu Maestricht und 1804 erwählter Erzbischof von Coln, der aber im selben Jahre ftarb.

jungere Bruder, Gerhard VII, der bis dahin die herrschaft Caster als Absindung gehabt hatte. Dieser heirathete 1808 Isabellen, Tochter Gotfrits von Brabant, herren von Aerschot und regierte bis an seinen Tod 1327 oder 1328, wo ihm dann sein Sohn, Wilhelm V, als Graf von Julich solgte.

Gerhard VII hatte verwidelte Streitigkeiten mit Erzbischof Wichbold (von Holte\*)), ber 1297 bis 1303 an der
Spige der colnischen Kirche stund. Der Sohn von Gerhards, in Achen erschlagenem, Bruder Wilhem, Probst Wilhelm von Maestricht, hatte Erbansprüche auf Burg Liedberg (welche Wilhelms Großmutter, Richardis, dem Erzbischofe Sigfrit abgetreten hatte). Es kam in diesem Streite aber 1299 zu einem Schiedsspruche, dem zu Folge Gerhard seine Ansprüche für 5000 Mark, für die ihm Zülpich als Pfand

1

(Siebe nebenftebende Stammtafel.)

<sup>\*)</sup> Diefer Erzbifchof geborte bem osnabrudifchen Gefchlechte ber edlen herren von Bolte an, welches icon in ben letten Babrgebenten bes 11 ten' Jahrhunderts der Rirche bon Baberborn ben Bifchof Boppo (1076-1084) gegeben haben foll. Doch ift die Gefchlechts jugeborigfeit biefes Mannes einigermaßen zweifelhaft, und ebenfo die bes Bifchofs Burchard von Munfter (1098-1118), der auch einer von Bolte fein foll. Dagegen ift Ludolf, Bifchof bon Munfter (1226-1247) ficher biefem Gefchlechte ben Bolte angehörig, beffen Bruber, Bermann, bon 1222-1254 Abt von Corven mar. Ein zweiter Bruder Ludolfs bief Milhelm und war Brobft ju Osnabrud, ein britter, Bichbold, mar herr ju holte. Ein anderer Bilbelm von Golte mard 1259 Bifchof von Munfter, ftarb aber icon 1260; er mar ein Brudersfohn Ludolfs, alfo mohl ein Sohn bes herrn Bichbold von holte, und ein Bruder Bichbolds, bes fruberen Brobftes ju St. Morit bei Munfter, nachherigen Domfcholafters und Dechanten ju Coln, endlich Erzbischofs von Coln. Die Stammtafel biefes urfprunglich bynaftifchen, fpater bem niberen Abel angehörigen Gefchlechtes ift nach von-Ledebur (bynaftifche Forschungen I. G. 71 ff.) folgende:

|                                             | •                                                                                                                 | 99                                                      | U                                                                                                          |                                                     |                     |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| gerbert<br>1418).                           | 1282—1841) (128<br>Gerbort von Hofte<br>(1850—1874)<br>Tholf (1874—1440)<br>Gem. Leneten                          | 11 1809<br>11 1809<br>11 1809                           | Ludolf<br>Blichof van<br>Rünster.                                                                          |                                                     |                     |                                     |
| <del>§</del>                                | 28ilhelm Abalf<br>1282—1841) (1282—1817)<br>Oerbort von Hofte<br>(1850—1874)<br>Holf (1874—1460);<br>Gem. Ernelta | olf (1281 – 1300),<br>1309 tod; Gru.                    | Het zu Cor-<br>ven.                                                                                        |                                                     |                     |                                     |
| weder. Dachard zu St.<br>Martin in Münstez. | Aunegunde                                                                                                         | Birfabed.                                               | Abeif<br>(1211 — 1258)<br>Wißelm, Eder<br>von Solte                                                        | Bernhard                                            |                     |                                     |
| t. Mechebild, Aebiiffin gu Bechibed.        | Ludwig<br>ebler Derr ju<br>Hocke; fpaler<br>Domberr is<br>Murcher<br>(1282).                                      | Permann<br>(pater<br>Domprobst<br>zu Min-<br>fter)      | Bilhelm, Domprobst<br>gu Donabrück u. Mir-<br>ker, Dechant zu Hi-<br>desheim.                              |                                                     | Bernchan<br>Bilheln | 11.);                               |
|                                             | Sutta<br>Erhin v. Holte:<br>Gegn. Dermanu<br>von Langen.                                                          | Bilhelm<br>Bilhof von<br>Dänsker<br>(1259.<br>1260).    | 120.00                                                                                                     | Bichbeld<br>Dombechant zu Osnabrück<br>(1225—1287). | Bernfard (1184-86)  | Bildsbold von Golder<br>(1123—1187) |
| Benete; Dam. 1. Lort<br>2. Johann Roeff.    | te; Gentrud.<br>nu                                                                                                | Erzbischold<br>Erzbischof<br>hon Cöln<br>1297—<br>1303. | Bichbaß (1205—1258)<br>bler Herr von Helte, Hate<br>Mönd zu Hoccum. Gen. Bat<br>Vradis, The v. Vreigwöeden | abrü <b>d</b>                                       |                     | )                                   |
| 1. Wort Bufde<br>in Rouff.                  |                                                                                                                   | (1275).                                                 | 9lte, (pater<br>Gem. Waf-<br>reigwörden                                                                    |                                                     |                     | -                                   |
|                                             | J:                                                                                                                | Bebeiffin zu<br>Effen.                                  | Sutta<br>Achtistin zu<br>Rottufn.                                                                          |                                                     |                     |                                     |
| ·.                                          |                                                                                                                   | Gettrud<br>Stiftsdame<br>zu Effen.                      | Bertha<br>Tebitfin ju<br>Effen.                                                                            |                                                     | •                   | ·                                   |

gegeben ward, fabren ließ, aber nun handelte es fich weiter um Rubebor ju Liebberg und um Singig, welches lettere Ronig Albrecht im Januar 1300 auf beffen Lebenszeit bem Erzbifchofe überwiesen, nach beffen Tobe aber ber Graffchaft Julich jugetheilt hatte. Ein Schiedespruch vom 1. Deceme ber 1300 ichlichtete auch biefe Banbel. handel mit bem folgenden Ergbischofe (Seinrich von Birneburg) über Burg Ringsheim, Grevenbroich und anderes, wurden theils ausgetragen, theils wenigstens einftweilen zur Rube gebracht. Der Graf versprach eine seiner Töchter mit einem Sohne Ruprechts IU von Birneburg zu verloben, ihr fein Recht auf das an Coln verpfandete Ringsbeim mitzugeben; Grevenbroich bagegen fagte ihm ein Schiedespruch des herzogs Johann von Brabant im Jahre 1307 gu. Gang außerorbentliche Bortheite gewann Coln fur die Buftimmung bes Erzbifchofe gur Bas König Heinrichs VIII und darunter manche, die für Jalia großen Rachtheil in Ausficht stellten. Mitten im julichschen Gebiete lag eine Stadt des Reiches, nämlich Düren (Maccodurum), damale fehr bedeutend und früher gelegentich an Julich verpfandet, nun follte fie ber Erzbifchof von Coln auf Lebenszeit haben und ebenso die Reichsvoigtei und das Reichsschultheißenamt in Achen, und bie Boigtet in Bobpard und Befel. Biele andere Bugeftandniffe erhielt Coln außerbem. Die benachbarten gandherren von Julich, Berg, Mart, Montjoie und Balkenburg regten fich dagegen; wie im Grunde deren Beschwerden ausgeglichen wurden, ift uns nicht befannt, doch ward 1809 ein Schiedsgericht bestellt. Gine Erwerbung machte Gerhard im 3. 1314 in ber Berricaft Lipp, die ihm verpfandet ward und bann bei Julich Julich und Cofn famen von neuem in feindfelige blieb.

Spannung, da Ergbischof Beinrich ein hauptfächlicher Korberer bes habsburger Friedrich, Graf Gerhard bagegen entschieden für den Baier Lubwig mar. Sofort wachten eine Menge alte Streitigkeiten auf. Bulpich war bem Grafen bon Tulid nur verpfandet; tropbem batte er es befeftigt. was Coln bestritt. Coln erhob Anspruch auf die Lebensberrlichfeit über Bergheim und Dunftereifel, welche ibm ber Graf bestritt. Es tam endlich ju einem Schiedespruche in allen biefen Dingen im Jahre 1317. Aber nun war Graf Gerbard einem Landfrieden beigetreten, ben Ronig Ludwig mit den oberrheinischen Städten, dem Erzbischofe von Trier und ber Stadt Coln geschloßen batte, und zu deffen Befteben neue Bolle in Robleng, Remagen und Coln errichtet wurden. Ronig Friedrich erflarte biefe Bereinigung fur ein gefetwidriges Bundnife und dag die Bolle auf bem alten Ruge bleiben follten, und ber Erzbischof von Coln nahm fic ber Sache in seinem Sinne an, ba er diefe Erklarung überhaupt bervorgerufen\*). Der Graf von Julich und die Stadt traten bem Ergbischofe feindselig entgegen und es folgte eine Beit arger Berwirrung in Diesen Gegenden bis 1320. Bulpich begann aber die Rehde von neuem zwischen Julich und Coln, die Graf Reinald von Gelbern fo vertrug, bak Graf Gerhard in eine Zollerhebung in Bonn willigte, burch welche ihm feine Forberungen erledigt und namentlich die Bfandfumme, für die er Bulpich inne batte, getilgt werden follte. Das Schultheißenamt in Achen war inzwischen Herrn Reinald von Baltenburg verpfändet, und König Ludwig batte schon 1314 dem Grafen Gerhard das Recht ertheilt, es statt

<sup>\*)</sup> Lacomblet a. a. D. B. III. G. X. Auf welche Darlegung ber Sulicher Berhaltniffe wir uns hauptfächlich ftugen.

In ben Befit bon Duren und bes Reiches einzulofen. Singia (Duren ift fpater gang ju einer julichschen Stadt geworben, boch galt fie bis auf Raifer Rarle V Beit immer noch ale verpfandete Stadt bes Reiches) batte Erzbischof Beinrich ebenfalls nicht tommen tonnen, weil fich Graf Gerbard aller Anordnungen Ronig Friedrichs ungeachtet im Befine behauptete. Erft nach Friedrichs entschiedenerem Burud. treten im Jan. 1325 tam zwischen bem Erzbischofe, bem Brobfte Beinrich von Bonn und Graf Ruprecht von Birneburg einerfeite und dem Ronige Johann von Bohmen (Lupelburg) und den Grafen von Solland, Julich, Berg und Engelbert von der Dart andererfeits ein vollständiger Baf. fenstillftand ju Stande. Run ftarb aber Graf Gerhard VII amifchen August 1327 und Marg 1328 mit Sinterlagung von vier Sohnen und zwei Tochtern. Jene maren: 1) Wilbelm V, der ihm in der Graffchaft folgte; 2) Gotfrit, Berr von Bergheim; 3) Balrom, ber geiftlich war und nach Beinriche von Birneburg Tode als Erzbischof von Coln folgte; endlich 4) Johann. Bon Tochtern mar Maria, ber früheren Abrede gemäß, bem Grafen Beinrich II von Birneburg vermablt worden; Elifabeth aber mar die Gemablin bes Grafen Johann von Sayn geworden. Wilhelm V von Julich fab bann unter feinen Sanden fein Rurftentbum an Ehren, Rechten und Gutern machfen nach allen Geiten. Schon im Mar; 1328 trug herr Otto von Ruit (Ruich) feine Buter in Merbeim und Riel dem Grafen von Julich auf und ebenso herr Gerhard von horn die Stadt Beffem mit ber Burg ju Buggenum und beren Bubehör im April 1329, und herr Oft von Elelo die Borburg und das Dorf Elelo. bas Saus Barben im Dorfe Beer und die Dorfer Groten-Bee's Borlefungen. Bb. IV. 63

brögel und Erpikom im Dec. 1329. Doch waren bas am Ende nur mäßige Buwuchfe an Lebensberrlichfeit. hatte Wilhelm V ben Konig Ludwig auf einem Buge nach Italien begleitet, und er scheint ibn in bobem Grabe fur fic gewonnen zu haben. Nicht nur verpfandete ibm derfelbe im Rebt. 1335 die um Uchen innerhalb der Bannmeile gelegenen Bei ler (villas) und beren Gutogubebor, fondern belehnte ibn unt seinen altesten Sohn (Berharb) 1336 ebentuel mit ber Grafichaft Berg, und erhob ibn wenige Tage fpater gum Furften und Markgrafen und schenkte ihm ben Reichewald zwischen Cornelimunfter und Montjoie. Auch erlaubte Ronig Ludwig dem Markgrafen Bilbelm 1337, in Singig fich eine fürstliche Burg zu bauen und beshalb 10,000 E. heller auf die Pfandfumme ju ichlagen, um bei einftiger Ginlofuna Singige die Bautosten nicht zu verlieren. Die tonigtiche Gunft icheint ben Markgrafen im Rreife feiner Rachbarn febr gehoben ju haben; eine Auftragung ju Beben folgt faft ber andern in der nachsten Zeit. Im Dai 1338 gab ibm König Ludwig (als nobile imperiale feudum) bas Recht. in allen Städten und Ortschaften seines Gebietes und seiner Reichopfandschaften Boll und Accife gemaß einem bestimmten Tarife zu erheben, und ernannte ibn bann im Juli gum Reichsmarfchall.

Der Markgraf hatte bald nach seinem Regierungsantritte nähere Berhältnisse mit dem französischen hofe angefnüpft und französische Lehen genommen. Rachdem sich aber der französische hof dem Könige Ludwig in dessen verwickleten Berhältnissen zum Pabste feindlich erwiesen, gab Markgraf Wilhelm die französischen Beziehungen auf und schloßsich dagegen an den den Franzosen seindlichen englischen hof

an. Die Folge war, daß ihn König Eduard von England zum Pair von England und Grafen von Cambridge mit einer bedeutenden jährlichen Rente ernannte im Mai 1340. Eine neue Bermehrung seiner Lehnsherrlichkeit erhielt Wilbelm dadurch, daß die beiden Pfalzgrafen Ruprecht (ber ältere und jüngere) ihm 1343 die Grafschaft Ruenar so lehnsweise übertrugen, daß in Zukunft von ihm die Afterbelehnung mit derselben gesucht werden sollte. Kaiser Ludwig schenkte ihm um dieselbe Zeit die dem Reiche zustehende Gerichtsbarkeit im Kirchspiele von Morken.

3wischen Wilhelm und feinem, ingwischen in bas Ergbisthum von Coln gekommenen, Bruder Walram fanden in ber nachsten Zeit eine Reibe wichtiger Berabredungen ftatt. Wilhelm übertrug dem Erzbischofe nämlich seine Rechte an ber Boigtei in Sonnef fur 10,000 Gulben; ba diese badurch bem Erbrechte entzogen wurden, und vorauszusehen mar, bag Graf Dietrich von Loon (Loog), Berr ju Beineberg, Erbanfpruche baran ju fichern fuchen werde, fagte Bilbelm feinem Bruber Balram Silfe zu bei Abwehr diefer Anspruche, und Balram bagegen bem Markgrafen Silfe, wenn Diefer bei Behauptung der aus seiner Eventualbelehnung mit Berg folgenden Unfpruche Binderung finden follte. Auch erhöhte er die Pfandschaftesumme auf Zulpich um 12 000 Gulben, um die Ginlofung aus julichscher Pfandschaft ichwieriger gu machen.

Am 10. Aug. 1346 belehnte Raifer Ludwig den alteften Sohn des Markgrafen Wilhelm, den Gerhard von Julich, mit der Grafschaft Ravensberg. \*) Auch der Tod Rai-

<sup>&</sup>quot;) Die Graffcaft Ravensberg bilbete fich auf der Grenze von Beftfalen und Engern und erhielt Beftandtheile aus beiden Lanbichaften.

fer Ludwigs anderte in dem Berhaltniffe des Markgrafen Bilhelm jur höchsten Reichsgewalt nichts, denn Karl IV Das Geschlecht der Grafen, was diese Besthungen zusammenbrachte, erscheint zuerst mit hermann von Calvelage (1072—1082) gegen Ende des 11 ten Jahrhunderts. Die Genealogie dieses älteren Geschlechtes von Ravensberg ift dann folgende:

|                    |                       | <b>P</b> en          | nann I                                            |                                                                                    |                       |                                                               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    | 8                     | ermann II            | (1096-                                            | 1141)                                                                              |                       |                                                               |
|                    | Otto I † 1192         |                      | Beinrich                                          |                                                                                    |                       |                                                               |
|                    | Bermann III           | (I) † vor            | 1221                                              | (1158 — 1176                                                                       | )                     |                                                               |
| Dietrich<br>(1213) |                       |                      | IV (II)<br>-1218.                                 | Ludwig<br>(1217 — 12                                                               |                       |                                                               |
|                    | † bor 1244. Bifchof t |                      | dwig II Soha<br>von Osnabrück + vor 1<br>17—1309  |                                                                                    |                       | Otto III<br>† 1306                                            |
| Bermann<br>Domherr |                       | τυις III<br>)—1294). | in Osna<br>in Ra<br>1806<br><b>M</b> ar<br>Gem. G | , Domherr<br>brūd; folgt<br>vensberg<br>† 1328.<br>garethe<br>erhard von<br>ülich. | Prob<br>nabri<br>in V | ernhard<br>oft in Os-<br>ud; folgt<br>kavensberg<br>i † 1346. |

Da Margarethe (nach dem Aussterben des ravensbergischen Mannsstammes mit Bernhard) Erbin der Grafschaft Ravensberg war, kam diese, wie wir im Legte oben bemerkten, an deren Gemahl, Gerhard von Jülich, der sie später mit seinem jülichschen Erbe vereinigte. Pauptort der Grafschaft war die in Engern gelegene Stadt Bielefeld mit der darüber ragenden Burg Sparenberg. Die Stadt und das adelige Damenstift hervord (bessen Stiftung als Benedictinerabtei dem 9 ten Jahrhunderte angehört) war früher unter der herrschaft der Aebtissin, die erk nach Einführung der Resormation die weltliche Hoheit und Obrigkeit in gewissem Umfange an das herzogthum Jülich, Cleve, Berg, zu welchem Ravensberg gehörte, abtrat, aber zugleich Fürstin und Prälatin des Reiches blieb, und einen ausehnlichen Lehnhof, namentlich viele Kirchenleine, besaf. Auch in der späteren Einrichtung des ravensbergischen Gebietes

ertannte, welche wefentliche Dienste ihm ber Martgraf in ben Berhaltniffen zu England zu leisten vermoge, und er-

bauerte noch die Erinnerung fort an die perschiedenen Bestandtheile, aus benen die Graficaft gufammen tam. Das Amt Ravensberg mit feinen brei Boigteien: Beremold (Stadtchen und bas Rirchfpiel Bodhorft), Balle (mit dem Städtchen Balle und bem Rirchfpiele Borfte) und Borg. bolghaufen (Städichen), erhielt feinen Ramen von der alten Burg Ravensberg, nach welcher die Grafen fich felbft nannten; es lag auf weftfalifchem Boden und gehörte jur Dioces Denabrud. Das Amt Sparenberg dagegen geborte icon ju Engern und jur mindenfchen Diocefe und gerfiel in funf Diftriete nach ben Sauptorten : Bradwede (wogu außer bem Rirchspiele Bradwede auch die Rirchspiele Iffelhorft, Brodhagen und Steinhagen gehoren); heepen (20 Ortschaften); Schildesche (abeliges Frauleinftift, das Rirchfpiel Jollenbed und die in Bervord eingepfarrten Beide und Stetefreund); Berther (ein Städtchen und das Rirchspiel Dorenberg); und Enger (ebenfalls ein Stabtchen; fruber den Berrn bon ber Lippe gehörig und 1409 erft an die Graficaft Ravensberg gefauft; in bies Amt gehoren auch die Rirchfpiele Siddenhaufen, Spenge, Bellenbrud und die adeligen Baufer Steinlad und Dberbehme, die nach Bennig im Mindenschen eingepfarrt find). Das Amt Limberg (Lintberg), ebenfalle auf eingerichen Boben, erhielt feinen Ramen bon der nun muften Burg Limburg, die zwar erft 1819 urfundlich ermahnt wird, aber ohne Bweifel viel alter ift, und beren Bubehor nebft bem alteren Amte Boring. baufen bann bas Amt Limberg bildete, auf welchem fich burch Berpfanbungen langere Beit im 14 ten und 15 ten Jahrhunderte eine Gemeinschaft pon Burgmannern bildete, und mo fpater landesberrliche Droften fagen. 3m Anfange bes 18 ten Jahrhunderts war die Burg fcon berfallen. Das Amt theilte fich in die Boigtei Bunde (fleines Stadtchen nebft ben Rirchfpielen Röbinghaufen nnd Boringhaufen) und in die Boigtei Olbenborp (ebenfalls fleines Städtchen mit dem Rirchspiele Bolghaufen). Enb. lich das Amt Blotho, welches früher eine eigene bynaftische Berricaft bilbete, pon beren regierender Familie uns noch Gotfrit (1178-1185) und Arnold (1198 - 1211) bekannt find. Außer bem Städtchen Blotho geborten ju biefem Amte bie Rirchfpiele Rehme und Egter und auch bies

wies sich ihm beshalb in aller Beise gnädig. König Karl bestätigte dem Markgrasen im Januar 1348 die Pfanbschaft an Düren, Kaiserswerth, Sinzig und an dem Schultheißenamte iu Achen (zusammen 223,900 Fl.) und berechtigte ihn, die diesen Orten zugehörenden Bürden und Benesicien, sowie die Probsteien zu Uchen, Kerpen und Kaiserswerth und die dazu gehörigen Reichslehen, insbesondere Burg Rath. an des Königs Statt zu vergeben. Ebenso erneuerte er die Pfandschaft der Weiler in der Bannmeile von Achen, und im Februar 1349 ernannte der König den Markgrasen, wegen der in den englischen Berhältnissen geleisteten Dienste, zum Gerheimenrathe und versprach ihm weitere zukünftige Gnaden.

In den Jahren 1356 erwarb Markgraf Wilhelm von Reinhard von Schönau, herrn von Schönforst, die Burgen Balkenburg und Montjoie und deren zugehörige herrschaften\*), und nun erhob ihn Karl IV auf einem Reichstage zu Amt war auf engerschem Boden. Die Boigtet Behrendorf (das Kirchspiel Balldorf umfahend) gehörte später ebenfalls dazu.

•) Es ift früher (G. 811) erwähnt worden, daß die Berrichaft Montjoie an einen Bweig des limburgifden Baufes tam. Johann box Baltenburg ftarb 1856. Schönforft war eine Burg im Begirte son Achen (in ber Burgermeifterei gorft) - jest ift bas bagu geborige Land. gut im Befige ber Grafen bon Spon. Bon ben Baltenburgern tamen 1858 Montjoie mit Butgenbach ,und St. Bith an Reinhard von Soon forft burch Rauf, und diefer ward 1854 damit pon Rarl IV befehnt, pertaufte diefe Berrichaften aber mit Baltenburg an Bergog Bilbelm bon Bulich; des letteren Gobn aber, Bilbelm VI von Bulich, um des für die Rauffumme bem Reinhard von Schönforft verpfandete Amt Cafter wibergubetommen, gab ibm fatt Cafters Montioie mit Corneli-Runfter und Runftereifel als Pfand. Reinhards (ober Reinholds) bon Schonforft jungerer Sohn, Johann, und beffen Schu namten fich Burggrafen von Montjoie. Uebrigens blieb Montjoie und bie

Met gegen Schluß des lestgenannten Jahres zum Herzoge von Jülich und Grafen von Balkenburg. Lestere Herrschaft freilich vermochte er nicht zu behaupten, sondern fie kam nach Wilhelms Tode widet an Walram von Balkenburg und dann an das herzogthum Brabant.

Herzog Wilhelm (V) I ftarb im Februar 1361. Bon seinen drei Söhnen erhielt der älteste, Gerhard, Berg\*) und dazu gehörige herrschaft bei Jülich, da des letteren Iohann († 1480) Witwe, Johanna von Rochefort, ihre Rechte auf Montjoie 1489 an herzog Gerhard von Jülich wider vertaufte, dem herzogthume einverleibt als hauptort eines Amtes, welches die Kirchspiele Conzen, Kalterherberg, Montjoie, Rötgen, Cicherscheid, Simmerath, Schmidt und die Rittergüter heptingen, Lauscheid und Thurn besafte. (Eislia illustrata III. 1. 6. 55.)

\*) Den Stammbaum ber fruberen Grafen von Berg haben wir oben querft auszuglich Bb. III G. 185 und bann Bb. IV. bei ber Gefcichte des grembergifchen Gefchlechtes bereits gegeben. Die Graffchaft Berg geborte ju bem rechts bes Rheines gelegenen Theile bes rheinischen Lotringene. Graf Engelbert I von Berg, welcher 1189 auf einem Buge nach dem heiligen Lande feinen Tod fand, hatte als alteften Sohn und Rachfolger in der Grafichaft Abolf (V) VI, der schon bei Lebzeiten des Baters an der Regierung Theil nahm; jungere Sohne Graf Engelberts waren ein anderer Abolf (der jungere), und dann der 1225 ermordete Erzbischof Engelbert ber Deilige von Coln. Beide Bruber nahmen viel. fach an den Regierungshandlungen Adolfs VI Theil, fo daß es scheint, daß, wenn auch der altere Bruder an der Spige des Gefchlechte auftritt, boch die Graficaft bon Graf Engelberts Cobnen ale Befit jur gefamm. ten Sand betrachtet und behandelt ward. Abolf VI blieb 1218 bor Damiette, ber jungere Abolf verschwindet ichon vorber, ift alfo wohl vor ihm gestorben. Che er auf den Rreutzug gieng , hatte Adolf noch seine Tochter, Irmgard, mit Beinrich, dem Sohne Graf Balrams von Lugel. burg (bon Limburg . Montjoie) bermablt, ber nun mit bem Unfpruche auf bas Erbe von Berg auftrat ; aber an Erzbifchof Engelbert, ber felbft als Erbe von Berg auftrat, einen entichiebenen Begner fand. Es fand bann eine Ausfohnung ftatt, bei welcher Engelbert für feine Bebenszeit der Beund Ravensberg, Wilhelm (VI) II Jülich; der britte bieß Reinhold. Bon den Tochtern ward Philippa an Godart von

fit der Graffcaft Berg jugefagt marb. Rach 1225 wird Beinrich uur als herr von Montjoie bezeichnet - aber unmittelbar nach Engelberts Ermordung tritt er als Graf von Berg auf und beginnt bier alfo einen zweiten (limburgifchen) Stamm in der Graficaft. Er ftarb am 25. Rebruar 1246 und hinterließ zwei Gobne: Abolf VII und Balram. terer erhielt nach des Baters Tode Limburg . Montjoie; bagegen der altefte Sohn, Adolf, mard Stammbater ber weiteren Grafen bon Berg. Er verheirathete fich mit Margaretha bon Dochstaden. Er ftarb zwischen gebruar und Juni 1259 mit hinterlagung von feche Gohnen: Abolf, Deinrich, Bilbelm, Ronrad, Engelbert und Balram, und einer Tochter 3rmgard, welche dem Grafen Cherhard II von der Mart vermablt mard. Die Grafin Margarethe führte nach Abolfs VII Lode die Regierung ber Graffchaft von 1262 an mit ihrem alteften Cohne, Abolf VIII, noch bis 1267; bon welchem Sahre an fie dann nur noch auf die Berrichaft budetwagen und einiges andere, als auf ihr Bitthum, beschränft ift. war mit Elifabeth bon Geldern bermählt, farb aber finderlos im September 1296, Sein Bruder, Beinrich von Binded, mar icon bor ibm geftorben; - fo folgte alfo der zweite Bruder, Bilbelm, in ber Graffcaft. Die brei jungern Bruder maren: Ronrad, Domprobft; Ronrad, Probft ju St. Cunibert; Engelbert, Probft ju Mariengraden in Cola. Braf Bilbelm hatte, um Erbichafteftreitigfeiten abzuschneiden (Da noch ein Sohn Beinrichs von Binbed lebte), fofort nach Graf Abolfs Tode vom Rönige die Belehnung gefucht und erhalten. Cherhard bon ber Mart ward hinfichtlich der auch von ibm erhobenen Anfpruche mit Geld abgefunden. Graf Bilhelm war mit 3rmgard von Cleve vermablt. Er ftarb finderlos im 3. 1308, und hatte Abolf VIII, ben Cobn Beinrichs von Binded, jum Rachfolger, ber fich mit Mgnes, ber Schwefter bes Grafen Dietrich von Cleve, vermählte, die ihm die Reichepfandichaft Duisburg als Aussteuer gubrachte. Er folog fich nach Ludwigs von Baiern Babl jum Ronige biefem an, der ibm Duisburg bestätigte und feine guten Dienfte mit 11,000 Mart lobnte. Bei der fruberen Auseinanderfegung mit Eberhard von ber Mart war ber tinderlofe Codesfall

heinsberg, herrn zu Dalenbroich, Johanna an Graf Bilhelm von Wied verheirathet. Die herrschaften Birson und Lury, die Wilhelm V in der Zeit, wo er nähere Berhältnisse zu Frankreich gehabt, von Frankreich zu Lehen getragen, aber dann aufgegeben hatte, als er sich näher an England anschloß, erhielt sein Sohn Wilhelm (VI) H zuruckund verheirathete sich dann 1362 mit Maria von Geldern.

Am 11 ten November 1364 tam zwischen dem Herzoge von Jülich, dem Herzoge Wenzel von Lüpelburg und Brabant, dem Erzbischofe Engelbert III von Cöln und den

Graf Bilhelms vorbehalten worden — dennoch trat nun Cherhards Sohn, Engelbert bon ber Mart, mit Ansprüchen auf Guter auf; es fam 1815 jur Ausgleichung. 3m 3. 1822 ertheilte Abolf VIII Mublheim Stadt. recht. Dit dem Erzbischofe von Coln mar Adolf im Rampfe, da er in Diefen Begenden den Anhalt Friedrichs von Deftreich bildete, bis 1825. Bon Coin trug ber Graf Burg Angermund ju Leben, was er nach bem Frieden mit Coln feiner Gemahlin jum Bitthume verfchreiben durfte. Da Adolf tinderlos mar, ließ fich Graf Bilbelm von Julich fur fich und feinen altesten Sohn, Gerhard, von Raifer Ludwig eine Eventualbelehnung auf die Grafichaft Berg im Jahre 1336 ertheilen. Graf Abolf von Berg tinderlos ftarb, erlofc, auch der limburger Stamm in der Graffchaft Berg. Adolf hatte eine Schwester, Margaretha, gehabt, Die mit Graf Otto von Raveneberg vermählt mar; diefe hatte eine Soch. ter, Bedwig, (welche mit Bilbelm von Luneburg vermählt, aber kinderlos geblieben mar) - dann aber eine zweite Tochter, Margaretha, die Erbin bon Ravensberg, welche mit Gerhard von Julich vermablt, diefem fcon Raveneberg jugebracht hatte, und nun auch Berg jubrachte, in welcher Graffcaft Gerhard im Ceptember 1348 jum erftenmale urfundlich als Landesherr erscheint. Rarl IV mar im August 1848 nach Coln gefommen, hatte hier wohl die Streitigkeiten bes Berjogs von Julich mit feinen beiden alteren Sohnen ausgeglichen und belehnte bei biefer Belegenbeit Graf Gerhard mit den Regalien in Berg und Ravensberg.

Stäbten Achen und Coln ein Landfrieben awifchen Daas und Rhein ju Stande auf funf Jahre. Ale hierauf ber Erzbischof Runo von Trier auch in Coln als Coadjutor beftellt warb, feste er burch, daß Bulpich 1368 aus der julichichen Pfandichaft ausgelöft ward, worauf aber fast fofort Streitigfeiten fich erhoben über die Rechte Juliche in Bulbich, die nicht mit der Bfandschaft zusammenhiengen. Streitigkeiten jogen fich unter allerhand Austrageversuchen bin bis in die neunziger Jahre des 14 ten Jahrhunderts. Der früher gefchlogene und 1366 unter Raifer Rarls berfonlichen Bemühungen erneuerte Landfriede aber für bie Landschaften zwischen Rhein und Maas war inzwischen burch ben Bergog von Julich gebrochen worden, wie bereits in ben lügelburgifchen Gefchichten ergablt warb. Es tam am 22 ten August 1371 ju einer Schlacht bei Baesweiler fuboftlich von Geilenkirchen, in welcher ber Bergog von Julich und beffen Berbundete, Bergog Eduard von Geldern und Graf Bilhelm von Berg, nicht nur die Brabanter fclugen, fonbern Bergog Wengel von Brabant und Lüpelburg felbst gefangen nahmen. Aus Rücksicht auf Raiser Rarl IV entließ ber Bergog von Julich ben gefangenen Bergog Wengel obne Löfegelb. Bergog Eduard von Gelbern mar bei Baesweiler zum Tode vermundet worden und am 24. August gestorben. Auch Eduarde Bruder, zeitheriger Gegner und zulest Gefangener, nun aber Nachfolger, Reinald, überlebte ibn nicht lange, sondern ftarb bereits im November und mit ibm ftarb bas alte gelberniche Saus ab. Dies verwidelte ben Bergog von Julich in fcmere Erbichafteftreitigfeiten. war mit Maria, ber jungeren Schwester ber Bergoge Ebuard und Reinald, vermählt, und Raifer Rarl belehnte nun ben

febr jungen Sohn bes Berzoge Bilhelm von Julich, ber auch Bilhelm bieß, mit dem Bergogthume Gelbern und Butpfen ale einem erledigten Reicheleben, indem er bis gu beffen Bolljährigkeit ben Bergog von Julich felbst mit ber Regierung ber gelberifch-jutphenschen Berrichaften fur benfelben betraute. Dagegen die altere Schwester ber verftorbenen Bergoge von Gelbern, Mathilbe, Bittme bes Grafen von Cleve, ward von dem Bischofe von Utrecht (dem gehns. beren bes größeren Theils ber gelbrifchen Berrichaften) und von der geldrifchen Abelspartei ber Beferen als Rachfolge, rin burch Erbrecht anerfannt, und um ihr Erbrecht erfolge reicher geltend machen ju tonnen, vermählte fie fich 1372 mit Jean de Chatillon, Grafen von Blois, dem zwar von gelbrifchen Städten nur Urnheim hulbigte, ben aber faft alle benachbarten Kürsten, die das jülichsche Saus nicht übermachtig werben lagen mochten, anerkannten. Rur mit Brabant und Lügelburg ichloß Sergog Wilhelm ein Schup- und Trupbundnife ju feiner Bertheidigung bei bem Rechte feines Sohnes auf Geldern, mas außerdem ber Raifer, von dem es nich herschrieb, schütte, und mas die gelbrische Abelspartei ber Bronchorften anerkannte. Die daraus fich entwidelnde Rebde mard am 28. April 1374 von beiben Seiten babin vertragen, daß Dathilbe und Wilhelm (bie beiben Bratenbenten) die geldrifchen herrschaften theilten fur die Lebendzeit ber beiben Schwestern; allein Diefer Bertrag erhielt nicht lange den Frieden, ward im Gegentheile fehr rafch hintenangefest und bis 1377 stellte fich burch die Wechselfalle bes Rampfes die Sache im allgemeinen fo, daß die zutphenschen Lante, das Rut von Nymegen und das geldrifche Oberquartier meift in den Sanden der Julicher waren, und fich die

Gegenpartei hauptfächlich in ber Beluwe und beren Stad. ten hielt. Jean de Chatillon war des kostbaren und nutlofen Einzelkampfes endlich mube; überließ ibn gang feiner Gemahlin und dem Bischofe von Utrecht und zog fich nach feiner hollandischen herrschaft Schoonhoven zurud, wo er ein Carmeliterflofter grundete. Ale ter junge Bergog Bilbelm mehr beranwuchs und perfonlich mehr bervortrefen tonnte, fand er auch mehr und mehr Anerkennung in Gelbern; auch ward der Bischof von Utrecht, Arnold von Sorn, von Utrecht nach Lüttich verset und an ihm verlor Dathilbe ihre haupthilfe. Im Jahre 1379 übergab endlich ber Bergog von Julich die Regierung in Geldern gang feinem Sohne Wilhelm; dieser vermählte sich mit Katharina von Baiern - Solland. Der entschiedenfte Unbanger Mathildene. Reinald von Brederode, herr von Genappe, hatte großen Berluft: Die Stadt Thiel ward von dem jungen Bergoge befest, und als berfelbe einen allgemeinen Landfrieden in Gelbern ausschrieb und die Bronthorsten wie die Beferen gleich aut und freundlich behandelte, fand er bald allgemeine Anerkennung und Mathilbe mufte fich mit ihr zugeficherten Renten gufrieden geben im Jahre 1379; ftarb bann auch fcon 1380 in Buiffen.

Zwischen Jülich und Brabant war seit jenem ersten Bergleiche zwischen Wilhelm von Geldern and Mathilden im Jahre 1374 wider Friede eingetreten, ohngeachtet sich die herzogin Johanna von Brabant vorher für Mathilden interessirt hatte, und im März 1375 war der frühere Landfriede zwischen Brabant und Jülich, Erzbischof Friedrich III von Coln und den Städten Achen und Coln erneuert worden. Aber herzog Wilhelm von Jülich war seit Mai 1374 mit

feinem Better, bem Grafen Bilhelm von Berg in Zwift, ber erft durch die Abtretung Breifigs und Singigs ausgealichen ward. Bergog Wilhelm ftarb nachher 1393 und binterließ von seiner Gemahlin drei Kinder: Wilhelm von Gelbern, Reinold und Johanna, welche lettere an herrn Johann von Artel vermählt war. Wilhelm (VII) III folgte ihm auch in Julich und vereinigte alfo Gelbern bamit. Dit Cleve (fein Bruder Reinold hatte an dem f. g. cleveschen Rriege Theil genommen und war in der Schlacht bei Cleve gefangen) ftellte Wilhelm III gang friedliches Ginvernehmen ber. Er ftarb im Rebruar 1402 obne ebeliche Rinder gu hinterlagen und fein Bruder Reinold folgte ihm ohne Biberfpruch in beiden Bergogthumern. Er mar aus ber Befangenschaft entlagen worden gegen ein vorläufiges Lofegeld und das Berfprechen, sobald er feinem Bruder in ber Regierung folge, noch 100,000 Schildthaler ju gablen und bas an Cleve verpfandete Emmerich als Eigenthum abzutreten. Durch einen ichieberichterlichen Ausspruch warb bas nun fällige Lösegelb auf 80,000 Schildthaler beschränkt. Dann folof Reinold 1403 ein Schus. und Silfebundnife mit Ergbischof Friedrich III. Mit Frankreich trat er in innigfte Beziehung ale Bafall König Karle VI und indem er fich mit Maria von Sarcourt verlobte. Unfange treu noch gu Rönig Wenzel haltend, verföhnte er sich 1407 mit Ruprecht. Spater fand er vorwiegend feine Thatigfeit in Gelbern und ftarb am 23. Juni 1423, ohne einen ehelichen Succeffor gu hinterlagen, und es folgte im Bergogthume Julich Bergog Abolf von Berg, weshalb wir nun junachft die Geschichte Diefes herzogthums feit Graf Gerbards Rachfolger nachzubolen baben.

Gerhard von Berg hatte 1358 feine Tochter, Glifabeth, mit Beinrich, dem Sohne des Grafen Otto von Balbed, verlobt. Dann batte er 1355 für 6000 Mart bie Berrichaft Sardenberg von den beiben Berren von Sardenberg (Beinrich, dem Bater und Beinrich, bem Sohne) getauft. Ohngeachtet Raifer Rarl im Jahre 1356 bem Grafen Die Reichopfandschaft von Remagen zu fündigen beabsichtigte, um fie dem Erzbifchofe Wilhelm (von Gennep) ju Coln gu. jumenben, gelang es bem Grafen bies abzumenben und eine Aufbegerung der Pfandschaft um 3000 Goldschilde ju erlangen (bie er bem Raifer wohl wirklich, oder wenigstens jum Theil gezahlt hatte). Dann im Jahre 1359 taufte er den alten herrenhof Solingen von Ritter heinrich von Deft. Er fand feinen Tob in einem Gefechte gegen Graf Arnold von Blankenheim im Mai 1360, und binterließ drei Rinder: einen Sohn Wilhelm, der ihm in der Graffchaft folgte, Die schon erwähnte Glisabeth von Balbed und eine jungere Tochter, Margaretha. Die Grafin Witme, Margaretha, und ihr Sohn, Wilhelm, führten junächst nach Gerhards Tode bie Regierung bon Berg und Ravensberg gemeinschaftlich. Mit 10,000 Goldschilden lösten sie die gegen den Grafen von Blankenheim verlorenen Gefangenen und schloßen Frieden. Dann befestigten sie 1361 auch freundliche Berhältnisse mit Gotfrit von Loon (Loog), herrn von heinsberg, als Befiger von Blankenberg und Löwenberg. In Folge biefer befestigten Berhältniffe vertaufte Gotfrit bann die Rirchspiele Banrath, Altenrath, Sieglar, Rheidt und Dbercaffel 1363 an Graf Graf Johann von Raffau erhob Ginfpruch; es Bilbelm. folgte eine Rebde, die bald dabin ausgetragen marb, daß, falle Graf Wilhelm eine feiner Burgen verlaufen wolle, er fie guerft Johann von Naffau anbieten muße. Als noch

im felben Jahre Gotfrit auch Stadt und Land Blankenberg an Graf Bilbelm verpfandete, erneuerte fich ber Groll bes Raffauers; boch ließ er fich mit dem Berfprechen Graf Bilbelms gufrieden ftellen, daß biefer teine weitere Berrichaft Gotfrits an fich bringen wolle. Um die Bfandfumme far Blankenberg aufzubringen, hatte Graf Bilbelm unter anderem Solingen wiber an Die Abtei Altenberg veräußern mu-Im Mai 1362 fchlog Wilhelm jum Schupe feiner ravensbergischen Berrichaften Bundniffe mit ben Bifchofen von Osnabrud und Paderborn und 1363 vermählte er fich mit Anna, der Tochter bes Pfalzgrafen Ruprecht bes jungern, die ihm 24,000 Fl. zubrachte. 3m J. 1368 verpfanbete er Raiferswerth seinem Schwiegerbater. Seine Schwefter. Margaretha, ward 1369 an Graf Abolf von Cleve vermählt. Im Jahre 1377 erhielt er von Kaifer Karl die Berwilligung eines Rheinzolles in Duffelborf, aber auf Biberruf; ber Erabischof von Coln erhob awar Ginrebe; aber ber Raifer wies biefen 1378 noch ab, wenige Tage vor feinem Tobe aber Karls Rachfolger, Wenzel, bob alle Bolle zwischen Andernach und Rees auf. Bilbelm bemubte fich nun in aller Beife, Bengels Gnade ju gewinnen und am 24. Dai 1380 erhob ibn Bengel auf einem Rurftentage zu Achen gum Bergoge von Berg, mit dem Brivilegium, bei feierlichen Gaftmablen bem Raifer Die Speifen vorschneiben ju burfen. Gleichzeitig erlaubte er ihm, ben frühern Roll von Raiferswerth wider in Duffeldorf erheben gu durfen, Bilhelm bereits fein Schloß in Duffeldorf febr verbefiert. auch seine Mungftatte babin verlegt batte, vergrößerte er nun ben berechtigten Stadtbegirt burch bie Ortschaften Golgbeim, Derendorf und Bilt; beferte die Collegiattirche in Duffeldorf bedeutend auf; jog auch zwei Jahre fpater bas

Rirchspiel hamm jur Stadt und schuf fich so almählich eine ansehnliche Refideng. Bie es fast bei allen biefen fleinen Berrichaften ber Kall mar, daß fie aus fehr verschiedenen Beftandtheilen, unter febr verschiedenen Titeln, ju febr ver-Schiedenen Rechten jusammengetommen von benachbarten Berren, auch durcheinander lagen und daber bei weiterer Entwidelung ber Landeshoheit ju ben mannichfaltigften Streitigkeiten Unlag gaben, war es auch zwischen ben Berrschaften von Berg und den benachbarten von der Mart der Kall. Run ftarb Graf Engelbert von der Mart 1391, und hinterließ nur eine 1375 an Philipp von Kaltenstein vermählte Tochter, Margaretha. Statt ihrer bemächtigte fich aber Engelberte Bruber, Graf Abolf von Cleve, ber Grafichaft Mart und gab fie 1393 seinem jungeren Sohne, Dietrich. Engelberte Gemablin, Richardis von Julich, hatte demfelben einen Untbeil am Raiferswertber Abeingolle ale Ausfteuer augebracht; und auch diefen betrachtete Adolf ale ju feiner Erbschaft geborig und übergab ibn seinem Sohne; mabrend ibn Engelberte Tochter, Margaretha, ale ibr mutterliches Erbe ansprach und 1395 an Bergog Wilhelm von Berg vertaufte. Bergog Bilbelm, um bie Anfpruche bes Grafen Dietrich abzuwehren, schloß mit Reinold von Julich, Johann bon Salm (herrn zu Born und Sittard), Johann von Loon (berrn zu Beinsberg), Gerhard Graf von Sann (herrn zu Somburg) und Reinhard von Westerburg hilfsbundniffe und fiel im Dai 1397 in bas clevesche Land ein. Graf Adolf sich in die Burg von Cleve zurückgezogen hatte, und die bisber siegenden nachläßiger im Bufammenhalten ihrer Leute waren, war Graf Dietrich von der Mark mit einem heerzuge rafd und unbemertt über Befel ihnen in

den Ruden gezogen und überfiel und fieng die sammtlichen Berren, welche seinen Bater bedrängten in einem Treffen bei Cleve am 7. Juni. Am 3. August ward die Fehde verglichen, aber nur durch die großeften Opfer bes Bergogs von Berg; benn biefer mufte allen Cleveschen und Markischen Boll und Geleitefreiheit im bergifchen Lande gemabren, mufte bie Burgen und Aemter: Singig, Remagen, Binbed und Beienburg, das Rirchspiel Mühlheim an der Ruhr und alle leibeigenen Leute auf der Grenze Weftfalens als Pfand geben bis jur Bahlung von 74,000 Goldschildthalern und auf bie von Margarethen getaufte Rente aus dem Rheinzolle ganglich verzichten. Inzwischen aber hatten Wilhelms Sohne das Land selbst in Berwahrung genommen und berweigerten, wie es scheint, die Anerkennung dieser Abmachung. So blieb Wilhelm gefangen, bis er seine Sohne durch Gebietsabtretungen und burch bas Belobnifs, er wolle feinen Landestheil mehr ohne ihre, der Ritterschaft und der Städte Genehmhaltung veräußern ober verpfänden, gewonnen hatte. Sein Sobn Adolf aber, dem er beim Beginne feiner Rebbe mit Cleve die Graffchaft Ravensberg übertragen batte, fette nun die Fehde mit Graf Dietrich von der Mark fort, und ward dabei von Bergog Seinrich von Braunschweig (mit beffen Tochter, Ratharina, er fich im Oftober 1397 verlobte), von Salentin herrn von Jenburg und anderen unterstütt. In diefer Rebbe fiel Dietrich von der Mart am 14. Marg 1398 vor Elberfeld. Da Graf Abolf von Cleve nach des Sobnes Tobe die Mark felbst wider in Befit nahm, sente Adolf von Ravensberg den Kampf gegen ihn fort, wobei ihm auch die Bischöfe von Münster und Vaderborn balfen. Aber Graf Adolf von Cleve und ber Mart vermählte fich Bee's Borlefungen. Bb. IV. 64

im Auguft 1399 mit Ruprechts von ber Pfalz Tochter, Agnes, und balb nachher tam es ju einem vollftanbigen Austrage diefer Rebbe. Bergog Bilhelm hatte die Beit über in trauriger Lage zugebracht und fein Gobn Abolf griff immer mehr um fich. Er bemächtigte fich ber von bem Bater an Cleve verpfandeten Burgen Binbed und Beienburg wiber bis gum Januar 1402; hatte fich auch in ben Befig ber Burg Burg gefest und fich für ben Tobesfall bes Baters bafelbit bulbigen lagen. 3m Marg 1402 gelang es ihm, feine Bruber, Bilbelm (ben Erwählten ju Baderborn) und Gerbard (ben Domprobft ju Coln)\*), für eine Rente, Die er bem letteren, und Antheil an Ravensberg und Wiedenbrud, ben er dem erfteren gewährte, ju bewegen, ibm die fruber vom Bater ihnen gemeinschaftlich abgetretenen Burgen und Landestheile auf funf Sabre allein zu überlagen und bann bemächtigte fich Abolf im Mary 1404 bes Batere felbst und aller bergifden Landgebiete und rif die Regierung an fich. Bergog Bilhelm entfam allerdings nicht lange nachher seiner haft auf ber Burg Burg; bie anderen Gobne, Bilbelm und Gerhard, schloßen sich ihm an und sogar Graf Abolf von Cleve verbundete fich ihm. Abolf suchte unter diesen Umftanben fich bie Ritterschaft von Berg im September 1404 mit großen Bugeftanbniffen zu verbinden. Aber Romig Inprecht. Bruber ber Bergogin Anna, nahm fich nun bes Gomahle berfelben, bes herzoge Bilhelm, an, und nachdem Abolf auf die Rlage, dag er ben Bater unbeforgter Dinge, wider Gott und Recht, mit Borfas verhaftet und fich ber herrschaft angemaßt babe, feiner Borlabung gefolgt

<sup>\*)</sup> Ein britter Bruber, Ruprecht, Bifchof von Paberborn, war icon 1894 geftorben.

mar, ward am 15. Mai 1405 Bann und Reichstacht gegen ibn ausgesprochen. hierauf fügte fich Abolf ju einem Bergleiche und trat bem Bater am 2. Juli Duffelborf, Die Sofe Soltbaufen und Pempelfort, Benrath und das Amt Monbeim, den Forst nebft dem Amte Difelge, die Burg Lulsborf, die Beste Borg und die Rirchspiele Merheim, Flittard, Buchbeim und Mühlheim ab; wogegen ihm das übrige Land überlagen blieb. Bergog Bilbelm farb bann am 25. Juni 1408. Bergog Abolf, der ihm nun folgte, wufte nach allen Seiten burch die Baffen seinen Bunfchen Rachdrud ju geben; erlangte mehrfach wegen der früher nach ber Wefangen. fchaft bei Cleve von feinem Bater eingegangenen Bedingungen milbernben Rachlag und fam almäblich mit allen Rachbarn ju Friedensbertragen. Bergog Reinald von Julich und Gelbern fuchte dem Bergoge Abolf von Berg ale bereinstigem Succeffor in Julich schon seit 1410 die Wege zu bereiten, indem er Johann von Beinsberg (Sobn der Bhilippa von Berg und bes Gobart, b. i. Gotfrit, von Beineberg), ber Anspruche auf Julich zu haben fdien. anderweitig ab-Kerner schenfte Reinald dem Adolf von Berg Die Burgen und Aemter Beimbach und Bergheim im Julichschen, um ihm fo schon por feinem Lode eine feste Stellung in Julich zu bereiten. Dann tamen Adolf von Berg und Jobann von beinsberg am 1. April 1420 überein, daß Adolf Randerath und Johann Born und Sittard als Bräcipuum. übrigens Abolf brei Biertheile, Johann ein Biertheil ber anderen julichschen Lande bei Reinalds Tode in ungetheilter Gemeinschaft erhalten sollten. Nach diesem Bergleiche machte Abolf einen Beergug nach Lotringen. Er batte fich mit Jolanden von Bar vermählt. Ale deren Bruder, Eduard von 64\*

Bar, 1415 ohne rechtmäßige Nachsommenschaft gestorben war, bemächtigte fich beffen jungerer Bruber, Ludwig, Carbinal-Bifchof von Chalons, bes Bergogthums Bar. Abolf fprach bie Erbichaft an; wandte fich an Ronig Sigismund und erbielt von biefem die Markgraffchaf Bont à Mouffon als eröffnetes Reichsleben zugefbrochen. Ludwig aber hatte bie Graffchaft Bar feinem Reffen, Renatus von Anjou, bem Gemable Jabellas, der Tochter Rarls von Lotringen, abgetreten, und fo war teine Ausficht auch nur ju ber herricaft Bont à Mouffon anders als burch Baffengewalt ju tommen. 68 ward ju Erledigung von Abolfs Anspruchen zwar ein Tag gehalten ju Johannis 1421, aber ba biefer ju nichts führte, mufte bas Schwert entscheiben und im April 1422 war Abolf bereits in lotringischer Gefangenschaft. Er löfte fich zwar bald aus der Gefangenschaft und war im August 1422 wider im Bergogthume Berg; zeitig genug fur ben (wie fcon bemerkt) am 23. Juni 1423 erfolgenden Tod Reinalds. 30. Juni bulbigten Ritterschaft und Städte im Julichschen ihm und Johann von Beinsberg, ihm als Bergoge von Julich, letterem als herrn von Julich.

Das erst neuerlich mit Julich verbundene Geldern dagegen folgte einer anderen Erbfolgeordnung. Es fiel als Frauenerbe, wie es an Jülich gekommen war, durch Reinalds Schwester, Johanna, Gemahlin Johanns von Arkel, an deren Tochter, Maria, die Gemahlin Johanns II aus der Familie der Bicegrafen von Egmond, und durch sie an ihren Sohn, Arnold von Egmond, dem die Stände von Geldern am 11. Juli 1423 als ihrem Fürsten huldigten.

Es entgundete fich nun ein langer dauernder Rampf; benn die in Julich fuccedirenben erhoben auch Anfpruche auf

das gelbernsche Erbe. Abolf und Johann von Jülich gewannen icon am 13. Juli einen Berbundeten an bem Grafen Friedrich von Moers, wogegen Arnold von Gelbern fich auf das innigste mit Herzog Adolf von Cleve verband \*). Der Bergog von Clebe mar damals mit seinem Bruder, Gerbard, selbst in beftigem Streite über das Erbe, und war auch mit Dietrich von Moers, dem Erzbischofe von Coln in Zwift, fo daß letterer nun bewogen ward, die Intereffen der Jülicher feinerseits aufzunehmen. Gerhard von Cleve fcolog fich ebenfalls bem Erabischofe Dietrich an und vertaufte demfelben für 100,000 Gulden Raiserswerth, was Gerhard früher als einen Theil seiner Erbschaftsabfindung erhalten hatte. Herzog Adolf von Julich; beffen Sohn, Ruprecht, und der Erzbischof von Coln fagten dem Bergoge von Cleve Rebde an und bem Erzbischofe gelang es nun im Februar 1425 felbft Arnold von Geldern ju freundlichem Berbalten gegen fich au bestimmen; benn Ronig Sigismund hatte nicht nur Julich, sondern auch Geldern den nächsten mannlichen Erben, alfo dem Bergoge Abolf jugesprochen und beauftragte dann den Erzbischof von Cöln im Mai 1425 bie Stande von Geldern und Zutphen ju ermahnen, bem Gersoge von Jülich zu buldigen, und da sie nicht willfahrteten, erhielt ber Erabischof Auftrag, die Einwohner ber gel-

<sup>\*) — &</sup>quot;indem er gelobte, sich mit bessen ältester Tochter, Ratharina, wenn fie zwölf Jahre alt sein werde, oder, wenn fie früher sterben sollte, mit einer Schwester berselben und ohne Aussteuer vermählen und sogar, wenn er selbst vorher sterben möchte, seinen Bruber und Rachsolger bestimmen zu wollen, daß dieser den Bertrag in gleicher Weise erfülle." Lacomblet a. a. D. B. IV. S. VIII. Bir folgen überhaupt in diesem Abrisse der Geschichte der größeren niderrheinischen Gerrschaften vorzugsweise Lacomblets durchaus urtundlicher Busammenstellung.

bernschen und zutpbenschen Lande mit einem besonderen Rheinzolle zu belegen. Als auch dies 3mangsmittel auf bie Stände von Gelbern feine Birtung batte, verbunbete er fic, Bergog Abolf von Julich und Berg und beffen Sobn, precht, am 1. October 1427 mit Bergog Bhilipp von Buraund und herrn Rudolf von Diepholt (postulirtem Bifcofe von Utrecht) gegen Arnold von Egmond. Der Ramuf bauerte, bis im Juli 1429 ein vierjähriger Baffenftillftand ju Stande tam. Da feines Sohnes Che finderlos geblieben und beffen Mutter, Jolande von Bar, icon 1421 geftorben mar, beirathete Bergog Abolf im Rebrugr 1430 von nevem Chifabeth, die Tochter des Herzogs Ernst von Pfalzbaiern. Sigismund ließ die dem Reiche ungehorfamen Stande von Gelbern und Butphen vor fein Gericht forbern, und fprach bann am 17. Juli 1431 bie Acht und am 6. October 1431 Die Aberacht über diefelben aus. Für den Ablauf bes Baffenstillstanbes ichlog Bergog Abolf von Julich fein Bundnife mit Bhiliph bon Burgund noch enger. Dann 1433 erneuerte er auch das Bundnifs mit Gerhard von Cleve und Mark gegen Arnold von Geldern, nachdem kurz vorher fein Sohn Ruprecht gestorben war, und folog auch ein bilfund Schutbundnife mit bem Landgrafen Ludwig von Geffen. Andererfeits verbanden fich auch Arnold von Gelbern und Abolf von Cleve wider auf das innigste und König Sigismund machte neue Unftrengungen, erfterem Gelbern ju entziehen, namentlich befahl er 1434 bem Landgrafen Ludwig und ber Reichoftabt Dortmund, bem Bergoge von Julich mit den Waffen beizustehen, lud auch Adolf von Cleve wegen feiner Unterftugung Arnolds vor bas Reichsgericht; er bewog fogar bas Bafler Concil burch Abgefandte Gelbern und Butphen

jum Geborfame gegen ben Raifer unter Anbrohung bes Rirchenbannes zu bewegen. Endlich tam im April 1435 eine Berftandigung zwifchen Bergog Abolf von Julich und Berg und herzog Abolf von Cleve zu Stande, der im selben Jahre eine friedliche Berftandigung zwischen bem Clever und dem Erzbischofe folgte, und am 18. Marg 1436 ein Baffenftillftand awifden Julich und Gelbern bis gum October 1436 (burch Bermittelung Gerzog Philipps von Burgund). fand nachber eine Berlangerung bes Baffenftillftanbes fatt. Dann ftarb Bergog Abolf von Julich und Berg am 14. Juli 1437 finderlos. Ihm folgte seines Bruders Wilhelm (bem er früher Ravensberg abgetreten und ber auf Baberborn refignirt und gebeirathet batte) Sohn, Gerhard, der fofort am 25. Juli den frubern Bergleich mit Johann von Loon, Serrin von Beinsberg, wegen bes julichichen Erbes erneuerte und im September Die Belebnung Raifer Sigismunds erbielt. Auch der Bergog Arnold von Geldern erneuerte fofort fein Bundnife mit Cleve, aber bem Ergbischofe Dietrich gelang es auf einem herrentage zu Remben im Kebruar 1438 eine Berlangerung bes Baffenftillftande bie Oftern 1442 ju erreichen, welche nachher noch bis Martini 1443 und bann bis jum 10. October 1444 ausgebehnt marb. Baffenstillftand endlich feine Berlangerung mehr fand, tam es bald awifchen ben Julichschen und Gelbernschen am 3. Rovember (St. hubertus) ju einer Schlacht auf dem Relbe oberhalb Linnich und Brachelen, in welcher Gerhard von Rulich ben Sieg bebielt und Wilhelm von Egmond, herr au Mecheln, gefangen ward, Arnold felbft aber faum enttam. Es gelang herzog Gerhard almählich mit allen zeitber noch Arnold gunftigen Rachbarn auf guten Kuß au

tommen, fogar mit Johann, ältestem Sohne von Cleve; auch im Mai 1445 ein Schut, und hilfebundnife mit Renig Rarl VII von Frankreich zu schließen. Jobann von Cleve endlich gelang es, am 21. Rovember beffelben Sabres einen gehnjährigen Frieden gu vermitteln zwischen bem berjoge von Julich einer. und bem bergoge von Geldern anbererfeite, ber bann 1447 befestigt und 1466 auf weitere zehn Jahre erneuert ward. herzog Gerhard hatte fich 1445 mit Sophia, ber Tochter bes Bergogs Bernbard von Sachfen - Lauenburg, vermählt. Er befam feine Rinder; und Schwäche, vielleicht auch eine gewiffe innere Sterung in Rolge ber großen Dubfeligkeiten, die ber frühere Rampf und die schwierige Lage feines Landes ihm gebracht hatten, ließen ibn icon 1450 an Rachfommen verzweifeln und ibn am 12. Marg diefes Jahres für ben Rall feines kinderlofen Tobes bem Ergbischofe Dietrich von Coln bas Bergogthum Berg mit Blankenberg, Singig, Remagen und Ravensberg theils vertaufen, theils ichenten. Dem Ergstifte warb auch fofort Blankenberg übergeben und von ben Standen und Amtmannern ber genannten Gebiete ichon für ben funftig eintretenden Fall gehuldigt - auch follten Bertauf und Schenfung gultig bleiben, wenn ber Bergog gwar noch Rinder erhalten, diese aber, ober deren Rinder, ohne naturliche Erben fterben follten. Der bergischen Ritterschaft wurden bei diefer Belegenheit, um fie für ben das Recht überfdreitenden Bertrag bes Bergogs gunftig ju ftimmen, große Bortheile gewährt. Auch den Stadten murben Bewilligungen gemacht. Burg und herrichaft barbenberg ichentte ber berjog am 13. Juli 1450 seinem Jugendfreunde Werner von Beveffen. Rur die Stande von Julich festen fich in Oppo-

fition zu diesen Acten, falls dieselben dem Bergogthume 3th lich Rachtheil bringen follten, und fanden bei diefer Oppofition Unterftupung an dem Grafen von Blankenbeim, welder ber Familie von Loon ju Beineberg entfprogen, nun Berr von Julich war. Die urfundlichen Rachrichten schweigen in ber nachften Zeit ganglich vom Bergoge Gerharb, bis er im Jahre 1466 Ebelburger von Coln und bei diefer Belegenheit auch feiner Sohne gebacht wird, Die, fobald fie bas fünfzehnte Jahr erreicht hatten, in bas gleiche Berbaltnife eintreten follten. Erzbischof Dietrich von Coln batte mit den Gutern bes Ergstiftes Coln, julest fogar mit ben Ginfunften des Colner Rapitels die verschwenderischefte Birthicaft getrieben und fast alle Einnahmen verpfändet, so baß zulett den Pfandgläubigern selbst Angst ward vor etwaigem Einschreiten Roms gegen folche Behandlung des Rirchengutes. Sie hatten in diefer Beforgnife ein Bundnife ju gemeinschaftlicher Bertheidigung ber von ihnen erworbenen Rechte mit den Baffen geschloßen, dadurch aber gerade berbeigeführt, daß Babft Bius II fie mit bem Banne belegte, ba fle ja aus ihren Pfandern ichon mehr erhoben batten, als ihre ursprüngliche Forderung irgend wie betrage. Erze bischof Dietrich starb 1463 und das Kapitel traf vor der neuen Wahl des Pfalzgrafen Ruprecht zum Erzbischofe Borforge burch eine Capitulation, in welcher fich ber neuzuwählende verpflichten follte, dem Rapitel, zu Beihilfe der Tilgung der für Erzbischof Dietrich übernommenen Schulben, den Boll und das Umt von Bons und den halben Boll au Raiferemerth zu überlagen. Dit ben Ständen ber colnifden Stiftslanbichaften batte bas Capitel eine Erblandesvereinigung gefchloßen, durch welche die Brivilegien und

Rochte ber Stanbe gefichert und bem Ergbifchofe gur Bficht gemacht warb, die Schulden seines Borgangers zu gablen. Ruprecht hatte die Rapitulation und die Erblandesvereinigung angenommen und befchworen - allein nun fand fich. bag, wenn er diefen Berpflichtungen nachtam, von den Ginfünften nicht so viel blieb, als er zu einem anständigen. fürftlichen Sausbalte brauchte. Ruprechte Bruder. Bfale graf Kriebrich, versuchte Rapitel und Stande gum Rachlage eines Theiles ber von ihnen aufgelegten Berpflichtungen au bewegen, doch vergebens. Da stellte fich Erzbischof Ruprecht 1467 auf die Bafie, Die ihm ber Erlag bes Babftes Bins gewährte und trieb die Gläubiger des verftorbenen Ergbifchofs Dietrich mit Gewalt aus ihren Pfandschaften ftatt Diefe weiter zu lofen. Eine Menge Grafen, herren und Ritter waren unter den vergewaltigten; mit hiefen suchte fich Ruprecht nach und nach einzeln abzufinden - aber ihm ward auch der Mord Braf Wilhelms II von Blankenbeim, bamaligem herrn von Julich, Schuld gegeben, ba berfelbe angeblich von Dienern bes erwählten Erzbischofs Ruprecht ausgegangen sei. Es scheint, diese That seiner Diener (wohl einige von ben Rriegoleuten, die Ruprecht ju Durchführung feiner Magregeln im Colnischen gebraucht hatte) brudte Rupredt fo, daß er, wenn fie auch nicht von ibm verfonlich veranlent war, er boch alles zu thun bereit war, um feine Rachbarn aufrieben gu ftellen - turg! Ruprecht erflarte am 1. Rebruar 1469 gegen ibm gezahlte 45,000 Fl. den ganzen fruberen Bertrag von 1450 über die Landschaften von Berg. Ravensberg, Singig, Remagen und Blankenberg fur ganglich null und nichtig. Der Mord bes Grafen von Blankenbeim bob auch, ba mit ibm ber beinebergifche Mannestamm ausstarb, das ganze Berhältniss der herren von Jülich neben ben herzogen von Jülich wider auf und Raiser Friedrich III vereinigte im März 1469 das den herren von Jülich zeither zuständige Biertheil des jülicher Landes wider mit dem herzogthume. Die Blankenheimer und die Gerolsteiner Lande kamen an das Geschlecht der Grasen von Manderscheid, was vergeblich auch die Rechte als herren von Jülich ansprach. Die heinsberger Stammherrschaften sogar großestheils wurden durch die Erbtochter dieses Stammes, Elisabeth Gräsin von Rassau-Saarbrücken, durch deren heirath mit dem Jungherzoge Wilhelm von Jülich und Berg an Jülich gebracht, und im Okth. 1472 huldigte die Stadt heinsberg diesem\*).

<sup>\*)</sup> Burg, Stadt und Umt Beineberg von dem tonigl, Regierungsrath Ris (in v. Lebeburs allgemeinem Archive x. B. XVIII. S. 801 ff.). - Goswin I, herr von Beinsberg und Baltenburg mar ein Entel Gerbarde von Antoing und Obeim Gerhards I von Gelbern. Er begegnet urtundlich 1085 und ftarb um ben Anfang bes 11 ten Bahrhunderts. 36m folgte fein und feiner Gemablin, Dba von Balbed, Cobn, God. win II. Er erfcheint bon 1104-1158. Bergog Gotfrit bon Riderlotringen nahm und gerftorte Baltenburg 1122, als fich Goswin Il renitent gegen Ronig Deinrich V gezeigt hatte. Goswin II mar Boigt der Probftei Meerfen; im 3. 1157 mar er in gebbe mit harper von Randerath, und ber ibm verbundete Ergbifchof Briedrich von Coln gerftorte Randerath. Er ift zwischen 1166 und 1170 geftorben. Das Pramonftratenfer Ronnentlofter in Beineberg verbantt ibm feine Grundung. Bunachft nach ihm erscheint fein Cohn, Gotfrit I, als herr von Beinsberg; Gaswin III als herr von Baltenburg; der dritte Cohn, Philipp, mar Ergbifchof von Coln 1191. Goswin's II zweite Gemablin, von welcher diefe Sohne maren, mar Albeidis von Somerichenburg. Gotfrit I 20g 1188 nach Balaftina und ftarb vor 1200; er hinterließ nur eine Tochter, Abelbeid, die einen Bruder des Grafen Arnold von Cleve, Dietrich, beiratbete und auf welche in Beineberg ihr Gobn, Dietrich I, folgte und 1228

Die Erbrechte. Jülichs auf Gelbern muften ganzlich aufgegeben werben, nachdem Arnold von Gelbern (in Folge ber

ftarb. Seine Tochter, Agnes, beirathete Beinrich von Sponheim und brachte Beineberg an eine Linie ber Sponheimer, wie wir fcon fruber faben (S. 459). Beinrich von Sponbeim erhielt 1254 die Boigtei gu Odilienberg bom Bifchofe von Utrecht und ftarb um 1258. fein Sohn, Dietrich II, der 1288 bas luttichiche Beben Millen taufte. 36m folgte fein Cobn, Gotfrit II, der 1807 bon Arnold von Randerath bas Bericht ju Limrich taufte; bann 1308 Brachelen bon Stebban bon Brachelen. 3hm berpfandete 1810 ber Bergog bon Brabant Baffenberg ; von Liutgard von Rarten faufte er 1817 bas Gericht ju Rarten. ftarb gegen Ende 1881. 3hm folgte fein alterer Sohn, Dietrich III, in Beinsberg; ber jungere, Johann von Dalenbruch, erhielt die Bfandichaft ju Baffenberg nebft Sittard, Ryle und Rarten. Richt lange nachber tam Baffenberg durch neuen Bertrag mit bem Bergoge ban Brabant gang an Dietrich III, der 1836 auch feiner Rutter Bruder, den Grafen Sudwig von Boog (Loon) und Chini beerbte. Dann vertauschte er 1889 bie herricaft Bennep, die Boigtei ju Strahlen und Guter ju Benlo an den Bergog von Geldern gegen das Dorf Teveren bei Beilentirchen. Er ftarb 1861. Sein Sohn, Gotfrit, war vor ihm gestorben, und fo beerbte ibm feines Bruders, Johann, Sohn, Gotfrit III. Er verpfandete 1863 Millen, Sangelt und Balbfeucht an Gelbern, welches fie wider an Mors verpfändete. Er ftarb 1895 und ibm folgte fein Sohn, Johann I. Diefen bestellte die Berzogin von Brabant zum Berwalter von Limburg und Baltenburg und Bfandherrn ju Baffenberg, Rerpen und Lommerfum. Diefe Beftellung ward in Beziehung auf Limburg, Baltenburg, Rerpen und Commerfum 1408 von Bergog Anton gurudgenommen; Baffenberg aber blieb bei Beineberg; bagegen warb Johann burch Bergog Reinalb Erbichent von Gelbern und erhielt Burg Bebe als gelbrifches Beben. 3m Jahre 1411 verpfanbete Bergog Reinald von Bulid und Belbern ibm bie Memter Schönforft und Corneli - Munfter; und 1415 ernannte ibn Dergog Anton bon Burgund jum Sauptmanne über bas Bergogthum Limburg und die Graffcaft Chini. Bergog Johann von Burgund machte ibn au feinem Rathe. 3m Jahre 1420 fand ber oben im Terte erwähnte Bertrag über

Entzweiung mit feinem Sohne, Abolf) fein Berzogthum Gelbern und Butphen im December 1472 an Berzog Rarl von

die julichiche Erbichaft ftatt, feit welcher Beit fich Johann einen herrn Johann taufte 1429 bie Berrichaft Limbricht von von Jülich nannte. Arnbt, Berrn von Stein; in demfelben Sabre erhielt er die Boigtei gu Guften bom Abte ju Brum. 3m Sabre 1411 orbnete er die Erbrechte feiner Cohne fo, daß der altefte. Bohann II, Beinsberg, Beilentirchen (geldrifches Leben), die Pfandschaft Baffenberg und den Antheil an Julich erhielt; Bilbelm, der zweite Sohn, Lowenberg und Sonneff; der dritte, Johann, Dalenbruch und Chini. 3m Jahre 1418 fügte er für ben erften noch Schonforft, fur den dritten noch die Leibzucht von Millen, Gangelt und Baldfeucht hingu. Die Theilung warb aber noch einigemal anders geordnet. Bilbelm batte inzwischen bie Erbtochter von Blankenheim geheirathet und nun trat 1488 ber Bater ibm bei Lebzeiten ben vierten Theil von Julich ab. Bilbelm ftarb 1488. Johann I ftarb 1438 ober 1489 und ibm folgte in Beineberg fein altefter Cobn, 30. hann II bis 1443, dann beffen Sohn, Johann III. Außer Beinsberg hatten diefe Lowenberg, Dalenbruch und Geilentirchen. Johann III ftarb 1448 und ihm folgte feine Lochter, Johanna, welche fich 1450 mit bem Grafen Bohann bon Raffan - Saarbruden bermählte. Johann von Raffan farb 1472 und aus feiner Che mit Johanna hatte er zwei Cochter: Elifabeth und Johanna. Erftere heirathete 1472 bann, wie oben im Texte ergablt wird, ben Jungbergog Bilbelm bon Julich, ber mit ihr die herricaft Beinsberg und Beilentirchen, die Galfte von Millen, Gangelt und Baldfeucht, die Pfandschaften Baffenberg und Bergogenrath erhalten follte. Elifabeth ftarb aber tinberlos. Ihre Schwester, Johanna, war 1478 mit dem Bfalggrafen Johann von Simmern vermählt worden und verlaufte ihre Erbrechte an Beinsberg und Dieft ihrem Schwager, bem Betjoge Bulhelm bon Julich, welcher Beineberg und Beilentirchen bem bergogthume Bulich einverleibte und ebenfo Millen, Gangelt und Balb-Die andere Linie in Blankenheim war mit Bilbelms II (bes Sohnes des 1460 berftotbenen Gerhards und Entels Bilbelms I) Ermordung im Babre 1468 ausgesterben.

į

ì

ļ

ì

i

İ

Burgund verpfändet hatte. Jülich schloß im Gegentheil mit herzog Karl freundlichen Bertrag. Dann ftarb herzog Gerhard am 18. August 1475. Er war die letten 25 Jahre in geistig-schwachem Zustande gewesen, so daß oft seine Gemahlin, die herzogin Sophie (die schon 1473 gestorben war), handelnd für ihn eintreten muste. Gerhards ältester Sohn, der zeitherige Jungherzog Wilhelm, ward der Rachsolger in des Baters Fürstenthümern. Ein zweiter Sohn, Abolf, siel in einem Kampse bei Tomberg; der dritte hieß Gerhard. Bon den beiden Töchtern ward Sophie an Bernhard von Anhalt, Anna an den Grasen von Saarwerden vermählt.

Raifer Friedrich III, der sich anfangs der julichschen Intereffen so lebhaft angenommen, den heinsbergischen Untheil bem Bergogthume wider einverleibt batte, mandte fic in Folge ber auch von Bergog Bilbelm erneuerten und gepflegten Berbindung Juliche mit bem bergoglich burgundifchen hofe wiber von Julich ab, und fprach mit einem Dale ben früher beinsbergischen Antheil an Julich bem Grafen Binceng von Moers zu. Die Rothwendigkeit trat alfo Bilbelm (zumal er noch teine taiferliche Belehnung erhalten batte) nabe, des Raisers Gnade ju suchen. Da Raiser Friebrich bei dem fortgebenden Streite im Erzbisthume Coln ben Landgrafen hermann von heffen 1473 jum Gubernator bes Erzbisthums eingefest hatte, ber ermählte Erzbifchof Ruprecht fich aber bemohnerachtet zu halten suchte, wurden Berhandlungen mit Ruprecht nothig, bei benen fich Bergog Wilhelm förderlich zeigen konnte. Ruprecht fügte fich endlich babin, bag er gegen Beibehaltung bes erzbischöflichen Titels und eine Leibrente von jährlich 4000 ffl. (wobei ibm die Burg und bas Amt Lechenich und bas baus beimerzheim

eingeräumt wurden) dem Landgrafen im Juli 1477 Blat machte; bann im Juli 1478 bamit gufrieben mar, bag bie Leibrente auf ben Kaiserswerther Roll angewiesen warb. Gegen diefe guten Dienste ward ber Raifer wiber gnabig gegen Julich gefinnt. Graf Bincens von Moers ließ fich schon im December 1477 zum Berzichte auf die beinsbergische Quart ju Gunften Bilbelme und feines Manneftammes bewegen, und ber Raifer ertheilte Bilbelm nun auch bie Belehnung mit seinen Fürstenthümern. Dagegen hatte fich Bergog Bilhelm bereit finden lagen, gegen ben Ronig ben Frankreich, der des Bischofs von Berdun Gebiet überfallen und den Bischof gefangen genommen hatte, auch sonft die Abficht zeigte, des Herzogs von Burgund deutsche Lander bem Reiche zu entfremden, ben Rrieg mit aufzunehmen. Da die frangösischen Intereffen hauptsächlich von Gelbern in den niderrheinischen Gegenden vertreten wurden, richtete fich Wilhelms Rampf auch vornamlich gegen Gelbern, und bis 1498 gelang es ibm Erfeleng gegen Gelbern gu erobern. Im December 1499 gelang es König Ludwig XII von Frankreich zwischen Bergog Wilhelm von Julich und Berg und Bergog Rarl (von Egmond) von Gelbern einen Frieben au vermitteln, in welchem Bergog Karl die von ihm auf Julich wiber pratenbirten Succeffionerechte fallen ließ; bod ftorte dieser Friede nicht bas aute Bernehmen Bilbelms mit dem habsburgischen Sause und namentlich mit Ronig Maximilian, bem Erben Burgunds. Mit Bergog Johann von Clepe und deffen Sohne, Johann, batte Bilbelm 1478 ein Bundnife auf Lebenszeit errichtet; baffelbe 1492 erneuert und 1496 verlobte er seine einzige Tochter und Erbin Maria mit dem Jungherzoge Johann von Cleve, die Stände von

Julich und Berg, ebenfo wie die von Cleve und Dart ftimmten diefem Berlobungevertrage, ber die bereinstige Bereinigung beider Bergogthumer (Julid Berg und Cleve Mart) einschloß, bei und König Maximilian bestätigte im April 1508 und Mai 1509, daß nach Wilhelms Tode das herzogthum Julich Berg nebft der Grafichaft Ravensberg ungetheilt auf Maria als Reichsleben übergeben folle. Die Beirath Marias und Johanns hatte 1510 ftatt. Wilhelm hatte noch die Zeiten seit 1478 benutt alle übrigen Erbschaftsanspruche auf einzelne Theile feiner Berrichaften unter Beldbeibulfe ber Landschaft ju lofen, bie Pfanbschafteanspruche auf ein, zeine Gebiete zu tilgen, und als er am 6. September 1511 ftarb, gieng sein ganzes Landerbe auf seine Tochter, Maria, über. Er war in zweiter Che mit der Markgrafin Sibplla von Brandenburg vermählt gemefen.

Ehe wir nun weiter die Geschichte der Fürstenthumer und Grafschaften Cleve, Mark und Ravenstein in Betracht ziehen, wollen wir zunächst die Gebiete von Jülich und Berg, deren einzelne Bestandtheile wir großestheils schon bei ihrer Erwerbung genannt haben, im Zusammenhange überblicken und dabei auch die in späteren Zeiten des deutschen Reiches dazu gekommenen, unter Angabe der Erwerbungstitel, hinzusügen. Das ravensbergische Gebiet ward schon früher in Bezug genommen und bleibt hier unberücksichtigt.

Das herzogthum Itilich hatte neun, mit eigener magistratischer, von den Aemtern eximirter Obrigseit versehene Städte: Jülich selbst (Juliacum); Düren (Marcodurum), die an Jülich verpfändete Reichsstadt; Münster-Eisel; Eustirchen; Bergheim; Grevenbroich; Linnich; Caster und Randerath. Sodann bestund es weiter aus 43 Nemtern: 1) 31.

lich — wozu das Karthäuser Kloster zum Bogelsang und Sambach unter anderen gehörten; 2) Amt Coslar und Barmen; — 3) Amt Albenhoven — mit den Kirchdörfern Albenboven, Merodgen und Berten und ber Deutschorbenstom. mende Sietstorf; 4) bas Amt Boslar - mit den Rirchborfern Boslar, Floverich und hundshoven und der herrschaft Setterich; 5) das Amt Geilenkirchen — mit dem Städtchen Geilenkirchen und dem Kirchdorfe Teveren; 6) das Amt Millen - mit bem Stabten Gangelt, bem Rleden Balb. feucht, ber Ortschaft Millen und dem Ronnenkloster auf bem Silwarth; 7) Sittart und Born — mit ben Stabtchen Sittard und Sufteren, dem Fleden Urmund, dem Rirchdorfe Born und der bentinkischen Herrschaft Limbrich; 8) das Amt Randerath; 9) das Amt Seinsberg mit der Stadt und dem Pramonstratenfer Ronnenfloster Beinsberg; 10) Umt Dalen mit Stattden Dalen und Ronnenflofter und bem Rirdy borfe Luttelforft; 11) Amt Baffenberg mit Stabtchen Baffenberg, mit dem abeligen Ciftercienfer Ronnenflofter Dalbeim, dem Monchoflofter Sombufch, bem Fleden Ratheim, den Kirchdörfern Sufelhoven und Lovenich, der Herrschaft Tasenbroit und den Rittergutern Sall und Dahr; 12) Reuenburg: 13) Bruggen — mit ben Städtchen Bruggen, Suchtelen und Dulfen, bem Rleden Baldniel, ben Rirchborfern Ralbefirchen, Brevel, Tegelen, Boeffen, Delingrade und Bracht; 14) Glabbach, mit bem Benedictinerflofter Glabbach und ber graffich bylandischen herrschaft Rhend; 15) Dunk; 16) Cafter - mit bem Fleden Juchin und ben Rirchborfern Relfenberg, Rirchberden, Gafgwiller, Morten, Trosborf, Eproth, Lipp und Prip; 17) Juchen; 18) Pfaffendorf und Gleich; 19) harff; 20) Amt Grevenbroich - mit ben Beo's Boriefungen. 6b. IV. 65

Rirchdörfern Aiverath, Bibum, Bogebbell, Sonigeboven, Boefenbeet, Alberot, Regenhaufen, Reufirchen und ber herrfchaft Reueroth; 21) Gor und Guberath; 22) Amt Bergbeim mit den Gerrschaften: Epweiler, Turnich, Frechen und bem Aleden Weselich; 23) bas Umt ber vier Gerichte; 24) das Amt Wehrmeisterei; 25) Gleffen; 26) Fifchenich; 27) Rorvenich - mit dem Fleden Rorvenich, dem Kirchborfe Levernich und bem Bramonftratenfer Rtofter Glen: 28) Umt Webe - mit ber graffich fchellardifden Serricaft Gurgenich und ber Berrichaft Merobe und bem Rirchborfe Birfesborf; 29) ber Dingftubl Ppt und Merfen; 30) bas Umt Cfcweiler - mit dem Fleden Cfcweiler, ben Rird borfern Zwepfall und Durweis und ber bepfielfchen Berrichaft Stollberg; 31) die Boigtei Schönforst; 32) das Amt Bilbelmftein mit Burg Bilbelmftein und den Berrichaften Ringweiler, Benden und Frenz (zwischen Wilhelmftein und Efchweiler lag bie habfelbische herrschaft Beisweiler mit Schloß Paland); 33) Amt Montjoie (Munschaume) mit Burg und Städtchen Montjoie und den Kirchborfern Mengerad, Lamereborf, Refterich, Umgebruch und Ralberberberg; 34) Ribeggen - mit Burg und Stabten Ribeggen und bem Kirchborfe Berg; 35) heimbach (hengebach) mit ben Kleden heimbach und Gemund und ben herrichaften Drim born, Gorgen, Eid und ber neffelrobischen herrschaft Dechen nich (lettere ale reichsunmittelbar betrachtet); 36) Ant Saufen; 37) Umt Eustirchen ober Bernich - mit ben Serrichaften Reigheim und Billig, Evenheim und Bulles beim; 38) Munftereifel; 39) Tomberg - mit Rlofter Effig. Dorf Kirchheim und noch acht anderen und der freiherrlich quabifden herrichaft Rlamersbeim; 40) ein Stud ber Grafschaft Nuenar kam erft im 16 ten Jahrhunderte als Beben an Julich; 41) Sinzig und Remagen — beide Städtchen vom Reiche an Julich verpfändet — mit dem Dorfe Ober-Winter, der Ortschaft Grind und der zu Siegburg gehörigen Probstei auf dem Apollinarisberge; 42) das Amt Gelsdorf; 43) die dem Stifte Effen gebörige Herrschaft Breisich\*)

Much das Berzogthum Berg hatte neun von den Memtern eximirte Stabte, namlich : Duffelborf, Lenney, Bipperfurt, Ratingen, Rabe vor dem Walde, Solingen (was bie Bergoge vom Rlofter Altenberge wider erwarben), Gerred. beim, Blankenberg und Elberfeld. Das übrige Land war in 23 Gerichtsbezirke oder Aemter getheilt: 1) Das Amt Duffelborf - mit ben Rirchborfern Bill, Derendorf und Samm; 2) Umt Angermund und Bandoberg - mit ben beiden Fleden Angermund und Angerort, ben Kirchdörfern Moldern, Budem, Bittler, Calcum, Lintorf, Somberg, Beiligenbans, Mintert und ben Rittergutern: Calcum, Binfelbaufen, heltrop, Burg Landsberg und Linnen; 3) Amt Ded. man - mit bem Rieden Debman, ben Rirchborfern Bulff. rath, Belbert, Erfrath und den Rittergutern Bellembroich und Abrad; 4) Amt Elberfeld -- mit dem Rirchdorfe Rronenberg; 5) Umt Barmen und Beienburg - mit der (feit 1730 erft entftandenen) Stadt Ronedorf, ben Fleden Beienburg, Barmen und Gemarte, den Rirchdörfern Remlingrobe,

<sup>\*)</sup> Eine Eurlofität bes ehemaligen beutschen Reiches war zulest bas Stübtsen Erkelenz mit Bubehör. Es gehörte eigentlich zum Oberquartiere von Gelbern, ward 1719 an den damaligen Gerzog von Sülich, den Ausfürften von der Pfalz, abgetreten, aber nicht mit dem Gerzogthume Sülich vereinigt, sondern von Aurpfalz ohne alle weitere Beziehung zum Reiche als souveranes Fürftenthum beseißen.

Lutteringhaufen und Bichtinghaufen (fpater tam bas neuermachsende Bipperfeld bingu); 6) Umt Solingen und Dum mit den Meden Burg und Grebrad, ben Rirchborfern Sonborn und Wald und dem Rittergute Rasparebruch; 7) Ami Schöller: 8) Amt bilden und Sabn; 9) Amt Bornfeld und Sudesmagen \*) - mit bem Aleden budesmagen und ber Rirchdörfern Remicheid, Daveringhaufen, Bermestirchen und Duhn; 10) Umt Monbeim - mit dem Fleden Monbeim, ben Rirchdörfern Urbenbach, Reusrath, hittorf, Rheindorf, Reichrad, himmelgeift, berd, bem bergoglichen Schlofe Benrad und bem neffelrodischen Rittergute Burgel; 11) Amt Mifeloe - mit den Kirchborfern Opladen, Lüpfirchen, Beftorf, Burg, Steinbuchel, Schlebufdrad, Reutirchen, Bipfelben, Leichlingen und Burscheib und bem ben von Sugenpoet genannt Reffelrod geborigen Rittergute Reffelrod; 12) Umt Borg und Dublheim - mit Borg, Burg und Fleden Bensberg, ber Stadt Mublheim, Deut (aus ber

<sup>\*)</sup> Südeswagen hotte ehebem eigene Grafen. Ein Graf Friedrich von Hückswagen begegnet urtundlich 1138; ein Graf Heinrich 1176—1205. Letterer schloß einen Darlehnscontract mit dem Grafen von Berg (1189), in Folge dessen schließlich sein Alode sich in bergisches Lehen verwandelte. Heinrichs Sohn, Arnold, begegnet 1208—1226. Seine erste Gemahlin hieß Abela, die zweite Jutta; seine Sohne: Heinrich (Canonicus zu St. Gereon) und Franco verzichten 1260 gegen eine Absudung ganz auf Hückswagen zu Gunsten der Gräfin Margaretha (geborne von Höchsten) von Berg, Witwe des Grafen Abolf. Bon der zweiten Gemahlin hatte Arnold nur Köchter. In den Rheinlanden verschwinden dann die Grafen von Hückswagen, kommen aber in Mühren zum Borscheine, wo sie die Burg Litschein und die dazu gehörige Gerschaft imse haben und Basallen des Bisthums Olmüß sind. Bergl. v. Stramberg rhein. Antiquarius Abth. III. B. 6. S. 42. B. 7. G. 788 f.

Boigtei ben Bergogen jugetommen), ben Ritchborfern Stronben (Deutschordens . Commende), hambeim, Flittard, Dunnwald (Probstei des Alosters Steinfeld in der Eifel), Oberund Riber-Bindorf und bem Rittergute Bahn; 13) Amt Ddendahl; 14) Umt Scheidenhöh; 15) Umt Luledorf mit den Rirchdörfern Luledorf, Bolberg, Roedorf (Augustinerflofter) und Mondorf; 16) Umt Steinbach mit den Rirchdörfern Delpe (Deutschordenscommende), Deling und ben araflich neffelrodischen Gutern Greeboven und Morgelbach: 17) Amt Lowenberg mit der Ciftereienfer Ubtei Beifterbach, den Ronnenflöftern Abelheidspütchen und Ronnenwerth und den großen Dorfern honneff und Ober Raffel; Amt Blantenberg - mit ber Abtei und bem Stadtchen Sigburg, bem Rlofter Bobingen, ben Rirchborfern Geelscheib. Berchem, Ruprichrad und Lomar und den Rittergutern jum Stein und Attenbach; 19) Amt Binbed mit bem Stabtden Leufcheid, ben Rirchdörfern Rosbach, Walbrul, Denfpiel, holpe, Edenhagen und Denflingen und ben Gerichtsörtern Much und Morsbach; 20) die den Freiherrn von Bendt unter bergischem Schupe gehörige Freiherrschaft Barbenbera mit der Burg hardenberg, bem Fleden Langenberg und den großen Dörfern Newiges und St. Tonishpbe; 21) die früher leiningisch bageburgische Freiherrschaft Bruch (Broich) mit Burg Bruch, bem Fleden Muhlheim an ber Ruhr, dem Dorfe Sarno (abeliges Benedictiner Frauenstift) und ber ben Grafen von Styrum Argenteau gehörigen Burg Storum; 22) bie Berrichaft Schöller - fpater ben Reichegrafen von Schaesberg verpfandet mit den Rirchborfern Schöller, Gruten und Duffel; endlich 23) die gräflich metternichsche herrschaft Obenthal nit bem Rirchborfe Obenthal und ber Ciftercienserabtei Altenberge.

Gine ganze Neihe der nördlich von Jälich und Berg angesehenen Geschlechter bes hohen Abels in rheinisch Lottingen, beren frühere Geschichte zum Theil früher durch wunderbare Erfindungen und Vermuthungen illustrirt war, bet neuerdings durch die um 1154 geschriebene Chronis von Klosterrath eine völlige, erst der Geschichte dieser Landestheile klareres Licht verleihende, Umgestaltung erhalten \*). Es ikt beshalb nothwendig, die ältere Geschichte dieser Geschlechter zunächst im Jusammenhange zu betrachten (wobei wir v. Les bebur in dem in der Rote angegebenen Werke folgen).

Diefer Chronif von Rlofterrath ju Folge batten in ber Zeit, wo Konig Seinrich II an ber Spipe bes beutschen Reiches ftund, zwei eble herren in Rlandern, Gerhard und Rüdiger, von dem Grafen von Flandern bedrangt, ihre Beimath verlagen mußen und bei heinrich II Schut und durch ihn eine Ausstattung gefunden, indem er bem Gerhard gu Baffenberg, bem Rubiger ju Cleve einen Befit gegeben. Da Nachkommen Gerhards oder Rüdigers, die in Bennegau hatten bleiben fonnen, nachber Antoing bei Dornic (Tournai), also wohl ale Erbe, besagen, bezeichnet man bas gange Gefchlecht neuerdinge ale bas antoingiche. fem Geschlechte nun batte Gerhard von Baffenberg einen Sohn, Gerhard, der wider zwei Sohne, Heinrich und Goswin, erzeugte. Seinrich erhielt Baffenberg und farb vor 1075 mit hinterlagung wider von zwei Gohnen, Gerhard und heinrich - von biefen erhielt jener Baffenberg und

<sup>\*)</sup> v. Ledebur bynaftifche Forfchungen Deft I. C. 13 ff.

Gelbern (er begegnet 1085 und 1104) und wird als Graf bezeichnet. Sein Bruder heinrich ward Graf von Ressell und Kristenbeck. Bon Goswins (der heinsberg und Baltenburg erhielt und von 1051 – 1085 begegnet) Nachkommenischaft war schon oben bei heinsberg in der Note die Rede. Rüdiger von Antoing hatte von einem Sohne, bessen Name und unbesannt ist, einen Enkel, Dietrich, der im J. 1047 erscheint, und bessen Sohn, Dietrich, begegnet als Graf von Cleve im J. 104. Also die alten Grafen von Geldern, Cleve, Ressel und die herren von heinsberg waren Sproßen dieses antoingschen hauses.

Gerhards I von Wassenberg und Geldern Sohn war Gerhard II und er wird noch 1125 als Graf von Wassenberg bezeichnet; ein Bruder von ihm war wahrscheinlich heinrich von Wassenberg, Probst zu St. Cunibert in Coln. Sine Schwester Gerhards war mit Graf Balduin von hennegau vermählt; eine zweite Schwester, Jutta, welche 1151 starb, hatte Wassenberg als Ausstatung erhalten und Walram II von Riberlotringen und Limburg geheirathet, bei dessen Stamme dann Wassenberg zunächst blieb\*) zugleich mit der Boigtei des Stiftes von Wassenberg.

<sup>&</sup>quot;) Rip Burg, Stadt und Amt Baffenberg — in v. Ledeburs allgemeinem Archive ic. B. IV. S. 114 ff. Auf Baltam II folgte deffen altefter Sohn, Deinrich II; ein jungerer Sohn, Gerhard III von Baffenberg, trat es an Deinrich ab, indem er dafür Reifferscheid erhielt und Stammwater der Derren von Reifferscheid, dann der Grafen von Salm-Reifferscheid, schließlich der Fürsten von Salm-Reifferscheid-Arautheim und Salm-Reifferscheid-Ope ward. Baffenberg tam nachher an Heinrich III von Limburg, dann an einen Sohn desselben, der auch Deinrich sieß, aber früh ohne Kinder starb. Baffenberg tam so Gerhard IV, einen au-

Beit öfter wird ber eben als Gerhard II von Baffenberg bezeichnete herr als Graf von Gelbern genannt, mit dem Beinamen bes Langen, und von ihm (ber fich 1129 zu Coln König Lothar, gegen welchen er anfangs gewesen, unterwarf) stammen die weiteren Grafen von Gelbern und Butphen, während die früheren Grafen von Zutphen einem 3 weige des salischen Geschlechtes angehört zu baben scheinen.

Die Grafen von Reffel, deren Stamm im 14 ten Jahrhunderte ausgestorben ist, waren (wenigstens feit 1240) Bogte der Abtei Gladbach, auch bes Stiftes Pantaleon gu Graf Beinrich von Reffel, einer ber letten bes Geschlechtes, verkaufte 1326 Reffel und Kridenbed an die Grafen von Gelbern. Die Geschichte ber alten Grafen von Reffel ift noch wenig aufgeklärt und die genealogischen Berhaltniffe find jum Theil noch fehr unficher. Beinrich I von Reffel, begegnet, wie ichon ermabnt, in den Jahren 1085 und 1104; es ist wohl ein Sohn diefes Beinrichs berjenige deren Sohn heinrichs II von Limburg bis 1224, wo er ftarb und zwei. Sobne hinterließ; Gerhard V und Rudiger. Ersterer erhielt Baffenberg (was nun limburgifches Leben war), und hinterließ es, als er (vor September 1254) farb, feinem Cobne, Gerhard IV, der aber 1257 finderlos ftarb, fo bas Baffenberg an Limburg gnrudfiel. Als Balram IV von Limburg 1279 ftarb und nur feine Lochter, Ermengard, Gemablin Reinalbs IV von Gelbern und Butphen, als Erbin binterließ, versuchte Ergbifchof Sigfrit Baffenberg als eröffnetes colnifdes Leben einzuziehen, belehnte aber Reinald damit. Als aber Ermengard 1288 ftarb, trat Graf Abolf von Berg als altefter Brudersfohn Bergog Balrams IV von Eimburg als Erbe auf und vertaufte, wie fruber bemertt, dies limburgifche Erbe an Bergog Johann von Brabant, der fich die Anertennung feines Rechtes durch den Sieg bei Woringen erftritt. Seitbem war Baffenberg, wie das übrige Limburg, bei Brabant, was daffelbe an die Berren von Beineberg, wie fcon bemertt, verpfanbete.

Beinrich II, welcher 1118 als Graf von Reffel bezeichnet wird, und wohl Bater ift Gerhards von Reffel, der wider Awei Sohne hatte, von denen einer Heinrich (III) hieß und von 1129-1141 begegnet, ber andere, Balter (ju Grebenbroich, was teffelisch war), der von 1139-1144 vorfommt. Paterer Beinrich (IV) von Ressel erscheint bis gegen 1200 und ist wohl ein Sohn Heinrichs III, ebenso wie Christian von Reffel, der 1141-1166 genannt wird. Dann begegnet wider ein heinrich (V) von 1201—1218 urkundlich. Der etfte Gladbacher Boigt, Wilhelm von Reffel auf Greven. broich, begegnet 1240-1254. Der lette Graf von Reffel war Walram. Die Boigtei von Gladbach tam an das Bergogthum Julich, dem die Abteiherrichaften almählich ein-, endlich untergeordnet wurden, und an welches auch bas teffelsche Grevenbroich kam. Ausführlich findet fich die spatere Gefchichte ber Grafen von Reffel in: recherches sur l'ancienne comté de Kessel (Gand. 1854. 8.).

Bir heben nun von diesen antoingschen Linien zunächst die von Cleve hervor, von der uns am Ende des 11. (1093) und zu Ansange des 12. Jahrhunderts (1104) zuerst ein Dietrich begeznet. Die erste Ausstattung dieser antoingschen Grasen von Cleve ist ohne Zweisel aus den Besigungen des Grasen Balderich gemacht worden, der nach argen Gewalttbaten (namentlich dem Morde des auf dem rechten Rheinuser angesessenen Grasen Wichmann) 1018 vom Kaiser Heinrich seiner Besigungen beraubt, dessen Burgen Upladen und Munna (Monreberg dei Calcar) zerstört worden waren und der dann (vom Erzbischose von Coln noch beschützt in der Berbannung) zu Coln starb\*). Dietrich I und Dietrich II

<sup>\*)</sup> Balberich war der Gründer des Klofters Safflira (Byflich bei Kranenburg), wo feine Leiche auch bestattet ward.

mugen alfo nach Rubigers Ausstattung und beffen Tobe bie Beit bis ju Anfange bes 12ten Jahrhunderts fallen und bann des letteren Sohn, Dietrich III, bis zwischen 1117 und 1119 gefolgt fein \*). Arnold erhielt nämlich bann 1119 die Boigtei des Klosters St. Maria auf dem Fürstenberge bei Xanten; war also in diesem Jahre bereits Graf von Cleve. Arnold begegnet dann bis 1162. Er grundete gegen Ende seines Lebens bas Rlofter Bedburg und fattete es aus. Seine Gemablin bieg 3ba. 3hm folgte in ber Graffchaft fein Sohn, Dietrich IV, der die herrschaften Roffum, Bolferen und Tiele taufte. Seine Gemahlin hieß Aleidis und war die Lochter eines Grafen Gevebard. Dietrich IV muß furg vor 1188 gestorben sein und folgte ihm von feinen beiden Sohnen, Dietrich V und Arnold, der erftere bis 1198: dann der zweite, da jener kinderlos starb. Diese Grafen batten ihre fürftliche hofhaltung auf der Burg von Gleve (de Clivo) und war ihr hof mit einem Caftellan. Rammerer, Truchfegen und Mundschent, Die ofter in Urfunden als Beugen begegnen, ale oberften Beamteten verfeben. Rhein batte in jener früheren Beit einen anberen Louf; er floß an den Sohen von Ralfar und Cleve vorbei durch bie Duffel, langs der Berge von Beet und Ubbergen nach Rimwegen, fo dag manches clevische Besigthum, was bamals auf bem linken Ufer lag, jest auf dem rechten liegt und umgelehrt.

5 6 W 15 15 15 15 15 15

<sup>\*)</sup> Bergl. Fünf Bücher niberrheinischer Geschichten; nach Urtunden von Ludwig Driefen (in der Beitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde Westschaus. B. V. S. 51 ff.), welche Dacktollung wir weiter hauptsächlich zu Grunde legen.

Graf Axnold begegnet bis 1202 und bat dann feinen Sohn, Dietrich VI, zum Rachfolger bis 1260. Dieser war ameimal vermählt, und bieß seine erfte Gemablin bedwig, Die zweite foll auch die Erbin von Dinslaken gewesen sein, was fo mit Bubehör an Cleve fam. 3m Geptember 1241 begabte Graf Dietrich Befel mit Stadtrecht unter foniglicher Bewilligung, nachdem er diese Ortschaft, bis dabin ein Reichsgebiet, augetheilt befommen batte, und im Abril 1242 giebt er ebenfo Cleve Stadtrecht. Den Grafen von Cleve geborte in der Eifel die Burg Tonneburg (Tomburg) mit Bubehor \*); Graf Dietrich VI belehnte 1253 herrn Konrad von Mulenarten mit der Burggraffchaft Tomburg, die schon sein Bater, hermann, Bruder bes Erzbischofs heinrich von Cola von Dietrich V von Cleve im Jahre 1230 ju Leben gehabt batte. Die Grafen von Cleve hatten auf Tomburg eine Pfalz.

Graf Dietrich VI (wegen seiner Tapferleit ber elevische Bolf genannt) hatte brei Sohne, welche alle drei Dietrich biegen. Der alteste starb vor dem Bater mit hinterlagung nur einer Tochter, Elisabeth, die an herrn Gerlach von Ifen-burg vermählt ward. Der zweite folgte ihm als Dietrich VII

<sup>\*)</sup> Bur Derrschaft Tomburg (die Burg lag bei Tobenfeld in der Bürgermeisterei Kheinbach) gehörten Flamersheim, Kirchheim mit Kloster Schweinheim, Hadenbroich, Oberkastenholz, der Keinharzheiner Soft, Balanteheim, die Lappenmühle, Odendorf, Cffig, Ludendorf, Okheim, Mömerzheim, Berdhofen, Kloster Rapelle, Dilberath, Todenfeld, Maulbach, Ober Drees, der Flamersheimer Bald mit den darin liegenden drei Höfen, Hilburg, der District Dochscheid (mit zwei Höfen), die Bildhöser Gerrschaft in der Sürsch und die Schupgerechtigkeit über die Gerrschaft Binterdurg. Die Rachtommen Konrads von Rulenart nahmen dann den Kamen ben Lomburg an. Eine Linie derselben besaß Bernich.

in Cleve bis 1270. Er war mit Aleidis von Beineberg vermählt. Der britte, mit bem Beinamen guf ober Quif (Rubolf), erhielt fcon bor bes Batere Tobe, wie es fcheint, Wefel zugetheilt und betam fpater Die Boigtei über Denre und Wege und die clevischen Guter ju Dorften. Er beirathete Lauretta, Tochter Simone III von Saarbruden und wird felbst mehrfach als Graf von Saarbruden bezeichnet, obwohl diese Erbschaft schließlich an feinen Schwager Amabeus ben Montfaucen fam. Diese drei Dietriche waren alle aus Dietrichs VI erfter Che. Aus zweiter batte er einen Sohn, Everard, und außer diefen Sohnen eine Todter, Margaretha, die mit Graf Otto II von Gelbern vermablt ward. Dietrich Luif hatte drei Rinder: eine Tochter, Autta, bie bem Berzoge von Limburg vermählt warb; eine Tochter, Richardis, die Gerlach von Dollendorf heirathete und einen Sohn. Dietrich, ber mahrscheinlich vor bem Bater starb.

Dietrich VI hatte durch seine Gemahlin Saffenberg und hilchenrath erhalten, die Boigtei von Coln und die von Bonn; außerdem Guter in Ahrweiler. Der Ritter Stephan von Wiffel trug ihm seine Burg Kervenheim 1269 zu Leben auf und ward sein Castellan auf Monreberg, wofür er Lehen zugelegt bekam. Ritter Wilhelm Brus trug ihm 1275 seine Burg Scathe bei Pannerden auf. Dietrich VII starb in diesem Jahre und ihm solgte sein ältester Sohn, Dietrich VIII, bis 1305. Dieser war zweimal vermählt: zuerst mit Aleidis von Geldern; dann mit Margaretha von Kiburg. Auch seine beiden Brüder hießen, wie er, Dietrich. Der ältere war Probst zu Kanten; der andere, der wider den Beinamen Luf führte, erhielt die Grafschaft hilchenrath, dazu

Tomburg und von seinem Bruder, dem Probste zu Canten, Rervenheim, war mit Elise, Grafin von Ressel, vorheirathet und hatte von ihr einen Sohn, der wider Dietrich mit dem Beinamen Luf hieß.

Dietrich VIII ward 1282 Burg Onn von herrn Gerhard von Opn zu Leben aufgetragen. 3m J. 1283 fcblos Dietrich ein Bunbnife mit Reinald von Gelbern ju bes lettern Bertheidigung bei bem Limburger Erbe gegen Brabant, wofür er ben Zehnten zu hunippe und jabrlich 60 Mart englisch aus dem Bolle von Lobith und andere Buficherungen erhielt. Rachber aber löfte fich biefe Berbindung wiber; und Dietrich marb Gelbern Feind. Begen Streitigleiten zwischen Cleve und dem Landgrafen von heffen, fugte fich Dietrich VIII bem Spruche bes Reichsgerichtes nicht und ward deshalb von König Rudolf in die Acht erklärt; und ale er auch nun fich nicht fügte, erhielt Erzbischof Sigfris von Coln burch ben Ronig die Aufforderung, ben Grafen von Cleve auch noch ju ercommuniciren. Erft 1290 fam Dietrich nach Erfurt und suchte Berfohnung mit dem Roniae, ber ihn bann gnabig aufnahm und ihm ben Boll gu Buberich bestätigte. hier in Erfurt folog auch Graf Dietrich feine Che mit bes Ronigs naber Bermandtin, Margaretha von Riburg, welcher ber Konig 2000 Mart als Mitgift gab, und bis er biefe wirklich gable Duisburg als Bfand. Spater fügte Rudolf zu diefer Ausstattung auch bie Reichs. voigtei über Burg und Stadt Nimwegen und über Deventer und 1000 Mart Gilber aus ben Gefällen ber Stadt Deventer gu.

Im Jahre 1292 trug herr Arnold von Dongerade bem Grafen feine Burg ju Leben auf und 1294 bekannte

Moers und Zubehör als clevischen Behensmann. Ishann, herr von heusden, trug 1295 Stadt und Land
heusden, obwohl sie clevische Lehen waren, an holland als
Lehen auf. Die Sache ward vom Grafen von Julich als
Schiedsrichter so entschieden, daß der herzog von Brabant
als Oberlehnsherr, der Graf von Cleve als Afterlehnsherr,
und der herr von heusden als Lehensträger anersannt,
hollands Anspruch aber ausgeschloßen ward.). Im J. 1298
vertaufte des Grafen Dietrich Bruder, Dietrich Luf, ihm
die Grafschaft hilchenrath.; und 1311, während des Kampfes König Albrechts gegen den Erzbischof von Coln zwang
der Graf von Cleve, der auf des Königs Seite stund, Dorsten zur Huldigung.

Die übrigen Glieber biefes alten Gefchlechtes ber Grafen von Cleve ordnen fich nun folgendermaßen:

Diefrich VIII + 1806; Gem. 1. Ermgard bon Gelbern, 2. Margarethe bon Liburg

| d. Otto<br>(—1810)<br>Sringard<br>Gem. Iphaun<br>bon Arfel | 2. Dietrich IX<br>(—1347) Gem.<br>1. Margarethe<br>von Gelbern,<br>2. Maria von<br>Sülich | Johann<br>Gem. Mech-<br>thilde von<br>Geldern | Anna<br>Gem. Graf<br>Hotfeit<br>von Arem-<br>berg. | Spingard<br>Sem. ein<br>Herr von<br>Horn<br>Dietrich<br>von horn |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Otto von Ar-                                               | Margarethe; G<br>Abolf II von i<br>Mart                                                   | Der Gem.                                      | Gem. 1. Gerhard von<br>Boorne, 2 Otto bou          |                                                                  |
|                                                            | Adolf I von E<br>und Mart.                                                                | leve                                          | Geffen.                                            |                                                                  |

<sup>°)</sup> Spater, 1884, vertaufte Cleve sein Lebensrecht an Golland; und 1857 verzichtete die Gerzogin von Brabant auch auf das Oberlebensrecht zu Gunften Gollands.

mit den Rirchfpielen Billich, Flichelen, Ofterrath, hoerth, Mid und Band.

Dietrich IA war Rachfolger feines Bruders Otto in der Grafschaft Cleve. Otto batte noch Dulmen im Sept. 1310 bom Bifchof Lubwig von Munfter in Bfand genommen; im Febr. 1311 erscheint Dietrich IX als Graf; Dagwifchen muß alfo Otto's Tob fallen. Dietrich verordnete nach dem Tode seiner Gemablin im August 1388, daß, wenn er fich nicht wider vermablen und einen Gohn nachlagen follte, die Graffchaft unter feine Tochter getheilt werben folle. Dann ftiftete er noch 1334 ein Stift mit einem Des chanten und 12 Canonicis auf Burg Mondreberg bei Cleve. Im folgenden Jahre taufte er die herrschaft Spellen von Beinrich von Spellen und erlangte, daß Graf Abolf von ber Mart ihm die Lebensherrlichkeit über holte auftrug; ebenso erhielt Cleve die Lebensberrlichkeit über die Boigtei Willich im J. 1337 von Konrad, Boigt zu Willig. Im J. 1338 trug Balter Stede ju bunge, Spellen und in ber Ballach und Rechte an den Gerichten ju Getterswick und Geblen an Cleve auf, und Rutger von Dungelen fein Saus Blatenborft. Im Jahre 1341 verlaufte Gosmin Stelle bas Gut Beerbom an ben Grafen. In bemfelben Jahre berlegte Dietrich IX das Stift Mondreberg nach Cleve; verfiel aber bath bernach in Leibesschwäche. Seine frubere Berordnung wegen der Rachfolge war durch feine 1334 erfolgte Beirath mit Maria von Julich null geworden. Da and Diefe Che ohne Sohn blieb, trat nach Dietrichs Tode im Juli 1847 beffen jungerer Bruder, Johann, ale Erbe auf: bem enigegen Johann von Artel, ber Gemabl von Graf Otto's hinterlagener Sochier, Jrmgard, auch als Erbanfpreder auftrat. Johann gelang es, fich zu behaupten; Befel gewann er durch vermehrte Privilegien, Ralfar burch erwei-

terte Zollfreiheit; auch Raifer Lubwigs Gnabe, und am 1. September 1347 mufte Johann die Belehnung zu erbalten. Ludwig geftattete auch die Ertheilung städtischer Recht an Orfop. Rachdem fich Graf Johann mit Mechthild von Gelbern, Tochter Reinglos II von Gelbern und Bitme Gotfrits von heinsberg vermählt hatte, ftunden auch seine Bettern von Erbanspruchen ab, und 1349 ertheilte Ronig Rarl IV die Belehnung von Seiten bes Reichs. Babrend bes Bruderfrieges in Gelbern war Johann fur Bergog Reinald und erhielt fur Geldvorfcuge, Die er biefem machte Emmerich als Pfand. Im J. 1351 trug ihm Dietrich von ber Straten fein haus Calbed, und Sweder von Friemers. beim fein Saus Lauersfort auf. Eberwin von Sullhaufen perlaufte ibm 1353 die herrichaft bullbaufen. Ebert von Schulenborg trug ihm 1353 Burg Schulenborg, Otto ron ber Remnaden 1361 feine Burg Freilichhaufen in ber better auf. Dann erwarb er im 3. 1361 die Oberbetume. Im 3. 1366 trug ibm Elbrecht von bem Eger die Burg Eger bei Appelborn und 1367 Dietrich von Monmenten feine Burg zu Mörmter auf. Schon 1362 batte inzwischen Graf Engelbert III von der Mart und beffen Bruder, Bischof Abolf von Dunfter, sich dabin vertragen, daß, wenn ibr Dheim Johann ohne Erben fterben folle, fie bas clevifche Land theilen wollten, Um 9. Nov. 1368 farb Graf 30 bann als der lette des antoingschen Manneftammes in Bischof Abolf von Munfler war ingwischen 1363 Erabischof von Coln geworden, hatte aber 1364 gu Gunften feines Obeims, des Bischofs Engelbert von Luttich auf bas Erzbiethum, und bann auch auf ben geiftlichen Stand refignirt, als fich die clevische Erbschaft gröffnet.

sofort noch im Rov. 1368 mit ber Grafin Witwe und beren Bruder, Bergog Eduard von Geldern, einen Bertrag, daß Emmerich und die Liemersch nach dem Tode der Grafin, Buiffen mit bem Bolle fofort an Gelbern fallen follten; letteres jedoch bei kinderlosem Tode bes herzogs von Gelbern an Cleve gurudfallen, und daß die Grafin Monreberg ale Witwenfig und ihr übriges Witthum erhalten follte. Da dem Erzbisthume won Coln in biefer Beit Arneberg gutam und Abolf dagegen nichts that, that auch Engelbert natürlich nichts gegen die Succession Abolfs in Cleve; so daß diese lettere Succeffion von den machtigften Rachbarn, Geldern und Coln, Anerkennung fant. Dietrich von horn, herr von Parmeis, bestritt allerdings die Succession, ließ fich aber am Ende bewegen, Cronenburg an Cleve ju geben und mit 37,000 Goldschilden aufrieden au fein. 3m 3. 1377 fcloß nachher Abolf auch mit Graf Wilhelm von Berg und mit Graf Wilhelm von Julich und Gelbern auf Lebenszeit ein Schupbundnife zu gegenseitiger hilfe. 3m J. 1378 erscheint Graf Abolf ale vermählt mit Margaretha von Berg und ale 1380 anzunehmen mar, fein Bruder Engelbert III von der Mart werde feine mannliche Succession mehr erlangen, einigte fich Abolf mit feinem jungsten Bruder, Dietrich, fie wollten nach Engelberts Tode Die Graffchaft Mart unter fich theilen, wobei Abolf Sevenar, die Liemersch und Rubrort Als aber Engelbert 1391 als Bräcipuum zufallen follte. nun wirklich ftarb, tehrte fich Abolf nicht weiter an biefe frühere Uebereinkunft und trat als alleiniger Erbe der gangen Grafichaft Mark auf. Dietrich mufte fich mit Duisburg und bem Saufe und Bolle ju Rubrort begnügen. Dann schloß Adolf Friede binfichtlich der langen Fehde, die 66 Ves's Borlefungen. 69. IV.

zwischen Graf Engelbert und dem Erzbischofe Friedrich von Coln im Gange gewesen war, im April 1392\*).

Doch nun, nach ber Bereinigung ber Graffchaft Dart mit Cleve, wird es nothig auch die frubere Beschichte ber Graffchaft Mart ins Auge ju fagen. Die Grafen von Altena und von der Mart ftammen befanntlich, ebenfo wie die von Limburg an ber Lenne, aus bem Saufe ber Grafen von Berg ab, beren Stammbaum früher mitgetheilt warb. erfte, der die Graffchaft Altena von der Graffchaft Berg getrennt befaß, war Eberhard I, ber Bruder bes Grafen Engelbert I von Berg und ber Erzbischöfe Friedrich und Bruno von Coln. Als Graf von Altena erscheint Eberhard querft urfundlich im J. 1161. Eberhard hatte drei Sohne: Adolf, welcher Erzbischof von Coln ward; Arnold von Altena, Limburg und holte und Friedrich von Altena. Die beiden letteren, Arnold und Friedrich, führten ben Titel von Altena. Auch Eberhard, Arnolds Sohn, führt noch bas Pradicat eines Grafen von Altena. Friedrichs Sohn, Abolf, ift der erfte, welcher als Graf von der Mart bezeichnet wird. Er begegnet so zuerst 1203 und er ftarb am 28. Juni 1249. Seine Gemablin foll eine Grafin von Gelbern ge-Er hinterließ vier Sohne: Gerhard, Bifchof mefen fein. von Munfter; Engelbert I. Otto und Eberhard. Eberbard foll in einem Tourniere ju Reufe feinen Tob gefunden baben. Otto erhielt nach des Baters Tode Altena (er war

<sup>\*)</sup> Abolf trat damals dem Erzbifchofe Burg und Stadt Linn mit Bubehör für 70,000 gl. für immer ab. Bon den 70,000 gl. erhielt er 13,000 gl. baar und für den Rest Aspel und Rees, das halbe Gericht Vodum und die hofe Schwesm und hagen als Pfand. Xanten follte zwischen Cleve und Coln gemeinschaftlich sein.

früher Brobft ju Buttich); er erhielt auch bie ju Altena geborigen colnischen Leben noch im J. 1249. Engelbert I erbielt bie Grafschaft Mart, beren Titel er icon vor bes Batere Tode 1241 führte. Er starb 1277 und war zweimal vermählt; querft mit Runigunden, Grafin von Schauenburg. welche ihm brei Tochter gebar: Ugnes, Gemablin herrn Beinrichs von Binbed; von den anderen beiden marb die eine mit einem Grafen von Tellenburg, die andere mit einem Grafen von Ziegenhain vermählt. Die zweite Gemablin Engelberte I war Glifabeth, Bruderetochter bes Erzbischofe Engelbert II (von Balkenburg) von Coln. Aus letterer Che war Engelberte Rachfolger in der Graffchaft Dart, Cherhard II, beffen Gemahlin, Irmengard, Schwester bes Grafen Abolf von Berg war. Er ftarb am 4. Juli 1308. Seine Rinber waren: Engelbert II, Abolf und Ronrad, Margaretha, Irmengard, Katharina und Runigunde. Graf Cherhard II batte fich entschieden an Ronig Albrecht angeschloßen, ber ihm im J. 1301 die Reichsvoigtei in der Reichsstadt Dortmund verpfandete und ibn ju feinem Bertreter fur bes Reides Rammertnechte, die Juden, in gang Beftfalen, bestellte. Im Jahre 1307 gerieth er mit dem Grafen von Cleve in Streit wegen bes Burgenbaues in Solte, welchen fein Sohn Engelbert, als Gemabl ber Frau Mechthilbe von Bolte - Arberg (Aremberg) unternommen. Als bald nachber ber Bater starb, folgte ibm Engelbert II, der fich rasch von der Aebtiffin von Effen die Boigtei Diefes Rlofters ertheilen ließ die bann aber Ronig Beinrich VIII dem Erzbischofe von Coln zutheilte, wie er diesen auch ermachtigte, Dortmund mit Besthofen und Elmenborft von dem Grafen von der Mart einzulosen und ben Reichshof Bratel einzuziehen.

Engelbert behauptete fich aber im Besite. Gine Rebbe mit Bischof Ludwig von Munfter führte bei ber Ausgleichung dazu, daß dem Grafen das Haus Beplar und das Gogericht Afcheberg für 2000 Mart verpfandet ward. Ludwig wollte ihm 1317 nicht bloß den Judenschut in Dortmund, sondern auch die Boigtei des Alosters Werden entziehen; Engelbert aber vertrug fich mit bem Abte, bei welcher Gelegenheit Werden Stadtrechte erhielt, und er behauptete sich in der Boigtei. Da er der Stammvater des zweiten Geschlechtes von Aremberg warb, haben wir schon oben von ihm gehandelt. Bon feinen brei Cobnen folate ibm, ale er im Juli 1328 ftarb, Abolf II in ber Graffchaft Mart; Engelbert ward Probst und später Bischof in Luttich (wo damale 1313-1344 Engelberte II Bruder Bifchof und beffen anderer Bruder, Johann, Domherr war), endlich (1364) Erzbischof von Coln (- 1368); Eberhard, ber britte Sohn, ward Graf von Aremberg. Bon ben beiden Tochtern ward die eine, Irmengard, an Otto von der Lippe vermählt.

Abolf II hatte sich noch bei seines Baters Lebzeiten mit Margaretha von Cleve verheirathet. Nachdem er sich die Boigtei von Essen gesichert, trat er einen Zug nach dem beiligen Lande an. Nachdem er von diesem heimgesehrt und eine Streitigkeit mit Erzbischof Walram von Coln ausgeglichen war, verpfändete ihm dieser das Gericht zu Bockum. Im J. 1340 gründete er die Stadt Lünen und vertrug sich deshalb mit dem Stifte Cappenberg, welches Grundherr des Territoriums von Lünen war. Burg Bolmestein richtete er wider auf und gab sie dem Grasen von Berg, indem er sich das Dessnungsrecht vorbehielt. In Bockum, wo er ebenfalls eine Burg bauen wollte, muste er wegen Einspruch darauf

verzichten. Er farb 1347 mit hinterlagung von brei Gob. nen, von denen ibm Engelbert III in der Graffchaft nach. folgte. Die anderen beiden bießen Adolf und Dietrich. Die Tochter Adolfs II, Margaretha, ward Graf Johann von Raffau vermablt. Engelbert III erhielt auch die Boigtei bes Rloftere Gffen. Streitigkeiten über bas Gericht ju Bodum' mit Coln wurden im Januar 1349 babin entschieden, daß beide Theile gebn Jahre lang ju gleichen Theilen bas Bochgericht, die Gefälle ber Juden und Christen und die Freigrafichaft besiten follten, und ber Graf beeibeter Rath bes Erzbischofe warb, und von letterem alle Emolumente, wie ein anderer beeideter Rath, erhielt; ihm aber, wenn er als Berzog von Bestfalen sein Botding ober Gericht hielt, mit 300 Rittern und Rnechten bienen mufte. In ober furg nach 1351 unternahm auch Engelbert III einen Bug nach bem beiligen Canbe. Als er, nachbem er jurudgekehrt, mit Erg. bischof Wilhelm von Coln in Streit gerieth, vermittelten fein Dheim, Bifchof Engelbert von Luttich, und fein Bruder, Bischof Abolf von Munfter, 1360 zwischen ben ftreitenden Barteien. Bon ben Abmachungen wegen ber vorauszusehenden clevischen Erbschaft zwischen Engelbert von der Mart und Abolf von Munfter im Jahre 1362 war ichon bei Cleve bie Rede. Adolf, der nachher 1363 auf den erzbischöflichen Stuhl von Coln berufen ward, refignirte 1364 auf benfelben gu Gunften feines Dheime Engelbert, Bifchofe von Luttich. Graf Engelbert von der Mark hatte aus der clevischen Erb. schaft bas Gebiet auf dem rechten Rheinufer, also auch Befel, erhalten; dazu erhielt er vom Grafen Johann von Moers ein Stud bes moerfischen Gebietes, welches burch bie Beranderung bes Rheinlaufs nun auf bas rechte Ufer getommen

war und namentlich den homberger Berber (Ruhrer)\*). Im martifchen Lande erhielt Graf Engelbert von Engelbert Sobbe 1369 Deffnungerecht auf deffen Burg von Elberfeld. Auch nahm er fich in feinen Boigteien von Berben und Effen ber Bunfche ber beiben Städte nach Erweiterung und Reststellung ihrer Rechte an und brachte mit Abt und Aebtissen Berhandlungen zu Ende, welche die Privilegien ber beiben Städte, in der Boigtei von Werden auch die ihm verlehnten Boigteirechte und des Abtes Herrenrechte feststellte. Er und feine Gemablin, Richardis von Julich, hatte nur eine Tochter, Margaretha, die fie 1375 an herrn Philipp von Fallenftein vermählten. Ronig Bengel erflarte 1379 auf des Erzbischofs Friedrich von Coln Beranlagung den Boll ju Ruhrort wiber für aufgehoben; er bestund aber bennoch fort - und in die nachsten Zeiten fallen mehrfache Rampfe awischen Cleve und Mart einer- und Coin andererfeite um biefer und anderer Urfachen willen. Bei ben bunbertfach in einander verschlungenen und verschränkten Rechtsverhaltniffen ber Gebiete und Besithumer jener Beit, Die fich noch aus früheren Zeiten, wo von Lanbesbobeit in fpaterem Sinne nicht die Rede fein tonnte, berfcbrieben, und zwischen benen nun eben biese neuere Landeshoheit sich geltend machte, die nicht wohl vertragen konnte, daß an demfelben Orte verschiedene Herren gang verschiedene und fic freugende Rechte hatten und ein und berfelbe Mann nach ber einen Seite biefer, nach ber anderen jener Obrigfeit unterthan war, war bes Streites benachbarter herren fast fein

<sup>•)</sup> Für welchen Johann von Moers 1871 von Karl IV bie Ermächtigung ber Erhebung eines Bolles erhalten hatte, welche auf ben Grafen von ber Mart nun übergieng.

Ende. Erft almählich bilbeten fich fefte Gebietsgrengen und gefchloßene Unterthanenbestande. In diesem Bustande war namentlich noch die Grafschaft Mart, als fie durch Engelberte Tod 1391 an Abolf von Cleve, beffen Bruder, übergieng. Abolf trat am 2. Januar 1393 die Grafschaft Mark mit Bilftein, Lippftadt, Fredeburg und der Rente von 2400 Gulden aus dem Raiferewerther Bolle an feinen Sohn Bon beffen Tobe im Mara 1398 por Elberfeld in einer Fehde mit Adolf von Ravensberg war schon oben Die Rede. Graf Abolf hatte noch eine feiner jungeren Tochter, Ratharina ober Irmgard\*), mit bem altesten Sohne des Grafen Friedrich von Moers verlobt; dann seine Tochter Elisabeth an herrn Reinhard von Ballenburg ju Born und Sittard vermählt — und starb dann den 7. Sept. 1394. Sein Sohn Abolf folgte ihm in Cleve; seine Tochter, Margaretha, ward die Gemablin Alberte, Grafen von Solland. Außer diesen oben und in der Rote genannten Kindern batte Graf Abolf I von Cleve und Mart noch neun andere. barunter fünf Gobne: Gerbard, Beinrich, Balter, Johann und Wilhelm. Adolf II von Cleve erhielt am 8. April 1398 bann auch von König Bengel die Belehnung mit der Graffchaft Mark. Bon dem Kriege, den Abolf II von megen feines Bruders, Dietrich von der Mart, ju bestehen gebabt batte und ber am 7. Juni 1397 so gludlich für ibn fich durch den Sieg bei Eleve entschieden hatte, war schon oben bei der Geschichte von Jülich und Berg die Rede. Ramentlich die vielen Losegelder, die Adolf II in Folge jenes

<sup>\*)</sup> An Katharinens Stelle ward später Engelberte zur Bahl geftellt, weil die Gräfin von Moers Ratharinen ans der Taufe gehoben, also geistliche Berwandtschaft im Wege ftund.

Sieges von seinen Gefangenen erhielt, hoben seine Berhallniffe außerordentlich. Im Jahre 1399 heirathete er dann Agnes, die Tochter des Pfalzgrafen Ruprecht, was ihm Raiferewerth theile ale Aussteuer, theile ale Bfand eintrua Abolf II war durch alles dies ein fo ansehnlicher Fürft ge worden, daß ihm ber Konig von Frankreich gern für 40,000 Schildqulden fich zur Kriegshilfe gewann im Jahre 1402. Seine Gemahlin war ichon 1401 gestorben und 1405 berlobte fich Adolf von neuem mit Maria, Tochter tes Bergogs Johann von Burgund, welcher 60,000 frangofifche Rronen als Mitgabe jufagte und 1409 Schloß und herrichaft Bimnenthal in Flandern als Anzahlung von 40,000 Kronen Bergog Reinald von Julich und Gelbern batte übergab. als Lofegeld, wie wir oben ichon kennen lernten, 80,000 Goldschilde zugesagt und dann wirklich Emmerich erblich an Cleve abgetreten; im Jahre 1406 ließ er auch die Liemerfc pfandweise für 10,000 Goldschilden an Cleve. Seit 1409 tam Abolf II mit seinem jungeren Bruber, Gerhard, in einen langdauernden Streit über deffen Abfindung. Er trat ibm auf funf Jahre Burg Sevenaer und die Liemersch ab nebft einer Jahrestente von 600 Gulden; - schon ebe die funf Jahre um maren, gab aber Abolf bemfelben ftatt Sevenaer und der Liemersch vielmehr Burg, Stadt und Land Buiffen, um ihn jum Bundesgenoßen im Rampfe mit ben benm bon Artel zu haben. Gerhard verlangte aber bald mehr und erhielt 1413 die Bfandschaften von Raiserswerth, Singig und Remagen, nebst ben Burgen Schwarzenberg, Blettenberg, Ludenscheid, Mvenstadt, Brederfeld und Raeden mit Bube bör. Als Erzbischof Friedrich III von Coln 1414 ftarb. trat eine zwiespaltige Wahl ein. Berzog Abolf von Berg

wunschte feinen Bruber, Bilbelm, ben Grafen von Ravendberg und Erwählten von Paderborn, jum Rachfolger und Gerhard von Cleve suchte ibn dabei zu fördern, weil er hoffte, auf biese Beise bas an Coln abgetretene Linn wider ju gewinnen; auch Herzog Anton von Lotringen und Brabant schlof fich dieser Bablpartei an. Aber ber Babft entschied fich für Dietrich von Moers, ben anderen Candidaten, und Ronig Gigiemund verlieh demfelben am 8. Nov. 1414 die Regalien, gewann ihm auch die Stadt Coln und forberte ihn in aller Beise. Dietrich gelang es dann auch, Bilhelm von Ravensberg zufricden zu ftellen durch Berbeirathung beffelben mit feiner Richte. Abelheib von Tedlenburg, ber er eine Aussteuer von 20,000 Fl. gewährte. Die Sochzeit fand im Februar 1416 statt. Sigismund, um auch bas clevefche Saus gang fur Dietrich von Moers ju gewinnen, erhob Graf Abolf von Cleve, Grafen von der Mart, am 28. April 1417 jum Bergoge von Cleve. Des letteren Augenmert gieng nun babin, feine bergoglichen Lande ungetheilt beifammen zu erhalten und er ließ beshalb alle feine Umtmanner geloben, daß fie feine Lande ungetheilt an den ältesten von ihm hinterlaßenen Sohn bringen wollten und keinen jemals als Landesberrn anerkennen wollten, welcher ben Bergog befiegt, gefangen ober getobtet batte. Auch Ritterschaft und Städte von Cleve und Mart gelobten daffelbe. Mit feinem Bruder, Gerhard, ichloß er Bundnife auf Lebenszeit im November 1418. Demohnerachtet trat Diefer im Mars 1419 icon auf die Seite ber Ritterschaft und ber Burgerschaft von hamm, die fich jenes verlangten Gelob. niffes weigerten; mabrend die Stadt Duisburg daffelbe verfagte, da fie nur verpfandete Reichsstadt fei, wobei fie Gi-

gismunde Autorität für fich hatte, ber biefe Stadt beshalb unter Berhards Schut ftellte. Go begann ein Rrieg groiichen Bergog Abolf und beffen Bruder, Gerhard. Letterer gewann Bergog Abolf von Berg burch Geld und die Erlaubnife, Singig und Remagen mit 2000 ffl. einlofen gu burfen; auch gewann er Erzbischof Dietrich von Coln; boch gelang es bis jum berbfte bem berjoge von Cleve, ben bergog von Berg wider auf seine Seite gu gieben. Da tam es im November 1420 auch wider ju einer Berftanbigung ber beiden clevefchen Bruder, indem hamm und Duisburg an Gerhard überlagen blieben. Gerbard aber ließ es auch nun feine Rube, dem Bruder ein noch reicheres Erbe abgudringen, wobei er abermals an dem Bergoge von Berg einen Belfer fand, indem deffen Sohn, Ruprecht (dem Angermund, Ratingen, Rade vorm Walde und Wipperfurth als selbstftandiger Befit abgetreten worden waren), am 13. April 1423 fich mit Gerhard verbundete gegen ben Bergog von Urnold von Egmond in Geldern ichloß fich an Cleve. Ergbischof Dietrich und ber Bergog von Berg traten auf Gerhards Seite, der bem Erzbischofe Raiferemerth mit bem Rolle verkaufte. Endlich tam es wider zu einer Ausgleichung, indem der herzog von Cleve seinen Bruder, Gerhard, auf Lebenzeit die gange Grafschaft Mart ließ unter ber Bedingung unbedingtes Rudfalles an Gleve bei Gerhards Tobe. Gerhard mufte dann noch versprechen, feinen Beftandtheil der Mart mabrend feines Befiges an Coln, Munfter oder Julich Berg abtreten zu wollen. Rur über die Boigteien von Effen und Berden war der Bergog noch mit Gerbard in Zwist, indem er felbst diese behielt und der Grafschaft Mart nicht folgen ließ. Der Berjog von Cleve tonnte aber

ben Berluft von Raiferswerth an Coln nicht verschmerzen. Auf ber anderen Seite mar Soeft auf das eifrigfte bemubt, feine Rechte und Privilegien gegen Coln aufrecht zu halten und fcbloß am 24. October 1441 auf vier Jahre (und bann weiter unter Borbehalt ein Jahr vorher erfolgter Rundigung) einen Bertrag mit bem Bergoge von Cleve, daß biefer nach Rraften alles der Stadt feindliche abwehren wolle. Erzbischof nahm die Stellung, die der Herzog auf diese Beise gewann, fo übel, daß er fomobl, ale beffen Bruder, Bifchof Beinrich von Münfter, dem Bergoge von Cleve Fehde aufagten und fo ben f. a. Soefter Rrieg begannen. Da damals das Basler Concil gegen Pabst Eugenius IV den Pabft Felix V erhoben und diefen der Erzbischof von Coln anerkannt hatte, hielt der Bergog von Cleve entschieden zu Pabst Eugenius, ber bas Gebiet bes Bergogs von ben Diocefen von Coln und Munfter eximirte und unter bas Bisthum Utrecht stellte. Der Erzbischof dagegen wollte Rees, Aspel und Kanten, die an Cleve für einen Theil ber Rauffumme von Binn verpfandet waren, wider einlofen, und machte Rechtsanforderungen an Soeft, die die Soefter unbeachtet ließen. Die Einlosung fuchte ber Bergog von Cleve ju binbern; die Soester wurden im Februar 1444 vor bas Reichsgericht gefordert. hierauf trat ber Bergog feinem alteften Sohne, Johann, seine Burgen in der Mark mit Zubehör ab, obwohl widerruflich und noch ohne Erbrecht; namlich Bilftein, Fredeburg, Wetter, Bolmeftein, Blankenftein und Satnegge, Die Boigtei von Werben, Die Balfte bes Amtes Bodhem, beffen andere Salfte Gerhard inne hatte; ferner Die Boigtei von Effen, und auch die Soefter gelobten, Jobann gle Erbherrn aufnehmen zu wollen, wenn fie fich nicht

bis jum 31. Dai mit bem Erzbischofe vergleichen konnten, obwohl Abgeordnete des Domcapitels und der Stande von Beftfalen fie zu bewegen fuchten, von biefem Borfage abzustehen und Coln treu zu bleiben. Der Jungherzog Jobann von Cleve nahm bierauf die edlnifche Salfte von Kanten mit Gewalt in Besit, und König Friedrich sprach im Januar 1445 über Soeft die Reichkacht aus. Un Cleve fologen fich Bernhard von der Lippe und der Graf von Schauenburg an, an den Erzbischof Dietrich von Sann und Gerhard von Cleve, der feine Burgen im Suderlande bem Erzbischofe abtrat, um fie für 8000 ffl. an herrn Johann, herrn ju Ghemen ju verpfanden. Die Fehde dauerte, bis burch Bermittelung des Bergogs von Burgund im September 1447 ein kurger Baffenstillstand sie unterbrach. Dann begann fie von neuem. Bergog Abolf von Cleve trat im Mai 1448 feinem Sohne, Johann, noch einen größeren Theil seiner Lande ab und am 19. September d. J. starb Bon feiner zweiten Gemablin hinterließ er 10 Rinder; bavon waren drei Sohne, nämlich fein Nachfolger im Berjogthume, Johann, fodann Adolf und Engelbert. Bon ben fieben Tochtern beirathete Ratharina Urnold von Camond in Gelbern; Belena Bergog Beinrich von Braunschweig; Glifabeth Graf Heinrich von Schwarzburg; Margaretha zwers ben Bergog Wilhelm von Baiern, bernach in zweiter Che Ulrich von Würtemberg; Maria Herzog Rarl von Orleans; Agnes ben Infanten Rarl von Ravarra; Die fiebente mar Anna.

Herzog Johann suchte sich vor allen Dingen mit seinem Dheime, Gerhard, auf klare Berhältnisse zu bringen. Die Entscheidung über die Soester Angelegenheit unterwarfen er fowohl, als der Erzbischof, der Entscheidung des pabite lichen Stuhles, in deffen Auftrage der pabstliche Legat, Cardinal Johann, am 27. April 1449 alle weiteren Thatlichfeiten zuförberft unterfagte; über bas Recht follten Gerhard von Cleve, Graf von der Mart und Nicolaus von Rues (de Cusa). Archibiakon von Brabant in Lüttich weiter befinden. Dann feste fich Johann mit feinem Bruder, Abolf, auseinander, fo daß er diefem im Marg 1450 die Berrichaf ten Ravenstein und harpen und das Kirchfpiel Uden\*) nebst einer jahrlichen Lebenrente von 600 Goldfronen aus Ginfünften in Stadt und Gebiet von 'eherzogenbusch zusagte. Auch follte Adolf die Herrschaft Winnenthal in Flandern haben, wenn die Mutter, die junachft ben Genug biefes Befisthums hatte, sturbe. Inzwischen hatte der folgende Pabst, Dius II, ben Soeftern befehlen lagen, fie follten fich Coln wider unterwerfen; aber Bergog Johann, der felbst nach Mantua tam, gelang es, die Sache bis in den April 1460 aum Stillftande ju bringen; bann erneute ber Pabft feinen Befehl und brobte icon mit Bann und Interbict, als Erze bifchof Dietrich im Marg 1463 ftarb; weshalb ber Pabft mit feinem Berfahren einhielt und Dietriche Rachfolger, Ruprecht von der Pfalz, mit Bergog Johann Bergleich follofe. die Sache solle auf beiber Lebenszeit in statu quo bleiben Auch Gerhard farb 1461, so daß nun die und ruben. Mark wider gang mit Cleve verbunden ward. Aber als Adolf von Geldern seinen Bater Arnold gefangen nahm, und

<sup>\*)</sup> Welches noch an Dietrich von Bronchorft verpfändet war, was aber herzog Johann innert acht Jahren auszulösen und seinem Bruber zu übergeben versprach. So lange die Lösung nicht ftatt gefunden, umchte sich der herzog anheischig, seinem Bruber jährlich 1200 Fl. zu zahlen.

Bergog Johann gegen Abolf Bartei nahm, während Rubrecht mit Abolf Bundnife ichloß, und fie fich gegenseitig jufunf. tige Eroberungen gegen Cleve (der Erzbischof dem Bergoge Adolf Emmerich, die Liemersch, Bachtendont und den Reichswald, ber Bergog Abolf bem Erzbischofe Soest, Kanten, Aspel und Rees) jufagten, begann ber Rrieg zwischen Cleve und Coln von neuem, bis am 9. December 1468 ein Bergleich zwischen Abolf von Gelbern und Erzbischof Ruprecht einerseits und Johann von Gleve andererseits dabin gu Stande tam, bag beibe Parteien fünf Jahre lang nicht barnach trachten wollten, einander Städte und Burgen gu ent-3war war über die einzelnen Artifel biefes Bergleiches noch Streit, aber am 11. Juli 1469 entichied bergog Rarl von Burgund zwischen den ftreitenden Barteien als Schiedsrichter. Herzog Karl lag daran, da er in diefer Zeit ben Erwerb Gelderns betrieb, ben Bergog von Cleve gang für fich ju gewinnen und er überhäufte diefen mit Gunftbegeugungen. Er nahm Bergog Johanne alteften Sohn, 30bann, an seinen Sof und überwies die Duffel, die Burgen Calbed und Rergena mit Wachtendont an Gelbern; trat bann für geleistete Unterftühungen bem Bergoge von Cleve Stadt und Amt Goch und das Saus Lobith mit dem Zolle, bie Boigtel des Stiftes Elten, bas Rirchfpiel Angerlo und einen Landstrich von Emmerich bis zur alten Mfel ab. Unterbeffen mar, wie wir früher ichon tennen lernten, gandgraf hermann von heffen von bem Colner Capitel an bie Spige der Bermaltung berufen worden, und mit diesem ward ber frühere Bergleich, baf bie Soester Streitigfeit ruben solle, erneut und der Termin dafür noch auf zehn Jahre nach herzog Johanns Tobe binausgerudt. Bergog Johann I

starb dann den 5. Sept. 1481. Bon seinen fünf Söhnen scheint Dietrich jung gestorben zu sein; die anderen waren Johann, Adolf, Engelbert und Philipp. Johann II solgte dem Bater im Herzogthume. Johanns I Gemahlin war Elisabeth, die Tochter Johanns von Burgund, Grasen von Estampes und Dourdan, durch welche das clevesche haus die Grafschaften Nevers und Rethel in Frankreich erhielt, welche 1488 von den anderen Geschwistern dem Engelbert überlaßen wurden, der hier eine eigene Linie stiftete. Adolf ward Canonicus in Lüttich und Philipp starb 1503 als Erzbischsf von Rbeims.

Herzog Johann II schloß noch im April 1481, also noch bei bes Baters Lebzeiten, einen Bergleich mit Erzbischof Hermann von Cöln dahin, daß Cöln Kaiserswerth, Bilstein, Fredeburg, Cleve dagegen Kanten und Soest auf beiderseitige Lebensdauer weiter besiten sollten. Streitigseiten mit Erzberzog Maximilian (dem Erben der deutschen dem burgundischen Hause gehörigen Herzschaften), die aus niderländischen Berhältnissen erwuchsen und auf kurze Zeit sogar zu blutiger Fehde fortschritten, wurden im December 1482 durch einen Wassenstillstand unterbrochen, und im December 1483 dahin verglichen, daß die einzelnen Streitsachen theils dem pähstlichen Legaten, theils andern Schiedsrichtern zur Entscheidung übergeben wurden. Als dann König Friedrich IV an den Riderrhein kam, belehnte er im Jan. 1486 Herzog Iohann II mit Cleve, Mark und der Herzschaft Gennep.

Dann ordnete Johann II die Abfindungen mit seinen Brüdern, von benen Engelbert, wie schon erwähnt ward, die französischen herrschaften des hauses Cleve erhielt. Philipp

ward bei Bewerbung um eine Kirchenpfründe in Rom mit Beld unterftugt und erhielt fpater, als er eine Domberrnstelle in Stragburg erhalten hatte, noch die Berrichaften Engelmunfter, Bire und Roedsbrugge als Abfindung aus ber väterlichen Erbschaft. Um 25. Nov. 1496 verlobte Johann bann seinen ältesten Sohn, Johann III, mit Maria, der Erbtochter von Julich und Berg. Um diefe Reit mar berjog Rarl von Geldern aus frangofischer Gefangenschaft frei und trat wider in Gelbern, welches Maximilian in Folge früherer Bertrage Rarls von Burgund mit Arnold von Belbern in Besit hatte, ale Berjog auf. Bei Diesem Rampfe bielten fich die Herzoge von Cleve und Julich auf Maximi lians Seite, bis letterer fich mit Rarl von Geldern vertrug, und erfterer fich wenigstens vom Rampfe jurudzog, und vielmehr alle Sorge der inneren Ordnung feiner Gebiete gumen-Dete. Endlich 1509 Schloß Johann II auch mit Gelbern Bertrag. Er hatte auch noch mit Rarl V, eben fo wie fein Sohn, der nun das Erbe feiner Gemablin, das Bergogthum Julich und Berg, erhalten hatte, freundlichen Bertrag geschloffen im November 1519, ale er farb am 15. Dai 1521 und nun fein Sohn, Johann III, Cleve, Mart und Ravenftein mit ben Berrichaften Julich, Berg und Ravensberg unter feiner Sand vereinigte.

Johann war nun zunächst ganz durch Familienverbaltniffe, die zu ordnen waren, in Anspruch genommen. Seine Schwester Anna und beren Gemahl, Graf Philipp von Balbect, die sich ohne seine und seines Baters Einwilligung gebeirathet hatten, hatten sich schon 1518 wider mit der cleveschen Familie verständigt und verzichteten gegen eine Zahlung von 10,000 Fl. Aussteuer aus weitere Erbschaftsrechte

Johanns II Gemahlin, Johanns III Mutter, an Cleve. Mathilbe, Tochter Landgraf Seinrichs III, Schwester Landgraf Bilbelme des jungeren von heffen, batte Anspruche auf das Erbe des letteren; eben folche Unspruche hatten bie Grafen Beinrich und Wilhelm von Naffau durch ihre Mutter Anna, eine Schwester der Mathildis von Cleve und bes Landgrafen Wilhelm des jungeren. Herzog Johann III überließ die Anspruche seiner Mutter für 50,000 Fl. den naffauischen Brudern. Inzwischen batte Bergog Rarl von Belbern ben Titel eines Bergogs von Julich angenommen und Anspruche, die früher von Geldern auf die Succession in Julich erhoben worden, dann fallen gelaßen waren, von neuem bervorgefucht. Eine Beirath zwischen der zweiten Tochter bes Bergogs Johann III, Anna, und Frang, ältestem Sohne des Bergogs von Lotringen und Bar, ichien Gelegenbeit zu geben, alle Differenzen zwischen Cleve und Gelbern durch die sie begleitenden Berträge zu vermitteln — allein fie zerschlug fich wider nach langeren Berhandlungen; inzwiichen aber hatte bas nabe Berhaltnife bes Bergogs von Beldern zu Ronig Franz von Frankreich die geldrischen Stände besorgt gemacht, herzog Rarl, der kinderlos war, moge Geldern gang an Frankreich zu bringen suchen und auf ihr Andringen, gab der herzog auf einem Landtage in Nimwegen nach, daß er gegen eine einmalige Geldzahlung zu Erlebigung feiner Schulden und gegen eine Leibzuchtrente bas Bergogthum Gelbern und Butphen fofort an ben Bergog von Julich und Cleve und an bessen Sohn erblich abtreten wolle. Der Bergog von Julich und Cleve und fein Sohn traten bemnach am 1. Februar 1538 ben Befit bes Bergogthums Gelbern und Butpben an, und die Berwandten bes Beo's Borlefungen. Cb. IV. 67

cleveschen Hauses ertheilten ihre Einwilligung in den Bertrag soweit sie bei weiteren Berhältnissen dabei betheiligt sein konnten — nur von Kaiser Karl war eine Bestätigung dieses Uebereinkommens vor dem Tode des Herzogs Karl (am 30. Juni 1538) nicht zu erlangen. Die Streitigkeiten zwischen Cleve und Geldern waren natürlich, sobald auch von Seiten des Reiches die Bereinigung von Geldern mit Jūlich, Berg, Cleve, Mark und Ravensberg anerkannt war, erledigt; herzog Johann III starb aber auch schon am 6. Februar 1539. Er hinterließ außer dem Sohne und Nachfolger, Wilhelm, drei Töchter: Sibylla, die an herzog Johann Friedrich von Sachsen vermählt war, Anna, die vierte Gemahlin König Heinrichs VIII von England und Amalia, welche unvermählt war.

Natürlich war gegen die Bereinigung Gelberns mit ben anderen niberrheinischen Bergogthumern fofort im Sm tereffe ber burgundischen Erben Protest eingelegt worben und da Raiser Rarl ber burgundische Saupterbe mar, zeigte fich biefer einer Bestätigung ber Bereinigung entschieben entgegen. Da suchte auch herzog Wilhelm von Cleve, Julid und Gelbern, wie früher Rarl, eine Unlehnung an Frant-Es tam eine heirath ju Stande gwischen Bergog reid. Wilhelm und Johanna, ber Tochter König Beinrichs von Navarra und Margarethens, der Schwester des Königs Frang von Frankreich. Am 16. Juli 1540 tam die Cheberebung ju Stande, welche Ronig Franz bestätigte, mit dem fofort auch ein Schupbundnife abgeschlofen ward. Allerbinge war König Franz durch einen Artikel bes im Juni 1538 mit Rarl V in Rigga geschlogenen Baffenftillftandes verpflichtet, niemandem bei Occupation bes herzogthums Gelbern gegen

die burgundischen Erben beizustehen; aber die julich cleveschen Lande vertheidigen ju helfen, konnte ihn nichts hindern. Run erbat fich Bergog Bilhelm im Februar 1541 bon neuem Die Belehnung mit Geldern und Butphen vom Raifer. auch diesmal dieselbe verweigert ward, begann offener Rampf bon ber niberlandischen Seite, ber anfangs fur Bilbelm gludlich, bald aber ungludlich verlief. Am 28. April 1543 ward zu Rurnberg ein Baffenstillftand verabrebet, ber bauern sollte, bis Raiser Rarl nach Deutschland zurückgekehrt sein Bahrend der diefen Baffenstillstand einleitenden Unterhandlungen hatte Bergog Wilhelm aber Duren wider erobert und am 23. Mars 1543 die Raiferlichen bei Sittart gefchlagen - ba nahm er ben verabredeten Baffenstillstand nicht an, und nun tam ber Raifer mit einem Beere aus Italien heran; zog über Bonn gegen Düren, was er einnahm und was nach dem Sturme entsetlich behandelt ward. ergaben fich Beinsberg, Sittart und andere Besten ohne Biberftand, und ber Bergog, ber fich ju weiterer Begenwehr ju schwach fühlte, muste um Frieden bitten. In bem Friebenevertrage vom 7. Septemb. 1543 mufte Bergog Wilhelm bem Raifer Gelbern und Butphen abtreten; die Berbindung mit Frankreich anfgeben und eine, alle zwischen Brabant und Julich obwaltende Lebens. und Bfandschaftsverhaltniffe ord. nende, nabere Berbindung eingeben mit dem Raifer, der ibn übrigens gnädig behandelte, um ihn von der hinneigung zu ben Schmalfalbener Bundesgenoßen abzugieben. Der bergog versprach die katholische Kirche in seinen Landen aufrecht ju balten und die Bermablung mit der Pringeffin von Navarra, die bis dahin nur verabredet, und durch Bevollmächtigte, aber nicht wirklich vollzogen war, unterblieb.

Bani III erflarte fie für gelöft umd am 17. Juli 1546 hatte eine Cheberedung zwischen Bergog Bilbelm und Derien, ber Tochter bes Brubers bes Raifers, Ronig Ferbinande, ihren Abichluß. Bergog Bilbelm lofte in diefer Beit Singig und Remagen aus colnischer Bfandschaft, und erhielt vom Pabste Bollmacht zu Errichtung einer Universität in Duisburg. Auch fonft war Bergog Bilbelm fur bas innere Bedeihen feiner Gebiete fehr beforgt. Bergog Bilbelm batte awei Göhne. Der altere, Rarl Friedrich, ein reich begabter junger Gerr, ftarb 1575 an den Blattern; der zweite, geiftesschwächere, Johann Wilhelm, bis dahin dem geiftlichen Stande bestimmt, resignirte nun auf diefen und beiratbete am 18. September 1584 Jakoba, Markgräfin von Baden; fiel aber noch vor des Baters Tode in vollen Jrrfinn, fo daß der schon seit 1565 durch einen Schlaganfall gelähmte Bergog Wilhelm ben Raifer im 3. 1591 noch um eine Anordnung ber Lanbesregierung burch Rathe bitten mufte. Balb nadher, am 5. Januar 1592, ftarb er. Die herzogin Jatoba starb am 2. September 1597 und man schritt an bem mit Intriguen erfüllten hofe, wo die Intereffen der Schweftern Bergog Johann Wilhelms und berer, Die eine weibliche Succeffion zu hindern wünschten, tatholische und protestantische n. f. w. einander entgegen ftunden, ju einer nochmaligen Bermählung bes geiftedichwachen herzogs im October 1598 mit Antoinette von Lotringen. Doch ward auch aus bider Che fein mannlicher Erbe erzielt und wir verlagen bier bie fülich eleveschen Berbaltniffe, ba ber am 25. Darg 1609 eintretende Tod des Bergoge Johann Wilhelm eine Erbichafts angelegenheit von europäischer Bichtigkeit gur Folge batte

deren wir später in den Borlesungen noch weitläufiger zu gedenken haben.

Sier fügen wir nur in ähnlicher Beise, wie früher bei ben julich bergischen Territorien, noch eine Uebersicht ber clevisch martischen an, ehe wir zu den übrigen Gebieten bes rheinischen Lotringens übergeben.

Bu bem clevischen Gebiete gehoren bie Stabte: Cleve, Emmerich (ehemals geldrifch, aber an Cleve verpfandet und abgetreten), Cranenburg (ebemale bes Reiches, aber von Rubolf I an Cleve verpfändet), Sevenaer (in ber Liemersch), huiffen, Gennep (ebemals eine befondere Berrichaft), Griethaufen, Goch (ehemals gelbrifch, wie wir früher faben), Zanten (ebemals halb colnifd, wie oben erwähnt), Orfon, Calfar, Sonsbeck, Ubem (Udenhemium), Büberich (Bürlch). Kervenheim, Grieth, Wefel (ward, obgleich feit König Rudolf unter Cleve, doch noch 1495 als Reichsstadt gezählt), Duisburg (burch Ronig Rubolf an Cleve verpfandete Reichsftadt), Rees (früher colnisch), Dinslaten (ebemals Sauptort einer unmittelbaren herrschaft, aber seit Raifer Friedrich II unter Cleve), Ruhrort, Schermbed, Solte, Iffelburg. Gine Anzahl Dörfer waren ben Rreifen biefer Stäbte jugeordnet. Nemter waren folgende: bas Amt Cleve umfaßte bie Kirchsviele hauer, Materborn, Rindern und Donebrugge; bas Umt bes Cleverhams (sylva Clivensis) enthielt die Rirchspiele Barbeyen, Brienen, Kellen, Schmiethausen, Wardhuissen, S. Gravenward, Riswid, haffelt, Schneppenbaum und Qualburg; die Gerichtsbarkeit huisberden war ehemals ein Theil bes Cleverhams. Ferner das Amt Calcar mit den Rirchspielen Alt-Calcar, Sanfelar, Wiffelward, Ober-Mormter, Bynen und Marienbaum; bas Umt Grieth mit den Rirchspielen Wiffel

und Beplerward und ben Bauerfchaften Reibmarte und Steinward; bas Umt Goch mit bem Rirchfpiele Sulm, ber Bauerschaft Berg und ber Gocherhaibe; bas Umt Afperden mit den Rirchspielen Afperden, Saffum, Sommerfum und Biller; bas Umt Gennep mit ben Rirchsvielen Otterfum und Deffeld; das Umt Cranenburg mit den Rirchfpielen Fraffelt und Rutterben; das Amt Duiffeld mit ben Rirchspielen Mehr, Riel, Loeth und Rederdom; das Amt Udem mit ben Rirchspielen Reppelen, Udemerfeld und Udemerbruch; bas Amt Sonsbed mit ben Rirchsbielen Sonsbederbruch und Glabbeder; das Amt Schravelen mit ben Rirchspielen Rervendont und Winnedendont. Abelige herrschaften, die zwischen und bei biefen Memtern liegen, find: bie Gerichtsbarkeit Salt mit den Rirchspielen Reeden (Sans Salt), Duiffelward und Bimmen (Rittersit Bengmeng); Die Gerichtsbarkeiten und Rirchfpiele Riber - Mormter und Sennepel; die Berrichaft und bas Rirchspiel Appeldorn; die Gerichtsbarkeiten und Kirchspiele Mopland und Till; die Berricaft und bas Rirchipiel Bees (Weege) aus neun Bauerschaften und den Rittergütern Hertefeld, Schewich, Boll und Epl bestehend; Berrichaft und Kirchspiel Beven; Die Gerichtsbarteiten und Rirchfpiele Mood und Reffel; Die Bertfchaft Bufflich - Byler mit ben Rirchfvielen gleicher Ramen: die Berrichaft und bas Rirchspiel Wiffen; die herrschaft und das Kirchspiel Calbect; die Gerichtsbarkeit und das Kirchspiel Mormter. Beitere Memter find: bas Umt Befel mit ben Bauerschaften Flüren; Lackbaufen und Obrighoven; das Umt Brunen mit Dorf Brunen und ben Bauerschaften Steingrund, Dachhausen, Ober Bauerschaft; das Amt Bislich, aus Dorf Bislich und ben Bauerschaften: Bergen,

Wiffel, Jokeren, Schlutwick, Martfe, Lobe, Dickgatt, Merwid, Rert und Laat, Steenberg, Beltwid und Bielicherwalb bestehend; das Amt Büderich mit dem Kirchspiele Ginderich und den Bauerschaften: Poll, Geeft, Werrich, Perich und Elverich; bas Umt Wallach mit dem Rirchspiele Wallach und der Bauerschaft Bonning; das Umt Kanten mit ben Rirchspielen Wandt und Lüttingen und den Bauerschaften Urfel, Wylich und Beuckes; das Amt Winnesthal mit ben Rirchspielen Bieten und Been; das Amt Dinslaken mit den Rirchspielen Siesfeld, Walsum und hamborn; das Amt Gotteswiderbam und Spellen mit den Bauerschaften Mollen, Lohnen, Mehrum, Rihnum, Eppinghoven, Spellen, Scheid, Emmelfum; das Amt Holte; das Amt Beed mit ben Bauerschaften Laer, Stodum, Beed, Alfum, Bruchhaufen, Marxloe, Buschbausen und dem Rirchspiele Sterkrobe: das Amt Schermbed mit den Bauerschaften Drevenack. Damm und Bricht. Abelige herrschaften, Die zwischen und bei diefen Aemtern liegen, find: Die herrschaft hamminkel, Die Berrichaft Meyderich, die Berrichaft Diersfort; Die Berr-Schaft Gablen und Bubl mit ben gleichnamigen Rirchfpielen; die herrschaft bunte; die herrschaft Boerde; die herrschaft Saffen und Debr, mit ben gleichnamigen Rirchfpielen und dem Ritteraute Bellinghoven; die Berrichaft und Rirchspiel Barth; die Berrichaft Been. - Wir ichließen mit folgenden Memtern: das Umt Emmerich mit ben Bauerichaften hutum, über Rhein, Braffelt und Spud; das Amt Lobith mit bem Dorfe Lobith; das Amt Rees mit bem Dorfe Loidum und den Bauerschaften Bern und Berken; bas Amt hetter mit den Bauerschaften Efferden und Spelbrop; bas Rirchfpiel Grietherbusch (gehörte fonft jum Amte Calcar); das Amt Liemersch mit den Dörfern Alt-Sevenaer, Dutom und Groessen, und eilf Rittergütern; das Amt huissen und Malburgen mit den gleichnamigen Bauerschaften. Bei und zwischen diesen letztgenannten Aemtern liegen die Herrschaften: Willingen und Hurl; Sonöseld und Halberen (mit haus Sonöseld und Burghaus Aspel); Offenberg mit den Kirchspielen Praest und Dornhof und Haus Offenberg; Bienen mit dem Kirchspiele hueth; Wehl mit gleichnamigem Kirchspiele; Hüllhausen mit gleichnamigem Kirchspiele; Groin.

Bu der Graffchaft Mart, welche ebenfo wie bas Stift Effen nicht mehr zu rheinisch Lotringen, sonbern zu Beftfalen gehört, und bier nur (wie bas Bergogthum Beftfalen) zu rheinisch Lotringen gezogen worden ist wegen ihrer naben politischen Berbindung mit rheinisch-lotringischen Rurftenthumern, gehören die Stadte: Samm; Lunen ; Bodum; Caftrop; Wattenscheit; die Stadt und der Reichshof Weftboven (durch Ronig Albrecht vom Reiche an die Mart gekommen); Schwerte; horbe mit Burg und dem abeligen Frauleinstifte Clarenberg; Unna (früher edlnisch); Camen; Merlohn; ber Fleden Sagen (früher colnifd); Blankenftein, Stadt und Burg; Sattingen (im Rirchfpiele biefer Stadt lag Burg Ifenburg, ein coinisches Leben ber Limburger, was nach Ermordung Erzbifchof Engelberts gefchleift warb); Schwelm (früher colnifd); Brederfelbe ; Lubenfcheib; 966 tenberg (beffen Burg bas Stammhaus ber freiherrlichen Fo milie von Plettenberg war)"); Reuenrade (Drechtoide): 1

<sup>\*)</sup> Die herren von Plettenberg, ursprünglich einfache Edelleut, haben später allgemein den freiherrlichen Titel zugestanden erhalten. Die Linie von Bodelschwing - Plettenberg gehört der Familie Plettenberg, nicht der von Bodelschwing an. Die Brüder bes Bifchofs Friedrich Christian

tena (ebemals Sauptort ber Grafichaft, mit Burg); Die Freiheit Better; Meinerzhagen; Marien - Berbide; Soeft (Susatum) mit feiner Borbe (früher ein Befithum bes Reides, bann colnisch seit bem Kalle Beinrichs bes Lowen; wie bie Stadt an die Grafen von ber Mart fam, ift früher ermabnt; Die Soefter Borbe umfagte: Die Stadtfirche gu St. Beter mit ihrem Rirchspiele, b. h. mit ben Bauerschaften Anneven, Lutgen - Anneven, Bergebe, Deiringfen, Sibbingsen, Lendringsen, Möllingsen und Rupsoh, ferner mit den Bauerschaften Catrop, Hattrop, Medingsen und Ardei; bie Stadtfirche S. Maria in pratis mit den Bauerschaften Baldefen, Cubmede, Ellingfen, Sillingfen, Lürringfen, Tonningfen und Behringfen; die Stadtfirche G. Maria in altis mit ber Bauerschaft Seppen; die Stadtfirche zu St. Thomas mit Elffen und Obmunden; bas Rirchfviel Saffenborf; bas Rirchspiel Lohne; das Rirchspiel Reuengesede; das Rirchspiel bas Rirchfpiel Oftonnen; bas Rirchfpiel Meiningfen ; Schröve; bas Rirchspiel Borgeln; bas Rirchspiel Belver; das Rirchfpiel Dinder und das Rirchfpiel Beslarn); endlich die halbe Stadt Lippstadt (welche durch Pfandschaft von dem Grafeu Simon von der Lippe an Graf Engelbert von der Mart gefommen ift). Die Memter ber Graffchaft maren: bas Umt hamm mit den Rirchspielen Mart (Die gerftorte Burg Mart tam im 13ten Jahrhunderte an die Grafen von Altena, die sich nachher nach ihr: von der Mart nannten) Berge, Bonen, Rinern, Bellum, herringen, hilbed und

von Plettenberg zu Münfter find in den Freiherrnftand (1689), ihre Sohne (fo weit fie beren hatten) in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Auch Jobst heinrich von Plettenberg zu Schwarzenberg ift förmlich in den Reichsfreiherrenstand erhoben worden.

Limburg Jsenburg Nachsommen erbaute Burg Limburg (hohen Limburg) an der Lenne den Namen gegeben hat. Limburg ward zuerst, um es zu schützen, den Grasen von Berg als Lehen aufgetragen. Friedrich der Mörder hatte zwei Söhne: Dietrich I (1242—1297) und Friedrich II (1242) von Limburg; von Dietrichs I beiden Söhnen (Johann I 1263—1275 und Eberhard I 1272—1301) an trennt sich das Geschlecht in zwei Linien, indem jene hohen-Limburg, diese Styrum und Zubehör erhielt. Uns interessität zunächst nur die erstere Linie, welcher die Burg hohen-Limburg und die dazu gehörige herrschaft zu Theil ward. Ihr Stammbaum ist nach hopf folgender:

|                                                       | Johann I                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                  | rid III<br>280)             |
| <b>Sohann II</b> Dietrich I<br>(1297) (1818—13        |                                                                  |                             |
|                                                       | Cherhard II<br>(1881 — 1842)                                     |                             |
|                                                       | Dietric IV<br>(1348—1366)                                        |                             |
| <b>R</b> rat<br>(184                                  |                                                                  | v. Strauwei-<br>1865—1890). |
| <b>Bilhelm I</b><br>(1897 — 1449)                     | Dietrich VI von 9<br>(Broich) (1897—1                            |                             |
| Margarethe<br>Gem. Gum-<br>precht II von<br>Ruenar *) | Bilhelm II — Seinrich<br>(1461, † vor — (1489—<br>1478) — 1483). |                             |
|                                                       |                                                                  | 8—1508).                    |
| ;                                                     | tengard, Gem. Wirich<br>bon Dune.                                |                             |

<sup>\*)</sup> Die Ractommen Gumprechts von Ruenar find fcon oben in

Bu ber Grafschaft Limburg gehörten außer Goben-Limburg und beffen nächst zugehörigem Zubehöre (bem Flecken Limburg) noch: die Bauerschaften Elsey, Rehn, Berchem, Siesendorf, Deftrich, Dröschede, Stengelingsen, Kirchhöfe, Stratborner, Niderste, Bergeschicht, Lethmate, Genna, Schelk, Hennen, Drüplingsen, Reclingsen, Lectingsen und Reinen, und die Rittergüter Berchem, hennen, Ohle und Gerkenbahl.

An Johann Wilhelm von Cleve kam auch kurz vor seinem Tode noch einmal die Herrschaft Ravenstein im nördlichsten Nordbrabant auf dem linken Maasuser zurück, die ursprünglich valkenburgisch, nach der für Cleve siegreichen Schlacht bei Cleve (von 1397) als Lösegeld von Johann von Salm an Cleve abgetreten worden, dann zu Ausstatung eines jüngeren Herrn von Cleve gebraucht worden war. Diese herrschaft bestund aus Burg und Städtchen Ravenstein und 14 Dörfern.

In Beziehung auf die Grafen von Moers, von deren Abstammung man eine genauere Rachricht nicht hat, und deren erster Dietrich von Moers seit dem Jahre 1226 erscheint, half man sich mit der hypothese, dieser Dietrich sei der eine der beiden Sohne des Mörders Friedrich von Limburg. Isenburg, dem man die dem Bater abgesprochenen Boigteien des Stiftes Werden in den nachmals moersischen Gegenden übertragen habe\*). Herr von Ledebur\*\*) hat die

der nuenarschen Geschlechtstafel angegeben und daselbst auch erwähnt, daß Magdalena, die Lochter Gumprechts IV von Ruenar, dem Grafen Arnold von Bentheim-Lettenburg, vermählt ward. Sie brachte die Grafschaft Limburg dem bentheim-tetlenburgischen Geschlechte zu.

<sup>\*)</sup> Bacomblet a. a. D. B. II. S. XXXV.

<sup>\*\*)</sup> Dynaftische Rerichungen I. S. 42.

wahrscheinlichere Hypothese aufgestellt, daß Dietrich von Moers ein Bruder fei bes um 1220 verftorbenen Grafen Friedrich von Bianden, ein Sohn Gotfrite, Entel Siafrits und Urentel des von 1124-1172 in Urfunden begeanenden Grafen Friedrich von Bianden. Dietrich, der zuerst den Ramen eines Grafen von Moers führte, wird um das Jahr 1262 gestorben fein; als seine Sohne werden genannt: Dietrich II, Friedrich I, Beinrich, Richulf und Gerhard. Diese Grafen erscheinen anfange noch ziemlich unbedeutend, fo daß fie oft auch nur ale eble Berren ober ale Ritter bezeichnet werden; erft im 14ten Jahrhunderte bebt fich bas Seschlecht bedeutender. Dietrich II, der von 1259-1294 begegnet, und mit Margaretha, Tochter Gerlachs von Menburg vermählt war, auch (wohl um sich beger zu schützen) 1294 feine Graffchaft bem Grafen von Cleve zu Leben auftrug \*), hatte zwei Gohne: Dietrich III, ber um 1329 ftarb, und Kriedrich II. Dietrich III hatte vier Gobne: Kriedrich III. Dietrich IV, Johann I und Walram I, von denen Friedrich Moers und Crefeld, Dietrich bie Berrichaft Diedem, Johann und Balram blog Renten erhielten. Dit Dietriche IV (ber um 1373 ftirbt) Sohne, Friedrich IV (1375—1419), hebt fich querft bas Geschlecht machtiger empor. Er beißt an fange einfach noch herr von Moere, später Graf von Moere und herr von Baer \*\*). Er vermählte fich mit Balpurgis, ber Schwester bes Erzbischofs Friedrich von Coln (1370-1414) und Erbin der Graffchaft Saarwerden, wo wir ibm schon begegnet find. Seine Kinder waren: Friedrich V.

<sup>\*)</sup> Rach einigen foll das aber Dietrich III gewesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Die Berrichaft Baerberg im Butphenfchen.

welcher Engelberten, die Tochter des Grafen Abolf von der Mart und ber Grafin Margaretha von Julich beirathete und den Titel als Graf von Moers und Saarwerden führt; - Johann, ber 1417 die Graffchaft Saarwerden abgetreten erhielt und bier die von une früher erwähnte Rebenlinie ftiftete; - Dietrich, Erzbischof von Coln und Administrator von Baderborn, von 1414 bis 1463; - Beinrich, Bifchof von Munfter, von 1423 an, und Administrator von Denabrud, von 1441 bis 1450; - Walram, eine Zeitlang Erwählter von Utrecht - fpater 1450 bis 1456 Bifchof von Munfter \*); - Anna, Gemablin bes Grafen Nicolaus von Tellenburg; - Elifabeth, Gemablin bes eblen herrn Bernhard von der Lippe; - Balpurgis, Gemahlin des edlen herrn Johann von Beineberg. Friedrich V hatte einen Sohn, Bincenz, und eine Tochter, Margaretha, die fich mit Gerhard von Loon, herrn von Julich, beineberg und Lowenberg vermählte. Binceng, ber von 1459-1500 begegnet und in letterem Jahre ftarb, hatte brei Sohne, von benen aber Jobann und Dietrich jung starben, und nur Friedrich VI bas Geschlecht fortsette, indem er mit Elifabeth von Robemachern vermählt mar, aber vor 1493 ftarb. Sein Gohn, Bernhard. Karb schon 1501, und seine Tochter, Margaretha, folgte in ber Grafichaft Moers und herrschaft Robemachern; beren Gemahl, Wilhelm von Wied, verwaltete bas fürftenthum 1510-1519, was bann an seine Tochter, Anna, und an deren Gemahl, Wilhelm von Nuenar, übergieng. 218 Wilhelm 1553 ftarb, folgte ihm fein Sohn, hermann, ale Graf von Moers, deffen kinderloser Tod 1579 die Grafschaft seiner

<sup>•)</sup> Er hatte bie Burgen und herrschaften Diebem und Baer erhalten.

Schwester, Emilie Balvurgis, und deren zweitem Gemable. Abolf von Ruenar (in erster Che war fie mit Bbilipp von Montmorency forn vermählt gewesen) überließ, bis Grafin Emilie Balpurgis 1600 farb, und bie Graffchaft Moers bem Bringen Morit von Raffau-Dranieu vermachte, ber biefelbe auch (obngeachtet ein früherer Bertrag ber Graffen und ihres Gemables Moers ausbrudlich für ein clevisches Erbleben und, falls fie finberlos fterbe, bem bergoathume Cleve beimgefallen anerkannte) occupirte. Es mard amar 1606 ein Bertrag dahin geschloßen, daß Bring Moris Bo fakungerecht in Moers baben, daß aber nach feinem Lobe Die Graffchaft an Cleve fallen folle; aber nach bem Tobe Moribens behaupteten fich die Oranier dennoch, bis Moers aulogi beim Ausfterben der Oranier mit Bilbelm III guateich als pranisches Erbe und qualeich als an Cleve beimgefallenes Leben an Brandenburg fam.

Die Grafschaft Moers bestund zulest aus Burg, Stadt und Airchspiel Moers, so wie den Kirchspielen homberg, Baerl, Eversaal, Repelen, Reutirchen, Blupn; ferner aus den herrschaften Frimörscheim (welche ein Leben des Stiftes Werden und 1366 von Bonn von Frimörscheim als Pfand erworben war, und die Kirchspiele Frimörscheim, Emmerich und Capelles umfaßte), Erefeld (mit Stadt Erefeld\*), dem Innert und Diesheim), Rider-Boetberg, Offenberg und dem halber sie- den hals.

Wir haben nun von rheinisch Lotringen nur noch die herrschaften der beiden dynastischen Familien von Rerpen und von Milendonk und die Stadt und das Stift von

<sup>· \*)</sup> Crefelb erhielt 1878 Stadtrecht unter Ronig Raris IV Ermächtigung.

Achen zu betrachten; benn Gelbern, ohngeachtet die ursprünglichen Gerrschaftstheile dieses Fürstenthums im rheinischen Lotringen liegen, gehört doch dem größesten Theile seines späteren Umfanges nach zu Riderlotringen, wo wir weiter von ihm handeln.

Der Stammort der Dynasten von Kerpen ist das Dorf Rerpen, im Kreise Daun, eine halbe Meile von hillesheim\*). Auf einem Berge dabei sind noch Trümmer der alten Burg. Der genealogische Zusammenhang der ältesten herren von Kerpen, die im 12 ten Jahrhunderte als Stifter des Klosters Nider Che begegnen, der Brüder: Dietrich, Alexander und Albero (1167—1191) läßt sich nicht ermitteln\*\*). Auch über Leben und herkunft des im J. 1200 zum hochmeister des deutschen Ordens gewählten Otto von Kerpen läßt sich näheres nicht sessstellen, so wenig wie über den 1197 begegnenden Thomas von Kerpen. Das alte Geschlecht derer von Kerpen erlosch im Ansange des 13 ten Jahrhunderts mit Wilhelm von Kerpen. Winnemar, ein Enkel Richards II von Manderscheid durch dessen, Folkold, heirathete Silbegard (Gertrud), die Schwester Wilhelms und Erbin

<sup>\*)</sup> Ein anderes Rerpen im Rreise Bergheim war brabantisches, dann burgundisches, endlich königlich spanisches Lehen, ebenso wie die Herrschaft Lommersum im Rreise Lechenich, beide im Herzogthume Julich, welchem Raiser Rarl VI als Herzog von Brabant die Oberlehensherrlichteit überließ. Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz und Herzog von Julich, belehnte mit diesen beiden herschaften den Grafen Johann Friedrich von Schäsberg, worauf Rarl VI daraus 1712 eine Reichsgrafschaft bildete, wegen deren die Grafen von Schäsberg Plat im westfällschen Grasencollegio erhielten. Wegen des Lehenszusammenhanges mit Spanien namnte man die Einwohner dieser herrschaft selbst Spanier.

<sup>\*\*) 6.</sup> oben 6. 860.

bon Rerben; und Winnemars Sobn, Beinrich, nannte fic dann herr von Rerpen und Manberscheib. Kerpen blieb dann bei dem manderscheidischen Geschlechte. Richard III, der jungere Gobn Seinriche II von Manderscheid, warb Stammbater einer eigenen Linie von Rerpen, Die gwar bas manderscheidische Wappen beibehielten, aber den Ramen von Manderscheid aufgaben. Diese Linie erlosch im 14 ten Jahrhunderte\*) und Margaretha, die Tochter Johanns III von Rerpen, brachte die herrschaft burch ihren Gemahl, Bilbeim von Sombreff, an beffen Familie. Sie hatte eigentlich an Bilbelme alteren Sohn, Bilbelm, erben follen; aber ber jungere, Friedrich, riß fle gegen bas Recht an fic. Es ift Friedrich überhaupt ein fehr gewaltsamer herr gewesen, bei deffen Bedrangung in Tomburg Abolf, ber Gobn bes berjogs von Julich, wie wir früher ermahnten, den Tod fand, und ber bann mit bem Grafen Dietrich von Manderfcheib eine lange Rebbe führte, Die erft 1478 burch bergog Bil helm von Jülich und Berg vermittelt ward. Friedrich war mit Elisabeth von Ruenar, Tochter Gumbrechts II. vermablt: fein Gohn, Friedrich II, beirathete Elifabeth, Tochter Runo's von Manderscheid und der Walpurgis von Sorn, farb aber vor dem Bater 1474. Doch binterließ er einen Sobn, Frie drich III, der sich mit Margaretha von der Mart-Aigremont verheirathete und 1507 starb. Er ift ber lette bes banfes Sombreff in Rerpen. Seine Tochter Margaretha warb merk mit heinrich Ernft von Reichenstein, bann 1506 mit Graf Dietrich IV von Manderscheib vermählt von ber Schleiben-Birneburgischen Linie, und bie Berrschaft Rerpen blieb nun bem Baufe Manderscheid.

<sup>&</sup>quot;) Die Stammtafel f. oben 6. 860 B.

Die herrschaft Kerpen bestund aus den Ortschaften Abhütte, Brud, Dockweiler, Drees, heproth, Kerpen, Leudersdorf mit den Weilern Flesten und Rollenbach; ferner aus Loogh, Rider-Che, Uexheim mit dem hammerwerke, einem Theile von Walsdorf und Zilsdorf.

Die Burg Milendont zwischen Corschenbroich und Reerfen an der Riers, etwa 3/4 Stunden von Gladbach, war ehemals nur auf Bagerwegen zu erreichen, während es jest von einer wald- und waßerreichen sumpfigen Gegend umgeben ift\*).

herren von Milendonk begegnen seit 1166, doch läßt sich die Geschichte dieses alten Geschlechts nur fragmentarisch erkennen. Ein Friedrich von Milendonk begegnet 1172. Ein Dietrich von Milendonk, Verwandter des Erbauers des Colner Domes, Ronrad von Hochstaden, begegnet in dessen Beit. Damals war die herrschaft Milendonk noch bedeutender, aber Gerlach von Milendonk verkauste einen Theil derselben 1274 an Erzbischof Engelbert von Coln\*\*). Als Gebiet von Milendonk blieb dann die jesige Bürgermeisterei von Corschendroich; dasselbe war reichsunmittelbar und später mit einem Size im westfälischen Grasencollegio, während die Burg selbst fülichsches Lehen (also wohl von Coln an Jülich gekommen) war. Theodor III (1556—1549) erhei-

<sup>\*)</sup> Die Benedittinerabtei M. Gladbach Dr. G. Edery und E. 3. Roeber. S. 266 ff.

<sup>••)</sup> Es waren die Ortschaften: Jüchen, Gierath, Priesterath, Gubberath, Operath, Relzenberg, Belmen, Sachausen, Schoen, Dürselen, - Mürmeln, Bald nebst Eintunften, Dienst - und Lehensleuten, so wie viele Lehngüter dies - und jenseits des Mheines. Außerdem verzichtete Gerlach auf alle colnische ältere geben, machte aber Milendont und die nächke Umgebung der Burg selbst zu colnischem Lehen.

rathete mit Agnes von Drachenfels 1519 einen Antheil an ben herrschaften Drachenfels und Boltenburg\*). Anf Theo-

\*) Bir haben ber Burggraffchaften Drachenfels und Boltenburg fcon oben beim colnifden Bebiete unter bem Mute Gobetberg gebacht. Die Burg Drachenfels mar Leben ber Bonner Brobftei. Sie foll vom Erzbifchofe Friedrich I von 1117 an erbaut fein. Erzbifchof Arnold überließ fie 1149 noch unvollendet der Bonner Probftei. Bur Unterhaltung derfelben überließ die Probstei, um ber Plage los zu werben, ihrem Burggrafen die Behnten zu Roriceid, Bweren und Befterhaufen, und bis auf Ricolaus von Drachenfels, ber um 1493 von einem Better, Seinrich bon Drachenfels, erftochen ward, war die burggräfliche gamilie im Befite als Lebensmannen der Probftei, aber feitdem fcheint diefe Familie in wirklichen Befit bes burggraflichen Gebietes getommen ju fein. nen Mord ju rachen, eroberte Erzbifchof hermann ben Drachenfels. Durch einen Bergleich von 1508 erhielten Johann und Godert von Dradenfels, Bruber bes Morbers Beinrich, die Burg und auch bie Bolfenburg jurud. Gobert von Drachenfels hatte zwei Lochter, beren eine Alverade, herrn Bilbelm bon forff beirathete, aber teine Rinber binter-Die andere ift die im Texte erwähnte Manes. Mit Gobert war bas alte Befchlecht ausgestorben; auf Agues tam fein Antheil. bes ermordeten Ricolaus Schwefter tam bas übrige bes brachenfelswolfenburgifchen Gebietes an die Rachtommen ihres erften Gemables, Otto's Balbbot von Baffenheim (ihr zweiter Gemahl mar Johann von Elb).

Anch die Wolkenburg ist vom Erzbischofe Friedrich I erdant weeden, und sas auf derselben ein cölnisches Ministerialengeschlecht von Bettenburg. Es scheint in Besis des Burggrasenamtes gekonwen zu sein, und starb mit dem Deutschordensritter Ludwig von Wolkenburg um de Mitte des 14 ten Jahrhunderts aus. Im Jahre 1425 ward die Burggrasschaft von Wolkenburg an herrn Gobert von Drachenfels (der 1420 schon Gudenau gekauft hatte) verpfändet. Gein Bruder, Visgram, war Abt in Sigburg; er hatte zwei Söhne, Gobert und heinrich, von deuen ersterer 1465 erschlagen ward; er war der Bater des 1493 erwordeten Ricolaus. Heinrich, Goberts Bruder, starb 1472; er war verheirathet mit Alveradis von Palland, und seine Göhne waren heinrich, der Rörder, Johann und Godert, von denen oben die Rede war.

bor III folgten Theodor IV (1549—1575), Theodor V (1575—1584), dann des letteren Bruder, Johann VI, Freiherr zu Milendont, Drachenfels, Meiberich und Muland (1584—1621). Mit ihm ftarb das haus aus, und Milendont brachte Johanns Schwester, Gertrud, an die Grafen Bronthorst.

Die Brontborft stammen aus bem Gelbrer Lande, wo die herrschaft Bronkhorft an ber Mfel im zutphenschen Quartiere liegt. Gisbert und Floren; von Bronthorft maren, jener von 1273-1306, Diefer bis 1307 Erzbifchofe von Wilhelm von Bronthorft, Berr von Baldenburg, trug 1318 feine herrschaft bem Rlofter Campen zu Leben Johann von Bronthorst war gegen die Mitte bes auf. 14 ten Jahrhunderts Gegenbischof Johanns von Artel in Utrecht. Die Kamilie Bronthorft spielte seit jener Zeit in den inneren Unruhen des Gelderlandes eine fehr wichtige Rolle, so daß fich die eine ritterschaftliche Partei nach ihr Sie veranlagten den Rampf Eduards von Gelbein gegen Bergog Reinhold, und lange Zeit dauerten biefe Barteitampfe ber Bronthorften und Beleren in Gelberland Jatob von Brontborft, der Milendont erheiratheter fort. mar ein Sobn Dietriche von Bronthorft, der Anholt befaß. Er fiel durch einen Buchsenschuß bei Cochem, und hatte bie Sohne Dietrich und Johann Jakob, von welchen letterer Milendont erhielt und faiserlicher und Reichsfeldmarschall war; er vermablte fich mit Maria Cleophea, Grafin von Sobenzollern, und hinterließ bei feinem Tode eine Tochter, Johanna Ratharina Elifabeth, Die mit Philipp, Bergog von Erop, vermählt war und Rarl Gugen von Crop, der früher Generalfeidmaricall in öftreichischen Dienften, fpater in ruffifchen Diensten, die Ruffen in der Schlacht von Rarma (1700)

commandirte und als Gefangener in Stockholm starb (1701) hinterließ. Er und sein Bruder, Philipp Heinrich, hattn Milendont an Maria Gertrud, Gräfin von Berlepsch verlant Milendont blieb dann denen von Berlepsch, bis Maria Cavlina von Berlepsch 1732 sich mit dem Grafen Karl von Ostm vermählte, dem sie Milendont zubrachte und es auf ihm Sohn, Johann Karl Maximilian, vererbte, der 1803 dam dafür durch die Abtei und Herrschaft Buchsheim in Baim entschädigt ward, als die Franzosen das linke Rheinuser whalten hatten.

Die Geschichte der Stadt Achen beginnt mit gang ib lichen Berhältniffen wie andere königliche Dominialbok. Die Karolinger waren, wie in ben benachbarten luttichscha Begenden, fo auch in ber Gegend von Achen felbft reich be gutert und taum, nachdem Bipin Konig geworben, erfdeint er auch schon 753 Aquisgrani palatio regio. Palaste verbunden war eine Rapelle; und natürlich warm bem Balafte bobere und nibere Dienstmannen (ministerislos palatii und fiscalini) e benfo wie eigene Leute zu Behrbung der mit dem Balafte in Berbindung febenden Birth schaften zugetheilt, die unter dem actor dominicus flunden. Auch Juden waren in Achen angesiedelt als Kammerkecht bes Röniges. Der actor dominicus erscheint spater all foniglicher Boigt, hatte die Criminalgerichtsbarkeit mb bie Sicherheitspolizei, so wie die Bermaltung ber Rigum. Der Schultheiß hatte die nibere Gerichtsbarteit. Die Soff fen der Gerichte waren aus den Ministerialen bestellt. Ben ftabtischer Berwaltung und Gemeinde ift in biefen altere Beiten feine Spur. Aller Grund und Boben im Beginte von Achen war königlich - Alles gang wie wir es fpaier

noch in Krankfurt feben. Rarl ber Große feierte bas erfte Beibnachtofest, nachdem er Konig geworden, in Achen. Dann icheint er langere Beit wenigstens feinen bauernberen Aufenthalt in Achen genommen zu haben, bis wir ihn 777 im December wider bafelbit antreffen. Bon 778 an ließ Rarl den Palast in Achen neu bauen und brachte dann den gangen Binter bes Jahres 788 auf 789 dafelbft gu. Im Jahre 790 begann auch ber Bau bes neuen gum Balafte geborigen St. Marien - Munfters, statt ber früheren Rapelle, mit großer Bracht und herrlichkeit, und ein bebedter Gang verband bann Palaft und Rirche. Mit dem Munfter warb ein Benedictinerflofter verbunden. Rarl der Große aber wohnte, mahrend ber fpateren Jahre feines Lebens, am haufigsten und liebsten in Achen. Auch Ludwig ber Fromme nahm fehr häufig in Achen Refibeng, und ba er hier ben belligen Benedict von Aniane um fich zu haben wünschte, fcentte er demfelben, zwei Stunden füblich von Achen am Inden, ein großes Stud Land im Disling, wo Benedict das Rlofter S. Rorneli Münfter grundete. Auch Ludwigs Sohn, Lothar, refibirte meift in Achen. Bon ibm rührt bie erfte noch erhaltene Schentung an Die hoffirche in Achen ber, aus bem Jan, 855, namlich bie Schenkung ber S. Beterefirche in Singig. Rach Raifer Lothars Tobe tam Uchen an Rothar II, ber aber feltener daselbft lebte. Durch die Reichstheilung von 870 tam Achen nach furger Occupation burch Rarl an Ronig Ludwig den Deutschen und G. Korneli. munfter, welches lettere von ihm mit bem Ronigshofe Grefsenich beschenkt worden war. Auch andere Rirchen in Achen selbst und bas Rloster Prum waren bereits theilweise burch toniglice Grundstude bei und in Achen ausgestattet und wurben es weiter, woburch nun neben Uniglichem auch geiftlicht Gut genug in Achen und im Umfreise bes Achener Begild Rach Ludwigs des Deutschen Tobe fam Achen n beffen Sohn, Ludwig den jungeren. Im Jahre 881 erfit Achen sowohl ale Rornelimunfter eine Blunderung und Bo wüstung durch die Rormannen. Im folgenden Jahre im Achen nach Ludwigs Tobe an Raiser Karl ben Diden, in ben Monden am Marienmunfter zu Achen die toniglie Billa Baftonach (Baftogne) nebft beren Gebiete fceift. Rach Rarle bes Diden Entfernung vom Reiche beflätigt Ronig Arnulf ben Benedictinern bes G. Marienmunftel alle ihre bis dahin erlangten Befigungen, ale: ben Reunkn an 43 Billen (barunter: Achen, Gymnich, Meerfen, Linnig, Rimwegen, Balborn, Elslo, Baelen im Limburgifden, Re chain, Theux, Sprimon, Beeftall, Berftal, Jupilli, Conn, Thommen (Kreis Malmedy), Amel (Kreis Malmedy), Ads im Limburgifchen, Congen (Kreis Montjvie), Duren, Go weiler, Blatten, Ruffendorf (bei Bonn), Balifeul, Clotten'), und die Serrschaft Baftonach. Achen ward von neuem burd die Normannen bedroht, als fle Arnulf endlich bei Bine ganglich folug und aus diefen Gegenden verfceuchte"). Rach Arnulfe Tobe fam Achen auf einige Zeit an Swente bold von Lotringen, bis diefer in dem Rampfe gegen eine lotringifche Partei im 3. 900 den Tod fand, und Afam

<sup>\*)</sup> Christian Quix geschichte der stadt Achen (1840. 4.) s. 29. Bir haben biefes Bert überhaupt in unserem Abrije ber Cherk Berhaltniffe ju Grunde gelegt.

oe) S. oben B. I. S. 568. Rur im folgenden 3ahre mochte fie noch einen rauberischen Einfall in diefe Gegenden, wobei fie Brin verbrannten, und ben Abt Egilhard von Kornelimunfter ermordeten.

ber an Ronia Lubwig von Deutschland fam. Rach beffen Tobe wandten fich diese lotringischen Gegenden ju Frankreich, bis fie fich unter heinrich I wider an Deutschland anschlofen, Beinrich beftatigte im Juli 930 den Benedictinern bei St. Marienmunfter in Achen, die nun als Canonici bezeichnet werben, alle ihre Guter (bie fich um ben Reunten auf viet Billen vermehrt batten). Otto I erhielt, ale er auf feinen Bater gefolgt war, feierlich bie bulbigung und Rronung in Achen. Dito tam auch fpater ofter noch Achen, aber in Bergleich mit den Zeiten der Karolinger fah doch Achen diese fachfichen Ronige seltener. 3m 3. 941 schenfte Otto I ben Stiftsberren von G. Marienmunfter Die Rirche in ber toniglichen Billa Duren; 966 den jum Reiche eingezogenen Sof Belmen (Galmina) im hefpengane; ebenfo Kouron im Littichfchen, Curcella, Erteleng, Deftrich, Berg unter Beed und Ridelrath (alle Diefe Orte im Muhlgaue), auch einige Orte in ber Begend von Sigburg, und gewährte bem Stifte bei S. Marienmanfter freie Abtewahl. Bei ber Bestätigung aller Guter bes Marienmunftere in diefer Beit findet fich, baß ber Reunte wider in brei Sofen mehr bingugefommen war, und 972 fügte ber Raifer auch die Abtei Rivermunt (Chevremont, Caprae mons) im Lüttichschen mit allen ihren Befipungen gu ben Befipungen bes Achener Stiftes bingu. Auch hatte Achen nun im 3. 966 burch die Bestellung eines eigenen Pfalggrafen für bie rheinisch lotringischen Gegenden, der junachst in Berbindung mit der königlichen Pfalz in Uchen erscheint, ohne 3weifel eine bobere Bebeutung wiber, als dadurch die Pfalz in Achen in gewissem Sinne als ein Mittelpunkt ber ripuarischen Landschaften hervorgehoben mard. Otto II erhielt schon bei bes Baters Lebzeiten 961 in Achen die Krone. Auch er befuchte mehrfach ben Palaft in Achen\*). Auch Otto III erhielt in Achen Die Krone. Die Bahl ber ordentlichen Geistlichen bei S. Marienmunfter ward im J. 997, während Otto wiber in Achen war, vom Babste auf sieben Briefter und fleben Diaconen (die wie die ordentlichen Geiftlichen anderer großer Rirchen, 3. B. in Canterbury und in Mailand, die Bezeichnung als presbyteri cardinales und diaconi cardinales erhielten) festgefest, und noch in bemselben Jahre schenfte ber Raifer mehrere Guter in Beftfalen dem Altare im oberen Gefchofe bes Dunfters. Der Raifer brachte in jenem Jahre bie letten brei Monate in Achen zu. Auch ward in diefer Zeit die Benedictinerabtei Burticheid vollständig geordnet, und auf bem Lousberge entstund ein Benedictinerinnentlofter. 3m 3. 998 schentte Otto III S. Marienmunfter feinen hof Andernach, und ben Sof Tile bei Luttich; fodann im Jahre 1000 feinen Sof gu Tiel, und seinen hof Rerestein an der Rabe. In demfelben Sabre, auch fand die Deffnung bes Grabmales Rarle bes Gro-Ben ftatt\*\*), und der Blan zu Gründung einer Kirche bes beil. Abelberte, mit der ein Stift verbunden werben follte, ward gefaßt, den dann heinrich II, Otto's Rachfolger, ausführte und mit einer reichen Schentung an Grund und Boben verfah. Auch ichentte Beinrich II 1018 ber Abtei Burtscheid das Territorium, welches nachher die herrschaft Burtscheid bildete. Dem Marienstifte vergabte Beinrich II im 3. 1020 den hof Muffendorf bei Bonn. 3m Juli 1023 mar Diefer Raifer bas lettemal in Uchen.

<sup>\*)</sup> Bon einer dieser hofhaltungen Otto's II in Achen (im Jahre 978) war schon fruher die Rebe. B. II. S. 189.

<sup>\*\*) \$5.</sup> II. 6. 170.

Noch war auch nun alles Grundeigenthum in Achen und im Bezirke von Achen königlich mit Ausnahme der an Kirchen gegebenen Territorien. Doch auf den königlichen Billen des Umfreises von Achen sashlreiche Ministerialen als königliche Lehensleute. Die handeltreibenden, wie die auf hörigem Gute Landwirthschaft treibenden Einwohner waren censuales oder fiscalini; die Handwerker wohl größestestheils noch servi, wie die Frohnbauern der Umgegend, also Tageschalten, während die Berwaltung der Regatien, also der Zölle und anderer königlicher Einnahmen, der Gerichte und der Polizei, der umliegenden Güter und Forsten ebenfalls in den Händen der Ministerialen war. Bolgt und Schultheiß und deren Schöffengerichte dauerten fort, wie früher.

Ronrad II ward nicht in Achen gefrönt; wohl aber ließ er 1028 feinen Sohn, Beinrich III, in Achen fronen. Der Abtei Burticheid ichentte er einige Guter, die bem Reiche Much Beinrich III beschenfte Die Abtei zugefallen waren. Burticheid; bann auch bas G. Marienmunfter. schon bei Lebzeiten seinen Sohn, Beinrich IV, in Achen fro. nen im 3. 1054. Die Schenkung eines Gutes in Singig burch feine Mutter an bas Rlofter von Burticheid bestätigte Beinrich IV im 3. 1064. 3m Jahre 1075 fchentte Beinrich ein Gut in Boppard an Burticheid; im Jahre 1076 feinem Hofcaplane und Probste des Marienmunsters (diesen Titel führte nun der Abt, feit die Canonici das flöfterliche Leben aufgegeben) die Boigtei über Walhorn, Longins und Merfc jum Beften bes Munftere und behnte 1098 bie Boigtei über Walhorn im Disling in den Besitz dieses Königsgutes

aus. Im Jahre 1099 ließ ber Kaifer seinen Sohn, heinrich (V), in Achen frönen. Während heinrichs V Regierung wandelte sich die ripuartiche Pfalzgrafichaft von Achen in eine Pfalzgrafichaft bei Rhein, und die Güter, welche die frühere pfalzgräsiche Familie in der Nähe Achens besehen (wie z. B. in Richterich), kamen durch Schenkungen der Damen dieses absterbenden hauses großestheils an benachbarte Rlöster, namentlich an das damalige Doppeikloster Klosterrath. Andere und bedeutendere Besitzungen der Pfalzgrafen in den niderrheinischen Gegenden kamen an die Grafen von Jülich.

Auch nun noch war die Berfasung Achens die alte und die Einwohner waren theils Ministerialen, theils Fiscalinen, theils Tageschalken — obwohl dadurch, daß sich die dinglichen Lasten der Fiscalinen erleichtert haben mochten; diese, die homines regis, sich persönlich zum Theil im Genuße großer persönlicher Freiheit befanden, und entweder schon sich gemeindeartig organisirten oder dies doch anstrebten.

Nach dem Abgange der salischen Könige ward der neu ermählte König, Lothar, am 12. Septemb. zu Achen ge front. Mehrsach hielt sich Lothar auch später in Achen aus. Aus seiner Zeit erfahren wir auch, daß damals die Abtei Stablo eine Kapelle nnd 30 häuser (ein ganzes Quartier) in der Stadt Achen hatte, welche Kaiser Lothar ihr im Sept. 1137 urfundlich bestätigte. Wann die Abtei zu diesem Besitze gelangt ist, läßt sich nicht mehr nachweisen. Lothar's Nachsolger, der Stauser Konrad, ward im März 1138 zu Achen gekrönt; im März 1152 erhielt Friedrich I in Achen die Königskrone. Am 29. December 1165 wurden, während eines seierlichen Reichstages, zu Achen des nunmehr heilig

gesprochenen Ratis bes Großen Gebeine, auf Anordflung Raifer Friedrichs exhoben \*). Dieser Borgang brachte auch der Stadt Achen manche Gnabenbewilligung. Es war naturlich gemefen, baf an einem so oft von ben Ronigen befuchten, fo reich von boberen toniglichen Dienstmannen bewohnten, von fo verschiedenen und reichen geiftlichen Inftituten befesten Orte fich fruhzeitig auch ein bedeutender Sandelsftand bib bete; daneben hatte fich die Tuchweberei zu einem fehr ansehnlichen Gewerbe entwidelt, so daß also, wenn auch noch teine eigentliche städtische Berfagung in späterem Sinne entstanden war, doch die Geschäfte, welche die Administration ber Stadt brachten, fehr gewachsen waren. 3m allgemeinen wurden biefe wohl noch vom Boigte und Schultheißen bes Adnigs mit dem Schöffencollegio (von 14 Mitgliedern) verwaltet, da ja der Boigt mit dem Blutbanne zugleich die Bolizei (namentlich bie Sicherbeite, und Baupolizei) und ber Schultheiß die nibere, burgerliche Gerichtsbarkeit batte. Db nicht aber auch schon in diefer Reit fich manche untergeord. nete Gerichtsbarkeit und Polizeithätigkeit ausgebilbet hatte. Die die Brundlage bilbete ber Beschäfte, Die spater ben Raths. herren übertragen ward, ist unbefannt. Der Gnaden- und Freiheitsbrief Kaiser Friedrichs I vom 8. Jan. 1166 ist ver-Gewifs aber ift, daß Friedrich unmittelbar nach loren. Ausfertigung biefes Gnabenbriefes ber Stadt bas Recht zweier Jahrmartte mit Zollfreiheit für den Befuch berfelben gewährte. Auch richtete Friedrich nun in Achen eine Münsftatte ein, wie sie in anderen, aus königlichen Billen erwachse nen Städten schon lange ober von jeher bestanden batte, gab

<sup>\*) 6. 8.</sup> II. 6. 892.

aber auch ben Raufleuten bas Recht bes Geldwechseine, mas an anderen Orten den Dlungerbausgenoßen (ben Minifterialen, die das tonigliche Regale der Munge beforgten) allein auftund. Auch bas Besthaupt und bie anderen Refte boriger Berhältniffe in ber Stellung ber Fiscalinen mußen 1166 von Raifer Friedrich aufgegeben worden fein, da er alle Burger von Achen für frei und aller fnechtischen Berhaltniffe ledig er flärte, wie fich aus dem Brivilegium Friedrichs II aus Bifa vom August 1244 ergiebt, in beffen bas Brivilegium Friedriche I widerholenden Inhalte Achen ale locus regalis et caput Galliae trans Alpes, als caput et sedes regni Toutoniae bezeichnet wird und Achens Freiheiten fur uralt erflatt werben. Das Ciftercienferflofter auf bem Berge bei Uchen nahm der Raifer in feinen Schut und begnabele es mit holzungegerechtigkeiten in den Reichswaldungen bei Moen.

Im August 1169 erhielt Friedrichs Sohn, heinrich VI, in Achen die Krone. Im J. 1172 versprachen die Achener ihre Stadt (d. h. die alte, innere Stadt) in Zeit von vier Jahren durch eine Mauer zu befestigen, während früher nur die kaiserliche Pfalz daselbst eine Ummauerung hatte. Auch Berenstein (auf der hohe zwischen dem Lütticherthore und dem Baelserthore, damals außerhalb der Stadt) ward in eine seste Burg verwandelt. heinrich VI befahl den Achenern den Leuten des heiligen Abelbert, die übrigens alle Stadtasten, wie von altersher, gleich Achener Königsleuten zu tragen hatten, auch dieselben Ruhungen von Wald und Weide zusommen zu laßen wie den Achenern, was diese verweigert hatten, seit sie vom Könige als Gotteshausleute von St. Abelbert anerkannt und unter St. Abelbert gestellt worden

waren. Nach heinrichs VI Tode ward König Otto im Juli 1198 zu Achen gesalbt, nachdem die unter Walram von Limburg und Truchseß heinrich von Waldburg Achen vertheidigende staufische Besatung die Stadt hatte übergeben müßen\*).

Achen hatte feit dem 13 ten Jahrhunderte feine Freibeit jumeift ju huten gegen die Bestrebungen ber Grafen von Julich, die, da fie einen größeren Theil der Leben der älteren ripuarischen Pfalzgrafen in diefen Gegenden an fich gebracht, mehr und mehr babin ftrebten, auch in Achen felbft obrigkeitliche Gewalt zu erwerben. In der nächsten Umgegend von Achen ward ber ebemals jum Ronigshofe gehörige Grund und Boden nun außer in den Sanden der hoberen Beiftlichkeit und beren Ministerialen fast gang von ben Dinisterialen bes Roniges als Reichslehen inne gehabt. Als folche Ministerialen bes Roniges erscheinen die Geschlechter ber bon Gomnich, von Achen, von Schonau, von Schonforst, von Frankenberg, von Holset u. a., wozu dann burch Einheirathungen die von Gulpen, von Breitenbend, von Ordbach und andere tamen. Die Bauftellen in der Stadt und Grund und Boden in nachster Umgebung ber Stadt erfcheinen bemnachst vielfach auch als Gigenthum ber Ginmobner: fie mußen also aus dem koniglichen Grundrechte ausgeloft gewesen sein. Der Balaft felbft, jum Theil vernachläßigt, in einzelnen Theilen auch verlehnt ober ber Stadt ju öffentlichen Bauten überlagen, ward nur felten noch von Ronigen besucht. Der Boigt und ber Schultheiß nahmen noch bauptfachlich die königlichen Rechte in der Stadt mahr und die

<sup>\*) 6.</sup> B. III, 6. 50.

Gerichte. Rur eine Angabl Dorfer noch sinfte an den Balaft; übrigens waren die Refte ber toniglichen Rechte in der Umgegend ziemlich unzusammenhängende Trummer geworden des alten Reichsautes, und die Berwaltung der aus allen diefen Quellen fliegenden toniglichen Ginfunfte waren in ben Banden der ebenfo, wie das Schöffengericht, von den Minifterialen unter Borfis bes Boigtes und Schultheißen befesten Rammer. In Diesen Dingen ftund der Schultheiß über dem Boigte; hinsichtlich bes Blutbannes und ber Bolizei bagegen war der Boigt noch der Borfigende, so wie er, mas unmittelbar den Palaft angieng, unter fich hatte. Zuweilen maren Boigte - und Schultheißenamt (wie g. B. 1279) in ben Sanden einer und berfelben Berfon; in ber Regel aber getrennt. Unter ben Schöffen erscheinen seit dem 13. Jahrhunderte auch ebemalige homines regis d. h. fiscalini, da diese ja nun auch der knechtischen Stellung völlig los und ledia waren. Auch erscheint seit 1251 bas Collegium ber Mathmanuen und an beffen Spige Burgermeifter; boch wohl alles noch unter dem foniglichen Boigte gle Inbaber der Bolizeigewalt.

Friedrich II, in bessen Zeit sich Achen eigentlich erft mehr und mehr in der Form einer freien Stadt des Reiches entwickelte, erhielt am 25. Juli 1215 zu Achen die Krone'). Achen zeichnete sich, gleich anderen Städten, durch Trene gegen die Stauser aus. Doch muste sich die Stadt nach lang-

<sup>\*)</sup> S. 21. C. 164. Als Führer der Anhänger des Gegentonigs Otto, die bei Gelegenheit von Friedrichs Einzug fich in eine Beste guruckzogen, wird ein Arnulf ober Arnold von Symnich genannt. Bon 1219—1246 erscheint nachher Arnold von Cymnich als Schulthals von Achen und Friedrich II ein getreuer Diener

wieriger Belagerung am 18. Octob. 1248 bem Könige Wilhelm ergeben \*), und erhielt von ihm die Bestätigung aller bis dahin von den Königen erlangten Rechte. Wilhelm ward dann am 1. Rovemb. gefrönt. Achen gehört seit Friedrich II unter die angesehensten freien Städte des Reiches und wir werden in den späteren Borlesungen derselben noch oft zu gedenken haben \*\*).



<sup>\*) 6. %.</sup> III. 6. 581.

<sup>\*\*)</sup> Ein sehr zwedmäßiger Abrif der Geschichte Achens auch in späterer Beit sindet fich in v. Ledebur's allgemeinem Archive B. IX. heft I S. 56 ff.

## Drudfehler und Bufas.

- 6. 256 3. 7 bon unten gulbaer für gulbner.
- 6. 876 8. 6 von oben erwerben für erworben.
- 6. 451 8. 18 bon oben Gotfrit II für Sohann.

Busah zu S. 451. Rach v. Lebebur (bynastische Forschungen heft I. S. 62 ff.) wäre die sahnische Familie ein Rebenzweig der die histischen Grafensamilie, indem Embricho II von Diet (f. oben Seite 383 Rote) außer heinrich II (bem weiteren Stammvater der Dieter) einen Sohn, Ederhard, gehabt, welcher der Stammvater der Grafen von Samsei, und die Sohne: heinrich I von Sahn und Sassenberg, Eberhard II von Sahn und Bruno (Erzbischof von Coln) gehabt habe.

## In bemfelben Berlage find ferner erschienen:

- Blane, Dr. 2. G., Bersuch einer blos philologischen Erklärung mehrerer bunklen und ftreitigen Stellen der göttlichen Romödie. I. Die Sölle. 1. u. 2. heft. Gesang I.—XXXIV. gr. 8. 1860. 61. geh. à heft 20 Sgr.
- Leo, H., Beowulf, dasz älteste deutsche, in Angelsächsischer mundart erhaltene, heldengedicht, nach seinem Inhalte und nach seinen histor. und mythol. Beziehungen betrachtet. gr. 8. 83/4 B. 1839. geh. 20 Sgr.
- zwölf Bücher niederländischer Geschichten. I. Theil bis zur Herrschaft des Hauses Burgund gr. 8. 60½ B. 1832. 4 Rthlr.
   Th. bis 1830. gr. 8. 66 B. 1832. 4 Rthlr. Beide Bände 8 Rthlr.
- Ferienschriften. Vermischte abhandlungen zur geschichte der deutschen und keltischen sprache.
   Heft. gr. 8. 16 B. 1847. geh.
   Rthlr. 9 Sgr.
- zweites Heft. gr. 8. 203/4 B. 1852. 1 Rthlr. 20 Sgr. (Enthält unter Anderem eine irische Grammatik, so wie der erfte Theil u. A. eine Grammatik des gälischen Sprachdialects der Infel Man.)
- Gefchichte ber frangofischen Revolution. Aus dem Lehrbuche der Universalgeschichte besond, abgebruckt. gr. 8. 40 B. 1842. 2 Rthlr. 15 Sgr.
- Die malbergische glosse, ein rest alt-keltischer sprache und rechtsauffassung. Beitrag zu den deutschen rechtsalterthümern.
   Heft. gr. 8. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> B. 1842. geh. 26 Sgr.
- 2. Heft. 101/2 B. 1845. 24 Sgr. 1 und 2. Heft 1 Rthlr. 20 Sgr.
- Die Degelingen. 2te mit Rachtragen vermehrte Auflage. gr. 8. 63/4 B. 1839. geh. 10 Sgr.
- Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. 2 Theile. gr. 8. 68 B. 1829. 3 Riblt. 221/2 Sgr.
- Lehrbuch ber Universalgeschichte. 1. Bb. Die Einleitung und bie alte Geschichte. 8. Aufl. gr 8. 581/4 B. 1849. 2 Riblr. 18³/4 Sgr.
- Lehrbuch ber Universalgeschichte. 2. Bb. Die Geschichte bes Mittelalters. 3. jum großen Theil umgearbeitete Auflage. gr. 8. 531/4 B. 1851. 2 Riblr. 183/4 Sgr.
- Lehrbuch ber Universalgeschichte. 8. Bb. Geschichte ber neueren Beit bis zur franzofischen Revolution. 8. zum großen Theile umgearbeitete Auflage. gr. 8. 75 B. 1858. 4 Rthle
- 4. Band. Das Revolutionszeitalter bis zu Ende des Feldzuges Rapoleons nach Rußland. 8. zum großen Theil umgearbeitete Auflage. gr. 8. 84 B. 1855. 4 Rthlr. 121/2 Sgr.
- 5. Band. Das Zeitalter ber Restauration bis 1830 (ober die 2. Austage 6. Bb.) (Dieser Band schließt sich dem 5. Bde. der zweiten Austage, und wegen Zusammenziehung des 8.—5. Bde. in 2 Bde. nämlich in den 8. und 4. Bd., dem 4. Bde. der 3. Austage unmittelbar an. Er ist zugleich der letzte Band des ganzen Wertes.) 2. Aust. gr. 8. 55½ B. 1850.

Alle 5 Banbe jufammen 17 Rthir.

- Leo, H., Leitfaben für d. Unterricht in d. Universalgeschichte. gr. 8. 1838.

  1. Theil 14½ B. und 2. Theil 15½ B. à 15 Sgr.; 3. Theil 18½ B.
  1838. 20 Sgr.; 4. Theil 19¼ B. 1840. 20 Sgr. Alle 4 Theile
  2 Riblt. 10 Sgr.
- Portrait bes Professor Dr., gezeichnet von Schwary. Ord. Papier 20 Sgr. Belinpapier 25 Sgr.
- Rectitudines singularum personarum; nebst einer einleitenden abhandlung über Landansiedlung, landbau, gutsherrli che und bäuerliche verhältnisse der angelsachsen. gr. 8. 10½ B. 1838.
   1 Rthlr. 15 Sgr.
- Sondichreiben an 3. Görres. 2. mit einer Borrede bermehrte Auft. gr. 8. 101/2 B. 1838. 20 Sgr.
- -- Altsächsische und angelsächsische Sprachproben. Mit einem erklärenden Verzeichnisse der angelsächsischen Wörter versehen. gr. 8. 18 B. 1838. 1 Rthlr. 15 Sgr.
- Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des Staates. Erste
   Abtheilung. gr. 8. 12 B. 1883.
   1 Rthlr.
- Borlesungen über die Geschichte des deutschen Boltes und Reiches.
  1. Bd. Bom Ursprung des deutschen Boltes bis zur Krönung Otto's I. gr. 8. 39 B. 1854. geh. 3 Athlr. 7½ Sgr. Auch unter dem Titel: Des deutschen Boltes und Reiches Ursprung und Werden. Academische Borlesungen.
- Borlesungen über die Geschichte bes deutschen Boltes und Reiches. 2. Band. Bon Otto I. bis zu Friedrichs I. Tod. gr. 8. 48% B. 1857. geh. 4 Rthfr.
  - 3, Band. Bon Deinrich VI. bis jum Lobe König Bilbeims gr. 8. 473/4 B. 186!. geh. 3 Ribir. 18 Sgr.
- Rominaliftische Gedankenspane, Reben und Aufsage: 1. Trabition.
  2. Stoff. 3. Bas ift confervativ? 4. Ueber unfere Preffperhaltniffe.
- 5. Bon Corporationen und Privilegien. 6. Academische Studien vor 50 Jahren und jest. 7. Geschichte. 8. Ursprung und Charafter unferer Sprache. gr. 8, 81/2 B. 1864. geh. 21 Sgr
- Malortie, v. C., Dem Recht die Ehre. Ein Blid nach rudwarts und ein deutsches Wort für die gefrankten Rechte. Schleswig- Holfteins und des herzogs Friedrich. gr. 8. 81/2 B. und 1 Stammtabelle. 1864. geh.
- Monmouth, Gottfr. v., Historia regum Britanniae, mit literarhistor. Einleitung u. ausführlichen Anmerkungen; und Brut Tysylio altwälsche Chronik in deutscher Uebersetzung, herausgegeben von San Marte (K. Pr. Reg.-R. A. Schulz). gr. 8. 44½ B. 1854. geh. 3 Rthir. 18 Sgr.
- Reinicke, Dr. Alb., Uebersicht ber allmähligen Bergrößerung bes bemsbenbarg preußischen Staats unter ben hohenzollern. quer 8. 3/4 B.
- Schwarz, Dr. herm., bie Theorie der geraden Linie und der Ebene, ein Bersuch zur ftrengen Begründung der ersten geometrischen Grundenschauungen. Mit einer 8 Figuren enthaltenden Lafel. gr. 8. 5 B. 1865. geh.

```
verfalgeldeiz
15 Egr. 1.
20 Egr. 1
1 E
    i Edmet :
    nebst ex
indban, p
sen. gri
    forrede um
    proben.
schen V
1 Rt
des Sus
    1 Bellef st
per Armen
3 Link
per Link
    F kr.
    w fr
```

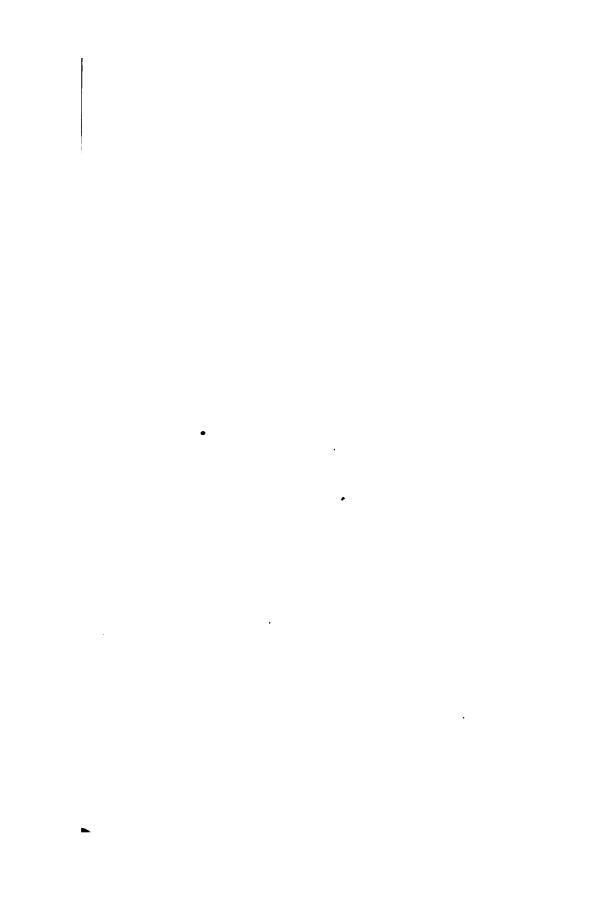

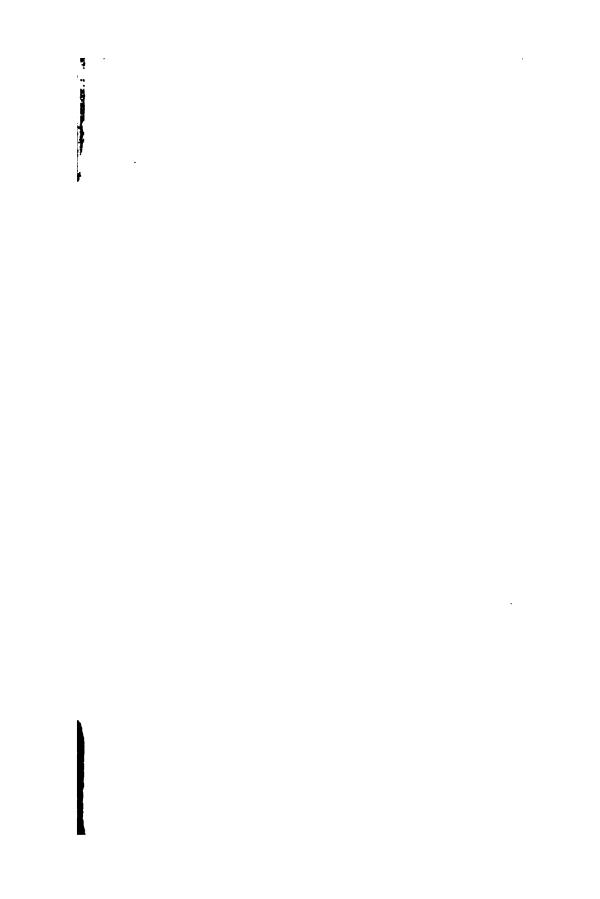



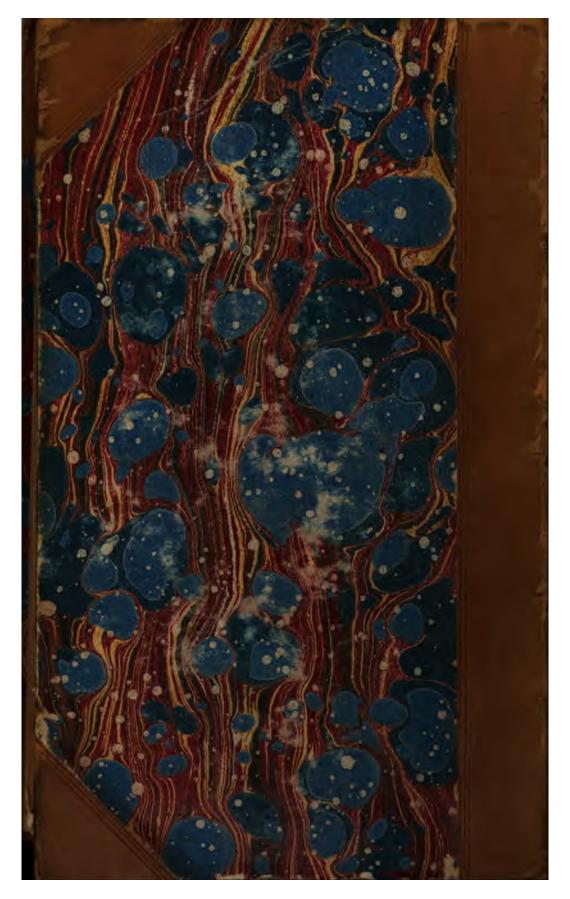